# H.STORCK SESMINTE DER MUSIK



MUTHSINE VERLHOSHANDLUNG STUTTOFIRT.



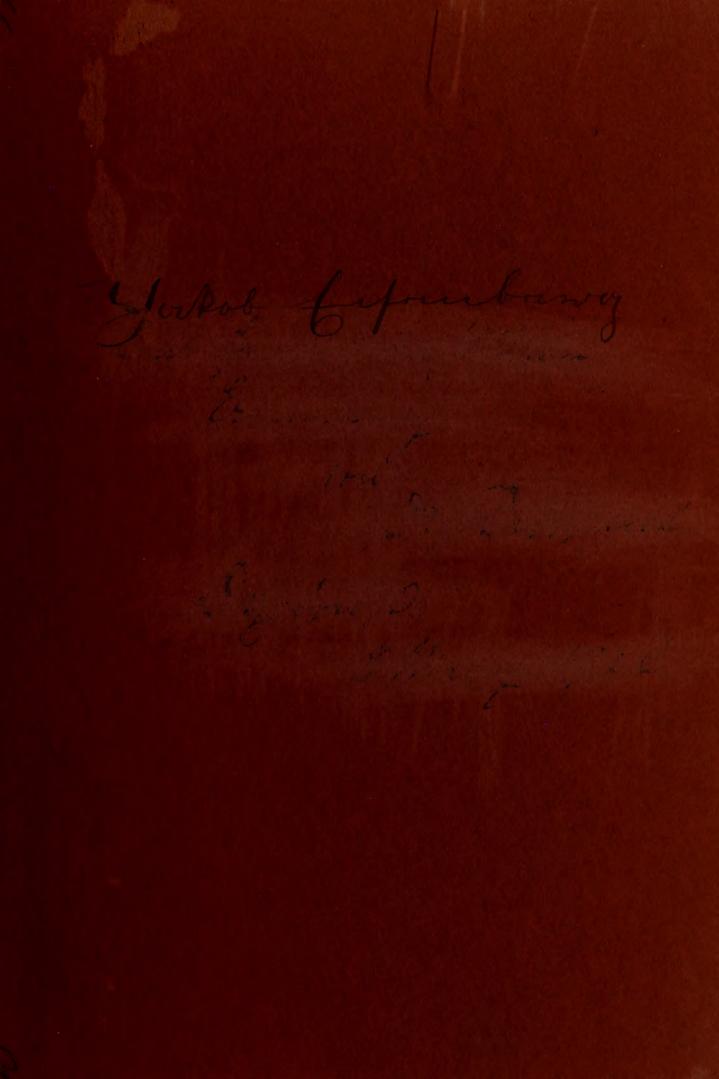



Geschichte der Musik.







Beeflevren

Nach der Radierung von Carel L. Dake. Mit Genehmigung der Verleger und Eigentümer: Dietrich & Co., Hofkunsthandlung, Brüssel.

160 5864

## Geschichte der Nusik

von

### Karl Storck

mit Buthschmuck von Franz Stassen



Stuttgart Muthschr Verlagshandlung Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechtes vorbehalten.

Drud von A. Bong' Erben in Stuttgart.

### THE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH

#### Vorwort.

"Denen Liebhabern zur Gemütsergötzung." Also schrieb Johann Sebastian Bach auf "der Klavierübung ersten Teil." Mit ähnlichen Widmungsworten begleitete er fast alle jene Werke, die für den Musiksfreund, das musikalische Haus bestimmt sind.

Wäre es heute noch schriftstellerischer Brauch, gleich auf dem Titelsblatt zu sagen, an wen man bei der Abfassung eines Buches besonders gedacht hat, ich hätte getreulich jene Worte des verehrten Meisters übersnehmen können. Und zwar durchaus nicht als Gewohnheitsphrase, sonsdern mit grundsätzlicher Betonung der Worte "Liebhaber" und "Gemütssergötzung".

"Dilettant" hat im Laufe der Zeit eine üble Bedeutung erhalten, die ein Mann von Sprachgefühl mit dem "Liebhaber" niemals verbunden haben würde. Nun ist das Wort "Dilettant" ja zwar ein Fremdwort; die "Musikdilettanten" im bösen Sinne aber sind leider bei uns ein sehr häusiges Gewächs. Ihre Zahl ist im gleichen Maße gestiegen, wie die der wahren Liebhaber abgenommen hat.

Die Alagen über den geistigen und seelischen Tiefstand unseres massenhaften häuslichen Musikbetriebs sind allgemein. Noch schlimmer, als im Bürgerhause, sieht's beim breiten Volke zumal auf dem Lande aus. Hier ist die gesunde Musikpflege fast ganz verschwunden. Die geradezu lächerliche Zahl der Konzerte, mit denen unsere Großstädte überschüttet werden, vermöchten auch dann jenen Verlust nicht auszugleichen, wenn sich nicht so viel Mittelmäßiges und Schlechtes in den Konzertsaal drängte, wenn nicht die Programme zumeist von so bösartiger Obers

VI Borwort.

flächlichkeit wären. Es steht also keineswegs so glänzend um unser Musikleben, wie man gemeinhin rühmen hört.

Die Bedeutung der Meufik für das geistige und seelische Leben unseres Volkes leugnet kein Ginsichtiger. Ich bin nun der Überzeugung, daß die wichtigste Pflegestätte zur Erzielung einer gefunden Musikfultur bas haus ist. Und darum wendet sich mein Buch vorwiegend an bas musikalische Haus. Allerdings nicht an jenes Haus, in dem aus Langeweile oder äußerlicher Prunksucht gesungen und geklimpert wird; nicht an jenes Haus, für dessen Art die Salonmusit kennzeichnend ift. Gibt es einen schärferen Gegensatz zu dieser äußerlich glänzenden, innerlich aber hohlen, in ihrem ganzen Wesen verlogenen Kunst, als jene Musik, die unsere Größten ausdrücklich dem Hause gewidmet haben, die Kammer= musik? Der Name wirft wie ein Programm. Die Hausmusik ist eine intime Kunft; ihr Schauplat ist nicht der Salon, sondern die stille Kammer. Hier entfaltet der schene Bogel Phantasie seine Schwingen, sei's daß wir ganz allein mit Frau Musika sinnige Zwiesprache pflegen, fei's daß gleichgefinnte Freunde ausführend oder zuhörend mit uns sich vereinigen.

An jene echten "Dilettanten", jene wahren Liebhaber der Musik dachte ich also bei meinem Buche. Und zu ihnen spreche ich als Einer, der sie selber liebt. Es kam mir weniger auf scharssichtige Kritik, auf eins dringliche Untersuchung theoretischer Probleme, auf philologisch peinliche Darlegung der zahlreichen Streitfragen an, als auf "Gemütsergößung." Nicht als ob ich "vor Liebe blind" in taumelnder Begeisterung von der Musik der verschiedenen Zeiten und Völker schwärmen wollte. Ich hoffe, man wird mir zugeben, daß meine Darlegungen auf eingehendstem Studium der einschlägigen Literatur beruhen, so sehr ich mich bemüht habe, für den Leser die Spuren der ost mühseligen Vorarbeit zu verwischen. Und wo es mir im Geiste einer gesunden Musikfultur geboten schien, bin ich vor der schrössen Ablehuung ebenso wenig zurückgeschreckt, wie vor jenem "parteiischen Enthusiasmus", den Goethe vom Biographen forderte.

Aber ich möchte doch erreichen, daß etwas von der Liebe, die mich selber zu dem Gegenstande erfüllt, auf den Leser übergeht — das hat den Ton des Ganzen bestimmt; das ist der Grund, weshalb ich auch bei scheinbar entlegenen Punkten auf unser Fühlen, unser Verhältnis zu den betreffenden Fragen eingehe; deshalb habe ich allgemeinere Dar=

Borwort. VII

legungen einer mehr "organisierenden" oder erzieherischen Kritik unsbedenklich der geschichtlichen Darstellung angesügt. Denn ich spreche doch zu Menschen meiner Zeit, denen die Forderungen und Bedürfnisse unserer Tage am nächsten gehen. Sollte ich da z. B. der geschichtlichen Folge zuliebe darauf verzichten, bei der Behandlung des alten Volkslieds zu untersuchen, wie wir heute wieder zu einer Volksmussif gelangen könnten? Der mußte ich nicht der Darstellung der Ansänge der Oper eine Erörterung des Wesens der Verbindung von Musik und Drama vorausschicken, in der auch zu Richard Wagners viel späteren Theorien Stellung genommen wurde, die sich uns heute bei dem Worte "Oper" sosort aufdrängen.

Vielleicht erreiche ich es auf diese Weise, daß auch jene Abschnitte meines Buches von Musikliebhabern gelesen werden, die sich mit der Musik von Zeiten und Völkern befassen, deren einzelne Schöpfungen uns persönlich nicht nahegehen. Es ist ja eine der eigentümlichsten Erscheinungen, daß die Wirkung des musikalischen Kunstwerks räumlich und zeitlich viel beschränkter ist, als die der Schöpfungen der andern (Man vergl. die nähern Ausführungen S. 88 u. ff. dieses Künste. Buches.) Ich habe mir daraus die Lehre gewonnen, für jene Epochen unter Verzicht der Beleuchtung der einzelnen Kunstwerke den Nachdruck auf das allgemein Grundsätliche, das für die Gesamtentwicklung Wirksame und die kulturgeschichtliche Bedeutung der Musik zu legen. Ich suchte so Goethes Auffassung zu folgen, wonach das Kunstwert vom Geschichtsschreiber nicht einzeln für sich, sondern innerhalb der Gesamt= entwicklung und als Teil der Gesamtkultur aufzufassen ist.

Die Aufdeckung der großen Entwicklungslinie einerseits, die psychologische Ergründung der schöpferischen Persönlichkeiten andererseits erschienen mir so als die beiden Hauptaufgaben dieses Buches. Ich habe auch gelegentliche Wiederholungen nicht gescheut, um beiden nach Kräften gerecht zu werden.

Daß diese Kräfte der schweren Aufgabe gegenüber oft versagten, weiß Niemand besser, als ich. Vielleicht ist es bei keinem Gegenstand schwerer, ihn den "Liebhabern zur Gemütsergötzung" darzustellen, als bei der Musik, wo es so sehr auf Stimmungen und persönliches Empfinden ankommt. Was mir immer wieder Mut machte, waren die Erfahrungen, die ich seit Jahren bei meiner musikschriftstellerischen Tätigkeit in unseren

VIII Borwort.

größten Zeitschriften, wie als Kritiker des überreichen Berliner Musiklebens gemacht habe. In beiden Fällen habe ich immer an den "Liebhaber" im geschilderten Sinne gedacht, und sie haben mir so oft ihre "Gemütsergötzung" bestätigt, daß ich auch jetzt auf eine freundliche Aufnahme des im gleichen Geiste gehaltenen Buches hoffe, dem Franz Stassen einen so echt musikalisch empfundenen Buchschmuck, der Verleger ein so schönes Gewand geliehen haben.

Dr. Karl Storck.

#### Einleitung.

Die "schönste Offenbarung Gottes" nannte Goethe in einem Briefe an Zelter die Musik; Beethoven verkündete stolz: "Musik ist höhere Offenbarung, als alle Weisheit und Philosophie"; Schopenshauer wies der Musik im Verhältnis zu den übrigen Künsten eine Sonderstellung an, indem sie nicht, wie die andern, das Abbild einer "Idee", sondern eine solche selbst sei. Sie sei Abbild des "Willens" des "An sich" der Welt selber. "Deshalb eben ist die Wirkung der Musik um so mächtiger und eindringlicher, als die der andern Künste, denn diese reden nur vom Schatten, jene aber vom Wesen."

Entkleiden wir die Aussprüche des Dichters, des Musikers, des Philosophen der schönen Worte, so sagen alle drei, daß das Wesen der Musik ein Geheimnis ist. Wir sehen die Wirkungen der Musik, wir kennen ihre Ausdrucksmittel, wir können sagen, daß sie in die Hauptelemente Melodie, Harmonie und Rhythmus zerfällt, wir können das Verhältnis der Töne untereinander mathematisch, den Ton selbst physikalisch bestimmen, — warum aber das alles so auf uns wirkt, warum wir es so fühlen, warum die Musik ohne Worte so verständ= lich zu uns spricht, das vermögen wir nicht zu erkennen. "Die Erfindung der Melodie, die Aufdeckung aller tiefsten Geheimnisse des menschlichen Willens und Empfindens in ihr, ist — ich brauche wieder Worte Schopenhauers - das Werk des Genius, deffen Wirken hier augenscheinlicher, als irgendwo, fern von aller Reflexion und bewußten Absichtlichkeit liegt und eine Inspiration heißen kann. Der Begriff ist hier, wie überall in der Runst, unfruchtbar; der Komponist offenbart das innerste Wesen der Welt und spricht die tiefste Weisheit aus in einer Sprache, die seine Bernunft (d. h. sein waches Bewußtsein) nicht versteht, wie eine magnetische Somnambule Aufschlüsse gibt über Dinge, von denen sie wachend keinen Beariff hat."

Das eine können wir sagen, daß die Musik die Runft ber Innerlichkeit, daß sie die Sprache ber Seele ift. Geheimnnis= voll ist sie, wie diese; gleich ihr strebt sie über das Irdische hin= weg zu Gott. "Opfere noch einmal alle Kleinigkeiten des gefell= schaftlichen Lebens deiner Kunft: o Gott über alles." Mit diesen Worten begann Beethoven seine "Missa solemnis", die er nach Schindlers Zeugnis in einem "Zustand absoluter Erdenentrücktheit" geschrieben hat. Die Religiosität, in dem Sinne der Berbin= dung der Menschenseele mit der Gottheit, ist eine Haupteigenschaft der Musik. Es ist kein Zufall, daß die größten Tonsetzer, auch wenn sie im Leben weltlicher Leidenschaft gedient, am Ende ihrer Laufbahn sich religiösen Stoffen zuwandten. Die Palestrina, Bach, Händel, den kindlich frommen Sandn brauchen wir nur zu nennen. Aber auch der heitere Mozart kam über "Don Juan" und "Zauber= flöte" zum "Requiem"; Schubert rang seinem bereits dem Tod ge= weihten Körper die Es-Messe ab; der Genugmensch Rossini legte die Feder aus der Hand, nachdem er ihr durch das "Stabat mater" eine höhere Weihe gegeben; Richard Wagner, der die sündige Liebe Tristans und Isoldes gesungen, feierte am Ende seiner Tage ben "reinen Toren" Parsifal; der Weltmann Franz List fronte sein Lebenswerk mit "Christus", in dem er mit dem glühenden Emp= finden des Mystikers seinen Gott gepriesen; Brahms hat sich mit den vier "ernsten Gefängen" von den letten Dingen sein Totenlied gesungen; der gute Brudner widmete seine lette Symphonie "bem lieben Gott". -

Was Wunder, daß die Mythe fast aller Bölker die Ersindung der Musik den Göttern zuschreibt, die ihrerseits diese herrliche Gabe der Menschheit schenkten. Auch die christliche Borstellung bevölkert den Himmel mit den singenden Heerscharen der Engel. Was Wunsder serner, wenn so oft die tiessinnigste Spekulation mit der Musik verbunden wurde; wenn das Verhältnis der Töne zu einander zum Sinnbild der Bahn der Gestirne wurde; wenn wunderbarer Tiessinn, wie verbohrte Bunderlichkeit die Ergebnisse ihres Denkens an musikalische Vorstellungen zu knüpsen versuchten! Fast selbstverständslich auch ist es danach, daß aller religiöser Kult die Musik als eines seiner stärksten Wirtungsmittel ausbietet, vom bloßen Gebrüll oder Gemurmel des in blutigen Menschenopsern rasenden Kannibalens

stammes bis zu den phantastisch kühnen Gebilden, die Männer, wie Pa-lestrina und Bach, aus dem vergeistigten Material der Töne bauten. —

Heligion, das unkörperliche, geistige, seelische Band, das den Menschen mit einem unsichtbaren, nur geahnten, stets gesfühlten, nie erkannten Gottwesen verbindet, — auf der andern Seite die Naturkraft. Geheimnisvoll auch sie. Wohl hat man Worte dafür erfunden, hat von Liebestrieb, Spieltrieb, Mitteilungstrieb u. s. w. gesprochen, um es zu erklären, daß der Mensch jauchzen, daß er stöhnen muß, daß er jest schreit vor Schmerz, dann jubelt vor Freude, daß ihm die Brust springen würde, wenn er nicht sänge, wenn er keine Musik hätte. Aber die Erklärung für diese Erscheisnungen vermögen jene Worte nicht zu geben, die selber nur Bezeichnungen für die letzten sich to aren Ursachen jener Betätigungen sind, die ihrerseits alse unter den Begriff "Leben" fallen. Musik — wenn auch in rohesten Formen — ist überall, wo menschliches Leben ist.

Diese Eigenschaft der Musik als Naturkraft äußert sich am auffälligsten bei jenen Bölkern des Altertums und auch des heutigen Drients, wo sie zumeist als sinnliches Reizmittel auftritt. die sinnliche, die rein körperliche Wirkungstraft der Musik ist überall und zu allen Zeiten gefühlt und von den Komponisten beabsichtigt worden. Sie wird bereits durch jene zahlreichen Mythen befräftigt, deren charakteristischste die von Orpheus und der schönen, lieben Savitri sind. Sie wird bestätigt durch die stets erneuten Kirchen= verbote gegen bestimmte Gattungen von Musik. Ein W. Beinse bezeichnete geradezu als Hauptzweck der Musik die "Erregung von Leidenschaften". Wer die aufregende Macht der Musik Wagners am Schluß des ersten Akts der "Walkure" nicht erlebt, dessen musi= kalisches Empfinden ist sicher wenig entwickelt. Und wenn wir Offenbachs Operetten "gemein" nennen, so meinen wir die vom Geiste Heines erfüllte Musik mehr, als den blöden Text. Doch wozu hier noch Beweise erbringen, es genügt darauf hinzuweisen, daß der Tanz ohne Musik nicht bestehen kann. Übrigens äußert sich die Wirkung ber Musik so körperlich, daß sie wiederholt zum Gegenstand medi= zinischer Studien gemacht worden ist. So hat erst neuerdings Paul Ment ftarke Einwirkungen auf Buls und Atmung festgestellt.

Waltet so die Musik im Menschen als eine Art Naturgewalt, so ist sie andererseits durchaus nicht auf den Menschen beschränkt. Bielsmehr ist die ganze Natur, auch die sogenannte leblose, voller Musik.

Wir werden uns in einem besonderen Abschnitt mit dieser "Naturmusit" zu besassen haben. Hier ist für uns wichtig, daß, wenn es
eine Naturmacht war, die den Menschen zur Musik geradezu zwang,
die Musik in der Natur ihm zunächst als Borbild dienen konnte.
Für die Äußerung seiner Liebessehnsucht hätte der Mensch im Lied
mancher Vögel schöne Vorbilder gefunden, das dräuende Gebrüll
des wilden Tieres könnte das Vorbild jenes Barditus der in die
Schlacht stürzenden Germanen gewesen sein, der die eisernen römischen
Legionen erbeben machte.

So ließen sich viele Beispiele aneinanderreihen. Aber seltsam, sie haben wenig überzeugendes. Es ist ganz gewiß und durch viele Beispiele der Musikliteratur aller Zeiten belegt, daß die Musik in der Natur den Menschen oft zur Nachahmung reizte. Aber das ist zumeist doch ein überlegenes Spielen. In Wirklichkeit hat die Natur dem Menschen für die Musik nicht Vorbilder zur Nachahmung, sondern Stimmungswerte gegeben.

Man erkennt hier den großen Unterschied der Musik von den anderen Künsten, zumal der Plastik und Malerei, deren bestes Vorbild immer die Natur geblieben ist. Ja, man muß noch weitergehen und sagen: die Musik mußte sich von allen Vorbildern in der Natur entsernen, wenn sie eine Kunst werden sollte. Der Inhalt der Musik ist eben unendlich weiter, als die körperliche Natur: das Leben der Seele, die Empsindungen des Herzens. So erhalten wir die seltsame Tatsache, daß selbst die einfachste Form, die Vorbedingung alles künstlerischen musikalischen Schaffens, die Tonskala eine geistige Tat ist, die in der Natur kein Vorbild hat, sich auch in ihren Tonschritten um die von natürlichen Vorbildern gegebenen nicht kümmert.

Nur so konnte die Musik zur Sprache der Innerlichkeit, zur Künderin der heimlichsten Empfindungen und innerlichsten Seelen=zustände werden, wenn sie selber von den Bedingungen des körper=lichen Seins nicht stärker berührt wurde, als Gemüt und Seele.

Es haben mehr als zweieinhalb Jahrtausende menschlicher Kultursarbeit dazu gehört, bis die Tonsprache zu einer solchen Höhe gediehen war, daß ein Mensch in ihr sein seelisches Erleben zu dichten versmochte. Denn eigentlich sind wir erst bei Beethoven auf dieser Höhe angelangt. Biele Jahrhunderte dauerte es, bis die Menschheit zu jenen Kunstformen der Mehrstimmigkeit gelangte, die heute die ungesübtesten Bolkssänger sinden, wenn sie zu einer gegebenen Weise

cine zweite und gar eine dritte und vierte Stimme singen. Wieder bedurfte es langer Arbeit, bis die Musik sich von der Menschenstimme frei machte, und uns nur durch der Töne Macht ihre Empfindungs= welt kündete. Über Beethoven, der in Tönen nicht nur sagte, was er litt, sondern in ihnen seelische Probleme, einen logisch ge= ordneten Geistesinhalt zur Darstellung brachte, ist die Musik noch nicht hinausgekommen. —

Die Musikgeschichte hat die Aufgabe, diese Entwicklung zu schildern. In der heutigen Musik bei den Naturvölkern erblickt sie ein Seitenstück zum Zustand der Musik bei den Kulturvölkern in ihrer Kindheit. Sie erkennt, daß von diesem Punkte getreunte Wege nach verschiedenen Richtungen abgehen, so daß sie sich niemals wieder treffen werden. Die Musik der Kulturvölker Assend ist einen Weg gegangen, der niemals in jenes Heiligtum führt, in dem die Seele als Herrscherin thront. Die Musik ist dort ein Zweig der Wissenschaft, wo sie nicht zum Sinnenkigel erniedrigt ist; Seelensprache ist sie nicht. Auch manche Kulturvölker des Altertums haben ihr Junensleben nie soweit entwickelt, daß sie der Musik zur Künderin dessselben bedurft hätten, so gern sie dieselbe zur Verschönerung im Dienste ihrer Götter oder zum Genuß der weltlichen Herren verwendeten.

Erst bei den Griech en beginnt die Geschichte der Musik als einer Kunst. Allerdings nicht als einer selbständigen Kunst. Mit dem Worte, das wir ja den Griechen verdanken, umfaßten sie die musischen Künste in ihrer Gesamtheit. Das Allkunstwerk, in dem sich Dichtung, Poesie und künstlerische Bewegung zu gemeinsamer Wirkung verbinden, steht schon am Ansang der Musikgeschichte. Die Musik stand hier im Dienste der Dichtung. Diese Erscheinung ist leicht erklärlich. Denn wenn auch der Ton, der Laut als gewissersmaßen unwillkürliche Kundgebung einer Empfindung das ältere ist, das nächste natürliche Bedürsen erweckte doch zunächst das Wort, als Ausdrucksmittel des Verstandes. Die Sprache entwickelte sich der Mensch zuerst, weil er mit ihr alles das sagen konnte, dessen Ton, um dieser Sprache eine besondere Ausdruckskraft zu verleihen.

Die Griechen sind eigentlich über diese Eigenschaft der Musik als Ausdrucksmittel der Sprache nicht hinausgekommen. Auch in ihrer Instrumentalmusik nicht. Denn diese war im Grunde bloß virtuosenshafte Ausschmückung oder Verstärkung der für die Sprache erdachten Melodie. Rhythmus und Theorie haben die Griechen dafür zu sehr hoher Entwicklung gebracht. Ihre Untersuchungen über die Töne an sich, das Verhältnis derselben haben uns nicht nur die diast onische Tonleiter geschaffen, auf der die Tonkunst aller Völker beruht. Sie haben darüber hinaus in Tons und Klanggeschlechtern Teinheiten unterschieden, auf deren praktische Verwertung wir seither wieder verzichtet haben. Verschlossen aber blieb den Griechen der innere Jusammenhang der Töne, alles das, was wir Harmonie nennen, was für unser Gefühl überhaupt erst die Musik zur Kunst macht.

Wenn bei den Griechen die Musik so weit hinter der Vollendung der anderen Künste zurückblieb, so lag das nicht an einem Mangel ihrer Begabung, sondern am Jehlen des Bedürfnisses. Sie bedurften aber der Musik als Seelensprache nicht, weil ihr seelisches Leben nicht so entwickelt war, wie ihre Verstandesbildung oder ihr formales Schönheitsgefühl. Diese Entwicklung des seelischen Lebens kam erst durch das Christentum. Hier wurde die Seele, ihre Beziehungen zur Gottheit, ihre heiligen Empfindungen und Stimmungen zum Mittelpunkt des gesamten Leben3. Und das Christentum war die Religion der Liebe; die Scheidewände waren niedergerissen, die bis= lang die Völker getrennt, die Abgründe wurden überbrückt, die bisher die einzelnen Stände geschieden hatten. "Kindlein, liebet einander", lautete die trostvolle Mahnung der Religion der Liebe. Sie war in der Zeit der Märthrer auch die Religion der Begeisterung, der Ekstase, der Sehnsucht nach überirdischen Welten. Worte reichten nicht, diese Sehnsucht nach Welten auszudrücken, deren Wesen begrifflich nicht zu fassen ist; im Bilde ließ sich nicht gestalten, was nie ein Menschenauge ersehen hatte; so strömten die Herzen über in Musik.

Diese war ja nach wie vor an das Wort gebunden, und vielsach waren auch einsach die alten Weisen übernommen worden. Aber der Sinn für die Melodie war geweckt und äußerte sich bald darin, daß man ganze Gruppen von Noten (Neumen) auf eine Silbe häuste, wo dann doch der Ton an sich beseelt werden mußte. Und diesen empfindsameren Herzen offenbarte sich nun auch die Wechselbeziehung der Töne. Schritt sür Schritt gelangte man um die Jahrtausend-wende zur Mehrstimmigkeit. Jest endlich konnte man von einer sormalen Musikfunst reden. In der Periode der Kontrapunktiker ist denn auch die Musik oft genug nur Formenkunst; die seelische Empfindung tritt hinter der meisterhaften Führung der Stimmen zurück. Aber auch dieser scheinbare Rückschritt war nötig; denn nur

durch eine einseitige Pflege kounte die Form so geschmeidig werden, daß man mit ihr allen Empfindungsäußerungen gewachsen war.

punktik vor dem Aufgehen in bloß formaler Kunst zu bewahren verstanden, es waren auch andere, neue Kräfte geweckt worden, die sich als heilsam erwiesen. Mit dem Christentum war auch die christeliche Musik zu den nordischen Bölkern gekommen. Die schweren Jungen lösten sich, die rauhen Germanenkehlen wurden geschmeidig, im kälteren Norden erblühte die liebliche Blume des Bolkslieds. Was ein Einzelner empfand, was ihm das Herz drückte oder die Brust schwelke, von Liebe und Mai, von Kampseslust und Jäger-wonne, von herbem Scheideweh und banger Sehnsucht, von stolzem Hebelnächte, sang es in den Blumenseldern der Provence, klang es durch deutschen Anger und deutschen Wald. Das Herz des Volkes war frei geworden und sang sein Leid und seine Freude.

Da war nicht viel Kunst, aber viel natürliches Empfinden; und manche neue Gefühle waren erwacht, von denen die Kunst, die bislang nur innerhalb der Kirchenwände herangewachsen war, nichts wußte. Kirchlich blieb ja die Kunst auch jett noch, aber sie erhielt doch neue Weisen, an denen sie sich üben konnte, und die Kinder der Welt lernten schnell, daß die in der Kirche geübte Kunst sich auch auf weltliche Lieder, ja gar auf Instrumente anwenden lasse. Wir können im einzelnen nicht genau versolgen, wie dieser Austausch geschah; gar über die ersten Anfänge der Instrumentalmusik sind wir nur wenig unterrichtet, denn es trat jett eine geistige Umwälzung ein, von der gerade die Musik aufs stärkste ergriffen wurde, die sogenannte Renaissance.

Versteht man das Wort Kenaissance nach älterer Auffassung als "Wiedergeburt der Antike", so könnte man allerdings in der Musik weniger von ihr reden, als bei den anderen Künsten. Anders, wenn man in ihr die Wiedergeburt einer Weltanschauung sieht, die, wie die Antike, in der Schönheitsgestaltung des irdischen Lebens ihre hauptsächliche Aufgabe erblickte. Ganz so, wie einst, konnte es allerdings nicht werden. Das Christentum hatte dem Gedanken an das Jenseits, an das Leben nach dem Tode eine Bedeutung gegeben, die selbst die größten Geister der Antike nur geahnt hatten. Und dann war die ganze Kulturentwicklung mehr nach dem Korden gerückt, wo kein ewig blauer Himmel sich über üppigen Fluren wölbte. Im Kampf mit der Ratur, mit seindlichen Elementen war hier ein Geschlecht

herangereift, dem niemals jene heitere und leichtsinnige Lebensauf= fassung genügen konnte, die dem Sellenen den irdischen Genuß in den Mittelpunkt alles Denkens gerückt hatte. Auch hatte man schon zu viel in das geheime Land des Wiffens von der Natur blicken dürsen, als daß der Geist sich nicht bang gefragt hätte, was ihm die Zukunft erst noch enthüllen werde. Die "Melancholie", die Meister Dürer in seinem Holzschnitt unübertrefflich verkörperte, war in der Welt. Weder die marmorne Pracht der menschlichen Leibesschönheit, noch das glückliche Ebenmaß hellenischer Dichtung vermochte sie zu bannen. Man bedurfte einer anderen Trösterin, die auf das bange Gemüt und die fragende Seele einzuwirken vermochte: man fand sie in der Musik, die auch der Bessimist Schopenhauer als "Bana= feion aller unserer Leiden" gepriesen hat. Auf einmal genügte es nun nicht mehr, daß man die Musik in den Kirchen hören konnte, man wollte sie im Sause haben, daß sie gewissermaßen stets zur Sand sei. Die stolze englische Königin Glisabeth am Spinett überrascht, hat bekannt, daß sie nur spiele, wenn sie allein sei, "um sich die Melancholie zu vertreiben". Und nun fühlte man, daß die hohe, bewunderte Kunst der Kontrapunktiker in ihrer Formenschönheit erkaltet war. Man suchte sich anderswo Silfe: das Volkslied hielt seinen Einzug ins stattliche Bürgerhaus. Die Rlaviermusik Englands - es ist das einzige Mal, daß das Inselreich für die musikalische Entwicklung Bedeutung erlangt — ist auf ihm aufgebaut. Und von den Musikantenzünften, den Fahrenden, holte man sich die Instrumente, weil man über den Gesang hinaus der Musik bedurfte. -Aber auch für die gesungene Musik genügte die bisherige Tonsprache nicht mehr. Diese war so an den stets wiederkehrenden Messetert gewöhnt, daß ihr dieser - tropdem er noch in den fünftigen Jahr= hunderten den größten Geistern zur Grundlage ihrer erhabenften Schöpfungen diente - fast gleichgültig geworden mar, daß er ge= wissermaßen nur den Vorwand, oft möchte man sagen den Deckmantel für rein musikalische Formenkunststücken abgeben mußte. Nun trat auf einmal wieder das Bewußtsein für den Wert des Wortes auf, dem die Musik nur zur nachdrücklicheren Wirkung verhelfen sollte. In der Kirche erschien es als Forderung der Liturgen und trat musikseindlich auf, wenn auch Palestrina für seine Berson bewies, daß in den überkommenen Formen ein heiliges Gemüt seine innersten religiösen Gefühle offenbaren könne. Immerhin mußte die Fest= nagelung auf einen Stil, zu beffen Aberwindung man eben gelangt war, Stillstand in der Entwicklung bedeuten. Die katholische Kirchensmusik, in der die Musikpslege des Mittelalters fast aufgeht, ist auch seither nicht mehr höher gestiegen.

Ein ganz anderes war es, wenn diese Forderung nach Hochachtung, nach Chrfurcht vor dem Dichterwort in musikalischem Gestellt wurde. Dann bedeutete sie Erschöpfung des dichterischen Geshalts, Vertiesung der Empfindung, Steigerung des Ausdrucks. In diesem Geiste forderten nicht, aber handelten jene gelehrten Florenstiner, die um 1600 als Vertreter der für die Antike begeisterten Renaissance, das griechische Drama in Musik wiedererstehen lassen wollten, in Wirklichkeit aber die Oper schusen.

So waren denn auf allen Gebieten die neuen Wege gewiesen. Haus und Instrumentalmusik, Lied und Musikdrama hatten neue Ziele. Auch die Kirchenmusik erhielt sie, indem der evangelische Gesmeindechoral, der ans Volkslied anknüpste, zum Ausgangspunkt einer neuen, kontrapunktischen Kunst diente, in der die Melodie einen viel höheren Wert gewann, als zuvor. Wie im Wetteiser arbeiteten die verschiedenen Völker an neuen Formen. Der hochentwickelte Tanztrug zur Mannigfaltigkeit und Freiheit der rhythmischen Bewegung bei. Nun waren die Formen gewonnen, in denen sich das Empsinden der Menscheit aussprechen konnte.

Da war es ein Gluck oder vielmehr Notwendigkeit, daß die Musik zu jenem Bolke gelangte, das unter den Kulturvölkern der Neuzeit das am tiefsten empfindende ist. Wenn Viktor Sugos Wort wahr ist, wonach "der höchste Ausdruck Deutschlands nur durch die Musik gegeben werden kann," so ist sicher auch die Umkehrung dieses Sates mahr, die wir dahin fassen, daß der höchste Musdruck der Musik nur durch Deutschland gegeben wer= ben kann. In der Tat, es ist, als hätten die anderen Bolfer nur die Aufgabe gehabt, die Musik so lange zu fördern, bis sie ein vollkommenes Instrument zur Verkündung seelischen Lebens war. Auf diesem Instrument zu spielen aber war das deutsche Volk berufen. Seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts führt der Höhenzug der musikalischen Entwicklung durch Deutschland. Andere Länder be= herrschen für gewisse Zeiten die musikalische Mode. Aber man wird weder die italienische Oper noch die — übrigens zumeist von Ausländern versorgte — heroisch=historische Oper Frankreichs, noch end= lich auch die Operette des zweiten Kaiserreichs als Höhepunkte der Entwicklung bezeichnen wollen.

Fast gleichzeitig brachte Deutschland Joh. Seb. Bach, Händel und Gluck hervor. Ist der erste schon ein Riese, der in alle Zeiten ragt, der die gesamte vor ihm liegende Musikkultur gewissermaßen aus seiner Persönlichkeit heraus neu schafft, so bedeutet er in Gemeinsamkeit mit Händel und Gluck die Neugestaltung der gesamten musikalischen Welt aus deutschem Geiste heraus.

Geister zweiten Ranges, Bachs Sohn voran, munzen die Gold= barren, die jene drei Gewaltigen gehoben in die kleinen Formen der Hausmusik um, so daß das herrliche But, das ja nur reicher wird, je mehr man davon nimmt, zum Besitz breitester Klassen wird. Die Musik aber, als Kulturmittel ins Haus gebracht, erfährt von diesem zum Danke eine neue Kultur, deren schönste Frucht die Rammermusik ist. Und nun ist es, als sei ein neues Eben der Welt beschieden. Es wirkt, wie ein Symbol, wenn Handn die "Schöpfung" und die "Jahreszeiten" befingt, hier aber nur kurz vom Winter berichtet, als einer Zeit des Ausruhens für treibenden Frühling, blütenreichen Sommer und früchteschweren Berbst. Oper, Dratorium, Singspiel, Symphonie, Sonate, alle möglichen Formen der Kammermusik, eine in ihrer Zeit wurzelnde, schönheitsfrohe Rirchenmusik — auf allen Seiten wächst es heran, daß man sich vor der Fülle der Blüten nicht zu retten weiß. Alls sollte der Beweiß erbracht werden, daß auch die höchste irdische Herrlichkeit auf der Schönheit seelischen Empfindens beruht, schenkt uns der himmel einen Mozart.

Und noch ist die Höhe nicht erreicht. Zwei Jahrtausende hatten sich gemüht, die Musik zur Kunst der tönend bewegten Form zu erheben, ihre Fähigkeiten sinnfälliger Schönheitswirkung auszu-bilden. In zwei Jahrhunderten hatte man die Musik zur Künderin aller Empfindungen und Gefühle entwickelt. Jest war sie so weit, daß der Dichter in Tönen erstehen konnte, der die tiefsten Probleme der Menschheit ergründete: Beethoven! Er ist Zeitgenosse Goethes. Sie waren so verschieden von einander, daß sie sich im Leben nicht gefunden haben. Für die Geschichte der Menschheit ragen beide in die gleiche Höhe und "stehen mit unerforschtem Busen, geheimnisvoll offenbar über der erstaunten Welt und schauen aus Wolken herab auf ihre Reiche und Herrlichkeit." —

Wie über dem Schicksal des Einzelnen waltet über dem der Bölker die göttliche Hand. Sie hebt den bereits Bersinkenden aus der ihn verschlingenden Flut; sie streckt sich mit gebietendem Halt dem Titanen=

geschlecht entgegen, wenn es die Höhen erklimmt, die in die Wolken ragen. Aus dem Deutschland, das der dreißigjährige Arieg als Wüste hinterlassen, war Joh. Seb. Bach erwachsen. Aber das Geschick hat uns nur einen Beethoven beschert; Schubert, in dem jener noch auf dem Todbette das Glühen des göttlichen Funkens erkannt hatte, sank bereits ein Jahr später als Dreißigjähriger ins Grab. Ein Frühling und Sommer, auf den die Zeit der Reise nicht folgte. Aber Blüten, unzählige Blüten hat er uns gegeben. Das deutsche Lied ist seit ihm unser unvergleichlicher Schaß.

Das Jahrhundert Beethovens ist das Jahrhundert der Musik geblieben. Das deutsche Lied zählt von Schubert über Schumann und Franz bis zu Hugo Wolf unzählige Sänger. Die Shmphonie hat sich zur symphonischen Dichtung Liszts und Richard Strauß' entwickelt. Waltet hier der Drang zu schrankenloser Freiheit, so ersbrachte Brahms den Beweis, daß auch der Geist der Gegenwart in gefestigter Form lebendig werden kann. Wie aber die strenge rhythsmische Fessel, die der Tanz der Musik auferlegt, zu einer Blumenstette werden kann, das haben die Meister des Wiener Walzers gezeigt.

Auch dieses Jahrhundert der Musik ist ein deutsches Jahrhundert. Der Kosmopolit Liszt mußte Deutscher werden, bevor die schöpferische Kraft in ihm zur Entfaltung gelangte. Wichtiger aber ist, daß wie der deutsche Einfluß auf fremde Bölker in der Literatur sich nicht in der Unterzochung zu sklavischer Nachahmerei offenbarte, sondern in der Anregung zu eigenem nationalem Schaffen, so auch auf musiskalischem Gebiet die Befruchtung mit den einzigartigen Leistungen des deutschen Genius bei den übrigen Bölkern eine neue nationale Musik hervorrief. Italien hat seinen Berdi erhalten; Frankreich neben Berlioz einen Gounod, Bizet und St. Saöns; Norwegen und die slavischen Länder treten jest in den Kreis der Schaffenden ein.

Zumeist aber ersuhr Deutschland selbst den Segen der natiosnalen Kunst auf dem Gebiet der Oper. Diese allein war bis dahin trotz Beethovens "Fidelio" immer noch im Zwang einer Hostunst oder einer unreinen Schaustellerei verblieben. Kun eröffnete Karl Maria von Weber dem Jungbrunnen des Volkstums den Weg auf die Opernbühne; ein Marschner vertiefte die seelischen Probleme und ebnete so den Weg, den dann Kich ard Wagner zu Ende schritt. Das "Allkunstwert" des 19. Jahrhunderts steht auf einer weit höheren Linie des Spiralengangs, in dem sich die Entwicklung vollzieht,

an der gleichen Stelle, an der einst das Musikorama der Griechen und später das "dramma per musica" der Kenaissance gestanden hat. Wir glauben an eine Entwicklung; wir brauchen Wagners Schöpfung deshalb nicht für die allgültige Form des "Aunstwerks der Zukunst" zu halten und können in ihr doch die größte künstlerische Tat der Gegenwart erkennen.

\* \*

Im Geiste des hier entwickelten Gedankengangs gliedern wir die Geschichte der Musik in zehn Bücher, die sich zu drei Teilen zusammenschließen, deren erster die "Musik der vorchrist-lichen Bölker" umfaßt.

- 1. Buch. Die Anfänge der Musik. Musik in der Natur; die erste Entwicklung der Musik bei den Naturvölkern; die Musik der Zigenner.
- 2. Buch. Die Musik der asiatischen Kulturvölker der Gegenwart.
- 3. Buch. Die Musik der Kulturvölker des Alterstums.

Der zweite Teil umfaßt die "Musik des Mittelalters", wo sie vorzugsweise in Dienst und Pflege der Kirche steht.

- 4. Buch. Die Periode der Einstimmigkeit.
- 5. Buch. Die Ausbildung der Mehrstimmigkeit.

Die fünf folgenden Bücher bilden den dritten Teil und be= handeln die "Musik der Neuzeit".

- 6. Buch. Die Erneuerung der Musik im weltlichen Geiste. Anfänge der Haus- und Instrumentalmusik. Die Oper. Die Auseinandersetzung der Kirchenmusik mit dem neuen Geiste.
- 7. Buch. Zusammenfassung alles Bisherigen im deutschen Geiste. Bach; Händel; Gluck.
- 8. Buch. Die Entwicklung aller Formen im klassi=
  schen Geiste. Haus= und Kammermusik; das Lied; die Sym=
  phonie; Oper und Singspiel; Handn, Mozart.
  - 9. Buch. Beethoven.
- 10. Buch. Romantik und Subjektivismus. Schubert und das deutsche Lied; in Haus und Konzertsaal; von der Symphonie zur symphonischen Dichtung; von der Oper zum Musikdrama.

Erster Teil.

Die Musik der vorchristlichen Völker.







#### Erstes Buch.

#### Die Anfänge der Musik.

Erstes Kapitel.

#### Die Musik in der Natur.

Wer die Geschichte der Musik von ihren Anfängen an darstellen will, darf sich nicht damit begnügen, in der geschichtlichen Aufzählung musikalischer Leistungen so weit zurück zu gehen, als Quellen ober überlieferungen der alten und neuen Kulturvölker ihn führen. Denn die Musik ist ein Gemeingut der ganzen Menschheit, auch jener ihrer Teile, die kaum eine Geschichte im höheren Sinne als Ent= wicklung, geschweige denn eine Geschichtsschreibung haben, der Na= turvölker. Ja, gerade die Kunst dieser Bölker, wäre sie nur erst genauer erforscht, müßte die wichtigsten Aufschlüsse über die ursprünglichsten Kunstäußerungen aller Bölker geben. Denn nicht mehr als "Wilde" — was doch im Kern ein "verwildert sein" bedeutet — dürsen wir diese Bölker betrachten, sondern als noch nicht zur Entwicklung gekommene. Diese Raturvölker sind die Kinder in der Bölkerfamilie der Welt. Und wie jedes Kind in seinen tastenden Sprechversuchen ein Stud Werden der Menschensprache versinnbildet, so geben die in den Anfängen steden gebliebenen Kunstbetätigungen der Naturvölker eine Anschauung von den Kunstanfängen auch der ent= wickeltsten Kulturvölker.

Wohl verstanden eine Anschauung, nicht das wirkliche Geschehen. Denn die Verschiedenheiten der Rasse, der Gesamtanlage, der ganzen Umgebung müssen von vorneherein bei den verschiedenen Völkern unterschiedlich gewirkt haben. Wer wie die Völker der heißen Zone nie Gelegenheit hat, das Lied des Singvogels zu hören, dem vermochte die umgebende Natur niemals so viel ausgebildete Melodie zu geben, wie sie jeder deutsche Knabe von Fink und Nachtigall erlauscht.

Aber noch mehr. Ob man als darwinistischer Entwicklungsstheoretiker in allen Erscheinungen nur verschiedene Entwicklungsstadien einer gleichen Borwärtsbewegung sieht; ob man als Buddhist alle Außerungen außermenschlicher Lebewesen als die gleichwertiger nur anders gestalteter Seelen ansieht; oder ob man in christlicher Weltanschauung die Einheit alles Geschaffenen in Gott begreift, — immer folgt daraus, daß auch die uns umgebende Natur in den Kreis der Betrachtung zu ziehen ist, und zwar sowohl um ihrer eigenen Tätigkeit willen, als des Einslusses wegen, den sie auf den Menschen auszuüben vermag.

So erstreckt sich denn unsere Betrachtung zunächst auf die Be= ziehungen zwischen Musik und Natur.

Eduard Hanklick, der noch immer vielsach überschätzte Versasser der durch die Entwicklung schon lange überholten Schrift "Vom musikalisch Schönen" hilft sich, wie auch sonst oft, über die ganze Frage mit dem "Witwort" hinweg: "Das Tier, dem die Musik am meisten verdankt, ist nicht die Nachtigall, sondern das Schaf" (weil aus seinen Gedärmen die Saiten gesertigt werden). Ebenso oderflächlich ist aber auch seine ernst gemeinte Bemerkung: "Selbst die reinste Erscheinung des natürlichen Tonlebens, der Vogelgesang, steht zur menschlichen Musik in keinem Bezug, da er unserer Skala nicht angepaßt werden kann." Gewiß wird heute niemand mehr behaupten wollen, daß die Menschen die Musik von den Tieren gelernt haben. Und auch Plato, der seine Theorie, wonach die schönen Künste auf Nachahmung beruhen, auch auf die Musik ausdehnte, die nicht das Wesen der Dinge, sondern deren Töne darstelle, wird nur eine sehr bedingte und einschränkende Zustimmung erfahren.

Nein, wenn der Mensch zum Singen gekommen ist, so geschah es, weil sein Inneres ihn dazu drängte. Die Forschung bestätigt hier unser Gefühl. Aber, wenn nun dieser innere Drang, dieser "Spielstrieb", wie man ihn auch genannt hat, den Menschen zur Nachsahmung der ihn umgebenden Natur reizte?! Wie einfältig ist dann

Hala, die das Ergebnis einer Jahrhunderte langen Kunstübung ist. Ist doch auch die Stala der Naturvölker eine ganz andere. Schon die Expedition, die 1801—1804 von der französischen Regierung zur Erforschung der australischen Länder abgeordnet war, brachte ein Kannibalenlied von Nukahiwa mit, das mit so kleinen Tonschritten arbeitet, daß danach Hanslick selbst die gesteigerte Ehromatik in Wagners, "Tristan" als konservativ empfinden würde.

Und wenn es unserem Gehör schwer fällt, die Tonschritte im Gesang der Bögel abzunehmen oder aus zahllosen Naturgeräuschen den melodischen Ton herauszuhören, wer darf daraus Schlüsse auf die ganze Menschheit oder auch nur auf unsere eigene ganze Ver= gangenheit ziehen? Unsere Tonskala ist doch ein in allmählichen Absätzen entstandenes und durchaus nicht bodenwüchsiges Kunstprodukt. Nun erfahren wir alle Tage, daß der Gefühls= und Geruchssinn vieler Naturvölker oder der Zigeuner unendlich feiner sind, als die unsrigen, warum nicht auch das Gehör? Warum soll nicht auch dieser Sinn zu Wahrnehmungen befähigt sein, zu denen er bei uns, die wir des ständigen Zusammenlebens mit der Natur völlig ent= wöhnt sind, nicht mehr ausreicht. Es wurde unlängst in dem, als Ganzes vielleicht unhaltbaren, in vielen Einzelheiten aber überzeugenden Buche "Polyphem ein Gorilla" von Th. Zell bewiesen, daß der alte Homer ein unendlich schärferer Naturbeobachter war, als die tausend Philologen, die Kommentare zu ihm geschrieben haben, zusammengenommen. Warum sollen unsere Vorsahren, denen das Rauschen des Hains so viel sagte, daß sie in ihm die Stimmen ihrer Götter zu vernehmen glaubten, nicht auch die Töne der Tiere mit viel feineren Ohren aufgenommen haben, als ein stubenhockender Musikgelahrter unseres papierenen Zeitalters?!

Wie dem aber auch sein mag, unsere Musik hat jedenfalls niemals aufgehört, aus der Natur Anregungen zu schöpfen und zwar nicht nur aus ihrem Stimmungsgehalt, sondern auch unmittelbar aus ihren "Geräuschen". Von Richard Strauß' Windmaschinen und blökender Hammelherde im "Don Quizote" über Wagners Nibelungenring führt der Weg zu Beethoven, der das Motiv des ersten Saßes seiner C-moll Symphonie (ggg es) im Walde von einer Goldammer empfangen haben soll und in den Mittelsäßen seiner Pastoralsymphonie so lebendige Genrebilder vom Lande entrollt, daß er Nachtigall, Auchuck und Wachtel zur Mitwirkung ausruft. Er hat es ja auch selbst gesagt: "Die Ammern und die Finken da oben haben mitkomponiert." Und klingt nicht aus Mozarts "Dort vergiß leises Flehn" im "Figaro" der Terzenruf des Auckucks heraus und sind nicht Handuß "Schöpfung" und "Jahreszeiten" auch rein in ihrer Klangwelt Verherrlichungen alles Klingens und Singens in der ganzen Natur. Und diese Vorliebe für die tonmalende Viedergabe von Katurslauten, ja ganzen Naturvorgängen läßt sich stetig rückwärts verfolgen. Bei den ältesten französischen Klavizembalisten artet sie zu einer wahren Sucht aus, und die Leute um Vird und Bull in England verwerten sie gerade so wie die niederländischen Kontrapunktisten. Auch unser altdeutsches Volkslied zeigt die Einwirkung dieser Naturmussik ebenso wie die Dichtung der Minnesänger.

Immerhin könnte man hier, wie auch bei der Antike, von einer überlegenen Verwertung eigenartiger Reizmittel durch eine hoch ent= widelte Kunft, oder von einer wenig ernst zu nehmenden Spielerei oder auch von Außerungen einer erst der Neuzeit eigentümlichen, im Sinne Schillers sentimentalischen Naturbetrachtungsweise reden. In jedem Falle ist es beweiskräftiger, wenn wir auch bei Naturvölkern diese Nachahmung der umgebenden Natur finden. Für den mimischen Tang nun ist diese, der bildenden Kunst entsprechende, unmittelbare Naturnachahmung überall beglaubigt. Dalton berichtet von Tauben=, Wachtel-, Bären-, Schweins- und Schildkrötentänzen der Dichuanga bei Katak; im südafrikanischen Steppenlande der Damarra werden die plumpen Bewegungen des Rilpferdes ergöglich nachgemacht, und für die Herreros gehört die Nachahmung des Plärrens der Paviane zu den ergöplichsten Konzertveranstaltungen. Und wenn Schellong aus Finschhafen von einem Tanz berichtet, der das Liebeswerben zweier Bögel veranschaulicht, so haben wir dazu auch in altem Kulturland Gegenstücke in den symbolischen Liebestänzen unseres Allpenlandes, fo dem Auerhahntang des bagrischen Oberlandes. Run ist ja die Musik immer und überall vom Tanz unzertrennlich, aber es ware doch möglich, daß sie sich dabei auf die Festlegung des Rhythmus beschränkte, sich selber aber an der Nachahmung der Natur nicht beteiligte. Dem ist aber nicht so, wie der "Seewogentanz" der Fidschianer beweist, von dem H. St. Cooper eine fehr anschauliche Darstellung gibt. "Zuerst stellten sie sich in einer langen Linie auf, barauf tanzten, die Linie unterbrechend, zehn oder zwölf auf einmal einige Schritte nach vorn, wobei sie ihre Körper nach vorn beugten und die Hände ausspreizten, als ob die kleinen Ausläufer einer

Woge den Strand emporschössen; Woge auf Woge rollte heran, dann begannen sie am Ende der langen Linie rund herumzulausen, zuerst nur wenige, von denen manche wieder zurückwichen, dann mehr und mehr, wie die Flut an der Userseite eines Risses emporsteigt, bis nichts mehr als ein kleines Koralleneiland übrig bleibt. Die Musiker machen dazu ein Geräusch, gleich dem Toben der Bransdung; und als die Flut weiter stieg und die Wogen sich auf der Insel begegneten und mit einander zu kämpsen begannen, warsen die Tänzer ihre Arme über den Kopf, wenn sie zusammentrasen, und die mit weißen Tappastreisen geschmückten Häupter zitterten, wenn die Tänzer emporsprangen, wie der Schaum der Brandungsswellen. Das rings herum sißende Volk jubelte vor Entzücken."

Dieses lette Beispiel, dem sich weitere aus fast allen Werken der Forschungsreisenden beisügen ließen, — eine gute Zusammenstellung gibt Rich. Wallaschek in seinen "Anfängen der Tonkunst" — zeigt, auf wie große Erscheinungen die künstlerische Naturnachahmung der Naturvölker greist. Und man kann — immer von den Natursvölkern — sagen, daß während die bildenden, die räumlichen Künste sich auf die Nachahmung des Kleinen, des naheliegend Greisbaren beschränken, die zeitlichen Künste auch die großen Erscheinungen des Naturlebens, die über geraume Zeit sich hindehnenden, wie die gesheimnisvoll gewaltigen, in ihren Bereich ziehen. Bedenken wir, daß die germanischen Völker zur gleichen Zeit, als sich ihre bildende Kunst auf die doch stofslich recht kleinliche Verzierung ihrer wertsvolleren Gebrauchsgegenstände beschränkte, die gewaltigsten Vorgänge des Naturlebens in ihrer Mythologie in tiessinniger Weise gestaltet haben.

Nach alledem wird man nicht umhin können, auch die unmittelsbaren Beziehungen zwischen Natur und Musik als vielsache und oft recht enge anzuerkennen. —

Und welches ist nun das Gebiet der Musik in der Natur? In jener poesiegetränkten Szene des "Kaufmanns von Benedig", in der Lorenzo und Jessikas Herzen unter dem Zauber der Mondsnacht höher schlagen, gibt Shakespeare, der so oft die Macht der Musik seiert, eine Antwort:

"Wie suß das Mondlicht auf dem Hügel schläft! Hier siten wir und lassen die Musik Zum Ohre schlüpfen; sanfte Still' und Nacht, Sie werden Tasten süßer Harmonie. Komm, Geliebte. Sieh, wie die Himmelsflur Ift eingelegt mit Scheiben lichten Goldes. Auch nicht der kleinste Kreis, den du da siehst, Der nicht im Schwunge wie ein Engel singt, Zum Chor der hellgeaugten Cherubim. So voller Harmonie sind ew'ge Geister, Nur wir, weil dies hinfäll'ge Kleid von Staub Ihn grob umbüllt, wir können sie nicht hören."

Unser sinniger Matthison denkt ähnlich:

"Die ganze Schöpfung schwebt in ew'gen Harmonien, So weit sich Welten drehn und Sonnenheere glühen."

Jur Dichtung die Philosophie des Phthagoras: "Alles ist Zahl und Harmonie". Und die Phthagoräer glaubten, das Zahlenvershältnis zwischen den sieben Tönen der musikalischen Skala drücke die Entsernungen der Planeten von ihrem zentralen Feuer auß; daher sprachen sie von dem "Reigentanz der Weltkörper und der Musik der Sphären", welche unter allen Sterblichen nur Phthasgoras zu hören befähigt war.

Nur das Ohr des Dichters, von dem die Muse mit leiser Berührung alle hemmenden Bande gelöst hat, nur das Auge des Denkers, dem alle Erscheinung nur Gleichnis ist, vermögen die Harmonie des Weltalls zu erkennen; uns allen aber zugänglich ist die Musik in der Natur.

Der Bogelgesang ist hier zweifellos die höchste und vollendetste Form. Denn alle Beobachtungen stimmen darin überein, daß bei den Bögeln die Musik durchaus nicht bloßes Tonspiel ist, in keinem Fall das Ableiern einer ein für allemal fertigen Melodie, etwa der Walze der Spieldose vergleichbar. Ja, nicht einmal der Begriff der Sprache als Verständigungsmittel oder Willensausdruck im gegenseitigen Verkehr reicht aus. Nein, hier ist wirkliche Kunst: überschuß an Lebenskraft, Spieltrieb zur Ergötzung seiner selbst und anderer, tonende Aussprache eines inneren Fühlens. Und wenn es hauptsächlich die Liebe ist, die diese Weisen eingibt, wenn die Natur dieses Singen im Dienste ihres Zweckes der Fortpflanzung der Arten benutt, so tut das dem fünstlerischen Charafter des Gesangs keinen Eintrag. Es wäre auch um die menschliche Kunst schlimm bestellt, wenn alles, was der Liebe das Dasein verdankt, daraus gestrichen würde. Aber wer einmal einen Bogel klagen hörte, wenn ihm seine Jungen genommen waren, der wird zugeben, daß Liebe auch hier nicht bloß gleich Geschlechtstrieb ist.

Auf die unendliche Mannigfaltigkeit des Vogelgesangs brauche ich nur hinzuweisen. Die Rufe sind dabei so charakteristisch, es keiner weitreichenden Renntnis bedarf, um jeden Sänger aus seinem Liede zu erkennen. Wichtiger noch ist, daß auch der ein= zelne Bogel nicht nur über verschiedene Weisen verfügt, sondern daß er diese Weisen nicht immer gleich singt. Die Nachtigall z. B. bringt immer neue Variationen hervor, und sogar der scheinbar stets gleiche Kuckucksruf schwankt im Umfang um fünf halbe Töne. Zum Begriff der Kunstübung stimmt auch der Einfluß guter Lehrer. In jedem Garten kann man es im Frühjahr hören, wie junge Umseln, die den Schlag nur sehr unrein herausbekommen, sich nach dem Beispiel besserer Sänger üben. Es gibt aber neben den schöpferischen Rünstlern, wie Nachtigall, Edelfink, Lerche Rotkehlchen, Sproffer, Sing=, Schwarz= und Misteldrossel auch nachschaffende Talente. Daß manche Bögel von Menschen Weisen lernen, ist allgemein bekannt. Aber der Staar schwatt auch andern Bögeln nach, der Dorndreher kann im Entlehnen von Phrasen und ganzen Melodien mit jedem modernen Operettenkomponisten in Wettbewerb treten, und die lustige Spottdrossel versteht die Rufe anderer Bögel so genau nachzuahmen, daß auch erfahrene Vogelkenner sich täuschen lassen. Auch daß Um= gebung und Jahreszeit auf den Gefang des Bogels Einfluß ausüben, daß ein und derselbe Bogel im Gebirge anders singt, als in der Ebene, in der Waldeseinsamkeit anders, als im hausgarten in der Nähe des Menschen, in der Freiheit anders, als in der Gefangenschaft, im Herbst anders, als im Frühjahr, spricht für den individuell= fünstlerischen Charakter des Bogelgesangs.

Db dieser sich nun unserem heutigen Tonsustem anpassen läßt, ist ziemlich gleichgültig. Vielfach werden ja ganz überraschende überseinstimmungen gemeldet. So von Sapper, der in den Urwäldern Guatemalas bei 30 von 87 Vögeln den Durs Dreiklang seststellte.

Es sind aber nicht nur die lieben Bögel, deren ganzes Wesen, dieses in der Luft Schweben, nach den Höhen Streben, etwas Symbolisch-Musikalisches hat, die für die Naturmusik in Betracht kommen. Die Schreie der großen Tierwelt sind ja allerdings für unser Gestühl im allgemeinen wenig schön. Aber da sind die Milliarden summender, brummender, säuselnder, pipsender, zirpender Insekten, die zu jenem eigentümlichen Klingen beitragen, das in der Luft schwebt und den einsamen Wanderer oft aushorchen macht.

Ein Beispiel nur dafür, wie empfänglich gerade ber Musiker für

Diese Naturmusik ist. Frang List bietet es in seinem begeisterten Buche über die Zigenner. In seliger Erinnerung schildert er ein Fest, das er bei diesen köstlichen Musikern seiner Heimat verlebt hat. Ein Sommerabend war's am Waldrand, ein Abend voller Wärme und wunderbarer Dufte: "Bienen in Scharen, vom Dufte des frisch= gemähten heues gelockt, verließen summend ihre Stocke, in den alten Baumstämmen der nächsten Umgebung; in Beizen= und Roggen= feldern zirpten die Grillen, die Hornisse und die dunkelhafte Wespe brummten ihren Alt, raschelnden Tlugs kamen die Wasserjungfern mit ihren wie Taffet knitternden Schwingen, Wachtel und Lerche sangen, aufgescheuchte Spagen schricen dazwischen, die kleinen Smaragd= frosche überguakten den rieselnden Bach und eine ganze Bande obdach= loser Insekten schwärmten mit den konfusesten Melodien um uns her. Welche Polyphonie! Welch ätherische Musik! Welche Smorzandos auf Orgelpunkten! So etwas muß Berlioz vorgeschwebt haben, als er seinen Sylphentanz komponierte."

Aber auch die sogenannte "leblose" Natur ist voll tönenden Lebens. Die ungeheure Gewalt des Donners, dessen langes Grollen an den Felsenwänden entlang auch dem nüchternsten Alpenwanderer ein heimsliches Grauen erweckt; das vielstimmige Ticken des plätschernden Regens; das einlullende Schwahen des Baches; das Kauschen in Baumeswipseln; das Heulen des Sturmwinds; das Getöse des Wassersfalls; das Säuseln des weichen Sommerwinds, der spielend über die sich wiegenden Grashalme hinstreichelt, wie über die Saiten einer Harse; das geheimnisvolle Raunen des in der Mittagsstille gleichsfam in sich erschauernden Baumes. Und dann das Heranplätschern der Wogen der See an den Strand; das wütende Geheul des aufsgewühlten Meeres, das Dröhnen der Brandung.

D, es gab eine Zeit, wo der Mensch kindlich glaubte, vertrauend lauschte, verständnisinnig miterlebte, wo den dichtenden Kinderaugen der Menschheit überall auch die Gestalten erschienen, die diese Musik der Natur ausübten. Da war's der grimme Tor, der mit des Hammers Schwung den Himmel erbeben machte; da saß im Wassersfall der Nöck und sang das Lied, mit dem er weinen und lachen machen kann; da waren es holde Frauen, die am murmelnden Bach Koselieder sangen; da lockte gleißend die Meersei; da heulten Tritonen im Sturm; da lachte Pan schreckend durch die Mittagsstille; da huschten kichernd Moosweiblein durch den Busch; da brüllte Kübesahl durch den sinstern Forst. Nein, es gibt keine Stille in der

Natur. Den Wunderaugen eines Böcklin wurde selbst das Schweigen im Walde zur ruhig durch die Stämme des Hochwalds reitenden Gestalt. So ist die ganze Natur voll Lebens, voll tönenden Lebens, voller Musik. Und diese Musik sollte für den Menschen ohne Unsegung geblieben sein? Nein, da glauben wir dem Dichter Novalis, der mit besonders begnadeten Sinnen in die Natur hineinlauschte, wenn er sagt: "Die Natur ist eine Volsharse, ein musikalisches Instrument, dessen Töne wieder Tasten höherer Saiten in uns sind."

#### Zweites Kapitel.

# Vom Ursprung der Musik und ihrer ersten Entwicklung.

Die Erforschung der Musik der Naturvölker ist uns nicht deshalb wertvoll, weil wir etwa hoffen könnten, aus ihren Schöpfungen die Weltliteratur der Musik zu bereichern, also in ästhetisch genießender Hinsicht etwas zu gewinnen. Andererseits hätte aber jener Wissensstrang, der zur objektiven Abrundung des Völkerbildes der Erde die verlorensten und abgelegensten Winkel derselben durchforscht, im Grunde nur wenig persönlichen Wert für uns, wenn es nicht gelänge, irgend welche Beziehungen zu uns selbst herzustellen.

Deshalb erwecken uns zwar die geschichtlichen Schicksale der Natursvölker keinerlei Interesse; sie berühren uns ja nicht. Deshalb serner bleibt es dem Laien ziemlich gleichgültig, wovon jene Bölker sich ernähren und wie sie sich kleiden; denn Klima und Bodenverhältnisse sind da die zwingenden Mächte. Ganz anders aber, sobald jene Dinge in Betracht kommen, die dauernde Triebe der ganzen Menschheit sind: Sprache, Arbeit und Kunsk. Und bezeichnender Weise sind es hier die mehr mit den Sinnen zu erfassenden Gebiete der Arbeit und vor allen Dingen der Kunst, die uns näher gehen, als die Sprache, deren Verständnis ein genaues Studium erfordert, während bei jenen die Gleichheit der entsprechenden Sinne das Versstehen ermöglicht.

Während nun die Arbeit durch die Forderungen des Lebens bedingt wird, so ist die Kunst zwecklos und frei, also ein rein mensche licher Ausdruck des sie übenden. Und deshalb trifft sie, mögen ihre

Leistungen auch noch so unbeholsen sein, bei uns auf eine verwandte Saite; sie ruft Gemütswerte in uns wach, während bei allem andern nur unser Geist untersucht. Wir sehen ja, daß die Empsindungen und Absichten, die diese armseligen Kunstwerke erzeugten, dieselben sind, denen bei anderen Lölkern zu anderer Zeit die geswaltigsten Werke der menschlichen Phantasie ihre Entstehung versdanken. Und dann schweift unser geistiger Blick zurück, und wir sehen jene Schöpfungen unserer Kunstgeschichte, die in ähnlicher Unbesholsenheit sich mit ähnlichen Ausgaben abquälen. Damit ist das Bindeglied geschaffen. Diese Naturvölker stehen eben heute noch auf einem Standpunkte, den unser Volk in den Tagen seiner Kindheit einschmen. So erhalten diese Zustände für uns den Wert eines Anaslogons zu unserer eigenen Vergangenheit.

Gewiß wird man nie einfach übertragen durfen. Der Umstand, daß wir uns entwickelt haben, während jene stehen blieben, genügt schon allein, um zu zeigen, wie wichtig auch hier die Verschieden= heit in der ursprünglichen Anlage ist. Aber die Ahnlichkeit in Absicht und Ausdruck drängt sich doch bei jedem Schritte auf; überdies finden wir dieselben Erscheinungen bei den verschiedenartigsten, unter durchaus anderen Verhältniffen lebenden Naturvölkern. Sie find die= selben bei dem in Felle gehüllten Bewohner der Volarländer, wie dem in ungehinderter Nacktheit sich ergehenden Anwohner des Aqua= tors. Sie sind die gleichen bei den langsam auflebenden Rindern der Südsee, wie bei den aussterbenden Stämmen der Indianer; dieselben auf dem paradiesisch schonen Samoa, wie in den elendesten Steppen= ländern, die dem flüchtigen Nomaden kaum zur dürftigen Ernährung reichen. Danach haben wir das Recht, das Wesentliche des hier Ge= sehenen als Allgemeingut der ganzen Menschheit in ihren Rindheitstagen anzusehen.

Haben wir den Weg so weit zurückversolgt, so ist nur natürlich, daß wir noch einige Schritte dahin gehen, wo sich die Frage aufsträngt: Wenn das hier die Kunst der Völker in ihrer Kindheit ist, wo und wie ist dann der Ursprung dieser Kunst überhaupt? In unserm Falle hätten wir uns also zunächst mit der Frage nach dem Ursprung der Musik zu beschäftigen.

Da das unmittelbarste und natürlichste Musikwerkzeug des Mensschen seine Stimme ist, also dasselbe Mittel, das zur Erzeugung der Sprache dient, so ergibt sich von vornherein, daß der Ursprung beider ganz nahe beieinander liegen muß. Des Naturphilosophen Schelling

Wort, daß die Poesie (und damit auch der Gesang) von Anfang an in der Sprache war, erhält denn auch neue Geltung durch die letten Ergebnisse der Forschung. Diese bietet vorzüglich zu= sammengefaßt der allzu früh verstorbene Beinrich Schurt, in seiner "Urgeschichte der Kultur". Hatten Lazarus Geiger und in ganz hervorragendem Maße Ludwig Roiré erkannt, daß die ältesten Sprachwurzeln sich im großen und ganzen auf menschliche Tätigkeit beziehen, also auch als Begleitlaute dieser Tätigkeit entstanden sind, jo vertieft besonders Rarl Bücher in seinem hervorragendem Werke über "Arbeit und Rhythmus" die ganze Perspektive. Er weist an einer großen Zahl von Beispielen nach, daß fast alle gemeinsame Tätigkeit wenig entwickelter Völker und Volksschichten von Geräuschen begleitet ist, die sich allmählich aus bloß summenden Tönen oder inhaltlosen Wiederholungen zu wirklichen Arbeitsliedern auswachsen. Damit wird in klarer Beise der übergang vom unartikulierten Geräusch zur Sprache verdeutlicht.

Es erscheint also, wie die Sprache, wie überhaupt alse menschliche Kultur, auch die Musik zunächst in Verbindung mit
der menschlichen Arbeit. Allerdings ist nun, selbst wenn man in
dieser Theorie eine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem
Ursprung der Sprache sehen würde, noch keine Erklärung dafür gegeben,
warum diese Leute zur Arbeit singen. Denn an und für sich ist Singen
doch ein Lustgefühl, und diesem widerspricht die bekannte Arbeitzschen der Naturvölker. Und wenn wir andererseits die Arbeiter der
Kulturvölker betrachten, Arbeiter, die ganz bei der Sache sind, so
sehen wir, daß diese zur Arbeit nicht singen. Und so ist denn auch
dieser rhythmische Gesang bei den Naturvölkern nicht Lust an der Arbeit, sondern Mittel, die an sich unwillkommene Beschäftigung
genießbarer und erfreulicher zu machen. Wir sehen hier also die
Musik bereits als Verschönerung des Daseins.

Aber alle Forschung vermag es nun und nimmer zu erklären, wie es geschehen, daß der Mensch zu dieser Verschönerung seines Daseins, wie er zur Kunst gekommen ist. Denn nicht nur reichen die Wurzeln derselben so weit zurück, daß sie vor allem bewußten Hansdeln, vor aller bewußten Verwendung zu irgend welchen Zwecken liegen, sondern auch heute noch entspringt alle eigentliche Schöpferstraft einem unbewußt wirkenden Trieb. Gerade bei der Musik ist die Mitwirkung des Verstandes zur Entstehung des Kunstwerks saft gleichgültig und mit Recht ist das Kunstschaffen oft mit dem Traums

leben verglichen worden. Dieser Eigenart des künstlerischen Schaffens widerspricht in keiner Weise der ungeheure Ideengehalt mancher Kunstwerke, der natürlich nur durch Verstandesarbeit gewonnen wers den konnte. Aber alles, was der Künstler durch sinnliche Wahrenehmung oder verstandesmäßige Erkenntnis in sich aufnimmt, hat nur den Wert von Rohmaterial, das in ihm sich aufhäuft, in ihm sich verarbeitet, dis eine innere Kraft, ein nach freier Äußerung verlangender Trieb aus alledem schafft und gestaltet, dis mit Natursnotwendigkeit das Kunstwerk geboren werden muß, ein Kind geheimniss voll zeugender Kräfte.

Es läft sich nun damit belfen, und man hat es auch oft genug getan, daß man von einem Runsttrieb spricht, dem Menschen angeboren sei. So hat man dann glücklich zu den zahl= reichen "Trieben", mit denen die menschliche Entwicklungsgeschichte arbeitet, noch einen mehr. Dabei kann man alle diese "Triebe" in dem Schopenhauerschen "Willen zum Leben" zusammen= fassen, als Betätigung dieser Lebenstraft in den verschiedensten Formen. So arbeitet auch die Untersuchung über die Entstehung der Kunst mit den verschiedensten "Trieben", die alle bald da, bald dort die lette sichtbare Ursache sein mögen. Hinter ihr liegt aber immer das eine, daß leben nichts anderes heißt, als ich affen. Deshalb liegt der Pantheismus dem natürlichen Gefühl so nahe, deshalb sieht gerade das kindliche Volk in jedem Gegenstand ein beseeltes Wesen. Scharffinn, alle Klugheit einer rein naturwissenschaftlichen Weltanschauung vermag dagegen nicht einmal für die Tätigkeit der außermenschlichen Natur die Zweckserklärung zu geben. Der Darwinist lacht über die naive Ansicht, als blühten die Blumen so schön, nur um dem Menschen eine Augenweide zu bereiten. Aber kommt er viel weiter, wenn er diese Tätigkeit der Natur damit erklärt, daß sie nur dazu da sei, um die Insekten anzulocken, als Vermittler ber Befruchtung? Dann müßten doch die vom Gärtner gehegten Blumen keine Blüten mehr entfalten, da sie es ja nicht mehr nötig haben. Wir ersehen aber ja gerade das Gegenteil. Aber gang ab= gesehen davon, warum gefallen diese schönen Blüten den Insetten? Das Gefühl für diese Schönheit muß doch also vorausgehen. Und woher kommt dieses?

Man kann dann auch diesen Kunsttrieb näher kennzeichnen und in Unterarten zerlegen. So ist der Zusammenhang zwischen Kunst und Spiel unverkennbar. Das Spiel selber, beim körperlichen sehen

wir es sosort, ist aber auch wieder eine Entladung überschüssiger Kraft. Wieder andere haben die Geschlechtsliebe, also den Fortspflanzungstrieb für den Urgrund aller fünstlerischen Tätigkeit gehalten. Gerade der Musiker wird nun zwar zu allerletzt die unsgeheure Bedeutung der Erotik für die Kunst verkennen. Aber ebenso verkehrt wäre es, in ihr die allein anspornende Kraft zu sehen. Man braucht doch nur an die zahlreichen Kriegssund Trauertänze, die bereits erwähnten Arbeitslieder der Katurvölker zu denken, um zu sehen, daß es auch beim unkultivierten Volke noch andere Ansregungen gibt.

Während diese "Triebe" nicht zu erklären vermögen, weshalb die künstlerische Beschäftigung einen solchen Reiz auf den Menschen ausübt, kann man aus Folgeerscheinungen diefer künstlerischen Betätigung eher die körperliche und geistige, die physio= und psycho= logische Erklärung für ihre Beliebtheit gewinnen. Wer noch nicht ganz markloser Dekadent oder in Nervenverfeinerung aufgelöster Emp= findungsspezialist ist, der kennt sicher jenes Gefühl des Unbehagens und des Unmutes, wo es einem ist, als sei so viel innerlich auf= gehäuft, daß es nun nicht mehr Plat habe: es muß sich austoben. Je nach dem Bildungsgrad bes Betreffenden äußert sich dieses Ge= fühl verschieden. Das stundenlange Herumspringen der Reger, das Stampfen und Toben des Tirolers beim Schuhplattler, wie das Herumrasen auf der Alaviatur bis zur Erschöpfung - sie haben alle denselben Zweck, ein Bentil in uns zu öffnen, durch das die angesammelten Kräfte ihren Ausweg finden. Daß dieser Ausbruch etwas Berauschendes, Betäubendes, ja in rohen Formen (Derwisch= tang, Beitstang im Mittelalter, Tarantella in Stalien) etwas Rafen= bes an sich hat, ist bekannt. Die darauf folgende Erschöpfung ist dann eine körperliche Wohltat. Hier haben wir die physiologische Erklärung, weshalb der Naturmensch das fünstlerische Spiel als Schönheit empfindet. Denn gerade ihm, der es noch nicht ver= standen hat, in regelmäßiger Arbeit Kraft zu entbinden, ist es die Sauptgelegenheit dazu.

Zu diesem körperlichen Behagen kommt nun aber auch bei den primitivsten Formen der Kunst ein geistiger Genuß, den man als Gefühl der Freiheit bezeichnen kann. Wie dem spielenden Kind Holzstückhen und Kieselsteine Gold und Edelgestein ersetzen, wie es im Sandhausen stolze Schlösser sich erbaut, so gibt auch die Kunst, allerdings in einem höheren Sinne, dem sie Übenden

eine Welt, in der er ungehemmt von aller sonstigen Beschränkung schalten und walten kann. Die Kunst hebt die Schranken des materiellen Seins auf, sie erhebt den Einzelnen zum Teil der ganzen Welt, so daß er teilhaftig wird all ihrer Herrlichkeit und Größe.

Und noch mehr. Wie die Kunst so die Fähigkeit besitzt, den Einzelnen in eine Sphäre zu erheben, wo er Teilhaber des Besitztums aller wird, so hat sie auch die Krast, das Gemeingefühl als solches zu erhöhen und die verschiedenartigsten Individuen mit den gleichen Gefühlen, mit dem gleichen Empfinden zu erfüllen. Sie kommt dadurch dem Geselligkeitstrieb entgegen, der zu den wichtigsten Faktoren der Menschheitsgeschichte gehört. Keine Kunst ist darin stärker, als die Musik. Virgendwo tritt, um einen Ausdruck Billroths zu gebrauchen, das psychophysiologische Gesetz der Mitbewegungen und Mitempsindungen zu so voller Wirksamkeit, wie bei ihr.

Für das seelische Gleichgefühl erscheint aber die Musik noch bedeutsamer. Deshalb ist die Musik bei allen Aufzügen und Festlich= keiten unentbehrlich, deshalb seiht sie den Freudentagen ihren glänzendsten Schimmer, der Trauerstunde den ergreisendsten Ausdruck, dem hehren Austritt die höchste Würde, der Lustigkeit die tollste Auszgelassenheit. Haben doch auch die eifrigsten Bilderstürmer, die nicht das kleinste Bild an den kalten Wänden ihrer Kirche duldeten, die Kunst der Musik bei ihrem Gottesdienste nicht entbehren wollen.

Fragen wir nach dem Mittel, durch das die bei dem Einzelnen so verschiedenartigen Gefühle, die die Kunst nach dem Gesagten doch in Freiheit auslöst, wieder zu einem einheitlichen Empfinden zu= sammengefügt werden, so erkennen wir als ein solches ein Element der Ordnung, das trot aller Freiheit in der Kunst waltet und bas wir am stärksten in den Zeitkunsten, Tanz, Musik und Dichtung erkennen. Diese Ordnung ist der Rhythmus. Der Rhythmus ist im Grunde eine Wiederholung. In dieser liegt das Grund= gesetz aller Form. Diese Wiederholung im höheren Sinne von Sym= metrie erkennen wir in allen Erzeugnissen der organischen Natur. Sie ist auch unser wichtigstes Erfahrungsmittel für die Erkenntnis ber Borgange in der Natur. Daß es warm ist, wenn die Sonne scheint, daß es donnert, wenn es geblitt hat, erfahren wir doch zunächst aus der häufigen Wiederkehr der Tatfachen. Erst viel später, als die Erfahrung, ift die Erkenntnis des inneren Zusammenhangs dieser Berhältnisse.

Rhythmus und Takt, Reim und Bersmaß, das Drnament in

der bildenden Kunst sind nur verschiedene Abarten einer solchen Wiederholung. Sie ist es, die den mehr freiheitlichen, den spielenden Benug ermöglicht, weil sie den Kraftauswand vermindert; denn es ist ja flar, daß dieser für eine sich gleichmäßig wiederholende Tätigkeit geringer ist, als für eine stets neuartige Arbeit. Deshalb vollzieht sich ja auch die mechanische Arbeit so leicht. Ganz unbewußt sucht sich deshalb auch der Mensch, wo es geht, die Arbeit durch Rhythmi= sierung leichter zu machen. Wir sehen das beim Dreschen der Bauern, wir hören es in jeder Schmiede. In den großen modernen Werkstätten ist dieser Arbeitsrhythmus allerdings in einem ohrenbetäu= benden Lärm untergegangen. W. Hentschel hat sicher recht, wenn er behauptet, daß Seele und Körper der Schaffenden schwer unter diesem Verluste leiden. "Der Arbeitsprozeß ist dem Fabrikarbeiter nicht mehr der Ausgangspunkt seelischer und gemütlicher Erholung, benn seine, aller rhythmischen Silfe bare Arbeit stempelt ihn zum Arbeitsstlaven, der freudlos, gedankenlos und hoffnungslos sein un= artikuliertes Werk vollbringt." Hier könnten uns also die Natur= völker mit ihren Arbeitsliedern zu Wegweisern für eine soziale Wohl= tat dienen.

Damit sind wir auf unserem Ausgangspunkt angelangt. In der Tat lassen sich alle angeführten Gründe für die Entstehung der Aunst überhaupt anführen. Doch wirken sie zweisellos in stärkerem Maße für die Entstehung der sogenannten zeitlich en Künste, weil diese in ihrem Wesen zweckloser und weniger verstandesgemäß sind, als die Raumkünste. Am überzeugendsten aber ist ihre Bedeutung sür die Musik, die unter allen Künsten am unmittelbarsten zum Gefühlspricht und auch die sicherste Wirkung auf die weitesten Kreise ausübt.

Den Ungebildeten oder weniger musikalischen Menschen regt das rhythmische Element der Musik am stärksten an, wie denn auch in keiner anderen Kunst der Rhythmus eine solche Bedeutung hat, wie in der Musik. Die Vorliebe der breiteren Volksschichten und auch vieler sogenannten "Musiksreunde" für die Tanzmusik bestätigt die obige Behauptung, ebenso wie die Wahrnehmung, daß auch heute noch ganze Menschenscharen durch den bloßen Trommellärm zum fröhlichen Marschieren angeregt werden können. Denn andere musikalische Reize werden doch selbst die Baseler einem Trommelkünstler nicht nachrühmen wollen.

Diese Wirkung des Rhythmus ist psychologisch leicht erklärlich. Denn Rhythmus im weitern Sinne beobachten wir in der ganzen Natur. Rhythmisch gleichmäßig bewegt ist der Flügelschlag beim Vogel, das Hin= und Herwiegen der Baumäste und Blätter, das Heran= plätschern der Wogen an das Seeuser, das Ticken der fallenden Regen= tropsen. In unserm eigenen Körper haben wir die Regelmäßigkeit des Herzschlages, des Atmens und der Gehbewegung. Über letztere sagt zum Beispiel M. Benecke: "Wie die Schritte haben auch die Töne vier Eigenschaften, welche das Gefühl des Taktes hervorrusen können. Wir unterscheiden bei den Tönen Länge und Kürze im Zeitmaß, Höhe und Tiese nach der Schnelligkeit, Stärke und Schwäche nach der größeren und kleineren Schwingungsweite der tonerzeugenden Mittel und schließlich Klangsarben nach der Festigkeit oder Spann= kraft der schwingenden Teile und den dadurch bedingten besonderen Neben= und Obertönen."

Der Rhythmus ist auch das musikalische Element in der Urkunst, aus der die drei Zeitkünste Tanz, Gesang und Musik gemeinsam herausgewachsen sind.

Daß der Tanz, die künstlerische Bewegung des Körpers, am Anfang am bedeutendsten hervortritt, kann uns nach den früher dargelegten Triebkräften nicht wundern. Denn die Körperbewegung ist das elemenstarste Mittel, Kraftgefühlen wie Spielbedürsnissen genug zu tun. Aber sobald auch nur zwei an diesen Bewegungen teilnehmen, tritt das Bedürsnis nach Rhythmisierung ein, so daß also Tanz und Musik von Anfang an nicht getrennt sind, daß der eigentliche Tanz die Musik nie entbehren kann, während die letztere sich bald selbständig weiter entwickelt.

Um sich den nötigen Khnthmus zu geben, griff der Mensch natürlich zu den ihm am nächsten liegenden Mitteln; er fand sie an sich selbst, einmal in der Stimme, sodann im Aufstampsen mit den Füßen oder Klatschen mit den Händen. Der Schuhplattler ist auch heute im Grunde nicht viel mehr.

Da die Beschränkung der Lungenkrast dem sich selber Bewegenden das Taktsingen schnell unmöglich macht, so muß hier bald eine Trennung in Tanzende und Singende eintreten, womit ein Weg angegeben ist, wie das Singen selbständig werden kann. Andrerseits lag es nahe, das durch Klatschen zu erreichende Geräusch durch irgend welche Werkzeuge zu verstärken. Hier haben wir den Ansang von den Instrumente n. Diese Instrumente erweisen sich in der Folgezeit als das wichtigste Mittel zur Selbständigkeit der Musik überhaupt.

Doch greifen wir damit vor. Wir haben oben das Wort Gefang

gebraucht, wo wir eigentlich nur rhythmisiertes Geschrei meinten. Indes ein solches wird es wohl nirgends lange gegeben haben. Sobald es sich nämlich nicht mehr um einsaches Taktangeben durch die menschliche Stimme handelt, sobald die Musik überhaupt über dieses hinauswächst — und das muß sie, sobald sie zum Ausdruck der Empfindung wird — kommt als neues Element die Melodisch ist ja auch der übermütige Juchzer des Gaisbuben, der doch gerade auch kein Kulturträger ist, melodisch das Vorsichhinpseisen des einfältigsten Bauernburschen auf seinem Weg durch die Felder.

Die Melodie ist das wesentlich Musikalische. Der Rhythmus ist wie ein starres Anochengerüst, das erst durch die Melodie zum blühend lebendigen Körper wird. Allerdings ist auch dieses Gerüst ein wesentslicher, unentbehrlicher Faktor. Denn melodisch, aber troßdem nicht musikalisch ist ja bereits die Sprache, besonders in erregten oder seierlichen Augenblicken. Da ist es eben der Rhythmus, der die wechselnden Töne aus dem Bereich des Alltags in die Höhen der Aunst erhebt. Und folgerichtig ist es auch nur, wenn in der Musikaller Zeiten etwas von der Herkunft der beiden wesentlichen Teile durchschimmert. Rhythmus ist überall das mehr körperliche, Melodie das geistige, seelische Element. Ze freier die Melodie sich gestaltet, je mehr das rhythmische Gesetz verhüllt ist, um so erhabener, seelisch seiner wird die Musik. Ze stärker der Rhythmus hervortritt, um so niedriger bleibt die Form (Tänze und Märsche), um so körperlicher und deshalb auch für breitere Kreise wirksamer bleibt die Musik. —

Nachdem wir so die allgemeinen Grundsätze gewonnen haben, ergibt sich die mehr psychologische Erkenntnis der Entwicklung leicht.

Das Bedürfnis, der Stimmung eines Augenblicks Luft zu machen, schuf den ersten Aufschrei eines Herzens, das erste Lied, das mit dieser Stimmung zu Ende ging und damit in der Luft verhallt war. Aber gelegentlich hören andere solch eine Gefühlsverkündigung, sie gefällt ihnen, sie ahmen sie nach, sie singen sie wieder und wieder, und das Bolkslied ist entstanden.

Wir haben erfahren, daß die Kunst einen ihrer Hauptantriebe im Verlangen nach Geselligkeit sindet. Da sie aber auch ein Hauptsmittel zur Verschönerung dieser Geselligkeit ist, so ist es nun nur natürlich, daß der eine oder andere, der eine stärkere Stimme besitzt, besonders gern angehört wird, was dann natürlich umgekehrt sür ihn ein Ansporn zur weiteren Pflege dieser Fähigkeit ist. Ebenso wird sich bei besonderen Gelegenheiten irgend einer durch die Art

seines Gesangs hervortun. Seine Vortragsweise erweckt das Gesfallen einer größeren Schar, als die anderer, und auch er nutt diese Fähigkeit aus, — Komponist und Berufssänger, schöpferische Tätigkeit und Virtuosentum sind von Anfang an in der Kunst.

Die Ergebnisse der Forschung bestätigen diese selbstverständ= liche Gedankenfolge. Es widersprechen sich allerdings bei den Natur= völkern zwei grundverschiedene Büge, die beide von höchster Bedeutung sind: der eine ist eine Art von Konservativismus, der andere die Sucht nach Neuem. Bei dem ersten beschränkt sich, wie wir es nachher von den Indianern erfahren werden, die schöpferische Tätigkeit im wesentlichen auf ein Variieren innerhalb der einmal gegebenen Linie. Bei andern aber, zum Beispiel den Polynesiern, ist das Verlangen nach Neuem so groß, daß ein Fest ohne neue Tänze und damit auch ohne neue Musik gar nicht zu denken ist. Wo das selbständige Erfinden dann zu schwer wird, entlehnt man einfach von anderen Stämmen die dort üblichen Tänze, wie zum Beispiel Mariner auf den Tongainseln samoanische Tänze fand. Ginen Gesangsvirtuosen traf Middendorff sogar bei den allmählich aussterbenden Giljaken in Oft-Sibirien an, deren religiöse Entwickelung noch so in dem traffesten Fetischismus steckt, daß der Bar ihnen der Vollzieher gött= lichen Willens ist. Der Forscher erzählt von einem gewissen Njaungur als bestem Gesangsvirtuosen seines Landes: "Schon die Melodie zeigte sich viel variierter, als die früheren. Dann produzierte er aber noch bas Stottern, Versagen der Stimme, Zuschnüren der Rehle und Bustopfen der Gurgel mit darauf folgendem Berausrülpsen der Worte, und außerdem schlug er außer dem Gutturalbockstriller noch einen Fisteltriller." Man sieht, es fänden sich sogar da ganz wertvolle Mitglieder für ein Überbrettl.

Das Bestreben, die Rhythmisierungskraft durch Klatschen der Hände zu verstärken, führt zur Ersindung der ersten rohen Instrumente. Die Ersahrung, die durch jenen Trieb, den wir auch bei unsern Kindern beobachten, alle Dinge, die einem in die Hand sallen nach allen Richtungen hin auf ihre Berwendbarkeit zu prüsen und zu untersuchen, schnell gefördert wird, führt dann die Entwicklung rasch weiter. Trommeln, Klapperhölzer und Paufen aller Art kennzeichnen die erste Stufe.

Um die Stimme zu verstärken, schreit man in Muscheln oder hohle Hölzer. Bon da ist nicht weit zur Beobachtung, daß durch das Blasen in gehöhlte Röhren ein hell pfeifender Ton, durch das

in Hörner ein rauher und schmetternder zu erzeugen ist. So gelangte man zu den Blasinstrumenten.

Das Schwirren der Bogensehnen zeigt dem Menschen, daß scharf gespannte Fäden, Baststricke oder Tiersehnen Klänge von sich geben. — Die Anregung zur Erfindung der Saiteninstrumente ist das mit geboten.

Unsere Beobachtungen bei den Naturvölkern von heute, wie die Ergebnisse aller geschichtlichen Erfahrung zeigen uns diese Instrumente überall bereits nebeneinander. So sinden sich bereits auf den Grabgemälden der drei bis vier Jahrtausende vor Christus blühenden vierten ägyptischen Dynastie Abbildungen von Harfen und Lauten, und dasselbe trifft für die ältesten Überlieserungen der Chimesen zu, wenn auch bei diesen alles Schlagzeug besonders weit entwickelt worden ist. Wir dürsen also wohl annehmen, daß die Menschheit diese ersten Schritte ihrer Ersahrung sehr schnell gemacht hat.

So bunt und mannigfaltig nun aber auch die Zahl der Instrumente ist, die im Lauf der Zeit gewonnen wurden, so gering ist verhältnismäßig die der primitiven Tonwerkzeuge. Es ergibt sich auch sehr leicht eine Gruppierung derselben. Rhythmus und Melodic, die wir als die wesentlichen Bestandteile der Musik erkannt haben, ergeben auch die Hauptteilung aller Instrumente in zwei Gruppen, deren eine vorwiegend den Takt heraushebt, deren andere, entwickelungsfähigere, zur Hervorbringung von Melodien dient. Übergänge sind natürlich auch hier vorhanden.

Die Taktinstrumente sondern sich in Schwirrapparate, Rasseln und Schlaginstrumente. Die ersteren kann man kaum für die Musik in Anspruch nehmen; denn sie erzeugen nur ein allgemeines Geräusch. Auch die Rasseln sind im Grunde nur Lärminstrumente, wie wir ja am Spielzeug unserer Kinder oft schlimm genug ersahren müssen. Immerhin ist hier die rhythmisierte Bewegung möglich. Die Formen der Rasseln und Klappern zeigen die beiden noch heute als Spielzeug üblichen Gruppen. Sie bestehen entweder aus einer Anzahl klappernder Gegenstände oder aus Hohlrasseln, bei denen Steinchen und andere klappernde Gegenstände in einem Hohlstörper eingeschlossen sind. Viel bedeutsamer sind die eigentlichen Schlagier bestehen. Doch sinden sich auch heute noch bei den Naturvölkern die beiden Vorstusen, daß entweder nur ein Schallstörper in der Art einer Trommel da ist, auf dem die Hand die

Tone hervorruft, oder daß umgekehrt, wie bei den Australnegern, irgend welche Werkzeuge, Speere oder Holzstücke, als Schläger dienen, der Resonanzboden aber die Erde ist. Es kommt auch vor, daß der Schläger selber der tonende Körper ift, so bei den Papua der Aftrolaba= bai, die hohle Bambusrohre gegen feste Gegenstände schlagen, wie ja auch zwei aneinander geschlagene feste Gegenstände den Zweck er= füllen können. Aber die wichtigste Form bleibt der hohle Schall= förper, auf den mit besonderen Schlägeln gehämmert wird, die Trom= mel, die das verbreitetste und wichtigste Instrument aller Naturvölker ist. Der Schallförper der Trommel, "der Sarg", besteht oft aus einem bloßen Holzkasten. Doch mochte früh schon die vielleicht beim Leder= walken gewonnene Erfahrung, daß gespannte Säute einen Resonang= boden abgeben, zu einer Verbindung führen, bei der man über einen Holzkasten ein Stück Haut als Schlagfläche spannte. Alle Abarten der Trommeln zu betrachten hat keinen Zweck. Nur auf eine auf= fällige Erscheinung sei hingewicsen, die nämlich, daß gerade diese Taktinstrumente bei mystischen Festen von Geheimbünden und Men= schenopfern fast ausschließlich zur Verwendung kommen, die Melodieträger dagegen fast gar nicht. Deshalb hat auch Billroth im Takte das Erste und Wesentliche der Musik erblickt, und die unerklärliche hypnotisierende Wirkung der Musik scheint weniger in der Melodie, als in dem gleichförmigen und taktmäßigen Lärm zu beruhen. Dafür spricht auch die außerordentliche Wirkung, die noch heute ägyptische und spanische Tänzerinnen mit den Kastagnetten zu erzielen wissen. Sie verstehen das Klappern dieser Holzplättchen geradezu zur Melodie zu steigern.

Während diese Art von Schlaginstrumenten wenig entwicklungsfähig ist — unsere Trommel unterscheidet sich im wesentlichen nicht
von der eines Negerstammes, so wird das ganz anders, wenn der
Schallkörper nicht aus Holz, sondern aus Metall besteht. Das liegt
daran, daß die Metalle selber schon klingen, was leicht dazu führen
muß, durch verschieden große Ausschnitte derselben verschiedene Tonhöhen zu gewinnen. Hierher gehören zum Beispiel die Glocken, die
sich in großer Jahl unter den Bronzesunden im afrikanischen Benin
(Ober-Guinea) sinden. Darunter sind sogar schon Doppelglocken, und
dieser Bersuch, verschiedene Töne zusammenzubringen, zeigt wie diese
Schlaginstrumente Melodieträger werden können. Die Chinesen haben
das mit geschlissenen Steinplatten fertig bekommen, und die Kaffern
haben in ihrer Marimba eine Art Holzklavier, bei dem die ver-

schiedentönigen, durch Schnüre untereinander verbundenen, auf einem Schallkasten befindlichen Holzstücke durch einen Holzklöppel zum Tönen gebracht werden.

So sind wir bei der vielseitigen und entwicklungsreichen Gruppe der Melodieträger angelangt. Sie zerfallen naturgemäß in Blas= und Saiteninstrumente. Daß beide im Anfang auch nichts anderes sind als Lärmerzeuger, ist oben gesagt worden.

Aber nachdem man die Erfahrung gemacht hatte, daß der durch eine enge Deffnung getriebene oder gegen eine scharfe Kante geblasene Luftstrom einen Ton erzeugt, mußten sich die nächsten Schritte schnell Man fand, daß eine längere Pfeife tiefer klingt, als eine Was lag näher, als eine Reihe verschieden langer Pfeifen fürzere. nebeneinander zu stellen und damit eine Reihe von Tönen zu erhalten? Mehr überlegung sett die Erkenntnis voraus, wenn nicht auch sie einem Zufall zu danken ist, daß sich auf einem und demselben Rohre die Luftsäule beliebig verkürzen und verlängern läßt, wenn man Luft= löcher hineinschneidet, die man mit den Fingern abwechselnd schließt und öffnet. Beide Formen dieser Flöte bieten leicht die Möglichkeit, Melodien auf ihnen wiederzugeben. Auch die Naturvölker haben das gefunden, mährend sie bei andern Blaginstrumenten, zum Beispiel den Trompeten, nicht über die bloße Lärmerzeugung hinaus gekommen sind. Der griechische Mythus, der die Pansflöte den Centauern und Saturn zuteilt, mährend er der einröhrigen Flöte schließlich sogar die Vertretung im Reigen der Musen gönnt, versinnbildlicht sehr schön die niedrigere Stellung der ersteren.

Daß die Erfindung der Saiteninstrumente auf das Tönen der Bogensehne zurückgeht, wird schon durch den Umstand bewiesen, daß auch heute noch der Bogen selbst als Musikinstrument dient. So zeigt Otto Finsch in seinen 1884 erschienenen Studien über die Völker der Südsee das Bild eines Mädchen von Neu-Pommern, das das eine Ende eines Bogens im Munde, das andere mit der Linken hält, während die Rechte mit einem Stift die Sehne anreißt. Sehr bezeichnend ist, was neuerdings Gent in seinen "Beiträgen zur Kennt-nis der südafrikanischen Völkerschaften" (Globus Bd. 83, S. 301) von einem jungen Buschmann erzählt, der ihm auf seinem Jagdbogen vorspielte. "Das eine Ende des im ausgestreckten linken Arm gehaltenen Bogens wird in den weit aufgesperrten Mund gesteckt. Mit einem zwischen ausgestrecktem Daumen und Zeigesinger der Rechten gehaltenen swischen Grashalm oder dünnen Stäbchen wird leise auf die Sehne

des Bogens geschlagen, wobei durch verschiedene Stellung des als Resonanzboden dienenden Mundes eine leise melodische Musik hervor= gebracht wird."

Glaubwürdige Berichte versichern, daß die Mauren in Spanien ihre Gefänge mit schwirrendem Bogen begleiteten, und heute noch sehen wir dasselbe bei Negerstämmen Afrikas, die zur Verstärkung bes Schalles dann noch irgend einen Resonangkörper, meistens einen ausgehöhlten Kürbis, anbinden. Es liegt dann sehr nahe, statt einer mehrere Sehnen aufzuziehen, die durch einen Steg festgehalten werden, damit sie gespannt bleiben. Die Erfahrung lehrt, daß mit der Schärfe der Spannung die Höhe des Tones zunimmt. Man nutt das aus, indem man mehrere gleich lange Saiten nebeneinander aufzieht und verschieden scharf spannt, wodurch dann die Möglichkeit mehrerer Tone gegeben ist. So entsteht die Lyra. Die nächste Erfahrung ist, daß die Höhe des Tones auch mit der Kurze der Saite zunimmt; man erhält durch das Nebeneinanderspannen von immer fürzer werdenden Saiten die Harfe. Davon ist es nicht weit zur Beobachtung, daß man selber an sich gleich lange Saiten durch Niederdrücken auf einen festen Gegenstand verfürzen tann; auf dieser Erkenntnis beruhen die Formen der Guitarre, Laute und Violine.

Diese Melodieträger unter den Instrumenten werden für die Gesamtentwicklung der Musik dadurch von außerordentlicher Bedeutung, daß sie vor allem es sind, die die Musik als selbständige Kunst ermöglichen. Denn der Gesang bedeutet doch immer eine Verbindung mit der Poesie. Die Gesamtentwickelung zeigt allerdings auch hier eine wellenförmige Bewegung; denn bald erkennt man im Instrument auch wieder das beste Begleitungsmittel zu kunstvollem Gesang. Im Laufe der Zeit, wenn jede der Künste sich für sich zu einer Söhen= stufe der Vollendung emporgerungen hat, erscheint neben der Trennung immer auch wieder die Vereinigung. Und so zeigt das "Kunstwerk der Zukunft", wie Richard Wagner es sich dachte, in kunstvoller Aus= nutung aller Einzelfräfte dieselbe Bereinigung von Mimit, Musik und Dichtung, wie wir sie als ursprünglichste Kunstoffenbarung der Menschheit gefunden haben. So schreitet die Menschheit in Kreis= linien um den Berg, auf beffen Gipfel in ewig leuchtender Jugend immer lockend, immer erstrebt, nie völlig erreicht das Ziel aller Ge= schlechter von Anfang bis ans Ende der Zeiten thront, die Schönheit.

Weit weniger wichtig, als die Erkenntnis dieser allgemeinen Grundsätze der Entwicklung ist für unsere Zwecke die Betrachtung der zu unserer Kenntnis gekommenen Musikstücke der Naturvölker. Dieser ganze Zweig ist überhaupt noch wenig erforscht. Außerdem sind die überlieserten Zeugnisse durchaus nicht einwandfrei. Die Forschungsreisenden, denen wir sie verdanken, waren zum großen Teil nicht eigentlich musikalisch gebildet. Überdies bereitet die Nostierung der wesensfremden Weisen in unserer Notenschrift sast unsüberwindliche Schwierigkeiten. Endlich liegt die Gesahr sehr nahe, daß man heraushört, was man hören möchte. So sind denn alle Zeugnisse mit großer Vorsicht aufzunehmen, natürlich nur insoweit sie objektive Musik mitteilen. Das subjektive Zeugnis über den Einsbruck, den diese Musik ausübt, kann mit Recht dieselbe Bedeutung beanspruchen, wie jede andere subjektive Würdigung eines Kunstgenusses.

Daß wir überhaupt aus der heutigen Musik der Naturvölker auf die Urmusik schließen dürfen, liegt einmal in der auf allen Gebieten beobachteten geringen Fortentwickelung dieser Naturvölker, sodann an ihrem Konservativismus. Th. Baker, einer der zuverlässigsten Forscher, fagt darüber in seiner "Musik der Nordamerikanischen Wilden" (1882): "Die Abneigung des Indianers gegen Neuerungen, sein festes Beharren bei den durch die Zeit geheiligten Gebräuchen zeigen sich nirgends beutlicher als in Bezug auf alles, mas seine religiöse Musik betrifft; die Worte, die Melodien, ja sogar die kleinsten Gebärden, werden wie ein unantastbares Heiligtum betrachtet, welches, von den Vorfahren kommend, den Nachkommen in unveränderter Gestalt überliefert werden muß; wie im großen Zaubertanze der Chippewas der Hauptgedanke immer wiederholt wird: "So machten es unsere Bäter! nicht wahr, Brüder? wir halten fest zu den guten alten Gebräuchen unserer Bäter! das wollen wir, Brüder!" Komponiert man neue Lieder zu Ehren hervorragender Arieger oder zum Andenken merkwürdiger Ereignisse, so weichen sie wenig vom allgemeinen Charakter der schon bekannten ab; daher ist die musikalische Entwicklung jedenfalls eine sehr langsame ge= wesen, nicht aber wegen Mangel an Talent; unter dem Ginfluß der Zivilisation machen die Indianer oft rasche Fortschritte in der Musik.

Andererseits ist es klar, daß auch die abgelegensten Bölker von der ungeheuren Steigerung der Verkehrsmittel nicht unberührt bleiben können. Georg Wegener zum Beispiel erzählt in einem seiner im "Berliner Lokal=Anzeiger" zur Veröffentlichung gekommenen Berichte, daß er auf Samoa von den schmiegsamen Töchtern dieses Landes den

echten Berliner Gassenhauer: "Komm, Karlinecken, komm!", allerdings in einer seltsamen Verzerrung des Khythmus singen hörte. Die Erklärung ist nicht schwer, wenn man weiß, daß im Jahr zuvor eine Samoanertruppe monatelang die Reichshauptstadt mit ihrem Besuch beglückt hatte. Der Forscher wird also auch derartige Einflüsse überall in Erwägung ziehen und scharfe Kritik walten lassen müssen.

Das Wichtiaste wäre, wenn sich nachweisen lassen würde, daß das Wesen der primitiven Melodik bei allen Völkern dasselbe ist. J. C. Fillmore behauptet es. Nach ihm liegt jeder Melodie ein Alffordgefühl zu Grunde. Sie selbst wäre dann nicht viel mehr, als der zerlegte tonische Dreiklang, der nach den Entdeckungen von Helm= holt ja in jedem Ton in der Gestalt von Obertonen schon ent= halten ist. Und es ist ja leicht möglich, daß die schärferen Sinne der Naturvölker diese Tone noch mitempfinden. (Man vergleiche übrigens, wie Karl Loewe in seiner gewaltigen Ballade "Die Gruft der Liebenden" die Auflösung des letten Nonenakkordes in der Schwingung der Saite A herausgehört haben will. Er weist darauf hin, daß diese Saite nach der Akustik die Oktave A, die Quinte E und die Dur-Terz Cis deutlich hervorklingen lasse). Fillmore nahm dann an, daß die häufig vorkommenden Biertels= und Drittelstöne nur das Ergebnis unsicherer Intonation wären, Moll nur ein zu tief intoniertes Dur. Als Grundlage der Har= monie erscheint die auf dem tonischen Dreiklang beruhende Skala D-F-A-C-E-G-H-D. Wallaschek stimmt dem englischen Forscher bei und führt die Berschiedenheiten in den Stalen auf die Beschaffenheit ber Musikinstrumente zurück. Dagegen hat C. Stumpf, der die Lieder der Bellaluka=Indianer zum Gegenstand außerordentlich sorg= fältiger Untersuchungen gemacht hat, darauf hingewiesen, daß sehr verschiedene Harmonie=Systeme vorhanden sind, daß die Grundtone oft andere seien, als in unsern Dur= und Moll=Tonleitern und auch die Intervalle zwischen den einzelnen Tönen von den unsrigen ab= weichen. Was Fillmore als fehlerhafte Intonation auffaßte, fand Stumpf als ständig wiederkehrende Eigentümlichkeit. Wenn wir an unsere Erfahrungen mit der Zigeunermusik denken, wo man auch vor List die übermäßigen Quarten und Septimen, die verminderten Sexten für falsche Briffe hielt, so wird man wohl Stumpf beistimmen und einstweilen noch auf die jo wünschenswerte Zusammenfassung ber Einzelerfahrungen zu einem Sustem verzichten müssen. Doch ist es wahrscheinlich, daß sich, wenn man von dem schwer festzu=

haltenden Berzierungswesen absieht, die wirkliche Übereinstimmung der Grundlagen ergeben wird. Jest schon scheint sicher festzustehen, daß die ursprüngliche Tonleiter fünfstusig ist. Auf einer solchen sind nicht nur die beglaubigten Melodien der Naturvölker, sondern auch die der Schotten und Gälen, wie die älteren der Chinesen und Griechen gebildet.

Bon allgemeinen Eigenschaften kämen noch in Betracht, daß die Intervallschritte im allgemeinen nur klein sind. Das Tempo da= gegen ist sehr verschieden. Besonders beliebt ist eine allmähliche Steigerung aus größtem Schleppen zu rasender Schnelligkeit, womit die Steigerung der Tonstärke bis zum schärfsten Fortissimo zusammenfällt. Ist der Söhepunkt erreicht, so pflegt das Ganze oft plöplich abzubrechen. Ich sehe darin eine Analogie zu den Tänzen. Wie hier dürfte das Austoben des Kraftüberschusses bis zur Betäubung der Grund der Erscheinung sein. Sehr häufig besteht das Lied aus ständigen Wiederholungen. Doch finden sich auch entwickeltere For= Viel vertreten ist das Abwechseln zwischen Vorsänger und Chor, wobei dem ersteren das melodischere Gebilde zufällt, während der lettere mehr den Takt zu singen hat. Bemerkenswert ist noch, daß die Zahl der Lieder eine ganz ungeheure ist. Als Stumpf den Indianer Ruskilusa aufforderte, eines der Lieder zu singen, die bei ihren heimatlichen Spielen gesungen würden, sahen sich seine Be= nossen lächelnd an: solcher Lieder gäbe es Tausende. Miß Alice Fletcher teilt mit, daß es zum Beispiel in dem Winnebogastamm selbstverständlich sei, daß jedes Mitglied wenigstens ein eigenes Lied habe, das es selbst erfunden und allein zu singen berechtigt sei. (a Study of Omaha Music). Die Lieder sind immer einstimmig. Zuweilen wird aber die Oktave sehr geschickt ausgenutt. So werden in einem australischen Klagelied um einen Verstorbenen, das Backler in Neu-Süd-Wales hörte, die Oktaven von den Kindern und Frauen gefungen. über das Lied felber urteilt Karl Hagen, der 1892 eine ausgezeichnete Dissertation über die Musik der Naturvölker geschrieben hat, daß es "trot seiner Einfachheit doch in Tempo und Tonart (E-moll) die Stimmung vollkommen würdig wiedergibt". Vor allem das einzige größere Intervall, die Terz E zu G, erscheint als ein überwältigender Aufschrei des Schmerzes. Überhaupt ist der Eindruck, den gerade die ernsten Gefänge auch auf "zivilisierte" Ohren ausüben, ein sehr großer. So erzählt Bischof Redly in Metlacub (Britisch Columbien) über die Indianer: "Jeder Stamm hat seine

cigenen Ariegs= und seine Totengesänge, und die Musik paßt vorzüglich zur Sache. Der Bortragende bei Leichengesängen ist meistens ein sehr begabter Poet, dessen Einbildungskraft das Lied erweitert und versändert, um es dem Charakter der verstorbenen Person mehr anzupassen. Hierauf fallen sämtliche Anwesende im Unisono ein. Alle Gestänge werden so vorgetragen, daß der improvisatorische Zusat keine Verwirrung oder Disharmonie erzeugt. Die Veränderung besteht musiskalisch nur in Verlängerung oder Verkürzung des Tones. Ich habe nie einen pathetischeren Gesang gehört, als das Totenlied der Zimsschian=Indianer."

James Moonen teilt ein melodisches Gebet der Arapagho-Indianer mit, das von den Teilnehmern am Geistertanz angestimmt wird und lautet: "Bater, habe Mitleid mit mir! Bater, habe Mit= leid mit mir! Ich weine vor Durst! Ich weine vor Durst! Alles ist verschwunden, ich habe nichts zu essen! Alles ist verschwunden, ich habe nichts zu essen!" Und Moonen bemerkt zu dieser indianischen Umschreibung des Vaterunsers: "Das Lied wird in klagendem Ton gefungen. Ja zuweilen fließen Tränen über die Wangen der Tänzer herab, wenn die Worte sie an ihre gegenwärtige elende und ab= hängige Lage erinnern." Über die Indianermusik im allgemeinen sei noch A. von Endes Urteil mitgeteilt: "Der Indianer trägt seine einfachsten Weisen mit einem Aufwand an Pathos und Mimik vor, der zu seinem sprichwörtlich gewordenen hölzernen Stoizismus in seltsamem Widerspruch steht. Aber ein solcher Vortrag der an sich auspruchslosen Lieder, von mehreren hundert Stimmen unisono im Freien gefungen, macht einen geradezu überwältigenden Eindruck; und ein durch Schließen der Zähne hervorgebrachtes Knurren und Summen, deffen sich manche Stämme in ihren Ariegsliedern bedienen, ist von unbeschreiblich grausiger Wirkung." (Die Musik VI, 272.)

Auf eine ausführliche Analhse einzelner Gesänge können wir nach dem Gesagten wohl verzichten. Sie würde ohnehin zu einer tiesern Erkenntnis kaum führen, und wäre ebenso umständlich, wie sie bei der grundverschiedenen Anlage unzulänglich bleiben muß. Das eine aber haben wir erkannt, daß auch bei dieser Stuse der Menschheitsentwickelung das schöne Wort Gottfried Kinkels Geltung hat:

> "Uroffenbarung' nenn ich Musik. In keiner der Künste Strömt der verschlossene Meusch Also kristallen heraus."

#### Drittes Kapitel.

# Die Musik der Zigeuner.

So wichtig im entwicklungsgeschichtlichen Sinne die Musik der Naturvölker für uns ist, so wenig vermag diese Musik als solche auf uns zu wirken. Das liegt ohne Zweifel zum Teil an der völligen Verschiedenheit der elementarsten Grundlagen, wodurch ja auch die Vorbedingungen für die Aufnahmefähigkeit unserer Sinne eine Verschiebung erfahren. Aber es scheint mir doch, als werde diesem beliebten Einwand eine zu große Bedeutung beigelegt. Denn je mehr eine vergleichende Bölkerkunde die Gleichartigkeit der Grund= lagen der Musik bei allen Naturvölkern nachweist und von da aus die Brücken zu den ältesten überlieferten Formen der Kulturvölker zu schlagen vermag, um so mehr werden wir uns sagen muffen, daß es nicht geradezu naturgesetliche Verschiedenheiten sind, die unsern Sinnen den Genuß jener Musik unmöglich machen, sondern daß vielmehr der rohe und unausgebildete Zustand dieser Musik für unser in Beziehung auf die Musik weiterentwickeltes, kultiviertes, also auch vom Naturzustand entferntes Gehörorgan unschön oder unmusikalisch ist. Wir brauchen doch nur daran zu denken, daß bei der modernsten Musik viele Leute dort Ohrenschmerzen bekommen, wo andere vom höchsten Grad eines Ohrenschmauses sprechen, um zu erkennen, daß auch unsere natürlichen Anlagen sich der Entwicklung anpassen.

Gerade aber weil die Musik naturgemäß ein Glied der gesamten Kulturentwicklung der Bölker ist; weil sie den Einslüssen dieser Ent- wicklung unterworsen ist; weil sie mit der Gesamtkultur die Ein- wirkungen fremder Kulturen aufnimmt; weil sie, und das scheint mir sehr wichtig, jahrhunderte lang mehr von gelehrten theoretischen Erwägungen und von den Bedürsnissen einzelner Kreise (z. B. der Kirche) geleitet worden ist, als vom Berlangen des Bolkes oder von der natürlich genialen Anlage einzelner Bolkskinder — gerade des- halb meine ich, müßte es von besonderem Werte sein, die Musik eines Bolkes zu betrachten, das von allen jenen Einslüssen frei ge- blieben ist, bei dem aber aus irgendwelchen Gründen gerade die Musik sich weiter entwickelt hat. Wir hätten dann ein Beispiel, wie weit der "Katurmensch" auf Grund rein natürlicher Anlagen in der Musik gelangen konnte.

Die Musik aller uns wesensfremden Rulturvölker, der der alten

Welt sowohl, wie etwa der heutigen orientalischen, ist für eine ent= widlungsgeschichtliche Betrachtung unserer abendländischen Musik ziemlich belanglos; sie kommt eigentlich nur für die allgemeine Geschichte und die Völkerkunde in Betracht. Denn die Musik eines jeden dieser Bölker ist das Ergebnis einer langen Entwicklung, die mit der ihrer Gesamtkultur Schritt hielt. Diese Entwicklung ift oft sehr weit gediehen, die Theorie der Chinesen zum Beispiel ist von einer Differenziertheit, gegen die die unfrige nicht aufkommt. Wenn also diese Musik unserem Gefühl fremd bleibt, so liegt es nicht daran, daß sie sich nicht entwickelt, sondern daran, daß sie sich anders entwickelt hat, als die unfrige. Sie kann in ihrer Art ebenso weit gelangt sein, wie die unfrige. Aber die beiden Entwicklungen bilden die Schenkel eines Winkels, deren gemeinsamer Schnittpunkt der Urzustand der Musik, so etwas wie die Musik der Naturvölker, ist. Die beiden Linien der Schenkel aber werden sich nie wieder berühren. Die Ausnahmen, auf die man ver= weisen könnte, die Musik der Griechen und Hebraer, bedeuten ent= weder eine direkte überlieferung im Choral der altchristlichen Kirche oder sie gehören zum Kapitel von der Macht theoretisch=gelehrter Erwägungen auf die Entwicklung unserer abendländischen Musik. —

Aber gibt es nun ein Volk, das in allem Wesentlichen Naturvolk geblieben ist, in der Musik aber eine hohe Stuse erklommen hat? Ja, die Zigeuner.

Dieser Stamm hat oder hatte doch bis vor etlichen Jahrzehnten alle wesentlichen Merkmale des Naturvolks oder unstäten Volkes beibehalten. Tropdem seine Anwesenheit in europäischen Landen seit elfhundert Jahren beglaubigt ist, hat es nur belanglose Außerlich= keiten angenommen. Die Zigeuner haben sich nie mit andern Bölkern vermischt und gingen unbekümmert an allen Staatzeinrichtungen der= selben vorüber. Aber auch seine eigenen Einrichtungen erheben sich in keiner Hinsicht über die jedes Naturvolkes. "Dieses Bolk besitzt keinen Boden, keinen Kultus, weder Geschichte noch Gesethuch. fährt fort zu bestehen und keinem Ginfluß, keinem Willen, keiner Berfolgung, keiner Belehrung gelingt es, eine Beränderung in diesem Volke hervorzubringen, es aufzulösen oder auszurotten." Diese Leute haben keine Heime Juneigung auch nicht zu der Scholle, auf der sie lange Zeit ihr Leben gefunden. Sie haben auch keine eigent= liche Beschäftigung, jedenfalls tein Gefühl für den Wert der Arbeit. Es ist ein Bolk, "das nicht mehr weiß woher es kommt, und wohin es geht, keine überlieserung bewahrt und keine Annalen aufzeichnet, das ohne bestimmten Glauben, ohne Lebensvorschriften seine dauernde Bereinigung nur durch rohen Aberglauben, überlieserte Gebräuche, beständiges Elend und tiesste Erniedrigung aufrecht erhält."

Aber daß es dies vermag, daß es inmitten ihm weit überlegener Bölker, gegenüber allen Verfolgungen sich zu erhalten vermag, beweist, daß es ein Etwas besitzen muß, aus dem es die seclische Widerstandstraft schöpft, ein Etwas, das ihm zur Idealisierung seines eigenen Seins dient, so daß es nach keinem andern verlangt.

Dieses eine ist für den Zigeuner die Musik.

Gerade deshalb ist es für uns besonders wertvoll, daß das nicht philologisch, aber psuchologisch beste Buch über die Zigeuner von einem Musiker herrührt: Franz Liszt. Sein Buch: "des Bohémiens et de leur musique en Hongrie" zeugt von einer so tiefstringenden Seelenkunde, einem so starken Sichhineinlebenkönnen in die Empfindungswelt dieses fremden Stammes, daß es auch dort die wertvollsten Aufschlüsse gibt, wo das rein stoffliche Material nicht sehr reichlich oder nicht mit der schärssten Kritik gesammelt wurde.

Aber, drängt sich die Frage auf, wie kommt es, daß bei den Zigennern gerade die Musik diese Ausbildung erlangte, und nicht, was doch nach dem Vorgange anderer Völker näher liegt, die Poesie?

Das hat List mit hohem Feinsinn erklärt. Ich lasse seine Ausführungen wörtlich hier folgen: "Es ist begreiflich, daß bei voll= ständiger Ermangelung geistiger Bildung, behaglicher Muße, andächtig aufbewahrter Geschichte, veredelter Erziehung und ehrwürdiger Re= ligion, daß bei Berleugnung jeder Anhänglichkeit an die Scholle, an das Vaterland ein Volk nicht einen Dichter aufzuweisen haben wird, welcher Gefühle der Tatkraft, des Handelns in historischem Rahmen entfaltet; diesen Gefühlen hat es entsagt und sich in eine uner= schütterliche Passivität gehüllt, die es allem, was die übrige Mensch= heit bewegt, unzugänglich macht. Wenn seinen Geist ein wildes Träumen und Sehnen durchzuckte, so mußte es im Begehren nach einer eignen Poesie ein anderes Ausdrucksmittel als das des Wortes erstreben. Es mußte zur Mitteilung seiner innersten Empfindungen eine Form finden, worin sich biese nicht bestimmt aussprechen, ihre Ursache nicht verraten. Weil das Schweigen über sich selbst ihm fast einzige Religion, einziges Gesetz ist, konnten ihm Erzählungen nicht zusagen, in denen es selber die Hauptrolle spielt. Überdies wäre es unfähig gewesen, seine wechselnden, schweifenden Triebe in symbolischen Bildern und Taten darzustellen, wie die Poesie es notwendig verlangt hätte. Wohl sinden sich bei ihm hier und da einige Lieder und Romanzen, als rohe und ungeschickte Einzelheiten können sie aber nicht in der Reihe der Kunstwerke aufgezählt werden. Wenn ein so heimgesuchtes Volk die ursprünglichen Triebe seines Wesens, die es so lange in schweigendes Geheimnis gehüllt hatte, vor sich selber veradelt aussprechen wollte, so mußte sich ihm die reine Instrumentalmusik als das geeignetste Mittel bieten, als die Kunst, welche Gefühle ausdrückt, ohne ihnen eine Anwendung zu geben, ohne in den von der Epopöe erzählten, in Drama dargestellten Tatsachen eine Allegorie für sie zu suchen. Die Instrumentalmusik läßt die Leidenschaften in ihrer eigenen Wesenheit leuchten und schimmern, ohne sich an ihre Versinnlichung in geschichtlichen oder erfundenen Gestalten zu binden."

Diesen von Liszt erkannten inneren Gründen läßt sich auch ein äußerer beifügen. Für die Zigeuner erwieß sich vom Mittelsalter an die Musik als günstigster Erwerbszweig. Und zwar ebensfalls die Instrumentalmusik, denn Lieder, und Gedichte wären von den fremden Lölkern, für deren Unterhaltung sie sorgten, gar nicht verstanden worden.

In ausgezeichneter Weise stellt Liszt den Zigeuner dem Juden gegenüber. Beide über die Erde zerstreut, beide eine Sahrhunderte lange Verfolgung überdauernd. Aber die Ursachen sind grundver= schieden. Den Juden erhielten die Erinnerung an seine Gottes= volkschaft, die Hoffnung auf seine neue Herrschaft mit dem kom= menden Messias. Den Juden gab die Hochachtung ihres Gesetzes das einigende Band, der Haß gegen alle Fremden schützte sie vor der Vermengung. Aber weil sie nach Macht, nach Besitz strebten, so fügten sie sich immer und überall und paßten sich fremder Art an. Für die Kunst hat das die große Bedeutung, daß es keine national jüdische Kunst mehr gibt, seitdem sie Palästina verlassen; in diesem Sinne ist Wagners "Unfruchtbarkeit des Judentums" zu verstehen. Liszt drückt sich seiner ganzen Art nach milder aus. "Die Israeliten konnten keine neuen Beisen erfinden, denn sie fangen niemals ihre eigenen Gefühle. Ihr langes Verschlossenhalten des Ebelsten, was in ihnen lag, ihre Religion des Schweigens gestattete ihnen nicht den Aufschwung ihrer Seele, das Weh ihres Herzens, das Leben ihrer Leidenschaften dieser idealen Sprache anzuvertrauen." Nach ihrer ganzen Art drängt es dagegen die Juden zur Reproduktion, in der sie ja auch bedeutsames leisten. Daß es viele jüdische Komponisten gibt, will nichts besagen. "Künstlerisches Hervorbringen und selbst ein gelungenes Hervorbringen ist keineswegs gleichbedeutend mit der höchsten Gabe künstlerischen Schaffens; es besteht hierin der Unterschied zwischen Talent und Genie. Ersteres bewegt sich in bereits bekanntem Inhalt und Form; letzteres singt kraft persönlicher Eingebung und in Weisen, die diese es sehrt und ihm vorschreibt." Dieses letztere ist dem Judentum versagt, seitdem es aufgehört hat eine Nation zu sein.

"Den Zigeunern erwachsen die von den Juden sie unterscheidenden Merkmale ihres Charakters, ihr Streben nach schrankenloser Freiheit aus einer der fortwährenden unmittelbaren Berührung mit der Natur entsogenen, in schweigendes Brüten versenkenden Berauschung. Da sie sich ihrer unmittelbaren Einwirkung nie entziehen wollen, wird die von ihr hervorgebrachte Erregung so zur Gewohnheit in ihnen, daß es ihnen das Leben nehmen hieße, wollte man sie auf längere Dauer diesen Eindrücken entziehen. Der Zigeuner hat keine Aufstassfung für den Begriff der Familie und noch weniger sür den des Baterlandes, des Herdes, und am wenigsten des Eigentums. Sie betrachten die ganze Erde als ihr Baterland. Der Boden, den ihre Sohle berührt, ist der ihrige, die vom Zufall zusammengewürselte Bande ist ihre Familie. Jedes Klima, jedes Land gefällt ihnen, in welchem sie zwecklos umherschweisen dürsen."

Denn überall ist ja die Natur, in der der Zigeuner vollständig aufgeht. "Ihm heißt Leben: die Stromwellen der Natur durch alle Poren einsaugen, seine Augen naschhaft an all ihren Farben und Formen fättigen, mit gespittem Dhr all' ihre Rlänge und Aktorde schlürfen, ihren berauschenden Dufthauch einatmen, auf Moos und Blumen hingestreckt den Besitz aller dieser Güter durch die Phantas= magorien des Branntweins verhundertsachen, bis zum Erschöpfen aller Rräfte lachen, tangen, singen, musigieren und sich dann der ebenso lebhaften Reaktion gegen alle diese Benüsse zu überlassen, wie er denn eben nur noch heftiger und flüchtiger Erregungen fähig ist; ein Zustand, den vielleicht das Altertum in seiner merkwürdigen Divinisation symbolisierte, indem es mit einer gang besondren Art Wahnsinn diejenigen bestrafte, welche die singende Alraunwurzel aufgefunden, welche der Natur mehr von ihren poetischen Geheimnissen abgelauscht, mehr von ihren mysteriösen Schönheiten entschleiert hatten, als der Schwachheit unserer Konstitution zu kennen dienlich ist."

Wenn wir nun die Musik der Zigeuner zum Zwecke eines Bergleichs mit der unserigen zergliedern, so wäre als erster Unterschied festzulegen, daß sie keinerlei Modulationssystem besitzen, daß sie sich hier in ihrer Kunst ebenso wenig durch irgend eine Regel binden lassen, wie im Leben. Alles ist gut, alles erlaubt, wenn es ihnen gefällt. List druckt sich dahin aus: "Sie besitzen eine uranfäng= liche Tonleiter und Sprache und haben in der Bewahrung dieser beiden eine religiöse Schen und Treue gezeigt, die sich sonst nie bei ihnen findet. Im übrigen kennen sie keine Kunstvorschrift, am wenigsten für das Verhältnis der Tonarten untereinander. Die vermittelnden übergänge sind bei ihnen so wenig bindend, daß man sie eine äußerste Seltenheit nennen und selbst wo sie vorkommen eher für einen Anhauch moderner Komposition, für ein Verwischen und Verwittern des ursprünglichen Beistes halten darf. Übergansaktorde find, mit geringen Ausnahmen bei dem keden Ergreifen einer Tonalität nach der andern in der echten Zigeunermusik ein ungekannter Lugus."

Diese unvermittelten Übergänge, dieses Stürzen aus einer Tonalität in eine ganz andere ist ja der beste Ausdruck für das ganze Wesen des Zigeuners, der sich ja auch aus einem Seelensustand ohne Vermittlung in einen andern reißen läßt, nie darauf bedacht auszugleichen, abzurunden.

Zu dieser völligen Freiheit der Modulation tritt als zweites, wesentlich inneres Unterscheidungsmerkmal hinzu: die Eigentümlichsteit ihrer Skala, die Intervalle ausweist, wie sie unserer Harmonie ganz fremd sind.

Die Zigeunertonleiter (c, d, es, fis, g, as, h, c), eine Mollsfala enthält fast immer die übermäßige Quarte, die verminderte Sexte, die große oder übermäßige Septime. Die Einführung dieser übermäßigen Tonschritte hatte vielleicht ursprünglich den Zweck, ein Leittonverhältnis zu gewinnen; jedenfalls tritt diese dreisache und unausgesette Modisikation der Intervalle, die der ganzen Harmonie einen völlig von der unsrigen verschiedenen Charakter gibt, so frei und willkürlich auf, daß in früherer Zeit die Mehrzahl der Besarbeiter sie für falsche Griffe der Spieler ansahen und "korrigierten". Denn natürlich sind diese Quarten, Sexten und Septimen nach den Regeln einer hohen Musikwissenschaft nicht erlaubt. Man kann ihr auch diese Freude eines Verbots ruhig lassen, wie so manche andere. Das Nichterlaubte beweist seine Berechtigung ja sehr einsach, dadurch daß es da ist und daß es gefällt.

Wird nun auch der naiv genießende Nicht-Fachmusiker dem eigentümlichen Zauber dieser fremdartigen Harmonie sich nicht entziehen fönnen, so sind es doch mehr äußere Merkmale, die ihm zuerst auffallen und ihn unwiderstehlich fesseln: die eigenartigen Rhuthmen und die üppigen, von den unscrigen verschiedenen Bergierungen. Die Rhythmen sind von einem Reichtum, einer Mannigfaltigkeit und Geschmeidigkeit, wie sie in demselben Mage sonst nirgendwo gefunden werden. "Sie wechseln unaufhörlich, verwickeln, freuzen, superponieren sich und schmiegen sich dem buntesten Wechsel des Ausdrucks von der wildesten Heftigkeit bis zur einwiegenosten Dolcezza, bis zum weichsten Smorzando an, von friegerischer Bewegung zum Tanz, vom Triumphmarsch zum Leichenzug, von dem im Mondschein auf Wiesen geschlungenen Elfenreigen zum bacchischen Gesang übergehend." Als einzige Regel für diesen Rhythmus, dessen Wesen ja gerade die Regel= losigkeit ist, erkennen wir die Aufgabe, sich allen Regungen eines bis ins Krankhafte gesteigerten Empfindungslebens rastlos auschmiegen zu können. Und unendlich, unberechenbar wie dieses Empfindungs= leben ist deshalb auch die rhythmische Fülle. Liszt, in dessen Sände täglich neue Kompositionen gelangten, versichert: "Es scheint, als ob jedes neu aufgefundene Fragment von Zigeunermusik eine neue rhythmische Form, irgend eine sinnreiche unerwartete Wendung, irgend ein Brechen des Khythmus von ungewohnter Wirkung enthalte."

Das ist grundverschieden von aller Nationalmusik, wie sie infolge der Verbreitung der Programm=Musik in den letzten Jahrzehnten über= all gesammelt und an die Öffentlichkeit gebracht worden ist. Denn hier pflegt gerade die rhythmische Bewegung durchweg so gleichartig zu sein, daß man an ihr die nationale Zugehörigkeit sofort erkennt.

Dem rhythmischen Reichtum entspricht die bunte Fülle des Zierswerks. Was an Läusen, Vorschlägen, Arpeggien, Tonleitern, chrosmatischen und diatonischen Passagen geleistet wird, mit welchen Tonsgrüppchen und Verschlingungen der Zigeuner sein Motiv zu umgeben weiß, ist gar nicht abzuzählen. Allerdings am Motiv hält er sest, die Liedweise, die zu Grunde liegt, verläßt er nie ganz. Aber die einmal angeregte Phantasie läßt sich nicht mehr beengen; jeder Augenblick bringt neue Einfälle, jede Tongruppe erzeugt neue, und das alles ist Eingabe des Augenblicks, Spiel, zweckloses, aber darum nicht weniger künstlerisches Spiel. Wenn man gewaltigen Symphonien gegenüber das Gefühl des Tonmeers hat, hier darf man vom Gebirgsbach sprechen. Unermüdlich eilt er herab, überstürzt sich,

besinnt sich dann wieder, springt und schleicht, gurgelt und singt, immer neu, immer überraschend und doch immer in allen Einzelsheiten zusammengehörig. Noch an ein anderes muß man denken, wenn man dieses Spielen um ein Gegebenes sieht, wenn man die Welodie wie den sesten Golddraht erkennt, um den ein wirres Gerank von Blumen und Blättern geschlungen ist. Der Sprung ist vielleicht so überraschend, wie ein Stück Zigeunermusik selber, aber besteht nicht auch die kontrapunktische Polyphonie des Mittelalters nach Luthers schönem Bilde darin, daß "einer eine schlichte Weise hersinget, neben welcher drei, vier oder fünf andere Stimmen auch gesungen werden, die um solch schlichte, einfältige Weise gleich als mit Jauchzen ringsumher spielen und springen und mit mancherlei Art und Klang dieselbe wunderbarlich zieren und schmücken und gleich wie einen himmlischen Tanzreihen führen, freundlich einander begegnen und sich gleichsam herzen und lieblich umfangen."

Ich weiß es wohl, hier herrscht höchste Gelehrsamkeit, dort regelfreies Drauflosgehen; hier auch in der vielsachen Stimmführung ein Gebundensein, dort schrankenloseske Freiheit; hier ein architektonischer Aufbau zum sorgsam gegliederten Kunstwerk, dort der kühnste Impressionismus, der fallen läßt, was ihm nichts ist, breit ausführt, was ihm behagt. In der Kontrapunktik zulest die höchste Objektivierung, in Gefühl und Form, beim Zigeuner die schrankenlose Herrschaft der Individualität. Und doch, ist nicht beides entstanden aus der Tonseligkeit, der reinen Freude am Klang? Nein wirklich, Hanslick hat mit seiner Desinition der Musik als "tönend bewegter Form" nicht einmal für die Kontrapunktik recht. Die Musik ist immer und überall zum Klang gebrachtes Innenseben und rein klangliche Sinnensreude. Das Auge, das Formen ersieht, hat ursprünglich nichts dabei zu tun.

Betrachtet man die Zigennermelodie rein für sich, — zu hören wird man sie allerdings kaum bekommen — so leitet auch sie ihre Herstunft von einem echten Gefühlserguß ab. Von Leidenschaft gesättigt, groß im Schmerz und selbst bei größter Ausgelassenheit nie trivial, ist sie durch den Wechsel des Rhythmus vor jener Eintönigkeit beswahrt, die den Weisen der Naturs und Steppenvölker anhastet.

Aber es ist eigentlich ein Unrecht sie so zu betrachten, denn der Schmuck der Fiorituren ist für sie das unentbehrliche Lebens= element. Daraus gewinnen wir nicht nur das Gefühl eines orien= talischen Ursprungs dieser ganzen Musik, diese Ausbildung des Ver=

zierungswesens ist auch noch für die Entwicklung des Zigeunerorchesters von der höchsten Bedeutung geworden. Denn es ist klar, daß wo die Phantasie, der launige Ginfall des Augenblicks die Herrschaft haben, nur ein einziger führen kann. Das ist naturgemäß der erste Geiger. Er ist "die Hauptperson des Orchesters, welches im Grunde nur da ist, um ihn zu unterstützen, die Klangmassen zu verstärken, den Rhythmus schärfer hervorzuheben und die Redeblumen seiner Improvisation zu schattieren und zu färben. So ist er es auch, der über das Tempo entscheidet; sobald er einen Streif= zug der Phantasie antritt, wartet das Orchester ruhig bis die letten Funken der Raketen niederträufeln". Liegt so dem ersten Geiger die Ornamentik ob, so ist der Hauptvertreter des anderen charakte= ristischen Merkmals, der Rhythmik, der Chmbalist. So vielge= staltig das Zigeunerorchester auch auftreten mag, erste Beige und Chmbal sind immer seine Endpunkte. Das Chmbal, — eine der Vorahnungen unseres Klaviers — ein hölzernes Brett, das mit Saiten bezogen ist, die mit Klöppeln geschlagen werden, stammt wohl aus Asien. Die Bauern in Aleinrußland spielen es auch noch heute. Der rauschende, durchdringende Ton läßt das Instrument sehr zur Basis eines Orchesters geeignet erscheinen, für das der Zigeuner erst recht, da auch auf ihm Fiorituren, Mordente, Tremolos wie Raketen von Tonläufen sich leicht ausführen lassen. So dürfen wir uns benn auch nicht wundern, daß auch dem Enmbalisten Solistenrechte eingeräumt werden. Auch er darf an gewissen Stellen, wo der erste Geiger schweigt, seiner Phantasie und den Klöppeln in seiner Hand freien Lauf lassen. Im wesentlichen aber ist seine Aufgabe die Läufe ber ersten Geige zu rhythmisieren, Beschleunigung und Berzögerung, Energie oder Weichheit des Taktes hervorzuheben. Im übrigen ist es ein Zeichen für den improvisatorischen Charakter aller Zigeuner= musik, daß wenn sich ein hervorragender Cellist oder Klarinettist in der Bande findet, auch ihm die freien Rechte unbeschränkter Improvisation eingeräumt werden. Doch sind diese Erscheinungen nur selten. -

Was uns heute an Zigeunermusik geboten wird, erscheint zumeist in der zweiteiligen Form eines Tanzes, der als "Ungarischer" beseichnet zu werden pflegt. Wir haben dafür noch die Erklärung zu geben.

Schon im Titel seines Buches "Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn" hat Liszt es deutlich ausgesprochen, daß die Musik, von

der wir hier sprechen, zigeunerischen und nicht magharischen Ursprungs ist. Diese Meinung hat ihm seinerzeit viele und heftige Angriffe eingetragen, da die Ungarn gewohnt waren, die Zigeunermusik als nationales Erbgut zu betrachten. Es hat auch seither nicht an zahlereichen Versuchen gesehlt, die Zigeunermusik als magharische Schöpfung zu retten. Aber selbst wenn man zugibt, daß die ungarischen Volkselieder autochthon sind, so ist damit nichts für die Musik bewiesen. Denn in der Zigeunermusik hat ja die zu Grunde liegende Melodie wenig Bedeutung. Und die Zigeunermusik ist Improvisation. Wie wäre es möglich, daß ein Stamm in der Musik eines andern improvissiert, wenn er nicht einmal Noten lesen kann?

Was Liszt aus mehr inneren Gründen darlegte, ist inzwischen durch die Forschung bewiesen worden. Der Sanstritsorscher Georg Bühler vor allen berichtet aus eigener Erfahrung an Ort und Stelle, daß die Darden und Kasirs, die den Zigeunern am nächsten verswandten Völker, Tanz und Musik leidenschaftlich lieben, wie auch, daß die Melodien, die noch heute an indischen Fürstenhösen von heimischen Künstlern vorgetragen werden, in allem wesentlichen den ungarischen Csárdás gleichen. So hat auch hier wieder einmal der künstlerische Instinkt der Forschung vorgegriffen, denn Liszt sagt an einer Stelle, man fühle sich "unwiderstehlich versucht, die Zigeunersmusik als die höchste Formel, als das Ideal alles dessen zu bestrachten, was Reisende von der orientalen, arabischen und indischen Musik erzählen."

Wir müssen hier im Sinne unserer Aussührungen zu Ansang dieses Kapitels die Bemerkung einschieben, daß es sich hier nur um den ursprünglich en Grundcharakter handelt, um das Allerwesentslichste in Tonskala und Rhythmus. In dieser Hinsicht ist die Musik der orientalischen Kulturvölker, wie auch jene Volksmusik in Europa, die unabhängiger von der gesamten Kulturentwicklung blieb, wie die der Bergschotten, der der Naturvölker viel verwandter geblieben. In unserem Falle handelt es sich übrigens um Stammverwandte der Zigeuner, also auch ähnlich Veranlagte. Auch der indische Paria hat keinen Teil an der Kultur seines Volkes, ist in einer Art "Nasturvolk" geblieben. Nur daß ihm die Freiheit sehlt. Dieser ist es zu verdanken, daß gerade der Zigeuner in der Musik so weit kam.

Ein Verdienst bleibt Ungarn immerhin erhalten, das nämlich, durch sein freigebiges Mäcenatentum, andererseits durch die gute Beshandlung des sonst überall verachteten und verfolgten Volksstammes,

die Entfaltung der Kunst der bei ihm wohnenden Zigeuner begünstigt zu haben. In der Tat ist keiner der anderen Zigeunerstämme zu einer solchen Sohe gelangt, bei den in Spanien lebenden zum Beispiel ist die ebenfalls vorhandene musikalische Anlage fast gar nicht auß= gebildet. Wie viel zu diesem innigeren Verhältnis gerade in Ungarn eine gewisse Gleichheit der Anlage, die in der Nachbarschaft der Ur= heimat der beiden Stammvölker ihre Erklärung findet, beigetragen haben mag, bleibe dahingestellt. Daß sich aber die Zigeunermusik schließlich zu einem Tanz verdichtet hat, wird den nicht wundern, der einmal bedenkt, daß Rhythmus in erster Reihe Bewegung des Körpers ist, der andererseits sich aber diesen Tanz erst ansieht, der nicht in festgesetzten Figuren besteht, sondern selber den Stempel der Individualität trägt und alle rhythmischen Grade von leidvollster Trauerbewegung bis zur tollsten Ausgelassenheit zuläßt. Entsprechend diesen beiden Polen, innerhalb derer jedes Zigeunerstück sich bewegt, tiefster Melancholie und taumelnder Lust, zerfällt der "Unga= rische" in zwei Teile. Der erste fast immer in Moll gehende Teil heißt Lassan, nach einem Worte, das Langsamkeit bedeutet. Dieser erste Teil wird seit langer Zeit nicht mehr getanzt; er gelangte gerade dadurch zu immer höherer Bedeutung für den Musiker, der ihn besonders liebevoll ausgestaltete. Um so toller ist die Frischka, fast immer in Dur, deren an sich schnelle rhythmische Bewegung sich bis zur Raserei steigert. Der scharfe 2/4= oder 4/4=Takt -3/4 findet sich nie — verleiht dabei dem Ganzen nur Jestigkeit, so daß der Gesamteindruck ein geradezu faszinierender wird.

Nur weniges zur Geschichte der Zigeunermusik.

Schon die ersten Schriftsteller, die im Anfang des 13. Jahrshunderts über die Zigeuner in Ungarn berichten, erwähnen neben ihrem Nomadentum den vorzüglichen Kuf als Musiker. Aus der Mitte des 16. Jahrhunderts ist bereits der Name eines berühmten Virtuosen, Demeteus Karman genannt, dem als Geiger niemand gleich gekommen sei. Wie und wann die Violine bei diesen Wanderern heimisch geworden, ist leider noch immer nicht festgestellt. Die Folgezeit bringt dann im 18. Jahrhundert jene Glanzzeit des Zigeuner-Virtuosentums in Ungarn, wo die Magnaten sich in oft sinnlosester Weise überboten, um die überschwänglich geseierten Künstler zu sesseln. Aus dieser Zeit stammt der ungarische "Geigerkrieg auf der Burg Kadkau", wo Michel Barnu, der "Leibvirtuose" des Kardinals Csakh, Sieger blieb und sich den Beinamen des "ungarischen Orpheus" erspielte.

So großer Beliebtheit aber die Zigeunermusik in Ungarn sich auch erfreute, so war sie doch darüber hinaus kaum ernstlicher be= achtet worden. Das wurde mit einem Schlage anders, als der be= rühmteste aller Zigeunervirtuosen, der 1769 geborene Johann Bi= harn, den üppigen Festen, die anläglich des Wiener Kongresses nur allzu zahlreich geseiert wurden, durch sein berückendes Spiel erhöhten Glanz lieh. Die Zigeunermusik wurde nun mit einem Male hof= und, was für sie schlimmer werden sollte, salonfähig. Biharns Spiel muß in der Tat von zauberhafter Wirkung gewesen sein. Liszt hat ihn in späteren Jahren — der Künstler lebte bis 1827 — gehört und schreibt fast vierzig Jahre später: "Wie Tropfen einer geist= feurigen Essenz schlugen die Tone der bezaubernden Geige an das Wäre unser Gedächtnis aus weichem Ion und jede seiner Noten ein Demantnagel gewesen, sie würden nicht fester darin haften. Wäre unsere Seele ein von dem in sein Bett wieder zurückgekehrten Fluggott erweichtes Erdreich gewesen und jeder Ton des Künstlers ein befruchtendes Samenkorn, er hätte nicht tiefer in uns wurzeln können."

Es ist klar, daß auch Magnaren sich um die in ihrer Heimat so hoch bewertete Zigeunermusik bemühten. Der berühmteste derselben war Anton Chermak, wie es scheint Böhme von Geburt, der als ausgebildeter Musiker sich dem Zigeunertum zuwendete und von den Ungarn überschwenglich geseiert wurde. Leider versiel er früh in Wahnsinn und verkam so wie ein anderer Ungar Lavotta, der auch zu den besten Vertretern der Zigeunermusik zu rechnen ist. Auch Biharh ist im Elend gestorben.

Es scheint, daß diese Zigeuner die "Prüsung des Glücks" schwerer zu bestehen vermögen, als die des Unglücks. Ihrer Kunst ist es ebenso gegangen. — In den früheren Jahrhunderten, in denen sie außerhalb Ungarns, wo sie in allem Musikalischen die Herren waren, nicht beachtet wurden, kümmerten sie sich auch nicht um fremde Musik und erhielten so ihrer Kunst die Eigenart. In jener Zeit wurden ihre Schöpfungen — und jeder Virtuose war als Improvisator auch Tonschöpfer — nicht aufgezeichnet; die Notation war ihnen ganz fremd, dafür hielten sie mit aller Strenge auf Reinheit der Überlieserung, und es war ihnen Ehren= und Herzenssache, ihre Grundmelodien treu und unversehrt zu erhalten.

Seitdem aber die Zigeunermusik Mode geworden, erstand natur= gemäß eine starke Nachfrage nach den Kapellen, die nun zu reisen= den Musikgesellschaften wurden. — Sie gaben Konzerte mit vorher fest= gestellten Programmen, in denen auch die Zugstücke der Saison nicht fehlen dursten; hinter Potpourris und leichter Unterhaltungsmusik trat die eigentlich zigeunerische zurück. Diese Gesellschaften waren jetzt Gesichäftsleute. Und nicht nur wirkte die fremde Musik, die sie ja jetzt spielten, auf sie ein, sie verloren überdies den Zusammenhang mit ihrem Volke, mit der Natur. So ist es zumeist ein Zerrbild, was wir in unsern Städten von Zigeunern zu hören bekommen.

Aber nicht nur nach Musik war das Bedürfnis groß, sondern auch nach Musikalien. Wir bekommen auch in jeder Musikalienhandlung, wenn wir nach Zigeuner=, oder besser nach "ungarischer" Musik ver= langen, ganze Stöße vorgelegt. Aber diese Noten geben nicht einmal den Buchstaben richtig, geschweige denn den Geist. Das Schlimmste ist, daß es meist recht unberufene Sande waren, die sich an die Arbeit wagten. Um wirklich Gutes bieten zu können, dazu gehörte, daß man die Seltsamkeiten der Zigeunermusik als unantastbare Gigen= art ansah; dazu gehörte ferner, daß auch der Bearbeiter etwas vom Genius des Zigeunertums in sich trug. Beethoven und Schubert, die beide gelegentlich Teile dieser eigenartigen Musik, die sie ja in Wien genugsam zu hören Gelegenheit hatten, in ihre Runst übertrugen, fehlte die Vietät gegenüber der Quelle. Das ist kein Vorwurf. Man war noch nicht zur philologischen Betrachtungsweise dieser Musik gelangt; überdies war sie beiden nur Fundquelle schöner Motive, weshalb sie sich auch im wesentlichen an die Grundlinien der Melodie hielten; schon den Rhythmus beachteten sie kaum, erst recht nicht die ganze Ornamentik und die seltsamen Tonschritte hielten sie gar für Fehler. Das einzig Wichtige war ihnen die Melodie als solche. Zigeuner war ein Bearbeiter dieses Motivs, wie jeder andere. die Bearbeitung das Wichtigere, daß das Birtuosenhafte hier das Wesentliche sei, das hat auch ein viel späterer Bearbeiter, Johannes Brahms, nicht genug gefühlt. Auch er gibt zu sehr nur das Gerippe, wenn natürlich auch die Vorlagen, die er benuten konnte, viel auß= führlichere waren. Leider auch die einer späteren Zeit, wo die ganze Zigennermusik schon viel von ihrer Ursprünglichkeit verloren hatte. Und dann fehlte dem Sanseaten Brahms, diesem herben, nichts weniger als leichtbeweglichen, dem tiefgründigen, aber aller Leidenschaft nur schwer zugänglichen Charakter das innere Bindeglied mit dieser Musik. Und so gewiß seine "ungarischen Tänze" packende Vortrags= ftude sind, so gewiß sie einen Weg bedeuten, das Zigeunerische ber "zivilisierten" Musik zu gewinnen, so wenig enthüllen sie die wirkliche Seele dieser eigenartigen Aunst. Wenn deshalb in der neuesten Brahms-Biographie von Heinrich Reimann die Brahms'schen Bearbeitungen gegenüber den "virtuosenhasten" Liszts als "geniale künstelerische" Ausgestaltung hervorgehoben werden, wobei betont wird, daß das "Rohe, Unkünstlerische, Brutale, Abgeschmackte und Sinnlose" der Zigeunermusik ihnen genommen sei, so ist das eben auch ein Berkennen des Wesens dieser Musik. Wir wollen sie gar nicht "ad usum Delphini" für den Salon haben, wir wollen das ursprüngliche Gewächs. Und das sindet sich in unvergleichlicher Weise bei Liszt.

Liszt war Ungar; er hatte als Kind diese Musik lieben gelernt und wurde als Mann ihr eifriger Sammler und Ersorscher. Wenn er aber, wie sein schönes, oft schwärmerisches Buch beweist, mit instuitivem Scharfblick bis ins innerste Wesen dieser Kunst zu dringen vermochte, so liegt das daran, daß in ihm selbst etwas ihr Verwandtes lag. Nicht umsonst birgt gerade dieses Buch so wertvolle Selbstgeständnisse des Künstlers. Jenes über den Wert des berusenen Dichter-Virtuosen ist von so hohem allgemeinem Interesse, daß es hier ganz folgen möge.

"Der Virtuose ist kein Maurer, welcher mit der Kelle in der Sand die Zeichnung des Architekten treu und gewissenhaft in Stein ausführt. Er ist nicht das passive Werkzeug, welches Gefühl und Gedanken anderer, ohne ein eigenes hinzuzufügen, reproduziert. Er ist nicht der mehr oder minder geschickte und erfahrene Leser von Werken, die keinen Rand für seine Glossen haben, keine Paragraphen zwischen den Zeilen nötig machen. Die von Begeisterung diktierten musikalischen Werke sind im Grunde nur die tragische oder rührende Inszenierung eines Gefühls, welches der Virtuose berufen ist, sprechen, weinen, singen, seufzen zu lassen, zum Bewußtwerden seiner felbst zu bringen. Er schafft somit ebenso gut wie der Komponist selber, benn er muß die Leidenschaft in sich tragen, welche er im ganzen Glanz ihrer Phosphoreszenz zur Geltung bringen soll. Er haucht dem in Lethargie befangenen Körper den Atem ein, gibt ihm Glanz des Blickes, durchströmt ihn mit Teuer, belebt ihn mit dem Pulsschlag der Ammut. Er macht aus der Lehmform ein lebendiges Wefen, indem er es mit dem Funken durchdringt, welchen Prometheus dem Blitstrahl des Jupiter entriß. Er muß sie wandeln machen in burchsichtiger Lufthelle, sie mit tausend geflügelten Pfeilen bewaffnen, Duft und Blüte aus ihr entwickeln, die Flamme ihres Atems entfachen. Bon allen Künstlern offenbart vielleicht der Birtuose am unmittel=

barsten die überwältigenden Kräfte des pythischen Gottes, er, der in glühenden Umarmungen der stolzen Muse die verborgensten Geheimnisse entlockt."

List hat hier jenes Virtuosentum geschildert, das man nach Nietsiches Vorgang in der "Geburt der Tragödie" als dionysisches bezeichnen kann. Dionnsisch im Gegensatz zum apollinischen Birtuosentum, das in treuester Art das Kunstwerk zu vermitteln strebt, wo der Reproduzierende gang hinter dem Schöpfer verschwindet. Wir pflegen im allgemeinen diese Art reproduzierender Künstler am höchsten zu stellen. Aber es gibt auch hier Ausnahmen; sie sind allerdings Paganini und List waren solche Künstler, die gesehr selten. wissermaßen den Zuhörer die Schöpfung eines Kunstwerkes mit= erleben ließen. Deshalb wirkte ihr Spiel so unwiderstehlich berückend, weil sie den Hörer so erregten, daß er am Schöpfungsakt selber teilnahm. Liszt war so einzigartig in dieser Kraft, daß selbst die Größten, daß selbst ein Beethoven bei dieser Art der Wiedergabe nicht zu furz kamen. Er ist bis heute wohl der einzige geblieben, von dem das gesagt werden kann. Das lag daran, daß er beide Naturen in sich vereinigte. Aber selbst er und andere ähnlich Geartete (Ru= binstein im Gegensatz zu Bulow, Ernst im Gegensatz zu Foachim, Artur Rikisch gegenüber Sans Richter) in höherem Maße vermochten dieser dionnsischen Natur besser Ausdruck zu leihen bei der Wieder= gabe minderwertiger Schöpfungen; weil hier für ihr eigenes Schöpfer= tum mehr zu tun blieb.

Dieses dionysische Virtuosentum aber lebt — und damit kehren wir zu unserem engeren Thema zurück — in ihm besteht die Zigeunersmusik. Und darum war nur ein Künstler von dieser Art imstande, diese Musik in ihrem Wesen wiederzugeben. Es verschlägt dabei gar nichts, ob er etwas mehr oder weniger von Eigenem hinzugetan hat. Denn dieses Hinzutun ist ja ein wesentliches Merkmal dieser Musik, nur muß es natürlich dem Ursprünglichen wesensverwandt sein.

List selbst ging beim Sammeln, bei dem ungehenern Anwachsen des Stoffes die Erkenntnis auf, — und seine ganze Darlegung macht sie zur unsrigen — daß alle diese Stücke Teile waren eines großen Jigeunerepos, im Sinne Hegels, insosern sich das Volkstum und die innerste Eigenart dieses Stammes in ihnen offenbart. Und wenn er nun Verwandtes zusammenstellte, Fremdes ausschied, wenn er aus den zahllosen Stückhen dem Mosaikkünstler gleich ein Ganzes schuf, Verbindungen und Steigerungen herbeisührte, so war seine

Tätigkeit bei den "Rhapsodien" eine ähnliche, wie die Homers oder die des Dichters unseres Nibelungenliedes.

Auch sie hatten in ihrem Inneren alle die zerstreuten Äußerungen, das Jauchzen und Klagen, die Kunde von Heldentaten, wie die Märchenträume gewissermaßen gesammelt und schusen aus den losen Teilchen ein einheitliches Ganzes.

Was gehört davon dem Einzelnen, was dem Volke? Der Philologe im Geiste Wolfs und Lachmanns mag hingehen, die Verbindungen mit kritischer Sonde auflösen und wieder zerteilen, was ein Künstler zusammengefügt hat. Wer das Glück hat, sich im künstlerischen Genießen den naiv empfänglichen Kindersinn bewahrt zu haben, dessen harret eine doppelte Freude: er genießt die Schönheit des edlen Gesteins und freut sich obendrein der Fassung, die ein Künstler den Edelsteinen gegeben hat.

So freuen wir uns auch der Rhapsodien Liszts. Und wenn einst die Zeit kommt, wo alle echte Zigeunerkunst zugrunde gegangen sein wird, so wird in diesem Werke das Gesamtschaffen eines eigenartigen Volkes der Nachwelt erhalten bleiben.





Zweites Buch.

# Die Musik der asiatischen Kulturvölker der Gegenwart.

Wenn wir hier die Musik der noch heute wirkenden Kultur= völker des Drients vor der der Kulturvölker des Altertums behandeln, so hat das seinen Grund darin, daß diese Musik bis heute noch keinen Einfluß auf unsere europäische ausgeübt hat und aller Wahr= scheinlichkeit nach auch nie ausüben wird. Man könnte vielleicht auf die ungeheure Bedeutung hinweisen, die Malerei und Runft= gewerbe Japans seit der Mitte des neunzehnten Sahrhunderts für unsere europäische Kunst gewonnen haben und einen ähnlichen Vorgang auch für die Musik nicht ausgeschlossen erachten. Aber die= selbe Gigenschaft, die die javanische Malerei, die selber wieder nur die allerdings schönere Tochter der chinesischen ist, auf eine so hohe Stufe hob, behindert die Entwickelung der Musik. Denn es war nicht die Araft der Phantasie, die Stärke der Empfindung oder die Größe der Auffassung, welche der japanischen Kunft diesen ungeheuren Ginfluß verschaffte, sondern die Schärfe der Naturbeobachtung, von der sich unsere Malerei immer weiter entfernt hatte.

#### Erstes Kapitel.

# Die Chinesen und Japaner.

Alle scharse Naturbeobachtung in der Kunst beruht auf der einseitigen Ausbildung des Verstandes auf Kosten der Phantasie, auf Bevorzugung des Sehens gegenüber dem Schauen. Der Ethnograph Friedrich Müller sah den Grund für die völlige Phantasielosigkeit aller Hochasiaten in der einsörmigen Beschafsenheit ihrer Steppenseimat. Es liegt in der Natur dieser einseitigen Verstandesentwickslung, daß sie die nächste Umgebung auß genaueste durchforscht und die gewonnenen Erfahrungen sustematisiert. Pedanterie und undes dingte Herrschaft von Regelzwang und Formgesetz ist denn auch das Kennzeichen der ganzen Kultur des Sinismus. Hinzu kommt, daß alle Staatenbildungen von patriarchalischem Gepräge, über das die Chinesen nicht hinausgekommen sind, jede freie Entsaltung selbstsherrlicher Persönlichkeit unmöglich machen.

Für die Musik äußern sich diese Einflüsse in einer ungeheuern Ausbildung der Theorie bei völligem Versagen aller Produktion. In der Tat haben die Chinesen in der musikalischen Theorie Hervor= ragendes geleistet. Ihre älteste Tonleiter war allerdings ebenfalls die primitive fünfstufige und reichte mit Hinweglassung des H von F bis D, hat also drei ganze Tonschritte und einen 11/2 Tonschritt. Dem Prinzen Tsay-Nu wird die weitere Entwicklung auf sieben Stufen, im Umfang der Oftave, zugeschrieben, worauf dann bald die Fortbildung zur dromatischen zwölfstufigen Tonleiter folgte, die schon das alte Instrument King zeigt. Nun beginnt die theoretische Spielerei; denn da diese Grundskala siebenerlei Bedeutungen erhält, je nach dem Ion der Oftave, von dem man ausgeht, und jede dieser Oktavengattungen sich nach jeder der zwölf Stufen der chromatischen Tonleiter transponieren läßt, ergeben sich 84 Arten. Jeder dieser Tonarten wurde nun eine besondere philosophische Bedeutung beigelegt; denn diese Spezialität einer verstandesmäßigen Musikbetrachtung, die bei allen orientalischen Bölkern ausgebildet ist, ist bei den Chinesen besonders gepflegt worden.

Um wenigstens an einer Stelle eine leise Vorstellung dieser Symsbolik, die sich auf die Töne, Tonarten und Instrumente erstreckt, zu geben, seien hier einige Züge angeführt. Denn diese Art der Musikauffassung ist von ungeheurer Bedeutung für die Entwicklung

oder besser Nichtentwicklung dieser Kulturvölker. Es scheint ihnen nämlich gar nicht der Gedanke gekommen zu sein, daß die Musik zum Ausdruck der innersten Gefühle der menschlichen Brust dienen könne. Ihr Genuß an der Musik beruht vielmehr auf der verstandes= mäßigen Versolgung dieser Symbolik. Es kann dabei sehr wohl eine Musik, die für unsere Sinne Höllenqual bedeutet, dem ihr von der ganz andern Seite des Verstandes nahetretenden Chinesen eine Geschichte erzählen oder irgend eine Ermahnung geben und ihn so untershalten und belehren. Denn gerade auf das letztere legen die chinessischen Philosophen das Hauptgewicht.

Das wird vielleicht verständlicher, wenn wir nur die Namen hören, die die Tone der alten fünfstufigen Stala führen. Da heißt der Grundton F Raiser, G Minister, A bedeutet das gehorchende Volk, C Staatsangelegenheiten, D endlich das Gesamtbild aller Dinge. Man könnte sich nun zum Beispiel folgendes Tonstück denken: F-C-G-A-D. Bielleicht fagt dieses Musikstück den Chinesen etwa folgendes: Der Raiser (F) beschäftigt sich mit den Staatsangelegen= heiten (C) und befiehlt den Ministern (G), dem gehorchenden Volk (A) das Gesamtbild aller Dinge (D) zu verschönern. Ich betone auß= drücklich, daß diese ganze Vorstellung rein meiner Phantasie ent= springt und in keinerlei Zeugnissen von Forschern seine Stüte hat; aber ich kann mir nicht vorstellen, daß Tausende von beseelten Menschen Jahrtausende lang an einer Kunst Vergnügen finden sollten, wenn sie ihnen nicht etwas besonderes bieten würde. Auf diese Weise tann man sich aber sehr leicht erklären, daß den Chinesen ihre Musikstücke sehr inhaltreich vorkommen, und daß sie von ihrer Musik gegen= über der europäischen behaupten: "Unsere Musik dringt durch die Ohren in das Herz und aus dem Herzen in die Seele; dies vermag die Musik der Europäer nicht." Umgekehrt ist es ebenso leicht er= flärlich, daß für europäische Ohren diese chinesischen Musikstücke mahre Folterqualen bedeuten und zum Beispiel Svoboda urteilt: "Die Tone eines Liedes taumeln wie berauschte, führerlose Wanderer auf Frrwegen ziellos hin und her."

Dr. G. Wegener hat ausführlich über den Zusammenhang der chinesischen Musiktheorie mit der Philosophie geschrieben. (Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur= und Völkerkunde Ostasiens 1877). Danach haben die alten Weisen Chinas die Musikkunde für den allsgemeinen Wissensborn erklärt, aus welchem alle übrigen Wissenschaften herausstließen. Fohi, der um 3000 vor Christus gelebt haben soll,

der Begründer der altchinesischen Philosophie, sei auch der Erfinder der Musik. Er habe die fünf Tone der Skala genau untersucht. Bu diesen fünf Tönen suchte er in der ganzen Natur mystische Parallelen. Er fand sie beim Menschen in den fünf Sinnen, den fünf Fingern der Sand. Er fand sie ferner in den fünf Planeten (mehr kannten die Chinesen eben nicht). Vor allem aber fand er Beziehungen zwischen den Skalatonen und den fünf Elementen: Erde, Waffer, Luft, Feuer und Wind. Die Zahl 1 - die Zahlen bebeuten gleichzeitig die Tone — erinnere an die schaffenden Natur= frafte und an die Gottheit. Die Zahl 2 gemahne an die Gegen= fätze des Feuchten und Trockenen, des Starren und Flüffigen, des Männlichen und Weiblichen, des Rüglichen und Schädlichen in der Natur; die Zahl 3 erinnere an die Bereinigung oder Auflösung dieser Gegensätze; die Bahl 4 setze die Ziffern 1, 2, 3, 4 voraus, aus welchen sich alle übrigen bis 10 bilden lassen, woraus die Beiligkeit dieser Zahl sich ergab. Noch höher steht 5, die Weltzahl, welche die Harmonie der Sphären versinnbildlicht.

Nach dem Grund dieser Anschauung, wie nach einer Erklärung wird der Leser vergeblich suchen. Wir müssen sie als ein Gegebenes hinnehmen. Aber es sei doch auf ähnliche Lehren des Pythagoras und der ägyptischen Priester hingewiesen, wie ja auch Plato und Aristoteles einer mystischen Musiktheorie huldigten. Die Erscheinung muß also doch wohl tiesere, seelische Gründe haben.

Diese Symbolik erstreckt sich wie gesagt auch auf die Musikinstrumente. Doch wollen wir uns hier lieber an das Tatsächliche
halten. Zu einer höheren Entwicklung hat es vor allem das Schlagzeug gebracht, besonders das King, das aus abgestimmten, aufgehängten Steinplatten besteht, die mit Alöppeln geschlagen werden.
Daneben sinden wir ähnliche Instrumente aus Holz- und Kupserplatten, zahlreiche Pauken und Trommeln und Glocken und Glöckchen der verschiedensten Größen. Außerdem gibt es verschiedenartige
Blasinstrumente, unter denen das Tscheng das interessanteste ist, weil
seine freischwingenden Jungen vermutlich die Anregung zu unserm
Harmonium gegeben hat, das bekanntlich nur wenig mehr als hundert
Jahre alt ist. Sehr wenig entwickelt sind die Saiteninstrumente.

\* \*

In Japan, das wie seine ganze Rultur auch die Musik von ben Chinesen empfangen hat, beobachten wir dagegen eine viel aus= giebigere Benutung von Saiteninstrumenten, unter denen das Roto das entwickeltste ist. Diese Erscheinung erklärt sich wohl daraus, daß in Japan die Musikpflege fast ganz in den Sänden der Frauen und Mädchen liegt. Als im ersten Jahre unseres Jahrhunderts die hochbegabte Sada Nacco uns mit der japanischen Dramatik und Schau= spielkunst bekannt machte, bewunderten wir alle die hervorragende Charafterisierungskraft dieser Rünstler, ihre leise, aber ungemein belebte Sprechweise, die Schönheit ihrer Gruppenbildung und die hervorragende Ausnutung der Farbe in der Szenerie. Schwieriger war es, zu der Musik ein Verhältnis zu gewinnen. Dabei trug das Ganze den Charafter eines Musikdramas. Das Orchester bestand allerdings nur aus zwei Musikern und diese waren hinter der Szene. Die eintönigen Melodien sagten mir nichts, wohl aber fiel mir die starke Charakterisierung des Rhythmus auf. Die Gangart der Schauspieler, das Temperament ihrer Sprechweise kam dabei deutlich zum Ausdruck, und in den häufigen Sterbeszenen wirkten die in regelmäßigen Abständen sich folgenden leisen Tamtamschläge ganz schauerlich. Übri= gens geschah es wiederholt, daß bei wenig belebten Szenen, Stillstand in der Handlung hinter der Szene ein Lied gesungen wurde. — Db es Japan in seiner Aneignung der westeuropäischen Kultur ge= lingen wird, sich auch unsere Musik zu eigen zu machen, kann erst die Zukunft lehren.

Zweites Kapitel.

## Die Inder.

Die altindische Beden-Literatur bezeugt das hohe Ansehen, in dem die Sangeskunst von jeher in Indien gestanden. Wir müssen an den Phäakensänger Demodokos in Homers Odhssee oder an unsern hochgeachteten altgermanischen Sänger, den Mehrer des Ruhmes seines erkorenen Helden denken, wenn wir lesen, daß auch in Indien der Sänger am Hofe des Königs lebte, wo er des Herrschers Taten besang. Ebenso unentbehrlich war der Gesang beim Gottesdienst. Behauptet doch eine Hymne des Rigveda: "Es verschmäht der jugendliche Indra

den Opferbrei, der ohne Lied ihm bereitet wird." Deshalb war auch der Sänger den Göttern wert, wie das gleiche Buch mit den Worten bezeugt: "Welcher König einem Beistand suchenden Sänger Hilse geswährt, den begünstigen die Götter." Des Sängers Kunst wurde durch reichliche Gabe gelohnt. Die Art, wie er sie heischt, wie er den knickerigen Herrn verwünscht, erinnert oft lebhaft an unsere Spielsmannsdichtung. Der Einfluß der indischen Sänger wuchs immer mehr, zumal sich hier Sängertum und Priestertum vereinigten, und es dauerte nicht lange, bis die ursprünglich so bescheidenen Rischi (so heißen die Sänger) zu stolzen Brahmanen wurden, die sich für Verwandte der Götter erklärten.

Neben dem Gesang steht von Alters her die Instrumentalmusik. Der Vorrat der indischen Instrumente zeigt die überall verbreiteten pauken= und trommelartigen Schlaginstrumente, Trompeten und Po= saunen, außerdem mit der Rase anzublasende Flöten, die sogenannten Basare, und vor allem Saiteninstrumente. Lettere sind insofern merkwürdig, als die einfachere Art, bei der jede Saite nur einen Ton anzugeben hat, gar nicht vorhanden ist, dafür aber verschiedene mit Griffbrettern. Das älteste und wichtigste ist die Bina, bei der eine etwa vier Fuß lange Holzröhre auf zwei ausgehöhlten Kürbissen liegt. Auf ihr sind neunzehn immer höher werdende Stege angebracht, über die sieben Metallsaiten hinweglaufen, die nur auf dem höchsten Steg Die Saiten selber münden im Wirbel. So bilden also dann die achtzehn niedrigeren Stege ein Griffbrett mit Bunden (wie bei der Zither), und der Spieler hat mit der Hand durch das Aufdrücken der Saite gegen einen derselben die Tonhöhe zu bestimmen. Die Saiten werden (auch das erinnert an die Zither) durch einen Fingerhut mit Metallspite angerissen.

Sehr sinnig ist es, wie die Inder den Ursprung ihrer Instrumente erklären. Wie alle alten Völker, führen auch sie ihn auf die Götter zurück. Eine Nymphe war den Himmlischen entlaufen und hatte sich in einen Baum geslüchtet. Aus dem Holz desselben wurden Lauten und Flöten versertigt, in denen nun die Nymphe immer wieder ihre Stimme ertönen läßt. Die Erfindung der Musik schreiben die Inder ihrem Gott Nareda zu, der in bildlichen Darstellungen wie ein echter Spielmann seine Vina über die Schulter trägt.

Aber auch ihr Tonsustem brachten die Inder mit dem Himmel zusammen. Besondere Nymphen, Swaras, sind danach die Schirmerinnen der einzelnen Töne. Nach den ersten Silben ihrer Namen werden, wie Felix Clement behauptet, die Töne der Skala genannt: Sa, ri, ga, ma, pa, da, ni. Wie man sieht, besteht diese Tonleiter aus sieben Tönen, die fünfstusige Urskala ist hier nicht bezeugt. Der erste Ton sa entspricht in der Höhe unserem a. Da die Oktave in 22 Töne geteilt ist und die Normalskala nach allen Richtungen hin transponiert wird, so ist es begreissich, daß in theoretischen Werken von 960 Skalen, in der Sage sogar von 16000 gesprochen wird. In der Praxis begnügte man sich mit 36.

Das ganze sinnlichweiche, zu phantastischen Träumereien neigende Wesen der Inder, das in dem entnervenden Klima einen seiner Hauptsgründe hat, mußte ja zu einer steten Verseinerung der Sinnengenüsse führen, die sich in dieser ausgedehnten Tonteilung offenbart. Aber im Gegensatz zu den Chinesen spielt auch die praktische Musik im Veben der Inder eine große Kolle. Ohne sie sind Festlichkeiten irgend welcher Art überhaupt nicht zu denken. Besonders auffällig ist die große Kolle, welche der Musik im indischen Trama zugewiesen ist. Wir haben hier schon eine Art Allkunstwerk; denn neben der in den Versen geschilderten Handlung gingen auf der Bühne Musik und Tanz einher, wie auch der gesprochene Dialog mit dem gessungenen abwechselt.

über den Eindruck der indischen Musik auf europäische Ohren gehen die Urteile sehr auseinander. Ernst Häckel weiß in seinen Reisebriesen eigentlich nur von "Kapenmusik" zu berichten. Schlagsintweit, der in seinem farbenfreudigen Buche "Indien in Wort und Bild" sehr viel über indische Festlichkeiten spricht, hat einen viel günstigeren Eindruck gewonnen. Das bezeugen auch die im Druck überlieserten Liedchen, bei denen allerdings nicht sestschet, wie weit sie auf altindische Quellen zurückreichen. Das eine aber steht sest, daß das Gesühl sür Tonalität und rhythmisch regelmäßige und lebendige Gestaltung bei den Indern viel ausgeprägter ist, als bei den Chinesen. Das mag zum Teil auf der steten Verbindung von Musik und Tanz beruhen, sindet aber seine Erklärung hauptsächlich in dem lebhasteren Temperament, der größeren Sinnenfreudigkeit dieses Volkes.

#### Drittes Kapitel.

#### Die Uraber.

Die orientalische Welt zerfällt in die beiden großen Gruppen der buddhistischen und mohammedanischen Bölker. Wir brauchen von der letzteren Gruppe nur die Araber zu besprechen. Von ihnen ist ja die Religion des Korans ausgegangen. Außerdem verstanden sie es, wie die Germanen gegenüber der Kömerwelt, hier gegenüber Persien und Kleinasien sich die Kultur der unterworfenen Völker schnell zu eigen zu machen und durch ihre eigene Kraft neu zu beleben.

Die Araber haben auch zweifellos den ausgebildetsten Musitssinn von allen Drientalen. "Mild wie Milch, feurig wie Weinklingt die Musik. Sie lockt wilde Tiere, bezwingt menschliche Herzen und der Liebe Lust und Leid tönt aus ihr." Diese Worte aus dem persischen Buche "Brüder der Reinheit" steht hinter jenem nicht zurück, mit dem Lorenzo in Shakespeares "Kausmann von Benedig" seiner geliebten Jessica die Macht der Musik preist. Noch ähnlicher klingt diesem das arabische Sprichwort, das jenem, der von den Tönen der Musik nicht durchbebt wird, die Würde des Menschen abspricht. Und in seiner "Wüstenharse", in der er altarabische Volksslieder in prächtigen Übersetzungen bietet, hat Julius Altmann die Strophe:

"Sie sang ein Lied, da herrschte Schweigen Rings auf den Tamariskenzweigen: Was konnten Bess'res tun die Bögel, Als ihrem Lied ihr Ohr zu neigen?"

Wer denkt bei diesen Versen nicht an die Schilderung der Macht des Gesanges des herrlichen Horant in unserer "Kudrun":

"Hôrant begunde singen, daz dâ bî in den hagen geswigen alle vogele von sînem süezen sange."

Das arabische Lied stammt aus der vorislamitischen Zeit. Moshammed, obwohl er selber ein Dichter war, dessen Einbildungskraft sich zu hinreißenden Visionen steigerte, verbot im Koran die Pflege der Kunst. Aber er hatte damit keinen Erfolg. Schon die omasjadischen und abassichen Kalisen waren Freunde der Musik und hatten Dichter und Sängerinnen an ihren Höfen. Die altererbte

Freude an der Musik war eben nicht auszurotten. Dies bestätigen uns auch schon griechische Schriftsteller vom alten Arabien. Und wenn auch in diesen Städten, in denen der üppige Reichtum dasselbe Genußleben zeitigte, das für den Drient charakteristisch ist, die Musik nicht viel mehr war, als sinnlicher Kiţel, so sprechen andere Zeugenisse doch von einer kräftigeren Volksmusik, die im engen Zusamenhang mit der Natur blieb. Unter anderem berichtet Zenobius, der Sammler griechischer Sprichwörter, daß die Araber, wenn sie nachts ihre Herden hüten, um das Hirtenseuer siţend abwechselnd auf einer langen Flöte bis Sonnenausgang zu spielen pslegten.

Früh schon brachte dann die Eroberung Persiens für die arabische Kultur einen Umschwung, der die kunstfeindlichen Gesetze bes Korans wirkungslos machte. Denn hier am Königshofe von Persopolis war trot der früheren Eroberungszüge Alexanders des Großen eine echt asiatische Kultur heimisch geblieben. Reicher Sinnen= genuß, glänzende Farbenpracht, üppige Schwelgerei eines verfeinerten Nervenshstems gab ihr das Gepräge. Die rauhen arabischen Büsten= föhne unterlagen schnell diesem Zauber. Gerade für die Musik sehen wir schon nach wenigen Jahrzehnten Araber und Verser so vollständig neben einander gehen, daß wir das Schaffen beider als eines be= trachten können. Bereits in der zweiten Sälfte des achten Jahrhunderts finden wir eine eifrige Pflege der Theorie. Die gelehrte Literatur, die in den nächsten Jahrzehnten über Musik entsteht, ist auch für heutige Begriffe fehr umfangreich, und wir muffen auch vom heutigen Standpunkt aus gestehen, daß die Ergebnisse dieser Studien sehr weit reichten. Einige wenige Hinweise mögen genügen.

Die Araber teilten die Oftave in 17 Teile (nicht wie wir in 12) und zwar nicht etwa bloß für die Theorie, sondern für die Prazis. Wir erhalten dabei folgende Stala: C-des-eses-d-es-fes-e-f-ges-asas-g-as-heses-a-b-ces-deses, c. Das bedeutet eine viel größere Keinheit der Intervalle als unser Tonsustem sie hat. Wie ernst diese Erkennt-nisse alle waren, zeigt die altarabische Messel-Theorie; das ist die Lehre von den Tonmaßen. Sie bestimmt die Größe der Tonschritte dadurch, daß der tiesere Ton des Intervalles, der entsprechenden Saitenlänge nach, als ein Vielsaches des höheren Tones angesehen wird. Dabei ist zu bemerken, daß die Maßeinheit nicht die ganze Saite ist, sondern ein kleinerer Teil. Da es bekanntlich zur Hervorbringung des tieseren Endtones der Oftave einer doppelt so langen Saite bedarf, als zu der des höheren, so ist das Messel für die

Oktave gleich 2; da die Quinte der Schwingungszahl nach zum Grundston das Verhältnis 3:2 hat, so ist ihr Maß 1 Messel + 1/2, für die Quarte (4:3) gleich M. + 1/3 und so weiter.

Auch die Rhythmik der Araber ist sehr eigenartig. Sie ist durchs aus einheitlich mit der der Poesie. Bezeichnend für die Art, wie bei ihnen die Kunst aus dem Leben entstand, sind die Namen der Hauptrhythmen: der "schwere" und der "leichte Strick", der "Pflock" und das "Zwäckchen". Solche Bezeichnungen konnten nur bei einem Bolke entstehen, bei dem Strick und Pflock für die Errichtung der Zelte und beim Anbinden der wertvollen Pferde ein wichtiges Besitztum bildeten. Mit diesen Worten werden Länge und Kürze im Sinne der antiken Metrik bezeichnet.

Der beste Beweis für die Bodenständigkeit der arabischen Musik ist der Widerstand, den das Volk der Einführung der griechischen Musik entgegensetze, trotzem kein geringerer, als Alsaradi, der gesteiertste Philosoph seines Volkes, sie im zehnten Jahrhundert verstüchte. Er hielt das griechische System, das der auch in den europäischen Schriften jener Zeit geseierte Denker aus den Originalwerken studiert hatte, für logischer und reiner, als das heimische. Er versmochte aber mit seiner Meinung nicht durchzudringen und erreichte eigentlich nur, daß jene unsruchtbare Symbolik der Musik, die astronomischen Träumereien von den Beziehungen der Töne zu den Planeten, bei seinem Volke Eingang fanden. In den folgenden Jahrshunderten wird gerade diese Theorie dann immer weiter ausgebildet, natürlich ohne viel Gewinn für die praktische Musik.

Etwa hundert Jahre früher als in Europa gelangte die Theorie zu jener formalen Abgeschlossenheit, daß sie ansing, auf Ausdruck und Stimmung der Färbung zu halten. Ühnlich wie Franchinus Gasor am Ende des fünszehnten Jahrhunderts in Europa, gaben die persischen Theoretiker des vierzehnten Jahrhunderts den arabischen Musikern gute Lehren, daß sie, wenn sie ein Gedicht in Musik setzen, jene Tonart wählen müßten, die zu dem Inhalt der Worte am besten paßt. Denn einige Tonarten erweckten in der Seele Tapserkeit, Lust und Fröhlichkeit, andere seien von ruhiger, gemäßigter Bewegung, wieder andere seien traurig, schwach und wirkten abspannend.

Auffallend ist es nun, daß etwa im fünfzehnten Jahrhundert etwas geschieht, was im zehnten unmöglich gewesen war; es dringt nämlich unser europäisches Tonsystem von 7 ganzen und 5 halben Tönen ein. Unsere Musikhistoriker, voran der trefsliche R. G. Kiesewetter,

dem wir das beste Buch über "die Musik der Araber" (1842) ver= banken, haben sich viel mit der Erklärung dieser eigentümlichen Erscheinung abgequält. Sie ist vielleicht nicht so schwer, wie man gemeinhin annimmt. Es sind neuerdings viele Gründe dafür bei= gebracht worden, wonach die lang festgehaltene Annahme, daß wir die wichtigsten unserer Instrumente, insbesondere die Streichinstrumente, den Arabern verdanken, nicht zutrifft. Es ift vielmehr an= zunehmen, daß diese Streichinstrumente in Europa entstanden sind, und daß sie von hier durch die Kreuzzüge, die zahlreichen Sandels= beziehungen, am meisten aber mahrscheinlich durch das fahrende Bolk der landstreichenden Musikanten nach Arabien gekommen sind. Mit diesen Instrumenten werden auch wohl die Musikstücke und Lieder gewandert sein. Es ist eine alte Erfahrung, daß die praktische Musikübung sich sehr wenig um die gelehrte Stubenarbeit der Theoretiker fümmert. Und wie es für Europa durch Glareanus bezeugt ist, daß unsere Pfeifer und Geiger auf den Straßen bereits ihre Dur= und Mollskala hatten, als sich die Gelehrten noch grimmig darüber stritten, ob es 8, 12 oder 15 Tongeschlechter gabe, so dürften auch die arabischen Straßenmusikanten sich wenig um die Forschungsergebnisse ihrer hochgelahrten Theoretiker gekümmert haben. Sier ist es wohl angebracht darauf hinzuweisen, daß es in Arabien verachtete Volks= schichten gibt, die sich fast nur von Gesang und Musik ernähren. Diese "Schumer", die nicht einmal die Moschee betreten, dafür aber mit ihrem Spiel auf keinem Feste fehlen dürfen, entsprechen in ihrer Art ganz den Zigeunern und dem mittelalterlichen Spielmann.

Nachdem wir, wie gesagt, die arabischen Instrumente nicht mehr als Vorläuser der unsrigen ansehen müssen, brauchen wir hier auch keine eingehende Betrachtung derselben zu geben, troßdem kein anderes Volk des Orients die Instrumentalmusik so eisrig betrieben hat, wie die Araber. Um eine Vorstellung von dem Reichtum der zum größten Teil noch heute im Orient gebräuchlichen Instrumente zu geben, sei aber bemerkt, daß es 32 Spielarten von Lauten, 12 Abarten des Kanuns, eines mit Saiten bespannten Hackbretts, 14 Geigeninstrusmente, 3 Arten Lyren, 28 verschiedene Schnabelpfeisen, 22 Oboen, 6 Flöten, 5 Sackpfeisen, 8 Trompeten und eine kaum übersehbare Masse von Schlags, Klingels und sonstigem Lärmzeug gibt.

Wenn wir die arabischen Lieder, so wie sie Kiesewetter a. a. D. mitteilt, betrachten, so sinden wir bei ihnen nur wenig Wohllaut. Aber es ist eigentlich überhaupt ein Unrecht, sie so zu betrachten,

wo sie aus der Umgebung, in der sie gewachsen, völlig losgelöst sind. Die Berichte von zahlreichen Forschungsreisenden, die zwar nur in Ausnahmefällen Berufsmusiker, aber vielleicht gerade deshalb ein= wandfreie Zeugen sind, lauten jedenfalls oft ganz anders. ist der Ruf zum Gebete, den der Mueddin vom hohen Balkone des schlanken Minarets singt, von eigentümlicher, phantastischer Feierlichfeit. Den Gefängen der Derwische, die viel einfacher gehalten sind, wird ein düsterer Ernst nachgerühmt, der sehr gut zu der fanatischen Gesinnung der Sänger stimmt. Aber auch die trotigen Tone der Kampflust und die harmlosen Weisen des Arbeitsliedes, wie die glühen= den Liebeslieder verfehlen ihren Eindruck auch auf europäische Sinne nicht, wenn diese erst auf das so ganz anders geartete Leben, die fremde Natur des Drients eingestimmt sind. Die Dichterworte, die wir zu Anfang mitteilten, zeigen jedenfalls, daß auch für dieses Volk seine Musik höchste Gefühlsoffenbarung ist, und wenn die orien= talische Musik es noch nicht zu großen Tongebilden gebracht hat, wenn sie über den Ihrischen Ausdruck der Herzensstimmung noch nicht hinausgekommen ist, so wollen wir doch an unsere breiteren Volks= schichten denken, für die ein inniges Volkslied auch viel mehr bedeutet, als unsere gewaltige symphonische Literatur.





## Drittes Buch.

# Die Musik der Kulturvölker des Altertums.

Erstes Kapitel.

Die Bedeutung der alten Musik für die Gegenwart.

Während die Musik der heutigen Kulturvölker Asiens auf unsere abendländische gar keinen Einfluß ausgeübt hat, — den früher so hoch eingeschätzten der arabischen wird man allenfalls unter den der Zigeunermusik mit einbegreisen können — führt die gerade Linie unserer Entwickelung zurück ins klassische Altertum. Das ist ja für die ganze Entwicklung der germanischen Bölker, die die bedeutsamsten Träger der neuen Kunst sind, der Fall. Unsere Keligion hat ihre Wiege im Lande der Hebräer, unsere Kunst im Lande der Griechen, unsere staatliche Kultur im alten Kom.

Nun bietet Griechenland selbst die Verarbeitung von Eindrücken, die es bei fremden Völkern gewonnen hatte. Die Kunst Ügyptens wie die Klein-Asiens wurde von den Griechen aufgenommen und im eigenen Geiste so verarbeitet, mit der eigenwüchsigen Kunst so eng verschmolzen, daß das neuentstehende Gebilde gleichzeitig nationale Volks- und internationale Weltkunst war.

Rom hat diese Kraft für die Kunst nie besessen; aber es hatte, besonders zur Kaiserzeit, eine ausgesprochen weltstädtische Eigenschaft in so ausgeprägtem Maße, wie sie seither keine Stadt mehr auszu-

weisen hat, jene Eigenschaft nämlich, die man außerhalb der großen Städte mit mehr Neid als Gerechtigkeitsgefühl in das Wort "Wasserstopf" zusammensaßt. Rom zog nicht nur die Vertreter aller Völker an, es ging einen Schritt weiter und brauchte Gewalt, wo diese nicht willig solgten. Meder, Perser, Inder, Babylonier, die Völker Vordersassen, wie die des gesunkenen Griechenlands, der ernste Agypter, der schlaue Jude, der schwarze Athiopier, die gewandten Gallier, die sehnigen Kelten, die germanischen Bären mit ihrer ungelösten Siegsfriedskraft, rohe Skythen — von Ost und West, vom Süden und dann immer mehr aus der "fruchtbaren Scheide der Völker", dem Norden, strömte es herbei nach Rom. Und das Kom jener Zeit versucht nicht diese fremden Elemente sich zu assimilieren, sie aufsausanen. Es bedarf im Gegenteil für sein zersallendes Nervenschstem, sein überreiztes Gefühlsleben dieser fremden Anreize so sehr, daß es mit Sorgsalt ihre Eigenart erhält.

Für die Aulturgeschichte hat das den ungeheuren Wert, daß wir aus Rom eine Fülle von Kenntnissen über Völker besitzen, die uns selbst keine Kunde ihrer Vergangenheit hinterlassen haben. Und wenn diese Wissenschaft auch wohl hauptsächlich in Kom selber gewonnen war, besitzt sie doch, soweit geistige und künstlerische Dinge in Betracht kommen, aus den geschilderten Gründen den Wert einer Beobachtung an Ort und Stelle.

Diese eigentümlichen Verhältnisse haben aber noch die zweite Bedeutung, daß junge Sinne, die noch alles in sich aufzusaugen, junge Geister, die noch alles in sich zu verarbeiten vermochten, hier eine Fülle von Eindrücken in sich aufnehmen mußten, die für alle Völker des späteren Europas, ganz abgesehen von der Blutmischung, eine rein nationale Kunst im Sinne des Altertums unmöglich gesmacht haben.

Diese Erscheinung macht es nun auch dem Geschichtsschreiber von heute zur Pflicht, wenigstens im raschen Lauf auch bei jenen Kulturvölkern des Altertums vorbei zu gehen, zu denen ihn der gerade Weg, den die Entwicklung genommen, niemals führen würde. Diese kleine Abschweifung nimmt leider nur wenig Zeit in Anspruch. Denn gerade der Geschichtsschreiber der Musik ist am schlimmsten dran. Fast überall schallt dem Fragenden ein "wir wissen es nicht" entgegen, das wahrscheinlich fast immer ein "wir werden es niemals wissen" bleiben wird.

Bon eigentlichen Musitstücken ist uns fast nichts erhalten. Selbst

von den Griechen haben wir nur einige, nicht einmal immer zweisels lose Stücklein. Bei der Mehrzahl dieser Bölker bekommen wir nicht einmal einen Einblick in ihre Theorie; doch wird wohl die griechische, die uns ja reichlich überliesert ist, das meiste Fremde verarbeitet haben.

So schwer nun dieser Mangel an eigentlicher Musik für den Historiker wiegt, so wenig braucht er dem Musiksreund, der in einer Art Sehnsucht nach Weltliteratur überall nach Schönheiten sucht, Gram zu bereiten.

Denn das ist sicher; wenn heute ein plöglicher Fund uns auch die ganze Musikliteratur Griechenlands wohl aufgespeichert übermitteln würde, — für unser seelisches, wie für unser sinnliches Empfinden würde das keine Schönheitsoffenbarung bedeuten. Sie gäbe uns trot ihres warmblütigen Lebens nicht so viel wie ein einziges der Bunder-bilder, die ein Phidias, ein Praxiteles aus kaltem Marmor geschaffen haben.

Das hat zwei Hauptgründe. Alle anderen Künste, auch die Poesic, haben etwas Körperliches und Zuständliches. Für die sogenannten räumlichen Künste versteht sich das von selbst. Auch für die Zeit= funst des Tanzes, deren Ausdrucksmittel der Körper ist, bedarf es nur des Hinweises. In der Dichtung aber ist schon in rein unkörper= licher Hinsicht der Verstand, der geistige Gedanke eine fast ebenso starke Macht, wie die Leidenschaft des vortragenden Temperaments und dazu kommt dann das Gegenständliche der dargestellten Ereignisse und der geschilderten Menschen. Nicht umsonst ist für unsere Empfin= bungswelt, für unseren fünstlerischen Genuß das griechische Epos, das griechische Drama unendlich wichtiger, als die griechische Lyrik, die uns wieder weit mehr durch ihre Form als durch ihren seelischen Gehalt zu fesseln vermag. Homer, Afchylos, Sophofles, Euripides, Aristophanes wären in allem wesentlichen ihrer Werke auch dem Volke von heute nahe zu bringen. Sie wären auch für den Gebildeten von heute vielleicht mehr als sie sind, wenn sie ihnen nicht philo= logisch nahe gebracht worden wären. Alkaios, Archilochos, Pindar aber bleiben ziemlich ungenossen. Sie danken ihren Ruhm haupt= fächlich der Philologie, die es fertig gebracht hat, aus dem behäbig satten Philister Horaz seines Formtalents wegen einen großen Dichter zu machen.

Dieses Zuständliche, Körperliche fehlt aber der Musik und gerade auf diesem Fehlen beruht ihre stärkste Wirkung. In allen anderen Künsten schaffen die körperlichen Sinne, spricht der Geist; in der Musik schafft das unsaßbare Gemüt, spricht die Seele. Diese Mächte aber sind dem Wechsel der Zeiten, sind der Bolksart, der Wesenheit des einzelnen Individuums unterworsen. Unsere Augen sehen im Grunde keine andern Weltwerte, als die der Griechen oder der Japaner. Zwischen unserem Seelenleben dagegen und dem anderer Zeiten, anderer Völker klasst eine Welt. Darum kann dort das Kunstwerk als solches vorbildlich wirken; bei der Musik sehlt uns nicht das Ohr, die Schöpfungen jener anderen zu vernehmen, wohl aber hört unsere Seele nichts dabei.

Der zweite Grund klingt zunächst paradox. Die griechische Musik als Kunst kann bei uns nicht mehr wirken, weil sie bereits gewirkt hat und zwar in der eingreisendsten Weise. Es war allerdings kein wirkliches Musikstück, das diese Wirkung tat, sondern eine theoretische Erkenntnis. Diese läßt sich in das eine Wort zusammensassen, in dem Ursprung und Wesen aller Musik liegt: Musik ist Ausdruck des Gestühls. Dieser Erkenntnis war im späteren Mittelalter die Kunstmusik verlustig gegangen. Die Musik war eine Kunst des berechenenden Verstandes, meinetwegen auch des erfinderischen Geistes geworden; daß sie vor allem Offenbarung der Seele und Bekenntnissprache des Herzens sei, hatte man vergessen.

Es ist wahrscheinlich, daß die neue Zeit, die auf allen Gebieten die Befreiung der Persönlichkeit brachte, dieser Erkenntnis vom Wesen der Musik auch bei den Zunstgelehrten Geltung verschafft hätte. Das Volk hatte dieses Wissen ja nie vergessen, es hatte ja sein Herz nie verloren. Darum sagt uns auch heute noch seelisch eine alte Volksweise mehr, als dicke Bände kunstvoller polyphonischer Kontrapunktik derselben Zeit. Aber daß es gerade die griechische Theorie von der instrumentals oder vokalbegleiteten Einstimmigkeit im Gesang, von der Aufgabe dieses Gesanges, das Textwort nicht zu verwischen, sondern zu eindringlicherer Geltung zu bringen, war, die uns diese Erkenntnis brachte, das haben wir ihr immer zu danken. Das hat unsere Entwickelung vielleicht um Jahrhunderte beschleunigt. Denn für die Zeit, der diese Erkenntnis wurde, für die Kenaissance, war alles Griechentum führende Autorität, der man ohne Widerspruch solgte.

Und da war es sogar ein Glück, daß jene Zeit von den Griechen nur die Theorie kannte und keine praktischen Denkmäler ihrer Musik sand. Wir verdanken es vielleicht gerade diesem Umstande, daß die Musik sich weiter entwickelt hat, als irgend eine andere Kunst. Die Architektur und die Skulptur ist an innerem Schönheitswert über die griechischen Vorbilder nicht hinausgekommen und muß heute noch um ihre Freiheit kämpsen. Die Malerei ist nicht nur in ihrer ganzen Gestaltungsart durch die griechische Kunst beeinflußt und von ihren eigentlichen natürlichen Zwecken oft abgelenkt worden, auch für die Farbe selbst haben die pompejanischen Wandgemälde sogar einem Böcklin Anregungen gegeben. Und nicht nur die ganze romanische Literatur, auch unsere größten deutschen Dichter ersahen im Griechenstum ein nachstrebenswertes Ideal. Nur die Musik ist von diesem Einfluß frei geblieben, und so wurde sie zur unverfälschten, unbeeinsslußten, ungehemmten Sprache der Seelenstimmungen, der Herzenssleidenschaften der neuen Zeit.

Danach wenden wir uns der Betrachtung der Musik der alten Kulturvölker zu; wir werden im wesentlichen nur zu kulturgeschicht= lichen Ergebnissen kommen.

## Zweites Kapitel.

## Die Musik der außerhellenischen Kulturvölker.

## I. Die Ügypter.

Bereits auf den ältesten Grabgemälden der Agypter, aus einer Beit, die mehr als vier Jahrtausende vor Christus zurückliegt, finden wir Abbildungen von Harfen und Lauten, woraus hervorgeht, daß die damaligen Bewohner des Nillandes bereits die wichtigsten Formen ber Saiteninstrumente entwickelt hatten. Neben der Harfe, die eine größere Bahl von Saiten ausweist, von denen jede nur einen einzigen Ton ergibt, sehen wir die Laute, die nur weniger Saiten bedarf, weil das Griffbrett gestattet, der durch Griffe verkürzten Saite verschiedene Tone abzugewinnen. Bon der Harfe, Tebuni genannt, finden sich neben größeren dreieckigen auch kleinere, die an einem Bande über die Schulter getragen wurden. Außerdem begegnen wir Harfen mit Resonanzkasten, die fast ganz unsern Instrumenten ähnlich sind. Die damalige Laute (Sabla) glich unserer heutigen Mandoline. Sie hatte einen bauchigen Schallkörper, einen langen Sals mit Griff= brett und Wirbelkopf, Steg und Schalloch und war mit ein bis drei Saiten bespannt. Bezeichnend ift es, daß die hieroglyphenschrift

die Laute als Zeichen für den Begriff "schön, angenehm" aufgenommen hat. Von auswärts und erst in späterer Zeit kam zu den Ügyptern die Leier. Ebenso weit zurück, wie die Harfe, reicht die Flöte, die in sehr verschiedenen Formen als Schräg-, Lang- und Doppelslöte vorkommt. Die letztere wurde geradeaus gehalten und hatte also wahrscheinlich eine Zunge zur Erzeugung des Tones. So würde sie etwa an unsere Klarinette erinnern. Daneben gab es, wie überall, Schlaginstrumente, besonders beim Gottesdienst beliebte Kasseln (Sistrum) und vielerlei Trompeten, bei denen es wohl mehr auf Stärfe als Wohllaut des Tones ankam; denn Plutarch vergleicht ihren Schall mit dem Geschrei eines Esels.

Die Abbildungen zeigen uns so häufig eine größere Zahl von Instrumentalspielern vereinigt, daß man zur Annahme neigen muß, daß die Ägypter eine Art von Orchester besessen haben. Doch dürfte das auf eine eigentliche Mehrstimmigkeit ihrer Musik keinen Einfluß geübt haben, sondern es wird sich damit verhalten, wie mit dem von zahlreichen Sängern ausgeführten Gesang bei den anderen Bölkern. Die Mehrzahl der Instrumente beschränkte sich auf den Ausdruck des Khythmus oder gab die Hauptmelodie in der Oktave. Hätten die Ägypter wirklich die Mehrstimmigkeit besessen, so würden die Griechen sie jedenfalls auch gehabt haben.

Von der Musiktheorie der Ägypter und ihrem ganzen Tonsystem wissen wir eigentlich gar nichts. Aber aus dem Umstand, daß Pythasgoras, der Begründer der mathematischen Musiktheorie der Griechen, aus den Schulen der altägyptischen Priester hervorgegangen ist, kann man darauf schließen, daß die wesentlichen Eigenschaften der pythasgoräischen Lehrsäte aus dem älteren Kulturlande kommen. Das wäre die Siebenstusigkeit der Skala, die Bestimmung der Tonverhältnisse nach Quinten und Quarten und außerdem wiederum zahlreiche symsbolische Aussührungen, in denen zwischen den Tönen der Musik und Erscheinungen des Himmels und der Erde Beziehungen gesucht werden.

Die Gemälde, mit denen die Ägypter in ihrem ausgebildeten Totenkultus die Wohnstätten der Verstorbenen geschmückt haben, sind für uns die beste Quelle für die Kenntnis des Treibens der Lebenden. Denn man glaubte den Toten zu ehren und zu erfreuen, wenn man in seiner dauernderen Wohnstätte im Bilde festhielt, was er zu Lebezeiten getan hatte. Daraus erkennen wir nun, daß die Musik vom ganzen Leben der Ägypter unzertrennlich war. Bei Freudes und

Trauersesten, bei der Hochzeit, beim Begräbnis, beim Gottesdienste wie bei der Krönungsseier, beim ausgelassenen Gelage wie beim hochoffiziösen Ordensseste durfte sie nicht sehlen. Die Äghpter hatten sogar den Humor des Musizierens erkannt und ein Paphrus in der Bibliothek zu Turin zeigt das Bild eines ergößlichen Tiersorchesters, bei dem eine Kape ihre Gefühle der Doppelslöte anvertraut, ein Krokodil die Laute schlägt, außerdem ein wackerer Esel als Harsenist seine oft in Zweisel gezogene musikalische Begabung betätigt.

Wie bei fast allen Völkern erscheint auch im ägyptischen Mythus die Musik als göttlichen Ursprungs. Der Gott Thot gilt als Erfinder ber Leier; in den zweiundvierzig Bänden seiner "Offenbarung", die von den Griechen als "hermetische" Schriften bezeichnet wurden, finden sich auch zwei "Bücher des Sängers". Diese Bücher enthalten Hymnen, die vorzugsweise von den Priestern gesungen wurden. Dürfte man vom Text auf die Musik schließen, so müßte diese von hoher Aus= druckstraft gewesen sein; denn die uns erhaltenen Dichtungen sind nicht nur voll hoher Begeisterung, sondern auch von hinreißendem Schwung der Gedanken, großer Pracht der Bilder und tieffinniger Auffassung des Wesens des Göttlichen, für das alles Sichtbare nur Gleichnis ift. Dem hohen Rang der Priesterkaste, der Bedeutung, die von dieser der Musik zuerkannt wurde, entspricht auch die gesell= schaftliche Stellung mancher Musiker in Agupten. Die Könige scheinen bereits eine Art Intendanten für Palast= und Tempelmusik gehabt zu haben, der den klangvollen Titel "Vorsteher des königlichen Ge= sangs und aller schönen Vergnügungen des Königs" führte.

Daß auch die Agypter die Meinung Salomos teilten, der in den Sängerinnen "die Wonne der Menschen" sah, zeigt die Bedeustung, die den weiblichen Musikern auch im Tempeldienst zukam. Daß sie im weltlichen Leben die Hauptträgerinnen der Musik, des Gesanges und des Tanzes waren, entspricht nur der Gepflogenheit, die wir bei allen jenen Bölkern sinden, denen die Musik hauptsächlich sinnslicher Anreiz ist.

Bon den machtvollen Hymnengesängen der Aghpter ist uns kein Denkmal erhalten. Doch darf man vielleicht in den kirchlichen Gesängen der koptischen Christen ebenso gut Anklänge an denselben sehen, wie im abendländischen Choral solche an griechische und hebräische Melodien.

Die religiösen Feste der Agypter waren im hohen Grade auch Volksfeste, zu denen oft Hunderttausende in Prozessionen herbeiströmten,

in deren Aufzug die Musik eine wichtige Kolle spielte. So erzählt Herodot vom Feste der Göttin Bast in Bubastis, zu dem oft an 700 000 Menschen zusammen kamen: "Auf den Schiffen befanden sich Männer und Weiber. Da haben die Weiber Klappern in den Händen und schlagen die Klapperhölzer aneinander oder spielen die ganze Fahrt hindurch auf der Flöte; die übrigen Frauen und Männer singen und klatschen in die Hände oder tanzen."

Sehr gemessen ging es übrigens bei diesen Prozessionen nicht zu, und daß auch bereits damals das Trinken sehr nahe beim Musizieren war, bezeugt Herodot mit der Bemerkung, daß auf diesem Feste mehr Rebenwein aufgegangen, als im ganzen übrigen Jahr zusammengenommen. Auch bei den recht seltsamen dramatischen Mythenspielen des äghptischen Gottesdienstes spielte die Musik eine große Kolle, verhinderte aber nicht, daß dieselben für unsere Begriffe recht unsharmonisch ausgingen. Denn das Schlußbild endete nicht selten mit einer hitzigen Prügelschlacht, auf der sie, nach Herodots Zeugnis, die Köpse einander zerschlugen, daß viele an den Wunden sogar starben.

Sehr ausgiebig und lärmend war die Musik bei Leichenseierlichsteiten. Sie wurde hauptsächlich von Frauen ausgeführt, die dabei nicht nur sangen, sondern auch in heftigen Körperbewegungen ihrem Schmerze Ausdruck gaben und durch Paukenspiel und sonstiges Gerassel einen ganz betäubenden Lärm erzeugten. Überhaupt scheinen die Totenseierlichkeiten oft zu wahren Orgien geworden zu sein. Bielleicht läßt sich für diese ganze Art der lärmenden Bestattungsweise, die bis zu einem gewissen Grade noch heute bei den koptischen Christen sich erhalten hat, die psychologische Erklärung darin sinden, daß der lebhaste Hinweis auf den Tod im Grunde nichts anderes ist, als die Mahnung, das Leben nach Möglichkeit auszunußen.

Daß bei den freudigen Anlässen des Lebens musiziert wurde, braucht gar nicht erst des näheren ausgeführt zu werden. Wertvoller ist die Tatsache, daß das tattmäßige Singen in hohem Maße zur Erleichterung der Arbeit, zum Beispiel des Wasserschöpfens und Ruderns ausgenut wurde. Die Erfahrung, daß das tattmäßige Schreiten weniger ermüde, führte zu einer ausgiebigen Pflege der Militärmusik, bei der natürlich die Trommler, Trompeter, Hornisten und Paukenschläger die Hauptrolle spielen.

Auch von den Bettlern wurde die Musik zum wirksamern Betreiben ihres Gewerbes ausgenut, wovon ja jeder Agnptenreisende auch heute

noch zu erzählen weiß. Im wesentlichen aber lag die Musikpslege in den Händen der Frauen. Ohne Musiksräulein und Tanzschwestern war den Ägyptern Lebensfreude nicht denkbar.

Es hat Geschichtsschreiber gegeben, die Ügypten kurzweg als die Wiege der Tonkunst bezeichnet haben. Wenn wir zugeben, daß nichts dieser Annahme widerspricht, so müssen wir doch auch betonen, daß die Musik in dieser Wiege Kind geblieben ist bis auf den heutigen Tag. Daran tragen allerdings mehr die geschichtlichen Ereignisse und die soziale Lage, in der das Volk des Landes auch zur Zeit seiner größten Machtentfaltung verkümmern mußte, die Schuld, nicht etwa eine geringe Begabung. Im Gegenteil, auch beim heutigen Fellah ist die Anlage zur Musik auffallend groß; seine Liebe zu ihr offenbart sich noch in der jämmerlichen Lebenslage, zu der die Mehr= zahl von ihnen verurteilt ist.

## II. Die Bebräer.

"Da sprachen die Anechte Sauls zu ihm: Siehe, es plagt dich ein bofer Beift von Gott! Es gebiete unser Herr, und deine Anechte, so vor dir sind, werden einen Mann suchen, kundig des Sarfen= spiels, daß er spiele mit seiner Hand und dir's leichter werde, wenn der bose Geist vom Herrn dich ergriffen hat. — Und so oft nun der bose Beist vom Berrn über Saul fiel, nahm David die Harfe und schlug barauf mit seiner Hand, und Saul ward erquickt, daß es ihm leichter ward; denn der bose Geist wich von ihm. (I. Samuel Rapitel XVI, 15. 16.) -" "Nun aber führt mir einen Harfenspieler her," sagt Elisa, als er vor König Josaphat prophe= zeien soll. Als dann der Harfenspieler spielte, kam die Sand bes Herrn auf den Propheten. — Als Pharaos Heer im Schilfmeer untergegangen ist, nimmt Mirjam, die Schwester des Naron, eine Handpauke, und nun stimmen sie den gewaltigen Siegesgesang an: "Lasset und singen dem Herrn, : denn glorreich ward er verherr= licht : Roß und Reiter hat er ins Meer gestürzt." Debora und Barak stimmen nach Sifferas Fall ein Klagelied an. Derartige Bibel= stellen ließen sich noch in großer Anzahl aneinanderreihen. Sie alle beweisen, daß die Musik der Hebräer im Gegensatz zu der aller übrigen orientalischen Völker nicht Sinnengenuß war, sondern vor allem heilige Musik, musica sacra. Sie ist ein Bindemittel zwischen der Erde und dem über ihr thronenden Gott. Gewiß, auch bei andern

Bölkern wird von der heilenden Zauberkraft der Musik gesprochen. Im Falle Sauls aber hat sie einen geradezu theosophischen Charakter. Bei den Griechen wirken die Gesänge des Orpheus oder Amphions Spiel auf die Tiere und die leblose Natur ein; im Falle des Propheten Elisa ruft das Spiel des Harsners den Geist Gottes herab auf die Menschen.

Aus alledem ergibt sich, daß die hebräische Musik viel weniger Kunst ist, als Religion. Und doch war ihr eigentlicher Begründer, David, ein Hirtenknabe gewesen, dem in der Einsamkeit der Felder, auf denen er seine Herde hütete, die Poesie als Gesellin erschienen war. Und diese ganze Dichtung ist angefüllt von lebhaft erschauten Bildern aus dem Reiche der Natur. Aber auch diese Natur steht dem Juden in steter Wechselbeziehung zur Gottheit.

Es ist leicht erklärlich, daß der König die Musik nicht missen wollte, mit der er als Hirtenknabe sich erfreut, mit der er als Jüng= ling die dusteren Schatten von Sauls Geiste verscheucht hatte. Zeit= lebens blieb ihm der Gesang Ausdrucksmittel seiner Stimmung, in ihm klagte er sein Leid über den ungeratenen Sohn, in ihm sang er das Lob seines Gottes. Und als er das Nationalheiligtum, die Lade Gottes, aus dem Sause Obet Edoms heraufführte in die Stadt Davids, da konnte er es sich nicht versagen, selber vor der Bundeslade einher= zutanzen und zu singen. Seine Gattin Michal allerdings fand solches ungehörig. Er aber beeilte sich, am Tage der überführung auch schon eine Tempelmusik zu begründen: "Und David sprach zu den Fürsten der Leviten, daß sie aus ihren Brüdern Sänger bestelleten mit musi= kalischen Instrumenten, mit Harfen, Leiern und Cymbeln, damit hoch ertönte der Klang der Freude. Und ganz Ifrael begleitete die Lade des Bundes des Herrn in Jubel und Posaunenschall und mit Trompeten und mit Chmbeln und mit Harfen und mit Zithern dazu flingend."

Bald darauf faßte David den Plan des Tempelbaus. Unter den Vorbereitungen für den Tempeldienst nimmt die Bestellung eines sehr zahlreichen Personals für die Tempelmusik einen breiten Kaum ein. Die in die vielen Tausende reichende Zahl von Sängern und Spielern wird man allerdings als eine der besiebten orientalischen übertreibungen auffassen müssen.

Mit dem hohen Ernst der Aufsassung vom Tempeldienst stimmt überein, daß während bei den andern Bölkern die Tempelmusik fast ausschließlich von Frauen betrieben wurde, bei den Juden nur Männer

dazu berufen waren. Gin gelegentliches Zeugnis von der Mitwirkung einzelner Levitentöchter bestätigt nur als Ausnahme die Regel. Außer= halb des Tempels finden sich allerdings schon damals die musizieren= den Frauen stark vertreten. Erst recht geschah es unter dem pracht= liebenden, orientalischen Salomo und unter seinen Nachfolgern, unter denen ja der Götendienst oft genug einriß, wurde die Musik immer mehr ihrem rein priesterlichen Berufe entfremdet und zur Verherrlichung der Weltfreuden herangezogen. Sirachs Mahnung, "man foll die Musiker nicht stören, wenn man Lieder singt, nicht brein reden, sondern seine Weisheit für andere Zeit sparen," deutet allerdings auf eine ernste Auffassung dieses weltlichen Gesangs hin, wie dieser ja auch zunächst aus Psalmen und Lobliedern bestehen Immerhin beweist Sirachs anderes Wort: "Hüte dich vor der Sängerin, daß sie dich nicht mit ihren Reizen fange!" daß man sich nicht bloß an Psalmengesang hielt. Und Jessaias eisert: "Webe euch, die ihr früh aufsteht, euch der Trunkenheit zu ergeben und spät bis in die Nacht trinkt, daß ihr vom Weine glüht! Sarfen, Leiern, Pauken, Flöten und Wein sind auf euren Gelagen. Aber auf des Herrn Wort schauet ihr nicht und betrachtet die Werke feiner Sand nicht."

Das theologische Zeitalter des sechzehnten bis achtzehnten Jahr= hunderts hatte ganz übertriebene Vorstellungen von der Musik der Hebräer, die für jene Bibeleifrigen geradezu der Urquell aller spätern Runst wurde. Die nüchterne Forschung muß sagen, daß wir über die Art dieser Musik fast gar nichts wissen. Auch aus den heutigen Tempelgefängen der Juden wird man kaum Rückschlüffe ziehen bürfen; denn die Melodien, nach denen sie heute ihre Psalmen singen, sind in Spanien, Italien oder Deutschland untereinander durchaus verschieden. Es zeigt sich auch hier, daß die Juden, während sie im wesentlichen die Eigenart ihres Glaubens und ihrer Nationalität fest= hielten, in ihrer Musik wie in ihrer Baukunst sich jenen Bölkern anzupassen verstanden, bei denen sie jeweils wohnten. Cher wird man in zahlreichen gregorianischen Choralmelodien Reste jüdischer Musik erblicken können. Aber hier ist dann der Rhythmus gang verwischt. Daß die hebräischen Gefänge ernst waren und gemessen vor= getragen wurden, bestätigt Clemens von Alexandrien, und daß die Musik der Juden in der orientalischen eine besondere Stellung ein= nahm, zeigt die Aufforderung der Babylonier an die Gefangenen: "Lieber singt uns ein Lied von Zion!", worauf die bezeichnende

Antwort folgt: "Wie soll ich doch singen des Herrn Gesang im fremden Lande!"

Auch den Ruhm, Erfinder zahlreicher Instrumente zu sein, kann die Forschung den Israeliten nicht lassen. Bom Schosar und Kerem abgesehen scheinen sie ausgesprochene Nationalinstrumente nicht geshabt zu haben. Diese beiden sind gewundene Widderhörner, die beim Tempeldienst angewendet wurden und von denen wir bei andern Kulturvölkern des Altertums keine Spur sinden. Dagegen haben sie die meisten anderen Instrumente wohl von den Ägyptern übernommen, so die Harse, die allerdings kleiner war, als die ägyptische, und den viersaitigen Nebel (Psalter), der wie die Lyra einen starken Resonnanzboden unter den Saiten zeigt. Die mancherlei Blasinstrumente, die in der Bibel erwähnt werden, haben ebenfalls in ägyptischen ihre Borbilder.

Auch die Harmonie, die Mehrstimmigkeit in unserem Sinne haben die Juden wohl nie gekannt, so zahlreich auch die Spielerscharen bei den Tempelsesten sein mochten. Im Jahre 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Damit verloren die Juden ihren natio=nalen Mittelpunkt, damit auch ihre nationale Kultur. Seither sind sie über die Welt zerstreut und treten in den Künsten in Wettbewerb mit den Bölkern, bei denen sie Unterkommen suchen. Hier leisten sie oft Bedeutendes als reproduktive Künstler. Die eigentliche Schöpferskraft aber scheint von ihnen gewichen zu sein, seitdem sie aufgehört haben, ein Bolk zu sein.

## III. Die vorderasiatischen Völker.

Die Juden nehmen unter den Bölkern des Altertums nicht nur durch ihre Religion, sondern in Berbindung mit ihr und als eine ihrer Folgen auch in der ganzen Lebensweise, wie in der Kunst eine Sonderstellung ein. Die übrigen Bölker Borderasiens zeigen in ihren Kulturäußerungen eine so große Ähnlichkeit, daß man sie wohl gemeinsam betrachten kann. Für Assprien und Babylonien haben die Ausgrabungen, die seit den ersten Ersolgen des Franzosen P. E. Potta (1843—1845) im Flachlande zwischen Suphrat und Tigris nicht mehr aufgehört haben, aus dem Schutt von Jahrtausens den, die Denkmäler einer Kultur zu Tage gefördert, die der ägyptischen weder an Alter noch an Bedeutung nachsteht. Ein kaum überssehbarer Reichtum in riesigen Bibliotheken aus Tontäselchen gibt ein

zwar vielfach zerstörtes, aber doch überzeugendes Bild einer phantasie= Daneben vermitteln uns die plastischen Darreichen Literatur. stellungen an den gewaltigen Bauwerken ein Bild von der gc= sellschaftlichen und religiösen Geltung der Musik. So zeigt bereits ein Relief aus der Zeit des Priesterkönigs Gudia, das mehr als dreitausend Jahre vor Christus entstanden ist, eine Darstellung von Musikern. Einer derfelben klopft mit einem Schlägel auf einen Metall= teller, ein anderer hält die Rohrpfeife, ein dritter spielt auf einer etwas plumpen Sarfe, die eine Bespannung von elf Saiten aufweist, zwei andere klatschen mit den Händen den Takt. Besonders reich an Skulpturen ist der weitläufige Palast Sennacheribs. derselben zeigt eine feierliche Prozession zum Empfang des heim= kehrenden Siegers. Voran schreiten fünf Männer, drei mit Sarfen, einer mit einer Art Cymbal, dessen Saiten mit einem Plektrum geschlagen werden; der fünfte hält eine Doppelflöte. Zwei der Harfner und der Chmbalist tanzen. Dann folgen sechs Frauen, von denen vier Harfen tragen, eine die Doppelflote blaft, mahrend die lette trommelt. Auf die Instrumentalisten folgen dann sechs Sängerinnen und neun singende Kinder, die mit den Händen den Rhythmus klatschen.

Andere Darstellungen zeugen für die Verwendung der Musik beim Kultus, bei privaten Festlichkeiten, ja sogar bei ganz intimen Szenen. So scheint der chaldäischen Königin, die wir auf einem Tonschlinder der Pariser Nationalbibliothek beobachten können, sogar das Ankleiden und Anpußen ohne Musikbegleitung keine Freude gemacht zu haben. Auch das musikalische Signalwesen scheint ziemlich aussgebildet gewesen zu sein. So steht der Hornist dem Feldherrn zur Seite, um dessen Besehle den Truppen kund zu tun und ebenso wurde die gemeinsame Arbeit bei schweren Transporten musikalisch geregelt.

über den Charafter dieser Musik sind wir so gut wie gar nicht unterrichtet. Doch ist es ziemlich sicher, daß er bei diesen sogar im Altertum um ihres luxuriösen Lebens willen verrusenen Ländern in der Hauptsache von jener sinnlich aufreizenden Art war, die wir auch bei vielen anderen Asiaten sinden. Dem widerspricht nicht die hohe Achtung, der sich Musikanten erfreuten. So wenn König Sensucherb unter der Beute, die er gemacht hat, die Musikseute besonders auszählt und sie schonte, während die anderen Gesangenen über die Klinge springen mußten. Da es sich in der Hauptsache um Musikantinnen handelte, zeigt sich eben auch hier, daß die Musik nur zur Erhöhung und Verseinerung der Lebensweise diente.

überall wo wir diese sinnlich weiche Kunst finden, begegnen wir bei seierlichen Anlässen dem betäubenden Lärm. Das ersehen wir auch aus der Besetzung des Orchesters, das das Zeichen zur Anbetung des goldenen Bildes gibt, das König Nebukadnezar in der Ebene Dura hatte setzen lassen. Die Bibel kündet davon: "Und der Herold rief mit Macht: Euch Bölkern, Geschlechtern und Zungen wird gesagt: Sobald ihr den Schall der Trompeten, der Pfeisen, der Zithern, der Sambuken, der Psalter, der Symphonien und allerlei Musikspiels hört, so fallet nieder und betet an das goldene Bild, welches Nubukadenezar, der König, errichtet hat."

Aus dieser Stelle ersahren wir auch von einigen Instrumenten, die diesen Bölkern eigentümlich gewesen sind. Es sind die Symphonien und die Sambuken. Die ersteren wurden von den Hebräern übersnommen und ihnen danken wir einige Nachrichten über diese Sackpseise, die offenbar dem Hirtenvolk der Chaldäer ihre Entstehung verdankt. Es ist bekannt, daß der Dudelsack im klassischen Kom später zu hohem Ansehen gelangte, so daß sogar Nero einmal den Einfall hatte, sich in dieser Kunst hören zu lassen. Dagegen wissen wir nicht recht, was die Sambuka gewesen ist, trozdem sie noch im Mittelalter oft genug erwähnt wird, wie zum Beispiel Tristan bei Gottsried von Straßburg sich rühmt, den Sambiut spielen zu können. Bahrscheinlich handelt es sich um ein zitherartiges Instrument, das horizontal gehalten und mit einem Plektron gespielt wurde.

Bon der Theorie dieser Bölker wissen wir nichts. Daß die Chaldäer, diese frühesten Astronomen und Rechenmeister in der Geschichte, im Verhältnis der Töne untereinander zahlreiche symbolische Beziehungen erkannten, brauchen wir nicht erst zu betonen. —

Bei Medern und Perfern entsprechen die musikalischen Vershältnisse den eben geschilderten, nur daß sie womöglich noch weichslicher waren. So sand Parmenio, als er in Damaskus das Gesolge des Darius gesangen nahm, nach seinem schriftlichen Bericht an Alezander darunter 329 Musikerinnen, die gleichzeitig einen Teil des königlichen Harems bildeten. In späteren Jahrhunderten ging dann die persische Musik, wie wir im vorigen Kapitel ausgeführt haben, ganz in der arabischen auf, der sie eine große Jahl tüchtiger Theozeitser zusührte.

Am stärksten ist der weichlich sinnliche Charakter der Musik bei den Phönikiern zum Ausdruck gekommen. Dieses reiche Handels= volk vereinigte in seinen Städten den Luxus und die üppigkeit der

ganzen Welt. Zu einer wirklichen geistigen Kultur hat es sich niemals aufgerafft. Seine Religion war ein Naturdienst. Auf der einen Seite stehen die zeugenden Kräfte der Fruchtbarkeit, denen man in den zügellosesten körperlichen Ausschweifungen den höchsten Dienst zu erweisen glaubte; auf der anderen Seite sind die bosen, vernichten= ben Mächte, deren Born man durch grauenhafte Selbstverstümmelung von sich abzulenken suchte. Die zahllosen Tempeldienerinnen in den Beiligtumern der Aschera brachten es fertig, daß die Sarfe allmählich zum Instrument der Buhldirnen wurde, und selbst im lasterhaften Rom der Kaiserzeit waren phonitische und sprische Sängerinnen be-Andererseits muß zugegeben werden, daß sonders berüchtigt. Naturseste zu Ehren der Mutter Anbele in ihrer orgiastischen Weise etwas Berauschendes, etwas hinreißendes gehabt haben muffen, fo daß ihrem Eindringen auf die Dauer das Griechenvolk nicht wider= stehen konnte. Aber selbst diesem einzigartigen Künstlervolk ist die höhere Vereinigung dieser dionnsisch orgiastischen Leidenschaft mit den harmonischen Gesetzen apollinischen Gestaltens in der Musik nicht gelungen. Bom Widerstreit der beiden Mächte erzählt die Geschichte der griechischen Musik, der wir uns nunmehr zuwenden.

Drittes Kapitel.

## Die Musik der Griechen.

1. Wir und die Griechen.

Hier, im klassischen Lande künstlerischer Schönheitsschöpfung, versweilen wir gern länger. Dhne die Griechen können wir uns unsere bildende Kunst, auch unsere Dichtung, ja in mancher Hinsicht sogar unsere Lebensanschauung gar nicht denken. Wir können eine Entwicklung ohne den griechischen Ginfluß sogar nicht einmal theoretisch konstruieren, da die Reste einer von ihm freien europäischen Volkskultur zu geringswertig sind, die frühesten Stusen in der christlichen Zeitrechnung aber schon unter griechischen Ginflüssen stehen, wenn diese auch oft unter anderem Gewande versteckt sind. Mit der Renaissance beginnt dann jene Zeit, die in der Erweckung des hellenischen Geistes das

Seil sieht. Die wieder erstandenen Bildwerke der Griechen, ihre erst in zahlreichen Sandschriften, dann durch den Buchdruck zu ungeahnter Berbreitung gelangten Dichtungen wurden zum Jungbrunnen für die moderne Runft aller europäischen Bölker. Hier ist es auch das erste Mal, daß die griechische Musik für unsere Kunst von klar er= sichtlicher Bedeutung wird, indem die Ende des 16. Jahrhunderts zur Kunstform erhobene und als solche durchgeführte Verbindung von Musik und Drama an das Vorbild des antiken griechischen Dramas anknüpft. Aber hier ist das Verhältnis doch ein ganz anderes, als auf den andern Kunstgebieten. Es handelt sich hier nicht um das unmittelbar wirkende Vorbild des lebendigen Kunstwerks, das Geist und Sinnen ergreift und zur Nacheiferung anstachelt; sondern aus verstandesmäßig erkannten Grundsätzen schafft man die Theorie einer neuen Kunstgattung, deren fünstlerische Verlebendigung sich alsbald um diese Theorie gar nicht mehr befümmerte, und zwar um so weniger, je musikalischer sie wurde.

Die erneute Versenkung in den Geist des Hellenentums, seine Kunst und Literatur, die dann im 18. Jahrhundert an den Namen J. J. Windelmanns anknüpfte, bezog das Gebiet der Musik gar nicht mehr in den Bereich ihrer Betrachtung. Die Musik erstieg vielmehr gerade damals, als unsere Kunst und Literatur ihre Ideale in der Antike sahen, auf dem Wege von Bach zu Beethoven den Gipfel in der Instrumentalmusik, für die in der griechischen Runft jede Parallele fehlt. Und während sich auch in der Folgezeit trop aller nationalen Strömungen die Gefamteinschätzung der hellenischen Kultur auf der höchsten Söhe hielt, wurde es zur allgemein giltigen Ansicht, daß den Griechen auf dem Gebiete der Musik das Erreichen einer höheren Stufe versagt geblieben sei. In der stark entwickelten Theorie fah man mehr geistreiche Spielereien, wie sie ja auch die Musikpflege anderer Bölker zeigt. Die Musik selbst behandelte noch Ambros in seiner großen Musikgeschichte gleich wie die der Agypter, Inder und Chinesen mehr als eine Vorstufe zur eigentlichen Kunft, denn als eine solche.

Es ist sehr bezeichnend, daß auch jett wieder der Umschwung in der Beurteilung nicht von musikalischer Seite ausging, sondern von der Philologie. Die Arbeiten Rudolf Westphals (1826—1892) über die Theorie der griechischen Metrik und Rhythmik, die vom tarentinischen Theoretiker Aristozenus ausgehend sich dann allmählich auf die "allgemeine Theorie der musikalischen Rhythmik seit Joh.

Seb. Bach" erstreckten, erbrachten den Beweis, daß nicht nur die griechische Rhythmik von der höchsten Vollkommenheit gewesen sei, sondern daß auch die theoretische Erkenntnis der Gesetze dieser Rhythmik nie wieder auf die von Aristorenus und anderen griechischen Theore= tikern erstiegene Sohe gelangt sei. Niemand, der auch nur eine Ahnung von fünstlerischem Schaffen hat, wird behaupten wollen, daß der lettere Umstand für ein neues künstlerisches Schaffen jemals wieder fruchtbar werden könnte. Wenn aber ein bedeutender Musiker, wie F. A. Gevaert, in einem in der "westphalisierten" Neuauflage von Ambros' "Musikgeschichte" mitgeteilten Sendschreiben fagen kann, "daß ohne ein sorgsames Studium der aristorenischen Rhythmik eine Kom= position unserer großen klassischen Meister in ihrem rhythmischen Bau nicht verstanden werden könne," so ist das nur ein Beweis dafür, wie unfruchtbar und einseitig alle Überschätzung der nachträglich aus Runst= werken abgeleiteten Theorie macht. Denn wenn Bach, Mozart und Beethoven ihre herrlichen Kunstwerke samt ihrer hervorragenden Rhythmik ohne jede Kenntnis der Theorien des Aristorenos schaffen konnten, warum sollten wir sie nicht ebenfalls ohne sie verstehen können? Wenn in der Tat diese Rhythmik des Aristoxenus auf die Werke der Klassiker anwendbar ist, andererseits diese Komponisten sicher nichts von dieser zweitausend Jahre alten Theorie gewußt haben, so liegt boch der Schluß am nächsten, daß diese Rhythmik eben nicht dem Briechentum wesentlich eigentümlich ist, sondern auf tiefer liegenden Vorbedingungen beruht, die für die weit auseinander liegenden Zeiten und Bölker dieselben sind. Wenn aber dann trot dieser Gleichartig= keit der rhythmischen Grundgesetze eine durchaus verschiedene Musik sich entwidelt hat, so verschieden, daß es den Heutigen nicht möglich ist, jene ältere Stufe zu verstehen, so ergiebt sich daraus das Zwiefache, daß 1. diese rhythmische Unterlage nicht das eigentlich und ausge= sprochen Musikalische ist; 2. daß die Musik selber solche innere Wandlungen durchmacht, daß nach gewissen Zeiträumen die Vorbedingungen zu ihrem Verständnis fehlen; daß also auch nach gewissen Zeiträumen die Wiederbelebung einer älteren Musik unmöglich ift.

An eine solche Neubelebung denken allerdings auch die begeistertsten Verehrer der griechischen Musik nicht. Auch F. A. Gevaërt sagt im Vorwort seines bedeutsamen Werkes, "Histoire et théorie de la musique de l'antiquité" (1875—1881) über diesen Punkt: "Will dies aber etwa sagen, die alte Musik der Hellenen lebe für uns in demselben Maße auf, wie ihre bildenden Künste? Offenbar nein. In unserer Kenntnis

der griechischen Musik bleibt eine außerordentlich große Lücke. Wir bürfen nicht hoffen, sie ausfüllen zu können. Denn das wäre nur dann möglich, wenn aus der flassischen Beriode der griechischen Runst einige Denkmäler entdeckt würden. Solche Entdeckungen können wir durchaus nicht mehr erwarten. Das einzige Denkmal alter Komposition, dem man einen Ursprung aus der klassischen Beriode vindi= ciert hat, - die Melodie einer halben Strophe Pindars - ist von zweiselhafter Echtheit, auch ist ihr Umfang zu gering, als daß sie große Aufschlüsse gewähren könnte. Nehmen wir an, daß die im fünften Jahrhundert hereinbrechenden Barbaren nicht ein einziges Bauwerk der voraugusteischen Zeit verschont hätten, und daß wir zum Studium der griechischen Architektur keine anderen Silfsmittel als einerseits die Doctrin des Vitruv, andererseits einige unbedeutende Denkmäler des zweiten und dritten nachchristlichen Sahrhunderts befäßen! Das wäre nahezu die verzweifelte Lage, in welcher sich der antike Musikforscher befindet."

Dagegen weisen doch nach Gevaërt historische und ästhetische Gründe auf das Studium der Griechen zurück. Denn im Grunde, so meint er, sei unsere heutige Musik in gerader überlieferung mit der griechischen verknüpft, da diese im Choral übernommen und umsgebildet worden sei. Dieser griechische Einfluß sei seit dem 17. Jahrshundert immer stärker geworden; Peri, Gluck, Wagner seien ja ebensfalls Schüler der Griechen. Für Wagner kann man sich auf seinen Ausspruch berusen: "Es ist nicht möglich, über unsere Kunst nachszudenken, ohne ihre solidarische Beziehung mit der Kunst der Griechen zu entdecken. Die heutige Kunst bildet in Wahrheit nur ein Glied in der Kette der ästhetischen Entwickelung des gesamten Europas, die ihren Ausgangspunkt bei den Hellenen hat."

So führt also eine gerade Linie von unserer Musik zur griechischen zurück? So war also für die Griechen der Begriff Musik dasselbe, wie für uns? So würde also, gesetzt den Fall, man machte noch viele Junde griechischer Musikstücke, diese Musik uns ebenso viel bebeuten können, wie etwa der gregorianische Choral? So würde, um den Fall möglichst scharf zu fassen, wenn wir in den Besitz einer großen Menge griechischer Musik kämen, sie für uns Heutige denselben Wert haben können, wie die griechische Plastik? So wäre eine Musikrenaissance auf Grund griechischer Vorbilder ebenso denkbar, wie die der bildenden Künste am Beginne der Neuzeit?

Auf alle diese Fragen ist mit einem bedingungslosen, uneinge-

schränkten Nein zu antworten. Die Griechen hatten keine Musik in unserm Sinne oder genauer: den Griechen war die Musik nicht das, was sie uns ist. So seltsam es klingt, es ist doch die Wahrheit: unserer ganzen Auffassung von Musik, dem Wesen unserer Musik steht die theoretisch kaum entwickelte Zigeunermusik viel näher, als die in ihrer Art so hochentwickelte Musik der Hellenen. Denn die Musik der Zigeuner ist wie die unsrige Seelensprache, an sich wortloses Verkünden von seelischen Stimmungen, Empfindungen und Gefühlen. Die griechische Musik ist aber nur eine gehobene Wortsprache, Sprach gesang.

Dier fällt man ein: Sprachgesang, das ist ja doch gerade das, mas Wagner wollte. Also ist doch ein Bindeglied zwischen der modernsten Musikentwicklung und der griechischen Musik. Jawohl, in dem, was Wagner theoretisch wollte, aber nicht in dem, was er musi= kalisch tat. Das ist der Punkt, der gewöhnlich übersehen wird. Es ist ja gar nichts spezifisch Musikalisches, es ist überhaupt nicht ein Runstwerk an sich, was auf die Florentiner Begründer der Oper, die Leute um Peri und Caccini, befruchtend wirkte, noch was Wagner als griechisches Urbild seines Musikbramas sah, sondern das Gemein= same ist nur eine theoretische Anschauung von einem Runstwerk. Diese theoretische Anschauung heißt: Berbindung und wechselseitige Durchdringung von Dichtung und Musik im Drama. Für die Musik ist aber hier die wichtige Frage: Was ist das für eine Musik, mit der die Dichtung verbunden wird? Und da ist die Antwort: Die Musik Wagners ist von der der Griechen nicht nur im Klang und in den Ausdrucksmitteln, sondern auch in ihrem ganzen Wesen ebenso himmelweit entfernt, wie die Symphonie Beethovens. Denn die Musik als Musik ist bei Wagner ja dieselbe wie bei Beethoven; sie dient nur andern Absichten.

Alle derartigen Mißverständnisse rühren daher, daß man sich die ganz eigenartige Stellung der Musik innerhalb der Künste nicht oft und nicht scharf genug zum Bewußtsein bringt; daß man nicht das eigentümliche Doppelwesen der Musik bedenkt, die zur Wirkung nicht nur der Schöpfung durch den Komponisten, sondern auch der Nachschöpfung bedarf, die erst erklingen muß, um wirken zu können.

Die Erkenntnis dieser Sonderart der Musik gegenüber den übrigen Künsten ist von so einschneidender Bedeutung für das ganze Bersständnis der Entwickelung, daß gerade in einem Buche, das sich an den Musikliebhaber wendet, ihre nähere Darlegung nicht fehlen

darf. Ich gebe sie an dieser Stelle, weil wir in der ganzen übrigen Geschichte der Kunst gewohnt sind, uns im Verhältnis zum Hellenentum zu sehen, was bei der Musik auf ganz falsche Bahnen führen muß.

## 2. Die zeitliche Begrenztheit der Wirkung der Musik.

Wenn eine griechische Statue aus dem Grabe der Erde, in die sie mit Absicht oder durch Zufall versenkt worden, ersteht, so erstrahlt sie ohne weiteres in derselben Schönheit, wie vor Jahrtausenden, und es bedarf nur der rechten Augen sie anzusehen. Wenn dagegen ein noch so großes Musikstück aufgefunden würde, so wäre es zunächst tot. Die Gelehrten mußten es erst zu deuten versuchen, dann mußte es zum Erklingen gebracht werden. Um aber recht zu erfahren, wie es der Komponist sich gedacht hat, müßte es nach Zeitmaß, Stimmen= und Instrumentalbesetzung genau fo aufgeführt werden, wie zur Zeit der Entstehung. Da würde unser Gehör sofort als Hindernis auftreten. Wir vermögen diese Tone nicht mehr im richtigen Geiste zu hören, weil wir inzwischen an ein ganz anderes Tonsustem gewöhnt worden sind. Es wäre genau dasselbe Berhältnis, wie gegen= über der Musik der Chinesen, die den Söhnen des himmlischen Reiches vielleicht seliges Entzücken bereitet, mährend sie auf uns als eine ausgesucht grausame Ohrenquälerei wirkt.

Biel wichtiger aber, als dieser Wandel in den körperlichen Sinnen, dem das Gehör in unendlich stärkerem Maße unterworsen ist, als das Gesicht, ist, daß die Seele in stetem Wandel ist, daß unser Empfinden, unser Fühlen ein ganz anderes ist, als ehedem. Je mehr nun eine Kunst mit dieser Seele verknüpft ist, um so mehr ist auch sie von diesem Wandel der seelischen Kräfte bedingt, um so mehr hängt der Grad, ja die Möglichkeit ihrer Wirkung davon ab, daß die Seelenkräfte, denen das Kunstwerk seine Entstehung verdankt, noch wirksam sind.

sobald sie überhaupt eine Hochachtung vor körperlicher Schönheit haben, keine großen Schwankungen mehr möglich.

Deshalb war für die griechische bildende Kunst eine Kenaissance möglich. Das Mittelalter hatte seine Augen verschlossen vor der Schönheit dieser Erde, die selbst für das glutvolle Empfinden Bernhards von Clairvaux nur ein Tal der Tränen war, in dem wir Evastinder als Verbannte weilen. Sobald diese Anschauung überwunden war, sobald die Freude an den Schönheiten der Erde und ihrer Geschöpfe erwacht war, mußte das nahe Verhältnis zu jenen Rünsten entstehen, die dieser geistigen Auffassung entspringen. Die Renaissance war nicht eine Folge des Sehens griechischer Bildwerke, sondern der neue Geist, die neue Weltanschauung, die durch eine Fülle anderer Ereignisse (Kreuzzüge, Fahrten in den Drient, Handel usw.) herangezogen worden war, bewirkte, daß man jest die griechische Plastik mit andern, mit den richtigen Augen ansah. Seit dieser Beit nun steht unsere Plastik in innigster Beziehung zur griechischen, mit der sie das Darstellungsgebiet und eigentlich auch alle Ausdrucks= mittel gemein hat.

Um so wichtiger und lehrreicher ist es, daß trot all' dieser Gleichartigkeit, daß trotdem die Plastik der Darstellung seelischen Lebens weniger zugänglich ist, die Wandlung der gesamten seelischen Anschauung auch in der Bildhauerei sich kundtut. Die rücksichts lose Charakteristik Donatellos, die geistige Vertiesung Michelangelos, das überschäumende Krastburschentum des Barocks, die hösische Ziererei und Zierlichkeit des Rokoko, die zurückhaltende, allegorische Gedanken haftigkeit Thorwaldsens, die sozialistisch angehauchte Wirklichkeitssucht Meuniers, der Impressionismus Kodins — Geist und Seele dieser verschiedenen Kunstäußerungen sind bei aller Griechenverehrung immer vom Griechentum weit entsernt. Es springt nur nicht so in die Augen, weil überall das Darstellungsgebiet dasselbe ist, die Grundsaufsausen, weil überall das Darstellungsgebiet kasselbe ist, die Grundsaufsausen, dieselbe bleibt.

Und ist es nicht sogar in der Dichtung mehr der Kunst ver stand, der die griechische Literatur so hochschätzt, als die Kunst empfinsdung. Empfanden wir nicht alle den doch reichlich modernissierten Aufsührungen der "Dresteia" gegenüber wohl Ehrfurcht, Scheu und Bewunderung, aber nicht Liebe? Wie kommt es, daß die Iphisgenie des doch gewiß für die Antike begeisterten Goethe in ihrem schönen griechischen Körper eine so ganz andere Seele trägt, als

die Griechenjungfrau des Euripides? Überall finden wir uns mühelos zum Körperlichen, zum Stofflichen, zu den Erscheinungsformen (z. B. der Sprache) hin; aber die Seele, die ganze Stimmungs= und Empfin= dungswelt ist von der unsrigen verschieden; wir können in dieser Luft nicht mehr leben.

Nun wohl, die Musik ist in unendlich höherem Maße, als alle andern Künste, sie ist streng genommen überhaupt nur Empfindungs-, Stimmungs=, also Seelenkunft. Ihr Darstellungsgebiet, ihr stofflicher Inhalt ist das seelische Leben, das Empfinden der Herzen, das Schwingen der Stimmungswerte unserer Nerven, das Unfaßbare, in Wort oder Tat Unfündbare des Gefühls. Das alles aber ist in ständiger Bewegung und Wandlung. Diese Eigenheit erstreckt sich aber bei der Musik sogar auf die Erscheinungsformen. Der Ton, das einzig materiell Faßbare, der Bermittler, gewissermaßen der Verlebendiger des musikalischen Kunstwerks, ist, sobald er ver= klungen ist, auch dauernd vorbei. Alle Notenschriften der Welt ver= mögen nur den äußeren Wert des Tons anzudeuten, alle Musikinstrumente der Welt sind an sich nur tote Maschinen, - Leben gibt erst der Tonerzeuger und der Tonausnehmer. Woher sonst die vielen Streitigkeiten über die Vortragsart älterer Musik, die uns in Noten überliefert ist. Man denke an den gregorianischen Choral oder an Händels Dratorien. Gerade hier ist Chrysanders Beispiel sehr lehrreich. Chrysanders Bearbeitungen kommen der Art, wie Händels Werke zu des Komponisten Zeiten gesungen wurden, sicher näher, als die Art, wie wir sie zu Gehör bringen. Aber jene "echte" Form ist uns dennoch fremder. Es ist sicher, daß wir Heutigen 3. B. auch schon Bach anders vorgetragen wünschen, als er zu seiner Beit gespielt wurde. Die ungeheuern Erfolge, die der Berliner "phil= harmonische Chor" mit dem Vortrag der Hmoll-Messe errungen hat, sind sicher mit dadurch bedingt, daß der ganze Vortrag in rhythmischer und dynamischer Hinsicht durchaus modernisiert wurde. Die ganze Bedeutung des Dirigenten liegt doch in dieser Fähigkeit der Beseelung, die nichts von phonographenhafter Treue haben darf, sondern eine neue schöpferische Tat sein muß. Alles fünstlerische Schöpfen heißt aber aus der eigenen Seele geben. Sobald die Seele des leben= den Menschen im Kunstwerk nichts ihr Verwandtes entdecken, sobald die Seele des Hörers mit den Tonen nicht mitschwingen kann, so ist dieses musikalische Kunstwerk tot. Reine Kunst ist pietätloser, als die Musik; bei keiner hat die überlieferung so wenig Wert.

Es bleibt freilich auch hier der Kunstverstand, der jagen kann: Nach der Notation, der historisch festgelegten damaligen Stimmen= besetzung, Vortragsart usw. muß das so und so geklungen haben. Aber wenn 3. B. den Zeitgenossen der alten Niederländer und Italiener ihre kontrapunktischen Stücke auch bloß als feingelöste Rechenerempel erschienen wären, wenn sie ihre Madrigale nicht mit gang andern Ohren gehört, gang andern Sergen aufgenommen hätten, als ein musikliebendes Publikum von heute, so hätten jene Leute sicher nicht ihre Liebe in dieser Tonsprache gesungen. Es muß ihnen als natürliches Ausdrucksmittel erschienen sein, was wir nur noch mit philologischem Geiste genießen können. Die Philologie hat aber zwar großen Wert für die Musikwissenschaft, nicht aber für unser musikalisches Leben. Und wenn man geltend machen will, hier handle es sich eben um eine künstliche Überfeinerung, so verweise ich auf das Volkslied. Alle Versuche, alte Volkslieder wieder volkstümlich zu machen, mißlingen, folange fie philologisch bleiben. Sie gelingen nur, wenn einer hingeht und tut wie Silcher, d. h. wenn seine Treue nicht der Vergangenheit, sondern der Gegenwart gilt, und er alte Weisen dem heutigen Empfinden anpaßt und dem heutigen Gehör.

Jawohl, dem Gehör. Denn auch dieses ist dem Wandel unterworfen. Es hat ja zu allen Zeiten gerade unter den Fachmusikern solche gegeben, die das nicht recht mahr haben wollten. Hanslick ist so einer, der nur mit den Ohren und nicht mit der Seele hört. Aller Formalismus entsteht aus dieser Hörweise. Aus bestimmten Werken gewinnt man das Geset, daß etwas so und so klingen muß, um schön zu sein. Was dann nicht in dieses Gehör eingeht, ist Kakophonie. Dabei bietet das breite Bolf ein Beispiel für den Wandel ber Schönheitsempfindung des Ohres. Es singt sich deshalb seine Lieder zurecht; es macht gang von selbst jene Salbtonschritte, die in unserm Tongefühl liegen, wo die ursprüngliche Notation Gangtonschritte vorschreibt. Jeder Dorforganist wird das tausendfach vom Choral bezeugen können. Und woher kommt es, daß den heutigen Sängern die Tonschritte des Palestrinastils einfach nicht mehr "ins Gehör" fallen wollen. Das geht soweit, daß manche Leute einen Vorwurf darin erblicken, wenn man ihnen fagt, sie fängen nur nach dem Gehör, nicht nach den gesehenen Noten. Ja, aber das Natürliche ist doch zweifellog, daß man nach dem Gehör singt.

In keiner Kunst ist die Befruchtung der Gegenwart durch die Bergangenheit so aussichtslos, wie in der Musik. Man verstehe

mich nicht falsch. Ich weiß sehr wohl, daß Bach für einen heutigen Musiker fruchtbar werden kann. Aber wenn dieser sich unterfangen sollte, durchaus in der Art Bachs zu schreiben, bliebe er ungehört und ungefühlt. Dagegen halte man nun manche Erscheinungen der bildenden Kunst. Die alte Gotik war vor etlichen Jahrzehnten der wichtigste Baustil; wir kommen überhaupt für unsere Gebäude mit alten Stilen aus. Die Präraffacliten sind plöglich Mode geworden. Dagegen wird auch der verstaubteste Bibliothekar nicht behaupten wollen, daß die alten kontrapunktischen Madrigale jemals wieder volkstümlich werden können. Für zahllose Menschen liegt der Inbegriff der bildenden Runst bei Raffael, Michelangelo und ihrer Beit. Aber auch dem weltfremden Organisten eines Benediktiner= flosters wird die Musik Palestrinas nicht mehr völlig ausreichen; und wenn er im Kirchengesang aus liturgischen und daraus abgeleiteten religiösen Gründen die spätere Musik verbannt wissen will, als Dr= ganist wird er bereits bei seinen Zwischenspielen verraten, daß seine Phantasie von der Musikwelt unserer großen Instrumentalisten befruchtet ift.

Aus alledem ergibt sich die Tatsache, daß die Wirkung der Musik zeitlich begrenzt ist. Bei der Musik ist dieses Gebundensein viel stärker, als bei der Sprache. Zwar ist auch diese in stetem Fluß. Die älteren Formen unserer Sprache verstehen wir nicht mehr ohne besonderes Studium, und auch dem gewiegtesten Germanisten wurde es nimmer einfallen, sein Fühlen in der Sprache des "Heliand" auszudrücken. Nun aber ist die Sprache, ist jedes einzelne Wort in seiner Bedeutung fest bestimmt, gewissermaßen greifbar deutlich für alle Zeiten. Der unartikulierte Ton dagegen erhält diese Bedeutung erst in dem Augenblick, wo er zum Klingen kommt, und zwar durch die Empfindung desjenigen, der ihn erklingen läßt. Derselbe Ton C fann drohend und liebevoll, wild und versonnen und so weiter durch die ganze Stala der Gefühle angeschlagen werden; und er erhält überhaupt erst so eine Bedeutung und klingt je nachdem verschieden. Man mag dagegen das Wort Liebe aussprechen, wie man will, es heißt eben Liebe und bedeutet dasselbe. Daher denn auch das Volk sich die Musik am liebsten mit dem Wort verbindet. Wir haben zwar eine ausgiebige Volksliederliteratur, aber fast feine eigentliche absolute Volksmusik. Denn die Tänze und Märsche, die hierher ge= rechnet werden könnten, stammen entweder von Volksliedern oder sie betonen durchaus die rhythmische Seite. Das greifbare Verständnis

der Musik wird eben durch das Wort vermittelt. So könnte man nicht nur von einer zeitlichen, sondern wenn man an den Wirkungs= kreis denkt, auch von einem räumlichen Begrenztsein der Wirkung der Musik reden.

#### 3. Dom Wesen der griechischen Musik.

Wenn Hans von Bulow sagte: "Im Anfang war der Rhythmus," so traf er damit nicht gang das Richtige. Denn die Runst felbst als Außerung eines menschlichen Gefühls ist bereits vor dem Rhythmus dagewesen. Dieser war erst das Ordnungselement, das die gemein= same Ausübung der Kunst, die Möglichkeit ihrer beliebigen Wiederholung gab. Ja das, was wir vorzugsweise als Rhythmus emp= finden, ist bereits nur eine Art jenes Ordnungselementes und zwar die den redenden Künsten (Poesie, Tanz, Musik) zukommende. Aller= dings fühlen auch wir noch das verwandte Moment in der bildenden Runft. Die Gliederung in der Architektur, das Einhalten gewiffer Verhältnisse der Körperteile untereinander in der Plastik, das Ornament in der Malerei —, sie alle sind eine Art von Rhythmus. Oft genug hat deshalb die Afthetik die Begriffe wechselseitig verwendet, und auch dem Genießenden erwecken oft die redenden Rünste Vorstellungen bildlicher Art (Bau der Rede, architektonische Gliederung der Musik, Bildhaftigkeit des Tanzes) und umgekehrt (Harmonie einer Gestalt, Zusammenklang der Farben. Gotik ist nach Schlegel "gefrorene Musik").

Es zeigt sich eben auch hier, daß alle Künste einer und derselben Urkunst entstammen, daß sie nur verschiedene Äußerungen des gleichen ursprünglichen Triebes sind. Und wenn die Teilung in bildende und redende Künste schon vor aller menschlichen Beobachstungsmöglichkeit liegt, diese beiden Gruppen unter sich sind noch im ganzen Altertum vereinigt und streben nachher immer wieder den Zusammenschluß an. Bei den Griechen zeigt sich diese Teilung in zwei Gruppen besonders deutlich. Bei der bildenden Kunst ist es zwar nicht so auffällig: aber wir brauchen nur daran zu denken, daß der rechte Aufstellungsort für die dem alten plastischen Werke der architektonische Tempel war. Viel inniger ist die Verbindung der redenden Künste zur "Musenkunst", wo die höchste Blüte im Drama des glänzenden Dreigestirns Aschnlos, Sophokles, Euripides erreicht wurde. Hier wirkten Poesie, Musik und Mimik,

die setztere auch im Sinne von Tanz, in schönstem Berein. Es ist dieser Gedanke der Musenkunst, der im Allkunstwerk Richard Wagners wieder aufgelebt ist. Allerdings mit einer Berschiedung des Ansteils der Künste. Und das ist ein sehrreicher und wichtiger Punkt. Denn auch die Musik der Naturs und asiatischen Kulturvölker tritt uns in dieser Bereinigung entgegen. Aber immer herrscht eine Kunst vor. Bei den Naturvölkern und Asiaten ist es die Kunst der Beswegung, der Tanz. Bei den Griechen ist es die Poesie; bei Kichard Wagner die Musik. Bei den ersteren also der Körper, bei den Griechen der Geist, beim Deutschen das Gemüt.

Ich weiß wohl, daß Richard Wagner selbst theoretisch der Poesie das übergewicht gab. Die Dichtung sei der zeugende Mann, die Musik das in Liebe sich hingebende Weib. Ich verkenne gewiß nicht den Wert der Wagnerschen Dichtungen an sich. Aber wir haben uns an das Werk, wie es lebendig vor uns tritt, zu halten. Und da ist es doch selbst in "Tristan und Isolde" auch bei verdecktem Drechester oft unmöglich, das Textwort in gleicher Weise in sich aufzunehmen, wie die Musik. Will man also schon das Bild von der Ehe in Wagners Kunstwerk aufrecht erhalten und die zeugende Kraft in der Dichtung sehen, so muß man jedensalls zugeben, daß bei der Geburt des gemeinsamen Kunstkindes die weibliche Musik unsendlich stärker beteiligt ist.

In der griechischen Musenkunst dagegen ist die Poesie unumsschränkte Herrin; Musik und Mimik erscheinen nur als Begleiterinnen, sie sind nur dazu da, den Eindruck jener zu erhöhen. Die Musik ist auch dort unlösdar mit der Poesie verbunden, wo wie in der Lyrik und rhapsodischen Spik der Tanz wegfällt. Ein Blick auch auf die in der Diktion so knappen, an Inhalt so reichen griechischen Dramen zeigt, daß hier für eine stark ausholende Musik der Untergrund sehlte. Bei den mehr lyrischen Chorliedern andererseits war die tanzende Bewegung so stark, daß auch hier von einer ausgiedigen musikalischen Behandlung nicht die Rede sein konnte. Man braucht sich nur vorzustellen, daß man selbst bei so gut vorbereiteten Auffühsrungen, wie in Bahreuth, die Choristen etwa in den "Meistersingern" halbwegs tanzen lassen wollte, um diese Unmöglichkeit einzusehen.

Diese Wichtigkeit des Textwortes bedingt und erklärt zugleich die Einstimmigkeit der griechischen Musik. Alle Vielstimmigkeit, und trete sie noch so geschlossen und aktordhaft auf, erschwert das Verständnis; ebenso alle selbständige instrumentale Begleitung.

Es ist hier sehr charakteristisch, daß auch die Strömung zu gunsten ausschließlichen Musikspiels, die ja auch bei den Griechen vorhanden war — sie empfanden sie allerdings als Entartung — sich an ein Instrument hielt, dem die Vielstimmigkeit von Natur versagt ist, nämlich an die Flöte, die immer zur gleichen Zeit nur einen Ton hervorbringen kann.

Nun hätte bei dieser Einstimmigkeit wenigstens die melodiöse Seite stark ausgebildet werden können, etwa in der Art des Koloratursgesangs. Ich denke mir jenes Flötenspiel, das einem Plato als für die Jugend so verderblich schien, als ein derartiges Kolorieren und Figurieren einer vielleicht heiligen Beise. Unsere moderne Instrumentalsmusik für Orgel und Klavier hat ja auch so angesangen. Aber jenes Flötenspiel war nur eine Ausnahmeerscheinung, wurde als Berfall der guten Kunst empfunden und war auch ein solcher. Denn es war bloß virtuosen hafte Spezialität, nicht Ausdruck innersten Empfindens.

Die edelsten Geister der Griechen, ihre bedeutendsten Theoretiker, äußern eine Geringschätzung, ja eine Feindschaft gegen die Melodie, die für uns Heutige unverständlich ist. Ihnen war der Rhythmus alles. So sagt Aristides Quintilianus, wie Westphal meint nach Aristozenus: "Das Melos ohne Rhythmus ist ohne Energie und Form; es verhält sich zum Rhythmus, wie die ungesormte Materie zum sormenden Geiste. Der Rhythmus ist das die Materie der Tonalität Gestaltende, er bringt die Masse in geordnete Bewegung; er ist das Tätige und Handelnde gegenüber dem zu behandelnden Gegenstande der Töne und Aktorde des Melos." Und dann wieder: "Ohne den Rhythmus dringen die Töne bei der platten Unterschieds» losigkeit in nachdrucklose Unkenntlichkeit und führen die Seele in die unbestimmte Frre. Dagegen kommt durch die Gliederung des Khythmus die Materie zu ihrer klaren Geltung, die Seele zu gesordneter Bewegung."

Also danach ist das Melos das Materielle, der Khythmus das Geistige in der Musik. Dagegen bedenke man, daß wir eigentlich fast überhaupt nur Melodie hören, daß uns jene musikalischen Gattungen, in denen der Khythmus schroff zum Ausdruck kommt (Marsch, Tanz) als musikalisch minderwertig erscheinen. Wir empfinden den Ton an sich als Materie, den Khythmus als geistige Gliederung, das Melos aber als die Seele. Für uns liegt gerade in diesem Melos das ausgesprochen Musikalische. Und es ist ja auch in der Tat

das eigentlich Musikalische, das der Musik allein Eigentümliche. Die Rhythmik ist doch ebenso stark in Boesie und Tanz wirksam.

Nun beweist ja gerade diese Gegnerschaft gegen das Melos, daß auch die Griechen die sinnliche Wirkungsfähigkeit der Musik fühlten. Sie verschmähten sie aber, weil sie die Aufgabe des Lebens und der Runst nicht in der Erweckung starker Leidenschaften, nicht im rückhaltlosen Ausleben der Gefühle oder in wohliger Versenkung in Empfin= dungen saben, sondern in der ruhigen Harmonie, in der erhabenen Musgeglichenheit des Daseins. Das under äyar, das "nichts zu viel" war das oberste Gesetz nicht nur ihres Lebens, sondern auch ihrer Kunst. Apollinisch hat Friedrich Nietssche diese Seite des Griechentums genannt. Ihr hat er die dionhsische gegenüber= gestellt. An die Feste des Dionnsos, den sie ja "Tangos d. i. den Jubelnden nannten, knüpfte sich diese Stimmung einer in ihren Ur= sprüngen religiösen Schwärmerei, die bei Tanz und Spiel, bei fessel= losem Umherschweisen durch Wälder und Auen, in rückhaltloser Hingabe an die Natur und ihre Triebe gewissermaßen das "goldene Zeitalter" der Menschheit aufs neue zu verwirklichen strebte.

Gewiß waren hier Stimmungen vorhanden, deren berufenste Auslöserin die Musik sein konnte. Aber diese wird doch erst dadurch zur Runst, daß sie zwar Genossin des verzweiselnden Schmerzes wie der jauchzenden Lust wird, aber nur, um das maßlos aufgeregte Menschenherz dank ihrer inneren Harmonie fast unverwerkt hinüberzulenken aus der sturmbewegten dionhsischen Welt in das wolkenlos klare Reich apollinischer Schönheit.

Das Griechentum hat es nicht vermocht, diesen Gegensatz zwischen dionhsisch und apollinisch zu lösen, weil es nicht musikalisch genug war. Denn die Musik ist gerade die Kunst, die aus dem Sturm zur Ruhe führen kann. Der griechische Apollokult wollte nichts von diesen Stürmen wissen, der des Dionhsos nichts von Kuhe. Austoben, restlose Hingabe dis zur völligen Erschöpfung war sein Ziel, wie wir aus des Euripides "Bacchantinnen", der lebendigsten Schilderung des ganzen mänadischen Treibens, wissen. Darum äußerten sich auch die dionhsischen Stimmungen mehr in aufgeregter Körperbewegung, im Tanz, wenn wir den Begriff im weitesten Sinne fassen. — Wir haben noch heute eine Art Gegenstück zu diesem dionhsischen Taumel der Griechen beim Zigeuner, der rettungslos dionhsischen Stimmungen preisgegeben ist, die bei ihm sich nun ganz in Musik austoben. Trotzem kommt auch er zu keiner wahren Kunst der Musik, und zwar

weil er zu ausschließlich musikalisch ist, weil ihm die Harmonie apollinischen Gestaltens gänzlich sehlt. —

Die Theorie schafft nicht die Runft, sondern aus der vorangehenden Kunst leitet sie ihre Gesetze und Ansichten ab. Darum wäre sicher in Griechenland von Theoretikern und Afthetikern die Geringschätzung der musikalischen Melodie nicht verkündet worden, wenn die griechische Musik aus sich heraus, instinktiv, unbekümmert um alle Vorschriften schöne Melodien geschaffen hätte, wenn also das griechische Bolk überhaupt musikalisch gewesen wäre. A. B. Marg hat bereits darauf hingewiesen, daß die antike Volksseele durchaus auf die Erscheinungen ber Außenwelt gerichtet war, daß sie darüber das innere, seelische Leben verkümmern ließ. Die Musik ist aber gerade der Ausdruck dieses Innenlebens. Dafür daß bei den Griechen die Musik nicht jene starke innere Wirkung getan hat, die man aus den theoretischen Werken und philosophischen Bemerkungen erschließen zu können glaubt, gibt es verschiedene allerdings mehr innerliche Beweise. Wenn wir zum Beispiel unter der Unzahl kleinerer griechischer Epigramme und Gedichte, in denen die Macht der Kunst gepriesen wird, zwar eine lange Reihe von solchen finden, die die außerordentlich tiefe Wirkung von Bildwerken in der feinsinnigsten Beise umschreiben, aber kein einziges, das ein ähnliches für ein musikalisches Werk tut, so ist das doch wohl ein Beweis, daß das Griechenvolk die Wirkung ber Musik nicht in gleicher Stärke empfunden hat, oder daß jenen plastischen ebenbürtige musikalische Werke nicht vorhanden waren. Das junge Christentum hat sich mit aller Energie gegen alles das gewendet, was an die alte heidnische Welt erinnern konnte. Wie fommt es da, daß man zwar in den schroffften Worten gegen die bildende Runft eiferte, daß man aber voll höchster Begeisterung von ben Wirkungen der Musik sprach? Doch nur, weil die Musik in der heidnischen Welt nicht so bedeutsam war, daß man mit ihr sofort heidnische Vorstellungen verbunden hätte, wie das bei den andern Künsten unvermeidlich war. — Ein indirekter Beweis liegt auch darin, daß jener Dionysoskult, der zuerst die Möglichkeit einer musikalischen Ausbildung in unserem Sinne geboten hätte, mit den "Musterien" in innigster Verbindung stand. Diese auch für die Forschung recht dunklen Rundgebungen griechischen Seelenlebens waren ja zweifellos von hoher Bedeutung; aber sie waren doch eben "Mysterien", Geheimnisse; das öffentliche Runst= und Rulturleben fümmerte sich nicht darum.

Die bewundernswerte Durchbildung der griechischen Theorie vom Rhuthmus, wie die feine Ausbildung der Tonwerte sind keineswegs ein Beweiß gegen den Mangel an eigentlichem musikalischem Empfin= ben. Denn beide sind weniger musikalisch, als sprachlich. Für den Rhythmus ist das sofort einleuchtend, wenn man bedenkt, daß das Grundgesetz der poetischen Rhythmik der Griechen nicht auf der Betonung, sondern auf Länge und Kurze der Silben fußt, daß die Art die poetische Sprache zu messen, also eine zeitliche Einheit zur Grundlage hat, nicht etwa wie im Deutschen den Stärkegrad der Betonung. Aber es darf nicht übersehen werden, daß die griechische Sprache auch ein sehr entwickeltes und abwechslungsreiches Betonungs= gesetz hatte, durch das das Ohr für kleine Tonunterschiede empfänglich wurde. Trägt schon dieser Umstand zur Erklärung der feinen Unterschiede in der Tonskala bei, so kommt hinzu, daß bei dem verhältnismäßig geringen Umfang derfelben und der steten Ginstimmig= feit des Tones ein schärferes Abgrenzen und Trennen der einzelnen Tone naheliegt. Denn je weniger man auf die Vermehrung des Umfangs eines Gebietes bedacht ist, um so leichter wird sich das scharf umgrenzte genau durchforschen und ausnuten lassen.

So sind wir nun doch bei den theoretischen Fragen ange-langt, die wir aber nur in aller Kürze erledigen wollen. Denn so interessant diese Fragen für den Fachmann sein mögen, für den Musikliebhaber können sie nicht fruchtbar werden. Für ihn oder doch wohl überhaupt auch für die Musikgeschichte ist es wichtiger, daß man in das Wesen der griechischen Musik einen Sinblick tun konnte. Denn darauf beruht unser Verhältnis zu dieser Kunst, hier liegen die Grenzen vorgeschrieben, inwieweit wir noch etwas an ihr haben können.

Unsere Kenntnis der griechischen Musiktheorie haben wir uns nicht aus der Betrachtung griechischer Musikdenkmäler gewinnen können, wie man etwa eine Asthetik der hellenischen Kunst aus den erhaltenen Kunstwerken aufbauen könnte. Denn was wir an griechischer Musik besitzen, ist kaum der Rede wert, beschränkt sich außerdem auf so kleine Stücke, daß wir daher nur auf eine sehr dürstige Musikpslege schließen könnten. Seit dem 16. und 17. Jahrhundert bekannt sind die drei Hunnen des Mesomedes aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., und die vom Jesuiten Athanasius Kircher 1650 veröffentlichte Hunne Pindars aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. Hierzu kommen nun einige Funde aus den sehten Jahrhunderten. So der 1883 auf

gefundene Seikilos-Stein, auf dem ein Lied als Grabschrift eingemeißelt ist; ferner das 1892 in einem Paphrus entdeckte Bruchstück eines Chores von Euripides; endlich die 1893 in Delphi aufgefundene "Apollohymne".

Gegenüber diesen geringfügigen Resten praktischer Musik steht eine ziemlich ausgedehnte theoretische Literatur, deren bedeutendste Vertreter der Aristotelesschüler Aristozenus und Euklid aus dem 4. bezw. 3. Jahrhundert v. Chr. sind. Plutarchs Schristchen "über die Musik" bietet das Geschichtliche. Durch das ganze Mittelalter hindurch er= hielten des Lateiners Boëthius 5 Bücher "de musica", die selber erst geschrieben worden waren, als die antike Welt bereits ins Grab gessunken, eine staunende Ehrsurcht vor der in ihren Erzeugnissen uns bekannten griechischen Musik.

Die griechische Musiklehre zersiel in Harmonik, Rhythmik und Metrik. Gehn wir von der lettern aus, so erkennen wir schon hier die das innere Wesen bedingende Verbindung von Musik und Sprache. Denn die Metrik gilt eigentlich dieser und ist die Lehre von der Messung der Sprachsilben. Denn, wie schon gesagt, auf Länge und Kürze und nicht auf der Betonung wie etwa im Deutschen beruhte der griechische Vers. So war die kurze (—) Silbe halb so lang, als die lange (—). Durch Zusammenstellung von kurzen und langen Silben entstanden dann die zahlreichen, auch von unserer Metrik übernommenen Versmaße: Jambus (I), Trochäus (I) Dakthlus (I), Anapaestus (I), u. s. w. Durch Zusammensetzung von solchen einzelnen Metren erhält man die verschiedenen Versmaße und Strophensormen, die die griechische Poesie sehr reichlich ausgebildet hatte.

Man erkennt leicht, daß diese Metrik im Gegensatzu unserer ausschließlich in den Gesetzen der Sprache wurzelnden im Grunde musikalisch war. Die griechische musikalische Khythmik konnte sich deshalb in so idealer Form mit dem Dichterworte verbinden. Ein kleinster Zeitwert (chronos protos) war die unteilbare Grundeinheit; durch Zusammenziehung solcher erhielt man die größeren Zeitwerte. Wie beim Vers lange und kurze Silben, konnte man hier verschiedene Zeitwerte zu Takten, diese zu größeren Gruppen und Perioden zussammensetzen. Der Reichtum der griechischen Khythmik beruhte nicht in den Taktarten, die insolge des Anschlusses an das Dichterwort naturzemäß beschränkt waren, sondern in der kunstvollen Gliederung des Gestamtbaus. Wir brauchen uns nur die reiche Gliederung der Chorlieder in der griechischen Tragödie anzusehen, um zu erkennen, daß diese

Periodenbildung einen Hauptreiz der griechischen Musik ausmachen mußte.

Schwieriger ist für uns Heutige das Verständnis der griechischen Harmonik, der Lehre von den Tönen. Denn diese ganze Lehre gründete nicht, wie die unfrige, die Beurteilung jedes Tons auf sein Berhältnis zur Tonika und Dominante, sondern war rein intervallistisch. Es würde nur verwirren, wollten wir die Unterschiede der Tonfolgen, Tonarten, Oktavengattungen und Klanggeschlechter im einzelnen dar= Man merte sich also als Hauptsache, daß der Grundstock bes griechischen Tonsustems das Tetrachord ift. Wörtlich heißt das der Viersaiter und kommt her von der ursprünglich viersaitigen Lyra der Griechen. Diese vier Saiten ergaben vier Tone, und zwar standen die beiden Außentone im Berhältnis einer reinen Quart. Das Tetrachord bestand aus zwei Bang- und einem Halbtonschritt. Der Halbton konnte an beliebiger Stelle sein. Also efga, defg, c d ef, h c d e. Das ursprünglich griechische (dorische) Tetrachord war das mit dem Halbton zu Anfang (hcde und efga). Eine Erwei= terung der Tonfolge war leicht durch Zusammenlegen der Tetrachorde zu erreichen; das Bindeglied gaben die beiden gemeinsamen Tone ab (h c d e + e f g a). Legte man dagegen zwei Tetrachorde neben einander, die durch einen Ganzton getrennt waren, so erhielt man eine Oktave (efga — hcde). Das vollkommene griechische Tonsystem bestand aus vier Tetrachorden, von denen je zwei durch den gemeinsamen Mittelton zusammengehalten waren. Unten fügte man noch einen Ton an, fügte auch noch nach dem zweiten Tetrachord ein damit verbundenes ein und erhielt sodann:

A 
$$\widehat{H}$$
  $\widehat{c}$   $\widehat{d}$   $\widehat{e}$   $\widehat{e}$   $\widehat{f}$   $\widehat{g}$   $\widehat{a}$   $\widehat{b}$   $\widehat{c}$   $\widehat{d}$   $\widehat{e}$   $\widehat{e}$   $\widehat{f}$   $\widehat{g}$   $\widehat{a}$ .

So hatte man 18 Töne.

Man konnte nun dieses gleiche Shstem von jedem beliebigen andern Ton ausgehen lassen, und erhielt so erst fünf, später sieben, zulet fünfzehn Tonarten. Außerdem konnte man von jeder Stuse der diatonischen Tonleiter, ohne die Töne an sich zu ändern, eine Oktave ausgehen lassen. Man erhielt also sieben Tongeschlechter während wir nur zwei (Dur und Moll) haben. Da diese Tongeschlechter

in die Kirchentonarten des Mittelalters übergegangen sind, sollen sie hier aufgezählt werden. Die Halbtöne sind durch Bogen versbunden:

```
h c d e f g a h = Migolydisch;
c d e f g a h c = Lydisch (unser Dur);
d e f g a h c d = phrygisch;
e f g a h c d e = dorisch;
f g a h c d e f = hypolydisch;
g a h c d e f g = hygophrygisch;
a h c d e f g a = hypodorisch, (unser Moll).
```

Wie eine spätere Zeit den Kirchentonarten, schrieben auch die Griechen jedem Tongeschlecht eine besondere Bedeutung bei. Danach war dorisch ruhig, männlich; lydisch weich; phrygisch aufgeregt, enthusiastisch usw.

Aber nicht nur an Zahl der Tongeschlechter, sondern auch in den Klanggeschlechtern waren die Griechen uns überlegen. Denn sie hatten deren drei: diatonisch, chromatisch und enharmonisch. Wieder ist das Tetrachord die Grundlage. Dieses ist:

diatonisch, bei 2 Ganztönen und 1 Halbton:  $\widehat{\mathbf{h}}$   $\widehat{\mathbf{c}}$  de chromatisch, bei 2 Halbtönen und 1 kleinen Terz:  $\widehat{\mathbf{h}}$   $\widehat{\mathbf{c}}$   $\widehat{\mathbf{c}}$   $\widehat{\mathbf{e}}$  enharmonisch, bei 2 Vierteltönen und 1 großen Terz:  $\widehat{\mathbf{h}}$   $\widehat{\mathbf{i}}$   $\widehat{\mathbf{e}}$   $\widehat{\mathbf{e}}$   $\widehat{\mathbf{e}}$   $\widehat{\mathbf{i}}$ /4  $\widehat{\mathbf{c}}$   $\widehat{\mathbf{e}}$   $\widehat{\mathbf{e}}$   $\widehat{\mathbf{i}}$ /4.

Bierteltöne unterscheidet unser heutiges Dhr nicht mehr, und auch unsere Auffassung des Begriffs chromatisch hat sich geändert. Diesem verwickelten Tonsustem entspricht eine sehr umständliche Tonschried jeder Man benutzte dazu die Buchstaben und zwar hatte theoretisch jeder Ton in jeder Tonart und in jedem Klanggeschlecht sein besonderes Zeichen, was deren 1680 ergeben würde. In der Praxis scheint man aber nur mit 134 oder 90 gearbeitet zu haben, von denen die eine Hälfte für die Gesangse, die andere für die Instrumentalstimme benutzt wurde.

An Instrumenten besaßen die Griechen Saiten= und Blas= instrumente. Zur einheimischen Lyra (Phorming) und Kithara kamen im Lauf der Zeit Saiteninstrumente aus Asien. Jede Saite diente nur dem einen Ton, auf den sie eingespannt war; der Finger oder das Plektron erzeugte die Schwingung. Mannigsach waren die Blas= instrumente (Auloi). Zumeist erinnern sie an unsere Klarinette, Oboe oder Flöte. Die letztere war das ursprünglichste, Pansslöte und Schalmei traten hinzu. Man wußte sehr wohl, daß durch Löcher eine Verfürzung der Luftsäule und damit eine Verschiedenheit der Tonhöhe erzielt werden könne. —

### 4. Die Geschichte der griechischen Musik.

In der Geschichte der griechischen Musik kann man sechs Perioden unterscheiden, deren erste vielsach mit mythischem Gewande die geschichtlichen Ereignisse umkleidet. Die herodotischen Berichte gehen noch über die homerische Zeit zurück. Die stärksten Empfinsungen des Volkslebens und die Religion sind auch hier die ersten Anfänge der Musik. Kinderlieder, Liebeslieder, Arbeitslieder der Ruderer, Winzer, Spinner, Weber, Marschlieder, Tanzlieder bei Festen, der Hymenaios zur Hochzeit, der Threnos beim Begräbnis, Erntelieder geben eine Vorstellung von dem Umfang, den bereits dieses Gebiet annehmen kann. Die zuletzt genannten Gattungen weisen auch schon hinüber aufs religiöse Gebiet.

Hier wurden die Kultorte Apollos auf Delos und in Delphi die Pflegestätten der Musik als Kunst. Um 1433 v. Chr. sest Herodot Dlenos, den Erfinder des Herameters, den Begründer des musikalischen Apollokults auf Delos, den ältesten Hunnendichter. Biel wichtiger aber wurde der Apollokult zu Delphi. Hier richtete um 1400 der Kreter Chrysothemis die musischen Kämpfe ein, die sich schnell zu regelmäßigen Beranstaltungen am Feste der Pythien entwickelten, wo der Kampf Apollos mit dem Drachen Python in heiligen Weisen gefeiert wurde. Der Name "Nomos" wurde diesen Beisen zu teil, also "Geset", so wie ja im süddeutschen Gebiet auch heute noch das Volk nach Gesetzen, "Gfätzli" "Gfätzel" betet (den Rosenkranz) und singt. Ernst, feierlich und gemessen, wie der Rultus des Gottes, war auch diese Musik. Bur sanften Kithara ertonte sie; die klare, ein= fache dorische Tonart war ihr natürlich. Aber diesem ernsten Apollodienst trat in der religiösen Verehrung der Erdgottheiten, insbesondere des Dionysos eine leidenschaftliche Hingabe an die Gottheit, mit wilder Aufregung des geistigen, seelischen und auch körperlichen Lebens ent= gegen. Und dieser Dionnsoskult hatte die ihm entsprechende Musik, als deren Begründer vom Mythos Drpheus genannt wird. Darin daß er ein Thrazier war, zeigt der Mythos Asien als die Heimat dieser Musik an; darin daß nach Orpheus Tode seine Leier von den Wellen an das Gestade von Lesbos geschwemmt wird, ist symbolisiert, daß diese Insel später die Hauptpflegestätte dieser Musik wurde.

Ein Seitentrieb des dorischen Rultusgesangs in Delphi war der epische Gesang. Die ältere Ilias berichtet zwar von keinem Berufs= fänger, wohl aber singt sich der Held selber, so Achilleus, seine Lieder. In der Odussee aber treffen wir auf jene Woden, wie Demodokos und Phemios, die hochgeehrt an den Sofen der Fürsten leben und von fühnen Heldentaten und den Geschicken der Götter fünden. Je länger die Seldengedichte wurden, um so unmöglicher wurde der Vortrag durch Gesang; an die Stelle des Sängers trat der Rhapsode, ber aber immer noch den Herameter, den heiligen Bers beibehielt. Homer bezeichnet zwar schon die Leier als siebensaitig; aber wir dürfen wohl darin eine spätere Einschiebung oder Verbesserung sehen und muffen annehmen, daß in diefer älteren Zeit das Instrument noch ein Tetrachord, also viersaitig war. Auf vier Tone beschränkte sich also auch der Gesang. Das erscheint uns als sehr dürftig; aber wir brauchen nur zu bedenken, daß das "Pater noster" und die "Praefatio" im katholischen Hochamt auch heute noch auf vier Tönen gefungen werden. Und wie erhaben und groß sind diese Beisen. —

Die zweite Periode der griechischen Musik, mit der erst nach jener heroischen Zeit die eigentliche Geschichte beginnt, umfaßt das siebente Jahrhundert. Die Verschmelzung der beiden Richtungen des Kultgesanges; die Anfänge einer absoluten Musik und die erste außerhalb der Priesterkreise stehende selbstherrliche Komponistenerschei= nung sind die Errungenschaften dieses Zeitraumes. Die erste wurde dadurch gewonnen, daß Terpander um 700 aus Lesbos, dem Mittelpunkt des äolisch-orgiastischen Gottesdienstes nach Delphi kam und dort seine Musik durchzusetzen vermochte. Er wurde nach Sparta berufen, das bis ins 5. Jahrhundert der musikalische Vorort Griechenlands blieb, und gründete dort die musikalischen Wettkämpfe am Feste der Karneen, sowie eine neue, auf lange Zeit hinaus berühmte Schule. Sein "kitharodischer Nomos" war eine siebensätige Kantate mit Begleitung der von ihm selbst auf sieben Saiten erweiterten Rithara. Auch führte er neue, bewegtere Rhythmen ein, wenn er auch den Wechsel innerhalb desselben Gesangs vermied. Auf Terpanders Schultern stand in rhythmischer Hinsicht Rlonas, der an die Stelle der Kithara die Flöte als Begleitinstrument des Nomos wählte. Neben der Kitharodie gab es jett eine Aulodie (Gesang zur Flöte); neben bem Kitharoden den Flötenspieler (Auloden).

Dagegen wehrte sich der delphische Kultus mit aller Kraft gegen die Flöte als Soloinstrument. Der wahre Grund war wohl

weniger der Klang der Flöte an sich, als der Umstand, daß dieses solistische Flötenspiel von kleinasiatischen Musikanten eingesührt worden war, die damit gleichzeitig die aufgeregten lydischen und phrygischen Tonarten, sowie das enharmonische Tongeschlecht mitgebracht hatten. Aber die Delphiker blieben nur im Mythus Sieger, wo im Wettskampf zwischen Apollo und dem Flöte spielenden Marsnas der letztere nicht nur moralisch übers Ohr gehauen wurde; die erzürnten Musen zogen ihm vielmehr auch ganz unbildlich das Fell über die Ohren. In der Wirklichkeit sannen die Apolliniker auf andere Abhilse. Sie schusen das Saitenspiels schwenschte dieses gegen das klangvollere Flötenspiel nicht aufzukommen. Gerade in Argos, der Heimatstadt von Aristonikos, dem Erfinder der Kithariss, erhielt das Flötenspiel in der Schule des Olympos seinen Hauptsis.

Wichtiger, oder jedenfalls segensreicher für die griechische Musik wurde Archilochos (um 650), der eigentliche Begründer der grie= chischen Unrik. Er wurzelte nicht im Kultus, sondern im Volkslied. Den Blumen, die hier wild gewuchert waren, wurde er ein forgsamer Gärtner. Reiche Rhythmen, die sich den jeweiligen Empfindungen in buntem Wechsel fügten, strophischer Bau, der allem Musikalischen so günstig ist, waren die auffälligsten Kennzeichen seiner Lieder, die von Liebe, Wein und Lenzeslust sangen. Nach dem, was wir früher über den Gesamtcharakter der griechischen Musik gesagt haben, brauchen wir nicht erst zu versichern, daß Archilochos vor allem Dichter war. Aber eben Ihrischer Dichter. Und in jenen Zeiten, da die Dichter noch nicht für die Augen von Lefern schrieben, sondern für die Ohren von Hörer n schufen, waren sie von Natur Sänger. Archilochos ward Begründer des Melodrams (Parakataloge), da er zur Steigerung der Wirkung den Gesang mit Deklamation abwechseln ließ. Er erfand auch die Mehrstimmigkeit, so wie die Griechen sie auffaßten, also zwischen Instrument und Gesang, nicht innerhalb der Bokalmusik. Doch war bei ihm die "Heterophonie", so wie Aristoteles es später verlangte, nur ein gelegentliches "Hedysma", eine Würze, die am besten wirkte, wenn sie vorsichtig und selten angewendet wurde. —

Die dritte Periode, der die zwei ersten Menschenalter des sechsten Jahrhunderts zugeteilt werden, bildet die getreue Fortsetzung der vorigen. Der Hauptsitz bleibt auch jetzt noch Sparta. Bereicherung der Rhythmik und der Tonarten sind die mehr äußere Erscheinung; weiteres Eindringen des Volkstümlichen und kunstgerechte Ausbildung

desselben der mehr geistige Inhalt. Aus der volkstümlichen zur kunftmäßigen Pflege erhoben wurde vor allem das Chor= und Tanglied. Thaletas aus dem leichtlebigen Areta brachte diese Chöre nach Sparta, wo sie bald zu den Waffenspielen der Jugend erklangen. Der Aolier Alkman schuf das liebliche Gegenstück der Parthenien d. i. Jungfrauenchöre, die die Mädchen beim Reigenspiel sangen. Da dieses zumeist wohl in regelmäßigen Begen= und Wechselbewegungen bestand, erklärt es sich, daß seine Chore eine regelmäßige Gliederung in paarweise Strophen erhielten. Diese Entwicklung zum Chorgesang machte rasche Fortschritte. Tisias in Himera erhielt sogar den Beinamen Stesichoros d. i. Choraufsteller, weil er seine großen Balladen vom Chore singen ließ und zwar in drei Strophen, deren zwei erste als Strophe und Gegenstrophe gleich gebaut waren und von den beiden Chorhälften gesungen wurden, während die letzte, der Nachgesang, dem ganzen Chor zufiel. Die Ginführung des Chorgesangs in den Gottesdienst geschah durch Arion in Korinth, der den Dithy= rambus, das Preislied auf Dionnsos, chorisch singen ließ. Sier sehen wir bereits die Ansätze zur dramatischen Darstellung. Denn Arion stellte seine als Sathrn verkleideten Choreuten im Halbkreis um den Altar auf, ließ fie bei Tang und Gebärdenspiel fingen und führte den Wechsel zwischen einem solistischen Vorsänger und dem Chor ein.

Zu dieser Pflege des Chorgesangs tritt die Bereicherung der Ihrischen Ausdruckswelt durch die drei großen Dichter Alkaios, Anakreon und Sappho. — Nicht im einzelnen erwähnt seien die Fortschritte mehr technischer Art: die Bermehrung der Tonarten, die durch den wechselseitigen Austausch der bei den einzelnen Bolksstämmen einheimischen bewirkt wurde; die erhöhte Bewegungsfreiheit im Rhythmus, im Wechsel der Tonarten, der sich mit der stärkeren übung von selbst einstellte und nachträglich — so ist ja immer der Weg — von der sich erst sträubenden Theorie gebilligt wurde.

Auch den Delphikern nutte ihr Sträuben gegen das Flötenspiel nichts. Denn um 580 setzte Sakadas aus Argos die Zulassung des Flötenspiels bei den Phthien durch, indem er den Kampf Apollos mit dem Drachen, der sonst gesungen wurde, durch sein Flötenspiel so anschaulich in Tönen malte, daß ihm der Preis zuerkannt wurde. So hätten wir also hier ein Stück "Programm-Musik". Mag man die Phantasiekraft der damaligen Griechen als noch so lebendig ansnehmen, so bleibt doch die Voraussetzung einer solchen Leistung ein

ziemlich ausgebildetes und wechselreiches Spiel. Da für die gedächtnis= mäßige überlieferung eines solchen hier die Stüze des leichter haftenden Wortes schlte, stellte sich zunächst für die Instrumentalmusik das Bedürfnis nach einer Notenschrift ein. Man wählte für diese das alte griechische Alphabet.

Um dieselbe Zeit liegt die erste theoretische Beschäftigung mit der Musik durch die Pythagoräer. Sie traten an die Musik nicht als Musiker, sondern als Philosophen heran. "Alles ist Zahl", war ihr oberster Grundsaß. So ersorschten sie nicht die akustischen, sondern die mathematischen Berhältnisse der Töne zu einander. In ihren Ergebnissen fanden sie eine Parallele zu den Gesetzen der Weltordnung (Sphärenmusik). Daraus wieder flossen ihre Anschauungen von den ethischen und moralischen, ja sogar medizinischen Wirkungen der Musik, die durchs ganze Mittelalter, ja bis in unsere Zeit nachgewirkt haben. —

Die vierte Periode hat man auch als die klassische bezeichnet. Der Schauplatz der Entwickelung ist jetz Athen, das mit der politischen Borherrschaft auch die künstlerische gewonnen hatte. Die lebenslustige Handelsstadt mit ihrem reichen Fremdenverkehr, ihrer leichtblütigeren Bevölkerung war der Entwickelung der Kunst günstiger, als das ernste und konservative Sparta. Was hier das Borrecht einzelner bevorzugter Kreise gewesen war, wurde in Athen Gemeingut des Volkes.

Die Kunst in der Bolksgunst, — ein zweischneidiges Verhältnis. Das Größte wird wohl so erreicht, aber immer droht die Gesahr, daß die Kunst um die Gunst der Menge buhlen muß. Das sehen wir auch in Athen. Die Entwicklung war vorgeschrieben. Sie hielt ja getreu mit der der Poesie Schritt. Aus der erzählenden, epischen Darstellung der vergangenen Taten der Vorsahren war man zur poetischen Durchdringung des eigenen Lebens in der Lyrik gelangt. Der Weg wies nun dahin, daß man sich ein beliebiges Stück Leben dichterisch gestaltete und vorführte, also zum Drama. Im Dithysrambus Arions haben wir die Ansätze zu einem solchen gesehen.

Auf diesem Wege schritten in Athen Simonides von Keos (556—466) und Pindar aus Theben (522—442) weiter. Vor allem der erstere suchte in seinen Chören neben der Dichtung die Musik und den Tanz gleichmäßig zur Wirkung zu bringen. Auch in der Instrumentalbegleitung wurde er reicher, indem mehrere Instrumente mitwirkten. Pindar tat den solgenden Schritt, daß Instrumente ver=

schiedener Art (Flöten und Kitharen) gleichzeitig die Begleitung ausstührten. Man konnte also schon von einem Orchester reden. Daß die Instrumente sich bald die Freiheit der Mehrstimmigkeit gestatteten, liegt nahe. — übrigens war auch der Gesang entsprechend weitersgebildet worden. Die Stimme mußte doch mit den Instrumenten wetteisern. Sie wurde bewegter, kolorierte wohl gar. Der ganze Apparat bei diesen Choraufführungen war nun bereits so verwickelt, daß man auch für die Singstimme eine Notenschrift brauchte, für die man das neusjonische Alphabet wählte und Dirigenten zum Einsstudieren nötig hatte. Lasos aus Hermione, der im letzten Drittel des 6. Fahrhunderts wirkte, war ein solcher, sogar ein schriftstellernder, der eine Gesangss und Kompositionslehre verfaßte. —

Aus dem Chorgesang war das Drama geworden. Die Entwicklung ist leicht erklärlich. Daß man zwischen den Chören die Taten er= zählte, die man in den Chören feierte, war der erfte Schritt; daß man sie mit verteilten Rollen mimisch vorführte, der zweite. Afchylos (525-455) erkennt man noch deutlich die Anfänge; sein Drama ift noch mehr Dratorium. Denn das Hauptgewicht liegt auf den Chören, sie geben dem Ganzen die Gliederung. Gin Prolog ging voraus; er gehörte nicht zum eigentlichen Stud, wurde deshalb auch bloß gesprochen. In allem übrigen waren Boesie und Musik, so wie wir es bereits gewohnt sind, in steter Verbindung. Bier Chore bilden den großen Rahmen: Einzugs= und Abzugslied stehen an Anfang und Schluß, die beiden Standgefänge (Stasima) bilden die Atteinschnitte. Zwischen diesen Chören lag das eigentliche Drama, das auch musikalisch seine Steigerungsgrade vom rezitativischen ober melodramatischen Dialog zur Arie im Monolog und den Ensembles in den durch die Handlung hervorgerufenen Chorliedern hatte. Flöte und Kithare, diese lettere als das leisere Instrument mehr beim Rezitativ und Melodrama, führten die stete Begleitung aus. Das griechische Drama war so seiner Natur nach eine innige Verbindung von Dichtung, Musik und Mimik (Tanz). Sophokles (496-405) bedeutet das Ideal in der gleichmäßigen Beteiligung der drei Künste.

Die fünfte Periode führt uns vor, wie dieses Verhältnis aus dem Gleichgewicht geriet. — Wohl jedem Leser ist bei der Charaksteristit des griechischen Dramas der Gedanke an Richard Wagners Gessamtkunstwerk gekommen. Auch Wagner wollte ja diese Ineinanderswirkung von Dichtung, Musik und Mimik. Aber wir dürsen nicht vergessen, daß unser Musikdramatiker wieder zusammensühren wollte,

was getrennt gewesen, daß nach seiner Meinung die Weiterentwicklung an diese Verbindung geknüpft war. Umgekehrt waren im griechischen Drama die drei Künste noch eine Einheit, weil sie bisher noch nicht einzeln zur Selbständigkeit gelangt waren. Diese erheischte hier nun gerade die Trennung. Denn noch stand ja das Drama rein dichterisch betrachtet in seinen Anfängen. Es hatte sich damit begnügt, bekannte Vorgänge der Götter= und Hervengeschichte vorzuführen. Wie aber, wenn es sich die Aufgabe stellte, das Leben, das man selber lebte, auf die Bühne zu bringen? Wie, wenn der reale Mensch mit seinen Leiden= schaften zum Gegenstand der Darstellung, wenn das Drama mit einem Worte zum Charafterdrama wurde? Konnte die Musik dann auch noch mit? Konnte sie auch dort die Erhöhung des Dichterwortes sein, wenn sie mit der Erscheinung des tatsächlichen Lebens, das man jett vorführte, in Widerspruch stand? Und auf der andern Seite die Musik! Sie stand doch auch erst am Anfang ihrer Entwicklung. Das hatte man ja erfahren, indem sie mit jedem Tage reicher, bewegter, mannigfaltiger geworden war. War diese denn schon beendet? Waren ihre Möglichkeiten erschöpft? -

Auf beide Fragen ist mit Rein zu antworten. Und nun die Frage: Konnte bei der vorhandenen, naturgemäß gewordenen Form des Allkunstwerks, als das sich das griechische Drama des Aschylos und Sophokles darstellt, jene Weiterentwicklung von Dichtung und Musik sich vollziehen, ohne diese Form zu sprengen? Auch hierauf ist mit Rein zu antworten. Denn jene war nur möglich, war wenigstens jest nur möglich, wenn sich die Künste trennten. Die Griechen haben diese Trennung nicht vollzogen, sie haben an der ihnen überkommenen Form des Allkunstwerks festgehalten. Anderer= seits vermochten sie dem Trieb der Einzelfunst nach Entwicklung nicht zu widerstehen. Es mußte deshalb ein wechselseitiges Sichbe= fämpfen der einzelnen Künste entstehen, das jede fünstlerische Harmonie zerstörte. So erklärt es sich, daß die griechische Kunft so schnell verfiel, nachdem sie nur so kurze Zeit auf der Höhe geweilt, daß man faum den Söhepunkt feststellen kann. Bei der ungemein starken sinn= lichen Macht der Ausdrucksmittel der Musik wird diese im Wettkampf der Künste immer siegreich bleiben. Es ist ein Phrrhussieg, weil er nicht mit reinen Mitteln, weil er auf Kosten der Gesamtwirkung er= fochten wird. Wohl verstanden, wir reden vom Allkunstwerk. Die Geschichte des griechischen Musikoramas ist wie ein Vorbild der Ge= schichte der späteren Oper. Die Bevorzugung der Dichtung auf Kosten der Musik sinden wir in der Komödie, die im Dialog die unbegleitete Rede dem Rezitativ oder Melodram vorzog. Das ist leicht erklärlich, da es dem Dichter natürlich darauf ankommen mußte, daß keine Wispointe ungehört verhallte. Dann aber brachte die Komödie, man denke an Aristophanes, eine neue unbekannte Handlung, die die Aussenkeit der Zuhörer erheischte, endlich bekannte Charaktere aus dem tatsächlichen Leben, bei denen es zu unnatürlich gewirkt hätte, wenn sie singend aufgetreten wären. Wir haben also hier ein ähnsliches Verhältnis wie später bei der komischen Oper, die auch der Verständlichkeit wegen die Musik immer zurückdrängte.

Im allgemeinen aber war die Genußsucht des Volkes, seine mit dem Reichtum steigende Verweichlichung, die nach den Sinnen schmeischelnden Genüssen verlangte, der Bevorzugung der Musik auf Kosten der Dichtung günstig. Die Melodien werden immer beweglicher, nicht nur im Tempo, sondern auch in der Weite der Tonschritte. Der häusige Wechsel der Tonarten und Tongeschlechter, eine Vorliebe für die nervenseinen Tonunterschiede des enharmonischen Klanggeschlechts, anderersseits die Verstärkung der Instrumentation, die Aushebung der Strophensform, an deren Stelle das mehr Überraschungen bietende durchstomponierte Lied tritt, endlich eine sinnfällige, dem plumpen Instinkt ja immer schmeichelnde Tonmalerei — das sind die wichtigsten Mittel, mit denen man die rein instrumentale Wirkung zu steigern versuchte.

Abgesehen von der Störung des sein abgewogenen Verhältnisses der Künste untereinander stellten sich nun zwei Wirkungen ein, die für die Folge von der größten Bedeutung waren. Mit der Bereicherung des musikalischen Ausdrucks war eine Vermehrung der Schwierigkeit seiner Aussührung naturgemäß verbunden. Jur Bewältigung dieser Aufgaben reichten die dem Volke entnommenen Liebhaberkräfte nicht mehr aus. Dazu bedurfte es des Berufsmussikers. Es ist aber nur natürlich, daß dieser bezahlte Berufskünstler nun auch danach strebte, sich möglichst hervorzutun. So erhielt die griechische Musik den Virtuosen, von dem sie bislang verschont geblieben war.

Auf der andern Seite verlor sie den Poietes, den Dichterkomsponisten. Bisher war alle schöpferische Tätigkeit in einer Hand vereinigt gewesen: Dichter, Komponist und Inszenesetzer (der mimischen Chöre usw.) war eine einzige Person. Es ist nun flar, daß solche "vielfältigen" Genies, wie Richard Wagner, im Altertum genau so selten waren, wie heute. Wenn der Poietes im alten Sinn sich öfter gefunden hatte, so war das nur möglich gewesen, weil die

einzelnen Künste so einfach auftraten. Jett trat der Fall ein, daß des Dichters kompositorische Fähigkeiten nicht mehr ausreichten. Er mußte also einen Komponisten zu Hilfe nehmen. Mit diesem Augensblick war die ideale Einheit zwischen Wort und Ton dahin. Bald wurde, so ist ja der Lauf auch später bei der Oper immer gewesen, der Komponist die Hauptperson. Der Dichter schreibt für ihn einen Text.

Schon beim dritten der großen griechischen Tragiker, bei Euripides (480—407) haben wir diese Verhältnisse. Er ließ sich für die Komposition helsen, verlegte den Nachdruck nicht auf die Chöre, sondern auf die Bravourarien für die Solisten und gab mehr auf melodische Wirkung, als auf sinngemäße Deklamation. Beim wenig jüngeren Agathon (448—401) vollendet sich dann die Wandlung des dramma per musica zur Oper. Aus den sathrischen Komödiensdichtern, vor allem aus Aristophanes, erfahren wir von dieser Entwicklung. Denn sie überschütten diese ganze Art mit bitterstem Spott. Wan lese einmal des Aristophanes "Frösche", vor allem jene Szene in der Unterwelt, wo Aschblos und Sophokles vor dem Richterstuhle des Dionnsos ihre Erundsäße entwickeln, und Euripides mit seinen alle rechte Deklamation zerstörenden Koloraturen wie ein Urbild Becksmessers verhöhnt wird.

Auch darin bietet die griechische Musikgeschichte ein Seitenstück zur spätern Entwicklung, daß der Zug zum Opernhaften sich nicht auf das Theater beschränkte, sondern auch die andern Musikzweige ergriff. Die Namen Melanippides, Phrynis, Philorenos, Timotheos kennzeichnen diesen Abstieg in die Tiefe. Die religiöse Musik wurde mit hineingezogen. Aus ihr stammte ja der Dithyrambus, aus dem sich im Theater das Musikdrama entwickelt hatte. Run wirkte das Theater zurück auf die Kirchenmusik, wo in die choralen Vorträge der Solist mit allen seinen Unarten sich eindrängte, und der Instrumentalist eine wichtige Person wurde. So ist es begreiflich, daß Sokrates wie Plato sich von dieser nervösen, weichlichen und äußerlichen Musik entrüstet abwendeten. Sie konnte wirklich nur den Charakter verderben. Aber die Sehnsucht nach der alten, ernsten, sittlichen Musik blieb ungestillt. Griechenland brachte keinen Reformator hervor. Mit bem politischen Verfall kam auch der geistige. Die Schlacht von Chäronea (338) bedeutete das Ende; mit ihr beginnt die letzte Periode der griechischen Musik, die Periode der Birtuosität und der nicht mehr produktiven Theorie.

Der Schauplat der Entwicklung diefer fechsten Periode ist

zunächst der Hof des neuen makedonischen Weltreichs. Man übernahm hier die griechische Kultur, da man keine eigene hatte. Und da man nicht die Kraft hatte innerlich Neues zu schaffen, so suchte man das Neue in äußerlichem Glanz. Wohl mahnte Raphesias, man folle nicht im Großen das Schöne, sondern im Schönen das Aber Massenentsaltung in jeder Hinsicht war das Groke suchen. Kennzeichen des ganzen Betriebs. Am ehesten hätte noch die Mehr= stimmigkeit im Instrumentalspiel ohne Gesang zu einer Beiterent= wicklung führen können. Aber den Griechen war offenbar diese Gabe nur in sehr beschränkter Beise verliehen. So verfiel man auf das Massenaufgebot. Das Instrument hatte jest vierzig Saiten, also das Behnfache der ursprünglichen Zeit; die Wasserorgel, die jest aufkam, ist im Grunde die massige Gestalt der Blaginstrumente. Hatte früher ein Flötenbläser genügt, so stellte man jett Orchester von sechshundert Musikern zusammen. Jest war die Blüte des Virtuosenkults. Moschos wurde gefeiert, weil er den Ton besonders lang aushalten konnte. Man zahlte den Virtuosen Riesenhonorare, die die der Helden vom hohen C in unsern Tagen hinter sich zurücklassen.

Es ist natürlich, daß auch dieser Zeit ernstere Geister und gesundere Gemüter nicht fehlten. Manche Musiksunde bestätigen, daß auch jett noch abgelegenere Orte konservativer und damit in diesem Falle fünstlerischer blieben. Aber im allgemeinen mußte sich diesen anders gearteten Männern bald die überzeugung aufdrängen, daß es gegen diese Strömung kein Anschwimmen gab. So blieb ihnen nur ein Weg übrig, die wissenschaftliche Beschäftigung mit der alten Musik. Aristogenos (geb. 350 zu Tarent), der bedeutendste dieser Theoretiker, läßt uns einen Cinblick tun in die Gemütsverfassung dieser Bewunderer des alten Hellenentums. "Wir tun," so hebt sein Buch an, "dasfelbe wie die Einwohner von Baftum; einst Sellenen, find sie in Barbarei versunken, zu Thrrhenern oder Kömern geworden und haben ihre alte hellenische Sprache und Kultur aufgegeben. Bloß eines der alten hellenischen Feste feiern sie noch; da gedenken sie der angestammten Namen und Bräuche und jammernd und weinend gehen sie auseinander. Ebenso wollen auch wir jett, wo die Theater in Barbarei versunken sind, wo die Musik der großen Menge zur tiefsten Stufe herabgekommen ift, hier in unserem nur Benige umfassenden Rreise der alten Musik gedenken, wie sie ehedem war." Es mußte bei theoretischen und geschichtlichen Studien bleiben; die Bestrebungen zu einer Wiederbelebung der alten Musik blieben fruchtlos. Aristogenos

soll darüber so verbittert und traurig geworden sein, daß er nicht mehr lachen konnte. Er sah im Niedergang seiner geliebten Kunst das Ende der antiken Kultur überhaupt.

Dieses Ende kam für die Musik in Rom. Die Kömer vermochten nur zu übernehmen; sie nahmen das, was sie vorsanden, Virtuosentum und Masseneffekte, und vergröberten es nach ihrer Art. Aber Kom übernahm nicht nur von Griechenland, es nahm, wo es etwas vorstand. So kam Asien nach Kom. Und wenn das Griechentum, selbst noch in seinem Verfall, die Musik als Kunst um der Kunst willen gepflegt hatte, — mit den Sängerinnen, Tänzerinnen und Spielerinnen des üppigen Orients kam eine Musik nach Kom, die dasselbe war, was ihre Trägerinnen: eine Dirne niederer Lüste.

Ein Hadrian und noch viel später Justinian versuchten Resormen. Sie mußten fruchtloß bleiben, weil ein Sumpsboden nicht plöglich Gewächse hervorbringen kann, die die reine Lust der Höhen zum Gedeihen verlangen. Keine Wiederbelebung der alten, sondern die Schöpfung einer neuen Welt ist gekommen. In ihr, im Christentum erst, gelangte die Kunst der Musik zur vollen Entsaltung.



Zweiter Teil.

Das Mittelalter.





## Die Musik in Dienst und Pslege der Kirche.

## Ullgemeines.

Wie wir aus der Schilderung der bisherigen Entwicklung der Musik wissen, ist diese seltsamerweise viel später, als Baukunst, Malerei und Dichtung zu einer selbständigen Runst geworden. Usiens haben gewaltige Bauwerke geschaffen und Dichtungen voll tief= gründiger Weisheit und hoher Anmut. Die Griechen zumal haben in Bau- und Bildwerken eine Schönheit erreicht, die noch heute wie eine Offenbarung wirkt. Sie haben in Homer, in ihren großen Dramatikern Dichter, die uns heute noch zu ergreifen, zu unterhalten, zu begeistern Run war ja wohl in der besten Zeit des Hellenentums die Musik mit dieser Dichtung aufs engste verbunden. Aber sie war im Grunde nichts, als ein technisches Ausdrucksmittel des Dichters mehr, der durch sie die eindringliche Kraft seiner Verse erhöhen wollte. Sobald aber die Musik aus dieser dienenden Stellung herausstrebte, felbständig wurde, verfiel sie, mußte sie verfallen, weil ihr jest jeg= licher Gehalt fehlte. Denn fie hatte an die Stelle der weggelassenen Dichtung nichts neues gesett; so war sie eitel äußerliches Formenspiel und Tongeklimper.

Ich sagte, es sei seltsam, daß die Musik so spät erst zu einer echten Kunst geworden ist, denn nirgendwo läßt sich das persönlich e Fühlen so rein und voll ausdrücken, wie in ihr. Aber gerade hier liegt auch die Erklärung für die Erscheinung. Das Gefühlsleben, das Innenleben war im Altertum überhaupt wenig ausgebildet. Wir brauchen nur an die Stellung der Frau und die Sklaverei zu denken, um das zu begreisen. Das Altertum hatte überdies, und damit hängt die geringe Entwicklung der Gemütswelt auss engste zusammen, sein ganzes Augenmerk auf die Außenwelt gerichtet und vernachlässigte darüber die Innenwelt, das Seelenleben. Die Bedeutung, die die Mossterien gewannen, ist das beste Zeugnis dafür, daß der Antike in ihrer Blütezeit dieser Mangel wohl bewußt war. Zu seiner überwindung ist sie nicht gekommen; denn eine gelegentliche, heimliche (Mysterien) Beschäftigung mit diesen Fragen konnte gegenüber der glänzenden,

öffentlichen Pflege der entgegengesetzten Weltanschauung nicht aufkommen.

Henkte den Blick durchaus von der Außenwelt ab und dem Seelenleben zu. Je mehr aber dieses Innenleben an Geltung gewann, um so schärfer mußte der Gegensatz zur antiken Kunst werden, die wie das antike Leben, nicht das Individuelle, sondern das Generelle, nicht den Charakter, sondern den Thpus gesucht hatte. Das gilt nicht nur für die bildende Kunst, wo es auffällig ist, sondern auch für die Dichtung. Je mehr wir die Charaktere der alten Dichtung prüsen, um so mehr erkennen wir, daß sie Thpen sind und nicht Einzelcharaktere und Individualitäten, wie sie etwa Shakespeare bietet.

Der Musik aber fehlt der Ausdruck des Inpischen. Sie hat zwar dafür auch ein Ausdrucksmittel, das aber nur eine Seite ihres Wesens und sicher nicht die wertvollere bildet, nämlich den Rhyth= mus. Er gibt z. B. den Tänzen und Märschen typische Gestaltung. Aber der Rhythmus ist schon deshalb nicht das eigentlich Musikalische, weil er nichts ausschließlich Musikalisches ist. Die Poesie, die Mimik im Tanze besitzen ihn in gleichem Maße. Es ist sehr bezeichnend, daß die Musik erst dann zu einer höheren, selbständigen Entwicklung gelangte, als man den Rhythmus völlig überwunden hatte und die Empfindung fessellos in Tönen ausströmen ließ. Denn so erklärt schon der heilige Augustinus den iubilus, jene Notenmasse, die über den Text hinaus= schoß, vielleicht im Anfang nur, weil der jüngere Text fürzer war, als die ältere, übernommene Melodie. "Die Sänger," jo lautet des Kirchenvaters Erklärung, "vom Texte der Lieder allmählich zu heiliger Freude begeistert, werden bald von heiligen Gefühlen so überfüllt, daß sie durch Worte gar nicht auszudrücken vermögen, was in ihrem Innern vorgeht; sie lassen deshalb das Wort beiseite und strömen ihre Gefühle in eine Jubilation aus. Die Jubilation ist nämlich ein Gefang, der den Aufschwung desjenigen Herzens offenbart, welches durch Worte seinen Gefühlen keinen Ausdruck zu geben vermag."

Das ist also dieselbe Fülle inneren Gefühls, das nach stimmlichem Ausdruck in schmerzvollem Ausschrei, lustigem Jauchzen oder seligem Jubilieren verlangt, in der wir den Ursprung aller Musik überhaupt sehen müssen. Die asiatische Welt hatte die Musik zu Aufgaben gezwungen, die nie Herzenssache des Aussührenden sein konnten. Die Musik hatte hier den Zweck sinnlicher Erregung; sie hätte aber höchstens als Ausdruck einer solchen künstlerisch werden können. Oder

die Musik war tistelnder Spekulation versallen und in wissenschaftsliche Systeme gebracht worden, die sich günstigensalls, z. B. bei der Akustik, mit dem Ausdrucksmaterial der Musik befaßten. Die Antike benutzte die Musik als Deklamationsmittel oder in ihrem Bersall zur Bekundung akrobatenhafter Birtuosität. Erst das Christenst um lenkte die Musik in jene Bahn, auf der sie sich entwickeln, auf der sie zu einer Kunst werden konnte. Der Ausdruck des in nersten Gefühlslebens, für das Worte nicht ausreichten, wurde ihr eigenstes, nur ihr gehöriges Gebiet.

Zweierlei ist nun allerdings gleich hier zu bemerken, weil es für die Entwicklung der Musik von der höchsten Bedeutung wurde.

Die Stärkung des seelischen Lebens, die Geltendmachung des persönlichen Empsindens, die Befreiung der Individualität vom Typus, erreichte das Christentum zunächst nur durch eine Einseitigkeit. Diese lag in der Verachtung der körperlichen Welt, in der völligen Abkehr von der Außenwelt. Gegenüber der Einseitigkeit der Antike, die nur die Schönheit der körperlichen Welt gepflegt hatte, entwickelte das Mittelalter die Einseitigkeit einer ausschließlichen Kultur der Seele und ihrer Beziehungen zu einem höheren Jenseits. Es ist klar, daß die Aufgabe des Menschen, da er aus Körper und Seele besteht, in der Verbindung, in der höheren Einheit dieser beiden Weltanschauungen liegt. Wir werden später sehen, wie mit der Kenaissance das Problem dieser Verbindung für jeden Einzelnen entsteht, wie damit erst Kechte und Psslichten der Persönlichkeit voll erkannt werden.

Alber die Befreiung des Seelenlebens, die das Christentum brachte, war oder blieb nicht lange Subjektivismus seelischen Fühlens. Mit der kirchlichen Ausgestaltung der neuen Lehre erhält das Seelensleben bald wieder einen allgemeinen, die Individualität einschränkensden Charakter. Der Mystizismus versuchte allerdings auch im Mittelsalter immer wieder ein solch rein persönliches Einzelverhältnis zu Gott zu schaffen; er ist aber niemals zu einer herrschenden Stellung innerhalb der Kirche gekommen. Vielmehr nannte sich diese mit besonderer Betonung der Umfassung der Gesamtheit katholisch, d. i. allgemein, und in ihr erreichte die typische und generelle Gestaltung des Seelenlebens den Höhepunkt. War man im Altertum erst Staatssbürger und dann Mensch gewesen, so jest erst Mitglied der Kirche und dann Mensch. Der Unterdrückung der Individualität in der Kirche entsprach auch die im staatlichen Leben. Man kam allerdings kaum bis zum Begriff des Staates, sondern begnügte sich mit den

kleineren Gemeinschaften des Standes (Rittertum), der Gemeinde und der Gilde. Der Einzelne ist auch im Mittelalter nichts, sondern er erlangt seine Geltung nur als Mitglied einer Gemeinschaft.

In der Musik findet diese steigende Entwicklung einen vorzüg= lichen Ausdruck. Zu Anfang haben wir — man vergleiche das Einzelne weiter unten — im Gesang der Gemeinde die Gefühlsergusse Einzelner als vollberechtigte Kundgebung. Nachher wird ein offizieller Choral festgelegt, von dem nicht abgewichen werden soll. Aber der Höhepunkt der Entwicklung offenbart sich darin, daß aus dem einstimmigen Choral sich die kontrapunktische Polyphonie (Bielstimmigkeit) entwickelt. Eine Einzelstimme vermag jeder Eingebung, jeder Stimmung zu folgen, vermag auch innerhalb der vorgeschriebenen Notenfolge der persön= lichen Empfindung durch die Art des rhythmischen und dynamischen Vortrags Ausdruck zu leihen. Das Wesen der kontrapunktischen Viel= stimmigkeit aber beruht darin, daß keine Stimme vorherrscht, daß aber auch keine der Einzelstimmen an sich bereits ein künstlerisches Gebilde ist, sondern daß dieses erst durch das Zusammengehen der Stimmen entsteht. Also anders, als unsere volkstümliche Vierstimmig= keit, wo die Oberstimme die Melodie singt, die andern drei diese begleiten. Im kontrapunktischen Chor hat die Melodie keine selbständige Bedeutung, sondern ist nur eine Linie, um die die andern Stimmen ihr Arabeskenwerk schlingen. In diesem beruht die Kunst, nicht in jener. So ist die kontrapunktische Polyphonie nach Form und Inhalt durchaus katholische Kirchenmusik. Ihr fehlt die körperliche Sinn= lichkeit, sie ist eine durchaus geistige und seelische Kunst; aber nicht Beist und Seele eines Einzelnen, sondern der Gesamtheit.

Für das Mittelalter selbst bedeuteten diese Einseitigkeiten eher einen Gewinn. Es wäre nicht möglich gewesen, gegen die glänzende altheidnische Kultur aufzukommen, wenn man nicht alle Kräfte auf ein völlig neues Gebiet vereinigt hätte, auf dem jeder Vergleich mit der Vergangenheit ausgeschlossen war. Andererseits konnten die neu in die Weltgeschichte tretenden Völker, die bislang Barbaren gescholten worden waren, nicht gleichzeitig für eine körperliche und geistige Kultur gewonnen werden. — Aber auch die ausschließlich kirchliche Form, die das geistige Leben zunächst annahm, erschien keineswegs als Hemmung. Denn die Kirche war und blieb auf Jahrshunderte hinaus die einzige Form der Religion. Es sielen in dieser Zeit also auch die Begriffe kirchliche und religiöse Kunst noch völlig zusammen. Religiös im tiessten Sinne ist aber schließlich jede Kunst.

Ihre hehrste Aufgabe war und ist immer, die Beziehungen — und das ist doch die Bedeutung des Wortes religio — aufzudecken oder zu vertiesen zwischen Außen= und Innenwelt des Menschen, zwischen diesem und der Sehnsucht nach jenem Höheren, Allumfassenden, das wir Gott nennen und als Gott fühlen und glauben.

Solange man in der Kirche die einzige Möglichkeit sah, Gott zu dienen, religiös zu sein, umfaßte die Kirche das ganze Leben. Solange gab es auch keine besondere kirchliche Kunst. Die Kirche hat einfach die Kunst ihrer Zeit; einen besonderen Kirchen stil gibt es nicht. Michelangelos herrliches Wort über die Malerei hatte für alle Künste Geltung: "Die echte Malerei ist edel und fromm durch den Geist, in dem sie arbeitet; denn nichts erhebt die Seele des Einsichtigen mehr und zieht sie mehr zur Frömmigkeit, als die Mühe, etwas Vollendetes zu schaffen. Gott aber ist die Vollendung und wer dieser nachstrebt, strebt dem Göttlichen nach."

Da sich die Kirche in dieser Zeit als einzige Heimat des Gottsgedankens fühlte, verlangte sie von der Kunst nicht eine besondere Art, sondern einsach, daß sie ihr ihr Bestes gebe. Und so sehen wir, daß die Kirche, trothem sie den gregorianischen Choral als ihren eigensten Gesang bezeichnet, keineswegs auf dieser Form als der allein richtigen beharrt. Wir sehen im Gegenteil innerhalb der Kirchensmauern die ganze musikalische Entwicklung vor sich gehn, von der Einstimmigkeit des Chorals bis zu den kunstvollsten Gebilden einer verwickelten Polyphonie. Für das ganze Mittelalter gelten die Sätze: Die Kirche hatte die Musik in ihren Gottesdienst aufgenommen. Die Musik schuf mit allen Mitteln, die sie aufgefunden, für die Kirche. Das Kunstideal der Kirche deckte sich völlig mit dem der Zeit und der schaffenden Künstler.

Daß das dann mit einem Male anders geworden ist, liegt nicht daran, daß die Musik eine andere Entwicklung genommen hat, obwohl das oft als Grund angeführt wird. Die kontrapunktische Musik mit ihrer mathematisch scharsen Rhythmik, ihrer völligen Fremdheit dem Textwort gegenüber ist vom innern Wesen des Chorals viel weiter entsernt, als ein harmonisierter mehrstimmiger Saß. Denn dieser gewährt dadurch, daß eine Stimme führt, die Möglichkeit jeder Wensdung des Textes bis ins kleinste zu solgen. Darum ist der harmonisierte Gesang auch viel besser, als die polyphone Kontrapunktik imstande, den liturgischen Textvorschriften zu genügen. Man braucht ja nur daran zu denken, daß die Florentiner für ihr dramma per

musica den harmonisierten Einzelgesang der Deutlichkeit des Textes wegen wählten. Auch die sogenannte Weltlichkeit der modernen Musik war kein stichhaltiger Grund. Es wäre geradezu barbarisch, dem "Requiem" Mozarts, der "Missa solemnis" Beethovens gegenüber zu behaupten, daß der Ausdruck innigster Frömmigkeit und höchster Erhabenheit der harmonisch=chromatischen Musik weniger zu Gebote stände, als der polyphon=kontrapunktischen.

Ich lege den Nachdruck auf dieses "vielstimmig". Denn daß der Choral eine ganz besondere Stellung einnimmt, mit dem kathoslischen Gottesdienst geradezu verwachsen, und daß er in seiner Art etwas unübertrefslich Vollendetes ist, soll gar nicht bestritten werden. Aber dem Wesen dieses Chorals ist die kontrapunktische Polyphonie auch dann durchaus fremd, wenn die Melodie, auf die und um die sie gebaut ist, eine Choralweise ist. Muß doch diese rhythmisch ganz und gar verändert werden, um einen "Tenor" abzugeben.

Es waren also durchaus außerhalb der Musik liegende Gründe, wenn die Kirche mit einem Male die weitere Musikentwicklung von sich ausschloß. Der wahre Grund war der, daß die Kirche aufgehört hatte, die einzige beherrschende Macht der Welt zu sein; ja daß sogar ein Gegensatz zwischen Welt und Kirche entstand. Auf die Reformation war die Renaissance gefolgt. Die erstere hatte die Trennung innerhalb der Christenheit gebracht. Man mußte jett im Ge= gensatz zur losgetrennten Kirche die charakteristischen Merkmale fest= Das tridentinische Konzil (1545-1563) schuf die naiv= katholische Kirche des Mittelalters in die bewußt römisch=katholische der Neuzeit um. Das mußte natürlich auch auf die Künste in der Rirche wirken. Die Musik wurde besonders stark davon betroffen. Der Choral erfuhr eine vereinfachende Reform, die liturgischen For= berungen wurden so scharf betont, daß man eine Zeitlang baran dachte, alle mehrstimmige Musik aus der Kirche zu verbannen. Pale= strina rettete sie, indem er durch die Tat den Beweis lieferte, daß eine würdige Kirchenmusik auch in polyphonem Gewande möglich sei. Der Sieg war so vollkommen, daß der Papst verordnete, daß in der Bukunft nur die Musik des Palestrinastils für die papstliche Kapelle in Anwendung kommen sollte.

Das Gebot scheint deutlich für alle Zeit und ist doch nur der Ausgangspunkt der Unklarheit über die ästhetischen Grundsäte der katholischen Kirchenmusik. Denn diese päpstliche Verordnung sah nicht voraus, daß eine ganz neuartige Musik aufkommen würde, sah nicht,

daß Palestrina der Endpunkt, die Krönung einer abgelaufenen Ent= wicklungsperiode war, nicht aber der Ansang einer neuen. Diese Unklarheit durch einen bindenden Ausspruch zu beseitigen, hat die katholische Kirche in der Folgezeit nie für nötig gehalten. Sie hat einerseits in der sixtinischen Rapelle, der Musteranstalt für Kirchen= musik, die palestrinenische überlieferung immer gewahrt, andererseits dem Eindringen der neuen Musik nirgendwo in einer Art gewehrt, die einem wirklichen Verbot gleichgekommen wäre. Die moralische Unterstützung, die der deutsche Cäcilienverein von der geistlichen Obrigfeit zumeist ersuhr, erhält eine seltsame Beleuchtung, wenn man die Kirchenmusik in den katholischen romanischen Ländern hört. Deutschland ist man wohl auch hier nur so streng, weil wir die scharfen religiösen Gegenfäte haben. Das eine ist sicher: Hätte die Rirche seit der Reformation nicht ihre Stellung der Runst gegenüber geändert, so hätte wohl nie ein Zweifel entstehen können. Das Wort bes Psalmisten: "Singt dem Herrn ein neues Lied" wäre immer dahin verstanden worden, daß jede Zeit Gott mit den ihr natur= gemäßen Mitteln lobsingen solle. Aber diese einfache Lösung war nicht mehr so leicht, seitdem der Gegensat, der durch die Welt geht, nicht mehr religiös und nicht religiös, sondern kirchlich und weltlich hieß. Seither gibt es eine Rirchenmusikfrage. Seither hat die Bedeutung der katholischen Kirche für die Musikentwicklung fast ganz aufgehört, während die evangelische Kirche einem Johann Sebastian Bach wenigstens die Wirkungsstätte geboten hat. nicht; denn für ihre eigentlich kirchlichen Bedürfnisse nahm die evan= gelische Kirche die Kunstmusik niemals in starkem Mage in Un= spruch. Und so bedeutsam auch der evangelische Beist für die Musik eines Bach und Sändel wurde, die protestantische Kirche hatte für ihre Entwicklung keine Bedeutung. Die Musik ist seit der Renaissance eine weltliche Kunst geworden. Während im Mittelalter oft genug Choralweisen zum Trinkgelage ertönten, hat in der Reuzeit die katholische Kirchenmusik allzulang und vielfach jett noch das Gepräge der Opernmusik getragen. Ob hier noch ein Wandel eintritt? Nicht so, daß man einfach die Entwicklung einiger Sahrhunderte ausstreicht und fünstlich archaisiert, sondern indem man die neuen Formen mit dem eigenen Beiste erfüllt? -- Es fehlt nicht an Zeichen dafür, aber sie sind sehr bescheiden. Wir werden davon im VI. Buch zu iprechen haben. -



Viertes Buch.

# Die Periode der Einstimmigkeit.

Erstes Kapitel.

## Der kirchliche Besang.

1. Die Anfänge der dristlichen Kirchenmusik bis zu Ambrosius.

"Die Lehre vom Kunsthaß der ersten Christen ist die erste und schlimmste Fabel, welche die moderne Kritik aus der Geschichte der christlichen Kunst zu entfernen hatte." So beginnt Franz Xaver Kraus in seiner "Geschichte der christlichen Kunst" die Darlegungen über die altdristliche Kunft. Er meint damit die bildende Kunft, gegen die ja auch noch später manche gewichtige Stimme in der christlichen Kirche laut wurde. Nur ganz vereinzelt dagegen sind Aussprüche gegen die Aufnahme der Musik durch das Christentum. Das ist auch leicht erklärlich. Einmal aus jener allgemeinen Stimmung der neuen Weltanschauung, die zwar die körperlichen Erschei= nungsformen verachtete, aber gegen eine so immaterielle Runft, wie die Musik es ist, nichts einzuwenden hatte. Dann aber konnte man gegen die bildende Runft die Bibel, wenigstens das alte Testament, zum Beugen anrufen, während umgekehrt die heilige Schrift geradezu zur Pflege des Gesangs aufzurufen schien. Und nicht nur das alte Testa= ment, sondern auch die Bücher des neuen Bundes.

In ahnender Erkenntnis der großen Dinge, die Gott an ihr

getan, lobpreiset Marias Seele den Herrn und ihr Geist freuet sich Gottes in einem jubelnden Gesange, noch bevor der Heiland geboren ist. Seine Geburt aber verkünden Engel mit Gesang den Menschen, die eines guten Willens sind. Und auch am Ende von Christi Wandeln auf Erden steht ein Gesang. Nach der Einsetzung des heiligen Abendsmahles stimmten der Herr und seine Jünger den Lobgesang an; dann gingen sie hinaus an den Ölberg. (Math. 26, 30.)

Es ist also leicht erklärlich, daß die Apostel in ihren Sendschreiben die jungen Christen ermahnten, wenn sie fröhlich seien, Psalmen zu singen (Jak. 5,13) und dem Herrn zu singen und zu spielen (Paulus an die Rolosser und Epheser). Diese Gesänge bestanden natürlich aus den Psalmen oder jenen Lobgesängen des alten Bundes, in denen Moses, Hannah, Habakuk, Jonas, die Jünglinge im Feuerosen den Jubel ihres gottsreudigen Herzens hinausgesungen hatten. Die ersten Judenchristen hielten sich ja überhaupt äußerlich noch an die überslieserten Formen des Tempeldienstes. So haben sie mit den alten Texten sicher auch die alten Melodien übernommen.

Neue Elemente, überhaupt eine größere Freiheit kamen mit der Verbreitung des Chriftentums bei den Beiden hinzu. Denn es leuchtet ja sofort ein, daß die Befänge des alten Bundes für den neuen nicht mehr ausreichten. Man hatte Gott für neue, für unendlich größere Wohltaten zu danken. Wie hätten für die neuen Empfindungen die alten Worte ausreichen sollen! Man mag ja zunächst zu den über= lieferten Weisen neue Texte gedichtet haben. Sicher haben sich aber die Weisen nicht lange auf die vom Judentum überkommenen beschränkt. Denn abgesehen davon, daß diese den Beidenchriften erst hätten bei= gebracht werden muffen, hatte das Judentum in dieser Zeit so viel von den umliegenden Völkern angenommen, daß sich sein Gesang sicher nicht wesentlich von den ernsteren Beisen des Hellenentums unterschied. Man überschätzt wohl überhaupt, wie das auch Fr. X. Rraus in seiner "Geschichte der christlichen Kunst" hervorhebt, die Bedeutung des Judentums für die junge driftliche Welt, und man unterschätzt den Bildungsstand der aus dem Heidentum der jungen Rirche zuströmenden Elemente. Denn, selbst wenn wirklich ein großer Bruchteil dieser aus Sklaven bestand, auch die Sklaven waren nicht teilnahmsloß gewesen gegenüber der antiken Kunstkultur, oft genug waren sie ihrer sogar in hohem Mage teilhaftig. So ist es sicher, daß auf allerlei Wegen ebensogut altheidnische Melodien in die junge Rirche kamen, wie althebräische. Selbstverständlich die ernsteren Melo=

dien des Altertums. Wir erinnern uns, daß noch ein Hadrian für deren Wiedererweckung tätig war.

Die junge Kirche tat auch nichts, um diesen Weisen den Eingang zu wehren. Sie hatte auch keinen Grund dazu, da es ja hauptsächlich auf die Texte ankam. Ja, die Kirche öffnete sogar diesen heidnischen Melodien und auch der subjektiven Erfindung die Türe. Denn schon bei Paulus stehn (Kol. 3, 16 und Eph. 5, 19) in seinen Ermahnungen zum geistlichen Gesang neben den Psalmen öuvoi und Sal avevuarvai, Hymnen und Geistesgesänge. Mögen die ersteren vielleicht jene überslieferten Lobgesänge gewesen sein, die letzteren waren sicher von der Begeisterung des seierlichen Augenblicks eingegebene Gesänge. Terstullian belegt in seiner Apologetik, daß diese persönlichen subjektiven Gefühlsergüsse noch zu seiner Zeit im Gottesdienste eine wichtige Kolle spielten. "Wenn das Wasser zum Händewaschen gereicht und Licht gebracht worden ist, so," schreibt er, "wird ein jeder aufgesordert, nach seinem Können mit Worten der heiligen Schrift oder solchen eigener Ersindung Gott lobzusingen."

Diese Erscheinung ist von der größten Bedeutung geworden. Sie hat am meisten zur Mehrung des Schapes kirchlicher Musik beige= tragen, sie hat ferner diese Musik von einer starren Tradition befreit. Denn es ift flar, daß in der Regel nur die gebildeten Elemente fähig waren, ihrem Gott ein eigenes Lied zu singen. Nun ist es selbstverständlich, daß der mit griechischer Bildung erfüllte Abendländer nicht an jüdisch-orientalische Vorbilder sich hielt. Ferner aber war hier der Punkt, wo sich der persönlichen Begabung ein Betätigungs= feld erschloß. Endlich aber ist es nach aller Erfahrung sicher, daß die Begeisterung des Herzens sich bei einer solchen Improvisation weniger im Wort an sich, als im Vortrag, in der Melodie ausdrückte. sehen hier einen ersten Weg, der vom antiken Gesangsgrundsat wegführt. Denn gerade bei solchen Eingebungen des Augenblicks mar der Gesang sicher mehr oder anderes, als eine möglichst scharfe Heraus= arbeitung des sprachlichen Rhythmus, zumal die Terte gerade in diesen Fällen sicher zumeist Prosa waren. Hier ist wohl der Aus= gangspunkt für jenen iubilus, jenes wortlose Fauchzen der gott= freudigen Seele, von dem Augustinus spricht.

Dieser Duldsamkeit widerspricht es nicht, wenn die junge Kirche die Instrumente aus ihrem Gottesdienst verbannte. "Wir gebrauchen," sagt Clemens von Alexandrien, "ein einziges Instrument: das Wort des Friedens, mit dem wir Gott verehren, nicht aber das alte Psal-

terium, die Pauken, Trompeten und Flöten." Denn die Instrusmentalmusik war wegen der Verbindung und Gelegenheit, in der sie auftrat, ja auch dem heidnischen Altertum nicht bloß als Kunstverfall, sondern auch als Gefahr für die Sittlichkeit erschienen. Wie hätte da das Christentum sie in seinem heiligen Gottesdienst dulden sollen. Aber auch diese Ablehnung der Instrumentalmusik war keine grundsätzliche. Der oben genannte Clemens gibt bereits den Gebrauch der Instrumente außerhalb der Kirche, etwa beim Gastmahl zu.

So gewiß nun die chriftliche Musik zu Anfang ein sehr einfacher Volksgesang war und man schon aus Klugheit es vermied die Aufmerksamkeit der heidnischen Verfolger zu erregen, so wuchs sie doch schnell mit der aufblühenden Kirche zu einer übung erheischenden Bum Wechselgesang, wobei ein Vorsänger anstimmte und die Gemeinde einfiel, oder wo jener vorsang und die Gemeinde wiederholte, muß man ichon früh gekommen fein. Die überlieferung schreibt ihn bereits dem sprischen Bischof und Märthrer Ignatius († 116) zu. Er habe in Berzückung den Himmel offen und droben die Heerscharen der Engel in zwei großen Chören das Lob des Ewigen preisen sehen. Die Legende ist schön, aber das Vorbild für den Wechselgesang lag nahe genug auf der Erde. Der jüdische Tempel= dienst, wie der griechische Rultus, kannten ihn. Für Kleinasien lagen beide nahe, und so erklärt es sich auch, daß die Musik hier die ersten Fortschritte machte. Es ist ja auch das kleinasiatische Bithynien, aus dem der jüngere Plinius an Trajan über die Christen berichtet, "daß sie an gewissen Tagen vor Sonnenaufgang zusammenkommen und Christo, gleich wie einem Gotte, einen Wechselgesang singen." Mit der wachsenden Schwierigkeit der Aufgaben bedurfte man jetzt auch immer mehr kunstgeübter Sänger. Und wirklich richtete bereits Papst Silvester im Anfang des vierten Jahrhunderts die erste Singschule zu Rom ein, und schon das Konzil von Laodicea im Jahr 367 verordnete: "es solle kein anderer in der Kirche singen, als die dazu verordneten Sänger von ihrer Tribune."

So war aus dem Bolksgesang schnell ein Aunstgesang geworden, indem die zur Herrschaft emporgestiegene Kirche darin ein wirksames Mittel erkannte, ihren Gottesdienst zu verherrlichen. Und nun, wo man das Heidentum nicht mehr zu fürchten hatte, übernahm man gern aus ihm, was man für seine Zwecke brauchen konnte. So verwendete der Bischof Basilius der Große von Cäsarea († 379) unverschleiert das antike Vorbild. Er ließ die Psalmen durch kunst-

geübte Sänger ( $\psi \alpha \lambda \tau \alpha i$ ) in der Art der Epinitien Pindars vorsfingen; die Gemeinde siel dann beim Schlußvers unter Begleitung von Kitharen ein.

Auch die ersten Christen blieben eben Menschen und waren zu= gänglich der Schönheit der Erde. Ringsum lockte die heidnische Welt mit den Genüffen einer raffinierten Runft. Die Rirche hat zu allen Zeiten die Alugheit bewährt, das in ihren Augen Bose im Schönen dadurch zu bekämpfen, daß sie die Formen übernahm und mit eigenem Geiste erfüllte. Die Ausnutung altgermanischer Volksfeste in christ= lichem Geiste, die Gründung des Dratoriums als Gegenstück zur Oper, das Jefuitentheater, die Pflege aller möglichen Unterhaltungskünste im heutigen Vereinsleben, - es ist immer wieder dieselbe Methode. Und sollte man gerade in den ersten Zeiten davon nicht Gebrauch gemacht haben? Wie kam es denn, daß man fofort die Bafilika aus dem antiken Wohnhaus entwickelte, daß man ohne Bedenken den widder= tragenden Hermes als "guten Hirten", Orpheus als Symbol Christi übernahm? Und verwertete man nicht alsbald die antiken Dichter bei der Erziehung der Jugend? Und dichteten nicht die christlichen Dichter unbedenklich ihre Hymnen zum Preise Gottes und der Heiligen in den Versmaßen, in denen Alkaios, Sappho, Archilochos ihre Lieder vom Herzen betörenden Eros, dem Blut entflammenden Bacchos ge= fungen hatten?

Sollte man einzig vor der Musik Halt gemacht haben? Gerade vor der Musik, die ungefährlicher war, als alles andere, weil sich ihren Weisen so einfach Worte voll driftlichen Geistes unterlegen ließen? Sicher nicht. Richard von Kralik hat in seiner "alt= griechischen Musik" viele Beispiele angeführt, wie sich altheidnische Dichtungen Choralweisen zwanglos unterlegen lassen. Wie man die Musik geradezu als Werbemittel ausnutte, zeigt der Streit der Arianer und Orthodogen in Byzanz. Raiser Theodosius hatte den durch das nicaische Konzil (325) verurteilten Arianern nur noch etliche bescheidene Kirchen in den Vorstädten gelassen. Da sammelten sich die Arianer in den Rächten vom Samstag zu Sonntag auf den größten Pläten der Stadt und ließen hier in Wechselchören ihre Gefänge ertonen. Diese übten eine so starke Anziehungstraft aus, daß Chruso= stomus kein besseres Gegenmittel mußte, als nun auf orthodorer Seite durch Gesang und Prozessionen es jenen zuvorzutun. Wenn man dabei den Glanz der Prozessionen dadurch erhöhte, daß man den Teil= nehmern brennende Rerzen gab und Rreuze vorantrug, deren Silber= glanz durch die Nacht funkelte, hatte man auch dafür Vorbilder in altgriechischen Opfergebräuchen. —

So hatte die junge Runft des Rirchengesangs schnell eine reiche und vielseitige Ausbildung erfahren. Allerdings hauptsächlich im Drient. Je mehr nun der Schwerpunkt der neuen Kirche nach dem Abendland verlegt wurde, um so wichtiger war es, daß auch dort der Rirchengesang dieselbe Ausbildung erfuhr. In dieser Berpflanzung ber orientalischen Erzeugnisse nach Italien scheint das eine Verdienst bes Mannes zu liegen, deffen Name am Beginn der eigentlichen Geschichte der Kirchenmusik steht. Ambrosius (etwa 340-397), ber Beilige, Sprößling eines vornehmen Geschlechts, selber im vollen Besitz der antiken Bildung, ein glänzender Redner, vorzüglicher Staats= mann und begeisterter Kunstfreund, ließ sich als Bischof den Kultus der Kirche eine besondere Sorge sein. Es läßt sich im einzelnen nicht feststellen, was von den zahlreichen "ambrosianischen" Hymnen, Melo= dien und rituellen Verordnungen wirklich auf ihn selbst zurückgeht. Römischer Choral und Ritus haben bald darauf den ambrosianischen fast überall verdrängt. Aber daß man so viel und vielerlei an seinen Namen knüpfte, zeugt für die Bedeutung seiner Leistung. Unter den noch heute gebräuchlichen Hymnen werden ihm zugeschrieben: Aeterne rerum conditor; Deus creator omnium; Veni redemptor gentium; Splendor paternae gloriae; O lux beata trinitas. Sehr zweifelhaft ist bagegen, ob das Te Deum laudamus wirklich auf ihn zurückgeht.

Daß er ein begeisterter Freund der Musik war, geht aus manchen Stellen seiner Werke hervor. "Was ist schöner, als ein Psalm?" frägt er an einer Stelle. "Er ist das Lob Gottes und ein recht wohlsklingendes Glaubensbekenntnis der Christen. Der Apostel besiehlt zwar, daß die Frauen in der Kirche schweigen sollen, aber die Psalmen singen sie sehr gut. Zum Psalmensingen ist jedes Alter, jedes Gesichlecht geschickt. Was hat man nicht für Arbeit in der Kirche, um das Volk zum Schweigen zu bringen, wenn bloß vorgelesen wird? Sobald aber der Psalm ertönt, wird gleich alles still."

Die scharfe Hervorhebung, daß jedes Alter und jedes Geschlecht zum Psalmensingen geeignet sei, zeigt daß Ambrosius ein Bolks=, ein Gemeindegesang vorschwebte. Wir wissen, daß diese Rich= tung später nicht zum Siege gekommen ist. Bei dieser Art einer für das Bolk saßbaren Musik mußte man darauf bedacht sein, an das bereits Bekannte anzuknüpsen. Sicher hat gerade dieser ältere Hymnen= gesang eine große Ühnlichkeit mit dem antiken gehabt. Die Vorbilder hatte man ja, da nach vielfachen Zeugnissen die Lieder der klassischen Lyriker bis ins fünfte Jahrhundert gesungen wurden. Da nun übersdies noch viel später dem ambrosianischen Gesang nachgesagt wird, er sei metrisch gewesen, so zeugt auch das für eine starke Ühnlichkeit mit der antiken Musik. Man kann noch die Benennung der "Töne" mit griechischen Zahlen als ein Zeugnis ansühren. Auf die musikstheoretischen Feststellungen, die dem Mailänder Bischof zugeschrieben werden, kommen wir später im Zusammenhang zu sprechen.

Für die starke Wirkungskraft dieser Musik haben wir das Zeugnis des heiligen Augustinus in seinen "Bekenntnissen". "Wie weinte ich unter deinen Hymnen und Gesängen, o mein Gott, als ich durch die Stimme deiner lieblich singenden Gemeinde kräftig bewegt wurde. Diese Stimmen flossen mir in meine Ohren und deine Wahrheit wurde mir ins Herz gegossen. Da entbrannte inwendig das Gefühl der Andacht und die Tränen liesen herab. Und mir war so wohl dabei."

### 2. Der gregorianische Choral und seine Verbreitung.

Karl der Große ließ um der Einheitlichkeit des kirchlichen Gestanges willen, die ambrosianischen Ritualbücher verbrennen. Zahlreiche Zeugnisse bestätigen, daß die Mailänder Kirche noch lange nicht nur ihren besonderen Ritus, sondern auch einen eigenen Gesang besessen habe. Noch aus dem 14. und 15. Jahrhundert haben wir Berichte von Musikern, wonach die gregorianischen und ambrosianischen Singweisen grundverschieden gewesen seien (Kudolf von Kivo), und die Anhänger der beiden als schrosse Gegner galten (Franchinus Gafor).

Es geht also unmöglich an, den gregorianischen Choral, wie jetzt immer häusiger geschieht, einsach als Fortsetzung des ambrosianischen aufzusassen. Da der letztere völlig verschwunden ist, sind wir nicht in der Lage, aus den Denkmälern selber die Unterschiede im einzelnen sestzustellen; wohl aber können wir auf die Verschiedens heiten im Gesamtcharakter aus der allgemeinen Entwicklung schließen.

Alls Grundursache aller Verschiedenheit wird man erkennen, daß Ambrosius an einen Volksgesang dachte, während der grego-rianische Choral ein durchaus über allem Volkstümlichem stehender Kirchengesang war, auß innigste verbunden mit dem ganzen Ritus des Gottesdienstes, wie dieser ausschließlich auszuführen vom

Priester oder besonders dazu geweihten und bestimmten Personen. Zwar hatte schon das Konzil von Laodicea (367) verordnet, daß "außer den canonischen Sängern, welche die Stusen betreten und aus dem Lektionsbuche vortragen, niemand in der Kirche singen solle". Aber wir haben ja oben gehört, wie Ambrosius sogar die Frauen am Kirchengesang beteiligt wissen wollte. Aller Bolksgesang muß etwas örtlich, wenigstens national Beschränktes haben; er muß ferner sogeartet sein, daß er leicht im Gedächtnis hasten bleibt und für seine Ausführung keiner besonderen musikalischen Borkenntnisse bedarf. Daraus erklärt es sich, daß der ambrosianische Choral Humnen besvorzugte, die, wie auch Guido von Arezzo bezeugt, metrisch gesungen wurden, "als wenn die Füße der Verse skandiert werden".

Für den gregorianischen Choral wirkt es wie ein Symp= tom, daß er von Rom seinen Ausgang nahm, daß er nach jenem Manne den Namen erhielt, durch den zuerst die Idee des universalen Papsttums eine fraftvolle Vertretung erhielt. Wie das Priestertum und der Gottesdienst dieser Rirche einheitlich und ohne Berücksich= tigung nationaler Eigentümlichkeiten gestaltet wurde, so auch der Gesang. Was sich in Italien als erste Forderung aufdrängte, war möglichst schroffe Absonderung von allem Heidnischen. Gerade im 5. und 6. Jahrhundert lebte viel Beidnisches von neuem auf, und es ist leicht möglich, daß die ambrosianischen Hymnen mit ihren antiken Metren und der antiken Rhythmisierung der Melodie als Anklänge oder Zugeständnisse an eine Welt wirkten, von der es mit aller Rraft loszukommen galt. Der wesentlichste Unterschied des neuen Gesanges vom alten beruhte denn auch in der Aufhebung jenes ausgesprochen rhnthmischen Charafters. Es fann dabei dahin= gestellt bleiben, ob die Bezeichnung als "cantus planus, d. i. eben= ober gleichmäßiger Gesang" von Anfang an bedeutet hat, daß alle Tone gleich lang genommen werden follten. Schon dadurch, daß die Antiphonien und Gradualien, sowie die Meggefänge auf Prosa= texte gesetzt waren, daß auf einzelne Silben große Notengruppen kamen, wurde der innere Rhythmus, der den Gefängen natürlich auch jett blieb, von einer so verfeinerten Art, daß ihn nur der geübte Sänger herauszuholen verstand. Diese Festlegung des Rirchen= gesanges war ein Teil der endgültigen Ordnung des katholischen Gottesdienstes. Gregor I., der Große (geb. 540, Papst von 590-604), war im wesentlichen nicht Neuschöpfer, sondern Sammler und Ordner. Man könnte seine Tätigkeit mit der des Raisers Justi=

nian für die Rechtstunde vergleichen. Gin Sammeln, Verbeffern, Bereinheitlichen, andererseits ein Ausscheiden des Ungeeigneten wird auch seine Saupttätigkeit für den Gesang gewesen sein; daß manches Fehlende hinzukomponiert wurde, ist klar. Die Künstlerschaft des Papstes offenbart sich aber vor allem in der Anordnung des ganzen "Untiphonars". Wie hier um einen feststehenden Kanon von Messegesängen für jeden Tag des Jahres das Besondere geben ist, wie diese Gefänge allen Stimmungen des Kirchenjahres und damit allen religiösen Empfindungen gerecht werden, sie in ein immer charakteristisches Gewand kleiden, tropdem der Untergrund immer derselbe bleibt, - das steht in der ganzen Musikgeschichte ohne gleichen da. Das vermag allerdings nur der recht zu fühlen, der wirklich einmal im Kreislauf des Jahres den Choral täglich auf sich hat einwirken lassen. Der unvergleichlichen Macht dieser Gefänge wird sich dann keiner verschließen; sie erklärt es, wie es möglich wurde, daß die Kirche diesen Gesang als den ihr eigentüm= lichen für alle Zeiten festlegen konnte. —

Aus dieser mehr ordnenden Tätigkeit erklärt es sich auch, daß nicht ganz feststeht, wieviel von den ihm zugeschriebenen Neuerungen wirklich Gregor I. gehören. Fr. A. Gevaërt z. B. hat in seiner Schrift, "Der Ursprung des liturgischen Gesanges" (1890) starke Gründe dafür beigebracht, daß die endgültige Regelung des Kirchengesanges erst einem späteren Papst Gregor (II. 715—731, III. 731—741) zuszuschreiben sei. Doch hat das ja schließlich keine tiesere Bedeutung.

Gregor der Große forgte gleicherweise für die gute überlieserung, wie für eine gute Ausführung seines Gesanges. Er ließ ein authenstisches Exemplar des Antiphonars ansertigen, das mit einer Kette am Altar des heiligen Petrus besestigt wurde. Es ist troßdem später zugrunde gegangen, aber erst, nachdem man davon Abschristen geswonnen hatte. Dann gründete er Sängerschulen. Wohl hatte es auch schon früher solche gegeben, aber sie hatten keinen offiziellen Charakter und darum auch keine große Wirkung. Gregors Schule dagegen erhielt den Charakter einer kirchlichen Einrichtung. Sie hatte in Rom zwei Gebäude und sestschende Einkünste. Er kümmerte sich selbst um den Unterricht. Noch in viel späterer Zeit zeigte man das Kuhebett, von dem aus der kranke Papst dem Unterricht beiszuwohnen pslegte, und eine Geißel, die zeigt, daß die pueri symphoniaei in kräftiger Pädagogik herangezogen wurden.

Der rein musikalische Gewinn, den der gregorianische Choral

gegenüber dem ambrosianischen bedeutete, zeigt sich in musiktheorestischer Hinscht in einer Bereicherung des Tonartensustems. Auf Ambrosius zurückgeführt werden die vier sogenannten aut hent is schen Oktavengattungen. Diese stellen sich als Zusammensetzungen einer Quinte und einer Quarte dar. Gregor gewann zu diesen vier Haupttönen vier Neben töne (plagales), indem er die vorher oben stehende Quart um die Oktave erniedrigt unter die Quinte stellte. Es ergaben sich auf diese Weise folgende acht Kirchentöne:

Tonus Protus DEFGabcd Tonus I.

Plagius Proti ABCDEFGa Tonus II.

Tonus Deuterus EFGahcde Tonus III.

Plagius Deuteri HCDEFGah Tonus IV.

Tonus Tritus FGahcdef Tonus V.

Plagius Triti CDEFGahc Tonus VI.

Tonus Tetrardus Gahcdefg Tonus VII.

Plagius Tetrardi DEFGahcd Tonus VIII.

Die Haupt= und Nebentöne erhalten durch die andersartige Stellung ihres Grundtones verschiedenen Charakter. Man erkennt serner, daß jeder dieser Töne nicht eine Tonart in unserem Sinne, sondern ein Tongeschlecht ist, da die Stellung der Halbtöne jedesmal wechselt. Da für diese ältere Zeit die Harmonie noch ein Geheimnis war, so liegen die Hauptmerkmale jeder Tonart in ihr eigentümlichen Intervallschritten und Melodiebildungen (Tropen). Außerdem sollte zunächst keine Melodie den Umfang ihrer Oktave überschreiten; später wurden nach Höhe und Tiese noch bestimmte Töne zugegeben; Anfang, Mitte und Schluß wurden durch den Grundton gebildet.

Aber auch in rein geistiger Hinsicht bildete der gregorianische Choral einen musikalischen Fortschritt über den ambrosianischen hinaus. Tadurch, daß man vom prosodischen Rhythmus freikam, nur noch den Gesetzen einer natürlichen Prosadeklamation solgte, wurde man musikalisch frei. Die Melodien ergossen sich in ungehemmtem Strome und je mehr der Choral in seiner Grundlage planus, gleichmäßig war, um so mehr war es dem Gefühl des Einzelnen möglich, durch Ans und Abschwellen der Noten, durch deren längeres und kürzeres Halten einen persönlichen Empfindungsgehalt zum Ausdruck zu bringen. Es kommt hinzu, daß die melodische Verwandtschaft zahlreicher Gestänge eine sehr enge ist. Hier bewirkte erst die Vortragsweise die

Verschiedenheit. Zumal in der älteren Zeit, als man noch das Beswußtsein für die ursprünglich zugrunde liegende einfache Melodie hatte, werden die größeren Notengruppen geradezu als Verzierungen jenes einfachen Notenganges gewirkt haben. —

Festgelegt wurden die Gefänge durch die Neumenschrift. Es ist nicht sicher, ob diese auch aus Byzanz stammt, wie so vieles in der altchristlichen Musiktheorie. Der Name ist jedenfalls griechisch, mag er nun mit  $\pi \nu \varepsilon \tilde{\nu} \mu \alpha$ , der Geist, oder mit  $\nu \varepsilon \tilde{\nu} \mu \alpha$ , der Wink, in Zusammenhang stehen. Die lettere Bedeutung entspricht am besten Wesen der Neumenschrift, genaue Feststellung die keine ber Tone gibt, sondern nur "Binke" für den Bortrag vermittelt. Diese den stenographischen ähnlichen Zeichen: Virga, Jacens, Punctus, Clivis, Pes u. s. w., veranschaulichten Steigen oder Fallen der Tone. Sie waren noch eine recht unzulängliche Notenschrift, setzten eine mündliche überlieferung der Gefänge voraus und waren nach Huchalds (10. Ihdt.) Ausdruck nur "rememorationis subsidium", eine Hilfe für das Gedächtnis. Das bedeutendste Denkmal in Reumenschrift ist das Antiphonarium von St. Gallen (faksimiliert hräg, von P. L. Lambillote, Paris 1851). Diese Choralsammlung ist überhaupt die älteste Quelle des gregorianischen Chorals; sie kam in das aleman= nische Kloster durch den Mönch Romanus, den Papst Hadrian 790 an Rarl den Großen schickte.

Hiermit sind wir bei der Darstellung der Berbreitung des gregorianischen Gesangs in der christlichen Welt an= gelangt. Es braucht kaum erst versichert zu werden, daß es dort, wohin schon vor Gregors Zeit das Christentum gelangt war, auch bereits einen driftlichen Gefang gab. Der war ja von allem Gottesdienst unzertrennlich. So begegneten Gregors Abgesandte in Gallien einem Gesang, der von dem älteren ambrosianischen, von dem er abstammte, bereits so sehr abwich, daß man von einem Cantus Galli= canus sprach. Das leichte musikalische Verständnis der Gallier rühmt Gregor von Tours ausdrücklich. Er bestätigt aber auch die Neuerungs= sucht und den weltlichen Sinn des begabten Volkes. Ohne diese welt= liche Färbung hätten die Merowingerfürsten sonst sicher nicht zu ihren Mahlzeiten Gradualien und Psalmen singen lassen. Damit auch das düstere Bild aus dieser wilden Zeit nicht fehle, sei aus Gregor von Tours erwähnt, daß der Bischof Prätertatus während des Wechselgesanges am Oftermorgen von dem durch Fredegunde gedungenen Mordstahl getroffen wurde. — Pipin bemühte sich dann um den echten gre=

gorianischen Gesang; aber erst sein größerer Sohn Karl hatte auf diesem Gebiet nachhaltige Erfolge.

Auch nach England, deffen Bekehrung Gregor dem Großen besonders am Bergen lag, seitdem ihm die Schönheit dieses Stammes an angelfächsischen Stlaven aufgefallen mar, fandte der Papft besondere Sänger. Die Bekehrung machte große Fortschritte; die erste Pflegestätte des gregorianischen Chorals war Kent, dessen Bischof Acca sich besonders eifrig um die Verbreitung dieser schönsten kirchlichen Runft bemühte. Später wurde Alfred der Große felber ein begeisterter Freund des neuen Gesanges. Ihm war das Lied bereits Trost im Leide, das Harfnergewand aber diente ihm als Verkleidung für seine Rundschaftsgänge im feindlichen Lager, bis es ihm gelang, die drohenben Normannen zu vertreiben. — Und auch hier im Norden hatten bereits früher christliche Gefänge geklungen. Allerdings in beidnischen Weisen. Denn Patrick (geb. 387), der Begründer des irischen Mönchtums, dessen Glieder halb wunderlich seltsam, halb geheim= nisvoll tief die erwachende nordische Welt durchwanderten, hatte viele Barden für das Christentum zu gewinnen verstanden. Diese Bolksfänger "hingen nun ihre Harfen am Areuze auf und sangen so schön, daß die Engel Gottes sich über den himmelsrand neigten, um ihnen zuzuhören". --

Seine schönste Ausbildung und hingebendste Pflege aber fand der Choral in den jungen Benediktinerklöstern des emporblühenden Germanenvolkes. Zunächst konnten die auf ihre Aultur eingebildeten Kömer wohl noch spotten. Johannes Diaconus, Gregors Biograph, noch meinte, die Germanen könnten den Choral nicht lernen. "Ihre rohen, wie Donner brüllenden Stimmen seien keiner sansten Moduslation fähig, weil ihre an den Trunk gewöhnten heiseren Kehlen jene Biegungen, die eine zartere Melodie erfordere, gar nicht hersgegeben hätten, so zwar, daß ihre Abscheu erregenden Stimmen nur Töne hervorbrächten, die dem Gepolter eines von einer Höhe hersunterrollenden Lastwagens ähnlich gewesen seien und statt die Hörer zu rühren, ihre Herzen mit Abscheu erfüllt hätten".

Nicht umsonst aber konnte Otfried wenig später von der frankischen Sprache rühmen:

Níst si so gisúngan mit régulu bithuúngan, Si habêt thoh thia ríhtî in scôneru slíhtî.

(Wohl ist sie nicht so gesungen [ausgebildet] und von der Regel bezwungen, Aber sie hat doch die Richtigkeit [logische Kraft] in schöner Schlichtheit.) So war es in allem. Man war nicht ausgebildet und der Regeln unkundig, aber Begabung, ernster Wille, reine Gesinnung und unverdorbene Frische ersetzten die alte Überlieserung und gaben bald dem jungen Volke ein geistiges Übergewicht, das nicht auf Wissen, sondern auf Herzens= und Empsindungskraft sußte. So hatte denn auch der große Herrscher, der ein germanisches Weltreich schuf, hatte Karl der Große eine so hohe Auffassung vom Werte der Volksbil= dung, von der rein politischen Bedeutung einer einheitlichen geistigen Erziehung, wie sie uns von keinem der Herrscher des klassischen Alter= tums bezeugt ist. Und blieben auch seine Pläne einer allgemeinen Volksschule noch ein Jahrtausend unerfüllt, so erreichte er doch wenigstens beim Klerus eine Einheitlichkeit der Bildung, wie man sie vorher nicht gekannt hatte.

Karl der Große war selbst ein begeisterter Freund des Gesanges. Nicht umsonst führte er im engeren Geselligkeitskreise seiner Freunde den Namen David. Wie Gregor hielt auch er an seinem Hose Gessangsübungen ab. In der Hossichule lehrte nach Alkuins Zeugnis Sulpicius die Anaben nach sichern Accenten mit lieblicher Stimme singen.

Von den Bemühungen Karls, den echten gregorianischen Choral einzuführen, wird vielerlei erzählt. Bereits 774 hatte er einige Mönche nach Rom geschickt; die Schulen von Soissons und Met erlangten bald Berühmtheit. Met zumal wußte sich in besonderen Ruf zu setzen. Die Cantus Mettenses waren überall berühmt; in den deut= schen Worten Mette und Mettengesang haben wir ein bis auf den heutigen Tag reichendes Zeugnis dafür. Nun aber wetteiferte mit Met die ebenbürtige Sängerschule von St. Gallen, deren Ruhm, wie Ekkehard stolz berichtet, "von Meer zu Meer" reichte. Im Jahre 790 hatte Papst Hadrian auf erneutes Bitten Karls zwei bedeutende Sänger mit genauen Abschriften des Antiphonars nach dem Norden geschickt. Der eine, Betrus, erreichte sein Reiseziel Met; der andere, Romanus, aber erkrankte in St. Gallen, wo er dann nach seiner Genesung als Vorsteher der Sängerschule verblieb. So wurde dieses herrliche Kloster am nördlichen Juße der Alpen auch für den Gesang zur wichtigsten Kulturstätte des Mittelalters, und die Sohne bes heiligen Benedikt, die in der Frühzeit unserer Literatur= und Kunstgeschichte so bedeutsam hervortreten, stehen auch am Anfang der Geschichte der deutschen Musik.

Gerade wir Musiker haben allen Grund, die Benediktiner zu

verehren, deren Alöster noch heute sich durch hohe Musikkultur aus zeichnen. Aus dem frühen Mittelalter aber grüßen diese Stätten der Heiligkeit, an denen zum Gebet die Arbeit der Hände und des Geistes sich gesellte, das Ganze verklärt durch lauterste Kunst- übung, wie einzigartige Friedensstätten in unsere hastende und einsseitige Kulturwelt. Auch ein Freigeist wie Dav. Friedr. Strauß hat diesem Zauber nicht widerstanden: "Wäre ich vor sechs Jahrhunderten geboren, so würde mich ein Kloster einschließen".

Über das Treiben in der Sängerschule St. Gallens vom 8. bis 12. Jahrhundert hat Pater Anselm Schubiger begeisterte Schilderungen entworsen. Der Gesang begleitete das Leben dieser Männer vom "Venite exultemus Domino" des mitternächtlichen Invitatoriums dis zum Abendgebet des nächsten Tages. Und man hielt streng auf Schönheit und Erbaulichkeit des Bortrags. Alles was stören konnte, war streng verboten. "Stimmen, welche die Zotenreißer, Jodler, Apensewohner, den Gesang der Beiber oder gar das Geschrei der Tiere nachsahmten, wurden als Gottes und seiner Heiligen unwürdig aus dem Gotteshause auf immer verbannt. — — Diesenigen, welche die Gesänge mit ungebührlicher Schnelligkeit übereilten oder mit unserträglicher Schwerfälligkeit die Silben aus ihrem Munde wie einen Mühlstein auf eine Anhöhe hinauswälzten, wurden für unfähig geshalten, die Schönheiten des Gesanges zu begreisen."

Unter der Zahl bedeutender Musiker, die aus St. Gallen hervor= gegangen sind, ragten als Lehrer der Frländer Marcellus (ursprüng= lich Moengal) hervor. Seine drei berühmten Schüler waren Tuotilo († 915), dessen umfassende Tätigkeit als Bildhauer, Maler, Holzschnitzer, Baumeister und Musiker an die großen Renaissancegenies gemahnt. Auch förperlich muß er ein Held gewesen sein, denn es wird erzählt, daß Räuber, die ihn einst im Walde anfielen, vor ben sprühenden Bliden und der geballten Faust des riesenhaften Mönches flohen. Aus einem adligen Schweizergeschlecht stammte Rat= pert († nach 884), dessen Galluslied zum Volksgesang wurde. bedeutendste aber war Notker Balbulus († 6. April 912) aus Beiligowe im Thurgau, eine stille, feine Künstlernatur, in der sich jeder starke Eindruck zum Runstwerk gestaltete. Aus der folgenden Zeit ragen der große Notker Labeo († 1022), als Verfasser des ersten deutschen Buches über Musik, und Ekkehard IV. († 1036), der feinsinnige Geschichtsschreiber seines Klosters, hervor. Wenn er es als Greis beim Ofterfeste 1030 zu Jugelheim in Raiser Konrads II.

Gesanges erhob, drei Bischöse ihm an die Seite traten und als seine alten Schüler mitsangen, so zeigt uns dieses eine Beispiel, wie groß die Sangesfreude in deutschen Landen geworden, wie stolz man auf seine Kunst war. Und so ließen sich noch viele Namen aufzählen. So der Reichenauer Abt Berno († 1048), der Sänger des Meinradus-liedes. Seinem Kloster gehörte Hermannus Contractus († 1054) an, ein Grasensohn, der, körperlich völlig hilflos (contractus, d. i. der Lahme), durch die Tiefe seiner Gedanken und sein hervorragendes musikalisches Wissen die damalige Welt in Staunen versetze. "Es herrschte," sagt Ambros, "ein wahrer Wetteiser unter der Geistlichsteit. Wer Talent zum Tichten oder Komponieren in sich verspürte, betätigte es in irgend einer Sequenz".

"Sequenz" — die Überschrift auf dem glänzendsten Ruhmessblatt in der Musikgeschichte St. Gallens. Denn alles andere ist ja schließlich doch nur Pflege eines Überkommenen. Hier aber betätigt sich eigene Schöpferkraft und der Weg der Weiterentwicklung ist gewiesen.

Die Entstehung der Sequenzen führt auf jene Jubilationen zu= rück, deren wortloses Lobsingen zu Gottes Ehre schon den heiligen Augustinus begeisterte. Je mehr die Melodie von den Fesseln der Metrik frei wurde, um so näher lag die Versuchung, längere Tongange, Bergierungen, phantastische Beisen auf einer Silbe ausklingen zu lassen. Zur Karikatur verzerrt findet sich diese Sitte noch heute bei den koptischen Christen in Agnpten, deren Ritualgesang ein ein= ziges Alleluja oft zu viertelstündiger Dauer ausdehnt. Aber auch in der römischen Kirche sang man, wie Durandus erzählt, das Alle= luja von alters her "mit dem Pneuma", das heißt, man gestaltete die Koloraturen so lang, als der Atem (πνεύμα) der Sänger aus= hielt. "Es ist aber das Pneuma oder der Jubellaut", so fährt Durandus fort, "eine unaussprechliche Freude des Gemütes über das Ewige, und es wird einzig auf die lette Silbe der Antiphon gemacht, um anzudeuten, daß Gottes Lob unaussprechlich und un= begreiflich ist." Wenn man sich nun die Art der Überlieferung des gregorianischen Chorals in diesen ersten Jahrhunderten vergegen= wärtigt, bei der dem Gedächtnis nur die Versinnbildlichung der un= gefähren Melodiebewegung durch die Neumen zu Hilfe kam, so wird man begreifen, daß man mit diesen großen Notengruppen bald nichts rechtes mehr anzufangen wußte, während jene Beisen, in denen fast

auf jede Note eine Silbe kam, leichter auswendig gelernt und behalten wurden. Um jener Verwirrung abzuhelfen, bot sich das Mittel, die wortlosen Melodien durch Unterlegung ausgiebiger Texte den übrigen Gesängen wieder ähnlich zu machen. Ein Mönch des Klosters Gismedia, der nach der Zerstörung desselben durch die Normannen nach St. Gallen kam, soll damit den Ansang gemacht haben. Den Namen Sequenzen erhielten diese Gesänge, weil sie ja die Anhängsel (Sesquentia) der Gradualien waren.

In St. Gallen wurde die Sequenz nun weit mehr als ein Unterlegen von Worten unter eine vorhandene Melodie. Allerdings darf man auch das in musikalischer Sinsicht nicht unterschäten, denn es bedeutet die völlige Umkehrung des früheren Verhältnisses. Nicht mehr war die Musik, wie in der Antike, das zum Wort hinzutretende, dieses Steigernde, sondern das Wort mußte sich der vorhandenen Melodie fügen. Aber das war nur der Anfang. Bald mußte man einsehen, daß bei dieser gebundenen Wortunterlegung nichts Rechtes herauskommen konnte, wenn man nicht aus Eigenem hinzutat. So übernahm man also nur noch die Anfänge der alten Melodien und schuf auf ihrer Grundlage neues. Von da war es nur ein Schritt bis zur völlig selbständigen Neuerfindung von Wort und Weise. Not= fer Balbulus, dessen erste Sequenz "Laudes deo concinnat orbis" eine gang getreue Wortunterlegung ift, fand später in dieser Gattung das Mittel, sein persönliches Empfinden auszuströmen. Als er in gransiger Felsschlucht Arbeiter bei einem gefährlichen Brückenban be= schäftigt sah, entstand ihm jenes erhabene Lied vom Tode, dem wir mitten im Leben angehören: "Media vita in morte sumus", das noch Jahrhunderte später Luther die Unterlage zu einem seiner schönsten Chorale bot. Im übrigen war in Rotter der Musiker stärker, als ber Dichter, und es findet sich in St. Gallen noch ein Rober, der die Neumen zu 44 Sequenzen ohne Text enthält, also einfach 44 Melodien bietet, bei denen es Notker spätern Zeiten überließ, ob fie Worte hinzufügen wollten. Ihm hatte jedenfalls bereits die Melodie ausgereicht, sein Empfinden auszudrücken. Es ist ja nur natur= lich, daß Männer, deren ganzes Leben von Choralgesang begleitet war, ihr Fühlen in ähnlich gearteten Beisen kündeten. Aber immer= hin war hier ein Weg, auf dem auch Erinnerungen an den Bolksgesang und durchaus persönliche Erfindung Eingang finden konnten. Es ist dasselbe Verhältnis, wie bei Etkehards "Waltharilied", in dessen lateinischen Hegametern so viel urdeutsches Heldentum lebt.

übrigens fiel diese persönliche Note mancher Gefänge schon den Zeit= genoffen auf. Go fagt Etkehard von Tuotilos Beifen, fie feien "eigentümlich und sehr kenntlich; denn Neumen, die nach Pfalter und Rotta, worauf er besonders stark war, erfunden sind, haben eine be= sondere Sußigkeit". Es ist ja klar, daß solche "instrumental" er= fundenen Melodien besonders musikalisch sein mußten. Die Sequenz= form ist zur beliebtesten Kompositionsform des frühen Mittelalters geworden, und es sind uns zahlreiche Gefänge erhalten. Fünf der= selben werden noch heute im katholischen Gottesdienst gesungen: die Ofterseguenz "Victimae paschali laudes", Notker zugeschrieben; die Pfingstsequenz "Veni sancte spiritus", als deren Komponist bald Hermannus Contractus, bald der König Robert II. von Frankreich (um 1000) genannt wird; Thomas von Aquins Fronleichnahms= sequenz "Lauda Sion Salvatorem"; die beiden berühmtesten, seither unzählige Male komponierten, das "Stabat mater", von Jacopone da Todi und das in die Totenmesse aufgenommene "Dies irae", das wahrscheinlich Thomas von Celano zum Urheber hat.

Die Sequenzen wurden auch das Mittel, durch das die geistliche Musik in die Welt drang; auch der umgekehrte Fall trat oft ein. Die Mönche selber versuchten ja, an die Stelle der heidnischen Lieder der Welt neue driftliche zu geben. Man bedenke, daß sogar Otfrieds umfangreiche Evangeliendichtung aus solcher Absicht entstanden war. Dann gab es das leichte Bolt der Baganten, die mit flösterlichem Wissen weltliches Empfinden verbanden. So wurde in der Folgezeit der gregorianische Choral auch für die weltliche Musik fruchtbar. Jedenfalls hat er in den Ländern, in denen er Verbreitung fand, in Italien, Frankreich, England und Deutschland die gemein= same Grundlage geschaffen, auf der sich die europäisch=abend= ländische Musik weiter entwickelt hat. Und es ist auch eine auffällige und bedeutungsvolle Erscheinung, daß die Entwicklung der Musik sich bis ins lette Jahrhundert in diesen Ländern, denen der Choral zu teil geworden ist, vollzogen hat, daß die andern für die Musikgeschichte ohne Bedeutung geblieben sind.

### Zweites Kapitel.

# Die weltliche Musif.

### I. Von altnordischem und altgermanischem Singen.

Wenn die alten Kömer aus ihrem sonnigen Lande, über das ein ewig heiterer Himmel seine blauen Bänder spannte, nach dem Norden kamen, war ihr erster Eindruck, in ein Gebiet trüben Lebens und düsterer Wildnis versetzt zu sein. "Triste coelum", ein trauriger Heurer Bälder, die die Sonne nicht durchließen, voller Sümpse, wilder Schluchten und unzugänglicher Felsengebirge. Es war den Söhnen einer weichlichen Welt, als könne hier nur der Sturm sein heusendes Lied singen. Schrecklich, wie Sturm und Donner wirkte es auf die eisernen Legionen, wenn diese Barbaren mit lautem Gebrüll in den Kamps mit ihnen stürzten, und selbst die Weiber unterstützten ihre Männer mit wildem Geheul (ululatus).

Barbarisch erschien den Trägern einer überseinerten Kultur alles, was sie hier erblickten; nimmer, vermeinten sie, könnten hier die Rünste gedeihen, die nach ihrem Glauben ein heiteres Spiel der Musen waren. Aber Tacitus, dessen stolzes Herz voll Grimm war über die Entartung seines geliebten Baterlandes, fah beffer gu. erkannte mit scharfen Augen, daß das Leben der Bewohner dieser rauhen Länder eine Fülle schöner Züge auswies, die er bei den eigenen, vom himmel fo begünstigten Bolksgenoffen vermißte. Er erkannte oder ahnte doch, daß sich hinter diesen starren Lebens= formen ein großer Reichtum innerer Gemütswerte verbarg. Er hörte auch, daß diese Bölker nicht bloß brüllten, wie die Tiere ihrer Bälder, sondern daß sie Lieder sangen von Göttern und Selden, wie ein Sahr= tausend früher im sonnigen Briechenland Homer sie gesungen hatte. Aber wenn auch vor dieses Römers Geiste die Ahnung aufstieg, daß biese Barbarenhorden einmal dem stolzen Weltreich gefährlich werden würden, nimmer hätte er sich wohl gedacht, daß dieser Norden der= einst den Kulturfortschritt bringen würde. Und noch weniger hätte er zu erkennen vermocht, daß die Stärke diefer im Rorden geborenen Rultur eben darauf beruhen würde, daß sie eine widerspenstige Natur überwinden mußte, daß fie die ichroffften Gegenfage des Erlebens, bes Sehens und Schauens in höherer Einheit zu vereinigen be= rufen war.

Damals dachten die Bewohner dieser Länder auch noch nicht an eine solche Entwicklung. Dazu mußte sie die Vorsehung erst in die Länder der Sonne führen, Bölker mußten wandern, mußten untergehen und neu erstehen, - diese Nordländer mußten die Welt erst kennen lernen, bevor sie ihre geistigen Herren werden konnten. Niemals aber hatte die "Finsternis" ihrer Heimat sie gehindert, ein fräftiges und frohes Leben zu führen. Die Augen ihrer Phantasie aber wurden durch Nebel und Wolken nicht gehemmt. Satten die Bölker des Südens in ihrer heiteren Welt ins Weite sehen gelernt, die des Nordens lernten in die Tiefe schauen. Wo der Römer nur undurchdringliche Rebel und dicke Wolkenmassen sah, schaute der Germane die im Tanze sich wiegenden Geftalten duftiger Elfen, die ungeheuren Gebilde seiner gewaltigen Gottheiten. Der alte Zeus thront in klarer und heiterer Majestät auf dem Olymp; gewaltiger, tiefer und geheimnisvoller ist der nordische Odin, der auf Wolken= rossen über die Lande hinjagt, der im langen Mantel mit wallen= dem Sut durch die dunklen Wälder schreitet. In den alten Lie= bern, die Offians Dichtungen zugrunde liegen, lebt ein Stolz auf die nordische Heimat, wie Homer ihn für seine südliche Schönheit kaum bekundet. Die Büste, sagt Fingal, genügt mir mit ihren Bäldern und Hirschen. Stolz ist er auf seine rauhen Täler, in denen nur die Heideblume blüht, die bärtige Distel starrt, aber auch die mächtige Eiche rauscht. Das ist der göttliche Funken in der Menschenbrust, der überall das Licht der Schönheit entzündet; die Runst erwächst als schöne Blume in Landen, die kaum ein dürftiges Pflanzchen gum Blühen bringen. —

Es bestehen sogar unverkennbare Ahnlichkeiten zwischen den homerischen und den altgermanischen Sangesverhältnissen. Einmal im
Stoff der Gesänge, der hier wie dort die Sagen der Götter und
Taten der Helden verherrlicht. Sodann in der Art und Stellung
des Sängers. Sobald dieser aus der Gemeinsamkeit des Bolkes
heraustritt, sinden wir ihn als hochgeehrten Künstler am Hofe des
Königs und der Fürsten. Der germanische Heldengesang ist, wie
der griechische, Hofpoesie. Für die Höfe der Goten, Burgunder,
Baiern, Alemannen, Franken, für den grausamen Attisa, wie für
die kühnen Wickingersührer Islands ist der edle Sänger bezeugt,
der zum Mahle der Fürsten und beim frohen Gelage in der Halle
in Liedern die Taten der Borsahren und die jüngsten Siege des
Herrn besang. So erzählt der byzantinische Gesandte Priscus von

einem Mahle am Hofe Attilas: "Nach dem Essen, als es Abend wurde, zündete man Fackeln an, und zwei Männer, die dem Attila gegenübertraten, sagten Lieder her, worin sie seine Siege und Kriegs-tugenden besangen. Die Gäste schauten unverwandt auf die Sänger, die einen freuten sich über die Gedichte, die anderen dachten an die Kämpse und wurden begeistert, andere aber brachen in Tränen aus, weil ihnen vor Alter der Leib kraftlos geworden war und der wilde Mut zur Ruhe gezwungen." Wer denkt nicht an den Phäaken-sänger Demodokos in Homers Odyssee!

Neben der Heldensage gab der Mythos den Stoff für die Gesänge ab. In König Hrodgars prächtiger Methalle "Heoror" war, wie es im Beowulfsliede heißt, alle Tage Harsenslang und des Sängers lautes Singen. Darum heißt auch im angelsächsichen Gedicht der Gesang "die Lust der Halle" (healgamen), die Harse das "Lustholz" (gamenvudu) oder der "Freudenbaum" (gleóbeám); der Sänger selber aber wurde der "Freudenmann" (gleóman) genannt. Bom Hose verpslanzten sich diese Lieder ins Bost, wo sie sich ohne alle schriftliche überlieserung lange lebendig erhielten. Denn zur Zeit, als Tacitus von den Germanen seiner Zeit erzählt, daß sie in Heldenliedern Hermann, den Befreier, besängen, war dieser bereits mehr als hundert Jahre tot.

Die Hochschäung des Sängers kommt gelegentlich auch im ältesten germanischen Recht zum Ausdruck. So belegt die "Lex Angliorum et Werinorum hoc est Thuringorum" die Verletzung der Hand eines Harsners mit einer viermal höheren Geldstrase, als bei einem anderen Freien. Ahnlich ist es in Holland. In England konnte der Harsner ungefährdet durchs seindliche Lager gehen, seine Person war heilig. Wie eng die isländischen Skalden dem Gesolge des Königs verwachsen waren, zeigt der Name, der Trottkvaettstrophe, in der sie ihre Lieder sangen: drottkvaedr hattr heißt geradezu "Versmaß des königlichen Gesolges". Rusen wir uns noch die Gestalten Bolkers und Horants aus Nibelungenlied und Kudrun ins Gedächtnis zurück. Helden sind sie, Vertraute ihrer Fürsten; als die beiden Tichtungen in ihrer uns erhaltenen Gestalt aufgezeichnet wurden, da waren sie längst Idealerscheinungen einer verschwundenen Zeit, von der ein braver Spielmann wohl sehnsüchtig träumen mochte.

Neben dem Heldengesang, wohl noch älter als er, steht das Götterlied und die gottesdienstliche Humne. Tacitus erwähnt Gesänge von einem erdgeborenen Gott Tuisto und seinem Sohne Mannus, dem Bater des Menschengeschlechts. Sicher war auch der den Kömern

fo furchtbare barditus, der Schildgesang, unter dessen wuchtigem Tröhnen die Germanen in die Schlacht zogen, ein Götterlied. Da mag wohl auch ein Vorsänger gewaltet haben, auf dessen Vortrag die anderen im Kehrreim einsielen. Im späteren, christlichen "Lud=wigslied" klingt diese Sitte noch durch in den Versen:

Ther kuning reit kuono, Der König ritt fühn, Ioh alle saman sungun Und alle samt sangen,

Sang uuas gisungan. Sang war gesungen

Bluot skein in uuangôn: Blut schien auf ben Wangen

Sang lioth frano sang heiliges Lied

Kyrrieleison Anrie eleison.

Uuig uuas bigunnan. Rampf war begonnen.

Spilôdun ther urankon. es tämpften froh da die Franten.

Daß beim Opfer mit Tanz verbundene Lieder gesungen wurden, geht aus dem Worte leich hervor, das in seinen verschiedenen Formen ebenso Reigen, wie Lied und Opfer bedeutet. Feierliche Umzüge mit Gesang bestätigt ebenfalls schon Tacitus. Aus der Zeit der Bekehrung haben wir immer wieder die Klagen, daß das Volk von seinen alten Hymnen und Aufzügen nicht lassen wollte. Die Geistlichsteit wählte schließlich das erprobteste Bekämpfungsmittel, indem sie das Alte übernahm und mit einem neuen Gehalte erfüllte.

Das religiöse Gebiet streiften noch halb die Hochzeitslieder beim brût-hlauft, dem seierlichen Brautzuge, während die Totenstlagen (sisuua), bei denen natürlich der Taten des Verstorbenen gedacht wurde, leicht zur Grundlage von Heldenliedern werden konnsten. Auch diese Sitten sind fürs ganze germanische Gebiet in ähnslicher Form beglaubigt. Die Bestattungsseierlichkeiten für Attila, wie sie der Geschichtsschreiber Jordanis berichtet, sind jenen ganz ähnlich, mit denen dem Helden des Beowulssliedes die letzte Ehre erwiesen wurde. Diesem wird am Meeresstrande, jenem mitten auf freiem Felde der Grabhügel errichtet. Dann steigen die besten Keiter zu Pferde, umreiten das Grab und singen das Totenlied.

Ganz ins Weltliche führen die Uuinileodos, die Liebeslieder, wenn wir auch hauptsächlich durch geistliche Verbote davon wissen. Das berühmteste ist jenes Kapitular vom 23. März 789, durch das Karl der Große den Nonnen verbot, die Liebeslieder der Gasse aufzuschreiben und zu verschicken. Cäsarius von Arles (Bischof von 502—543) macht in einer seiner Predigten den Bauernmädchen den Vorwurf, daß sie wohl unzählige teuslische Liebeslieder, nicht aber die Psalmen zu singen verständen. Noch früher (465) liegt das

Verbot des Konzils von Vannes, wonach die Geistlichen sich wegen der dort gesungenen Lieder den Hochzeiten fernhalten sollten.

Auch Spottliedchen sind von alters her bezeugt. Ausonius (4. Ihdt.) erzählt in seiner "Mosella", daß die Schiffer den Bauern, die sich mit der Arbeit verspätet hatten, solche stachlichte Verse zussangen. Geistliche und weltliche Fürsten waren vor losen Zungen nicht sicher. Selbst der würdige Notker, der Deutsche, muß über ungeratene Klosterschüler klagen, die beim Weine sigen und Spottslieder auf ihn machen. (säzzen ze uusne unde sungen sone mir. so tuont noh kenuoge, singent sone demo, der in so unreht uueret.)

Um ausgebildetsten tritt uns das Sängertum als Stand bei den keltischen Barden entgegen. Sie blieben bestehen, als die Druiden vor dem Christentum weichen mußten. Wie Patrick die alten Sänger zur Verbreitung der neuen Lehre benutte, ist schon früher (S. 133) erwähnt worden. Auch die Barden lebten vorzugsweise an den Sofen der Fürsten und bildeten hier einen festgegliederten Orden mit ver= schiedenen Rangstufen. Bei öffentlichen Versammlungen maßen sie fich in Wettgefängen, die vorzugsweise religiöse Stoffe ober die Helden= fage zum Gegenstand hatten. Auch Kampf= und Trinklieder sind häufig, erst der späteren Zeit gehört das Liebeslied an. Die Blütezeit bes Bardentums liegt im 6. Jahrhundert, also zu einer Zeit, als die Relten bereits Christen waren. Später verfielen die Barden einem äußerlichen Formalismus. Doch behielten sie als Träger der alten Sagen einen fo ftarken Ginflug, daß Eduard I. von England, als er 1284 Wales endlich völlig unterworfen hatte, zu dem grausamen Mittel griff, alle Sänger und Harfenspieler hinrichten zu lassen. In ihnen, ihren Gefängen von alter Zeit und Herrlichkeit sah er feine gefährlichsten Gegner.

\* \*

Fragen wir nun nach der rein musikalischen Bedeutung all' dieses Singens, so wird wohl auch hier die Parallele zur altgriechischen Zeit zu ziehen sein, insosern es sich mehr um gehobene Rezistation, als um ausgesprochen melodischen Gesang handelt. Für das Heldengedicht versteht sich das von selbst; das Bersmaß des Stabsreims spricht ebenfalls dafür. Und wenn diese Nordländer an ein eigentliches Singen in unserem Sinne gewöhnt gewesen wären, würde ihnen der Choral leichter aus ihren ungefügen Kehlen gestossen sein.

Bon der höchsten Bedeutung für die musikalische Entwicklung aber wurden die Instrumente dieser nordischen Bölker. Denn diesen

danken wir die Streich in strumente, ohne die wir unser ganzes Musizieren uns gar nicht denken können. Jedenfalls ist heute die Meinung, als seien die Araber die Erfinder der gestrichenen Saiten= instrumente fast allgemein aufgegeben. Denn die ältesten arabisch= persischen Zeugnisse für Streichinstrumente stammen aus dem 14. Jahr= hundert. Das arabische Nationalinstrument war vielmehr die Laute, beren Saiten geriffen wurden. Gine kleine Abart derselben konnte leicht zum Streichinstrument werden, wenn man erst auf den Be= danken kam, durch einen bespannten Bogen die Saiten zum Klingen Und diese haben sie sich wahrscheinlich bei ihren Eroberungszügen in Europa geholt. Hier gehen die Nachrichten über Streichinstrumente weit zurück. Benantius Fortunatus erwähnt 609 n. Chr. den wälischen Erwth (Crowd, Crouth, latinisiert Chrotta) als ein national britannisches. Aber gerade hier brachten die fahren= den Spielleute einen Austausch früh zuwege. In Deutschland hat es wohl ebenso früh das einsaitige Trumscheit gegeben. Jedenfalls haben wir vom 10. Jahrhundert ab in Abbildungen und Skulpturen zahl= reiche beredte Zeugen für das Vorhandensein der Streichinstrumente. Schon hier können wir zwei Hauptarten unterscheiden, deren eine mit birnenförmigem Schallförper (Lira, Gique oder Fidel genannt) wenig Entwicklungsfähigkeit besaß, da bei mehrfacher Bespannung die äußeren Saiten schwer zu bestreichen waren. Die Mandoline, die diese Form behalten hat, ist denn auch wieder zum gerissenen Saiteninstrument geworden.

Die Entwicklung knüpfte an die zweite Art, die zunächst viel plumper aussah, indem der Schallkörper geradezu einer Kiste glich. Bald aber brachte man leichte Ausbuchtungen auf beiden Seiten an, so daß der Bogen beweglich wurde. — Dadurch war dann die Mögslichkeit gegeben auf mehreren Saiten frei zu spielen. Von der Laute her gewann man einige Vervollkommnungen, versuchte im Übrigen gerade an dieser Rubeba, Kibera, Viella oder Viola immer Neues, bis im 14. Jahrhundert die heutige Bauart sich ziemlich bestimmt herausbildete. Ihre letzte Vervollkommnung erhielten die Streichsinstrumente dann im 15. und 16. Jahrhundert in Oberitalien. Die großen Geigenbauer von Eremona blühten, als die Streichmusik ansfing, aus der Musik der Straße eine der edelsten Gattungen aller Kunstübung zu werden.

## 2. Die fahrenden Spielleute.

Rarl der Große ist eine der in der Geschichte seltenen Versönlich= keiten, die gleichzeitig den Abschluß einer Beriode und den Beginn einer neuen bedeuten. Er verstand es, ein stark nationales deutsches Bewußtsein mit einem tief innerlichen Christentum zu vereinigen und beiden gerecht zu werden, tropdem sie zu seiner Zeit als Gegensätze dastanden. Aber so rucksichtslos, ja grausam er für die Berbreitung bes driftlichen Glaubens wirkte, so begeistert er für die driftianisierte antike Rultur war, so rege er für die Verbreitung christlicher Wissen= schaft und Kunst sorgte, - er erkannte doch auch sehr wohl die Kultur= werte der deutschen Vergangenheit und zwar nicht bloß in staat3= wissenschaftlicher Hinsicht. So hinderte ihn denn auch sein Eifer für bie Einführung des gregorianischen Chorals nicht an der Bewunderung ber altnationalen Heldenlieder. Er ließ sie sammeln und hörte sie beim Mahle gern singen. An seinem Hofe hat also sicher auch die Gestalt des altgermanischen Sängers nicht gefehlt, wenn er auch nicht mehr einen so überragenden Ehrenplatz einnehmen konnte, wo ein ganzer Kreis von Dichtern und bedeutenden geistigen Männern des Königs Tafelrunde bilbete.

Aber stand schon Karl mit dieser Gesinnung ziemlich allein, in der Folgezeit ging sie völlig verloren, ja es kam zu erbitterter Feindschaft gegen alle künstlerischen Kundgebungen der eigenen Vorzeit. Und wenn einzelne, wie Etkehard von St. Gallen, ein Gefühl für die Schönheit altgermanischen Heldentums hatten, davon zu künden wagten sie nur in einer Form, die alles natürliche Leben von vornesherein ertöten mußte. Das urdeutsche Waltharilied, der Sang von Liebe und Kampf, stolzer Waldesschönheit und verliebter Waldeinsamskeit ist uns nur lateinisch überliefert.

Diese Zeit, wo friedvolle Mönche in stillen Klosterzellen von alten Recken schrieben, hatte keinen Platz mehr für den kühnen Sänger im lauten Trinkerkreise wassentrotiger Männer. Da ging es nun mit dem stolzen Genossen der Fürsten schnell abwärts. War er einst, ein überall willkommener Gast, wohl von einem Fürstensitz zum andern gewandert, um auch fern der Heimat Ehre zu gewinnen, jetzt mußte er von Ort zu Ort ziehn, bei gemeinem Volk um Gabe zu heischen. Der freie Sänger mußte als Spielmann ein Unterkommen suchen in der verachteten Masse der "Fahrenden", die er bislang selber verachtet oder wohl auch als Konkurrenten gehaßt hatte.

Denn dieses "sahrende Bolk" (varnde diet) war ja schon lange da. Es war das internationale Bolk der Gaukler und Spagmacher, die die Nachfolger der altrömischen ioculatores (franz. jongleurs) geworden waren. Schon als das römische Reich noch blühte, waren solche Possenreißer nach dem Norden gekommen; in Gallien waren sie mit der römischen Kultur natürlich früh heimisch geworden. Neben Fechtern, Akrobaten, Tierbändigern waren da Possenreißer, Komödianten und allerlei Musikantenvolk. Für ihre zuchtlosen Schau= stücke, Späße und Lieder fanden sie überall leicht Buhörer. Quadsalber, Sterndeuter und Schwindler aller Art und außerdem ein großes heer liederlicher Weiber, die als Tänzerinnen, Flötenspielerinnen, Sängerinnen auftraten, in Wirklichkeit aber von der Unzucht lebten, vermehrten die buntscheckige Schar dieses Auswurfs der alt= römischen Genufwelt. Heimatlos, umberschweifend, jeglichen Anstands bar suchten und fanden sie in den aufstrebenden Staaten des Mordens zwar die gröbste Verachtung, aber doch dankbare Zuhörer und reichen Verdienst. Nicht umsonst wiederholen sich die kirchlichen Verbote so oft; fie muffen sich meist damit begnügen, den Geistlichen die Teilnahme an solchen Schaustellungen zu verbieten; an den weltlichen Höfen und beim breiten Volk war diese Unterhaltung durch fahrenbes Volk bereits unentbehrlich geworden.

Unentbehrlich blieben die Fahrenden dem ganzen Mittelalter. Bei höfischen Feierlichkeiten, in der besten Gesellschaft wie bei den lärmenden Jesten der Bürger, beim Turnier, beim Rriegszug, bei ber Bauernhochzeit — überall mußte der Spielmann sein und für Unterhaltung sorgen. Sie kamen überall herum, sie wußten also Neuigkeiten zu bringen und konnten Botschaft tragen. Aber so nötig man diese Menschenklasse brauchte, man verachtete sie. Ehr= und rechtlos sind die Fahrenden im ganzen Mittelalter. Sie standen außerhalb der sittlichen Ordnung, und man erkannte keine Berpflichtungen ihnen gegenüber an. "Spielleuten und allen denen, die Gut für Ehre nehmen", schreibt das schwäbische Landrecht vor, "denen gibt man eines Mannes Schatten von der Sonne, das heißt: wer ihnen ein Leides getan hat und dies bugen foll, der foll vor eine von der Sonne beschienene Wand treten und der Spielmann soll herzugehen und dem Schatten an der Wand an den hals ichlagen. Mit dieser Rache foll ihm die Buße geleistet fein."

Das weltliche Recht war wohl nur so streng, weil die Kirche die Fahrenden so unerbittlich verfolgte. Sie waren von den Sakramenten ausgeschlossen. "Des Teufels Meßner," werden die Pfeiser und Lautenschläger gescholten, die beim Tanz aufspielen, und Berthold von Regensburg stellt sie in eine Reihe mit den Teuseln.

Aber nirgendwo stehen Theorie und Praxis in schrofferem Wider= spruch. Eine Hauptursache des geistlichen Hasses war es ja jeden= falls, daß diese Spielleute in diesem Zeitalter der Weltabgewandtheit die Vertreter und Verkunder ichrankenlosen Erdengenusses maren. So waren sie auch in der ersten Sälfte des deutschen Mittelalters die einzigen Vertreter der weltlichen Musik. Sie waren nicht nur Sänger, sondern auch Instrumentalisten; die Fidel war ihr hauptinstrument. Aber auch die Pfeifen, Klarinetten, Flöten, Trompeten wußten fie zu spielen, den Dudelfack und die Harfe. Als Lehrer der Musik weilten sie auf den Burgen der Ritter, wie die ritterlichen Epen vielfach bezeugen. überhaupt erkennt man aus der Stellung, die sie hier oft einnehmen, daß die starken Talente trot der Berachtung bes Standes sich emporzuarbeiten verstanden. Gerade auf dem Ge= biete der weltlichen Musik waren sie Lehrer und Erzieher auch der besten Gesellschaft, bis später aus dem Ritterstand ihnen eine neue Konkurrenz erwuchs. Sieht man vom Unterschied der rechtlichen Stellung ab, so wird man die verarmten Ritter, die als Minnefänger und Erzähler höfischer Geschichten auf die Unterstützung der reicheren Standesgenossen angewiesen waren, nur als eine gesellschaftlich höhere Schicht der Spielmannswelt ansehen können.

Und sehen wir nun von der sittlichen Minderwertigkeit der großen Mehrzahl des fahrenden Volkes ab, vergessen wir, daß die meisten von ihnen ein ehrloses Gewerbe trieben, daß wohl auch die besseren Elemente durch das bose Leben, das ihnen von einer harten Zeit beschieden war, arg zerzaust wurden, und fragen nur nach der Be= beutung, die sie für unsere Literatur und Musik haben, so steigt bie Wagschale sehr zu Gunften dieses armen Rünstlervölkleins. Wenn wir überhaupt noch eine Beldendichtung haben, diesen Fahrenden ist es zu danken. Sie haben das verfolgte But treulich hinüber gerettet in eine bessere Zeit. Wenn im beutschen Minnegesang gang andere Tone anklingen, als im französischen, so ist auch das ein Berdienst der Fahrenden, die sicher die besten Beger des Bolksliebes waren. Und die Ausbildung der Instrumentalmusik lag ausschließlich in ihren Sänden. Es ist bekannt, daß Reidhart von Reuen= thal, der Tannhäuser und andere ritterliche Minnefänger die "borperlichen" Beisen in den höfischen Sang einführten. Berstehen wir auch Walthers von der Vogelweide Erbitterung über diese "Verun= reinigung" der hohen Aunst, so müssen wir doch gestehen, daß natür= liches Gefühl und natürliche Sangbarkeit hier reicher vertreten waren, als in der gezierten und gekünstelten Dichtung der meisten Minne= sänger. Und während diese im ledernen Meistersang endigten, dürsen wir im dustigen Strauß des herrlichen deutschen Volksliedes die schönen Blumen sehen, die dem vom Spielmann bereiteten Boden entsprossen. Nicht umsonst nannte man die Fahrenden auch "Himmelreicher". Sie lebten wie die Vögel unter dem freien Himmel in stetem Beisammensein mit der Natur. Seltsam wäre es gewesen, wenn da nicht in manchen Herzen echte Poesie und echte Musik ausgegangen wären.

Es waren ja natürlich nicht jene üblen Possenreißer und lieder= lichen Schandbuben, denen diese Entwicklung nach oben zu danken war. Die niedere Rlasse des Spielmannsvolkes blieb nach wie vor be= stehen. Aber durch den altgermanischen Sängerstand und andererseits durch die fahrenden Kleriker waren dem Spielmannsstand Ele= mente zugeführt worden, in denen trot der Verwahrlosung, in der auch sie zumeist sich befanden, doch ein besserer Rern steckte, der der Ent= wicklung fähig war. Nicht daß die "fahrenden Kleriker", die "Ba= ganten" und "Goliarden" sich durch einen besseren Lebenswandel ausgezeichnet hätten. Aber viele dieser Leute hatten eine gute Bildung genoffen; Jugend, übermut und Lebensfreude blühten in ihnen. Was Wunder, daß diesen freien Zugvögeln Lieder einfielen von einer Leichtigkeit der Bewegung, einem frohen Natursinn, voller Sangbar= keit und voll eines echten Temperaments, die wir in der übrigen zeitgenössischen Literatur umsonst suchen. Diese "carmina burana" sind fast alle lateinisch, aber wir Heutigen können sie eher singen, als die deutschen Lieder jener Zeit.

Die Lieder sind vielsach so liederlich, ja schamlos, das Treiben dieser entgleisten Theologen war zumeist so anrüchig, daß wir leicht den Grimm verstehen, mit dem die Geistlichkeit diese unwürdigen Glieder ihres Standes verfolgte. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß viele dieser sahrenden Kleriker nur an der Ungunst der Zeiten gescheitert waren, an der Überfüllung des theologischen Beruses — um es einmal modern auszudrücken — und an der unzureichenden Besoldung der meisten Pfarrpfründen. In einem großen Teil dieser scheinbar so leichtlebigen Jugend lebte die Sehnsucht nach geordneten Vershältnissen und einem stetigen Wohnsitz. So griffen sie zu, wo sich eine Stellung bot.

Mit dem ausgehenden Mittelalter beobachten wir ein Seße haftwerden der besseren Elemente des sahrenden Standes. Gestade die Musikanten kamen zuerst dazu. Das Ausblühen der Städte begünstigte diese Entwicklung. Denn die Städte konnten für sehr viele Gelegenheiten gute Musikanten brauchen. Seit dem 14. Jahrshundert begegnen wir immer mehr diesen "Stadtmusikanten" unter dem Namen "Stadtpseiser", "der Stadt Spielleute" oder "Hosierer". Die wohlhabende Bürgerschaft aber zog, wie einst das Rittertum, jetzt ihre Stadtpseiser zur Berschönerung aller Feste heran. Hier entwickelte sich bald eine Einrichtung, die für die spätere Entwickelung des musikalischen Lebens von höchstem Segen wurde.

Bevor dieses möglich wurde, war es allerdings nötig, daß der Stand der Musikanten von der Berachtung befreit murde, die bisher auf ihm gelastet hatte. Diese Entwicklung vollzog sich, wenn man die volle Rechtlosigkeit in früheren Sahrhunderten bedenkt, verhält= nismäßig rasch. Das spätere Mittelalter zeichnet sich ja überhaupt burch eine mildere Auffassung aus, der niemand als völlig recht= Von den Musikanten selbst nun war der stärkste los erschien. Grund zur Verachtung in der mittelalterlichen Weltanschauung weggenommen, sobald sie seßhaft wurden. Nun taten sie ein übriges und schlossen sich zu Bruderschaften und Pfeiferbünden zusammen. Für bie zunftmäßige Gesellschaftsordnung des späteren Mittelalters war das ein um so bedeutsamerer Schritt, als damit gleichzeitig eine Monopolisierung der Musik erreicht wurde, indem die Nichtmitglieder von der berufsmäßigen Ausübung der Kunst ausgeschlossen waren. In Paris hatte sich bereits 1321 eine berartige corporation des ménétriers aufgetan, die 1341 einen "König" als Dberhaupt erhielt. In Frankreich hatten sich die Spielleute übrigens schon früher besser zusammengeschlossen; schon 1295 ist von einem "Roi des ménestrels de la ville de Troyes" die Rede, woraus die Zunftbildung der Musi= kanten wenigstens einer Stadt hervorgeht.

Diese französischen Verhältnisse hatten auf Karl IV. eingewirkt, der nun seinerseits 1355 bei einem Hostage in Mainz einen "Johannes den Fiedler" zum "rex omnium histrionum" ernannte. Solche Ersnennungen fruchteten allerdings wenig, solange nicht ein derartiger "König" auch eine gewisse Macht besaß. Da bei einem Spielmann das nicht leicht möglich war, so suchten sie sich den Beistand hoher Herren, die nun die Interessen ihrer Schußbefohlenen eher wahrnehmen konnten. Der Schuß brauchte nicht umsonst geübt zu werden, da die darin Bes

griffenen gern einen Bins entrichteten. Go finden wir denn um 1400 das Verhältnis so, daß die Schutherrschaft über einen Zweig des "fahrenden Volkes" vom Kaiser an große Herren verliehen wird. Diese schufen nun ihrerseits für ihre Pflegebefohlenen eine "Ordnung" und ernannten ihnen wohl gar "Könige". Um bekanntesten ist das "Rappolisteiner Pfeiserkönigtum", das über der Bruderschaft ber elfässischen Spielleute thronte und zu den Berechtsamen der herren von Rappoltstein gehörte. Sie haben wacker für ihre Musikanten gesorgt. Um 1480 erreichten sie vom Kardinallegaten Julianus die Aufhebung des kirchlichen Bannes. Zwar mußten die Spielleute, um das Abendmahl empfangen zu dürfen, fünf Tage vorher und nachher sich der Ausübung ihres Berufes enthalten. Noch war ihr Musiker= beruf in den Augen der Rirche also etwas Sündhaftes; aber die Musikanten selber erhielten doch jest gelegentlich den Namen "dilecti in Christo fistulatores". Bon diesem "geliebt in Christo" der Personen war dann auch nicht mehr weit zur Duldung und Anerkennung der von ihnen geübten Runst. Freilich war inzwischen auch ein Zeit= alter herangekommen, dem der Genuß des Schönen auf Erden als ein gottgefälliges Werk erschien. Da durfte dann die weltliche Frau Musika ohne Scheu neben ihre geistliche Schwester treten.

# 3. Das weltliche Kunstlied des Mittelalters.

(Troubadour und Minftrel. Minnefang und Meiftergefang.)

Die "fröhliche Wissenschaft" (gay saber oder gaya ciencia) nannte man in der Provence die Kunst des Liedersindens. Graf Wilhelm von Poitiers (1087—1127) wurde als der erste Meister dieser Wissenschaft geseiert. Es ist für diese Auffassung der Lyrik bezeichnend, daß neben dem weltlustigen Grafen nicht der kühnste Denker dieser Zeit genannt wird, den die Liede zum Dichter gemacht: Peter Abälard (1079—1142), dessen Lieder das Bolk auf der Gasse sang, während die Gelehrten in ihren Hörsälen sich mit seinen kecken Gesdanken herumschlugen. Peter Abälards Lieder sind verloren; die Erzeugnisse jener fröhlichen Wissenschaft sind uns in großer Zahl erhalten. Aber wir stehen ihnen in kühler Bewunderung fremd gegensüber, weil in uns das Empfindungsleben der verlorenen Lieder lebendig ist. Den Geist dieser Lieder aber spüren wir aus den Briefen, die Abälard und seine zwanzig Jahre jüngere Schülerin wechselten. Und

Heloise, die so groß und stark zu lieben verstand, nennt als die Gabe Abälards, durch die er die Herzen aller Frauen zu gewinnen verstand, die Anmut seines Gesanges. Wahrlich, das muß ein Lied gewesen sein, von dem die "fröhliche Wissenschaft" nichts wußte. Heiß wie die vulkanische Glut, wie diese gewaltsam und unaushaltsam hervorbrechend aus der Tiese, leuchtend in seuriger Pracht, aber von verzehrender Macht gegenüber allem, was sich entgegenstellte. Heiß war dieses Lied und vor allem wahr. Diesem Philosophen war das Lied, was es den echten Dichtern und Musikern aller Zeiten gewesen ist: Besreiung von der überwältigenden Last starker Empfindung.

Nein, die große Kunst ist keine "fröhliche Wissenschaft". Und alle jene Zeiten, denen die Runft nur ein zierender Besatz auf dem bunten Festkleid äußerlicher Lebenslust war, denen sie bloß als Schmuck bes Daseins oder als ein "Bergnügen des Verstandes und Wițes" galt, haben für die große Linie der Kunstentwicklung nur wenig zu bedeuten. Un und für sich betrachtet können sie freilich ein liebliches Bild heiteren Lebens geben. Und da wird man sicher diese ritterliche Kultur des Mittelalters weit höher stellen, als die Spielereien der Schäferpoesie, das galante Treiben des Rokoko oder gar die nur nach außen schön tuende, innerlich philistrose Kunst des Pseudoklassismus und der Anakreontik. Denn die ritterliche Kunst ist immerhin der wahre Ausdruck der Lebensauffassung, wenn auch nicht des ganzen Volkes, so boch der hervorstechendsten Schicht desselben. Nur daß allerdings diese Lebensauffassung selber nicht natürlich gewachsen, daß sie selber eine an= und eingelernte "fröhliche Wissenschaft" war. Sogar der Kampf auf Leben und Tod war nur eine ernste Fortsetzung des Turnenspiels, und die Kreuzfahrt wurde leicht zur Aventiure.

Das Kittertum bedeutet nicht ganz und vor allem nicht überall jene hohe Stuse der Weltanschauung und Weltauffassung, als die es uns im Lichte romantischer Verklärung erscheint. Zu unserer hohen Einschäung trägt vor allem der scheinbare Ausgleich ernsten religiösen und geistigen Strebens mit schöner Weltlichkeit bei. Aber dieser Aussgleich ist nur scheinbar, trozdem sich das Kittertum in den Dienst der stark religiösen Bewegung der Kreuzzüge stellte. In Wirklichkeit versmengten sich mit dieser religiösen Begeisterung recht weltliche und durchaus nicht immer lautere Absichten. Jedenfalls ging das religiöse Empfinden nur selten in die Tiese, so sicher es ist, daß das Kittertum mit seiner Verbreitung von Südsrankreich nach dem Norden und nach Deutschland hin ernster und auch religiöser wurde. Aber die Gestalt

eines Parzival, der wirklich mit dem Leben ringt, der mit allen Kräften die Vereinigung tiefer Religiosität mit kraftvoller Weltlichkeit anstrebt, steht vereinzelt da. Die große Masse des Rittertums übte gedankenlos die äußeren Verpflichtungen der Kirchlichkeit, um dann um so ruckhaltloser dem Weltsinn frönen zu können. Nicht der ernste Parzival, sondern der oberflächliche Gamain ist der Held dieser Welt, ihr Ideal auch in moralischer und ethischer Hinsicht. Man sehe sich die für das Rittertum charakteristischen Artusromane einmal daraufhin an. Aus der ursprünglich schönen Auffassung männlicher Pflicht, Schwachen zu schüten, die Bedränger der Menschheit zu vernichten, die die alten, vom Bolke gebildeten Sagen zur Ursache des Ausreitens des Ritters machen, wird eine bloße Abenteuersucht. Der Kampf wird um des Rampfes und des nachherigen Prahlens willen aufge= sucht. Darum kommt es bei dieser wahl= und sinnlosen Drauflos= kämpferei so oft vor, daß die besten Freunde sich erst wie wilde Tiere, freilich mit Innehaltung eines verwickelten "Comments", anfallen und herumschlagen und danach arg verbläut erst ihren Frrtum wahr= nehmen. — Ebenso äußerlich ist die Auffassung der Minne. Liebesleidenschaft ist selten; deshalb wirkt das leichtfertige Durchbrechen aller sittlichen Schranken oft geradezu widerwärtig. Und hat auch die ritterliche Poesie ihr hohes Lied der Liebesleidenschaft, so erscheint es doppelt bezeichnend, daß die Dichter von "Triftan und Folde", der Trouvère Thomas wie Meister Gottfried von Strafburg keine Ritter waren. Aber auch Tristans und Joldens Schicksal zeigt mehr das durch den Zaubertrank hervorgerufene Wüten der Elementarmacht "Liebe" im Menschen, als ein liebendes Menschenpaar.

Wenn man das alles bedenkt, versteht man, daß das Kittertum so bald versallen mußte, daß seine Kunst und Kultur der Entwicklung so wenig sortwirkende Werte gab. Aus der wirklich hochgesteigerten Form seiner Lebensart versank man schnell wieder in die schlimmste Koheit. Wie beim Zeitalter des galanten Frankreichs sieht man auch hier, daß ein noch so ausgebildetes Zeremoniell der Lebensführung innere Koheit der Gesinnung und Armut der Gesühlswelt durchaus nicht ausschließt. Aber selbst die wirklich lebendigen Kulturwerte, die dem Kittertum zu danken sind, so die Erweiterung des Gesichtskreises durch die Kreuzzüge, das Verständnis für die Schönheit der Kunst, wurden sür die Folgezeit nicht vom Kittertum fruchtbar gemacht, sondern von jenen Volkskreisen, die im hohen Mittelalter hinter der Kitterschaft verschwunden waren. Man denke dabei auch daran, daß

für Italien, in dem das Rittertum eine verhältnismäßig kleine Rolle spielte, die "Neuzeit" fast zweihundert Jahre früher begann, als in den Ländern, in denen das Rittertum geblüht hatte.

Auch die ganze fünstlerische Kultur des Rittertums mit ihren mehr von außen empfangenen Eindrüden, ihren mehr auf äußere (formale) Vollendung zielenden Bestrebungen hat der Folgezeit keine fruchtbaren Reime hinterlassen. Die ganze ritterliche Dichtung hat etwas von Treibhauskultur, ist nirgendwo recht bodenständig, nirgends national. Was in den Werken der Chrestien von Tropes, Wolfram von Eschen= bach, Gottfried von Strafburg, Walther von der Bogelweide uns heute noch tiefer pact, das ist nicht eigentlich ritterlich, das liegt außerhalb ber "höfischen" Welt. Für alle diese Bölker galt es trot ihrer so schönen ritterlichen Kunstblüte ganz von neuem anzusangen, als sie eine eigentlich nationale Poesie anstrebten. Sie mußten an älteres Volksgut (Heldensage) und vor allem an das während der Ritterzeit in bescheidener Verborgenheit gebliebene Schaffen des Volkes, der Geistlichkeit (Mustik), und des städtischen Bürgertums (Forschertrieb, Unternehmungsgeist, auch Architektur) anknüpfen, als es galt für die neuen Ideen einer neuen Zeit den fünstlerischen Ausdruck zu schaffen.

Erst recht versagen aber mußte diese ganze Welt gegenüber der Musik. Diese kann ohne formale Lebenskultur zu hoher Ausdrucksstähigkeit gelangen, wie vielsach das Volkslied und als Ganzes die Zigeunermusik beweist. Nimmer aber vermag sie dort zu gedeihen, wo das persönliche Fühlen und Empfinden nicht stark sein kann, oder wo ihm ein freies Ausströmen versagt ist. Wie konnte die "Sprache des Herzens" überzeugende Töne sinden, wo das tiesste Herzensgefühl, die Liebe, ein künstlich konstruierter Begriff war, eine "fröhliche Wissenschaft" — freilich sehlte gelegentlich einem unwissensschaftlichen Shemann das Verständnis und er tötete ganz ernsthaft den theoretischen Schänder seiner Ehre —, aber nicht die stärkte Lebensmacht? Wie hätte sich der Ausdruck persönlichsten Empfindens entwickeln können, wo die Persönlichkeit so ganz im Stand aufs oder gar unterging?

In der Tat ist die Musik dieser Troubadours und Minnesänger für die Entwicklung völlig bedeutungsloß geblieben. Sie hat sicher in den Augen der Dichter überhaupt nicht die Bedeutung gehabt, deren Borskellung bei uns fast von selbst Platz greift, wenn wir von Minnes aug und nicht von Minne dicht ung reden. Die Dichtung herrschte immer

vor. Die Troubadours haben sich persönlich überhaupt weniger mit der Musik abgegeben; bei den deutschen Minnesängern, die ja selber ihre Gedichte komponierten, blieb die Musik gerade darum in noch bescheideneren Grenzen.

So haben wir von vorneherein festzuhalten: Troubadours und Minnesänger haben der Musik nicht eigentlich Neues gebracht, sondern nur Vorhandenes übernommen; aber auch das übernommene haben sie nicht weiter ausgebildet. Das musikalische Verdienst dieser für die Dichtung weit bedeutsameren Künstlergruppen liegt mehr auf kulturellem Gebiet. Troubadours und Minnedichtung waren naturgemäß weltlich; sie verhalfen also dem weltlichen Fühlen gegensüber dem bisher allein herrschenden geistlichen zur Betätigung. Das wurde für die Folgezeit sehr bedeutsam. Ferner ersuhr durch diese Ihrische Dichtung die Musikpslege quantitativ in den vornehmen Kreisen eine Steigerung. Endlich schöpften Troubadours und Minnesänger für ihre Musik nicht nur aus dem Gesang der Kirche, sondern auch aus dem des Volkes. Sie trugen also dazu bei, daß dieser in Kreise drang, in denen für die nächste Zeit die geistige Entwicklung vor sich ging.

Man erkennt, daß diese musikalischen Berdienste mehr allgemeiner Art sind. Man wird es darum auch nur folgerichtig finden, wenn unser Bild von der ja vielsach verlockend schönen Welt der Troubadours und Minnesänger nur die allgemeineren Linien gibt. Über die Mehrzahl der schaffenden Persönlichkeiten muß man die Literaturgeschichte zu Rate ziehen, denn sie waren Dichter, nicht Musiker.

\* \*

Wilde Rosen blühen im verlassensten Grunde, entsenden ihren Dust vom einsamen Waldrain in unwirtliches Land. Im Garten wächst ihre Schwester. Sie ist "kultiviert", das heißt, sie erheischt Pflege, ihr Vorhandensein zeugt für eine Kultur, für gärtnerische Pflege und für Freude an ihren Erzeugnissen. Dhne das alles wäre niemals aus der wilden die zahme Rose geworden. Ühnlich ist das Verhältnis zwischen Volkslied und Kunstlied. Jenes wächst wild. Frgend einem erblüht es im Herzen; er singt es ohne Absicht hinaus. Es ist Jusall, wenn es aufgezeichnet wird, wie es Jusall ist, wenn die wilde Waldrose von einem andern gepflückt wird, als vom kecken Winde. Das Kunstlied dagegen setzt einen Dichter und Musiker voraus, der

sich des Wertes seiner Schöpfung bewußt ist, der nach Mitteln sucht, sein Werk zu erhalten und zu verbreiten. Es hat serner zur Voraus= setzung eine Gesellschaft, die fähig ist, diese künstlerischen Gaben zu genießen; mit einem Worte: das Kunstlied erheischt eine Kultur, kann nur in einer solchen gedeihen.

Das klassische Altertum hatte ein Kunftlied besessen. griechischen Sänger von Liebe', Lied und Labetrunk hatten in Rom geschickte Nachfolger gefunden. Und die alten Lieder hafteten so gah im Gedächtnis der christlich gewordenen Gesellschaft Staliens, daß im 5. Sahrhundert die Rlagen der Geistlichkeit über dieses heidnische Singen noch sehr häufig sind. Es war ja ganz natürlich, daß das junge Christentum zunächst die formale Lebenskultur vernachlässigen mußte. Es hatte mit der Umgestaltung des ganzen religiösen Lebens vollauf zu tun. So blieb für das weltliche Leben zunächst die altheid= nische, von den Bätern ererbte Kultur maßgebend. Wir haben im Abschnitt über die frühchristliche Musik dargetan, wie unbedenklich man heidnische Musik übernahm, wie man in antiken Metren die neuen driftlichen Hymnen dichtete. Aber es ist flar, daß wenn eine Stalienerin bes 4. oder 5. Jahrhunderts von ihrer Liebe sang, sie es in den trauten Strophen des Horaz und Catull tat. Das "Integer vitae" aber hatte im Munde des Römerjunglings, der dabei an "Lalage, die süß lächelnde, die hold plaudernde" dachte, sicher einen weniger ernsten Klang, als die mürdevolle Melodie, die der treffliche Flemming geradezu für gymnafiale Schlußfeiern dazu geschaffen hat.

Diese ganze Welt versank erst, als der Schwerpunkt der kulturellen Gesamtentwicklung nach dem Norden verschoben wurde. Denn die geistliche Kultur des Mittelalters ist, so starke Unterstützung sie aus dem Süden ersuhr, so gewaltig das Papstum sich entwickelte, doch ein germanisches Gewächs. Das Italien vor Dante hat für die Entwicklung der Künste nichts zu bedeuten, Spanien wurde zu einer Heitste der islamitischen Kultur. Das von germanischem Blute gedüngte Nordsrankreich und das deutsche Sprachgebiet wurden der Schauplatz, wo sich die christliche Weltanschauung am reinsten entwickelte. Das war ja auch nur an einer Stätte möglich, für die diese Kultur völliges Neuland war, wo keine verwandten Formen an eine Welt erinnerten, die vergessen werden sollte. Die altgermanische Kultur war zum Widerstand gegen die christliche zu schwach; sie versank mit der alten Keligion. Mit vollen und reichen Kräften machte man sich die neue Welt zu eigen.

Rarl der Große, der mit seinem überzeugten Christentum eine ausgesprochene Vorliebe für altgermanische Kulturerscheinungen in Sprache, Sitte und Kunft zu verbinden wußte, ist eine vereinzelte Erscheinung. Sein Sohn bereits sah in den vom Bater gesammelten altgermanischen Liedern nicht mehr die künstlerische Größe, sondern bloß den heidnischen Inhalt. So erleben wir unter den Ottonen das seltsame Schauspiel, daß die erste christlich-deutsche Rultur eine Renaissance der lateinischen Kunft ist. Und so ganz fühlt sich der Geistliche als Träger dieser Kultur, daß er sich sogar jene nationalen Stoffe, die ihm gefallen, in seine lateinische Sprache überträgt. Man denke an Ekkehards "Waltharius", aus dessen Herametern wir noch den alten Heldenton heraushören zu können vermeinen. Der hundert Jahre spätere "Ruodlieb" (1020-1030) aber zeigt dann bereits, daß die gelehrigen Weltkinder mündig werden. Denn wenn auch das Gedicht noch lateinisch ist, so ist es doch nicht von den geistlich= kirchlichen Idealen, sondern von den weltlichen einer sich neu bilden= den Gesellschaft beherrscht.

Für Deutschland kann man die Entwicklung dahin fassen, daß zunächst nur die Geistlichen und die von den geistlichen Schulen Gebildeten imstande waren, eine künstlerische Kultur zu genießen. Die Schöpfer dieser Kunst waren die Geistlichen; die Weltlichen, die sich daran schöpferisch beteiligten, bewegten sich dabei ganz in geistlichen Bahnen. Je mehr nun die weltliche Gesellschaft erstartte, um so reicher wurden die weltsichen Elemente, die naturgemäß aus dem Leben der unteren Volksschichten herausgenommen wurden. Als sich die weltsliche Gesellschaft start genug fühlte, machte sie sich von der Geistlichkeit ganz frei und übte nun in der weltlichen d. i. nationalen Sprache die Künste, die sie von den Geistlichen im Latein gelernt hatte. Zest mußte sich die Geistlichkeit, wollte sie gehört werden, weltlich gebärden (vergl. die Gen der Pfassen Konrad und Lamprecht). Wie dabei verweltlichte Kleriker, die fahrenden Schüler, mitwirkten, haben wir im vorigen Ubschnitt gesehen.

Es ist wichtig, daß man sich klar macht, daß sich eine weltliche Kultur im mittelalterlichen Deutschland ganz selbständig entwickelt hat. Die geistliche Dichtung gab die formale Schulung; zulet war ja der Inhalt auch der lateinischen Dichtung bereits deutsch gewesen. Sobald es noch die Sprache wurde, war die rein nationale Dichtung auf christelicher Grundlage gegeben. Wir haben denn auch viel versprechende Anfänge z. B. für die Lyrik in den Liedern des Kürenbergers, Dietmars

von Aist u. s. w. Da begünstigte die Internationalität des Rittertums das Eindringen der bereits weiter entwickelten Kultur des Westen 3.

Frankreich stand schon durch die Sprache in viel engerer Beziehung zur klassischen Vergangenheit. Außerdem aber war zumal auf südsfranzösischem Boden die alte Überlieferung immer lebendig geblieben. Hier hatte das Barbarentum ant wenigsten gehaust, und die glänzenden Reste der altrömischen Welt erhielten das Gefühl für Luzus und Genuß lebendig. Dazu nun die Fruchtbarkeit dieses Gartenlandes, das seine Bewohner reich machte, die heitere Schönheit der ganzen Natur, — es ist nicht zu verwundern, daß hier die weltslüchtige Lehre des Christentums nur in erlesenen Gemütern Wurzel schlug, daß dagegen bei der großen Masse nur eine mehr äußerliche Kirchlichkeit zu erreichen war.

Hier in der Provence, wo nach Macaulays Worten "zwischen Rornfeldern und Weinbergen viele reiche Städte blühten, von denen jede eine Republik im kleinen war, stattliche Schlösser standen, die alle das Miniaturbild eines kaiserlichen Hofstaats enthielten," herrschte ein freiheitssüchtiger, auch ein unabhängiger, trugender Geist. Der Rlerus stand bei diesen unkirchlichen Herren so gering in Achtung, daß die Geistlichen, wie Pun=Laurens in seiner Chronik erzählt, sich ver= stellen mußten und die Tonsur verbargen. Hier stand nicht wie in beutschen Landen die Kirche im Mittelpunkte des Lebens, sondern die Frau, und nicht der Seligkeit des Jenseits galt das höchste Streben des Lebens, sondern irdischer Liebe. Die Frau steht denn auch im Mittelpunkt der französischen Dichtung, und es ist ein allgemeiner Bug, daß die Rechte des Herzens allen andern vorangehen. Während aber im nördlichen Frankreich, wohl unter dem Ginfluß des Reltentums und der stärkeren germanischen Blutbeimischung die Dichtung den heroisch=epischen Stil bevorzugt, trägt sie im Süden einen durchaus Ihrischen Charafter. Hier offenbart sich der Ginflug des Mauren= tums, das mit der Zeit die Berweichlichung des südfranzösischen Ritterideals herbeiführte. Man vergleiche dafür die Wandlung, die der heroische Charakter des im ersten Zusammenprall mit der mauri= ichen Welt entstandenen "Rolandsliedes" erlitt. Die späteren Bearbei= tungen des ursprünglich fühnen und durchaus männlichen Heldensangs unterscheiden sich in nichts von den konventionellen Ritterdichtungen mit ihren ewigen Liebeleien zwischen dristlichen Rittern und maurischen Frauen. Alles wird weichlicher, ja geradezu weibisch. Die maurische

Kultur war eben in allem, was Lebensgenuß betraf, der damaligen christlichen weit überlegen. Im 10. und 11. Jahrhundert sah die mohammedanische Literatur auf eine kaum zu sassende Fülle von Lyrik; Hammer=Purgstall verzeichnet 5218 Dichternamen. Und bereits hatte Motanabbi seine seinen, so oft liederlichen, ja frivolen Lieder gesungen. Der rege Verkehr zwischen Südfrankreich und Spanien erleichterte der lebenslustigen Ritterschaft die nur zu willig geleistete Gesolgschaft zu einem rein weltlichen, genußsüchtigen, heiteren, aber doch recht obersslächlichen Leben.

In dieser Welt ist die Lyrik der Troubadours gewachsen; bald ward sie ihr beliebtester und schönster Schmuck. Mit Eiser oblag die ganze Kitterschaft dem Studium dieser "fröhlichen Wissenschaft". Von den armen, man möchte sagen, "sahrenden" Vertretern ihres Standes, die selbst wenn sie nicht um Lohn sangen, doch durch die Ausnühung der Gastsreundschaft ihrer reicheren Genossen aus ihrer Kunst den Lebensunterhalt gewannen, dis hinauf zu den reichen Grasen, den glänzenden Regenten der Provence war ein allgemeines Singen. Diese Welt lebte und träumte im rosigen Lichte der Poesie, die die Feuersglut der Scheiterhausen der Jnquisition ein schreckliches Erwachen brachte.

Der ganzen Troubadourlyrik eignet ein gemeinsamer Zug. Man hat bei ihr noch viel stärker, als beim deutschen Minnesang, das Gefühl einer Standespoesie, deren Erzeugnissen nur vereinzelte Dichter den Stempel ihrer Persönlichkeit aufzudrücken vermochten. Nun gab es ja mancherlei Abarten dieser Lyrik. Bur großen Masse der Chansons, der ausgesprochenen Liebeslieder, kamen mit verwandtem Inhalt die Planches (Complaintes, Klagelieder), Soulas (Trostlieder), bei denen die Tröstung soweit gediehen ist, daß die Stimmung heiter, ja ausge= laffen wurde, und Pastourelles, eine Vorahnung der späteren Schäferpoesie und ebenso verliebt, wie diese. Die Sirventes (Dienstlieder) hatten nicht nur den Charakter der Huldigung, sondern auch der satirischen Befehdung des Gegners; Tenson heißen die Lieder der poetischen Wett= kämpfe, in denen die Damen der Cour d'amour oder Corte d'amore (Liebeshof) das Urteil sprachen. Das Rondel hatte als Rundgesang einen regelmäßig wiederkehrenden Refrain; allerlei Tanzlieder schließen sich an; die Lais (Leiche) bagegen sind meist ausgedehntere Stücke balladenhaften Inhalts. Aber trop dieser verschiedenen Namen und Formen, ist eines allen gemeinsam: die Verherrlichung der Liebe und der Frau; die Naturschilderung ist stereothp, und ein Bertrand de Born (blühte 1180-1195) steht mit seinen Kampfliedern gang vereinzelt. Frauendienst (domnei von domina, die Herrin) war die Losung dieser Poesie. Er wirkt wie das friedliche Seitenstück zum Lehens= verhältnis. Nicht die Leidenschaft mahrer Liebe mar die Triebseder, sondern die Sucht nach Ehre: beim Dichter die Ehre einer hohen Dame dienen zu dürfen, bei der Dame die Ehre von einem berühmten Dichter gepriesen zu werden. Nach Regeln war dieses "Dienst= verhältnis" geordnet, das seiner ganzen Art nach von einem eigentlichen Liebesverhältnis weit entfernt war. Seine "Herrin" als das Muster aller Frauen zu preisen, war des Dichters Ziel; die rechte Liebe hatte hier nichts zu suchen. Man hat hierin oft ein sittliches Moment gesehen. Ich kann das kaum finden, wenigstens nicht bei den Troubadours, eher bei unsern Minnesängern, wo mehr die Frau als Ge= samtheit, denn das einzelne Individuum hervortritt. Aber abgesehen davon, daß die sittlichen Schranken sehr oft und mit einem gewissen Stolz durchbrochen wurden, hat dieses ständige Spielen mit Vorstel= lungen, die nur durch den Ernst der Empfindung geadelt werden fönnen etwas Unsittliches. Außerdem auch etwas Unkünstlerisches, da auch wahre Kunft nur bei voller Anteilnahme des Schaffenden gedeihen kann. Alles andere ist schließlich doch Künstelei.

Wie sehr die Troubadourlyrik Standespoesie war, geht aus der Benennung der Dichter hervor. Wohl war die Bezeichnung Troubadour, im Norden Trouvere, von echt fünstlerischem Gesichtspunkt aus des Rünftlers vornehmfter Eigenschaft, seiner Schöpferkraft (trobar, trouver = finden) hergenommen. In der Prazis aber wurde die Zuerteilung dieses Namens davon abhängig gemacht, daß man ohne andern Gegenlohn, als den der Liebe seine Runst übte. Es entschied also nicht die fünstlerische Fähigkeit, sondern die Wohlhabenheit. Auch ber größte Künstler verfiel, sobald er um Lohn seine Kunst übte, der Rlasse der Jongleurs (jogleor, joglar) in Nordfrankreich Ménétriers, anglonormannisch Minstrels. Die beiden letten Bezeichnungen kenn= zeichnen durch den sprachlichen Zusammenhang mit dem lateinischen minister das dienende Verhältnis; Jongleurs d. i. Spaßmacher heißen auch die Fahrenden. Wir erkennen daraus, daß vielfach "Fahrende" von den echten "Troubadours" in Dienste genommen wurden. Welcher Art diese waren, erhellt aus den Bezeichnungen "Chanteors" und "Estrumenteors".

Also "Singer" und "Spieler" nahmen die Herren Troubadours in Lohn und Sold. Die Vereinigung dichterischer und musikalischer

Schöpferkraft in einer Person ist zu allen Zeiten selten gewesen. Der Troubadour war in der Regel bloß Dichter; die Musik schuf ihm sein Spielmann. Oder wenn der Troubadour selber auch die Weise erfunden hatte, so ward der Spielmann ihr Sänger, ihr überbringer an die Geliebte, ihr Verbreiter. Wie innig dieses Verhältnis der beiden werden konnte, zeigt die schöne Sage von Richard Löwenherz und seinem Minstrel Blondel. Im vorliegenden Fall liegt aber der Keim bes Fortschritts nicht in der höchsten Ginheit, sondern in der Zweiheit der an der Runft Beteiligten. Wenigstens für die musikalische Seite. Diese Chanteors und Estrumenteors waren die musikalischen Virtuosen ihrer Zeit. Sie wollten beim Vortrag der ihnen anvertrauten Lieder auch selber glänzen und statteten die Weise darum musikalisch so reich aus, wie ihnen nur möglich war. Auf diese mehr virtuosenhafte Ber= zierung beim Vortrag geht es sicher, wenn z. B. Peire von Auvergne (1155-1215) die Sänger mahnt, seine Lieder so zu singen, wie er sie geschrieben. Diesem starken hineinbeziehen des ausschließlich musi= kalischen Elementes ist es zu danken, daß die französische Troubadour= lyrik in der Melodik reicher ist, als der poetisch weit wertvollere deutsche Minnesang, wo die Gleichheit von Dichter und Komponist die Regel war.

Troubadour=Melodien sind und reichlich, wenn auch nicht in so hoher Bahl, wie Gedichte überliefert. Bei den ältesten der erhaltenen Gedichte, denen Wilhelms von Poitiers (1087-1127), fehlen die Melodien. Die ältesten uns erhaltenen derfelben find hundert Sahre später und stehen über Gedichten des Chatelain Regnault de Couch (1187—1203), von dessen leidenschaftlicher Liebe zu Gabrielle von Fapel bereits ein dem 13. Jahrhundert angehöriger Roman erzählt. Auf der Kreuzfahrt zu Tode getroffen, hatte dieser sangeskundige Schloßhauptmann seinem Knappen den Auftrag gegeben, daß er ihm nach dem Tode das treue Herz aus der Brust schneiden und es in einer goldenen Kapsel der Geliebten überbringen solle. Sieur von Fanel kam dahinter; ihn rührte diese Liebe nicht, sondern weckte ihm glühende Gifersucht, für die er grausame Rache nahm, in= dem er der Gattin das Herz ihres Geliebten als Speise vorsetzen ließ. Als ihr das Grausige kund ward, hungerte sie sich zu Tode. Einen ähnlich tragischen Ausgang nahm die Liebe Guillem de Cabestaings und der Gräfin von Rouffilon. Es gab eben Chemanner, die der "fröhlichen Wissenschaft" barbarisch gegenüber standen. Aber diese eifersüchtigen Männer waren selten, und sie wurden — darin liegt das Bezeichnende — von ihrer Zeit verurteilt, während eine ältere Rechts= anschauung dem betrogenen Gatten das Recht der Rache zusprach. Jetzt aber wurden sie von den eigenen Standesgenossen befämpst. Das sündige Liebespaar aber umkleidete die Zeit mit dem verklärenden Gewande der Legende und der Poesie.

Die Troubadourweisen unterscheiden sich nach ihrer äußeren Auf= zeichnung nicht von einer Choralmelodie. Aber der Choral war auf Prosaterte gesett; hier handelt es sich dagegen um Melodien, die sich an rhythmisch fein gegliederte, durch den Reim kunstvoll gebundene Gedichte schlossen. Der Reim ist in musikalischer Hinsicht so wichtig, weil er eine Periodenbildung in ganz anderem Maße begünstigt, als etwa die Strophenformen der alten Sprachen. Auch daß der Rhythmus nicht wie hier auf Länge und Kürze der Silben, sondern auf Hebung und Senkung des Tones beruhte, begünstigte die Melodie= bildung. Dabei war die mehr gleichschwebende Betonung des Französischen fürs erste wenigstens einer freieren Bewegung der Melodie gunstiger, als die starke Betonung des Deutschen, die sich leicht zunächst bei einem gehobenen Rezitativ genügen ließ. Daß die Texte ausge= sprochenen Musikanten (den chanteors und estrumenteors) in die Hände kamen, begünstigte noch das rein musikalische Element. So sind denn in der Tat die Trombadourmelodien vielfach so leicht bewegt, so anmutig und melodisch schwungvoll, ja auch — ein von Umbros (Musikgesch. II. S. 249) mitgeteiltes Lied des Königs Thibaut von Navarra (1201—1253) beweist es — rhythmisch so interessant, daß man zur Überzeugung gelangt, daß hier auch in musikalischer Hinsicht ein reicher Liederfrühling hätte erblühen können, wenn der Zeit nicht das Gefühl für die Harmonie, für die Wechselbeziehung der Tone gesehlt hätte. Erst diese aber ermöglicht ein wirklich geschlossenes Melodie= gebilbe. Dagegen zeigt sich ganz deutlich, daß in diesen Liedern bereits unsere beiden Klanggeschlechter des Dur und Moll wirksam sind, daß also in der Praris des weltlichen Gesanges die Befreiung von den alten Kirchentonen längst erfolgt war, bevor die musikalische Wissenschaft sie anerkannte.

Man darf diese Musik nicht bloß nach dem beurteilen, was die schriftliche Aufzeichnung uns davon sagt. Auch aus der so ungemein wichtigen, von K. von Liliencron und Paul Runge für den deutschen Minnesang zuerst bewiesenen Tatsache, daß die Notation nicht mensturiert (die Taktdauer zeigend) ist, sondern wie die Choralnotenschrift (die Neumen) nur die Tonhöhe angibt, darf man nicht zu weits

gehende Folgerungen ziehen. Dazu neigen aber die Philologen, die die mittelalterliche Lyrik zumeist nach der sprachlichen und literatursgeschichtlichen Seite betrachten, immer wieder. Man hält sich dabei zu sehr an die äußere Erscheinung der Notenschrift. Diese war aber auch hier nur ein "subsidium rememorationis", eine Unterstüßung des Gedächtnisses. In diesem Eedächtnis haftete nicht nur die genaue Tonhöhe, sondern auch Tempo, Bortragsart und vor allem der Rhythmus. Daß die ganze Bortragsweise im deutschen Minnesang zumeist mehr gehobenes Rezitativ war, bei den Troubadours dagegen unserm Liedbegriff viel näher kam, hat besondere, bereits oben ausgeführte Gründe. Die Notation in Neumen erschwert zwar für uns Heutige die rhythmische Wiederherstellung dieser alten Lieder; die Zeitgenossen verstanden es aber sehr gut, aus den dürstigen Ansbeutungen mit Zuhilsenahme der mündlichen überlieserung das Kunstswerk zu vollem Leben erblühen zu lassen.

Bu diesem Schlusse gelangt auch R. von Liliencron, über den auch die Beranstalter des Neuausgabe der Jenaer Liederhandschrift für das Grundsätliche nicht hinauskommen, nachdem er vorher gefagt hat, daß die Lieder der Troubadours und Minnefänger, eigentlich "weltliche Choräle gregorianischen Stiles" seien. "Ihre Noten," führt er in der "Zeitschr. für vergleichende Literaturgesch." (1894) aus, "haben weder absolut noch gegeneinandergemessen einen festen Zeitwert, sondern nur eine accentische Abstufung (modern gesprochen guten oder schlechten Taktteil), die ausschließlich durch den Text und seine Accente, Hebungen und Senkungen bestimmt und geregelt wird. Ebenso ist der strophische Aufbau der Melodie nur die musikalische Kehrseite bes Zeilen= und Reimgebäudes der Worte. Daß die Melodie sich trotdem ganz von selbst in Takt regelt, ist lediglich die Folge bes Taktmaßes der Berszeile." Biel stärker wird die in dem letten Satz zugegebene musikalische Entwicklung des Minnesangs vom gleichen Verfasser in der Neuauflage von Pauls "Grundriß der ger= manischen Philologie" (II. S. 505) betont: "Dbwohl das Maß der Noten kein scharf gemessenes ist, so tritt doch zur alten gregorianischen Rezitierkunst für diese ihre weltliche Tochter ein Moment hinzu, welches eine festere Messung der Notenwerte mit sich bringt. ist der Umstand, daß ein wichtiger Teil der Lieder dieses Stils von jeher als Tanzlied diente. Der Schritt des tanzenden Chores ergab ja von selbst ein festes Mag des Gesanges."

Nun damit dürfen wir Musiker uns nun zufrieden geben.

Troubadour= und Minnesang bedeuten also in der Tat gegenüber dem gregorianischen Choral etwas ganz Neues. Nur der Schreibweise nach waren sie Töchter des Chorals. In Wirklichkeit sind sie trot allem im Gegensatzum Choral rhythmisierte Lieder, der Ansang einer neuen Musik, die sich bloß deshalb nicht entwickeln konnte, weil die Musik noch nicht weit genug war, das künstlerisch zu gestalten, was der Volksinstinkt geschaffen hatte. Der aber überwog beim lebendigen Vortrag der Lieder durch die Sänger ihrer Zeit.

Wir muffen und die Gewandtheit dieser Fiedler und Sanger als ganz beträchtlich vorstellen. Sonst hätte die Musik sich nicht in der gesamten ritterlichen Welt einer solchen Beliebtheit er= freut, daß die Ausbildung in ihr zumal für die Frauen als ein unentbehrlicher Teil ritterlicher Bildung erschien. Dabei war die Renntnis eines Instruments ebenso erforderlich, wie die des Ge= sangs. Das erscheint uns seltsam, da ja der damalige Zustand ber Musik eine wirkliche Ausnützung des Instruments ausschloß. Aber der Zeit genügte eben das einstimmige Spielen einer Me= lodie ohne harmonische Füllung. Übrigens ist auch heute diese Genügsamkeit gar nicht so selten. Durchschnittsgeiger kommen in der Regel nicht viel weiter. Die Flöte war lange als Soloinstrument beliebt. Un der Dkarina ergött sich manches einfache Gemüt, und bas Busammentippen einer Melodie mit einem Finger auf dem Klavier hat auch noch Liebhaber. Man ist also auch heute vielfach den Instrumenten gegenüber in dieser Sinsicht anspruchsloser, als beim Befang, wo sich die Mehrstimmigkeit von felber einstellt.

Die Fähigkeit, auf einem Instrument eine Melodie zu spielen, war schließlich keine so schwierige Aufgabe, und so erscheint es auch nicht so schlimm, wenn von einem rechten Spielmann verlangt wurde, daß er eine Art von Orchester war und neun Instrumente spielte. Nach der Aufzählung in verschiedenen Dichtungen waren diese Instrumente: Viole (viele), Drehleier (chifonie), Psalter (salteire), Geige (giga, gigue und die geigenähnliche Rotte), Harfe (harpe), der Klingels und Klapperapparat "harmonie", außerdem die frestele, eine Art Schalmei und das "Instrument aller Instrumente", der Dudelsack, der sich einer sochschätzung ersreute, daß die Meinung auftam, die Musik sei nach seinem französischen Namen "muse" benannt.

Aus der großen Zahl berühmter Troubadours, über deren Leben und Schaffen man in dem schönen Buche von Diez,,Leben und Werke ber Troubadours" das einzelne nachlesen möge, seien hier noch genannt

Bernard de Ventadour (1140-1195) und Peire Vidal (1175-1215). Beide aus niederem Stand waren beide gleich maglos in der kindischen Art, wie sie ihre Dienstbeflissenheit gegenüber ihrer "Herrin" an den Tag legten. Schöne Melodien schuf Guillaume de Machault (1284 bis 1369). Weitaus die interessanteste Erscheinung als Mensch und als Rünstler aber ist Abam de la Hale (oder Halle). In dem um 1240 zu Arras geborenen Bürgerssohn lebte ein unsteter Geist und ein unbändiger Sinn. Sein Leben fest sich aus Abenteuern zusammen, so daß man wohl annehmen darf, die Namen "der Hinkende" oder "der Budlige von Arras", mit benen ihn die Zeitgenoffen bedachten, hatten mehr auf seine geistigen Seltsamkeiten gezielt. Die körperliche Asops= gestalt bestreitet er jedenfalls selbst. Aus dem Rloster vertrieb ihn die Erinnerung an die Geliebte. Als er die Che mit ihr erzwungen, litt es ihn auch nicht in den neuen Fesseln. Erst studierte er noch in Paris, dann fam er nach Agypten, Sprien und Palaftina. Fern ber Heimat in Neapel ist er etwa 1287 gestorben, als Dichter des finstern Karl von Anjou, an dessen Hof er sein heiteres Singspiel von "Robin und Marion" zur Aufführung brachte. Gin Zeitgenosse rühmt von ihm: "Er war vollkommen im Gesang und wußte Chansons zu machen und Wechsellieder und Motetten, deren er eine große Anzahl dichtete, und Balladen, ich weiß nicht wie viele." In dieser Aufzählung ist der wichtigsten Tätigkeit Adams nicht einmal gedacht. Von ihm stammen die zwei ältesten nicht geistlichen Dramen Frankreichs. "Le ju Adan ou de la fuellie" (das Spiel Adams oder das Spiel in der Laube) vom 1. Mai 1262 schildert in scharfer satirischer Be= leuchtung des Dichters eigenes Leben. Hatte er hier schon Lieder eingestreut, so darf man das bereits oben genannte "Jeu de Robin et de Marion" als Singspiel, ja als komische Oper bezeichnen. Sie wurde noch hundert Jahre später alljährlich zu Pfingsten in Angers gespielt. Adam steht auch hier an der Spite einer für sein Land sehr bedeutsamen fünstlerischen Entwicklung. In rein musikalischer Sinsicht war Adam im Liede, in dem er sich an den Boltsgesang anschloß, sehr glücklich. Wir haben ein Marienlied "Glorieuse vierge Marie" von ihm, das in seiner rührenden Zartheit und Innigkeit noch heute ergreift. Was er dagegen als gelehrter Musiker an mehrstimmigen Motetten schuf, ist ebenso roh und ungelenk wie die andern derartigen Bersuche der Zeit. -

Ganz denselben Charakter, wie in der Provence, trug die Trousbadourpoesie in Spanien und Portugal. Hierher hatte Graf

Heinrich von Burgund die "fröhliche Wissenschaft" verpflanzt. Die provençalische Abstammung offenbart sich vielsach auch in der Gleich= heit der Versmaße. In beiden Ländern waren Könige und Fürsten der Verbreitung der Sangeskunst besonders förderlich. maurische Einfluß hier start hervortritt, braucht nicht erst betont zu Als gleichwertiges Element herrschte er am sizilianischen Musenhofe des Hohenstaufers Friedrich II. Andere Staufer, so Man= fred und der unglückliche Konradin, der selber dichtete, hatten deutsche Sänger im Gefolge. Daß Karl von Anjou den bedeutenden Adam aus Arras in Diensten hatte, ist bereits erwähnt. Nach dem oberen Italien war der Weg für die provençalischen Sänger noch näher. Sie erfreuten sich hier auch großer Beliebtheit. Aber so recht vermochte die fröhliche Kunst in Italien nicht aufzublühn. Das Leben, das anderswo vielfach spielerisch war, hier war es furchtbarer Ernst. Die entscheidenden Kriege zwischen Papsttum und Kaisertum um die Vor= herrschaft zerfleischten das Land. Noch schlimmer wüteten die unaufhörlichen Rämpfe im Innern. Bei der Unsicherheit aller Berhältnisse vermochte diese Liederkunst nicht zu gedeihen. Freilich hatte Stalien auch um diese Zeit echte Dichter. Es waren Männer, die der Welt ben Rücken gekehrt hatten, die nun, wie der heilige Bonaventura, aus glühender Seele Gott ihre Lieder fangen. Und das ganze Mittelalter hat keine zweite Erscheinung, die so Poesie lebte, wie der heilige Frang von Affifi, der in der stillen Ginsamkeit seiner wilden Heimatberge die Einheit aller Kreatur mit dem Schöpfer begriff und mit den Bögeln um die Wette Gottes Lob fang.

Für die ritterliche Lyrik aber hat es zu Gebilden von eigenem charakteristischem Werte nur noch

# der deutsche Minnesang.

gebracht. Man könnte das Verhältnis des deutschen Minnesangs zur Troubadourlyrik als bestes Beispiel für die Bedeutung der Nationalität in der Kunst benuten. Denn bei der Gleichheit der ganzen künstlerischen Absicht, der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Kunst und ihrer sozialen Vorbedingungen hätte das Ergebnis in Deutschland dasselbe sein müssen wie in Frankreich, wenn nicht eben die Verschiedenheit der Völker mitsgewirkt hätte. Aber jene Verehrung der Frauen als höherer Wesen, von der Tacitus berichtet, war auch den Deutschen des Mittelalters noch eigen, die in der Frau durchaus nicht bloß das Geschlechtswesen sahen. Hier erblühte darum auch der Madonnenkultus zu seiner

lautersten, durchgeistigten Schönheit. Ihr verwandt war der Frauensdienst, den die Minne erstrebte. Minne ist der ursprünglichen Besteutung nach keineswegs gleich Liebe, ist vielmehr ein sinnendes Sichversenken in die Betrachtung eines Gegenstandes. Der Frau gegensüber bedeutet sie das stete Erinnern, das verweilende Gedenken an eine idealisierte Gestalt, zu der man das Beib erhob, das man, oft ohne sie persönlich zu kennen, sich zur Herrin gewählt hatte. Während der Frauendienst die südfranzösische Kitterschaft verweichlichte, galt in Deutschland das "Verliegen" als schwere Schande. Zu Taten trieb die Minne, sie machte den Mann "hochgemut".

Nicht als ob in Deutschland nun alles ideal und rein, als ob hier ein Durchbrechen der sittlichen Schranken unerhört gewesen wäre. Aber da war denn doch wohl echte Leidenschaft die Triebseder, und nicht jene Renommiersucht, die einem den Genuß an der Troubadourlyrik so oft verleidet. Auch hier hatte das Wort des Tacitus noch Geltung: "nemo enim illic vitia ricet, d. i. Niemand macht sich dort über die Laster lustig." So behauptet zwar in den Narreteien des Frauens dienstes der deutsche Minnesänger Ulrich von Liechtenstein (1200—1276) die Spize. Aber gerade dieser deutsche Don Quijote wird durch einen verstiegenen Jdealismus lächerlich und ist weit entsernt von jenen Troubadours, die wie Beire Vidal sich rühmen, von den Ehemännern mehr als ein Schwert gefürchtet zu sein. Übrigens wußte man zwischen hoher und "niederer" Minne wohl zu unterscheiden.

Das mittelalterliche Deutschland war im Gegensatz zu Frankreich von echter Religiosität erfüllt. Wie im "Wartburgfrieg" der König alle Jungfrauen ehrt, weil es eine Jungfrau war, die Gott gebar, so heischt Reinmar von Zweter das Frauenlob, weil Gottes Leib von einer Jungfrau geboren ward. Diese Verbindung von Frauendienst und Religiosität, die ein Hartmann von Aue zur Bedingung wahrer Kitter= schaft macht, war ein bodenständiges Gewächs. Die französische, immer erotische Galanterie wirkte dagegen in Deutschland stets als fremd und forderte früh den Spott (Sperrvogels Lieder) heraus. Dann war das Leben in Deutschland überhaupt ernster und schwerer, als in der sonnigen Provence für den Ginzelnen, wie für die Gesamtheit. inneren Rämpfe zwischen Raiser und Fürsten erhielten die Gemüter in steter Spannung. Noch stärker litt und stritt das Volk im Sahr= hunderte langen Streit zwischen Papst und Kaisertum. Das war bei aller Träumerveranlagung, von der auch die Politik der Staufer stark beeinflußt wurde, eine Männerzeit. Auch die Dichter wurden von den Zeitfragen ergriffen. Das deutsche ritterliche Singen ist durchaus nicht bloß Liebeslyrik. Der Herrendienst tritt gleichberechtigt neben den Frauendienst, und eines Walther von der Vogelweide politische Sprüche waren im Rampse schärfere Wassen, als manches Ritterschwert. Darum sind auch die Persönlichkeiten, die uns aus den Reihen der Minnesänger gegenübertreten, viel schärfer geprägt, als die mehr thpischen Gestalten der französischen Troubadours. Der sinnige Träumer Reinmar von Hagenau († vor 1207), der männlich leidenschaftliche Heinrich von Morungen (um 1200), die ernste Denkernatur Wolframs von Sichenbach († nach 1217) der derbe, mit bewußtem Troß wider die hösische Mode aus dem Bolkstum schöpfende Neidhart von Keuenthal († etwa 1240), vor allem aber Walther von der Vogelweide — swer des vergaeze taete mir leide — das sind Gestalten, denen die Troubadourshrik Sbenbürtige als Künstler oder gar als Charaktere nicht zur Seite zu stellen vermag. —

Die gesamten geschilderten Verhältnisse begünstigten ein überwiegen der Dichtung über die Mclodie. Je bedeutsamer die erste war, um so weniger mochte sie ihren Vorrang um der Musik willen aufgeben. In der Tat begnügte man sich in musikalischer Hinsicht mit einer choralähnlichen Vortragsweise, und Ambros weist mit Recht auf die Praefation in der katholischen Messe hin. Derselbe Gelehrte faßt den Unterschied zwischen französischer und deutscher Art in die Worte: "Während in den französischen Gefängen der Trouveres die ganz lied= mäßige Melodie das Wort überblüht und einhüllt, tritt hier das Wort, die Dichtung mit ihrem Vers und Metrum mächtig in den Vordergrund, sie ist die Hauptsache und der Gesang gibt ihr nur Salt und Färbung. Es ist ein auch sogar der antiken Singweise sehr analoges Berhältnis. Die Trouveremelodien kann man in der neueren Notierungsweise als förmliche Liedweisen aufzeichnen, sie lassen eine moderne Harmonisierung zu, und es tritt ihre Schönheit dabei erst recht zutage; auf jene Klasse deutscher Minnefängerweisen läßt sich mit dem modernen Taktstocke so wenig losschlagen, wie auf den gregoria= nischen Gesang." (Ambros, Mus. Sesch. II. S. 273). Das geht nun sicher zu weit. Man mag hier die oben (S. 162) mitgeteilten Ausführungen Liliencrons nochmals lesen. Sie gelten vom deutschen Minnesang ebenso gut, wie von der Troubadourlyrik. Dennoch hat Ambros bis zu einem gewissen Grade das Richtige getroffen; denn ein Unterschied liegt vor trot der außeren Gleichheit der Riederschrift. Das liegt aber daran, daß die französische Troubadourlyrik auch in

dichterischer Hinsicht mehr aufs Singen angewiesen war; daß sie nicht genug dichterische Werte in sich trug, um mit diesen allein bestehen zu können. Darum nahm auch der Trobadourdichter den Musiker zu Hilse, während in Deutschland der Dichter allein sich auch für das Musikalische stark genug fühlte. Man muß natürlich auch zwischen den verschiedenen Gattungen des Minnesangs unterscheiden.

Deshalb braucht man nicht mit Friedrich Beinrich v. d. Hagen, der in seinem vierbändigen Werk über "die Minnesänger" (1838) als erster einen genauen Einblick in das ganze Gebiet ermöglichte, im Wesen der deutschen Sprache mit ihren starken Betonungsgesetzen die Ursache dieser Beschränkung der Musik zu erblicken. Denn das Volkslied hat sich durch dieselben Verhältnisse nicht hemmen lassen, und auch das Minnelied ist in jenen Fällen, in denen es sich an das Volkslied hielt, zur mehr geschlossenen und rhythmisch ausgeprägten Melodie gekommen. braucht in der Notierungsweise natürlich nicht hervorzutreten. wie hätte man sonst zu Reidharts Liedern tanzen sollen, wenn sie nicht ausgesprochen rhythmisch gewesen wären? Es ist nicht einzusehen, weshalb Walther von der Vogelweide, der wiederholt über die Beeinträchtigung klagt, die der wahren höfischen Kunst durch "ungefügen" Gesang erwachse, nicht gerade diese an Spielmanns= und Volksart gemahnende scharfe Betonung des Musikalischen follte gemeint haben. Jedenfalls hätte diese einen schrofferen Gegensatz zur höfischen Art bedeutet, als die mehr realistische Behandlung des Bauernlebens. Beide gingen eben Sand in Sand und bedeuteten das Empordrängen des volkstümlichen Elements in die starr abgeschlossene höfische Runst. Leider ist die glückliche Verschmelzung beider Kräfte, die für Dichtung und Musik gleich fruchtbar hätte werden können, nicht zustande ge= kommen. Als sich das erste Mal — "Minnesangs Frühling" nennt die Literaturgeschichte diese in Österreich blühende Poesie — die ritter= liche Lyrik in den Liedern Dietmars von Aist, des Kürenbergers und Meinlohs von Sevelingen auf volkstümlicher Grundlage durchaus national entfaltete, da hemmte die Einfuhr der französischen Lyrik ihre weitere Entwicklung. Mit dem "höfischen Leben" gewann dann die deutsche Lyrik jenen bisweilen im üblen Sinne künstlichen Charakter, in dem auch ein so deutsch fühlender Mann wie Walther die edle Kunst sah. Als dann die Bestrebungen eines Reidhart ein= setten, war für das Rittertum bereits die Zeit des Riederganges ein= getreten. So murden für den Minnesang, von vereinzelten Blüten abgesehen, die volkstümlichen Elemente nicht mehr fruchtbar; die verrohende Ritterschaft hielt sich nur an den groben stofflichen Realismus, nicht an die edle Schönheit, die sich hier immer blühender entfaltete. Der Entwicklung des Volksliedes hat das nichts geschadet; im Gegensteil war es sicher von Vorteil, daß es im Zusammenhang mit echter Natur verblieb. Der Minnesang aber, der an der streng hösischen Art sesthielt, versiel immer mehr einem äußeren Formenwesen, die er dann von den freien Burgen in die engen Städte geriet und hier zum

### Meistergesang

verknöcherte.

Es mag uns zunächst schwer fallen, in den biedern Handwerkern und andern ehrsamen Bürgern, die meist am Sonntag nachmittag in Rathaus, Kirche ober auf einer Zunftstube zusammenkamen, um "Schule zu singen" die Nachfolger jener ritterlichen Minnefänger zu sehen, deren ganze Urt uns so leicht vom Licht einer lebensfreudigen Romantik verklärt erscheint. Und doch hatten die Meistersinger ein Recht dazu, sich als Erben und Fortführer des Minnesangs zu be= trachten. Freilich als Erben einer Kunstübung, und was läßt sich hier vererben? Die Meistersinger dachten anders. Die Poesie erschien ihnen lediglich Formsache und demnach erlernbar. Die "Töne" der großen Minnefänger glaubte man treulich zu bewahren. Das alles war ja natürlich ein Frrtum. Sie verstanden die Melodien der Minnefänger nicht; da sie zumeist des Notenschreibens unkundig waren, wurde die Überlieferung der alten "Töne" allmählich zur Karikatur. Uns fällt es schwer, das alles anders als von der lächerlichen Seite zu nehmen. Den Meistersingern aber war ihre Kunst furchtbar ernst. Aus der "fröhlichen Wissenschaft" war ein mühseliges Handwerk ge= worden. Da waren die zahlreichen Regeln der "Tabulatur", die die Schüler lernen mußten, bevor fie zu Schulfreunden wurden; Singer hieß erst, wer einige fremde Meistergefänge schulgerecht vortragen konnte; der Dichter mußte nach den Tönen anderer eine eigene Dichtung fertigen; zum Meister ward erst, wer auch einen neuen Ton erfand. Es ist ein recht ödes Land, in das wir hier bliden; Blumen wachsen darin nicht; zerschnittene Bäume und Sträucher sind die einzige Zier. Ein Mann allerdings ragt über feine Umgebung empor: Sans Sachs, der Rurnberger Schufter= poet (1494-1576). Wir haben dreizehn Melodien von ihm, die zeigen, daß ihn auch hier sein natürlicher Sinn vor den Berirrungen ber anderen Zünftler bewahrte. Aber wenn wir ihm feit Goethe mit

Freuden die poetische Sendung zugestehen, eine musikalische hat auch er nicht zu erfüllen gehabt, so wenig wie der ganze Meistergesang jemals musikalisch fruchtbar geworden ist. Aber es wäre überhaupt unrecht, wollten wir nach unserem heutigen Geschmack die Bedeutung der ganzen Erscheinung für ihre Zeit beurteilen. Richard Wagner, dessen "Meistersinger von Nürnberg" ein lebendigeres und getreueres Bild vermitteln, als die längsten Beschreibungen es vermöchten, hat auch hier das rechte Urteil gesprochen. In der bosesten Zeit, die unserem Baterlande beschieden war, als Fürsten und Adel den welschen Tand ins deutsche Land verpflanzten, erhielten die Meister die deutsche Runft: "Was deutsch und echt wüßt keiner mehr, lebt's nicht in deutscher Meister Chr". Wenn die Musik im deutschen Bürgerhause nachher eine so traute Beimat fand, die Meistersinger haben ihr hier den Boden bereitet. Und endlich: den Zeitgenoffen gab diese Runft mehr, als uns glücklicheren Söhnen einer späteren Zeit, der eine lange Reihe erlesener Geister die höchsten Schätze der Kunst erschlossen hat. Im Straßburger Archiv liegt eine Urkunde, in der der Ratsherr Gabriel Braunstein und seine Chefrau testamentarisch dem "löblichen teutschen Meistergesang jährlichen uff ihre Singschulen zehn Reichstaler" ver= machen. Die Begründung dieser Stiftung, zu der sich viele ähnliche aufzählen ließen, lautet: "Dieweilen wir beide testierende Cheleute das gottselige Werd und Uibung des löblichen teutschen Meistergesangs jederzeit hochgeliebt, dasselbe gleichsam von Jugend auf und nun über 40 Jahre fleissig besucht, so und eine schöne Uibung Gottes seeligen Worts, Lehre, Trost und Vermahnung zu aller Gottseligkeit, christlichen Tugenden, Glauben und Liebe so reichlich erfüllt."

Das war im Jahre 1646, als seit achtundzwanzig Jahren der böse Krieg das Land heimgesucht und aus Deutschland auch in geistiger Hinsicht eine Wüste gemacht hatte.

#### 4. Vom Volkslied.

Zum Jahre 1374 erzählt die für unsere Kenntnis der mittelalter= lichen Musik wichtige Limburger Chronik, daß ein aussätziger Barfüßer= mönch "die besten Lieder und Reihen in der Welt von Gedicht und Melodenen" erdachte. "Und was er sung, das sungen die Leute alle gern, und alle Meister pfiffen, und andere Spielleut führten den Gesang und das Gedicht." Ein erschütterndes, aber zugleich auch tief tröstliches

Bild. Da ist ein Mann, dessen Körper eine schreckliche Krankheit zersfrißt. Ängstlich meiden alle den Atem seines Mundes. Diesem Mann aber hat sein Gott gegeben zu sagen, was er leidet. Und nun singt dieser aussätzige Mund die besten Lieder und Keihen, die man in der Welt hören kann. Da bleiben sie alle stehen und lauschen von serne. Er singt dasselbe Lied wieder und wieder, bis die anderen Wort und Weise ersaßt haben. Nun singt der rote Mädchenmund des Gemiedenen Lied, nun singt der liebesstrohe Bursche des Mönchs Gesang, die Mütter wiegen ihr Kind damit ein, die Männer pseisen es sich zur Arbeit, und der lustige Zugvogel, der Spielmann, fährt damit weiter zu anderen Orten. So singt und freut sich all' Bolk an den Gaben des Mannes, der von sich klagen muß: "Ich bin ausgezählet, man weist mich Armen vor die Tür, Untreu ich spür zu allen Zeiten."

Wohl ist uns der Name dieses Dichters nicht bekannt, aber seine ganze Persönlichkeit tritt deutlich vor ein Auge, das im Buch der Versgangenheit nicht nur liest, sondern auch schaut. Ein solches Hervorstreten seines Schöpfers ist beim Volkslied nicht ganz so selten, wie man gemeinhin annimmt. Bei den "historischen" Volksliedern zumal ersehen wir nicht nur aus dem Text den Anlaß ihrer Entstehung, wir kennen auch oft den Dichter. So wissen wir, daß Paulus Speratus, Vischof zu Pomezan "mit klagendem Herzen" das Lied "vom Reichsstag" sang. Der Verner Staatsmann, Krieger und Dichter Nikolaus Manuel aber ist der Versasser der schweizerischen Antwort gegen das Landknechtslied auf die Schlacht von Pavia. Da kommt auf den groben Klotz der gröbere Keil: "Bog Marter kri Velti!"; den durch ihren Sieg übermütigen Landsknechten hat der erboste Berner gründlich heimgezahlt.

Das sind aber Ausnahmen. In der Regel vermögen wir den Anlaß, dem ein Bolkslied seine Entstehung verdankt, nicht zu entsdecken, und der Name des Dichters ist ungenannt. Denn selbst, wenn in der letzten Strophe die beliebte Frage gestellt wird: "Wer ist, der uns diß Liedlein sang?", die Antwort gibt nicht viel, wenn sie lautet: ein wackerer Landsknecht, ein Reutersknab, drei Jungsräulein, ein stolzer Schreiber, oder so ähnlich. Das hat dazu geführt, daß man oft das Entstehen des Volksliedes als einen halb mystischen Vorgang bezeichnete, als wäre es überhaupt nicht das Werk eines Einzelnen, sondern des dichterisch empfindenden und schaffenden Volkes. "Das ist ja auch, richtig verstanden, nicht unwahr. Das Lied der Kunstzdichtung geht aus dem ganz persönlichen Empfinden des einzelnen

Dichters, aus seinem individuellen Erleben und Erleiden hervor und erscheint um so trefflicher, je eigenartiger sich darin das Wesen seines Dichters kundgibt. Dagegen fühlt sich der Dichter des Volksliedes von derjenigen Empfindung erregt und zum Singen gedrängt, welche soeben den ganzen Kreis der Menschen, dem er angehört, durchzieht. Gleichwohl aber ist der Hergang dieses Dichtens selbst ein ebenso natürlich persönlicher, wie in jedem andern Fall. Man pflegt ferner gewisse Eigentümlichkeiten, welche an einer großen Masse Volkslieder erscheinen, für wesentliche Eigenschaften des Bolksliedes überhaupt zu halten: das Fragmentarische, Abgerissene, Springende, mehr Anbeutende als Ausführende, ja das oft begegnende Dunkle, Berworrene, Widersprechende. Das historische Volkslied aber lehrt, daß all diese Eigenschaften nicht dem Volksliede an sich anhaften, sondern daß sie erst allmählich im Laufe der Zeit entstehen, wenn die Lieder von Mund zu Mund gegangen, von Geschlecht zu Geschlecht gewandert find. Außerlich muß man sagen, sie beruhen auf allmählicher Verderbnis bes ursprünglichen Textes; aber freilich auch nur äußerlich. Denn gerade hier bewährt und zeigt sich jene mystische Persönlichkeit des singenden Volkes auf wundersame Art, indem diese allmähliche Um= formung, die das Zufällige und Unwesentliche abwirft, das Dauernde und Wesentliche zu stärkerer Wirkung heraushebt, den Volksliedern oft gerade erst den größten Reiz verleiht. Als das bekannte Lied:

> "Ich hort ein sichellin rauschen, und klingen wol durch das korn, ich hort ein seine magt klagen: sie het ir lieb verlorn."

noch etwa 10 oder 15 Strophen hatte, war es schwerlich, von so wunderliedlicher Wirkung, als mit seinen vereinsamten drei Strophen. In diesem Sinne wirkt sogar oft genug das Unklare, indem es die Phantasic der Hörer heraussordert und ihr einen weiten Spielraum freigibt." (R. v. Liliencron, Deutsches Leben im Volkslied. S. 30.)

So steht also hinter jedem Volkslied ein Dichter, der es zuerst sang. Aber wie bei den Liedern des Barfüßermönchs, heißt es auch hier: "Und was er sung, das sungen die Leute alle gern." Wir betonen das "alle"; denn darin liegt das für uns Seltsame und für das Volkslied Charakteristische. Alle sangen es: Herr und Diener, Landsknecht und Führer, der in seiner Stube hausende Gelehrte und der herumschweisende Reutersknab; es erklang im Königsschloß und in der Bauernhütte. Wenn wir heute vom Volkslied reden, so denken

wir beim Worte "Bolt" an die unteren Schichten der Bevölkerung. Das alte "Volkslied" — der Name ist jünger und stammt erst von Herder war das Lied des Bolkes als Nation. Daraus ergibt sich das Wesentliche für den Inhalt des Bolksliedes und für die Zeit seiner Blüte. Der Inhalt muß Volksinhalt sein. Das Volkslied umfaßt ja alles vom höchsten bis zum niedrigsten; erhabene Stimmungen sind häufig, aber auch die gemeine Zote fehlt nicht. Immer= hin, unser Volk war damals gesund; das Bild, das dieser dichterische Spiegel zurückwirft, ist ein edles. Liebe und Natur, meist in sinnigstem Berein, Scheiden und Meiden, Trinken in schattiger Kneipe, Kämpfen auf sonnigem Feld, der Tanz unter der Dorflinde, die Rlage der Ber= lassenen in einsamer Rammer; Treue und Verrat; dann Geschichten und Sagen, selbst die alte Heldensage in schwachem Nachklang; daneben das Ereignis des Tages, — manche historische Lieder wirken wie politische Leitartikel —; neben dem weltlichen Leben in gleicher Stärke das religiöse und firchliche. Also alles, was ein Bolk angeht, was ein Volk versteht. Dafür war das Volkslied auch ein lebendiger Wert im Dasein des Volkes, eine Macht im öffentlichen Leben. Wenn ein neues Lied in einem alten bekannten Ton zu singen war, so lag sicher bereits in der Wahl der Melodie eine Beziehung ausgedrückt. Wie oft wurde das "Judaslied" mit einem dem einzelnen Anlaß angepaßten Text als Truplied bei Fehden gesungen! So ließ Kaiser Max 1490 die verräterischen Regensburger damit höhnen. Müßten wir von der Runstliteratur auf das Leben des deutschen Volkes im 14. und 15. Jahrhundert schließen, es gäbe ein trauriges Bild. Aber das Volkslied, das gerade um diese Zeit so üppig blühte, ändert es völlig zu seinen Gunften. Ja einen Bug zeigt dieses Bild, den es bald darauf verloren und nie wieder gewonnen hat, eben jene Eigenschaft, die das Volkslied ermöglichte: die nationale Einheit des Geisteslebens.

Bu dieser Einheit gelangte unser Volk nochmals, nachdem im Minnesang zum ersten Male eine Scheidung der poetischen Interessenstreise eingetreten war, indem sich ein Stand eine nur für ihn bestimmte Literatur schuf. In ihr begegnen wir zum ersten Male einem versächtlichen Herabschauen auf die Volksdichtung, die als "dörperlich" hinter der "hösischen" zurücktreten muß. Die vielen Zugeständnisse, die das "Nibelungenlied" an hösische Literaturmoden machen muß, reden hier ein deutliches Wort. So habe ich mit Absicht die Darsstellung des "Minnesangs" zwischen die der altgermanischspielsmännischen und die des Volksliedes eingeschoben, um dadurch anzus

deuten, daß die ritterliche Lyrik eine Unterbrechung der Entwicklung unseres Gesanges auf nationaler Grundlage bedeutet. Die lateinische Literatur zur Zeit der Ottonen hatte zwar auch schon einen Gegensatz zur deutschen Welt bedeutet, aber sie hatte diese nicht in sich gespalten, zumal sie auch im Inhalt ja national war. Aber während der Blütezeit des Minnesangs gingen dem nationalen Volksgesang die besten Kräfte verloren, da natürlich sogar die "Fahrenden" aller Art sich zum Geschmack der zahlungsfähigeren Kitterkreise "hinauf zu entwickln" strebten.

Freilich ganz verloren hat sich auch in dieser Zeit der Volksgesang niemals; dazu hängt das Bolk viel zu zäh am überlieserten. Wir haben dafür Beweise in der lateinischen Literatur der Ottonen; wir haben sie viel zahlreicher zur Zeit der Vorherrschaft des Minnesangs. Im "Kuodlieb" bekundet die Frau, als sie dem Boten für ihren Gesliebten einen lateinischen Gruß aufträgt, daß beim liebsten, was sie hat, ihr deutsche Volksliedworte im Herzen klingen:

"Dic illi nunc de me corde fideli
"Jenem entbiete aus treu gewogenem Herzen
Tantundem liebes, veniat quantum modo loubes
So viel Liebes, als jest ersprießet des Laubes,
Et volucrum vvunnâ quot sint, tot dic sibi minnâ,
So viel der Bögel Liederwonne ist, soviel entbiete ihm Minne,
Graminis et florum quantum sit, dic et honorum."
Und so viel Gras und Blumen es gibt, entbiete ihm an Ruhm."

Und eine wild erblühte Rose flog gelegentlich sogar durchs offene Fensterlein einer Mönchszelle. Zeuge dessen jene liebesselige Strophe, die sich am Schluß eines lateinischen Briefes bei Werinher von Tegernsee findet:

Dû bist mîn, ich bin dîn: des solt dû gewis sîn. dû bist beslozzen in mînem herzen: verlorn ist daz slüzzelin dû muost immer drinne sîn.

Wie sich im deutschen Südosten ein ritterlicher Minnesang auf volkstümlicher Grundlage entwickelt hatte, wie zur Zeit der höchsten Blüte des hösischen Liedes einem Walther von der Logelweide Neidhart von Reuenthal mit seinen "Dorsweisen" entgegenwirkte, steht im voransgehenden Abschnitt zu lesen. Immerhin hat in dieser Blütezeit des Minnesangs das Volkslied seine beste schöpferische und fortbildende Kraft verloren; es ward zum Stieffind und wäre vielleicht völlig

verkümmert, wenn nicht die ganze ritterliche Welt samt ihrer Bildung bald verfallen wäre. Der Verfall beginnt bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts und erstreckt sich nicht bloß auf die Gesellschaft, sondern auch auf deren Bildung, da die Scholastik selber ihren Höhes punkt überschritten hatte. Für das Bildungsleben unseres Volkes tritt da ein etwa zweihundertjähriger Stillstand ein. Denn vom Humanismus, auf dem sich das neue Geistesleben ausbaute, wurde Deutschland viel später, als die romanischen Länder — erst im Lause des 15. Jahrhunderts — ergriffen und erst spät im 16. Jahrhundert wurde die schulmäßige Volksbildung auf diese neue Grundlage gestellt.

In dieser Zeit zwischen der Herrschaft zweier wesensfremder Bildungswelten, schloß sich das deutsche Volk in allen seinen Schichten nochmals zu einer nationalen Kultur auf gleicher Grundlage zusammen. Und die dichterisch=musikalische Blüte dieser Zeit ist eben der Volk3= gesang, der jett seinem echten Sinn nach zum letten Male unserm Volke beschieden ift. Also vom Ende des 14. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts liegt die Blütezeit des deutschen Volksliedes. Der Höhepunkt war um 1500 erreicht. Die Reformation brachte dann eine erneute Scheidung der Geifter, die freilich zunächst mit ihrer Erregung aller Gefühlswerte dem Volkslied noch zugute kam. Erst der dreißig= jährige Rrieg hat diesen Garten völlig verschüttet. Wir sind seither im geistigen Sinn noch immer nicht wieder ein einig Volk geworden. Und wenn unser geistiges Leben bereits hundert Jahre vor der poli= tischen Einigung auf eine nie geahnte Stufe gelangte, und wenn wir gerade auf musikalischem Gebiete die Ersten der Welt geworden sind — eine deutsche Volksmusik in jenem echten Sinn des Wortes haben wir nicht wieder erhalten, ebenso wenig wie eine deutsche Bolks= bichtung. Die Grundlagen der geistigen Rultur sind nicht mehr ein= heitliche für das deutsche Bolk, sondern nach seinen Gesellschafts= schichten verschieden. Die Möglichkeit einer sozialen Ausgleichung unseres geistigen Lebens liegt noch weit ferner im Reich der Utopie, als die der ökonomischen. So werden wir wohl auch niemals wieder ein eigentliches Volkslied erhalten, unser Bestreben vielmehr darauf richten muffen, den tieferen Schichten unseres Volkes nach Möglich= feit die Schätze unserer Kunft zu erschließen, ihm die Freude an edlem Singen zu erhalten. Was gesungen wird, braucht nicht alt, kein historisch "echtes" Volkslied zu sein, aber es muß echte Runst sein, wahr, ebel und rein. Und häusliche Erzichung, Kirche, Schule, Militär und öffentliches Leben muffen nach Kräften für zweierlei bemüht sein:

einmal die Zahl jener stetig zu vergrößern, die zu den Hallen der großen Kunst Zutritt gewinnen; sodann dem Bolke — das Wort im heutigen Sinn genommen — alles jenes leicht zugänglich zu machen, was es vermöge seiner Kultur aufzunehmen vermag. Das ist schon sehr viel, und ein Strom von Schönheit würde durch weite Landstrecken geseitet, die heute in künstlerischer Hinsicht zu verdorren drohen. —

\* \*

"In der Geschichte der europäisch=abendländischen Musik ist das Volkslied von höchster Wichtigkeit, es bildet neben dem gregorianischen Gesange die zweite Hauptmacht. Es war der unerschöpfliche Hort, dem die größesten Meister des Tonsates die Melodien entnahmen, welche sie nicht bloß weltlich zu kunstvollen mehrstimmigen Liedern umbildeten, sondern auf welche sie selbst geistliche Tonstücke der größesten und ernstesten Art, ganze Messen u. f. w. aufbaueten." So Ambros in seiner Musikgeschichte (II., 301). Und etwas später (S. 315) führt er den Gedanken noch weiter aus. "Es ist kein Zweifel, daß das Herüberholen der frischen, lebendigen Volksweisen in die künst= liche Kontrapunktik auf diese außerordentlich wohltätig eingewirkt hat. Es brachte ein volkstümliches Clement von unverwüstlicher Lebenskraft, ein Stud Volksleben in diese Säte, die außerdem nur gar zu leicht tote Rechenezempel geblieben wären . . . Hätten die Meister gleich von Hause aus auch ihre Themen frei erfunden, so würden sie dem Bolke fremd gegenübergestanden haben; so aber erkannte das Bolk in diesen Sätzen sein eigenstes Gut, das die Kunft entlehnt hatte, um es ihm bereichert, veredelt, zu höherem geistigen Leben geweckt wiederzugeben. Der gregorianische Gesang und das Volkstied waren sichere Führer und bewahrten die Kunst vor der Gefahr, sich ins Ziel- und Bodenlose zu verlieren."

Ambros hat mit dieser Wertschätzung durchaus recht, aber sie ist viel zu einseitig. Es wäre schließlich für das Volkslied nur ein instirektes Verdienst, wenn seine Frische nur die darüber ausgebaute Kunstmusik vor völligem Ausgehen in mathematisch ausgeklügeltem Forsmenspiel bewahrt hätte. Auch wenn man noch den Vert des Volkseliedes für die Entwicklung der Instrumentalmusik, worüber wir später zu reden haben, hinzurechnet, ist man seinem Verdienst nicht vollauf gerecht geworden. Denn es hat auch unmittelbare musikalische Verstienste und zwar als eigentliche Volksmusik, wie auch als ein bestienste und zwar als eigentliche Volksmusik, wie auch als ein bes

sonderer Zweig der Kunstmusik. Der rein ästhetische Wert der Volksweisen ist nicht zu unterschäßen. Das ist eine ganz andere Melodienfülle als beim Minnesang. Diese Melodien sind heute noch singbar,
schmeicheln heute noch unserm Ohr, sind für uns Heutige noch ein
echter Ausdruck des Empfindungsgehaltes ihrer Texte. Daß daneben
gerade diese Lieder, die zum Tanz, zu allerlei Spielen und auf dem
Marsch erklangen, sür die Eniwicklung einer ausgeprägt musikalisch
rhythmischen Kompositionsweise besonders fruchtbar wurden, bedarf
keines Beweises. Auch wurden diese Volkslieder früh schon aus unseren
Tonarten gesungen, wenn sie auch von den Sammlern meist in den
Kirchentonarten ausgeschrieben wurden.

Neben dieser ursprünglichen einstimmigen Gestalt, in der es auch als geistliches Lied in die Kirche Eingang gefunden, von Luther sogar zum liturgischen Bestandteil des Gottesdienstes gemacht worden, war aus dem Volkslied auch ein "musikalisches Kunstwerk erblüht, in welchem die einstimmige Melodie zu einer idealen Körpergestalt er= weitert war. In dieser Form erklang es nicht nur im Gesang der fürstlichen Kapellen, sondern auch im Familienkreise und im geselligen Verkehr der Häuser bis in die bürgerlichen Kreise herab" (R. v. Lilien= cron, a. a. D. S. XXX). Diese Kunstform des Volksliedes war die der kontrapunktischen Mehrstimmigkeit, wobei also die Melodie des Bolks= liedes den sogenannten Tenor abgab, während die andern Stimmen in kunstvollen Linien ihr Figurenwerk darum schlangen. Man ist allgemein daran gewöhnt, in dieser Bearbeitung mehr ein Berarbeiten der ursprünglichen Melodie zu sehen, ein gewaltsames Zerren und Dehnen der gegebenen Volksliedweise, die nach der Willfür des Romponisten auf ein Prokrustesbett gestreckt wurde. Man behauptet, daß dabei die Melodie, die in der Regel in der Mittelstimme (Tenor) lag, in diesem kontrapunktischen Gewebe untergegangen sei. Auch führt man an, daß die Melodien gewaltsam mit andern Beisen zu= sammengezwungen wurden, die ihnen nach dem Rhythmus und ihrem ganzen Wesen fremd gewesen seien. Das hätte nun freilich ein recht unkünstlerisches, im günstigsten Falle ein bloß formal kunstvolles, aber durchaus seelenloses Gebilde ergeben müssen.

Aber diese allgemeine Annahme ist nur scheinbar richtig. Man kam zu ihr durch eine einseitige Betrachtung der Form. Aber auch hier wirkt ein Geist, und der gibt den Ausschlag. Zwar unterscheiden sich diese zunächst dreis, später in der Regel vierstimmigen Bearbeitungen der Volkslieder ihrem Stil nach gar nicht von den gleichzeitigen kirchs

lichen Kompositionen auf dieselben Melodien. Und für diese trifft alles oben gesagte sicher zu. Es wäre ja auch ein grober Unfug ge= wesen, wenn man aus einer Messe ständig den Gassenhauer heraus= gehört hätte, über den sie gesetzt war. Hier war die den Tenor abgebende Melodie nichts anderes, als Material, mit dem der Kom= ponist willkürlich schaltete. Aber das war eben in der Kirche, wo man eine Messe oder sonst einen liturgischen Text singen wollte. Etwas ganz anderes aber war es, wenn man draußen in der Welt, in Gesellschaft oder in der Familie sich ein Volkslied mehrstimmig sang. Da wollte man doch eben das Volkslied haben. darf nicht aus der außerordentlichen Schwierigkeit dieser Tonsätze darauf schließen, daß sie nur unter besonderen Berhältnissen hätten ausgeführt werden können. Die Gesangskunst war damals viel höher und vor allem viel verbreiteter, als heute. Man muß daran denken, daß man ja so gut wie gar keine Instrumentalmusik hatte, daß für Kirche und Welt jede schöne Stimme von Kind an ausgebildet wurde. Also die technische Schwierigkeit war nirgends ein Hindernis für die Aufführung der mehrstimmigen Säte der beliebten Lieder. Die Menge der Sammlungen und Drucke solcher Bearbeitungen spricht auch für eine verbreitete Übung.

Diesen Leuten nun war die im Tenor liegende Melodie vertraut; sie hörten sie immer heraus, wie heute noch der Kärntner, der auch gern mit einer Begleitstimme über die Melodiestimme steigt. nun wurde der Umstand, daß der Melodiekörper von anderer innerer Beschaffenheit ist, als die ihn umgebenden Stimmen, statt zu einem fünstlerischem Mangel, zu einem wirksamen Kunstmittel. Wie Liliencron (a. a. D. S. XXIX) nachweist, entwickelte sich ein eigentümlicher tech= nischer Kunstgriff, um diesen Gegensatz der Stimmen zu steigern. "Bei weitem die meisten der Lieder sind nämlich im sogenannten tempus imperfectum gesetzt, in welchem sich die ganze Taktnote in 2 Halbe, 4 Biertelnoten u. f. w. teilt. Der gesamte Liedkörper erklingt also, um modern zu sprechen, im Viervierteltakt. Betrachtet man nun aber die Melodien, so bemerkt man in zahlreichen Fällen, daß ihr Rhythmus ein anderer ist, ja, daß die Tonsetzer, wo die ursprüngliche Melodie einen solchen kontrastierenden Rhythmus nicht an sich trug, ihn dennoch herzustellen wußten, bald durch melismatische Dehnungen, bald durch Berschiebungen in der Einfügung, welche dann äußerlich nach modernem Ausdruck als Synkopen aussehen. Wird nun die in solche Lage gebrachte Melodie frei und fräftig als Tonreihe von selbstän= digem Rhythmus gesungen, dann hebt sie sich in höchst reizvoller Weise von ihrer Umgebung ab. Es heißt die Sache geradezu auf den Kopf stellen, wenn man sagt: es seien hier allerlei Rhythmen gewaltsam in einen abstrakten Viervierteltakt eingezwängt: sie sind umgekehrt mit berechneter Kunst dem Viervierteltakt enthoben, um frei als Melodie über ihm zu schweben. Die begleitenden Stimmen bilden einen arabeskenartigen Hintergrund, der wie auf einem Teppich in gleichsgemessene Felder verteilt ist: die Melodie steht darauf wie ein individuell gesormtes Bild."

So war also die schlichte Feldblume in den wohl gepflegten Garten verpflanzt worden, und sie gediel, auch hier zu schöner Blüte. bedeutenosten Bearbeiter von Volksliedern waren: Beinrich Isaac (etwa 1450—1517), der Symphonista" an Kaiser Maximilians Hofe, unter deffen weltlichen Kompositionen das wundervolle Scheidelied "Innsbruck ich muß dich lassen" und das innige "Mein Freud allein" die berühmtesten sind. Sein Nachfolger war der Baseler Ludwig Senfl (1492—1555), nachher Hoftapellmeister in München. Als dritter Meister ist Beinrich Finck zu nennen, der auf dem Titelblatt seiner 1536 erschienen "schönen auserlesenen Lieder" als "hochberumpt" ge= priesen wird. Die reichste und wertvollste Quelle aller alten Bolksliedsammlungen ist die 1539-1556 in fünf Bänden gedruckte von Georg Forster († 1568). Darin daß Forster von Beruf Arzt war, ersehen wir, wie tüchtig damals die Dilettanten waren. Wertvoll ist in der Vorrede zu seiner Sammlung die Anmerkung, daß es ihm in vielen Fällen sehr schwer geworden sei, zu den Musiken die richtigen Texte vollständig zusammen zu bringen. So hatte also im Volkslied im Lauf der Zeit die Musik immer mehr das übergewicht über den Text gewonnen.

\* \*

Wir haben unsere Betrachtung hier auf das deutsche Volkslied beschränkt, nicht nur weil dieses Buch in erster Reihe für deutsche Leser bestimmt ist, sondern weil die kulturgeschichtliche Bedeutung des Volksliedes in Deutschland offener zu Tage liegt, als etwa in den Niederlanden und in Frankreich. Daß hier wie dort ein großer Volksliederschaß vorhanden war, ersehen wir aus der großen Zahl der "Tenöre", die die Kontrapunktisten ihm entnahmen. Das französische Volkslied weist in musikalischer Hinsicht übrigens alse Züge der heutigen französischen Chanson auf, und man darf in ihm sicher

die erste musikalische Grundlage des Baudeville und der komischen Oper sehen. Das englische Volkslied wurde im 16. Jahrhundert von entscheidender Bedeutung für die instrumentale Hausmusik. Und als seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die nordischen und slavischen Völker sich ausgiediger in der Kunstmusik zu betätigen begannen, fanden auch sie die beste Hilfe für eine charakteristische Tonsprache in ihren Volksliedern. So ist das Volkslied also allenthalben ein unerschöpflicher Jungbrunnen für eine echt künstlerische Musikpflege geworden.

### 5. Das geistliche Lied und die geistlichen Schauspiele.

Wie wir den Begriff Bolk in seiner Berbindung mit Lied gefaßt haben, wird es uns selbstverständlich erscheinen, daß ein religiöses Volk auch eine religiöse Dichtung gehabt hat. Vielleicht ist diese, ist das Lied beim Opfer an die Gottheit sogar die ursprünglichste Form aller Poesie. Daß das germanische Heidentum diese religiöse Dichtung bereits hatte, läßt sich aus manchen Zeugnissen schließen. Um wieviel mehr mußte das Christentum, das von Anfang an in seinem Rultus dem Gesang eine so wichtige Stellung einräumte, eine religiöse Dichtung begünstigen. Nun war freilich die ganze kirchliche Liturgie lateinisch, und die priesterlichen Dichter, die in dieser Sprache heimisch waren, schufen ihre Gefänge auch meistens in ihr. Aber wenn auch dem Bolk die Melodie das wichtigste war und ihm jedenfalls, sofern es nur eine allgemeine Ahnung von der Bedeutung des Textes hatte, einen starken Eindruck vermitteln konnte, — der lateinische Gesang befriedigte vollständig nur in der Kirche. Glücklicherweise aber er= starkte das religiöse Gefühl bald in solchem Maße, daß es über die Kirchenwände hinaus das Volksleben ergriff. Das Volkslied geistlichen Inhaltes ist darum wohl ebenso alt, wie das welt= liche. Da aber das deutsche Volk sich zur innerlichsten Auffassung bes Christentums durchgerungen hat, erklärt es sich leicht, daß das geistliche Volkslied bei ihm einen viel größeren Umfang und eine weit tiefere Bedeutung gewonnen hat, als bei den anderen Bölkern. Dabei muffen wir allerdings auch bedenken, daß den romanischen Bölkern das Verständnis der lateinischen Kirchentexte viel leichter fiel.

Geistliche Lieder in der Volkssprache sind in Deutschland schon im 9. Jahrhundert bezeugt. Im "Ludwigslied", das 881 auf die Schlacht

von Saucourt gedichtet wurde, singt König Ludwig an der Spipe seines Heeres ein heiliges Lied, und das ganze heervolk antwortet ihm mit Anrieleis. Ein solches refrainartiges Antworten des Volkes in firchlichen Gefängen ist im Mittelalter allgemein verbreitet. Man nannte die Lieder darum "Leisen" und sang sie bei Wallfahrten, Bittgängen, Kreuz- und Seerfahrten und beim Beginn der Schlacht. Dann waren jene Sequenzen, von denen wir beim Choral gesprochen, keineswegs aufs lateinische beschränkt. Das zeigt sich schon in ihrer auffälligen formalen übereinstimmung mit dem von den Minnefängern mit Vorliebe für Marienlieder verwerteten "Leich". Als im Zeitalter der Kreuzzüge das religiöse Gefühl alle Gemüter erfüllte, suchten diese auch im Liede Aussprache. Der Reichersberger Propst Gerhoh bekundet um das Jahr 1148: "Die ganze Welt jubelt das Lob des Heilandes auch in Liedern der Bolkssprache; am meisten ist dies unter den Deutschen der Fall, deren Sprache zu wohltönenden Liedern geeigneter ist." (Hoffmann v. Fallersleben "Gesch. d. dtsch. Kirchenliedes 1854 S. 41.) Gerade dieses deutsche Singen betont 1146 auch der Mönch Gotfried, des heiligen Bernhard Begleiter auf bessen Kreuzzugspredigt, in einem Brief an den Bischof Hermann von Konstang: "Als wir die deutschen Gegenden verlassen hatten, hörte euer Gesang ,Christ uns genade' auf und niemand war da, ber zu Gott gefungen hätte. Das romanische Bolk nämlich hat keine eigenen Lieder nach Art eurer Landsleute, in welchen es für jedes einzelne Wunder Gott seinen Dank darbrächte." (Bäumker, zur Gesch. b. Tonkunst in Deutschlb. 1881. S. 125.)

Während der Hochblüte des Minnesangs tritt das geistliche, wie das weltliche Volkslied in den Hintergrund, greift aber früher als dieses in auffälligem Maße ins öffentliche Leben ein auf den Geißlers in auffälligem Maße ins öffentliche Leben ein auf den Geißlers fahrten des Schreckensjahres 1349. Aus diesem Jahre sind und dreizehn Geißlerlieder erhalten, von erschütternder Gewalt und voll wahrer religiöser Indrunst. "Du solt wissen," sagt die Limburger Chronik, "daß disse vorgenannten Laisen alle wurden gemacht und gedicht in der Geißelsahrt, und war der Weisen keine mehr zuvor geshört worden." (Vergl. Paul Runge, die Lieder und Melodien d. Geißler d. J. 1349. Lpz. 1900). Der Eindruck dieser Lieder, der schon durch die schauerliche Stimmung, in der sie erklangen, gewaltig sein mußte, war noch nach einer anderen Richtung hin bedeutsam, indem wir hier zum ersten Male bei öffentlichen Kultverrichtungen einen Gemeindegesang in der Volkssprache haben.

Wenig später treten dann auch die Namen einiger Dichter hervor. Der Salzburger Mönch Hermann (oder Johann) schuf in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts nach lateinischen Hymnen volkstümliche Lieder; der 1490 in Straßburg verstorbene He in rich von Laufens berg dichtete in herrlicher Weise weltliche Volkslieder ins Geistliche um. Das wurde von nun ab eine beliebte übung, die für das Volksegesühl durchaus keinen komischen Beigeschmack hatte, wenn es auch nur selten gelungen sein mag, das Vorbild noch zu übertressen, wie es Laufenberg in dem aus innerstem Herzen herausströmenden "Heime weh nach der himmlischen Heimat" erreichte. Welch' außerordentliche Fülle geistlicher Lieder das Mittelalter hatte, geht daraus hervor, daß Wackernagel in seinem großen Werke 1448 Nummern mitteilen kann.

Die Lieder schlossen sich naturgemäß besonders an die kirchlichen Festzeiten an; vor allem die Weihnachtszeit war schon damals eine Singezeit. In ihr sind auch die köstlichen gemischtsprachigen Lieder besonders häufig, wie das noch heute gesungene: "In dulci iubilo, nu singet und seid froh, unsers Herzens Wonne leit in praesepio und leuchtet als die Sonne matris in gremio." Das wuchtige Osterlied: "Christ ist erstanden" war schon im 13. Jahrhundert allge= mein bekannt. Außerdem gibt es zahlreiche Marien= und Heiligen= lieder, die aber keineswegs, wie manchmal behauptet worden, die Lieder auf Christus fast völlig verdrängen. Vor allem die von den Mystikern her beliebte Auffassung eines sehnenden Verhältnisses der Seele zu Christus als ihrem Bräutigam hat oft im Liede Ausdruck gefunden. Ein Graf Peter von Arberg führte die Umdeutung des "Wächterliedes" ins Religiöse ein. So trifft Wackernagels Wort, daß kein anderes "Volk der Christenheit sich eines solchen kirchlichen Liederschates, einer solchen poetischen Bezeugung seines Glaubens rühmen" konnte, auch für das deutsche Mittelalter zu.

Das sticht ja nun freilich weit von der verbreiteten Meinung ab, aus der heraus man Martin Luther als den Bater des deutschen Kirchenliedes bezeichnet. Die Reformatoren haben sich selber oft genug darauf berusen, daß vor ihrer Zeit in der Landessprache geistliche Lieder gesungen wurden. Aber wie man auf evangelischer Seite an dieser Tatsache nicht mehr rütteln sollte, dürste man auch auf katho-lischer nicht länger bestreiten, daß durch die Resormation das Kirchen-lied zu etwas ganz anderem gemacht und zu einem für das Volkstum unendlich bedeutsameren Wert gesteigert wurde, als es vorher gewesen war. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß die geistlichen Lieder

im Mittelalter keineswegs bloß bei religiösen Anlässen außerhalb der Kirche. gesungen wurde, sondern auch beim Gottesdienst, vor allem vor und nach der Predigt ihren Plat hatten. Ist es denn so schwer, einer solchen Frage vorurteilsloß gegenüber zu stehen! Schon die Tatsache, daß die Resormation auch auf katholischer Seite als Abwehr eine gesteigerte Pflege des Volksliedes hervorrief, bezeugt, welch' eine Macht das Kirchenlied jett geworden war.

Das fam ichon durch die veränderten Zeitverhältnisse. Bu keiner andern Zeit war das Volk in dem Grade durch religiöse Fragen erregt, wie im 16. Jahrhundert. Stand doch das ganze öffentliche Leben im Zeichen des Kirchenstreites, der die Gemüter im tiefsten aufwühlte. Wenn das Volkslied der künstlerische Ausdruck der Volks= stimmung ist, so mußte es nun in einem Mage religiös werden, wie nie zuvor. Man sehe, um nur ein Beispiel anzuführen, wie in dem durch das Interim (1548) hervorgerufenen Truplied vom "fächsischen Mägdlein" ein "historisches" Volkslied durchaus religiösen Ausdruck gewinnt. Entscheidend war nun, daß die Reformatoren das geistliche Volkslied zum Rirchenlied, das heißt zum wesentlichen Bestandteil des Gottesdienstes machten. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Lied in der Bolkssprache an einer von der Liturgie mit Gesang nicht bedachten Stelle eingeschoben werden darf, oder ob der ganze Rirchengesang volkssprachlich ist. Daß gerade in Deutschland dieser Unterschied stärker wirkte, als anderswo, liegt daran, daß die roma= nischen Bölker den lateinischen Kirchengesang viel leichter verstanden. Ich bewundere und liebe den römischen Choral, und so weit ich sehe, gibt es in liturgischer Hinsicht nichts, was an Schönheit und geistigem Gehalt, an Großartigkeit der Gesamtanlage und Bedeutsamkeit im einzelnen mit dem das ganze Kirchenjahr umschließenden gregoria= nischen Choral sich vergleichen könnte. Aber es ist doch nicht zu leugnen, daß dem einfachen Mann aus dem Bolke diese Herrlichkeit nicht aufgehen kann. Er fühlt wohl die großartige Majestät dieses Gesanges, ihn wirklich lieben, in ihm beten kann er nicht, weil er ihn nicht versteht. Daraus erklärt sich die ungeheure Wirkung, die die Reformatoren dadurch erzielten, daß sie den deutschen Gesang in die Liturgie einführten; sie wurde dadurch noch verschärft, daß viele der Lieder dogmatischen Inhalt hatten. Martin Luther und seine Genoffen waren, wie es scheint, selber von dieser Wirkung überrascht. Denn zunächst hatten sie ja, wie die mehrstimmige Bearbeitung der Lieder in bem 1524 erschienenen Wittenberger Gesangbuch zeigt, an Chor=

gesang, nicht an Gemeindegesang gedacht. Aber die Gemeinde bemächtigte sich sofort dieser Lieder: die Enchiridien von Straßburg, Nürnberg, Erfurt, Zwickau folgten sich unmittelbar; Luther gab dann 1529 mit dem sogenannten Klugschen das erste gewissermaßen autorissierte evangelische Kirchengesangbuch. — Auf katholischer Seite, wo zwar auch vorher viele geistliche Lieder gedruckt worden waren, erfolgte die Antwort mit einem eigentlichen Gesangbuch 1537 in des Halleschen Stiftspropstes Michael Behe "new Gesangbüchlein Genstlicher Lieder."

Wir brauchen an dieser Stelle die Entwicklung des Kirchenliedes nicht weiter zu verfolgen. Sie gehört in die Literaturgeschichte. G. Wigels Wort: "Es ist in Germanien schier kein Pjarrer ober Schuster in Dörfern also untüchtig, der ihm nicht selbst ein Liedlein oder zwei bei der Zeche macht, das er mit seinen Bauern zur Kirche singt," kennzeichnet den Umfang, den die Liederdichterei genommen. Man kann sagen, daß das evangelische Kirchenlied das Volkslied Hierin liegt seine große Bedeutung für die ablöste und ersetzte. fünstlerische Entwicklung. In der Trauerzeit des dreißigjährigen Krieges war das Kirchenlied zahllosen Gläubigen ein starker Trost. Es erfuhr damals die Umwandlung aus dem "Bekenntnislied des christlichen Glaubens," das es in der Reformation gewesen, zum "Zeugnisliede des christlichen Lebens", dem "Heiligungsliede des Gefühlschristentums". Es wurde also lyrischer, persönlicher. Sicher war es vor allem dieses Kirchenlied, das die Seelen unseres Volkes empfänglich erhielt für die Dichtung und für die Musik.

Für die Musik. Über sie haben wir noch einige Worte zu sagen. Das geistliche Lied unterschied sich im Mittelalter nicht von dem weltslichen. Noch war ja die Einheit des Lebens nicht zerstört. Die Resformation entwickelte nun gleichzeitig den Choral, in dem sie ihren musikalischen Schwerpunkt hatte, nach zwei Richtungen: einmal als geistlichen Bolksgesang, zweitens als kunstmäßige mehrstimmige Besarbeitung. Das Material für beide entnahm sie dem alten lateinischen Kirchengesang, dem vorangegangenen deutschen Kirchenlied und dem Bolkslied. Auch in rein musikalischer Hinsicht arbeitete man mit den überkommenen Elementen: für den Gemeindegesang bot sie das Bolksslied, für die kunstmäßige Bearbeitung die kontrapunktische Motette und das gleichartig gearbeitete mehrstimmige Lied der Zeit. Auch bei diesen Choralsäten lag die Melodie meist im Tenor, erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts rückt sie in die Oberstimme. Der Choral wird dann auch in seiner kunstmäßigen Gestalt ein Vorbereiter der

neuen Zeit. (Bergl. zur Entwicklung V. Buch, 3. Kap. 4. Abschnitt und VI. Buch, 7. Rap.). Luther, der selber ein begeisterter Berehrer der Musik war, hat wahrscheinlich keine der Melodien zu seinen Kirchenliedern selbst erfunden. Johann Walther (1496-1570) war sein musikalischer Berater. Er hat nur historische Bedeutung. Dagegen wurden Ludwig Senfls Choralmotetten bahnbrechend für die Folgezeit. Die Choralkunst hält sich durchs ganze 16. und auch im 17. Sahr= hundert auf der Sohe; sie mundet in dem ragenden Gipfel der Runst Johann Sebastian Bachs. Bis in diese Zeit reicht auch die schöpferische Kraft der Melodieerfindung für den Gemeindegesang. Dabei waren Dichter und Komponist nur selten in einer Berson vereinigt, wie etwa beim Königsberger Heinrich Albert (1604-1651), ber Wort und Beise des Morgenliedes "Gott des Himmels und der Erden", wie des Sterbeliedes "Einen guten Kampf hab' ich auf der Welt gekämpfet" geschaffen hat. Paul Gerhardts (1607-1676) herrliche Lieder sind zumeist von Johann Erüger (1598-1662) und Joh. Georg Ebeling (1637-1676) vertont. Es sei übrigens hier bemerkt, daß damals die Lieder noch in der Regel als Lieder und nicht als Gedichte erschienen.

Nun müssen wir uns nochmals ins eigentliche Mittelalter zurückswenden und eine Kunstgattung betrachten, in der Kirchengesang und Volkslied sich zu gemeinsamer Wirkung zusammensanden:

### Die geistlichen Schauspiele.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß der Mittelpunkt des katholischen Gottesdienstes, die heilige Messe, nicht nur die symbolischliturgische Einkleidung des erschütternosten Dramas der Weltgeschichte
ist, sondern daß auch die dabei üblichen Zeremonien, die Wechselreden
zwischen Priester und Chor, mit dem Eingreisen breiter vom Chor
oder Volk gesungener Gesänge geradezu einen dramatischen Zuschnitt
haben, wundern wir uns nicht, daß das mittelalterliche Drama nicht
etwa an das altrömische anknüpste, sondern sich neu aus dem kirchlichen Gottesdienst entwickelte. Die Möglichkeit dieser Entwicklung war
bedeutsam. Das Leben des Heilandes bietet zumal in der Leidensgeschichte mit dem grandiosen Schluß der Auserstehung und Himmelfahrt einen Vorwurf, der zu dramatischer Einkleidung geradezu herausfordert. Man brauchte der biblischen Erzählung wenig hinzuzusügen,
sobald man die von ihr erwähnten Personen nur hinstellte, ergab sich

alles weitere von selbst. War erst so, wohl mit Osterspielen, der Anfang gemacht, so schlossen sich naturgemäß andere Vorgänge an, vor allem das geliebte Weihnachtssest. Mit ihm trat die gepriesene Gestalt der mütterlichen Jungfrau hervor. Die Hehre an der Wiege ihres Kindes — Philipp Wolfrum hat den Vorwurf in seinem "Weihnachtsmysterium" neu belebt —, die heilige Familie in der Beschäftigung, den Sorgen, den Freuden des Bürgerhauses — wie hätte das nicht das gläubige Volk ergreisen und ergößen sollen? Dabei war es sehr wichtig, daß hierfür die biblische Erzählung eigentlich nur das Kohgerüst der Hanstasse überlassen war.

Es gehört ins Gebiet der Literaturgeschichte auszusühren, wie sich diese geistlichen Schauspiele allmählich in Form und Inhalt erweiterten; wir haben uns hier nur noch nach dem Anteil zu fragen, den die Musik an ihnen nahm. Er war bedeutend; man darf wohl annehmen, daß die biblischen Keden alle gesungen wurden, und zwar in der Bertonung des Chorals. Auch im heutigen Gottesdienst der Charwoche kommen diese Weisen alle vor. Hinzutraten Hymnen und Sequenzen; endlich beteiligte sich das Bolk zu Ansang und Schluß und bei gewissen Einschnitten der Handlung mit einem Kirchenliede. In dieser Weise konnte sich das Ganze sast innerhalb der rituellen Kegeln vollziehen. Auch hier wuchs im Lauf der Zeit die Freiheit. Im Friauler Prozessionale z. B. singt Maria Magdalena die Zeilen: "D Brüder und Schwestern! Wo ist meine Hossinung? wo mein Trost? Wo mein ganzes Heil, o mein Meister?" Dabei sind zu der ausdrucksvollen Weise ziemlich weitgehende mimische Bewegungen vorgeschrieben.

Doch wo fand der weltliche Gesang in diesen geistlichen Schauspielen einen Plat? Nun, das mittelalterliche Volk stand dem ganzen Leben noch so unbefangen gegenüber, übertrug ohne historische Bestenken sein eigenes Sein und Handeln so unbedenklich auf die Versgangenheit, daß es überraschen müßte, wenn es nicht auch bei der ernstesten Handlung die Komik einzelner Situationen gefühlt hätte. Viel realistischer, als zahllose Dramatiker späterer Kunstepochen, sah es in den römischen Kriegern, die beim Passionsspiel eine große Rolle spielten, richtige Landsknechte; und demgemäß redeten und sangen sie. Oder die Juden, die man weidlich verspottete. Oder wenn der elende Judas mit den Priestern um seinen Sündenlohn feilschte. Auch die Gestalt des Händlers, der den zum Erabe eilenden Frauen Spezereien anbietet, diente komischen Zwecken. Kurz und gut, man gab

in diesen Spielen, bei denen oft mehrere hundert Menschen mitwirkten, ein Bild des Gesamtlebens. Und die Musik folgte dem Texte.

Diese geistlichen Schauspiele mit Musik kennt in gang ähnlicher Art das Mittelalter in allen Ländern. Manche der Gefänge wurden durch wechselseitigen Austausch so allgemein bekannt, daß sie eine Art ritueller Gültigkeit erhielten. Daneben gab es allenthalben auch welt= liche Schauspiele, die man als "Fastnachtsspiele" zusammen zu fassen pflegt. Wegen ihrer oft geradezu entsetlichen Derbheit und Schmutigfeit für einen heutigen Leser kaum mehr genießbar, bilden sie eine wichtige Quelle für den Schilderer der Kultur jener Zeit. Die Musik hat in ihnen sicher nur eine gang untergeordnete Stelle gefunden. Um so überraschter sind wir, in Frankreich ein rechtes Liederspiel zu finden. Es ist des bereits erwähnten Abam de la Sale "li ju de Robin et de Marion", das der geniale Troubadour 1282 für ben neapolitanischen Hof schrieb, das sich aber noch viel später in Frankreich großer Beliebtheit erfreute. Hier erhalten wir ein munteres Bild ländlichen Lebens. In den gereimten Dialog sind zahlreiche Liedchen eingestreut, deren leichte Melodien schon gang den Charakter ber späteren französischen Chansons tragen. Mit einem Wort, wir haben hier das erste Baudeville.

So weist dieses Werk schon deutlich in die Zukunft hin. Daß es ins Mittelalter gehört, zeigt vor allem die Musik, nicht in den Melosdien, sondern in der Unfähigkeit, sie künstlerisch zu bearbeiten. Wie man das lernte, soll das nächste Buch darstellen.





### fünftes Buch.

# Die Periode der kontrapunktischen Polyphonie.

Man ist leicht versucht, die Entwicklung einer Kunst mit einer Gebirgskette zu vergleichen. An dem einen Ende steigt sie langsam, ganz langsam aus der Ebenc an und führt hinauf. Eine gewisse Höckens bleibt von da ab als Kamm bestehen, aus dem einzelne Gipfel gewaltig zum Himmel emporragen. Bis solch' ein Gipfel kommt, dauert es oft sehr lange, dann stehen wieder einzelne ganz nahe beieinander. Zeitweilig erscheint der ganze Gebirgskamm höher, dann erfolgt wieder eine niedrigere Bahn. Aber alles in allem kann man die Entwicklungsgeschichte der Literatur der Menschheit wie der einzelnen Bölker, kann man die Geschichte der bildenden Künste wohl einer solchen lang hingestreckten Gebirgskette vergleichen.

Nicht so die Geschichte der Musik. Will man hier in diesem Bilde bleiben, so darf man nicht an eine einzelne Gebirgskette denken, sondern muß sich ihrer mehrere neben einander in gleicher Richtung verlausende vorstellen. So könnte es einem von Osten heranstürmenden Wandervolke ergehen, dem plößlich die Wand des Schwarzwalds Halt gebietet. Da geht es an ein Erforschen und Wandern, ein Hinansteigen, dis endlich die höchsten Höhen erklommen sind. Eine hehre Höhe, eine herrliche Welt; ragend die Gipfel aus aller Umgebung. Aber in Einzelnen gärt die Unrast der Neugier, waltet die Sehnsucht nach einer andern Welt. Durch dichte Nebelmassen glauben sie in der Ferne die undeutlichen Umrisse dieser neuen Welt zu erkennen.

Sie stürmen hinab und in raschem Lauf hinüber. Drüben beginnt erneut das Suchen und Forschen und Wandern, das langsame Hinanssteigen zur Höhe. Es mag ihnen wohl vorkommen, als seien sie unendlich höher gestiegen, als drüben ihre Vorsahren. Dem ist nicht so; wie der Wasgau nicht höher ist, als der Schwarzwald. Aber beide Gebirgszüge entragen der Ebene, jeder ist für sich eine Welt.

Für die Geschichte der Musik, wie sie sich bis heute entwickelt hat, müßten wir drei solcher Gebirgszüge annehmen, deren jeder eine Welt für sich darstellt, deren jeder in sich jenes Bild der Entwicklung zeigt, das wir für die andern Künste in einem einzigen erkannten. Aber wenn diese Gebirgszüge nun auch neben einander lausen, so sind sie doch nicht parallel. Zwischen den beiden ersten entstehen manche Verbindungswege, und zumal der dritte trifft bald auf den zweiten, gerade als dieser in seiner höchsten Höhe — sie trägt den Namen Palestrina — steht. Eine zeitlang lausen sie noch dicht neben einansder, die sie sie sieh in einem zum Himmel ragenden Gipfel — er heißt Johann Sebastian Bach — schneiden und nun vereinigt als eine Kette weiter gehen.

Doch deuten wir das Bild, dessen Uhnlichkeit man nicht zu sehr im einzelnen suchen mag. Die drei großen Gebirgszüge, denen wir die Entwicklung der Musik vergleichen, sind die einstimmige, die mehrstimmige und die Instrumental-Musik. Bis zum Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung singt die Menschheit nur in der einstimmigen Melodie, als gabe es nichts anderes. Daß die Tone zu einan= der in Beziehungen stehen, daß dadurch, daß zwei, drei, vier und mehr verschiedene Tone gleichzeitig erklingen, eine besondere Schönheit der Musik beginnt, das war den Menschen noch nicht zum Bewußtsein gekommen. Wie das so geschah, wie es so blieb, wo man in der Theorie sich viel mit dem Berhältnis der einzelnen Tone zu einander abgab, vermögen wir nur schwer zu begreifen, da uns die Bielstimmigfeit schon von der Natur durch die Verschiedenheit der Stimmen bei ben verschiedenen Lebensaltern und Geschlechtern gegeben erscheint. Aber die antike Welt war eben im Grunde unmusikalisch, und dem Christentum erschloß sich zunächst durch die Beseelung der ein= stimmigen Melodie bereits etwas völlig Reues. Jedenfalls zeigt schon die Art, wie man nachher zur Bielstimmigkeit gelangte, daß es sich hier um die Eroberung völligen Neulands handelte.

Aber das Verhältnis der einstimmigen zur vielstimmigen Musik= periode ist trot der zeitlichen Aufeinanderfolge keineswegs derart, daß man die lettere einfach als Fortsetzung jener, als etwas an sich bereits Wertvolleres bezeichnen könnte. Die einstimmige Musik hat für sich eine große Entwicklung durchgemacht und dabei Bollendetes geschaffen. Der römische Choral 3. B. ist ein durchaus vollkommenes Kunstwerk; er verträgt die Vielstimmigkeit nicht, kann durch sie jedenfalls an künst= lerischem Werte nicht gewinnen. Er wird dadurch in eine ihm fremde Welt gezerrt. In der Tat bestand und besteht er ja ruhig neben der anderen Musik weiter, wie ja auch das Volkslied noch heute ebenfalls einstimmig und ohne alle Begleitung starke Wirkungen ausübt. — Man kann aber auch nicht fagen, daß eine vierstimmige Messe Palestrinas fünstlerischer ist, als eine Choralmesse; ebensowenig wie man in dieser Weise Beethovens "Missa solemnis" gegen Palestrinas "Missa papae Marcelli" abwägen fann. Jedes der drei Werke ist in sich vollkommen. Man könnte sie wohl der Form nach vergleichen, dabei aber eigentlich auch nicht sagen, daß die eine Form fünstlerischer ist, als die andere, sondern nur kunstvoller, reicher. Ziel und Absicht der betreffenden Schöpfer waren in allen drei Fällen die gleichen. Alle drei haben auch etwas Vollkommenes erreicht, aber jeder in seiner Art. Die drei Welten sind verschieden, aus denen sie emporgewachsen sind. Sie sind wie drei gleich hohe Berggipfel in drei verschiedenen Gebirgszügen. Aber — und das ist wichtig — je nachdem man einem der drei Gipfel nahe steht, werden die andern dagegen klein erscheinen. Uns Heutigen steht Beethoven näher, als Palestrina, bei dem wir immer noch viel eher die Form bewundernswert finden, als beim Choral.

Auch in unserem Verhältnis der Kunst gegenüber spüren wir überall, daß wir begrenzt und in unseren Urteilen und Gefühlen bedingt sind. Wir sind Kinder unserer Zeit auch dann, wenn wir uns im Widerstreit zu ihr fühlen. Gewiß, man kann sich künstlich zurückschrauben und sein musikalisches Ideal im 16. Jahrhundert suchen. Man könnte sich dabei auf das Gebiet der bildenden Künste berusen, wo zahllose Menschen in der Antike oder in der Kenaissance die Erfüllung ihres Sehnens sinden. Aber es ist mit der Musik doch anders. Jene Kunst vermittelt vor allem die Eindrücke der Sinne, und diese haben nur geringe Wandlungen durchgemacht. Die Musik aber kündet das Empfindungsleben; dieses aber hat sich gewaltig geändert. Da erfahren wir gar schnell, wie schwer uns die Vertiefung in ein uns fremdes Fühlen fällt. Der "Grenzen der Menschheit" werden wir uns bewußt und fühlen unsere Kleinheit. "Ein kleiner King begrenzt unser Leben." Und dasselbe Spiel, das unser Leben zeigt,

sehen wir in der Geschichte des künstlerischen Geschmacks: ihn "hebt die Welle, verschlingt die Welle". Die Kunst selber aber, die der Wensch im höchsten Bemühen um ewige Werte schafft, ist der Gottsheit verwandt: "Viele Geschlechter reihen sich dauernd an ihres Daseins unendliche Kette". Unser Verhältnis zur Kunst aber läßt sich in das Wort Kundrys sassen, "dienen"; wir müssen ihr mit reinen Sinnen und von ganzem Herzen dienen.

Was für den schaffenden Musiker und den genießenden Musikliebhaber gilt, das ist auch das Recht des Musikhistorikers. Auch
er ist ein Kind seiner Zeit, lebt und fühlt in der Kunst seiner Zeit.
Und hält man mir entgegen, der Historiker müsse objektiv sein, so
antworte ich, er muß wahrhaftig sein. Soweit das Tatsachenmaterial geht, soweit das Biographische reicht, ja soweit ich in der
Musikgeschichte die Geschichte der musikalischen Formen sehe,
reicht die berichtende Objektivität aus. Sobald ich aber die Musikgeschichte dahin aufsasse, — und ich tue es —, daß sie darstellen soll,
wie das Leben jeder Zeit, wie starke Persönlichkeiten in der Musik
zum Ausdruck gelangen, so tritt das Psychologische in den Vordergrund und damit beim Historiker das persönliche Empfinden.

Goethe sagt: "Wagt sich einer für bedingt zu erklären, so fühlt er sich den Augenblick frei." Im Gesühl dieser Freiheit wollen wir nun zu erkennen versuchen, was die unserem heutigen Musikgefühl fremde Art der Musik dieses Zeitraums ihrer Zeit bedeutete. Danach ergibt sich von selbst, was wir noch daran haben.

### Erstes Kapitel.

## Theoretische Entdeckungsfahrten.

Wäre dies Buch in erster Reihe dem Fachmann gewidmet und müßte es demnach eine eingehende Darstellung der musikalischen Theorie vermitteln, so würde dieses Kapitel das umfangreichste des ganzen Buches. Braucht doch z. B. Hugo Riemann fast die Hälfte seiner die Erkenntnis reichlich fördernden "Geschichte der Musiktheorie im 9.—19. Jahrhundert" (1898) gerade für diesen Zeitraum. Der Absicht unseres Buches entspricht es dagegen, wenn wir nur die wichtigsten

Stationen verzeichnen, die die theoretische Arbeit dieser Jahrhunderte auf ihren mühseligen Entdeckungsfahrten berührte. Auch so werden wir erkennen, daß das Wort des Archäologen Julius Braun: "An dem, was heute jeder Schulknabe weiß, hängen die Denkerqualen von Jahrhunderten", auf die Musik mehr zutrifft, als auf irgendeine andere Kunst.

Nach zwei Richtungen hin erstreckten sich diese Fahrten. Weitaus das Wichtigste, weil das eigentlich Geistige, blieb der Gewinn der Mehrst immigkeit. Aber diese konnte auch erst eigentlich sruchtsar gemacht werden, wenn eine Notenschrift erfunden war, die eine deutliche Übermittelung der Komposition ermöglichte. Diese Notenschrift mußte aber nicht nur die Tonhöhe angeben, sondern auch die Tondauer, die sogenannte Mensur, da ja jetzt verschiedene Stimmen mit einander erklingen sollten. Wir werden ersahren, wie viel Scharssinn aufgeboten wurde, bis man zu einer Lösung kam, die von der unsrigen nicht allzu weit entsernt ist und ihr an Einsachsheit nahekommt. Denn einsach zu sein, darin beruhte hier alle Schwierigkeit.

Es berührt seltsam, daß wir mit einer Darstellung der Theorie beginnen muffen. Denn im allgemeinen vollzieht sich doch die Ent= widlung der Runft in der Art, daß das freie fünstlerische Schaffen vorangeht und die Theorie erst nachträglich aus ihm ihre Gesetze ableitet. Daher denn auch die große Zahl der "Revolutionäre" unter den Künstlern; so nannte eben die Theorie alle Fortschrittler. Unser Zeitraum macht also hier eine Ausnahme. Wenigstens scheinbar, denn die theoretischen Bemühungen um die Mehrstimmigkeit sind viel älter, als die Kompositionsversuche in ihr. Und hier stoßen wir gleich auf die zweite Seltsamkeit, indem auch das Verhältnis zwischen Schöpfer und Nachschöpfer bei der Musik dieses Zeitraums umgekehrt erscheint. Denn für mehr als ein Sahrhundert lag die Umsetzung der theo= retischen Erkenntnisse in die lebendige Musikübung nicht beim Kom= ponisten, sondern beim Sänger. Der Sänger versuchte auf eigene Faust zu einer gegebenen Choralweise eine andere Stimme hinzu= zusingen. Wir erkennen, daß in späterer Zeit, selbst bei der höchsten Vollendung der kontrapunktischen Vielstimmigkeit, zwar der Komponist an die Stelle des Sängers trat, daß er aber im Grunde auch nichts anderes tat, als zu einer gegebenen Melodie einige andere Stimmen hinzuzufügen. Die eigentlich erfinderische Tätigkeit in unserem Sinne, übte der Komponist nicht. Er war nicht der Vertoner

eines Textes, der bislang nur Wort gewesen, sondern bloß Tonssetzer, indem er zu den Tönen einer vorhandenen Melodie passende Töne hinzusetzte. Das ist auf diese Weise sehr roh ausgedrückt und läßt in keiner Weise die prächtige Kunstfertigkeit ahnen, mit der das alles geübt wurde. Aber es kommt darauf an, daß man jene Unterschiede erfasse, die im innersten Wesen, die bereits im Keime diese Musikübung von der unsrigen scheiden.

Wir erkennen hier auch gleich als wesentlichste Eigenart der ganzen kontrapunktischen Mehrstimmigkeit, daß diese nicht auf dem Anseinanderreihen von Akkorden beruhte und auch nie auf den Akkord ausging. Vielmehr haben wir immer eine Zahl einzelner Stimmen, deren jede ihren Weg geht, und zwar so, daß der Zusammenklang harmonisch ist. (Unserem Ohr will er freilich oft nicht so erscheinen.) Es dauert noch ein halbes Jahrtausend bis die der unsrigen verwandte Setzart, deren Absicht auf akkordliche Verbindung und harmonische Begleitung einer Hauptmelodie gerichtet ist, sich entwickelt. Und wenn man auch die Akkorde schon aus der Ersahrung viel früher kannte, so hat doch erst J. P. Kameau 1722 eine eigentliche Akkordelehre aufgestellt.

Doch wenden wir uns nochmals den erwähnten "Seltsamkeiten" der Musik dieses Zeitraumes zu, so sagt uns der Umstand, daß sie so ganz von der natürlichen Ordnung abweichen, daß wir in ihnen das Ergebnis einer ganz besonderen Entwicklung haben. So ist es in der Tat. Die Lösung aller Fragen liegt darin, daß die Musiktheorie und die Musikübung des Mittelalters ihrem Wesen nach zwei versichiedenen Welten angehören. Die erstere fußt auf dem Griechens tum, die letztere war das ureigene Erzeugnis der neuen christelichen Weltanschauung.

Es ist eine wunderliche Erscheinung, daß das junge Christentum in Architektur und Malerei die unvergleichlich hoch entwickelte Aunst der Antike ablehnte und von vorneherein auf eigenen Füßen zu stehen suchte, daß dagegen die altheidnische Musik übernommen wurde. Wir haben die Art, in der das geschah in den ersten Abschnitten des vorigen Buches dargestellt. Ebenda ist zu lesen, wie troßdem etwas neues entstand, entstehen mußte, da die Musik ja Scelensprache ist und die seelische Welt eine andere geworden war. Das Schlimme war, daß man nicht nur die Musik, sondern auch die Theorie der Antike in der Gestalt, wie sie Boëtius vermittelte, übernahm. Daß dabei zahllose Mißverständnisse unterliesen, hat für die Entwicklung nichts

zu bedeuten. Man hielt diese Lehre noch für unverletzlich, als die praktische Musikübung ihr längst entwachsen war. Denn nur so war ja ein Fortschritt möglich gewesen. So kommt es aber auch, daß die Entwicklung der mittelalterlichen Kunstmusik ein Emanzipations=kampf gegen die antike Musiktheorie ist.

Die erste "Besreiung" war der Liturgie der jungen Kirche zu danken. Sie erheischte die Vertonung von Prosatezten, und damit siel die Abhängigkeit der Melodie von der Metrik der Poesie, die für das ganze Altertum gegolten hatte. Es mag daran liegen, daß die Ersüllung aller liturgischen Bedürsnisse als etwas Selbstverständliches erschien, daß man sich gar nicht darüber klar wurde, daß der grego-rianische Choral seinem innersten Wesen nach einen völligen Bruch mit der antiken Theorie bedeutete. Zedenfalls behielt man diese bei und paßte ihr alles äußere des Chorals (Tonarten-Benennung und dergl.) an. Mit dieser einen Besreiung reichte nun der Choral aus. Der nächste Schritt aber geschah von ganz anderer Seite.

Es muß auffallen, daß die Musikentwicklung, sobald die Mehrstimmigkeit in Frage tritt, den Schauplatz wechselt. Rom und die päpstliche Kapelle bleiben dafür zunächst ohne Bedeutung und nehmen immer nur mit einem gewissen Widerwillen die ihnen von außen zugetragenen Errungenschaften an. Man kann darin ein Symbol dafür sehen, daß diese neue Entwicklung ihre Wurzeln nicht in der kirchlichen, sondern in der weltlich en Musik hat, und zwar in der volkztümlichen Instrument almusik. Daß alles gleich ins kirchsliche übersetzt wurde, daß nachher alle uns überlieserten Versuche innershalb der Kirchenwände angestellt wurden, ist bei dem kirchlichen Charakter des mittelalterlichen Lebens, seiner einseitig kirchlichen Vilsbung leicht erklärlich.

Die Art der Entwicklung läßt sich nun leider nicht im einzelnen erkennen. Die Geschichte der Musik zeigt für die Zeit vom 5.—11. Jahrhundert, soweit nicht der Choral in Frage kommt, viel mehr Lücken als ausgefüllte Stellen. Aber abgesehen von dem was wir schon aus der bloßen Tatsache, daß es in diesen Jahrhunderten eine volkstümliche Instrumentalmusik gab, schließen können, scheint mir auch ein schriftliches Zeugnis diese Entwicklung vom Weltlichen ins Kirchliche zu bezeugen, das Hugo Riemann in seiner bereits erwähnten "Geschichte der Musiktheorie" anführt, allerdings ohne diese Folgerungen daraus zu ziehen. Das erste einwandsreie Zeugnis für die übung der Mehrstimmigkeit (in der Form des "Organums") stammt

nämlich nicht aus der dem Mönche Huchald zugeschriebenen Abhand= lung "De harmonica institutione" (etwa 880), sondern ist älter und steht in des Scotus Erigena bereits in der Mitte des 9. Jahrhunderts entstandenen Schrift "de divisione naturae". Die Stelle lautet: "ber Organum genannte Gesang besteht aus Stimmen verschiedener Gattung und Tonlage, welche bald von einander geschieden in weiten Tonabständen von wohlabgemeffenem Berhältnis erklingen, bald nach gewissen vernünftigen Runstregeln gemäß den Verschiedenheiten der Kirchentonarten zusammenkommen und so einen natürlich wohlgefälligen Zusammenklang ergeben." Nun wäre dieses Auffinden eines älteren Zeugnisses für das "Organum" an sich nicht bedeutend — denn auch Hucbald spricht davon als von einer bekannten übung wenn nicht diese frühere übung eine höhere Stufe der Bielstimmigfeit darstellte, wenn nicht hucbalds auf parelleler Stimmführung beruhendes Organum dagegen ein Rückschritt ware. Dieser Rückschritt aber trat ein, weil Huchald eine von der Bolksmusik übernommene übung mit der griechischen Theorie in Einklang bringen wollte.

Jawohl, aus der Volksmusik übernommen. Die Geigen jener Zeit hatten einen flachen Steg. Spielte also einer auf der oberen Saite eine Melodie, so klang stets die andere mit. Aber vor allem hatten die geliebte Drehleier und der als Blüte aller Instrumente verehrte Dudelfack solche unveränderlichen Basse (Bourdons oder Bor= bunen), die also immer unter eine oben spielende Melodie den gleichen Ton als zweite Stimme setten. Das täme also auf das hinaus, was wir "Orgelpunkt" nennen. Bon der weltlichen Instrumentalmusik mag diese Zweistimmigkeit zuerst auf die Orgel übertragen worden sein. Den Organisten mag die hier wirklich einstimmige Melodie, die er auf den schweren claves (Tasten) mit den Fäusten heraus= hämmerte, zu leer vorgekommen sein, so daß sie die weltlichen Instrumente nachahmten und mit der linken Sand die Quinte oder Quarte des Grundtones dauernd niederhielten. Diese Form wurde so beliebt, daß man danach die sogenannten Mixturen in die Orgeln einfügte. Dabei sprach mit jedem Ton gleich eine Quinte oder Oktave an, so daß dem Organisten das mühselige Herabdrücken zweier claves - diese Tasten waren handbreit - erspart blieb. In dieser Art erscheint die Entwicklung jedenfalls viel natürlicher, als umgekehrt.

Es ist nicht einzusehen, warum die alten Schriftsteller es nicht gesagt haben sollten, daß die Mehrstimmigkeit des Gesangs durch die Nachahmung einer Eigenschaft der Orgel entstanden sei, wenn die Orgel diese Eigenschaft eben schon besessen und nicht erst infolge der anderweitigen übung erhalten hätte.

Ein zweiter Weg, wie sich die Mehrstimmigkeit entwickeln konnte, lag in der Gesangs praxis. Beim Wechselgesang, wenn Männer und Knaben abwechselnd dieselbe Melodie sangen, lag es doch sehr nahe, daß die Knaben nicht die Tonlage der Männer beibehielten, sondern eine ihnen bequemere — Quinte oder Quarte — wählten. Solange das beim Wechselgesang blieb, hatte auch der strengste Choral nichts dagegen einzuwenden. Wurde nun der Wechselgesang wieder zum Unisono, so lag es nahe, daß die beiden Stimmen ihre Lage beibehielten. Das hätte dann unmittelbar das Parallel-Organum ergeben.

Alles das ist, wie schon gesagt, nur Bermutung. Auch die Ge= stalt des mehrsach erwähnten Mönches Hucbald aus dem flandrischen Aloster St. Amand steht durchaus nicht in unangezweifelter Klarheit vor uns; noch weniger seine Arbeiten. Doch ist auch kein Grund vor= handen, in beliebter überkritischer Schärfe nun einfach alle Angaben zu bezweifeln. Da für Huchald die langen Jahre von 840 bis 932 als Lebenszeit angegeben sind, erklären sich Unterschiede in den ver= schiedenen ihm zugeschriebenen Schriften aus den weiten Abständen ihrer Entstehung. Fassen wir alles zusammen, so haben wir bei Huchald das Gefühl, als komme es ihm darauf an, eine geliebte Musikübung mit der verehrten Theorie des Boëtius in Übereinstimmung zu bringen. Da diese Theorie die Konsonanz von Diapason (Oktave), Diapente (Duinte) und Diatessaron (Quarte) lehrte, ließ sich auch die Benutung dieser Zusammenklänge leicht rechtfertigen. Huchald selber gibt diese Lehre in seiner "musica enchiriadis" mit folgenden Worten: "Der Einklang ist kein Intervall, keine wahre Konsonanz, sondern Iden= tität. Die Konsonanz beruht auf dem Zusammenklingen zweier Tone, die nicht derselben Tonstuse angehören, die also jede für sich ein Besonderes sind. Das Organum, auch Diaphonie genannt, besteht nicht aus gleichartigen, sondern aus einem einträchtig zwiespältigen Gesange. Es gibt einfache und zusammengesetzte Konsonanzen, die einfachen sind Diatessaron, Diapente und Diapason, aus diesen dreien setzen sich die anderen zusammen. Die Oktave unterscheidet sich vom Einklang nur wenig, denn jeder Ion wird an der achten Stelle gleich= sam neu geboren und seitet eine neue Ordnung ein. Man kann einen Gesang in zwei und drei Oktaven verdoppeln, das ist der erste und einfachste Zusammenklang. Ganz besonders kommt der Name Dr= ganum oder Diaphonie unter den übrigen Konsonanzen den Quarten

und Quinten zu. Die Quinte zeigt in den Fortschritten der Melodië genau dieselbe Folge von Ganz= und Halbtönen, wie beim Grund= ton, deshalb ist ein Organum in Quinten auch unbedenklich auszu= führen. Bei der Quarte zeigen sich andere Berhältnisse und daher ist solch Organum nicht in jedem Fall anwendbar, sondern muß kunstgerecht mit der nötigen Vorsicht behandelt werden."

Man versuche einmal auf dem Klavier eine solche Folge von Duinten und Quarten zu spielen, man wird sich entsett die Ohren zuhalten. Und der kleinste Konservatorist weiß uns zu belehren, daß diese Tonfolgen in den Grundparagraphen unserer Harmonielehre verboten sind. Hucbald aber ruft entzückt: "Siehe den lieblichen Zu= sammenklang, der solcher Stimmenverbindung entspringt." Auch unser Gehör hat sich im Lauf der Zeiten verwandelt. Es tut es auch heute noch, wenn auch nicht in dieser auffälligen Art. Wer würde heute noch wagen, bei Wagner von der "ohrenzerreißenden Qual seiner unerträglichen Disharmonien" zu reden; vor einigen Jahrzehnten war das bei zahlreichen Musikern die übung. Seute empfinden wir die fühnsten Tongänge Wagners als flar gegenüber der Art eines Richard Strauß. Wenn ich aber an die Entruftung denke, den seine Werke bei den ersten Aufführungen hervorriefen und heute die Zuhörerschaft mit Andacht "Zarathuftras" nicht immer fänftiglicher Rede laufchen sehe, so kann ich mir auch hier den Wandel nicht bloß durch die Mode, beren Einfluß ich nicht unterschäte, erklären, sondern nur durch die Tatsache, daß auch unsere Gehörempfindungen wechseln. Auch hier behält eben der Schaffende, natürlich bloß der wirklich schöpferische, Recht.

Hufdend gestattete übrigens zur Erhöhung des "lieblichen Zusammenklangs" noch die Verdoppelung der Stimmen durch die Oktaven. Wertvoller für die Entwicklung, als dieses Parallel-Organum wurde das "schweisende", das wieder die von Scotus Erigena erwähnte Art zeigt. Beide Arten des "Organums" wurden fleißig geübt. Vor allem war das "Duintieren" in Frankreich beliebt. Dagegen hielt sich Italien und vor allem Rom zurück. Vielleicht liegt hier einer der Gründe, daß der erste italienische Theoretiker der Mehrstimmigkeit um so berühmter wurde. Neuerdings wird allerdings behauptet (von Dom Germain Morin in der "Revue de l'art chrétien" 1888, III) daß Guido von Arezzo in der Gegend von Paris geboren sei. Nun, jedenfalls hat er als Benediktiner in Italien gewirkt, und zwar zunächst in Pomposa, von wo ihn der Neid der Mitbrüder auf seine

Musikkenntnisse vertrieb, danach in Arezzo. Das wichtigste Sahr seines Lebens war 1026 (oder 1028), wo er den Papst Johann XIX. von der Vorzüglichkeit seiner Notenschrift überzeugte. Am 17. Mai 1050 soll Guido, dessen Geburt etwa 995 angesett wird, gestorben sein. Während man früher alle musikalischen Erfindungen, deren Entstehen ungefähr in diese Zeit fiel, Guido zuschrieb, hat die neuere Kritik sich darin gefallen, ein Blatt nach dem andern aus dem Ruhmeskranze des Benediktiners zu reißen. Diese historische "Kritik" ist nicht viel schwieriger, als die frühere Kritiklosigkeit, zumal wenn nirgends etwas Sicheres an die Stelle der nun verworfenen Meinung gesetzt wird. So sicher manche der Guido zugeschriebenen Erfindungen ihm nicht gehören, so wahrscheinlich ist es, daß ihm wenigstens die wichtigsten derselben wirklich zukommen. Denn sie hätten sonst sicher den Namen ihres tatfächlichen Entdeders ebenso berühmt gemacht, wie der Guidos bereits war. So halten also auch wir, bevor nicht bestimmtere Gründe dagegen beigebracht werden, daran sest, in Guido sowohl den wichtigsten Verbesserer der Notenschrift, wie den Erfinder der Solmisation zu verehren. Über beides wird nachher zu reden sein, hier handelt es sich zunächst um seine Stellung in der Entwicklung der mehrstimmigen Musik, wo er ebenfalls, wenn auch nicht gleich bedeutsam, hervortritt.

Wie seine Berbesserung der Notenschrift den praktischen Musiker zeigt, so sind auch seine Berbesserungen des "Organums" der praktischen Musikübung zu danken. Durch seine Schriften geht ein freier Ton; mit keder überlegenheit spricht hier ein Tatmensch wider alle Stubengelehrsamkeit grübelnder Denker. "Boëthius ist gang gut für die Philosophen, für die Sänger ist er aber kaum brauchbar." Das war bei dem nie angetasteten Ansehen des alten Theoretikers geradezu Reperei. Überhaupt ließ er sich durch das Gewicht anerkannter Autoritäten nicht irre machen: "Gure bewunderten Singemeister können ihre Schüler hundert Jahre lang Tag und Nacht singen lassen, und sie sind doch nicht imstande, auch nur eine einzige Antiphone ohne Unterweisung herauszubringen. Und mit dieser Singerei verderben sie eine Beit, die zum Auswendiglernen aller weltlichen und geistlichen Gefänge hinreichen würde." Sodann aber, und das ist von größter Wichtig= keit, tritt bei ihm endlich das Dhr in seine Rechte. Die Musik wird aus der Mathematik zur Gehörssache. Er begründet seine Behauptungen nicht mehr damit, daß er ihre übereinstimmung mit der griechischen Theorie darzutun sucht, sondern indem er sagt: so klingt es besser.

Dieser Wandel im Geiste der Musikauffassung ist von

unschätbarer Bedeutung und viel wichtiger geworden, als die einzelnen theoretischen Ergebnisse. Immerhin darf man auch hier Guido von Arezzo nicht unterschäten. Er erkannte in Huchalds Parallelorganum das theoretisch Konstruierte. In seinem "Mikrologus" gibt er zunächst die bisherige Theorie des Organums, indem er sie gleichzeitig bereichert. über der ursprünglichen Choralstimme — supra vocem — erhebt sich im Abstand der Quinte ein Organum, ein zweites liegt eine Quarte unter der Choralstimme (organum sub voce). Die beiden Organal= stimmen umtleiden also in der Oktave die ursprüngliche Weise. Danach aber lehnt Guido die Quinte ab; sie klinge hart. Des ferneren hat er ein Gefühl dafür, daß die Tonarten in verschiedenem Mage das Drganum vertragen. Aber er ist überhaupt weniger für das parallele Organum und stellt die ältere Art, wie Scotus Erigena fie zeigt, wieder her, wobei er besondere Regeln für das Zusammengehen (occursus) ber Stimmen beim Ausklang gibt. Wichtig ift ferner, daß er bei aller Vorliebe für die Quart doch schon eine Vorahnung der Konsonanz ber Terz hat, wenn er sie auch nur als Durchgangsnote verwendet.

Wir können fagen, daß seit Guido und sicher auch dank seinem frischen Vorgehen die Vorherrschaft der musikalisch en Praxis über die Theorie beginnt. Und das war ein Glück. Die Welt hatte die Sehnsucht nach der mehrstimmigen Musik; man fühlte bas Ziel, wenn man es auch nicht sah. So begab man sich auf die Suche. Dabei gab es viele Frrungen und Wirrungen, aber man sah wenigstens nicht mehr rückwärts, sondern vorwärts. Mit der grie= chischen Theorie war nichts zu machen, also war es besser, daß man auf gut Glück darauf los experimentierte. Dieser Ausdruck ist nicht zu schroff, sondern in seiner Burschikosität charakteristisch. Wäre es eine fromme Zeit gewesen, man hätte viel zu viel Scheu vor dem heiligen Choral gehabt, als daß man ihn derartig zum Gerüst gemacht hätte, an dem die Sänger ihre übermütigen Gaukelstücke ausführten. Nicht umsonst spielt sich die nächste musikalische Entwicklung fern den Überlieferungsstätten des geheiligten Gesanges ab, nicht umsonst gerade im übermütigen Frankreich. Der Hofhalt der Bapfte in Avignon ist die Blütezeit von

### Distantus und Fauxbourdon,

wie die beiden nächsten Stusen der Entwicklung heißen. Der Fauxsbourdon, der etwa seit 1200 in England in Übung kam, ist im Grunde nichts anderes, als ein Organum; aber an die Stelle von Quarte und

Duinte treten als Organalstimmen Terz und Sext. Der Fauxbourdon ist also im Wesentlichen ein Gehörsfortschritt, ein Hingelangen zu einer Auffassung der Konsonanz, auf der eine harmonische Mehrsstimmigkeit wirklich ausgebaut werden konnte. Ein solches paralleles Fortschreiten der Begleitstimmen in Terzen und Sexten, wie das im Fauxbourdon regelmäßige Schließen in der Oktav entspricht auch heute noch dem volkstümlichen Gesühl für mehrstimmigen Gesang, nur daß dann freilich die Melodie von der Oberstimme getragen wird. Vielleicht dürsen wir aus dem Umstand, daß der Fauxbourdon in England sich entwickelte, darauf schließen, daß diese Konsonanzen aus dem Volkssgesang übernommen wurden. Jedenfalls war diese Zeit, die an den Grundsähen der griechischen Theorie nicht mehr ängstlich sesthielt, der Aufnahme volkstümlicher Elemente in die Kunstmusik besonders günstig.

Wichtiger für die kunstmäßige Entwicklung der Mehrstimmigkeit wurde der Diskantus (französisch Dechant). Ja er ist eigentlich die erste Stufe der Kontrapunktik, wenn er auch noch nicht ahnen läßt, zu welch kunstvollem Begriff sich diese entwickeln sollte. Das Verlangen nach Abwechslung, nach Bereicherung des noch immer recht leeren Dr= ganums führte dahin, daß man einer gleichmäßigen Bewegung ber Stimmen die gegenfähliche vorzog. Eine Vorstufe zeigt um 1100 Johannes Cotton, wenn er fagt: "Man richte sein Augenmerk auf Mannigfaltigkeit der Stimmenbewegung derart, daß wo der cantus firmus (also die ursprüngliche Melodie) steigt, das Organum falle und umgekehrt." Im Diskantus wird Geset, was hier Katschlag ist. Zu= nächst ist dieses Gesetz recht roh. Riemann faßt die zwölf Regeln einer der ältesten französischen Abhandlungen in den Sat zusammen: "Die diskantierende Stimme nimmt zu den Tönen des Cantus firmus abwechselnd die Quinte und Oktave. Der Schluß geschieht stets in der Oktave." Daran ließ sich die Gitelkeit der Sänger, die ihre Runft= fertigkeit zeigen wollten, nicht lange genügen. Statt im frei improvi= sierten Diskant nur eine Note gegen die Choralnote zu singen, sangen sie mehrere, brachten kleine Schnörkel, Figuren an, setzten gewisser= maßen Neumen gegen den einen Ton; oder sie verbanden die Haupttone durch kurze übergänge. Fleurettes, Blümchen, nannte man diese Schnörkelchen; die ganze Singweise wurde als "figuriert" bezeichnet. Für die Art dieser Figuration, dieser Ausmalung bildeten sich bestimmte Regeln aus, mit deren Silfe die Sänger imstande waren, zu jeder Choralmelodie einen darüber (!) stehenden Diskant zu improvisieren.

Diese dem Improvisationstalent des Sängers anheimgegebene Mehrsstimmigkeit — chant sur le livre, contrappunto alla mente — blieb noch im Schwang, als längst die Kontrapunktik zu einer hohen Kunst geworden war.

Lieft man von den verschiedenen Gesangsversuchen dieser Zeit, so hat man oft die Empfindung eines Berierspiels, als hätten die Menschen jenes quälende Gefühl gehabt: "Ich weiß, die Mehrstimmig= feit ist da, sie steckt in alledem, was ich hier tue, ich kann sie nur nicht fassen." Und von neuem beginnt das Suchen und Versuchen. Die Mittel, die man zur Bereicherung, zur Steigerung der Tonfülle anwandte, haben zuweilen etwas Verzweifeltes. So jener Ochetus, der Schluchzer, wo in den von zwei Sängern ausgeführten Diskant ein britter in gewissen Abständen einen kurzen Ton hineinstöhnte. wieder dachte man die rechte Mehrstimmigkeit zu erreichen, wenn man mehrere Melodien, die nichts miteinander zu tun hatten, durch Zerren und Dehnen einfach zusammenzwang. Die Ergebnisse müssen manchmal geradezu barbarisch gewesen sein. Aber wenn auch nüchterne Theoretifer die Sänger mit Betrunkenen und Wilden verglichen, die Masse bewahrte eine geradezu rasende Liebe zur Kunst des Diskants. französische Hof richtete eine eigene "chapelle musique du Roy" ein, wo das richtige Dechantieren gelehrt wurde. Auch die Kirchen, allen voran Notre=Dame in Baris, eröffneten solche "maitrises". Solange ber Diskantus nur zweistimmig blieb, mochte es ja noch angehen. Sänger "kamen wenigstens nach Hause", um den Ausdruck des Fohannes Cotton zu brauchen, "wenn sie auch nicht wußten wie." Ge= radezu schrecklich aber wurde der mißtönige Wirrwarr, als nun noch eine dritte und vierte Stimme dazu tam. "D Robeit und Bestialität," flagt Johannes de Muris, "einen Efel für einen Menschen zu nehmen, eine Ziege für einen Löwen, ein Schaf für einen Fisch." Aber man gab darum die Bielstimmigkeit nicht auf, sondern erfand ein Mittel, das ben Sängern die Möglichkeit gab, auch auf diesen verschlungenen Wegen nach Hause zu kommen: die "Mensur". (Bergl. unten S. 205.)

Bei kurzer Überlegung erkennen wir, daß der entscheidende Schritt der war, als der Diskantus dreistimmig wurde. Denn wenn die Improvisation verhältnismäßig seicht die Gegenbewegung einer Stimme gegen eine gegebene erreichen konnte, so wurde das ganz anders, wenn eine dritte Stimme nun zu diesen beiden eine Gegenbewegung sinden sollte. Bloß nach der Grundstimme konnte sich der Sänger nicht richten, wenn er nicht mit der ersten zusammenfallen wollte. Und gegen die

bereits improvisierte Stimme ließ sich auch schwer etwas ganz Neues finden. Wir spüren die Verlegenheit dieser Aufgabe gegenüber, wenn wir beim Barifer Franko (der wie der für die Theorie ebenso bedeutende Kölner Franko etwa im zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts wirkte) folgende Regel finden: "Wer eine dritte Stimme schreiben will, der sehe auf den Tenor und Diskant und forge, daß dieselbe stets entweder mit dem einen oder dem andern eine Konsonanz bilde, und bald mit dem einen, bald mit dem andern (nie mit beiden) in Konsonanzen zugleich steige oder falle. Und ähnlich ist zu verfahren, wenn man eine vierte oder fünfte Stimme hinzusetzen will." Das ist eine Verlegen= heitsregel, denn es ist klar, daß bei ihrer Befolgung ein erträgliches Erzeugnis nicht zustande kommen konnte. Aber es ist ebenso felbst= verständlich, daß sogar dieses robe Spiel sich nicht improvisieren ließ, daß es vor der Ausführung nieder geschrieben werden mußte. Und damit trat der Komponist an die Stelle des Improvisators. Das bedeutet, daß einer, der den Beruf dazu in sich fühlt, in aller Ruhe mit aller Kunft, in reiflicher Überlegung die ich on fte Urt heraussucht, wie er den Gefang mehrstimmig mache. Nun endlich war man auf der rechten Bahn. Die schöpferischen Naturen fanden den Weg, die Theoretiker mühten sich nachher ab, die Gesetze herauszutifteln, nach denen jene geschaffen hatten. Wir können nicht alles einzelne hier aufzählen; da dieses ganze Schaffen für den afthetischen Genuß der heutigen Musikwelt nicht mehr in Betracht kommt, genügt es ja auch, daß wir den geschichtlichen Werdegang erkannt haben. Den eigent= lichen Vertreter der großen Fortschritte des 14. Jahrhunderts haben wir in dem als Bischof von Meaux 1361 gestorbenen Philipp von Bitrh zu sehen. Er war vor allem Komponist; sein theoretischer Deuter war der Pariser Johannes de Muris, der einen gleichnamigen, ebenfalls als Theoretiker bedeutsamen Zeitgenossen in Orford hatte. Die "Ars nova", die neue Kunst war nun in ihrem Wesen erkannt; der Name "Kontrapunkt" wurde ihr von dem Grundsatz punctus contra punctum, das ist Note gegen Note, gegeben. Nun hieß es in dieser Runst sich üben. Wie bald man dabei zu verblüffenden Runststücken gelangte, wird das nächste Kapitel zeigen. Zuvor aber haben wir noch in aller Kürze die Errungenschaften der

### Notenschrift und Mensur

kennen zu lernen. — Man stelle sich ein Liederbuch vor, in dem über den Verszeilen: "Ich hatt' einen Kameraden, einen bessern findst du

nit," als Melodie die Buchstaben ständen: d, g, h, h, h, a, g, d, g, a, h, d', d', c, h-, so wäre das so unlebendig, daß nur einem Musiker, ber sich viel mit theoretischen Studien beschäftigt hat, daraus die Me= lodie ohne weiteres aufginge. Wie ganz anders, wenn die wenigen Notenköpfe auf ihren fünf Linien stehn! Wer nur eine rohe Ahnung von Musik hat, dem ersteht mit ihrer Hilfe ein klares Bild des Ganges ber Melodie. Dabei erfahre ich des weiteren nicht nur ganz deutlich, welches der beiden verschiedenen d gemeint ist, sondern obendrein die Geltungsdauer jedes Tones. Man kann es alle Tage erfahren, daß selbst Leute, die kaum wissen, wie ein Ton heißt, einigermaßen nach Noten singen können. Aus diesem Beispiel erkennen wir, welche Aufgabe die Notenschrift zu lofen hatte. Man fann es dahin umschreiben, baß es galt, verstandesmäßige Begriffe in finnliche Un= schauung umzuwandeln. Und wieder fällt uns das Wort ein: "Un dem, was heute jeder Schulknabe weiß, hängen die Denkerqualen von Jahrhunderten."

Die Griechen hatten nur die Notenschrift in Buchstaben. Dagegen waren die Neumen (vergl. S. 132), in denen der Choral notiert wurde, bereits der Versuch einer Versinnlichung der Tonbewegung durch Beichen. Nur daß diese Zeichen sehr unzulänglich waren, und nur den ungefähren Gang der Melodie, nicht aber ihre wirklichen Tone anzugeben vermochten. Also abgesehen von ihrer Undeutlichkeit, waren sie auch einseitig, indem die Anschauung, die sie vermittelten, des begriff= lichen Inhalts entbehrte. Diesen mußte das Gedächtnis hinzubringen und so trifft Suchald das Richtige, wenn er sie als ein Erinnerungs= mittel für etwas auswendig Gelerntes bezeichnete. Das war natürlich ein trauriger Notbehelf. Man fam nun auf den Gedanken, die Neumen mit Silfe der Buchstaben deutlicher zu machen, indem man lettere über die ersteren sette. Tropdem um diese Zeit die musikalische Skala nur 21 Tone umfaßt, genügt doch das Snstem nicht zu einer wirklichen Berbeutlichung. In theoretischen Auseinandersetzungen vermochte man ja zu fagen, was man meinte; daß man aber mit Silfe aller diefer Zeichen einen Gefang hätte absingen können, war nicht erreicht. Auf alle Besserungs= versuche brauchen wir hier nicht einzugehen. Der bereits wiederholt erwähnte Mönch Suchald hatte die deutliche Empfindung dafür, daß eine für theoretische Darlegungen genügende Schrift noch lange nicht für die Praris ausreiche. Er fühlte auch, daß die Hauptaufgabe der letteren die Anschaulichkeit sei. Während er für die Theorie sich mit vier Zeichen eine reichlich vertrackte, aber auch sehr sinnreiche Notation (die sogenannte Dasian-Notierung) ausklügelte, verfiel er endlich auf den rettenden Ausweg: durch Anwendung von Linien eine Art Leiter zu versinnbildlichen, auf der die Tone auf= und absteigen konnten. Wir zählen in seinen Schriften bis zu fünfzehn solcher Linien. Jeder Zwischenraum bedeutet eine Tonstufe, Buchstaben am Rand zeigen die Weite des Tonschrittes an und außerdem sagte das Dasian= zeichen, um welche Tone es sich handelte. Zwischen diese Zeilen schrieb er dann die Silben und verband sie durch schräge Striche. Wir sind zunächst erstaunt, wenn wir hören, daß die Singemeister Suchalds Erfindung verschmähten und lieber an ihren alten Reumen festhielten, begreifen es aber, wenn wir selber den Bersuch machen, einen so notierten Gesang auszuführen. Die Augen ermüden alsbald, und cs mangelt alle Sicherheit. Abgesehen davon zeigten ja auch bei dieser Notierungsweise die einzelnen Stufen keinen bestimmten Ton an; endlich war sie nicht entwicklungsfähig, weil hier niemals die Dauer des Tones hätte angegeben werden können. Trop alledem aber gebührt Huchald das Verdienst, mit dem Liniensustem den richtigen Weg gewiesen zu haben. Guido von Arezzo hat auf ihm dann das Ziel einer klaren und anschaulichen Notation erreicht. Nicht daß bei ihm die Linien und die Zwischenräume als besondere Tonstufen auftraten, auch nicht daß er vier Linien festlegte, war das Entscheidende, sondern erstens, daß er die Notenzeichen auf die Linien setzte, zweitens daß dieselbe Linie immer denselben Ton trug. Und zwar legte er zwei Linien fest, eine rote für F, und eine gelblich-grüne für C. Dann nahm er zwei weitere schwarze Linien hinzu und gewann so unter Zurechnung der Zwischenräume den Plat für neun Tonstufen, also den Umfang eines Kirchentones. Um jedem Mißverständnis vorzubeugen, fügte er am Rand auch noch in Buchstaben den Namen des Tones hinzu; unsere F= und C-Schlüssel erinnern noch an diese Be= wohnheit. Als Notenzeichen verwendete Guido die alten Neumen, dabei formte er sie so um, daß eine kopf= oder balkenartige Ber= bidung genau angab, wo der Ton stehen sollte. Daraus hat sich benn schon im 12. Jahrhundert die Quadratnote entwickelt und in allmäh= lichen Stufen, die wir einzeln nicht aufzuzählen brauchen, ist man lang= sam zu unserer Notenschrift gekommen.

So war durch Guido das zwiefache Ziel erreicht, daß man einen Gesang in durchaus unzweideutiger Weise aufschreiben und "nach Noten" singen konnte. Die Bedeutung dieser Erfindung war so augensscheinlich, daß Papst Johann XIX., nachdem ihm 1026 Guido ein

Untiphonar in seiner Notierung vorgelegt hatte, deren Einführung in Kirchen und Klöstern sofort angeordnet haben soll.

Wir könnten vom heutigen Standpunkt an Guidos Notierungsweise aussetzen, daß sie, da er ja die Neumen übernahm, die Dauer des ein= zelnen Tones nicht angab. Aber die damalige Musik erheischte das ja auch nicht. Denn der Choral war nicht in diesem Sinne rhythmisch. Erst mußte sich die Musik dahin entwickeln, daß eine Beranschau= lichung der "Menfur", also der Notenmaße nötig wurde. Und das geschah im mehrstimmigen Diskantus. Wenn drei verschiedene Sänger verschiedene Melodien mit einer verschiedenen Zahl von Roten singen, muß irgendwie dargestellt werden, wie die Noten zu einander gehören, also wie ihre Dauer ist. Es wäre geradezu verwunderlich gewesen, wenn der spintisierende Geist des Mittelalters den einfachsten Weg gewählt und nicht nach symbolischen Deutungen und Beziehungen geforscht hätte. Immerhin liegen von Anfang an dieser Mensur die Begriffe der langen und kurzen Note zugrunde, wobei man bezeichnenberweise zuerst richtig jeder folgenden Stufe die Balfte der vorangehenden Zeitdauer gab, danach aber diese natürliche Messung unter Beziehung auf die heilige Dreieinigkeit gegen eine fehr verwickelte breiteilige aufgab. So hatte man also wieder recht verwickelt gemacht, was so einfach gewesen, und die nächsten Sahrhunderte hatten die schwere Aufgabe, sich wieder zur Einfachheit durchzuringen.

Wir brauchen diesen Weg nicht zurückzuverfolgen, wohl aber muffen wir noch mit einigen Worten der sogenannten Solmisation gebenken. Nur mit einigen Worten, denn eine eingehende Darstellung dieser überaus schwierigen Frage erübrigt sich um so mehr, als ihre Bedeutung rein historischer Art ist, und dieses Spstem seit Jahrhunberten für unsere Musik bedeutungslos ist. Auch die Solmisation wird auf Guido zurückgeführt, und wenn er ihr Snstem wohl auch nicht selbst ganz ausgebildet hat, so geht doch sicher dessen Grundlage auf ihn zuruck. Diese liegt wohl darin, daß Buido zum Merken der Tonschritte, wie des Unterschiedes zwischen Ganzton und Halbton auf einen Johanneshymnus gegen Heiserkeit hinwies. "Ut queant laxis, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, Solve polluti, La bii reatum, Sancte Joannes. Feder der sechs ersten Berse beginnt einen Ton höher, als der vorangehende, da der erste Bers mit C einsett, stehen die Silben ut, re, mi fa, sol, la auf jenen Tönen, die sie in der heutigen Tonleiter bedeuten. Diese ein für allemal fest= stehende Tonbedeutung haben aber diese Silben in der ältesten Zeit

nicht — dafür blieben nach wir vor die Buchstaben bestehen — viel= mehr zeigen sie nur das Verhältnis der Töne unter einander innerhalb eines Hexachords (Sechstonreihe) an. In solche Hexachorde wurde nämlich die ganze vorhandene Tonskala geteilt und zwar so, daß allemal das mi-fa auf den Halbtonschritt kam. Die drei derartigen Halbtonschritte des Tonsustems dieser Zeit waren e-f (wie im obigen Hunnus, a-b und h-c. Wurde das mi-fa auf jeden von ihnen gelegt, so entstanden solche Herachorde von Grundton (c), Quarte (f) und Quinte (g) jeder Oftave, das macht innerhalb der damals üblichen Tonreihe von groß G bis zum zweigestrichenen e sieben Berachorde. Diese Verschiebung des mi-fa nannte man Mutation, und es wurde dafür ein ungemein schwieriges System ausgebildet, das "Kreuz der armen Singknaben, die Qual aller Lernenden." Wir wollen uns da= mit nicht selber qualen, sondern nur festhalten, daß doch auch in der Solmisation fruchtbare Reime für die Entwicklung der Musik lagen. Einmal weil dadurch langsam das Gefühl für die Unterschiede von Dur und Moll geweckt wurde, sodann weil durch die scharfe Hervorhebung von Tonica (C), Dominante (G) und Unterdominante (F) als Ausgangspunkten der Herachorde dem Verständnis für die harmonische Bedeutung dieser Tone vorgearbeitet wurde.

Doch wir lassen es genug sein an der Darstellung der mühsseligen, wunderlichen und wunderbaren theoretischen Entdeckungssfahrten dieses Zeitraums und wenden uns nunmehr der Darstellung des eigentlichen musikalischen Schaffens zu.

Zweites Kapitel.

# Die Musik als Kunsthandwerk.

Die Vorherrschaft der Niederländer.

Die Musik führt uns für den nächsten Zeitraum, der vom Beginn des 15. bis ins zweite Drittel des 16. Jahrhunderts reicht, in das Land zwischen Maas und Schelde. Es ist das einzige Mal, daß die Niederlande für die Musik bedeutsam werden, dafür beherrschen

sie in dem angegebenen Zeitraum auch die gesamte musikalische Welt. Zwar ist der künstliche Kontrapunkt keineswegs, wie man früher wohl annahm, in den Niederlanden geradezu erfunden worden. Schon unsere kurze Beteiligung an den theoretischen Entdeckungsfahrten der voransgehenden Jahrhunderte hat uns den hervorragenden Anteil Franksreichs und Englands gezeigt, und immer mehr erweist sich, daß auch Deutschland bedeutende Vertreter dieser Kunst zu gleicher Zeit besaß. Trozdem ist die Vorherrschaft der Niederländer unbestreitbar. Sie wird schon durch die Tatsache bewiesen, daß wir nicht nur eine lange Reihe niederländischer Komponisten nennen können, sondern daß sie auch an den ersten Pläzen des Auslands als Sänger und Kapellsmeister an allen größeren Kirchen tätig waren. Auch Kom und die päpstliche Kapelle entzogen sich diesem Brauche nicht.

Bielleicht sollte man von einer Flucht der Musen nach den Nieder= landen sprechen. Waren diese doch im genannten Zeitraum das einzige Ländchen Europas, in dem sich die Vorbedingungen für ein Gedeihen ber Künste erfüllt fanden. England und Frankreich zerfleischten sich in einem unendlichen Kriege; in Italien lagen Bapfte, Abel und Städte in ewigem Streit; in Deutschland hauste neben den endlosen Wirren der schwarze Tod. Hinzukam daß sich in diesen Ländern die Gesell= schaft geradezu neu bilden mußte. Das Rittertum hatte abgehaust, Bürger- und Bauerntum waren mit ihrer Lebensgestaltung noch nicht so weit, daß fie bereits an den fünstlerischen Schmud desselben hatten denken können. Man braucht nur Albrecht Dürers Tagebuch seiner niederländischen Reise zu lesen, um zu erkennen, wie unendlich reicher, freier, bewegter und kunstfreudiger das niederländische Leben war, als etwa das deutsche. Dabei fand diese Reise erst 1520 statt, und Dürer tam aus dem blühenden Rürnberg. Die Riederlande hatten damals bas reichste Bürgertum der Rulturwelt. Wichtige Streitigkeiten im Innern gab es nicht, nach außen hatte man Frieden. Die Vertreter aller Nationen fanden fich in diesen blühenden Städten, deren Reichtum auf fester Grundlage ruhte. Die Baukunst eiferte, die bürgerlichen und städtischen Gebäude so glänzend wie möglich zu gestalten, die emporstrebende Malerei mit den Brüdern van End und Memling an der Spite offenbarte ungeahnte Schönheiten; die Musik vervollständigte nun als britte den Bund.

Noch wollen wir uns gegenwärtig halten, daß diese ganze Kunst eigentlich etwas Neues, fast etwas Revolutionäres war; daß sie also am besten auf einem Boden gedeihen konnte, wo es keine Macht der Überlieferung gab, wo nicht gegen ein anderes Besitztum angekämpft zu werden brauchte.

Wir wollen zunächst eine allgemeine Charakteristik des Wesens dieser niederländischen Musik zu geben versuchen. Das ist für uns wichtiger, als die Kenntnis der einzelnen Werke und Künstler, da diese ganze Musik für uns als genießende Musikfreunde "historisch" gesworden ist. Wir werden im nächsten Abschnitt in der italienischen Musik die Schönheitserfüllung dieser ganzen Musikgattung kennen lernen und dann sehen, daß auch die Musik der Niederländer letztersdings nur eine Vorbereitung war. Sie bahnte die Wege und wies die Mittel, wie man ins Land der Schönheit gelangen konnte. Selber hinein gelangten nur einzelne ihrer Vertreter, die geistig bereits der neuen Zeit angehörten.

Die Musikgeschichte spricht mit Vorliebe von den Rünsten und nicht von der Runst der Niederländer. Darin liegt bereits eine Charakteristik. Selbst bort, wo noch nicht von einem Ausarten in Rünstelei zu sprechen ist, haben wir weniger Runst, als Künste. Runst ist der höchste Ausdruck seelischen Lebens, geistigen Empfindens und Fühlens; in ihr betätigt sich die geniale, dem Göttlichen verwandte Schöpferfähigkeit des Menschen. "Künste" aber zeugen nur für Kunst= fertigkeit, und diese ist aufs Höchste gesteigertes Handwerk. Wir haben also ein Überwiegen des Technischen über den Inhalt. Man möchte sagen, diese Musik sei von außen her gearbeitet, und nicht von innen heraus entstanden. Ich habe dabei immer das Gefühl von Bariete, ben Eindruck der "Spezialität". Im Bariete tritt an die Stelle der Schönheit die Schwierigkeit. Wenn ein Biolinist dort auftritt, so sucht er nicht möglichst schön zu geigen, sondern er geigt unter Berhältnissen, die von außen her, nicht aus innerer Notwendigkeit erschwert sind (er geigt unter einem Bein durch, auf dem Kopfe stehend oder dergleichen). Es wird niemand behaupten, daß diese Erhöhung der Schwierigkeit mit Kunst etwas zu tun habe. Tropdem hat die Geschichte aller Rünste von dieser Verwechslung der afthetischen Grundbegriffe zu berichten. Die Literaturgeschichte aller Länder hat ihre Periode ge= habt, in denen das Dichten bloß ein überwinden von zu diesem 3mede aufgestellten metrischen Schwierigkeiten war. Bei den bildenden Rünsten haben wir nicht nur immer wieder Beispiele, wo äußere Schwierigkeit, etwa die Kleinheit der Ausführung (Kreuzigung in einer Rußschale) den "Wert" des betreffenden Kunstwerkes ausmacht, sondern überhaupt ganze Richtungen, denen eine äußerliche peinliche

Richtigkeit über allen künstlerischen Inhalt geht. Daß eine der wichstigsten dieser Richtungen, die auf Gerard Dou und die drei Mieris solgenden Kleinmeister, wieder nach den Niederlanden weist, gibt uns das Recht, hier doch auch einen Einfluß des Volkscharakters zu suchen. In der Tat stimmen zu dem allem die Vorliebe für saubere Nettigkeit, die liebevolle Einzelbeobachtung, die kunstvolle Regelmäßigkeit, die gediegene Tüchtigkeit des Holländers ebenso, wie die allem Höhensluge abgeneigte Nüchternheit und der Mangel starker Leidenschaft. Nur nebenbei bemerken wollen wir, daß andererseits gerade die Stoffe der niederländischen Genremalerei uns zeigen, wie unentbehrlich den weitesten Volkskreisen die Musik geworden war.

Rönnen wir so aus den allgemeinen Rulturverhältnissen und der besonderen Charakteranlage der Niederländer erklären, daß diese Art von Musik besonders bei ihnen gedieh, so ergibt sich noch leichter, wie es kam, daß die Musik sich gerade jett so einseitig zu einer Formenfunst entwickelte. Es hatte Sahrhunderte gedauert, bis man endlich die Geheimnisse der Mehrstimmigkeit ergründet hatte. Run war man wie im Taumel und vergaß über der neuen Errungenschaft alle anderen Eigenschaften und Forderungen der Musik. Wieder erinnern wir uns der Barietekunst. Die Seele erscheint ausgeschaltet; es wird viel Beist aufgewendet, aber nur um auszuklügeln, wie diese eine Fähigkeit noch gesteigert werden könne. Der Jongleur "arbeitet" erft mit drei Tellern, dann mit vier, dann mit fünf und so immer weiter. Dann genügt ihm auch das nicht mehr; er wirft sie hinter sich, er wirft sie unter den Beinen durch, dann hält er einen unbeweglich auf der Stirne, und am Ende pfeift er zu alledem, um zu zeigen, daß ihm das alles ganz leicht fällt. Zweierlei geht so neben= einander. Der Erfolg steigert einerseits die Rühnheit des Versuchs; andererseits liegt der Reiz der Darstellung, da ihr der seelische Gehalt fehlt, im überwinden neuer Schwierigkeiten. Mit den jogenannten "Rünsten" der Niederländer ift es ebenso. Das zeigt sich am deutlichsten an ihrer beliebtesten übung, die sie selber als Juga oder Conseguenza bezeichneten, die wir Kanon nennen. Das aus dem Griechischen stam= mende Wort bedeutet Geset oder Richtschnur. Auf unsern Fall angewendet, gaben die Niederländer im Kanon das Gesetz, nach dem die betreffende Juga oder Consequenza auszuführen war. Mit diesen Namen aber bezeichneten sie die Form der musikalischen Nachahmung, die darin besteht, daß der von einer Stimme vorgetragene Gesang von den andern nachgeahut wird. Für diese Form der Mehrstimmigkeit entwickelte sich schnell eine besondere Vorliebe. Von der einfachsten Form aus, daß alle Stimmen genau dieselben Noten sangen, nur so daß sie in bestimmten Taktabständen damit ansingen — man denke an das heute in Gesellschaft beliebte: "Ach wie wohl ist mir am Abend, wenn zur Ruh die Glocken läuten" — kam man bald dazu, die anderen Stimmen in anderen Tonlagen, Oktave, Quinte oder Quart singen zu lassen. Verschiebungen im Rhythmus und dergleichen schlossen sich an. Die ältesten Kanons reichen weit zurück; ein sehr merkwürdiger, sechsstimmiger auf das englische Frühlingslied "Sumer is ieumen in" findet sich bereits in einem Manuskript vom Jahre 1226.

Es ist kaum auszudenken, zu welcher Runstfertigkeit man nun gerade in dieser Form gelangte. Bald schrieb man überhaupt die ganze Komposition nur in einer Zeile und bestimmte in einer besonderen Regel, dem Kanon, die Art der Ausführung: "Der Abstand der Stimmen bezüglich des Folgeeinsages wurde immer mehr verfürzt, ja die Stimmen begannen gleichzeitig, aber mit verschiedener Mensur und verschiedenen Schlüsseln, oder eine Stimme fang die Rotierung rudwärts (Krebskanon, Spiegelkanon) oder legte gar das Blatt verkehrt. Eine besondere Virtuosität entwickelte man noch in der Erfin= dung von Sprüchen, welche die eine oder andere Art der Ausführung verhüllt forderten, so: "canit more Hebraeorum", d. h. nach Juden= art gelesen, also rudwärts, ferner dasselbe durch Beischrift eines Verses, ber vorwärts ober rückwärts gelesen, gleich lautet: Signa te, signa, temere me tangis et angis" u. a. Die Absingung in der Umkehrung (Steigung für Fall und umgekehrt) wurde verlangt durch: "qui se exaltat humiliabitur". Ihren Gipfel erreichten die Kombinationen in Vorschriften wie "Clama ne cesses" (Schrei ohne aufzuhören", d. h. "überspring alle Pausen"), "Noctem in diem vertere" (d. h. alle schwarzen Noten als weiße und alle weißen als schwarze lesen). (Vergl. Riemann, Gesch. d. Tonformen S. 45). Die Beispiele ließen sich Seiten lang vermehren. Bei Jakob Hobrecht (etwa 1430-1507) heißt es einmal: "Singe frebsgängig, verkehre alle Intervallenschritte; bist du hingekommen, wo das Zeichen des tempus imperfectum steht, so wiederhole geradeaus, aber wieder mit verkehrten Intervallen." Und ein andermal: "Beginne mit der mittelsten Note, singe rudwärts bis zum Anfang, dann von der Mittelnote geradeaus zum Schluß." Und so weiter in unglaublichen Bariationen, so daß man den Stoffeufzer Raiser Maximilians versteht: "Sie lesen anders, denn geschrieben, sie singen anders, denn genotieret, sie reden anders, denn ihnen ums Herz." Ja, das sehen wir wohl alle ein: das Herz hatte hier wenig zu sagen. Das dürsen wir uns nicht verhehlen, wenn wir auch der Aunstsertigkeit dieser Komponisten unser Staunen ebensowenig versagen wollen, wie den Sängern, die solche Kompositionen verstanden und auszuführen vermochten. In der Tat, der Sänger mußte geradezu Musikgelehrter sein, wie sicher auch umgekehrt die Tatsache, daß Komponisten und Sänger meist dieselben Personen waren, die Häufung von Schwierigkeiten begünstigte. Vor allem waren die Mensurregeln so verwickelt geworden, daß die Singschüler den Stimmwechsel bestamen, bevor sie ihrer Herr wurden. So mußten die Knabenstimmen von Männern gesungen werden, die dafür besonders ihr Falsett ausbildeten und daher Falsettisten (Tenorini) hießen. (Der verbrecherische Unfug des Kastratentums kam erst später im 16. Jahrhundert aus.) Daraus erklärt sich übrigens die für unsere Verhältnisse tiese Tonlage der Sopranstimme.

Wir könnten ja diese ganze Musikübung noch eher verstehen, wenn es sich um eine Instrumentalmusik handelte. Aber noch war die ganze Kunstmusik vokal, Gesang. Und diese ganze Musik war Kirchenmusik. Wo aber blieb denn dabei das Wort, was geschah mit den heiligen Texten? Nun, sie mußten sich eben der Vergewaltigung fügen, ebenso wie die ehrwürdigen Choralmelodien, die den Komponisten den Tenor für die Künststücke der anderen Stimmen abgaben. Über beide Punkte ist noch einiges zu sagen.

Die Beibehaltung eines Tenors blieb andauernd Regel. Diese ganze hochentwickelte Satkunst ist eben die natürliche Fortsetzung des Distantus. Und wie bei diesem gegen eine gegebene Melodie eine Stimme improvisiert wurde, so wurden jest die kunstvollsten und verwideltsten Stimmführungen als Gegenbewegungen gegen eine gegebene Melodie geführt. Uns mag sie als Ariadnefaden erscheinen, an dem man sich aus dem Labhrinth der übrigen Stimmgänge herausfand. Die Komponisten der Zeit sehen im cantus firmus aber im günstigsten Fall eine durch ihr Alter, ihr Herkommen, ihre Beliebtheit des Aufbewahrens werte Melodie, die nur eben zu einfältig, zu kunstlos war und deshalb mit einem neuen Kleide geschmückt wurde. Während uns Heutigen der einfache Choral lieb ist, während uns mancher kunstvolle Sat deshalb am wertvollsten ift, weil in seinem Tenor eine sonst ver= schollene Volksmelodie erhalten ist, lag für die Komponisten der Zeit ber ganze Wert ausschließlich in der Bearbeitung. Und dieses übergewicht der Bearbeitung über den cantus firmus wurde immer größer, als an die Stelle der Improvisation der Gegenmelodie eine schwierige, mit aller Kunst und Gelehrsamkeit erdachte Stimmführung trat. Ansfangs sah man in der gegebenen Melodie wohl noch das Ursprüngliche, bei der Kirchenmusik die geheiligte Weise, die man bloß "verschönern" wollte. Dieses Bewußtsein ging aber schnell verloren. Zunächst versuchte man noch durch Dehnungen der einzelnene Noten die Melodie beizusbehalten. Als aber das bei dem Breiterwerden der Formen nicht mehr ausreichte, ließ man einsach den cantus firmus nach Bedarf wiedersholen; nicht lange und man wandte an ihn die bei den übrigen Stimmen üblichen Künste, ließ ihn also rückwärts oder unter veränderten Mensurbedingungen singen.

Man muß sich gegenwärtig halten, daß die Bedeutung dieser Wandlung weniger im Formalen, als im Geistigen liegt. Sie ist ein Zeugnis dafür, daß der Choral seine lebendige Macht verloren hatte. Geist des Diskantus ist ein ganz anderer. Bei ihm verziert man die Choralmelodie, aber diese bleibt doch die Grundlage des firchlichen Gesanges. Sest war der cantus firmus bloß noch das Turngerät, an dem die andern Stimmen ihre Runftstücke machten. Geiftige Be= deutung hatte er nicht mehr. Darum wurde man jetzt auch in der Wahl des cantus firmus frei. Denn nach der alten Auffassung war er immer gegeben. Die gregorianische Choralvertonung des betreffenden Textes war von selbst der Tenor für eine mehrstimmige Bearbeitung. Jett aber wollte man davon nichts mehr wissen, oder genauer man hatte alles Gefühl für dieses Verhältnis verloren. Darum wählte man sich nach Belieben irgend eine Choralmelodie zum cantus firmus; ja man ging unbedenklich über den Choral hinaus und entnahm den Tenor der weltlichen Musik, mit Vorliebe dem Volksliede. burch, daß die größte musikalische Aufgabe des katholischen Gottes= dienstes, die Messe, in den Mittelpunkt der Komposition trat, wurde diese Entwicklung noch beschleunigt. Denn man wäre für eine kunst= volle Gestaltung zu sehr behindert gewesen, vor allem aber hätte man sich stets vor einer ganz ähnlichen Aufgabe gesehen, wenn es immer wieder die kontrapunktische Bearbeitung derselben Choralmesse gegolten hätte. So wählte man nun nach Belieben irgend einen Tenor und arbeitete über diesem sämtliche Teile der Messe. Nach diesem Tenor wurde die Messe benannt. So haben wir Messen Salve Regina, Ave maris stella, Da pacem, u. s. w.; das heißt die im Titel genannten Choralmelodien sind die Tenore, über denen die Messe komponiert ift. Seltsamer berühren die Namen jener, deren cantus firmus dem Bolk3=

lied, und zwar mit Vorliebe dem französischen, entnommen war, denn da gibt es: Adieu mes amours; Malheur me bat; mio marito mi ha infamato; Baisez-moi; o Venus bella u.a.m. über das französische Volkslied "l'homme armé" haben fast alle niederländischen Komponisten, übrigens auch Palestrina, ja sogar noch der viel spätere Carissimi, Messen komponiert. In den seltenen Fällen, wo kein cantus firmus vorhanden, d. h. der Tenor vom Komponisten ersunden war, hieß die Messe sine nomine oder sie wurde mit den Solmisationssischen der betreffenden Töne bezeichnet. Bei dieser Ersindung des Tenors wandte man oft viel Geist an auf allerlei wizige oder persönsliche Beziehungen. So liegt Josquins Messe La sol fa re mi die Wendung Laissez faire moi zu Grunde. (Man denke dabei übrigens, wie z. B. Kobert Schumann sechs Fugen über den Namen Bach (B, A, C, H) schrieb.)

Auf uns wirkt diese übernahme der Melodien weltlicher, wohl gar frivoler Lieder zum Tenor von Messen nicht nur befremdend, sondern gar als Profanation. Damit aber tut man den Komponisten jener Zeit unrecht. Sie selber dachten dabei sicher nicht an eine Entheiligung und ebensowenig empfand das Volk ihr Vorgehen als solche. Wir haben schon in den Abschnitten über das geistliche Lied von Umsdichtungen weltlicher zu religiösen Liedern gesprochen. Dieses Verssahren hätte noch eher Anstoß erregen können, da die Melodie so unvershüllt übernommen wurde; bei den Messen aber standen solche weltsliche Melodien im Tenor, waren also von den andern Stimmen übersbaut und verdeckt. Übrigens waren sie ja auch rhythmisch verändert. Aber selbst, wenn man die weltliche Melodie heraushörte, dem Volke dieser Zeit ging geistliches und weltliches Leben noch so in eins, daß man bei dieser übernahme eher eine Heiligung des Profanen sah, als das Umgekehrte.

Wirklich schlimm aber stand es um die Behandlung des Textes. Es ist klar, daß selbst wenn der Text in jeder einzelnen Stimme gut deklamiert worden wäre, er doch bei der kanonischen Führung der Stimmen, wo jede derselben immer an einer anderen Stelle war, kaum verständlich sein konnte. Aber diese Mühe, wenigstens den einzelnen Stimmen den Text sorgfältig unterzulegen, gaben sich die Komponisten gar nicht. Bei seltener vertonten Texten wurde dieser ja wenigstens hingeschrieben, bei den Messen jedoch, deren Text jedem geläusig war, blieb es ganz der Willkür der Sänger überlassen, wo und wie sie die Worte unterbringen wollten. Daß dabei von einer sinngemäßen Des

klamation, von irgendeiner inneren Berbindung von Wort und Ton nicht die Kede sein konnte, ist klar. Die Textworte waren eigentlich nur mehr Lokalisationssilben für die Töne. So sind wir kaum überzascht, wenn wir hören, daß manche Komponisten erst die Musik sertig schusen und nachträglich einen beliebigen Text dazu schrieben. Aber man verstieg sich sogar dazu, mehrere Melodien mit verschiedenen Texten zusammenzuzwingen. Und zwar keineswegs in mehr scherzshaften weltlichen Kompositionen, sondern auch in kirchlichen. So haben wir, um von den vielen ein Beispiel anzusühren, einen vierstimmigen Sat des Josquin, in dem jede der Stimmen eine andere marianische Antiphon singt: die erste Regina coeli, die zweite Alma Redemptoris, die dritte Ave regina, die letzte Inviolata integra.

So war man also am entgegengesetzten Ende der Entwicklung angelangt, als wir sie bei der griechischen Musik sahen. Hier herrschte einzig das Wort, und die Melodie diente nur dazu, es deutlicher her= vorzuheben. Jett herrschte einzig der Ton, der Text war zu seinem bedeutungslosen Sklaven geworden. Dahin hätte es nicht kommen können, wenn nicht die Kirche überhaupt verweltlicht gewesen wäre. Aber der vielfach entartete Klerus hatte natürlich kein Gefühl mehr für den ehrwürdigen alten Choral, dessen ernste Feierlichkeit den durch allerlei Künste verwöhnten Ohren nicht mehr zusagte. Übrigens muß man ja auch zugeben, daß das immer wiederkehrende Komponieren derselben Texte die Bedeutung der letteren herabdrücken mußte. Die Texte wurden einem mit der Zeit langweilig. Wir werden später in der Geschichte der Oper dem gleichen Verhältnis begegnen. Auch dort führte die Gleichgültigkeit, die die stete Wiederholung derselben Beroen= geschichten naturgemäß nach sich zog, schließlich dazu, daß der Text völlig vernachlässigt wurde.

Die Besserung der Textbehandlung trat denn auch mit dem Augensblicke ein, da man wieder ein Gefühl für die Heiligkeit des liturgischen Wortes bekam. Es bedurfte dazu, wenn natürlich auch schon lange vorher einzelne Stimmen gegen den Mißbrauch laut wurden, der grausamen Lehre der Resormation. Die Bedeutung, die das tridentinische Konzil gerade der Kirchenmusiksrage beilegte, spricht deutlich genug. Übrigens bewirkte auch die steigende Kenntnis des klassischen Altertums eine höhere Achtung vor dem Textwort. Doch kam das zunächst mehr der weltlich en Musik zugute, bei der es in dieser Hinsicht überhaupt nie so schlimm stand.

Aber wir dürfen uns auch nicht verhehlen, daß unsere bisherige

Charafteristif dadurch, daß sie naturgemäß die diesem Zeitraum befonders eigenen Merkmale betonte, etwas einseitig, jagen wir zu sehr durch unsere ästhetischen Anschauungen beeinflußt worden ist. Es hat auch bei der Kirchenmusik der Niederländer nicht bloß Künstelei gegeben. Zum Beweise dafür genügt ein Blick auf die Werke des größten von ihnen, Josquin Deprès, der nicht nur die verwegensten Runststücke ausführte, sondern auch echt und tief empfundene Runst= werke schuf. Bieles zu dem lange Zeit üblichen, einseitig abfälligen Urteil über die Riederländer trug auch der Umstand dabei, daß bei der überlieferung ihrer Tonwerke die gekünstelten einseitig bevorzugt waren, indem gerade sie von den Theoretikern als Beispiele benutt wurden. Es ist das Verdienst des Musikhistorikers Ambros, hier im 3. Band seines großen Werkes ein getreueres Bild gezeichnet zu haben, wenn er wohl auch im Eifer das frühere Unrecht wett zu machen, das Licht allzu reichlich ausgestreut hat. Zugeben darf man ihm allerdings, daß wenn auch der Text vernachlässigt wurde, die Messe ihrer Gesamtanlage nach den Stimmungscharafter behielt. Im Gloria war der qui tollis-Sat ruhiger, das cum sancto spiritu festlich bewegt; das Geheimnis der Fleischwerdung wurde im Credo wirklich als Geheimnis behandelt (et incarnatus est) und gegenüber der Erzählung des erschütternden Kreuzestodes empfand man erhabene Einfachheit der Darstellung als Pflicht.

Trop alledem ist die Musik der Riederländer als Kirchenmusik nicht zu retten, und sie wird uns nach wie vor in erster Linie als Berstandesarbeit erscheinen. Aber immerhin, die Lichtblicke fehlen nicht; und für die hehre Kunst, wie sie nachher Palestrina entfaltete, waren die Keime vorhanden. Etwas durchaus Neues ist der Pale= strinastil gegenüber dem der Niederlander keineswegs. Im Gegenteil, er ist dessen Fortsetzung und Ausbildung. Nur daß diese von einem erneuten und vertieften Beiste geleitet war, der die edlen Reime be= sonders pflegte, das üppige Unkraut, das jene überwucherte, aber mit harter Hand ausjätete. Unsere Ginschätzung des Gesamtwertes der niederländischen Musikepoche bleibt aber überhaupt einseitig und damit ungerecht, so lange wir sie bloß von liturgischem und ästhetischem Standpunkt aus treffen. Der erstere hat ja mit dem musikalischen Werte an sich überhaupt nichts zu tun; der zweite aber ist bedingt von unserem ganzen Empfindungsleben und ist mit diesem starken Wandlungen unterworfen. Steht uns doch heute bereits die Welt Palestrinas, so erhaben und groß wir sie fühlen, fremdartig gegen

gegenüber und selbst zu Johann Sebastian Bach den Weg hinanzussinden, fällt vielen schwer, nicht weil die Höhe, auf der er thront, so steil ist, sondern weil der Weg hinauf abseits von dem liegt, auf dem wir heute von Natur aus schreiten.

Der einzige Standpunkt, von dem aus sich über diese Musik ein gerechtes Urteil gewinnen läßt, ist demnach der historische. Was bedeutete die Musik der Niederländer für ihre Zeit? Welchen Wert hatte sie für die Entwicklung? Das sind die beiden Fragen, die wir zu stellen haben. Die erste beantwortet sich leicht: Alles, was die Runstmusik überhaupt dieser Zeit gab. Dag neben der Runstmusik der Quell des Volksliedes kräftig floß, und daß das gesamte Volk aus diesem Jungbrunnen in vollen Zügen trank, ist schon früher dar-Aber das Bolk, das selber so aus tiefstem Herzen gelegt worden. heraus sang, liebte doch auch diese verwickelte Kunstmusik. Ihr ungeheurer Umfang, ihre unbeschränkte Herrschaft in der Kirche beweist das schon. Wir sehen es ja übrigens an der Kunft dieser ganzen Zeit, daß diese eine Vorliebe für verwickelte, rätselhafte und symbolische Darstellungen hatte, daß sie ein in der überwindung äußerer Schwierig= feiten sichtbares Können höher wertete, als eine tief gründende, äußerlich aber einfache Künstlerschaft. Und so sicher es vor allem die in scholastischer Schule Gebildeten waren, die diese Runft verstehen konnten, so beweist doch auch die Erscheinung der mühseligen Meister= singerkunft, daß die Vorliebe für eine gelehrte Kunst in tiefe Volk3= freise hinabreichte.

Wichtiger ist die Frage nach der Bedeutung dieser niederländischen Musik für die Entwicklung. Und da müssen wir es geradezu als ein Glück betrachten, daß die Tonwerke der Niederländer so wenig den Forsberungen entsprechen, die wir an die Bokalmusik stellen. Es war ein Glück, daß diese Musik ihrem Wesen nach in strument al war, nur daß die Instrumente eben Menschenstimmen waren. Denn nur so, wenn man ausschließlich auf die musikalische Wirkung bedacht war, wenn man alle Rücksicht auf Text und Liturgie außer acht ließ, konnte man zu jener Freiheit der Bewegung gelangen, die die Musik erreichen mußte, wenn sie überhaupt einmal fähig werden sollte, einen hohen geistigen Gehalt auszudrücken. Die Niederländer haben diese Herrungen und haben damit gleichzeitig überhaupt erst größere Tonsformen geschaffen. Man kann also die Verdienste der Niederländer dahin zusammensassen, daß sie die technische Vorarbeit ges

leistet und damit eine Grundlage geschaffen haben, auf der erst die Musik als Ausdruck des seelischen Lebens zur Kunst sich entwickeln konnte.

\* \*

Kräftig unterstütt wurde die Wirkung der niederländischen Musik durch die Erfindung des Notendrucks mit beweglichen Metalltypen. Für die Verbreitung der Musikpflege wurde diese Erfindung ebenso bedeutsam, wie die Gutenbergs für Literatur und Wissenschaft. Man hat früher allgemein in Ottaviano Petrucci (1466—1539) aus Fossombrone im Kirchenstaat den Erfinder dieser Kunst gesehen. Aber, wie Riemann nachgewiesen hat (Notenschrift und Notendruck 1896), gehört Betrucci nur das Verdienst, als erster Mensuralmusik gedruckt zu haben. Dagegen hat bereits 1476, wie Molitor in seiner "nachtridentinischen Choralreform" (Bd. I. 94) nachgewiesen hat, Ulrich Han aus Ingolstadt in Rom ein Missale in Typendruck herausgegeben. Wahrscheinlich ins gleiche Sahr reicht der älteste deutsche Notentypendruck hinauf, ein Graduale, das in der Tübinger Universitäts= bibliothek unter einem Bucheinband entdeckt murde. (Bergl. Molitor, deutsche Choralwiegendrucke S. 47). Damit käme es vor den treff= lichen Würzburger Meisters Forg Renser zu stehen, deffen Missale 1481 erschien. Wohl noch früher wurde mit geschnittenen Holzplatten gedruckt; doch reichte dieses kostbare Verfahren für den Notendruck ebensowenig aus, wie für den Buchdruck, für den es ja auch vor Gutenberg üblich war. Petrucci ist aber tropdem der bedeutendste Drucker seiner Zeit. 1498 war ihm von der Republik Benedig ein Privileg verliehen worden, 1501 erschien als das erste seiner zahlreichen Werke "Harmonice musices Odhecaton", das 96 drei= und vierstimmige, meist weltliche Lieder niederländischer Ton= setzer enthält. Jede Stimme war übrigens für sich gedruckt; ber Druck von Partituren wurde erst seit der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts üblich. — Petruccis durch hohe Schönheit ausgezeichnete Bücher waren übrigens Doppeldrucke, insofern erst die Linien für sich und danach die Noten gedruckt wurden. Wenig später erfand man, beides in einem Druckverfahren zu bewältigen, indem jeder Notentype das zugehörige Studchen der Linie angehängt war. Doch da es dabei sehr schwierig war, mehrere Typen eng übereinander zu bringen, kehrte Simon Berovio (1586), als die Instrumentalmusik den Sat von Akforden heischte, zum Plattendruck zurück. Nur daß er anstatt des Holzschnitts

den Kupferstich anwendete. Seither sind Platten= und Thpendruck neben einander in Gebrauch. Der erstere hat aber für eigentliche Musikwerke das übergewicht erlangt, während der durch J. G. Breit=kopfs Erfindung der zerlegbaren Thpen (1755) zur Vollendung ge=brachte Thpendruck mehr für Notenbeispiele in Büchern zur Anwendung kommt.

\* \*

Kürzer, als bei der Schilderung des Gesamtbildes der niederländischen Tonkunst, können wir uns bei der Charakteristik ihrer Bertreter fassen, aus deren großer Zahl — es sind uns von mehr als hundert Komponisten Werke erhalten — nur die bedeutendsten genannt werden sollen. Denn so wichtig diese Musikperiode innerhalb der Musikgeschichte ist, zu lebendiger Wirkung werden ihre Vertreter nicht wieder gelangen. Darin dürsen uns die oft begeisterten Urteile einzelner Musikgelehrter nicht irre machen; diese werden durch die kunstvolle Arbeit allzu leicht gewonnen. Einzelne Stücke finden sich freilich bei sast jedem der Komponisten, die noch heute singbar sind; aber was wir einmal als Kuriosum mit Dank annehmen, ist damit noch lange nicht lebendig wirksam.

Man spricht gewöhnlich von zwei niederländischen Schulen, deren erste die Entwicklung der neuen Aunst umfaßt, während die zweite die Blütezeit bildet. Allerdings auch den Verfall, wobei aber der selts same Fall eintritt, daß neben dem Verfall der eigentlichen niederlänsdischen Musik durch die einseitige Künstelei von anderen Niedersländern die neue und schönere Blüte der italienischen Musik eingeleitet wird. Wir ziehen darum vor, nach den vier bedeutendsten niedersländischen Komponisten von vier Schulen zu sprechen, die sich etwa im Abstand eines Menschenalters folgen. Proben dieser Kunsk sindet man in ausreichender Weise im 5. Bande der Musikgeschichte von Ambros.

Der Ehrenname des "Baters der eigentlichen Kontrapunktik" ges bührt nach den Forschungen des auf diesem Gebiete hoch verdienten Franz Xaver Haberl (Bausteine für Musikgesch. 1885 f.) allerdings einem Engländer, Fohn Dunstable († 1453), der vielleicht der Lehrer, jedenfalls der geistige Lehrmeister der beiden ältesten Niedersländer Gilles Binchois (1400—1460) und Guillaume Dusah war. Beide entstammten dem Hennegau, der Heimat noch mehrerer der wichtigsten dieser Komponisten. Von Binchois haben wir

mehrere recht ansprechende Lieder. Bedeutsamer ist Dufan, der Kom= ponist der ältesten kontrapunktischen Messen, die in den Archiven der päpstlichen Kapelle in Rom aufbewahrt werden. Dieser Kapelle gehörte der 1400 zu Chiman geborene Künstler seit 1428 als jüngster Sänger an; dann tam er 1437 an den Hof Philipps des Guten von Burgund und starb 1474 als Kanonikus in Cambran. Von ihm sind etwa 150 Kompositionen bekannt, die gegenüber den vorangehenden eine hohe Steigerung in der Führung der einzelnen Stimmen zeigen. Als Ganzes wirkt sein Kontrapunkt freilich noch etwas gezwungen und starr, und die Zusammenklänge sind für unser Ohr hart und leer. Ihren eigentlichen Charafter der hohen Kunstfertigkeit erhält dann die niederländische Musik unter Dufans Schüler Jean de Dkeghem (Odenheim). Er mag gegen 1430 geboren sein, war schon 1453 als Rapellmeister und Komponist am Hofe Karls VII. in Paris, kam nach Spanien aber nicht nach Rom. Sein 1495 erfolgter Tod wurde in Dichtung und Musik beklagt. Wir haben von ihm siebzehn Messen und neunzehn Lieder, unter denen sich eines der schönsten der ganzen Beit befindet: "Se vostre coeur". Bei ihm sind die niederländischen "Runfte", insbesondere die kanonische Stimmführung schon hoch außgebilbet. So schrieb er ein "Deo gratias" für 36 Stimmen. Seine hauptsächlichste Bedeutung aber beruht in seiner Lehrtätigkeit. Unter seinen Zeitgenossen verdient vor allen Erwähnung Jakob Sobrecht (etwa 1430-1507). Von ihm rühmt der Theoretiker Glarean, er habe so viel Feuer und Erfindungstraft besessen, daß es ihm leicht ge= fallen sei, in einer einzigen Nacht eine kunstvolle Messe zu schreiben. Unter seinen Werken ist eine Passion dadurch sehr merkwürdig, daß sie von Anfang bis zu Ende, also auch in den Reden der einzelnen Personen, als vierstimmiger Chor gesetzt ift.

Unter der großen Zahl von Okeghems aus den verschiedensten Ländern stammenden Schülern ragt über alle andern weit hinaus Josquin Deprès, der bedeutendste der niederländischen Kontraspunktisten, von seinen Zeitgenossen als "Fürst der Musik" gepriesen. Von seinem Leben ist wenig bekannt. Er mag um 1460 im Hennegau geboren sein; von 1484—1495 war er päpstlicher Kapellsänger, dasnach weist sein Weg nach Frankreich an den Hof Ludwig XII. und später soll er auch der niederländischen Kapelle Maximilians I. angehört haben. Um 27. August 1521 ist er zu Condé im Hennegau, das von vielen auch als sein Geburtsort angesehen wird, als Propst des Domskapitels gestorben. — Josquin war ein sehr fruchtbarer Komponist und

die Mehrzahl seiner Kompositionen liegt — auch darin offenbart sich, in welchem Unsehen er stand — in Drucken Petruccis vor. 32 Messen, zahlreiche Motetten und weltliche Lieder ermöglichen ein Urteil über den Meister. Luther, der ihn sehr liebte, sagte von ihm: "Fosquin ist der Noten Meister, die haben es mussen machen, wie er wollte, die andern Sangmeister müssen es machen, wie es die Noten haben wollen." Dieselbe volle Herrschaft über die Tonmittel hebt auch Glarean hervor, "es sei ihm nichts unmöglich geblieben, was er gewollt hätte." Wir können dem insofern beistimmen, als bei Fosquin in der Tat ber kontrapunktische Tonsatz auch bei den künstlichsten Aufgaben leicht= bewegt ist und die Selbständigkeit der einzelnen Stimmen wahrt. Doch ließ sich der Komponist gerade durch diese hochentwickelte Technik zur ärgsten Künstelei verleiten. Wenn man dann wieder einzelne ein= fachere Säte sieht, aus denen echtes Empfinden spricht, wenn man bei ihm nicht nur viel Geist, sondern auch einen zuweilen köstlichen Humor gewahrt und dazunimmt, daß Josquins fämtliche Schöpfungen in ihrer gediegenen Arbeit von ernster Kunstauffassung zeugen, - so wird man es lebhaft bedauern, daß er doch im ganzen durchaus im Banne der niederländischen Kunftauffassung blieb. So kann man gerade ihm bei aller Hochschätzung nur den Rang eines Vorbereiters, eines technischen Vorarbeiters einräumen, der wohl notwendig war, um einen Palestrina zu ermöglichen, selber aber den Weg zur echten innerlichen Musik nicht fand.

Josquins Schüler sind sehr zahlreich; den meisten von ihnen ist ihr Meister verhängnisvoll geworden, indem sie wohl seine "Künste" nachahmten, ja auch zu überbieten suchten, nicht aber über den Geist verfügten, der das Spiel erträglich machen könnte. Von diesen Zeit= genossen und Schülern Josquins nennen wir noch Pierre de la Rue (Petrus Platenfis, † etwa 1510), bei dem der Zug zur Einfachheit unverkennbar ist. Lonset Compères' († 1518) Musik nennt Ambros, der freilich in diesen an sich vortrefflichen Abschnitten seines Werkes mehr Anwalt als Richter ist, sanst-schwärmerisch. Arg verkünstelt ist dagegen Joh. Japart, der seine Aufgabe zumeist darin fah, an be= reits komponierten Studen zu beweisen, daß sie sich noch viel ausgeklügelter hätten bearbeiten lassen. Noch wäre eine größere Zahl von Tonsetzern zu nennen, — einigen derselben werden wir noch später bei der Betrachtung der Musik in Deutschland und Frankreich kurz begegnen -- die zu der von Josquin beherrschten dritten niederlän= dischen Schule gehören. Doch es wären nur Namen zu nennen, keine neuen Charaftermerkmale. Josquin ist der Gipfel der niederländischen Musik und eigentlich auch ihr Endpunkt. Wenigstens wenn wir unsere Stoffeinteilung nach geistigen Gesichtspunkten treffen und nicht nach dem schließlich doch äußerlichen Scheidungsmittel der geographischen — von einer nationalen kann man bei dieser Musik nicht sprechen — Jugehörigkeit die Komponisten zusammenfassen. Und so behandeln wir die sogenannte vierte niederländische Schule, als deren charakteristischer Vertreter Willaert erscheint, erst im nächsten Kapitel. Denn bei ihm und seinen Genossen hört die Musik auf, vorwiegend Kunsthandwerk zu sein; sie haben wenigstens das Streben, aus ihr eine Seelensprache zu machen.

#### Drittes Kapitel.

## Die Musik als Ausdruck des mittelalterlichen Seelenlebens.

1. Zum psychologischen Verständnis des Palestrinastils.

Wenn wir die Einheit aller Kunst begriffen haben und in den einzelnen Künsten dieselbe menschliche Schöpferkraft nur nach verschiedenen Richtungen hin wirksam sehen, so mag es zunächst überraschen, daß die großen Ideen der Rulturentwicklung in der Musik immer zulett, oft viel später, als bei den bildenden Künsten und in der Dichtung zum Ausdruck gelangen. Wir brauchen für die Beispiele nur eben zuzugreifen. Der Höhepunkt der musikalischen Romantik in Richard Wagner liegt zwei Menschenalter später, als in der Dichtung; Wagners ideale Mythendichtung und Sagenbildung fällt mit ben realistischen Ergründungen pathologischer Seelenzustände (Hebbel) zusammen. Selbst Webers Volkslieddramatik im "Freischüt" kommt Jahrzehnte nach Herder und Bürger, tropdem das Volkslied doch immer gesungen worden war. Als Beethoven die Sturm= und Drangperiode der Musik durchkämpfte, lag die Literatur bereits in den fühlen Banden des Klassizismus, und auch das faustische Titanentum hatte schon die dichterische Gestaltung erhalten. Mozarts Welt sehen wir in den Bildern der Watteau, Pesne und Lancret, der Maler der voran= gehenden Generation. Wer erkennt nicht in Händel den Typus der fünstlerischen Herrennatur der Renaissance? Johann Sebastian Bachs

ferngesunder Urkraft und von jeder Sentimentalität freien Innigkeit tut man sehr unrecht, wenn man ihn immer wieder mit dem Pietismus zusammenbringt oder als eine Art Vorläuser des viel engeren Klopstock hinstellt. Er geht vielmehr auf Luthers Art zurück, man könnte ihn am ehesten Dürer vergleichen, in der Formengebung wird man sogar an die reinste deutsche Gotik denken. Für Mozart und Beethoven sind die Vergleiche mit Raffael und Michelangelo sast Gemeinplätze geworden. Selbst die mächtige Vewegung der Renaissance hat die Musik erst über ein Jahrhundert später ergriffen, als die anderen Künste.

Diese Erscheinung beruht aber keineswegs auf einer Art geistiger Rückständigkeit der Musik, sondern hat ihren tiefsten Grund im Wesen der Musik selber. Diese ist ja die Kundgebung des Unaussprechlichen, des Geheimsten und Innerlichsten jeder Idee. Sie ist nach Schopenhauer diese Idee selbst und nicht, wie die anderen Künste Abbild einer solchen. Darum erfolgt diese Aussprache in der Musik erst, wenn die Fdee ganz Leben geworden ist, wenn die Seele so voll von ihr ist, daß sie davon überfließt. Darum haben wir in der Musik auch die auffällige Erscheinung, daß jeder der Großen eigentlich etwas seelisch gang Neues gibt. Das Auftauchen einer Idee, einer Stimmung, einer Borstellung, ihr allmähliches Wachsen bis zum vollen Erblühen, wie wir es in allen anderen Künsten — am besten bei den bildenden sehen, gibt es in der Musik nicht. Man spricht zwar auch hier von Vorbereitern und Vorläufern Bachs, Glucks, Mozarts, Beethovens, Wagners. Aber das ist nicht nur einseitig, sondern ungerecht, weil dabei das eigentlich Musikalische übersehen wird. Vorbereitet wird vor allem die Technik, weil der Intellekt die künftige Aufgabe erkennt. Der Intellekt ist aber nicht musikalisch; das Seelische dagegen, also eben das Musikalische wirkt dann beim endlich erscheinenden Künder als völlig neue Offenbarung. Elucks Deklamationsstil in der Oper war von Lully, Gretry und anderen vorbereitet; daß bei ihm die Musik zur psychischen Analyse wird, ist völlig neu. All' die Organisten, Fugen- und Kantatenkomponisten vor Bach tragen ihm das Material herbei. Der Bau, den er damit ausführt ist etwas völlig Neues, der seelische Gehalt seiner Werke zuvor ungeahnt. Mozarts Oper ist etwas ganz anderes, als die vorangehenden italienischen Opern und deutschen Singspiele. Beethovens Symphonie ist von Handn und Mozart formal vorgebildet, sein "Dichten in Tönen" war völlig neu. Man kann Weber und Marschner als Vorstufen Wagners betrachten; man kann hundert Einzelheiten aufweisen, die sie vorweggenommen haben, — aber der seelische Inhalt von "Tannhäuser", "Tristan und Jsolde", ja sogar vom "Fliegenden Holländer", wo sich bei Schritt und Tritt auf Marschner verweisen läßt, ist zuvor unerhört. Ich weiß, das alles ist mehr Gefühlssache, als daß es sich im Einzelnen aufzählen läßt. Wan spürt immer schmerzlich die Wahrheit des Wortes von H. St. Chamberlain, daß weil die Musik die Kundgebung des Unaussprechslichen ist, sich wenig oder nichts Bestimmtes über Musik sprechen läßt. Übrigens reicht, wiederum in keiner Kunst so wenig, wie in der Musik, alle Vorarbeit nicht einmal fürs Technische aus. Nirgendwo sind die größten Meister zugleich so die größten Erfinder und Handshaber alles Technischen, wie in der Musik. Sie sagen eben etwas zuvor völlig Ungekanntes, und darum müssen sie sich erst eine Sprache schaffen.

\* \*

Ein solcher "technischer Erfinder" ist Palestrina nicht gegewesen; er redet in der Musiksprache, die die niederländischen Künstler geschaffen haben. Wenn ihn tropdem schon seine Zeitgenossen als Stilbildner betrachteten, so geschah es, weil sie vor allem den neuen Inhalt fühlten, den er mit den bekannten Worten kundgab. Dieser Inhalt war aber nicht subjektives Bekenntnis einer nach Befreiung ringenden Künstlerseele, sondern Aussprache einer Weltanschauung, die an drei Sahrhunderte früher ihre stärkste Entfaltung gefunden hatte. Hier liegt doch der seltsamste Fall jenes Späterkommens der Musik vor, von dem die Geschichte zu berichten weiß. mittelalterliche Geist findet seinen höchsten musikalischen Ausdruck in dem Augenblick, wo auch bereits die Musik den Renaissancegeist der Neuzeit auszustrahlen beginnt. Ja dieser neue Geist trägt sogar wesentlich dazu bei, daß gerade jett das mittelalterliche Seelenleben noch einmal höchsten fünstlerischen Ausdruck findet. Freilich ift diese Erscheinung nicht Wirkung jener Ursache, sondern Gegenwirkung. Pale= strina ist durchaus eine Erscheinung der Gegenreformation; daß ihn das tridentinische Konzil vor die wichtigste Aufgabe seines Lebens stellte, ist nicht Zufall, sondern wirkt wie innere Notwendigkeit. So steht Palestrina auf derselben Welle der Kulturbewegung wie Calderon de la Barca; wie dieser, fußt er durchaus in romanischem Geiste. So steht also auch Palestrina durchaus in seiner Zeit; aber er sieht zurud, nicht vorwärts; er strebt nicht nach der Schöpfung eines Neuen, sondern

nach der höchsten Vollendung des Alten: Restauration, nicht Restormation.

Wie schon oben angedeutet, war einer der stärksten Antriebe zu dieser Art Musik die der neuen Zeit und ihrer humanistischen Bildung angehörige Wertschätzung des Tertes. Aber dieses neuzeitliche Element bleibt für Palestrina und seine Schule durchaus bloß äußerliche Anregung. Darum bleibt die "römische Schule" ganz fonservativ, während die "venetianische", die vom gleichen Bunkt auß= ging, diese neuzeitliche Forderung aber wirklich in sich aufnahm, ständig nach neuem strebte. Man mag auch darauf hinweisen, daß bei den Dichtern der Gegenreformation die neuzeitlichen Elemente nicht nur in formaler, sondern auch in geistiger Hinsicht viel stärker seien, als bei diesen Musikern; daß man nimmermehr die Werke Tassos oder Calderons, wohl aber die Palestrinas als Ausdruck des mittel= alterlichen Lebens fassen könne. Das kommt daher, daß die mittelalterliche Seele ihren fünstlerischen Ausdruck in der Dichtung, wie in der bildenden Kunft, lange zuvor gefunden hatte, nicht aber in der Musik. Denn im Choral lebt wohl das einfache Empfinden der frühchristlichen Welt, nicht aber das in mancher Hinsicht sehr verwickelte und jedenfalls sehr zum System ausgebaute des hohen Mittel= alters. Alle Kunstentwicklung bedingt ein Fortschreiten. In Wolframs "Parzival" oder Dantes "Göttlicher Komödie" hatte der mittelalter= liche Geist seine tühnsten Söhenträume, seine tiefste Seelenkenntnis dichterisch gestaltet. Die Musik aber stand jest zum ersten Male vor dieser Aufgabe der Darstellung seelischen Lebens. Und das bedeutete in jedem Sinne einen künstlerischen Fortschritt, selbst wenn es das seelische Leben einer "überwundenen" Zeit ge= wesen wäre, was bei Palestrina nicht der Fall war, da er das religiöse Empfinden des Mittelalters in jener Tiefe ausschöpfte, wo alles zeit= liche Begrenztsein aufhört. Daß die Musik aber erst so viel später an diese Aufgabe treten konnte, hat seinen Grund darin, daß zuvor die Ausarbeitung einer dafür ausreichenden Technik nötig gewesen war. Um ein einzelnes Gefühl zum Ausdruck bringen zu können, reichte die Einstimmigkeit wohl aus; das zeigt der Choral, wie das Volks= lied. Um aber das seelische Leben fünden zu können, dazu mußte die Musik polyphon werden. Denn dieses Seelenleben ist so vielfältig, daß es gleichzeitig das Verschiedenartigste in sich bergen kann. Gerade der Widerstreit der Empfindungen bringt unserem Seelenleben die stärksten und auch fruchtbarften Erschütterungen. Die Musik war denn

auch vielstimmig geworden. Da sie aber für ihre Technik keine Borsbilder gehabt hatte, wie die anderen Künste in den Musterleistungen der Antike, da sie etwas durchaus Neues sich erschaffen mußte, ging es nicht nur viel langsamer vorwärts, sondern man versiel auch dem Frrtum, diese mühselig errungene Technik sei bereits Kunst. So erklärt sich die einseitige Bevorzugung der Technik bei den Niederländern. Es war schließlich soweit gekommen, daß Goethes Wort sich bewahrsheitete: "Die Technik wird zuletzt der Kunst verderblich." Hier mußte erst wieder einer kommen, der zeigte, daß alle Technik nur Mittel zum Zweck, aber nie Endzweck ist. Ins Musikalische übertragen heißt das, es mußte das Bewußtsein geweckt werden, daß alle Künste des polyphonen Saßes nur dann berechtigt seien, wenn sie das natürliche Gewand eines geistigen Inhalts würden.

Wo hätten die Niederländer diesen starken Inhalt finden sollen? Die Musik war ja fast ausschließlich Kunst der Kirche. Wie traurig aber war es um die seelische Vertiefung des kirchlichen Lebens vom Ende des 14. bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts bestellt! Es war ja auch hier alles mehr äußere Form, zuweilen freilich sehr schöne Form, aber ohne lebendigen Inhalt. Darum, wo in der nieder= ländischen Musik der Gefühlsgehalt über den Formalismus siegt, bei Josquin tritt der Fall häufiger ein —, da haben wir die Regungen eines germanischen Subjektivismus. Das ist durchaus persönlich, aber nicht firchlich, ja sogar dem Kirchlichen wider= strebend. Darum kam auch für die niederländische Tonkunst die Besserung nicht aus dem kirchlichen, so oft auch innerhalb der Kirche die Mahnworte erschallten, sondern aus dem weltlich en Leben. Wir werden davon bald zu reden haben, wenn wir die Verdienste der venetianischen Schule betrachten. Die Palestrina=Schule dagegen er= wuchs aus der Kirche; sie war die Blüte der neu erwachten Rirchlichkeit, sie allein schuf darum auch eine rechte, dem katholischen Grundsatz der Allgemeinheit entsprechende Kirchenmusik, während die Benetianer alle Neuerungen mitmachten.

Die Allgemeinheit aber schließt aus allen Subjektivismus, alle Nationalität, ja auch alle zeitliche Begrenzung. Diese Allgemeinheit ist letterdings ein Losgelöstsein von allem Frdischen. Und hier haben wir ja auch den Kern der mittelalterlichen Weltanschauung, deren "Metazentrum" nicht auf der Erde, sondern im Jenseits lag. Zeigt uns doch sogar auch der in irdischen Geschäften wohlbewanderte und hartgeprüfte Dante den Menschen wohl in Hölle, Fegeseuer und Para-

bies, aber nicht auf der Erde. Thibaut, der scharffinnige Beidel= berger Jurist, der von seiner nüchternen Berufsarbeit in der erhabenen Welt Palestrinas Erholung fand, bringt den Palestrinastil sehr richtig mit der lateinischen Liturgiesprache zusammen, die ja auch keines Menschen lebende Sprache mehr ist und doch mit einer nur ihr eigenen Rraft jedem ein gewisses Gefühl von Ewigkeitswerten des in ihr Gebeteten erweckt. Dann fährt er fort: "Die echte geistliche Musik ist weder durchaus mannigfaltig, noch leidenschaftlich, weil ihr Gegen= stand einfach überirdisch ist. Sie setzt also ein tiefes, beruhigtes, in sich gekehrtes, reines Gemüt und eine gediegene Macht der Seele voraus, welche das Erhabene lange unvermischt vertragen kann und durch die Inbrunft nicht zur weltlichen Leidenschaft hingeriffen wird." ("über Reinheit der Tonkunst," Seidelb. 1825). Es ist von beson= derem Interesse, neben diesem Mann der Wissenschaft noch zwei schöpferische Musiker diese Cigentümlichkeit des Palestrinastils betonen zu hören: den Romanen Charles Gounod und den Germanen Richard Wagner. Der erstere berichtet in seiner "Vie d'un artiste" über den Eindruck, den er in der sixtinischen Kapelle empfangen: "Diese strenge asketische, wie die Horizontlinie des Dzeans ebene und ruhige Musik, die bis zur Eintönigkeit friedlich, der Sinnlichkeit entbehrend und dessen ungeachtet von einer zuweilen bis zur Ekstase gesteigerten Intensität der Vergeistigung ist, machte zuerst einen seltsamen, fast unangenehmen Eindruck auf mich . . . So sonderbar der mir unerklärliche Eindruck aber auch war, ich ließ mich nicht abschrecken, ging immer und immer wieder hin und konnte schließlich ohne diese Musik nicht mehr leben." (Deutsche übers. Breslau 1896 S. 64.) In eigen= artiger Weise hat Richard Wagner das "Unzeitliche", Ewige dieser Musik erfaßt: "In diesen berühmten Kirchenstücken Balestrinas ist der Rhythmus nur erst noch durch den Wechsel der harmonischen Aktord= folgen wahrnehmbar, während er ohne diese, als symmetrische Zeitfolge für sich, gar nicht existiert; hier ist demnach die Zeitsolge noch so unmittelbar an das an sich zeit= und raumlose Wesen der Harmonie gebunden, daß die Hilfe der Gesetze der Zeit für das Berständnis einer solchen Musik noch gar nicht zu verwenden ist. Die einzige Zeitfolge in einem solchen Tonstücke äußert sich fast nur in den zartesten Veränderungen einer Grundfarbe, welche die mannig= faltigsten Übergänge im Festhalten ihrer weitesten Verwandtschaft uns vorführt, ohne daß wir eine Zeichnung von Linien in diesem Wechsel wahrnehmen können. Da nun diese Farbe selbst aber nicht im Raume

erscheint, so erhalten wir hier ein fast ebenso zeit= als raum= loses Bild, eine durchaus geistige Offenbarung, von welcher wir daher in so unsäglicher Rührung ergriffen werden, weil sie uns zugleich deutlicher als alles andere das innerste Wesen der Religion, frei von jeder dogmatischen Begriffssittion, zum Bewustsein bringt." (R. W., "Beethoven", Gesammelte Schriften 3. Aust. IV. S. 79.)

Man wird auch den letten Sat dieser Ausführungen unterschreiben, insofern eben keine wirklich künstlerische Musik in "dogmatischen Begriffen" steden bleiben kann, sondern immer zum religiösen Gefühlsgehalt durchdringen muß. So weist Artur Seidl mit Recht am Schluß einer Abhandlung über Joh. Seb. Bachs "Hohe Meffe" auf diese Palestrinastelle hin und meint von Bach: "also auch dieser, so gerne auf das evangelische Bewußtsein eingestempelte Genius ein universaler Beist über den Konfessionen - jenseits von Protestantisch oder Katholisch?!" (Wagneriana I. S. 91). Aber beides ist nur soweit mahr, als man bei diesen Konfessionen ihre dogmatische Fassung sieht. In ihrem geistigen und seelischen Gehalt dagegen stehen beide Komponisten weit von einander auf durchaus getrennten Gipfeln und zwar gerade ihrer religiösen Verschiedenheit wegen. Freilich wird man hierbei beim Protestantismus eines Bach an den subjektiven burchaus und nur persönlichen Charakter des ganzen religiösen Empfindens denken, mährend man in Palestrina den vollendetsten Ausdruck des katholischen d. i. allgemeinen in der Kirche vereinigten Sehnens zur Gottheit sehen muß.

Diese Berschiedenheit des geistigen Grundgehalts bringt notwendigerweise eine Verschiedenheit des musikalischen Charakters der Polyphonie der beiden Meister mit sich. Dient Bach die Mehrstimmigkeit zur Vereinigung verschiedenster Individualitäten, ja schroffster Gegensäße — man denke z. B. an das Gegeneinander der Chormassen in der zweiten Hälfte der Matthäuspassion —, so zeigt die Polyphonie Palestrinas, "die Vielmenschlichkeit zu einem Gesühlsausdrucke geeinigt, dessen Gegenstand nicht das individuelle Verlangen als Kundgebung einer Persönlichkeit, sondern das individuelle Verlangen der Persönlichkeit als unendlich verstärkte durch die Kundgebung genau desselben Verlangens von einer ganz gleich bedürftigen Gemeinsamkeit war." (Rich. Wagner, "Oper und Drama". Ges. Schr. IV. 161).

Damit glaube ich die psychologische Seite der Erscheinung der Kunst Palestrinas genügend klargelegt zu haben. Wir begreifen den seltsamen Widerspruch, daß die Zeitgenossen in Palestrina den Bildner

eines neuen Stiles sahen, während der die formale Seite seiner Kunst betrachtende Musikhistoriker darlegt, daß die ganze "römische Schule" samt ihrem Oberhaupte nur die natürliche Fortsetzung der niedersländischen ist. Denn Palestrina offenbarte durch seine Musik dieser Zeit ihre Seele. Wir können uns aus rein musikalischen Gründen wie aus den Verhältnissen der Gesamtkultur auch erklären, weshalb die Erscheinung Palestrinas so spät kam und verstehen die seltsame Tatsache, daß der größte Musiker der Zeit, in der die Musik der Neuzeit alle ihre Wurzeln hat, ein durchaus mittelalterlicher Geist ist. So sehen wir denn in Palestrina auch ausschließlich den Ubschluß einer großen Periode unserer Musik. Wir mußten das ausschrlicher begründen, denn wie man sich aus jeder Musikgeschichte überzeugen kann, ist man immer noch gewohnt, Palestrina an den Unfang der neuzeitlichen Musik zu stellen, trozdem man als das wichtigste Wesens=merkmal dieser den Individualismus erkannt hat.

### 2. Die Textfrage.

Wenden wir uns der Darstellung der geschichtlichen Tatsachen zu, so fragen wir zunächst nach jenen Ginflussen, die gegenüber der von den Riederländern ausgebildeten, mehr instrumentalen Behandlung der Singstimmen, bei der die Textworte nur noch den Wert von Bokalisationssilben hatten, zu einer echt gesangsmäßigen Auffassung des Verhältnisses von Wort und Ion führten. Wir sehen hier neben einer Wirkung der alten Volksmusik, jene Geistesrichtung des humanis= mus am Werke, die zulett zunt monodischen Stil der Oper führte. Beide greifen natürlich zur endgültigen Wirkung vielfach ineinander über. Wie das Volkslied in dieser hinsicht gesundend auf die Kunst= musik einwirkte, ist schon früher (vergl. S. 176) beim deutschen Bolkslied dargelegt worden. Und noch einfacher im Sat, als das kontrapunktisch bearbeitete deutsche Volkslied erscheint auch bereits im 15. Jahrhundert die witige, italienische Frottole. Nur ist es klar, daß von dieser gesunderen Auffassung die eigentliche Kirchenmusik faum einen Gewinn hatte, denn wenn hier Volkslieder zum Tenor verwendet wurden, so war der Komponist eher bestrebt, durch rhythmische Veränderungen der Melodie ihre weltliche Herkunft etwas zu verschleiern. Außerdem konnten ja gerade solche zu ganz anderen Worten geschaffene Melodien niemals auf den kirchlichen Text passen.

Die Verbesserung beschränkt sich denn auch zunächst auf die weltliche Musik; doch gewann aus der hier geübten Praxis, auch dem Worte sein Recht zu lassen, mancher Komponist auch für die Schönheit und Bedeutsamkeit kirchlicher Textstellen wieder ein besseres Verständnis. Bei Josquin sind dafür überzeugende Beispiele zu sinden, wenn es bei ihm auch leider niemals zu einer grundsätlichen Erkenntnis dieses Verhältnisses kommt.

Biel wichtiger für eine gesunde Auffassung der Textfrage auch in der kirchlichen Kunstmusik wurde der humanismus. darf über der Tatsache, daß der Humanismus sich vielfach als kirchen= feindlich erwies, nicht vergessen, daß auch weite Kreise der Geistlich= keit den humanistischen Bestrebungen zugeneigt waren. Denn an sich war ja die Verehrung der antiken Kunst und Literatur durchaus noch nicht unkirchlich; die Gegnerschaft erstreckte sich zunächst nur gegen Runft und Wissenschaft des Mittelalters. Der humanismus wedte vor allem auch das klare Gefühl für einfache und klare Kunstformen und eine ungemeine Hochachtung, ja leidenschaftliche Liebe für die Schönheit der flassischen Sprachen. So war es denn auch gerade das Sprachgefühl, das viele kirchliche Areise gegen die Mißhandlung des Textes in der bisherigen kirchlichen Kunstmusik aufreizte. Bald erschien die Gleich= gültigkeit wider den Text als ein "Barbarismus", gegen den sich der Widerspruch seit 1529 immer häufiger und heftiger erhob. Man mag in Raphael Molitors reichhaltigem Buche "die nachtridentinische Choralreform" (Bd. I. S. 120 ff. 1901) die zahlreichen Belegstellen nachlesen. Es ist bezeichnend, daß man von vorneherein für den Musiker zur Bildungsfrage machte, ob er die Betonungsgesetze und mehr noch die der Quantität beobachtete. Gerade darin erkannte man bald den Gegensatz zwischen alter und neuer Kompositionsweise. So führt der in seinen Urteilen sehr vorsichtige Hermann Fink in seiner 1556 erschienenen "Practica musica" aus: "Waren die Alten in Behandlung der Proportionen und schwierigen Taktverhältnisse tüchtig, so nehmen die Neueren ihrerseits mehr auf den Wohlklang Bedacht und bemühen sich besonders mit aller Sorgfalt den Noten die Text= worte zu unterlegen, so daß sie genau zu den Noten passen, und diese wiederum den Sinn der Worte und die verschiedenen Affekte möglichst flar zum Ausdruck bringen."

Auch diese Strömung, die die Kirchenmusik zur höchsten Höhe emportragen half, hatte ihren Ursprung in der Welt. Wir sehen hier die ersten Bestrebungen musikalischer Renaissance, im aus-

gesprochenen Sinn, die Musik wieder der der Griechen ähnlich zu machen. Da man keine Beispiele für die griechische Musik hatte, war man mehr aufs Raten angewiesen, erkannte aber richtig den be= deutsamsten Grundsat, daß nämlich Metrum und Rhythmus der Poesie für die Musik bestimmend sei. Man griff deshalb gleich auf antike Gedichte zurud. Bereits 1507 hatte Petrus Tritonius unter dem Eindruck der Vorlesungen des Conrad Celtes horazische Oden in Musif gesett, "secundum naturas et tempora syllabarum et pedum", also "nach Beschaffenheit und Zeitwert der Silben und Versfüße". Hier gab es demnach gesungene Gedichte, nicht Musik= stücke mit untergelegtem Text. Bald folgten andere derartige, in erster Linie für Schulen bestimmte Sammlungen. Und auch ein so treff= licher Satkünstler wie Ludwig Senfl strebte in seiner 1534 erschienenen "Varia carminum genera" eine Art Musik an, die nicht nur auf den Unterschied der Silben Bedacht nahm, sondern sich in Rhythmus und Mensur durchaus vom Gedicht bestimmen ließ.

Das alles wäre nicht bedeutsam, wenn es sich dabei nur um philologische Liebhabereien einiger Altertumsschwärmer gehandelt hätte. Aber der Humanismus war in dieser Zeit noch nicht Philologie, sondern Leben. Und so handelte es sich denn auch hier in Wirklichkeit nicht bloß um Accent und Quantität, um Aussprache und Deflamation, sondern um eine ganz andere, eine durchgeistigtere Auffassung von der Aufgabe der Musik. "Die Rücksicht auf den metrischen Bau dieser Oden war bei Tritonius und seinen deutschen Nachfolgern von fünst= lerischen Motiven eingegeben. Nicht eigentlich um die Barbarismen der früheren Schule zu vermeiden, sondern um die Musik auf längst vergessenem Pfade zur Höhe altklassischer Schönheit und dem er= träumten Wunderbilde der Antike gurudguführen, wurde auf das Wort, auf Silben und Versfüße soviel Gewicht gelegt. Die Dbe sollte auch in der Musik in ihr altes Recht wieder eintreten. Der metrischen Form bes Textes zulieb opferte man den Reichtum polyphoner Stimm= entfaltung. Imitation und Kontrapunkt verloren an Wert, das Wort aber stieg in der Bedeutung. Das formale musikalische Element zu beschränken und dem Worte, dem Wortsinn mehr Ausdruck zu verleihen, zu einer lebendigeren und unmittelbareren Wirksamkeit zu verhelfen, war der leitende Gedanke hier wie dort. Die Aufgabe, welche Romponist und Sänger in ihrer Runst zu erfüllen hatten, trat in ein anderes Licht. Bisher bestand sie für den Komponisten mehr darin, einen geschickt gewählten cantus firmus fünstlerisch auszuführen. Aus

ihm entwickelten sich die Stimmen. Der cantus firmus gab durch sich selbst oder seinen Kontrapunkt die musikalische Form und somit das Gewand auch dem Worte. Das musikalische Thema blieb, wenn die Worte und ihr Sinn wechselten. Eine künstlerische Interpretation des Wortes durch den Ton war dadurch nicht ausgeschlossen, aber oft genug schien die Musik alles zu sein, zumal wenn die Sänger durch Künsteleien und eine nachlässige Aussprache das ihrige dazu beitrugen, das Wort vollends zu ersticken. (Molitor "Nachtridentinische Choralereform." I. 142.)

Dieser bisherigen Bor-, genauer Alleinherrschaft der Musik gegenüber faßt der temperamentvolle Vicentino in seinem Hauptwerke "l'antica musica" ihre Aufgabe dahin, daß "die Musik im Gesange keinen anderen Zweck habe, als den Gedanken, der in den Worten schlummert und die verschiedenen darin ausgedrückten Leidenschaften und deren Effekte mit dem Ton darzustellen". Damit war der bisherigen Art, die Musik sich rein formal aus einem cantus firmus entwickeln zu lassen, ber Krieg erklärt; die Musik sollte die Gesetze ihrer Entwicklung vielmehr aus dem Text erhalten. Derselben Auffassung begegnen wir nun auch in kirchlichen Kreisen. Um bekanntesten ist der beredte Rlagebrief über die kirchenmusikalische Notlage, den Bischof Cirillo Franco am 16. Februar 1549 von Loreto aus in die Welt sandte, also furz bevor Palestrinas Tätigkeit begann. Boller Bewunderung schildert Franco den Eindruck, den die altgriechische Musik auf die Gemüter ihrer Zuhörer ausgeübt habe. Aber damals habe auch der Ausdruck alles gegolten. Je nach der Bedeutung des Wortes habe auch die Musik einen anderen Charakter angenommen. Jett aber gingen Ahrie und Gloria, Buggebet und Jubelgesang aus der gleichen Ton= art, als ob man so Verschiedenartiges mit Gleichartigem ausdrücken fonnte. Aber das sei ja gerade das Schlimme, daß es diesen Romponisten (der niederländischen Schule) gar nicht auf den Ausdruck ankomme. "Sie segen ihre gange Seligkeit nur in das eine, daß ihr Gefang genau die Regeln der Juge befolge und der eine Sabaoth finge, während der andere noch Sanctus spricht und ein dritter ichon Gloria tua beginnt. Dabei brullen, heulen, jammern sie, daß der Zuhörer versucht ist, mehr an Kapen im Januar, als an duftende Maiblumen zu denken." Franco läßt auch die Berufung auf den Choral nicht gelten, der ja die gleiche Behandlung der Tonarten zeige und sich auch nicht bemühe jedes Textwort genau auszudrücken. Auch der Choral befriedigt diesen Bischof, der übrigens in dieser Zeit hierin nur die

Meinung weiter kirchlicher Kreise vertritt, ganz und gar nicht. "Er ist keineswegs so tief, daß er nicht um ein Bedeutendes könnte reicher und tiefer sein, wenn nur einmal ein Musiker sich vornähme, diese Melodien der antiken Musik mehr anzupassen."

All Seil ward also von der antiken Musik erwartet, von einer Musik, die man ja gar nicht kannte, nur weil man wußte, daß in ihr der Text vorherrschte, woraus man schloß, daß ihr alles auf den Ausdruck und nicht auf die Form ankam. Man sieht hier durch alle humanistische Bildung die durchaus neuzeitliche Sehnsucht nach seelischem Ausdruck, als treibende Kraft. Ginstweilen aber hielt man sich ängstlich ans Wort und verfiel bald grober Ginseitigkeit. "Bald wurde das Wort, was früher vielen die kontrapunktische Technik war, ein Spielzeug geschmackloser und unwürdiger Spielereien. Nicht nur Worte, welche Affekte und Gemütsbewegung besagen, sondern auch jene, die eine lokale Bewegung der Höhen- und Tiefenverhältnisse andeuten (wie Berg, Tiefe, Abgrund) sollten musikalisch dargestellt, in Tonfarben gemalt werden. Eher begreift man solche "Schilderungen" bei Worten, welche den Grad der Geschwindigkeit angeben (schnell, langsam); schwieriger wurde die Aufgabe bei Begriffen wie Abend, Morgen, und doch sollten auch sie aus den Tönen "herausgehört" werden. Den Triumph dieser neu-musikalischen Leistungen bildete die Interpretation der Begriffe, Tag, Licht, Nacht, Dunkelheit. Was hier die Klangwirkung nicht "auszusprechen" vermochte, tat die Farbe der geschriebenen und gedruckten Noten." (Nach Joh. Nucius': Musicae poeticae sive de compositione cantus praeceptiones absolutissimae 1613. Vergl. Molitor a. a. O. I. 148.)

Daß diese Richtung troß ihres berechtigten Kerns so schnell zu einer ebenso schlimmen Außerlichkeit führte, wie sie sie zu bekämpfen strebte, lag daran, daß die Musik, wie sie nun einmal sich ent-wickelt hatte, zur Erfüllung dieser Ziele ungeeignet war. Das war ja eine ganz andere Welt, als die, in der die Polyphonie herangereist war; es bedurste einer auf ganz anderer Grundlage aufgebauten Musik, um diese Schnsucht zu befriedigen. Bevor man aber zu diesem mono-dischen Stil, zur instrumental begleiteten Einstimmigkeit kam, gelangte erst noch die kontrapunktische Polyphonie zur schönsten Entsaltung. Sie bewahrte die Vollendung der Form, und gewann aus den Bestrebungen der neuen Zeit die Anregung, diese Form mit dem ihr gemäßen Inhalt anzusüllen. Freilich dauert diese höchste Blüte nur wenige Jahrzehnte, eben nur so lang, bis jene sieghaften Gedanken der

neuen Zeit die ihnen entsprechende Form gefunden hatten. Mit den Meistern dieser setzten Blüteperiode der kontrapunktischen Polyphonie haben wir uns nun noch kurz zu beschäftigen.

## 3. Der Übergang der musikalischen Vorherrschaft an Italien.

Die in ihrem inneren Werte gekennzeichnete Entwicklung aus den Künsten der Niederländer zu der Kunst Palestrinas erfährt die Musik im 16. Jahrhundert in Italien, auf das auch noch für das darauf folgende Jahrhundert die Führerschaft in der Musik übergeht. Sicherlich hat schon zur Zeit der ältesten niederländischen Schulen Italien neben den hervorragenden Theoretikern, deren Namen uns überliefert sind, auch tüchtige Tonsetzer hervorgebracht. Aber diese haben sich dann sicher ganz dem überragenden Einfluß der Rieder= länder gebeugt, was sich auch darin kundgibt, daß diese die wichtigsten musikalischen Stellen in Italien innehatten. Erst nach der Reformation wird Italien für die Musik bedeutsam und zwar nach zwei grund= verschiedenen Richtungen bin, gemäß den beiden starken Rulturkräften, die in ihm wirkten. Die eine ist die Erstarfung der katholischen Weltanschauung des Mittelalters, die andere der weltliche Geist der Renaissance. Vielleicht zeigt sich diese Doppelbewegung nirgendwo so deutlich, wie in der Musik: in Italien reift die mittelalterliche Polyphonie in Palestrinas Stil zur schönsten Verklärung katholischer Rirchlichkeit zur selben Zeit, wie es mit der Ausbildung der Monodie, also des einstimmigen von Instrumenten begleiteten Gesanges, der Weltlichkeit ihr musikalisches Ausdrucksmittel schafft. Das geschieht in ber Tat gleichzeitig, wenn wir auch bei einer schroffen Abgrenzung mit Jahreszahlen die neuzeitliche Bewegung erst mit dem Tode Palestrinas einsetzen lassen. Aber da waren die neuen Kräfte schon lange am Werke. Sie hatten nur noch nichts vom bisherigen so Grundver= schiedenes, nichts so Neuartiges geschaffen, daß ihr Wirken so augen= fällig gewesen wäre. Ja, es kam sogar den Tonsetzern dieser Zeit gar nicht zum Bewußtsein, daß sie nach verschiedenen Seiten bin= arbeiteten, daß in ihnen einander feindliche Rräfte wirkten. Sicher= lich haben sich sogar die venetianische und die römische Schule für Bundesgenossen gehalten. Beide sahen ja den Schwerpunkt ihrer Tätig= keit in der Kirchenmusik, beide arbeiteten an einer Veredlung der von den Niederländern überkommenen Technik. Aber der Geist in beiden war ein verschiedener, und so sind, trot aller äußeren Ühnlichkeit, Benedig und Kom Gegensätze. Hier ist die mittelalterliche Kirchslichkeit, dort herrscht selbst in den kirchlichen Formen der Geist der neuen Zeit, dessen der Allgemeinheit sichtbares Licht allerdings erst etwas später in Florenz aufleuchtete. Aber nicht umsonst mußte diese Ersindungsstätte des neuen Stils bald wieder hinter Benedig zurückstreten. Hier war der Boden eben schon lange bereitet. Von

### Benedig

im "16. Jahrhundert" fagt Jakob Burdhardt, der glänzenoste Schil= derer der Kultur der Renaissance: "Unangreifbar als Stadt hat sie sich von jeher der auswärtigen Verhältnisse nur mit der kühlsten über= legung angenommen, das Parteiwesen des übrigen Italiens fast ignoriert, ihre Alliancen nur für vorübergehende Zwecke und um möglichst hohen Preis geschlossen. Der Grundton des venetianischen Gemüts war daher der einer stolzen, ja verachtungsvollen Isolierung und folgerichtig einer stärkeren Solidarität im Innern." Benedig war überdies damals schon die märchenhaft schöne Stadt mit herrlichen Bauten, mit einer noch herrlicheren Natur. Dazu der ungeheure Reich= tum, der hier aufgestapelt war, der ständige Verkehr mit Fremden aus aller Herren Länder — ein Leben heiteren Genusses mußte sich hier entwickeln, ein Leben voll schimmernder Pracht und sinnlicher Schön= heit. Und dies Leben spiegelte die hier wachsende Kunst. Nicht tiefe Gedankenprobleme, nicht nach innen bohrende Leidenschaft ist ihr Ziel, nein, hier sucht eine spielende Phantasie nach Gebilden erquickender Schönheit, nach sinnlichem Prunk und leuchtender Lebensfreude. Die Bauwerke erglänzen im prunkenden Marmorkleid, die Malerei er= schließt in gesättigter Farbenpracht alle Herrlichkeit blühender Formen. Hier war wahrlich nicht der Ort, wo die Musik zur Künderin mittel= alterlicher Weltflucht werden konnte, noch gar wo sie aus einem Gegen= jat zu den Strömungen der Zeit ihren tiefsten Gehalt hätte schöpfen können. In der Tat ist Benedig von dem Augenblicke an, wo es in die Musikgeschichte eintritt, der Schauplat steter Neuerungen, die alle vom Geiste sinnlicher Schönheitsfreude eingegeben sind.

Das ist um so auffälliger, als die venetianische Schule eigentlich eine Kolonie der Niederländer ist. Ihr Gründer ist Adrian Willaert. Messer Adriano, wie ihn die Italiener mit Borliebe nannten, wurde 1490, vielleicht schon 1480, zu Brügge oder Koulers in Belgien geboren. Er hatte erst in Paris die Rechtswissenschaft

studiert, widmete sich aber bald ganz der Musik und kam 1516 nach Rom. Er mußte hier aber erfahren, daß auch schon damals der Zauber des Namens in der Kunft oft höher geschätzt wurde, als der eigentliche Wert des Kunstwerkes selber. Denn als er eine von der päpstlichen Kapelle gesungene Motette, "verbum bonum", als seine Schöpfung nachweisen konnte, wurde sie gleich beiseite gelegt; man hatte bisher vermeint, es mit einem Werke des berühmten Josquin zu tun zu haben. Gin Jahrzehnt noch führte Willaert ein Wanderleben, bis er im Jahre 1527 als Kapellmeister an die Markuskirche in Benedig berufen wurde. Damit beginnt die "venetianische Schule", tropdem auch bereits früher die seit 1050 vollendete Kirche ein Mittel= punkt der Kirchenmusik, und das Kapellmeisteramt bei ihr eine der geachtetsten Stellungen gewesen war. Aber Willaert, dieser Rieder= länder, der niemals das Heimweh nach seiner Heimat los wurde, war der erste, der als Musiker vom venetianischen Leben bis ins Innerste ergriffen war. Gerade die sinnliche Farbigkeit tat es dem Sohne der meist in den Abstufungen eines einzigen Tones schwimmen= ben Niederlande an, und er suchte ihren Glanz auch in der Musik zu erreichen. Er benutte dabei - und in solcher Ausnutung zufälliger Berhältnisse offenbart sich ja immer das Genie — die bauliche Anlage der Markuskirche. Diese hatte in der Sohe der beiden Seiten= apsiden zwei Musikgalerien, auf deren jeder eine Orgel aufgestellt war. Schon seit einem Menschenalter hatte man darum zwei Organisten, die abwechselnd ihr Amt versahen. Willaert kam nun auf den Ge= banken, auf jeder dieser Orgelbühnen einen Chor gleichzeitig aufzu= stellen und diese beiden Chormassen gegeneinander im Bechselgesang auszuspielen, sie aber auch zur Steigerung zusammenwirken zu laffen. Letterdings war das ja nur ein Wiedererwecken der ältesten drift= lichen Gewohnheit. Der Wechselgesang ist so alt, wie die chriftliche Rirche selbst, aber nur im einstimmigen Choral. Die kontrapunktische Polyphonie, bei der sich alle Stimmen um einen gegebenen Tenor herumdrängten, hatte den Wechselgesang ausgeschlossen.

In dieser Neubelebung liegt aber mehr als eine bloße Ausnutzung gegebener Berhältnisse. Sie wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht die Auffassung vom Wesen der Stimmführung eine andere geworden wäre. Gerade darin, daß die beiden Chöre sich auch wieder zur Ershöhung der Wirkung vereinigen können, offenbart sich bereits eine Erkenntnis des Wesens der Harmonie, in der die Einzelstimmen nicht mehr nach möglichst selbständiger Führung, sondern nach dem Jus

fammenschluß zu einem über allen Einzelheiten stehenden Gangen streben. Die Benezianer jauchten über diese neue Offenbarung sinnlichen Bohlflangs. Aber Willgert ließ fich baburch feineswegs gur Maklofiakeit oder gar zur Einseitigkeit verleiten: er wollte durchaus nicht bloß Farben, sondern behielt auch die Architektur bei. Chore find trok aller Fulle burchfichtig flar, und er mußte die Steigerung der Massigkeit des Tons durch eine schärfere Rhythmit wieder wett zu machen. Außerdem verwandte er große Sorgfalt auf die Deklamation, die Berständlichkeit bes gesungenen Wortes. Aus alledem geht hervor, daß Willgert eine echte Musikernatur mar, dem, tropdem er alle kontrapunktischen Künste "handhabte, wie man einen Topf dreht", diese doch nie gur Hauptsache wurden. Darum griff er auch die Gelegenheit, die die weltliche Madrigalkomposition der Aussprache des persönlichen, durch feinen cantus firmus vorherbestimmten musikalischen Empfindens bot, alsbald auf und wurde, wenn auch nicht der Begründer, so doch einer der Bahnbrecher dieser für die Entwicklung so bedeutenden Form, über die später noch zu sprechen fein wird. Ebenso wird fein Name mit den Anfängen der selbständigen Instrumentalmusik in Verbindung gebracht, und wenn seine Draelstücke auch noch sehr ungelenk sind, so verdienen sie doch als Erstlingsarbeiten der Gattung alles Interesse. Überhaupt spricht dafür, daß seit Willaert die tiefere Auffassung der Romposition und der Rompositionstätigkeit über die mehr kunsthandwerkliche Art der älteren Blat griff, wenn fein Biograph, der große Theoretifer Zarlino, von ihm fagt: "Wenn Adriano komponierte, wandte er all fein Studium und feinen Fleiß an und erwog aufs tieffte das Befen der Aufgabe, ebe er sie zur Ausführung kommen ließ."

Willaert ist erst am 7. Dezember 1562 gestorben, und seine Persönlichkeit wirkte durch seine Schüler in Benedig noch lange nach seinem Tode fort. — Es ist für die Entwicklung bedeutsam geworden, daß diese Schüler fast nur Italiener waren, daß also das alte nieders ländische Element keine neue Stärkung ersuhr. Zwar der unmittelbare Amtsnachfolger Willaerts, Chprian de Kore (1526—1565), war auch Niederländer. Aber auch ihn ergriff der venetianische Geist. Bei aller Tüchtigkeit seiner kirchlichen Kompositionen gibt er doch sein Bestes in den weltlichen Madrigalen, in denen seine leidenschaftliche Persönlichkeit eher zum Ausdruck gelangen konnte. Zur Berschärfung des Ausdrucks griff er auch die immer lebhafter Köpfe und Herzen bewegende Chromatik auf. Diese Sehnsucht nach den

dromatischen Rlanggeschlechtern ber Griechen, Die einen lebhaften Bechsel der Tonarten begünstigten, war neben der höheren Bertichabung bes Tertes bie erfte Birtung ber Rengissance auf Die Musif. Enprians de Rore fünf Bücher chromatischer Madrigale bieten bei ber Unbeholfenheit, mit der die neue Errungenschaft noch gehandhabt wird, an sich wenig Erfreuliches. Aber es darf nicht verkannt werben, daß gerade diefer Musiker in viel höherem Mage, als manche späteren, das Mesen der Chromatik erfante, indem er sie nicht blok formal, sondern auch geistig verwendete, badurch, daß er die bedeutendsten Tertstellen ober einen starken Bechsel ber Empfindung durch die fremden Sarmonien hervorhob. Auch der bedeutendste Theoretiker diefer Beit, der bas Besen ber Harmonie in seiner Dualität bes Dur- und Mollinstems zuerst flar erfannte, Gioseffo Barlino (1519-90), war Billaerts Schüler, und es stimmt zu diesem, daß er mit der Erkenntnis bes Neuen, gleichzeitig die gludlichste Darlegung der alten Lehre des Rontrapuntts verband. Die weiteren Schüler Willaerts führen uns ichon immer mehr in die neue Zeit hinüber. Go liegt Claudio Merulos (1533-1604) Bedeutung in den Solostuden, die er für die Orgel schrieb. — Benedigs bedeutsamste Meister aber wurden die beiden Gabrieli. Andrea und Giovanni, die mit der glänzendsten Beherrichung bes alten Stils eine erfolgreiche Tätigkeit auf dem neuen Gebiete ber Instrumentalmusik verbanden.

In den beiden Gabrieli gelangt das Pringip der Farbigkeit zum Siege. Der ältere, Undrea, war als Sproß des altadligen Hauses Canareio (daher auch Andrea del Canareggio) um 1510 in Benedig geboren und wirkte von 1536 bis zu seinem 1586 erfolgten Tode an San Marco. Wenn er in seiner breichörigen Romposition bes 65. Pfalms "deus misereatur nostri" über den gewöhnlichen Chor einen von hoben und unter ihn einen von tiefen Stimmen fest, fo erreicht er damit eine im Grunde eigentlich gang instrumentale Farbigkeit, wie sie erst in allerneuester Zeit wieder von Richard Strauß in seinen 16stimmigen Al capella-Choren angestrebt murbe. Seit 1566 war Andrea Organist an San Marco gewesen, und von hier aus drang fein Ruhm weit über die Grengen feiner Baterftadt, zumal auch nach Deutschland, wo er viele persönliche Beziehungen unterhielt. Aus aller Berren Länder strömten ihm die Schüler gu, die zu der Runstfertigkeit in der Linienführung nun auch die glanzende. Farbigfeit holen wollten. Aber den bedeutenoften derfelben gab doch Benedig felbit. Es war Undreas Reffe Giovanni (geboren 1557,

seit 1585 Organist an San Marco, gestorben am 12. August 1612 oder 1613), der den Gipfelpunkt der venetianischen Schule bedeutet. Bei ihm ist die Mehrchörigkeit zur höchsten Vollendung ausgebildet, und es ist gerade für die venetianische Art bezeichnend, daß die Stimm= führung bei ihm hinter der Beherrschung der Chormasse zurücktritt. Man kann also sagen, daß bei ihm die Farbe über die Zeichnung das übergewicht erlangt. In dieser Beherrschung der Chormasse braucht er allerdings den Vergleich auch mit keinem späteren zu schenen. In seinen großen Werken bauen sich zuweilen vier vierstimmige Chöre zu einem Ganzen auf. In diesen Meistern lebt in gläubigem Gemüte die Vorstellung der singenden Engelschöre. Ihre ganze Musik ist ein einziges "Gloria in excelsis Deo". Diese Herrlichkeit Gottes zu verkünden, zu preisen, werden sie nicht müde: ein Loblied voll trium= phierenden Stolzes, voll seligster Freude. Es ist nicht aufzuzählen, welchen Reichtum an Klangwirkungen dieser Meister durch die Berbindungen der Einzelstimmen der verschiedenen Chore, das abwechselnde Gegeneinanderwirken der ganzen Engelchöre, die Bertei= lung der Stärkegrade erreicht, bis endlich die ganze Masse sich zu einem, alle Welt umfassenden Loblied eint. Und auch das genügt ihm nicht zu dem vollen Ausdruck des Gotteslobes, er nimmt noch als erster die Instrumente hinzu. Hier wird Erfüllung, was der Psalmist in begeisterten Gesichten erschaute, alle Kräfte der Erde vereinigen sich, zu singen dem Herrn ein neues Lied.

Aber alles das ist keineswegs bloß äußerer Glanz, bloß sinnliche Farbenpracht. Wie in den Gemälden Tizians, im Gegensatz zu denen seiner Nachfolger, die höchste Schönheit der Form nur der Ausdruck einer schönen Seele ist, so ist auch bei Giovanni Gabrieli alles mit Empfindung durchfättigt. Er konnte wie sein Dheim von sich fagen: "Mein Streben ist dahin gegangen, überall den wahren Ausdruck der Empfindung deutlich zu machen, wie es die Worte des Gesangs erheischen." Und in dieser Wahrheit des Ausdrucks stand ihm auch die höchste Einfachheit zu Gebote. Man sehe daraufhin sein sechs= stimmiges "Miserere" vom Jahre 1597 an. Das Werk hat nur einen einzigen Sat; durch leichte Modulationseinschnitte wird die Kom= position der Gliederung der Dichtung gerecht. Die Musik ist von höchster Zurückhaltung. Alle dramatischen Akzente, jegliches grelle Licht ist vermieden, nur die gartesten Tone, gang unscheinbare musi= kalische Mittel werden verwendet. Aber welche Fülle des Ausdrucks in ihnen! Durch einen vollen, breiten Aktord hinter einer Paufe

brückt er die gesteigerte Inbrunst aus bei der Bitte "dele iniquitatem"! Wenn er im "quoniam inquitatem ego cognosco" sich seiner Sündshaftigkeit bewußt wird, so sagt er es deutlich durch einen halb verslegenen, halb hinfälligen chromatischen Tongang, und in erschütternder Selbsterkenntnis gesteht er in einfachen, schweren Aktorden "tibi soli peccavi". Dieses Werk ist ein ergreisendes Bußgebet, und es ist ein persönliches Bußgebet.

Darin, und nicht in dem glänzenden Gewande, liegt, wenn man ganz streng sein will, das Unkatholische dieser Kirchenmusik der letten Benetianer. Ihre Musik ist individuell, sie drücken die Gefühle der Liebe zu Gott, der zerknirschten Buße wie der begeisterten Anbetung, den Schmerz um seine oder seiner heiligen Mutter Leiden, den Jubel über ihre Erhöhung ebenso wahr und überzeugend aus wie Palestrina, und sie teilen dieses Gefühl auch der Gemeinde mit. Aber das er= reichen sie durch die Gewalt des Ihrischen Ausdrucks ihres per son= lichen Empfindens. Sie beten ihre eigene Berehrung, sie fünden ihre persönliche Liebe, sie bereuen ihre eigenen Sünden, und sie tun es so ergreifend, daß die Gemeinde sich mit ihnen zu gleichem Gefühl vereinigt. Die dem Katholizismus entsprechende Kirchenmusik aber ist jene, wo die Anbetung, die Reue der Gemeinde selber verkündigt werden. Richt der einzelne soll die Gesamtheit zur Teilung seiner perfönlichen Empfindungen zwingen, er soll vielmehr mit seinem ganzen Wesen in der Gemeinde aufgehen. Jenes ist Subjektivität, personliches Menschentum; dem Wesen der Kirche entspricht Objektivität. Da= durch, daß ihr Gebet allgemein menschlich ist, wächst es über den Einzelnen hinaus, wird es für das Gefühl des Einzelnen zum über-Diese Kirchenmusik findet ihre Ausgestaltung bemenschlichen. zeichnenderweise im Mittelpunkt der katholischen Kirche, in

#### Rom.

Seitdem die Päpste aus Avignon nach Kom zurückgekehrt waren (1378) wurde ihre Kapelle zum Brennpunkt der musikalischen Ent-wicklung, zunächst nicht schöpferisch, sondern empfangend. Schon unter den Avignoner Sängern, die Gregor IX. mit nach Kom gebracht hatte, waren viele Franzosen und Niederländer. Zumal letztere be-haupteten auch in der Folgezeit das künstlerische Übergewicht. Übrigens bewährte Kom auch jetzt seine alte Anziehungskraft. Die be-deutenosten Talente der Zeit wetteiserten, aus seinem Boden zu

arbeiten, während dieser selbst unfruchtbar blieb. Auch fast alle be= deutenden Meister der späteren sogenannten römischen Schule waren feine geborenen Römer, zum Teil sogar nicht einmal Italiener. Aber Rom besitzt eine ungeheure erzieherische Macht. scheidend ist dabei, daß diese niemals auf den Werten der Gegenwart, sondern auf denen der Vergangenheit beruht, auf der Gewalt der überlieferung im Beist der Geschichte und in den Denkmälern der= selben. Rom wird so zum besten Boden für eine flaffische Runft. Indem es der selbstherrlichsten Versönlichkeit eine Riesenfülle historischer Werte gegenüberstellt, dämmt es ganz von selbst die personliche Willfür ein. Hier reift jene künstlerische Sachlichkeit, die keineswegs Rälte oder Akademikertum zu bedeuten braucht, die alles überflüffige, alles Willfürliche ängstlich meidet, die die Notwendigkeit fühlt, daß Inhalt und Form sich völlig decken muffen, daß jener Inhalt von aller Willfür frei etwas allgemein Menschliches sein musse. Raffael in der Malerei, Palestrina in der Musik sind die reinsten Berkör= perungen dieser römischen Runft, in der die Persönlichkeit des Schaffen= den ganz hinter der Schöpfung verschwindet, in der diese aber auch von aller Willfür, allen Nebenfächlichkeiten befreit erscheint.

So beruht denn auch die Arbeit, die die römische Schule für die Kirchenmusik geleistet hat, im wesentlichen darin, daß sie den von den Niederländern überkommenen Stil vereinsachte, ihn seiner krausen Einsfälle, seiner Künsteleien entkleidete. Es tritt dadurch an die Stelle einer verwirrenden Fülle von Einzelheiten eine weite, auf große Wirkung zielende Linienführung, an die Stelle der klugen oder ersklügelten Verstandesarbeit eine hohe Schönheit sinnlichen Wohlklangs.

Mit Sixtus IV. (Papst von 1471—84) beginnt die berühmte Zeit der römischen Kapelle. Sie wird "sixtinische" genannt nach der von diesem Papst 1473 im Vatikan erbauten Kapelle, die zunächst als Aushilse für St. Peter bestimmt war, dessen Umbau sich auf Jahrzehnte hinaus erstreckte. Der bescheidene Kaum ist durch Michel Angelos Gemälde (1508) zum hehrsten Heiligtum der Malerei ershöht worden. In ihm reiste auch die Kirchenmusik zu ihrer erhabensten Gestalt. Die päpstlichen Sänger, 24 an der Zahl, waren erst nur Geistliche; seit Paul III. (1513—34) kamen auch Weltliche hinzu, die später aber zeitweilig wieder weichen mußten. Die Oberstimmen wurden von Knaben gesungen, später von Falsettisten, bis im 17. Jahrhundert auch hier der Unfug des Kastratentums eindrang.

Lange Zeit sah man den Begründer der römischen Schule in

Goudimel, wahrscheinlich infolge einer Verwechslung mit einem Gaudio Mell, der als Lehrer Palestrinas genannt wird. Claude Goudimel (1505 zu Besançon geboren) aber ist wahrscheinlich übershaupt niemals nach Kom gekommen, sondern hat nur in Frankreich (Met und Lyon) gewirkt. Wahrscheinlich trat er selbst zum Hugenottenstum über. Jedenfalls ist er der erste Komponist des französischen Protestantismus, für den er die von Marot und de Bèze übersetzten Psalmen in einem bei aller Kunst doch schlichten Sate bearbeitete. Diese Tat mußte er mit dem Tode büßen. Er siel am 24. August 1572 als eines der ersten Opfer der Bartholomäusnacht in Lyon.

So ist der älteste bedeutende Vertreter der römischen Schule Constanzo Festa, der von 1517-1545 in der papstlichen Rapelle wirkte. Ein vierstimmiges "Tedeum" von ihm wird noch heute bei der Fronleichnamsprozession in der Peterskirche gesungen. Bereits aus dieser Tatsache ergibt sich, daß der Stil der römischen Schule schon in ihren Anfängen den strengen firchlichen Borschriften, wie sie auf dem Konzil von Trient festgelegt wurden, Genüge tat. Im höchsten Mage ist das der Fall in den Werfen von Christofano Morales, einem der zahlreichen Spanier, die den Glanz der römischen Schule vermehrten. In diesem Sevillaner, der von 1540-48 der papst= lichen Kapelle angehörte, verbindet sich tiefe Empfindung und die bei Spaniern nicht seltene mustische Glut kirchlicher Frömmigkeit mit schroffer Gleichgültigkeit wider alle irdische Schönheit, die sich in einer eigentümlich dusteren Formengebung kundgibt. In einem "Requiem" hat er eine geradezu schauerliche Wirkung völligen Erstorbenseins alles Irdischen erreicht, während die berühmte, noch heute gesungene Motette "lamentabatur Jacob" durch eine Aneinanderreihung unverbundener Aktordfolgen voll eines eigentümlichen Rlangreizes ift, der aus einer ganz anderen Welt zu kommen scheint. Er selbst fagte von sich: "Ich verachte alle weltliche, geschweige denn leichtfertige Musik und habe mich nie damit befaßt. Zweck der Musik ist, die Seele in edler und strenger Weise zu bilden, tut sie anderes als Gott ver= herrlichen oder das Andenken großer Männer feiern, so verfehlt sie ihren Zweck gründlich. Was aber soll man von jenen sagen, die die edelste Gottesgabe, die Fähigkeit Musik zu schaffen, zu leichtfertigen und verderblichen Arbeiten migbrauchen! Es find Menschen, deren Undankbarkeit man nur mit Entrustung sehen kann. Rur solcher Musik gegenüber ist die Unklage, sie verweichliche, berechtigt. Wer aber alle Musik, ohne Unterschied, als bedenklich, luxurios, ja als

frivol verschreien will, der kann versichert sein, daß der Fehler nur an ihm, nicht an der Musik als solcher liegt."

Aus den letten Säten erkennen wir, daß schon damals der Meinungsstreit über den Wert der Kirchenmusik, der später so bedeutsam in Valestrinas Leben eingriff, sehr lebhaft geworden war. Wir sehen auch bei den späteren Vertretern der römischen Schule ein immer strengeres Bestreben, die kirchlichen Unsprüche, zumal hinsicht= lich des liturgischen Textes, zu befriedigen. Von diesen Vertretern der römischen Schule nenne ich hier Jakob Arcadelt nur kurz, da seiner noch beim Madrigal zu denken sein wird. Der bedeutendste Vorarbeiter Palestrinas war der Florentiner Giovanni Animuccia (geboren etwa 1500), der von 1550 bis zu seinem 1571 erfolgten Tode als Kapellmeister an der St. Peterskirche wirkte. Animuccia steht auch dadurch neben Palestrina, daß er von der firchlichen Behörde 1568 den Auftrag erhielt, eine größere Zahl von Kompositionen für die papstliche Rapelle zu liefern, die den Bestimmungen des triden= tinischen Konzils entsprächen. Der Komponist konnte diesen Auftrag leicht erfüllen, indem er einfach aus seinen vorhandenen Kompositionen die bestellten drei Messen, 14 Hunnen und vier Motetten auswählte. Er behauptete dabei aber auch sein Recht als Musiker, wenn er in der Vorrede schreibt: "Ich habe den Vorwurf, daß die Figuralmusik die Worte des Ritualtextes unverständlich mache, zu vermeiden gesucht, doch so, daß Runst und Wohlklang dabei nicht zu furz kommen."

Animuccias Name wird auch in Berbindung mit der Kunstgattung des Oratoriums genannt. Doch ist diese Verbindung nur äußerlich, denn was er für die von seinem Freunde Filippo Neri veranstalteten "congregazione del oratorio", aus denen sich später ja das Oratorium entwickelte, schrieb, waren bloß einsache hymnenartige Lobgesänge. Animuccias Nachfolger als Kapellmeister der Peterskirche war Giovanni Pierluigi Sante, genannt da Palestrina, in dem die römische Kirchenmusik ihren Gipsel erreichte.

## Palestrina.

Hier in dem alten Praeneste ist Palestrina 1514 oder 1515 ges boren (Baini, Palestrinas großer Biograph gibt das Jahr 1524 an, Haberl, der Herausgeber seiner Werke, tritt für 1526 ein). Wir sind über seinen Lebensgang nicht genau unterrichtet, die Phantasie ist nur allzu sehr tätig gewesen, ihn mit legendenhaften Zügen zu schmücken. Wir wollen diese hier umso weniger wiederholen, als man

sich sogar über Palestrinas Haupttätigkeit vielfach eine ganz falsche Vorstellung macht. Um 1540 kam Palestrina nach Rom. Schon vier Jahre später erhielt er das Amt des Organisten und Kapellmeisters an der Hauptfirche seiner Baterstadt. Er blieb daselbst bis 1551, wo er als magister puerorum an die Beterskirche nach Rom berufen und noch im gleichen Jahre zu deren Kapellmeister befördert wurde. 1554 erschien Palestrinas erstes Werk, ein Buch vierstimmiger Messen, im Druck; er widmete es dem Papst Julius III., der aus ihnen die überragende Bedeutung des Musikers erkannte und seine Aufnahme in das Sängerkolleg der sixtinischen Kapelle befahl. Wahrscheinlich wollte der Papst erreichen, daß Valestrina, der eigentlich gar keine Stimme hatte, dadurch Muße zum Komponieren bleibe, und darum folgte auch Palestrina, der als verheirateter Mann und Bater mehrerer Söhne wohl wissen mußte, daß er in der durchaus geistlichen Bereinigung einen schweren Stand haben würde, dem Ruf. Er legte also am 13. Fanuar 1555 seine Kapellmeisterstelle nieder und trat in die papstliche Kapelle ein, hatte noch die Freude, daß auch Marzellus II. ihn in seiner Stellung bestätigte, wurde aber schon am 30. Juli 1555 durch Paul IV. in der verletendsten Form aus bem päpstlichen Sängerkolleg ausgestoßen. In diesem Papste war die schrofffte Gegenrichtung gegen die Renaissancepäpste, wie Leo X., zum Siege gelangt. Während jene dadurch, daß sie die vollendetste Runft zum Schmuck der Kirche verwendeten, die Kirche am meisten zu verherrlichen glaubten, sah Paul IV. vor allem die Weltlichkeit dieser Renaissancekunst und verdammte sie. In furchtbarem Ingrimme meinte er, die sixtinische Kapelle sei durch Michel Angelos Gemälde zu einer Badestube, aber nicht zu einem Gotteshause geworden. Gine Reform zu fühlster Strenge und schroffftem Ernste erschien diesem Papste Not= wendigkeit für das firchliche Leben.

Er wäre auch der Mann dazu gewesen, den vereinzelten Stimmen der Kirchenfürsten, die auf Verbannung aller Kunstmusik aus der Kirche hindrängten, Gehör zu geben. Aber auch sein Pontisikat währte nur kurze Zeit, und es kam nicht zum äußersten. Daß eine Resorm auch im Kirchengesang nötig sei, wurde zwar zur allgemeinen Erstenntnis, aber man wollte sie nicht dadurch erreichen, daß man die Kunstmusik aus der Kirche verbannte, sondern dadurch, daß man sie mit den Forderungen des Gottesdienstes in Übereinstimmung brachte, und Palestrina, den jene grausame Verstoßung auf ein schweres Krankenlager niederwarf, war gerade berusen, diese wichtige Ausschlager

gabe für seine Kirche zu erfüllen. Noch im Jahre 1555 war Palestrina zum Kapellmeister an San Giovanni im Lateran ernannt worden. In dieser Stellung schuf er auch seine "Improperien", die bei der ersten Aufsührung im Jahre 1560 einen so außerordentlich tiesen Sindruck machten, daß sie Papst Pius IV. sofort für die päpstliche Kapelle verlangte, in der sie seither alljährlich am Charfreitag aufgeführt werden. In diesem Werke schon offenbart sich die volle Art Palestrinas in ihrer einsachen Größe, in ihrer ganz unweltlichen und doch sich so ties in die Sinne einschmeichelnden Schönheit. Im Jahre darauf übernahm Palestrina die Kapellmeisterstelle in der Kirche S. Maria Maggiore, in der er ein volles Jahrzehnt verblieb, das dadurch für ihn von besonderer Wichtigkeit wurde, daß nunmehr seine offizielle Tätigkeit für die katholische Kirchenmusik begann.

Gerade darüber sind gang verkehrte Auffassungen verbreitet. Die Hauptschuld daran trifft Balestrinas hervorragenden Biographen, den Abbé Baini (1775—1844), der in dem Bestreben, die Erscheinung Palestrinas in möglichst hellem Glanze erstrahlen zu lassen, sie auf einen ganz dunklen Hintergrund stellte. Wir wiffen, daß es nicht mahr ist, wenn Baini von der ganzen vorangehenden Musik schreibt, sie sei nichts gewesen als ein "leeres Geklingel, eine hohle, unnütze Spielerei"; andererseits haben wir nicht verschwiegen, daß auch die kunstvollste Musik der Niederländer keine echte Kirchenmusik war, daß sie vor allem auch gar nicht den liturgischen Anforderungen an eine wirklich kirchliche Behandlung der heiligen Texte entsprach. Und wenn auch viele Kompositionen die Bürde des Gotteshauses achteten, so ist doch klar, daß bei der ganzen Außerlichkeit zahlreicher musi= kalischer Künste, bei der häufigen Benutung weltlicher, ja sogar lasciver Melodien zum Tenor der kontrapunktischen Arbeit, gerade von den fleineren Meistern viel gegen die Heiligkeit des Gottesdienstes ge= fündigt wurde. Diese Migbräuche kamen in den Sitzungen des Tribentiner Konzils zur Sprache, und es mag ja der Fall gewesen sein, daß in der Vorbesprechung, die der 22. Sitzung vom 17. September 1562 voranging, einige Stimmen die ganzliche Ausschließung der mehr= stimmigen Musik und die Beschränkung der Kirchenmusik auf den gregorianischen Choral verlangt haben. Aber dahin kam es nicht, dazu waren die Freunde der musikalischen Kunst doch zu zahlreich. Es wurde vielmehr nur beschlossen "alles Lascive" aus der Kirchenmusik zu verbannen, und es hätte gar nicht der Mahnung des Kaisers Ferdinand I. bedurft, "daß doch die Figuralmusik nicht ausgeschlossen

werden möge, weil sie so oft den Geist der Frommigkeit wecke." Man sprach sich also einerseits gegen die "mollior harmonia" aus, die allzu weichliche, allzu sinnliche Musik, verbot das Zugrundelegen weltlicher Melodien und verlangte andererseits Verständlichkeit der Worte, wobei man darauf hinwies, daß Constanzo Festa und Palestrina in seinen Improperien bereits diese Anforderungen erfüllt hätten. Dann erst, nach Schluß des Konzils, wandte man sich an Palestrina mit der Aufforderung, eine den Forderungen des Konzils entsprechende Messe neu zu schreiben, durch die eben nur der Beweis erbracht werden sollte, daß die Erfüllung dieser Forderungen sich mit echter Kunst wohl vereinigen lasse. Palestrina erbrachte diesen Beweis in glänzenoster Weise, indem er an Stelle der einen drei sechsstimmige Messen vorlegte. Diese selber bedeuten unter sich eine Steigerung: die erste ift in den strengsten, einfachsten Formen gehalten, die zweite bewegte sich bereits freier, die dritte aber, die Palestrina in dankbarer Erinnerung an seinen großen Gönner "Missa papae Marcelli" nannte, zeigte, daß auch bei voller Entfaltung aller fünst= lerischen Errungenschaften die Kirchlichkeit vollauf gewahrt werden könne, wenn der Komponist nur von dem Geiste erfüllt war und aus dem Geiste heraus schuf, den das Werk selber tragen sollte. Diese Messe übte in ihrer wunderbaren Schönheit einen hinreißenden Gin= druck aus, der am besten durch die Worte des Papstes Pius IV. ge= kennzeichnet wird, der ausrief: "Das sind die Harmonien des neuen Gesanges, welche der Apostel Johannes aus dem himmlischen Jerusalem tonen horte und welche uns ein irdischer Johannes jest im irdischen Jerusalem hören läßt!"

Für Palestrina wurde zum Lohn die Ehrenstellung eines Komsponisten der päpstlichen Kapelle geschaffen, und als 1571 Animuccia starb, übernahm Palestrina wiederum das Kapellmeisteramt an St. Beter. Die Absicht des Papstes Sixtus V., Palestrina zum Kapells meister der sixtinischen Kapelle zu machen, scheiterte an dem Widersstande der Sänger, die keinen Laien als Dirigenten dulden wollten. Überhaupt hat auch Palestrina vielsach unter der Mißgunst der Zeit zu leiden gehabt. Er mußte, um nur einigermaßen ein behagliches Auskommen zu sinden, sich zu vielsachen Kebenbeschäftigungen versstehen, und auch das Leben ersparte ihm schwere Schicksläsichläge nicht. Sah er doch außer seinem Weibe auch drei seiner Söhne vor sich ins Grab sinken, während ihm der zurückgebliebene vierte durch seine Lebensssührung schweren Kummer bereitete. Über unermüdet

arbeitete er weiter. Eine tiefe Freude bereitete ihm die Freundschaft mit Filippo Neri, dem "humoristischen Heiligen", wie ihn Goethe nannte, von dem er wohl auch gelernt hat, alle Prüfungen des irdischen Lebens nur als Vorbereitung für ein schöneres Jenseits aufzusassen, das er in gläubigem Sinne durch den erhabenen Gottess dienst seiner Musik sich zu verdienen erstrebte. Am 2. Februar 1594 ist Palestrina in den Armen seines Freundes und Beichtvaters Nerigestorben.

Die Gesamtausgabe der Werke Palestrinas, die von 1862—94 bei Breitkopf und Härtel in Leipzig erschienen ist, umfaßt in ihren 34 Foliobänden alle Gattungen kirchlicher Musik: Messen, Motetten, Lamentationen, Hymnen, Oratorien, Magnisikate, Litaneien; nur wenige Madrigale gehören der weltlichen Musik an, und selbst für diese, so harmlos sie eigentlich sind, mußte Palestrina sich zur Zeit Pauls IV. heftige Vorwürse gefallen lassen.

Palestrina ist, das geht ja aus unserer ganzen Darstellung bervor, nicht in dem Sinne Reformator, wie man das Wort gewöhnlich braucht. Man hat ihn immer wieder mit Raffael verglichen, und man kann auch für seine Stellung in der Musikgeschichte das Wort anwenden, das Goethe von Raffael schrieb: "daß er der langsam und allmählich aufsteigenden Phramide den Gipfel aufsette, über dem, oder neben dem kein anderer stehen mag." Wie Raffael bringt er nirgend= wo etwas ganz neues, wohl aber die Bollendung alles bisherigen. Wie bei Raffael fehlt alles persönliche, erfahren wir nichts vom Seelen= leben, den Rämpfen, und Siegen, Leiden und Freuden des Schöpfers, tropdem Palestrina ja soviel Schweres und Großes erlebt hat. Aber dieses Unpersönliche wird nirgends zur Charakterlosigkeit, denn an die Stelle der einzelnen Person ist die Rirche getreten, und es ist bezeichnend, daß gerade Palestrina so tief in den Choral eindrang, daß gerade er diesen ausschließlich der Kirche gehörigen Gesang so wunderbar in seine Runst zu übernehmen wußte. Es kommt etwas Ewiges, über den Zeiten liegendes in diese Kunft, die, weil sie so gar nichts vom Einzelleben sagt, das immer Geltende des Menschenseins in um so reineren Formen ausspricht. Für uns Heutige, die wir immer das Persönliche in aller Runft suchen, denen die charafteristische Wahrheit über die Schönheit geht, wird dadurch das Verhältnis zu Palestrina erschwert, und wenn uns Michel Angelo mehr bedeutet als Raffael, Beethoven mehr als Mozart, so empfinden wir den Abstand gegenüber der unpersönlichen Runst Valestrinas noch viel schroffer,

weil sie ausschließlich der Kirche angehört und nirgendwo das weltliche Leben einbezieht. Aber wir muffen uns doch zu diesem gewaltigen Gipfel in der Musik hinanfinden. Das fällt dem einzelnen in einsamer Studierstube sehr schwer, es gelingt aber leichter in der Rirche. Hier fühlen wir, zumal wem es vergönnt ist, diese Musik etwa gar in den Riesenhallen St. Peters zu hören, daß sie eins ist mit dem Gottesbienft. Es wird von symbolischer Bedeutung, daß die Sängertribune über dem betenden Bolke steht. Da unten knien Tausende. Seder fündet aus heimlichstem Berzen Gott sein Personlichstes, sein Leid, seine Bitten, seine Liebe, seine Anbetung. Und diese Gebete der Tausende steigen empor, sie einen sich, sie fliegen ineinander: aus tausend einzelnen Bitten wird das Gebet der Gesamtheit, der Rirche. Das kleine Einzelne schwindet, die ganze Welt redet jest zu ihrem Schöpfer. Die Sprache dieser Welt aber ist dieser Gesang Palestrinas, der in so verklärten Klängen zum Himmel emporsteigt, als wolle er die Einheit der kämpsenden und leidenden Kirche mit der triumphierenden im Himmel in seliger Schönheit offenbaren.

### 4. Deutschland.

Die Musik ist niemals internationaler gewesen, als zur Zeit der Herrschaft des Kontrapunkts. Es stimmt das zu der Tatsache, daß diese Musik in der katholischen Kirche großgewachsen war und wie deren Gottesdienst feine nationalen Unterschiede anerkannte. Je mehr das Wesen der Komposition in der kunstreichen Bearbeitung eines Gegebenen und nicht in der selbstichöpferischen Aussprache des Persönlichen lag, um so mehr konnte die internationale Technik auch dort das übergewicht behalten, wo eigentlich bereits die Vorlage einen selbständigen nationalen Charakter hatte. Immerhin ift es klar, daß diese so am ehesten beim weltlichen Liede, wo die allgemeine Berständlichkeit des Textes eine gewisse übereinstimmung erheischte, auf ben Stimmungsgehalt der Bearbeitung Ginfluß gewinnen konnte. Ich habe darauf schon im Abschnitt über das Volkslied (S. 178) hingewiesen, und bei der Besprechung des geistlichen Liedes (S. 184) habe ich dargelegt, wie der evangelische Kirchengesang einerseits solche kunstvoll bearbeiteten Chorale in seinen Gottesdienst aufnahm, daneben aber auch mit Nachdruck das einstimmige Gemeindelied pflegte. Dort wurde auch hervorgehoben, welcher Einfluß dieser einstimmige Bejang mit der ausschließlichen Betonung der Melodie allmählich auch

auf den Kunstsatz ausüben mußte, so daß er hier dem monodischen Gesang auf harmonischer Grundlage vorarbeitete. Ich werde später (VI. Buch 7. Kap.) noch einmal im Zusammenhang auf diese Seite der Entwicklung zu sprechen kommen. Hier habe ich nur noch einiger bedeutender Persönlichkeiten zu denken, die in Deutschland ihre musiskalische Tätigkeit ausübten.

Diese waren freilich nicht alle auch von Geburt Deutsche. So stammte Beinrich Isaac wahrscheinlich aus Flandern, wo er um 1450 geboren sein mag. Doch muß er schon früh nach Deutschland gekommen sein; jedenfalls wurde er in Italien, wo er in den letten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts in Florenz am Sofe der Medici eine angesehene Stellung als Musiker und Diplomat einnahm, Arrigo Tedesco genannt. 1495 trat er dann in die musikalischen Dienste des Raisers Maximilian I., als dessen Hofkomponist er 1517 starb. Ffaac stand in Italien mit den bedeutendsten Meistern der niederländischen Schule in perfönlichem Verkehr; so war er gleichzeitig mit Josquin in Ferrara gewesen. Seine firchlichen Werke, vorwiegend Motetten und Meffen, find denn auch durchaus in niederländischem Stil gehalten, gehören aber hier zu jener Richtung, der einseitige Rünstelei nicht mehr Selbstzweck war. Das Streben nach Einfachheit und Würde geht bei Isaac oft genug so weit, daß er trocken und herbe wird. Seine echte Musikernatur kam aber vor allem in den weltlichen Liedern zur Geltung, bei denen ihm manchmal nicht nur der funstvolle Sat, sondern auch die Erfindung der Melodie zugeschrieben wird. Hier rühmt der alte Forkel, der sonst nicht allzu gut auf ihn zu sprechen ist, von ihm, daß er alle Mitlebenden bei weitem überragte: "Er hat eine Rtarheit des Gesanges, einen so schön und richtig markierten Rhythmus und eine so vollkommen reine und zwanglose Harmonie, daß man glaubt, Werke im gebildeteren Stil des 18. Jahrhunderts zu hören. In dieser Hinsicht hat Isaac einen Ricsensprung über den Geist seines Beitalters hinausgemacht." (Musikgesch. II., 676.) In der Tat wirken seine Volksliedsätze auch noch auf ein heutiges Gemüt mit unverminderter Kraft. Das Wanderlied "Innsbruck, ich muß dich laffen", das schon im Mittelalter geistlich umgedichtet wurde (o Welt, ich muß dich laffen), lebt in feinen Grundzügen noch heute im protestan= tischen Choral "Nun ruhen alle Wälder". Froher ist "Mein Freud allein in aller Welt", und das schalkhafte "Es hat ein Bauer ein Töchterlein" zeugt dafür, daß der Humor sich auch mit musikalischer Gelehrsamkeit sehr wohl verträgt.

In der Folge trat bei den deutschen Tonsetzern die Pflege der Messe gegenüber der der Motette und der Bearbeitung weltlicher Lieder in den hintergrund. Go bei Beinrich Find und Paul Hofheimer. Dieser, 1449 (1459?) im salzburgischen Radstadt ge= boren, kam früh an den Innsbrucker Hof und war seit 1490 bei Maximilian I. Organistenmeister. Er wurde um seiner Runft willen im ganzen Lande geehrt, sogar geadelt und starb 1537 in Salzburg. Sein Ruhm beruhte auf seinem Orgelspiel, doch hat sich von seinen Werken fast nichts erhalten. Unter den Tonmeistern, die der Reformation ihre Dienste liehen, ragt hervor Ludwig Senfl, der, noch vor 1492 in Basel geboren, Meister Jaacs Schüler und 1517 sein Nachfolger als Hoftapellmeister bei Kaiser Max I. wurde. Doch trat er schon 1520 in die Dienste des Herzogs Wilhelm von Bayern, in denen er bis zu seinem 1555 erfolgten Tode verblieb. Senfl wirkte bahnbrechend auf dem Gebiet der Choralmotette, schuf auch Melodien zu Horazischen Oden, gab aber, wie sein Lehrmeister, das Beste in den anmutigen und vielfach den poetischen Stimmungs= gehalt der betreffenden Gedichte getreu wiedergebenden Bearbeitungen von Volksliedern.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wirkten in Deutschsland, dessen Gemüter durch die das Innerste auswühlenden religiösen Kämpse für Musik gut eingestimmt waren, bereits die neuen Kräfte. Man holte sich seine Anregungen zumal im neuerungssüchtigen Benedig und wählte sich da gerade das Neue. Fast alle deutschen Tonsetzer der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts haben, so gut sie in der alten Kontrapunktik Meister waren, ihre Bedeutung als Bahnbrecher für die neue Kunst, zumal die Instrumentalmusik. Sie gehören somit auch in einen anderen Zusammenhang.

Dagegen ist hier noch zu betrachten der bedeutendste Zeitgenosse Palestrinas, der lette große Komponist, den die Niederlande hervorsbrachten, dessen ganze Wirksamkeit aber auch bereits außerhalb der eigentlichen niederländischen Kreise liegt. Ja, man kann Drlandus Lasundus Lasundus für die deutsche Musik in Anspruch nehmen, könnte seinen Namen jedenfalls nicht aus ihrer Entwicklung streichen. Drelandus Lassus, den die Italiener Orlando di Lasso nannten, war wahrscheinlich als Koland Delattre 1532 zu Mons im Hennegau geboren. Er soll seinen Namen geändert haben, als sein Bater durch ein schimpfliches Verbrechen ihn entehrt hatte. Doch mag das ebenso gut Sage sein, wie die Mehrzahl der kleinen romantischen Jüge, mit

der die Legende das allerdings sehr bewegte Leben dieses "Fürsten ber Musik" ausgeschmückt hat. Er war Chorknabe an der Nikolaus= firche seiner Baterstadt, wurde aber seiner schönen Stimme wegen mehrmals geraubt. Diese etwas gewaltsame Außerung der Musikbegeisterung war zu jener Zeit keine Seltenheit. Der zwölfjährige Knabe wurde von Ferdinand von Gonzaga nach Sizilien mitgenommen, später kam er nach Mailand, wo er etwa 1548 weilte. 21jährig war er in Rom, wo er die Kapellmeisterstelle am Lateran bekleidet haben soll. Doch auch hier hielt es ihn nicht lange, er bereiste Frankreich und England, und ließ sich dann 1555 in Antwerpen nieder. Schon im Jahre darauf wurde Lassus nach München berufen, wo er von nun an bis zu seinem Tode weilte. Erst nur einfaches Mitglied der Kapelle, wurde er schon 1562 ihr Leiter und behielt bis zu seinem 1594 erfolgten Tode diese Stellung bei, wenn auch in den letten Jahren seines Lebens nur durch die Not gezwungen; denn eine schwere Melancholie hatte sich infolge der Überanstrengung auf seinen Beist gesenkt und seine sonst so unerschöpfliche Schaffenskraft geschwächt.

Schon aus dieser kurzen Lebensskigze sehen wir, daß dieser Mann eine starke Persönlichkeit gewesen sein muß, den es in den gewohnten Bahnen des damals im allgemeinen recht seßhaften Lebens nicht duldete. Er hat die Welt durchreist und hat sich überall genau umgesehen, sich überall mit dem Charakter der betreffenden Bölker vertraut ge= macht. Das tritt in seinen weltlichen Kompositionen, die fast den dritten Teil seines ungeheuren Gesamtwerkes ausmachen, deutlich hervor. Wohl erkennt man überall, daß das Fundament seiner Kunst niederländisch ist, aber im Bau selber bewahrt er sich Freiheit. Er hat den Benetianern die Kunst der Farbe abgeschaut und weiß seine italienischen Madrigale und Vilanellen reich damit zu schmücken. Ebenso glücklich hat er die feine Rhythmik der französischen Chansons erkannt und hat den Charafter des deutschen Liedes getroffen, wie feiner vor ihm. Seine Kirchenmusik dagegen ist ganz stilgerecht, von diesen nationalen Beimischungen völlig frei. Allerdings band er sich auch hier durchaus nicht an einen gegebenen cantus firmus, sondern benutte, zumal für seine Motetten, die durch die Madrigalkomposition gebotene Freiheit der eigenen Erfindung. Aber selbst dort, wo er, wie in einigen Sätzen seiner wunderbaren Magnifikate, weltliche Melodien zur Grundlage nahm, erfüllt fein Schaffen auch die strengsten Ansprüche der Liturgisten. Er steht auch in dieser Hinsicht durchaus ebenbürtig neben Palestrina, wenn er auch keineswegs deffen abgeklärte

Schönheit besitt, sondern erdenschwerer ift, dafür aber auch wuchtiger und menschlicher, weil mehr im Rampfe stehend. Orlandus Lassus ist vielleicht der fruchtbarste Komponist aller Zeiten. Die vorzügliche Münchener Kapelle — sie war die größte ihrer Zeit und zählte 90 Musiker — regte ihn immer wieder zu neuen Versuchen an. An 2000 Werke hat er geschrieben. Darunter 50 Messen, 600 Motetten, etwa 100 Magnifikate, Lamentationen, Bufpsalmen und eine Ungahl von Madrigalen und Liedern. Sein Ruhm war jo groß, daß er sich zu jener Volkstümlichkeit steigerte, die zu ihrem Ausdruck der Legende bedarf. So glaubte man, daß eine seiner Motetten, "gustate et videte", die Kraft habe, die Sonne aus den Wolken hervorzulocken, und bezeichnend ist, daß man auch verbreitete, Lassus habe seine Bufpfalmen geschrieben, um das durch das Verbrechen der Bartholomäusnacht belastete Gewissen Karls IX. zu beruhigen. Das trifft nicht zu. Diese Bußpsalmen sind bereits 1565 geschrieben worden, also sieben Jahre vor jener grauenvollen Betätigung religiösen Wahnfinns. Darin aber hat die Legende recht, daß dieses Wunderwerk wohl imstande gewesen wäre, einem zerrissenen Gemüt die Ruhe wieder= zubringen; denn darin beruht gerade der unwiderstehliche Reiz dieser Komposition, daß die Buße hier weniger Zerknirschung und Berzweiflung ist, als ein vom Vertrauen auf die unendliche Barmherzigfeit Gottes gestärktes Bekenntnis. Dieser Büger weiß, dag ihm Unade zuteil werden wird, weil er den Gott, den er aus Schwäche beleidigt hat, liebt. Auch vom rein fünstlerischen Standpunkt aus steht dieses Werk in der allerersten Reihe der Meisterwerke des kontrapunktischen Stils. Von aller Künstelei frei, sogar verhältnismäßig einfach in ber Auswahl der Mittel, ist es voll erlesenster Kunft. Im Gegensatz zu manchem Werke der älteren Niederländer beruht die tiefste Wirkung dieser Säte auf einer wunderbaren Maghaltung, ja Sparsamkeit mit ben Ausdrucksmitteln, die fo für eine kaum aufzugählende Fülle von Steigerungen aller Art, die die Phantasie des Hörers stets von neuem anregen, ausreichen. Dabei werden dann die fühnsten harmonischen Schritte mit lächelnder Sicherheit, wie etwas Selbstverständliches, ge= tan; und sie wirken auch in dieser Art, als aus innerlicher Notwendigkeit hervorgegangen, weil sie durchaus dem Wechsel der Stimmungen des Textes entsprechen. Diese Bufpsalmen sind das berühmteste Werk bes Lassus, aber in der Fülle sciner Schöpfungen findet sich genug, was auf der gleichen Sobe steht. Auch von seinen Werken sollten im heutigen Konzertsaal eine größere Zahl erklingen, denn sie sind von

unverwüstlicher Lebensfraft und können heute noch bestätigen, was die Zeitgenossen von dem großen Meister rühmten: "hic ille est Lassus, lassum qui recreat orbem," "das ist jener Müde, der die müde Welt erquickt".

#### 5. Das Madrigal.

Auch die weltliche Gesellschaft des 15. und 16. Jahrhunderts hatte ihre Kunstmusik. Diese war, wie die Musik des ganzen Zeitsalters, Gesang, aber da das einstimmige begleitete Lied, das uns heute als die natürlichste Betätigung des privaten Musiklebens ersicheint, noch nicht bekannt war, Chorgesang. Es sehlt also dieser Zeit das Seitenstück zu der Instrumentals und Gesangsmusik, der wir heute im Hause begegnen. Dagegen kann man diesen Chorgesang als eine Art vokaler Kammermusik ansehen; ihr und nicht etwa dem heutigen Chorlied entspricht dieses mehrstimmige Kunstlied des späteren Mittelalters.

Wie in Deutschland zu diesem Zwecke Volkslieder zu kontrapunktischen Kunstsägen bearbeitet wurden, ist im vorangehenden Abschnitt und beim Volkslied (IV. Buch, 2. Kap., 4) dargelegt worden. Eigenartiger innerhalb der zeitgenössischen Musik und bedeutsamer für die Entwicklung wurde der weltliche Chorgesang in der in Italien entwickelten Form des Madrigals.

Im Madrigal vereinigt sich der musikalische Beist des Bolks= liedes mit der Kunstpoesie. Auch Italien hatte natürlich sein Bolkslied. Da war die Frottole, für die man am besten die Übersetzung unserer deutschen Meister des 16. Jahrhunderts "Gassenhawerlin" beibehält. Denn das waren sie, wenn auch nicht im gemeinen Sinne, den die Bezeichnung heute hat. Der Name hängt wohl mit Frotta d. i. Schwarm, Haufen zusammen, bedeutet also das Lied der Masse. Man hat ihn fälschlich auch mit Frutto zusammengebracht, und die Bezeichnung "Früchtchen" auf den meist recht losen Inhalt dieser scharf zugespitten Schnaderhüpfl bezogen. Etwas höher standen die Vilanellen, Dorf- oder Bauernlieder, wenngleich auch sie noch derb genug waren. Sie, wie die Tang-, Schiffer-, Mai- und Mastenlieder, wie andere Gattungen des italienischen Volksliedes benannt werden, wurden ähnlich wie die deutschen Volkslieder auch zu Tenören für mehrstimmige Bearbeitungen benutt. Da es aber hier auf Berständ= lichkeit des meist recht witigen Textes ankam, so bewegte sich der

Kontrapunkt in den einfachsten Formen, wie sie z. B. die neun Bücher derartiger "Frottoles" zeigen, die Petrucci 1504—1508 im Druck herausgab.

Gegenüber diesen derbsinnlichen Volksliedern haben wir im Madrigal das fein erotische Runstgedicht. Es ist eine Urt Seitenstück zum Sonett, besteht aus vier bis sechzehn durch den Reim kunstvoll in einander verschlungenen Zeilen und singt vom cor gentile, dem von edler Liebe erfüllten Herzen. Wahrscheinlich hängt der Name mit mandra, die Berde, zusammen und bedeutet demnach Schäferlied. Früh war es aus der Provence nach Italien gekommen. Tasso und Petrarka waren Meister in diesen kleinen Gedichten. In musikalischer Hinsicht erhielt es den Charafter, in dem es die Welt eroberte, in Benedig. So weist also auch diese Betätigung schöner Weltlichkeit nach der Lagunenstadt. Willaert erwarb sich große Verdienste um die Gattung, wenn es auch bereits vor ihm mehrstimmige Madrigale gab, wie die älteste auf uns gekommene Sammlung von 1533 beweist. Bum entscheidenden Erfolg verhalf dem Madrigal ein anderer Nieder= länder Jakob Arkadelt, der seit 1536 in Italien wirkte und von 1540 ab ein Jahrzehnt Singmeister der capella Giulia in Rom war. Unter seinen Kompositionen nehmen die Madrigale, die er seit 1539 in mehreren Büchern veröffentlichte, den erften Plat ein. Von nun an erschienen Tausende solcher Lieder, in denen sich fast alle Tonsetzer der Zeit betätigten. Um berühmtesten wurde in Stalien Luca Marenzio (etwa 1560-1599), den seine Zeitgenossen als il piu dolce eigno, den allersüßesten Schwan feierten. Er hat von 1580 ab eine Unzahl von Madrigalen veröffentlicht, deren außerordentlicher Erfolg auch uns begreiflich erscheint. Denn er war eine echte Lyriker= natur, und wenn es wahr ist, daß sein früher Tod durch das Herze= leid über die Unmöglichkeit seiner Verbindung mit der Geliebten ver= ursacht wurde, so hätten wir in seinen suß schwärmerischen, etwas sentimental angehauchten Weisen den getreuen Widerhall des eigenen Erlebens. Noch fühner, als er in der zielbewußten Berwendung der Chromatik war Gesualdo, der Fürst von Benosa (1560—1614).

Die Blütezeit des Madrigals hielt noch im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts an. Dann mußte es allmählich vor dem einstimmigen Lied und vor neuen Formen der Kammermusik weichen. Nur in England bewahrte es seine Beliebtheit. Zwar wirkten auch hier die bedeutendsten Meister der Gattung Thomas Tallis († 1585), William Byrd (1543—1623), Thomas Morley (1557—1602) und

John Dowland (1562—1626) am Ausgang des musikalischen Mittelsalters, aber dank der 1741 gegründeten "Madrigal Society" in London wird der Madrigalgesang bis heute gepflegt.

Die kaum übersehbare Zahl der Madrigalkompositionen erklärt sich natürlich nicht bloß aus der starken Nachfrage, ist vielmehr ein Zeichen des Wachsens echt musikalischen Empfindens. Denn hier wurde der Tonse zum Tonsinder. Und darin liegt die Bedeutung des Madrigalstils innerhalb der kontrapunktischen Musik. Der Tenor war hier nicht gegeben, sondern war die eigene Erfindung des Komponisten, dem sowohl der Text wie die Melodie wichtig war. Deshalb strebte er einerseits nach charakteristischer Bertonung des Textes — man versiel dabei gelegentlich ins Maßlose einer kleinlichen Tonpmalerei — andererseits ist die kontrapunktische Stimmführung klarer und durchsichtiger. Auch wo sie sehr kunstvoll ist, wird die Kunstpertigkeit nie Selbstzweck. Bisweilen tritt die Melodie schon ganz deutlich aus den übrigen Singstimmen hervor.

Wichtiger noch wurde das Madrigal für die weitere Entwicklung der Musik. Um die Melodie noch deutlicher hervortreten zu lassen, ließ man sie allein singen, während die anderen Stimmen von Instrumenten ausgeführt wurden. Ja man übertrug alle Begleitstimmen auf ein Instrument, Laute oder Klavier, und hatte so wenigstens äußerlich den einstimmigen Gesang mit Begleitung, als dessen Andahner das Madrigal erscheint. Außerdem wurden auch zahlreiche Madrigale aneinandergereiht und einzelne mit Begleitung der Instrumente, andere als Chöre vorgetragen. Diese Gestalt bereitete lange vor 1600 die Oper vor.

So wirken hier im alten Formengewande schon die musikalischen Kräfte der neuen Zeit, der wir uns nun zuwenden.



Dritter Teil.

Die Neuzeit.





# Der neue Geist der Musik.

Im Jahre 1514 stach unser Albrecht Dürer zwei Blätter, denen selbst im Bunderbuche seiner Verke ein besonderer Platz zukommt: "Melancholie" heißt das eine, das Gegenstück dazu "Hieronhmus im Gehäus".

Müde sitt eine Frau; abgehett wie der atemlose Windhund zu ihren Füßen, sind ihre Gedanken vom Forschen und Grübeln. Dennoch bleibt die Ruhe ihrem Geiste versagt. Kingsum ein Gewirr von Instrumenten und Werkzeugen aller Wissenschaften und Künste. Das rechnet und wägt und mißt und bohrt und sindet trothem nicht das Gesuchte. Da huscht dann die Fledermaus "Melencolia" mit gespenstischer Lautlosigkeit ins Zimmer und verdüstert den Blick, daß er den Sonnenschein nicht sieht, der Land und Meer überglänzt, sondern nur das schauerliche Nordlicht und den unheilkündenden Kometen. Friedlose Trauer, freudlose Unrast ist alles.

Wie anders das zweite Bild. Der liebe Tag lacht sonnig durch die Butenscheiben und spielt im braunen Getäfel der traulichen Stube. Wie lieb es hier ist, so sauber und sein; ein jegliches Ding hat sein Plätchen, und alles ist so schmuck und behaglich. Da wird selbst der sonst so grimmige Löwe friedlich und streckt sich wie eine schnurrende Kate neben den Hausspitz. Und erst der Mann, der am Pult sitzt und schreibt, — wie der Friede lacht, nein lächelt, auf seinem Antlitz! Aber der Totenkopf dort auf dem Fenstergesims? — Nun, die Sonne spielt auf seiner glatten Fläche. Wie sollte er auch schrecken? Bedeutet er das Ende des irdischen Lebens, so kündet er doch auch den Ansang der himmlischen Seligkeit.

Dürer soll nach des Kunsthistorikers Anton Springer Meinung die Anregung von des Erasmus, "Lob der Narrheit" gewonnen haben, jenem Buche, das die Glückseligkeit des Weltentrückten preist, aber die Narrheit der Denker verspottet, die da ungewiß streben nach Erkenntnis. Die Anregung? — es mag sein, so wie Goethe die Anregung zur Faustschtung aus dem Volksbuche gewann. Ihr vergleichbar steht Dürers "Melancholie" in der deutschen Kunst; da ist nichts von Spott, son»

das Idhil seiert, wenn er auch zeigt, wie man behaglich und friedfertig sein könne dem Bibelwort gemäß, das Seligkeit denen verheißt, die einfältigen Herzens sind, — so scheidet ihn doch ein riesiger Abgrund vom niederländischen Satiriker, der in dieser Genügsamkeit das einzige Heil sah. Er spottet nicht des Forschertriebes, vielmehr lautet auch sein Endwort: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen." Das Weib in seinem Bilde, diese Verkörperung des nach Erkenntnis ringenden Menschengeistes, trägt einen Kranz. Und während sie noch müde und fast verzagend vor der Melancholie, die ihren ins weite strebenden Blicken erscheint, das Haupt in die Handstützt, entsprießt dem Kranze neues Grün. Nicht umsonst forschest du, Menschengeist. Aus den Wunden deiner gemarterten Seele erblühen Blumen, Licht und Schönheit aus dem Dunkel der Trauer, die dich umsing!

Aber Albrecht Dürer hat beide Blätter gleichzeitig gezeichnet, als wollte er sagen: Selig der, der beides vereint, der sich aus dem bösen Drang der Welt zurückzuziehen versteht in den stillen Frieden seines Gehäuses! — Wenn dir aber die "Pflicht" dieses Mönchtum in der Welt nicht gestattet, wenn dich die Schuldigkeit gegen dich und die Mitmenschen immer wieder hinausdrängt in den Kamps, der dich auch in der stillen Kammer nicht ruhen läßt, — dreimal gepriesen die Himmelsgabe, die dann als Trost uns gegeben ist: die Musik. "Nur sie spricht die Seele aus" (Schiller) und sie vermag so herrlich zu trösten, "weil sie alse Regungen unseres innersten Wesens wiedergibt, aber ganz ohne die Wirklichkeit und fern von ihrer Qual." (Schopenhauer).

So ist die Musik das schönste Reis, das dem Dornenkranz entsprießt, den die Melancholie dem Menschen aufs Haupt drückt. Und darum vermochte die Musik zu ihrer vollen Krast sich erst zu entsentwickeln, als die Menschheit in Zweisel und Unrast kam, weil sie nach vorher unersorschten Höhen strebte, in bisher ungeahnte Tiesen drang. Da bedurfte dann der Mensch der Erlösung von seinen Qualen; er sand sie in der Musik, die dadurch allerdings zu etwas anderem wurde, als sie vorher gewesen war. Die Geschichte der neuen Musik, der Musik wie wir sie überhaupt begreisen, beginnt mit der Zeit, wo sie zur Seelensprache des Einzelmenschen, die n, wo sie für diesen zu einem Lebenswerte wird. Die beiden Bilder Dürers sind die Gestaltung eines jener seelischen Probleme, die wir so leicht als "ewige"

zu bezeichnen uns gewöhnen. Es ist wohl möglich, daß es der Menschheit nicht mehr verloren gehen wird; sicher aber ist es nicht immer vorhanden gewesen. Vielmehr war es noch zu Dürers Zeit so neu, daß ein Erasmus es noch nicht begriff, sondern nur von außen sah, während Dürers tiesdringender Geist im Gegenteil es weit tieser faßte, als es bislang der Menschheit zum Bewußtsein gekommen war. Diese "Melancholie" und damit als ihr Gegenmittel diese "Häuslichkeit", wie sie Dürers Blätter zeigen, wor in die Menschheit gekommen in der Zeit der

#### Renaissance.

Wenn wir unter Renaissance nur der Wortbedeutung gemäß die Wiedergeburt des klassischen Altertums und die dadurch bewirkte Neubelebung des Kunstschaffens verständen, so könnten wir uns in der Musikgeschichte darauf beschränken zu sagen, daß ein Migverständnis ber antiken Musik zur Entdeckung der Kunstgattung "Oper" führte. Aber daß die Antike im 15. und 13. Jahrhundert auf die Menschen so ganz anders wirkte, als auf das Mittelalter, dessen ganze Kultur doch auch auf der lateinischen beruhte, war bereits eine Folge jener Erregung und Erleuchtung bes Menschengeistes, die bei Ginzelnen ichon im Mittelalter sich beobachten läßt, die aber erst jett der größeren Mensch= heit die Sehnsucht nach freier Bewegung und ungehemmter Betätigung eingab. Der Engländer Walter Pater, der feinste Nachempfinder der Renaissancekunft, versteht unter Renaissance "den Sammelnamen einer vielseitigen und doch einheitlichen Gesamtbewegung, in der die Liebe für die Dinge des Geisteslebens und der Einbildungskraft um ihrer felbst willen fühlbar wird, die Sehnsucht nach einer freieren und anmutigeren Lebensauffassung, welche alle diejenigen, die von ihr er= griffen sind, antreibt, ein Mittel geistigen Genuffes nach dem andern aufzuspüren, und zwar keineswegs allein zur Aufdeckung alter, verlorener oder vergessener Quellen dieses Genusses, sondern zur Ent= bedung frischer Brunnen, neuer Erfahrungen, dichterischer Bor= stellungen und fünstlerischer Formen." ("Die Renaissance", deutsch von Schölermann. Lpz. S. 12.)

Nun der frischeste und ergiebigste aller Brunnen, die durch die Renaissance entdeckt wurden, war die Musik. Durch die Renaissance als Neugeburt eines freien, des individualistischen Menschensgeistes. Denn nur in der Musik fand dieser neue Menschengeist eine durchaus nur ihm gemäße neue, von jeglichem älteren Vorbilde unabs

hängige Aussprache. Während darum in der Geschichte der anderen Rünste die Renaissance nur eine, wenn auch sehr glänzende Periode ist, die nachher von anderen abgelöst und mehr oder weniger überwunden wurde, bedeutet sie für die Musik den Urquell des neuen Lebens, aus dem wir bis auf den heutigen Tag schöpfen. Die Musik hat seither eine riesige Entwicklung durchgemacht, wie keine andere Runft. Aber die innerste Natur, die lette Absicht des musikalischen Schaffens ist seit den Tagen der Renaissance bis zum heutigen Tag dieselbe ge= blieben: Aussprache des seelischen Lebens des Einzelnen. "Des Einzelnen", darauf liegt der Nachdruck, darin beruht das Neue. Das Mittelalter hatte gegenüber der Antike das Recht des Seelischen erkannt, ja es so einseitig betont, daß darüber das Recht bes Körpers verkannt wurde. Bielleicht liegt hier der Grund dafür, daß man sich nicht um die Einzelseele kummerte, daß nur ein allgemeiner, der Gesamtheit eigener Seelengehalt anerkannt wurde. Jest wurde es anders. In der Renaissance wird, nach Jakob Burdhardts Wort "der Mensch entdeckt", er wird "geistiges Individuum und erkennt sich als solches". Diese

## Befreiung der Individualität

ist der Kernpunkt der ganzen Renaissancebewegung. Sie ist die Borbedingung der Musik, wie wir sie verstehen. Darum mussen wir wenigstens in kurzen Zügen die Kräfte schildern, die zu dieser Be= freiung führten. Nur ein Vorspiel der Renaissance ist der Sumanis= mus, den man so oft mit jener verwechselt. Denn der humanismus strebt keineswegs banach, in die antike Weltanschauung einzudringen, und mit ihrer Silfe zu einer neuen Auffassung des eigenen Lebens zu gelangen. Der Humanismus hat nur wissenschaftlichen, beinahe nur philologischen, nicht aber philosophischen Charakter. Die Schriftsteller der Alten wollte man kennen lernen und versuchen, aus ihnen Anregungen mehr formal-ästhetischer Art zu gewinnen: Behandlung der Rede, der Metrif, der Sprache überhaupt. Wir haben früher (V. Buch, 3. Kap. 2. Abschn.) von der Einwirkung dieser humanistischen Bestrebungen auf die Musik erfahren. Die höhere Ginschätzung des Wortes, gute Deklamation und sinngemäße Vertonung bes Textes waren die Ergebnisse. Wie hier der humanismus den Bünschen der streng kirchlichen Liturgen entgegenkam, so war er über= haupt nicht firchenfeindlich, und seste sich auch keineswegs in bewußten Gegensat zur Weltanschauung, sendern nur zur Runft des Mittelalters.

Freilich so ganz ohne Wirkung konnten Geist und Inhalt ber Schriften, mit denen man sich so liebevoll beschäftigte, doch nicht immer bleiben. Schon in Boccaccios Umgebung wurden Bedenken laut, ob diese emfige Beschäftigung mit den heidnischen Schriftstellern auch zu den Pflichten eines Christen in Einklang stehe. Und wenn auch Petrarca die Zweifel durch den Hinweis auf den Nuten, den die Rirchenväter aus der antiken Literatur gezogen hatten, beschwichtigte, - das bloße Vorhandensein des Zweifels zeugt dafür, daß der Beift, mit dem man jest an die Alten herantrat, nicht mehr derselbe war, ber den mittelalterlichen Mönch bei seinem Studium des Aristoteles oder Vergils beseelt hatte. Diese Wandlung des Geistes mar keineswegs ein Werk bes Humanismus, sondern fog seine Kräfte aus vielen neuen Erscheinungen des Lebens. Diese haben den ganzen Umschwung herbeigeführt, und erst in dem Maße, wie dieser Wandel geschah, vermochten auch die antiken Schriftsteller mit ihrer diesem Wandel vielfach entgegenkommenden Weltanschauung im Geiste ber Renaissance zu wirken.

Bu diefer Wandlung aber trugen viele Ereignisse und Berhältnisse bei, die hier nicht alle aufgezählt werden können. Es war, als ob im Mittelalter wie in einer langen Ruhezeit alle Kräfte angesammelt worden seien, um nun sich mit nie geahntem Erfolge betätigen zu können. Nie wieder sind der Menschheit in einem so kurzen Zeitraum so viele folgenreiche Erfindungen zuteil geworden, wie damals. Durch den Kompaß wurde nach Herders Worten den Europäern die Welt gegeben. Die Brillengläser und Mifrostope ermöglichten eine genaue Betrachtung von Dingen, die man vorher kaum zu sehen vermochte. Die Erfindung des Schiefpulvers und die Entwicklung der Sandfeuerwaffen griff tief in die altgewohnte Gesellschaftsordnung ein. Das Kriegsvolf und damit die ganze Gefellschaft wurde umgewandelt, verwandelt auch das Ideal der Tapferkeit, indem an die Stelle bes mittelalterlichen Haubegens der geistig bedeutende Stratege trat. Dann folgten sich rasch die für die Entwicklung geistigen Lebens gar nicht hoch genug einzuschätenden Erfindungen des Holzschnitts, des Rupfer= stichs und der Buchdruckerkunft. Und derselbe Menschengeist, der nun die Uhren erklügelte, er fand auch für das Gebiet des praktischen Lebens wichtige Erleichterungen. Jett brauchte man Metallbrähte nicht mehr mühselig zu schmieden oder mit Aufbietung förperlicher Rräfte zu ziehen. Man erfand es, die Natur sich dienstbar zu machen und die Muskelkraft durch die Wasserkraft zu ersetzen. Die Erfindung des

Cisengusses solgte, in Hochöfen wurde das Roheisen gewonnen, es entwickelte sich schon jetzt eine Industrie, die in manchen Fällen den Vergleich mit modernen Großbetrieben nicht zu scheuen braucht.

Zu diesen Eroberungen im Bereiche der geistigen Welt kamen nun die überraschenden Ent deckungsfahrten. Größer als die kühnsten Märchenträume der Vergangenheit, erwies sich die Wirklichkeit. Und diese Entdeckungen folgten sich so rasch, daß es nur weniger Jahrzehnte bedurfte, bis im Reiche eines Karl V. die Sonne nicht mehr unterging.

"Jeder Tag," schreibt ein Zeitgenosse jener Tage, "bringt uns neue Wunder aus der neuen Welt!" Ja, jeder Tag brachte für die Menschen eine neue Bereicherung ihres Wissens. Das muß wie be= rauschend auf die Menschheit gewirkt haben. Wo man früher tastete, wußte man nun Bescheid; wo man früher kaum zu ahnen wagte, hatte man jett eine unendlich reiche Gewißheit. Waren nicht die verwegensten Pläne verwirklicht worden, hatten sich nicht die fühnsten Denkerträume als wahr erwiesen?! Was konnte es nun noch geben, das der menschliche Geist nicht zu erringen vermochte? Ein gewaltiges Selbstbewußtsein des Geistes, wie es die frühere Zeit nicht gekannt hatte, mußte jest in die Welt kommen. Diefer Beift ließ sich feine Schranken setzen, teine Fesseln anlegen. Die verwegensten Conquistadoren Spaniens waren feine unternehmungslustigeren Abenteurer, als manche Denker und Künstler, die sich kühn in die dunkelsten Gebiete der Forschung stürzten. Man denke an einen Mann, wie Leonardo da Vinci, vor dessen Schriften wir heute noch staunend stehen, wie er Gedankenreihen baute, die man erst Jahrhunderte später auszusprechen wagte, wie er Erfindungen erdachte, die erst manche Menschenalter später verwirklicht wurden, wie er Probleme erwog, an deren Lösung wir heute noch arbeiten.

Dieser Geist kam vor allem auch den Wissenschaften, besonders denen von der Natur zugute. Jest erobert man sich das Recht der Anatomie. Für Menschen-, Tier- und Pflanzenkunde ermöglichten die Entdeckungen fremder Weltteile das Lebenselement der Vergleichung. Die Geographie, die Mathematik, die Astronomie wurden zu etwas völlig Neuem. So gelangte man schnell zum Gipfel eines völlig neuen Weltschaften. Nikolaus Kopernikus baute aus den Stückwerken alter Lehrmeinungen, vereinzelter Hypothesen sein kühnes Gebäude. "Unter allen Entdeckungen und Überzeugungen," sagt Goethe in der Geschichte der Farbenlehre, "möchte nichts eine größere Wirkung auf den menschlichen Geist hervorgebracht haben,

als die Lehre des Kopernikus. Kaum war die Welt als rund erkannt und in sich selbst abgeschlossen, so sollte sie auf das ungeheure Bor= recht Verzicht tun, der Mittelpunkt des Weltalls zu sein. Bielleicht ist noch nie eine größere Forderung an die Menschheit geschehen." Und noch an ein zweites Wort Goethes wollen wir uns hier erinnern: "Je mehrere und vorzüglichere Menschen sich mit den köstlichen über= lieferten Resten des Altertums beschäftigen mochten, desto energischer zeigte sich jene Funktion des Verstandes, die wir wohl die höchste nennen dürfen, die Rritik nämlich, das Absondern des Echten vom Unechten." Diese Kritik konnte nirgendwo Halt machen. Sie ver= schonte nicht die verehrten Alten, sie scheute nicht vor der heiligen Lehre der Kirche. Die Reformation zerriß die bisherige Einheit mit ganz anderer Gewalt, als frühere Sekten, weil sie auf diesem neuen Geiste der Kritik beruhte. Diese gebot, jedes Einzelne auf seine Wahr= heit zu untersuchen. Die Kritik führte zur Befreiung von jeglicher Autorität. Der Mensch erkannte, daß er ausschließlich auf sich selbst angewiesen sei.

Alle diese Strömungen mündeten so in der Entdekung des Menschen, der einzelnen, eigenberechtigten Individualität. Das Mittelalter hatte nichts vom Individuum und seinen besonderen Rechten und Ansprüchen gewußt. Durch Gilde, Gemeinde, Stand, Staat, Kirche, der er angehörte, wurde der Einzelne bis in sein Privatleben, seine Gedanken beherrscht. Jedes Ideal war ständisch, nicht persönlich. Nun hebt die Renaissanze den Einzelnen aus der Masse heraus, läßt ihn auf eigenen Füßen stehen, gibt ihm sein eigenes persönliches Recht, seine Lebensanschauung, sein persönliches Berantwortungsgefühl. Keine Zebensanschauung, sein persönliches Berantwortungsgefühl. Keine Jeit hat wieder diese ungeheure Zahl von Charakterköpsen, von scharf umrissenen Individualitäten aufzusweisen, wie das 15. und 16. Jahrhundert. Denn spätere Zeiten ersichteten wieder neue Schranken und unisormierten wieder, wo die Renaissance nach möglichster Pflege gerade der Sonderart gestrebt hatte.

Gewiß, es war nicht immer eine Befreiung des Individuums, oft muß man eher von einer Entsesselung reden. Auch die Bestie im Menschen riß sich los und wütete um so wilder, als man ihr kaum entgegen zu treten wagte. Aber wir dürfen nicht zu lange auf diese Rehrseite sehen. Das Gesamtbild dieser Zeit zeigt ein so wundersiames Walten der mannigsachsten Kräfte, daß der Kulturhistoriker nur mit Mühe der Versuchung widersteht, ihr Wirken bis ins einzelne

zu verfolgen. Aber ich muß es mir versagen, der Raum erheischt Beschränkung. Wir haben noch zu fragen: Wo sind hier die Kräfte, die die Entfaltung der Musik begünstigten?

Die Befreiung des Individuums ist auch hier die wichtigste und stärkste. Bisher hatte die Musik nur die Empfindungen der Gesamt= heit verkündet, jett wollte der Eingelne sein Seelenleben aussprechen. Die Musik bedurfte dazu einer unendlich mannigfaltigeren, einer persönlichen Sprache, die erst geschaffen werden mußte. Satte man früher nur in Gemeinschaft mit anderen gefungen, so brauchte jett der Einzelne die Musik und nahm sie zu sich ins Haus, in die einsame Rammer. Des ferneren aber entdeckte diese Zeit die Schönheit der Erde und ihres Lebens. In der mittelalterlichen Weltanschauung war die Erde nur eine Durchgangsstation gewesen; der Schwerpunkt bes Denkens, des ganzen Sehnens lag im Jenseits. Nun betonte die neue Zeit das Recht der Gegenwart; das Leben war so schön und reich; man bedurfte der Betätigung aller Kräfte, es zu genießen. War die mittelalterliche Musik kirchlich gewesen und hatte man für den musi= kalischen Schmuck weltlicher Feste bei der Kirche bescheidene Anleihen gemacht, so heischte nun die Weltlichkeit ihr Recht. Die Feste, die jett veranstaltet wurden, vertrugen keinen kirchlichen Stil. Sie waren so neuartig, daß nur eine ganz neuartige Musik zu ihrem Schmucke außreichte. Endlich aber gewann von jett ab die Musik für die Menschheit die Bedeutung "des Panakeion, des Heilmittels aller unserer Leiden." Jett, wo die "Melancholie" in die Welt gekommen war, übernahm sie die Rolle, der Seele wieder die harmonie zu geben, die das Leben ihr raubte. Im "Gehäus des Hieronymus" fehlt für unser Gefühl das Musikinstrument. Nur wenige Jahrzehnte und die bildende Kunst stellte kaum mehr einen trauten Innenraum ohne Instrument dar. Die Musik war für die Menschheit eine Lebensnotwendigkeit geworden.



Sechstes Buch.

# Die Erneuerung der Musik im weltlichen Beiste der Renaissance.

## Ullgemeines.

Die Musik wird von jett ab eine vorwiegend weltliche Runst, während sie im Mittelalter, soweit sie Kunst war, durchaus eine Schöpfung der Kirche gewesen war. Das ist die natürliche Folge der in der allgemeinen Einleitung zu diesem Teile dargelegten Entwicklung des subjektiven Eigenbewußtseins der Menschen. Der Begriff "Kirche", bas ist innigste Gemeinschaft der Geister und Seelen, betont das All= gemeingefühl. Das Empfinden wird gewissermaßen von aller Zu= fälligkeit der Einzelpersönlichkeit losgelöst, wird mit dem unzähliger anderer vereinigt, und für diese nunmehr objektive Sammlung seelischer Kräfte hatte die Musik einen allgemein giltigen Ausdruck zu schaffen. Daß ihr das im höchsten Maße gelungen ist, haben wir im vorangehenden Buche erfahren. Mit den herrlichen Werken Palestrinas oder Orlandos di Lasso verglichen ist das, was die weltliche Musik im 16. und in der ersten Sälfte des 17. Sahrhunderts hervorbringt, an fünstlerischem Gehalt wie an Formvollendung gering. Es hieß eben eine völlig neue musikalische Technik schaffen, und der Menschengeist grub in diesem Zeitalter nicht in die Tiefe. Bielleicht liegt es auch daran, daß in dieser Zeit die musikalische Vorherrschaft bei den romanischen Bölkern verblieb, deren weltliches Ideal mehr auf schöne Form und heiter sinnlichen Lebensgenuß gerichtet ist. Das wurde dann anders als der germanische Geist in der Musik zur Herrschaft

gelangte. Das "Faustische" ist nun einmal germanisches Erbgut, gersmanisch ist auch jene Religiosität, in der der Mensch ein persönliches Berhältnis zu seinem Gott sucht. Und das ist ja keine kirchliche Kunst, selbst wenn der betreffende Künstler einer kirchlichen Konsessisch treu anhängt. Darum ist letzterdings — so gewagt es auch klingen mag — Johann Sebastian Bach kein evangelischer Kirchenstomponist, ein so überzeugter Protestant der Thomaskantor auch war, ebensowenig, wie es dem kindlich gläubigen Josef Hahdn gelang, katholische Kirchenmusik zu schreiben. Aber voll echter Religiosität ist darum doch die Musik beider.

Schon aus diesen Säten erkenut man, daß es völlig verkehrt wäre, die weltliche Musik insofern als Gegensatz zur kirchlichen aufzufassen, als sie etwa leichtsertig, lustfüchtig, unideal oder gar gemein wäre. Nein, weltliche Musik heißt streng genommen subjektive Musik. Die weltliche Musik umfaßt demnach das ganze Gebiet mensch= lichen Fühlens, das religiöse mit einbegriffen, aber dieses, wie die anderen, in der Gestalt, wie es in das Fühlen und Denken der betreffenden Versönlichkeit eingedrungen und im Handeln derselben be= tätigt oder verneint wird. Darum ist es leicht begreiflich, daß mit dem Fortschreiten der Persönlichkeitsentwicklung es immer weniger echte Kirchenmusik gibt, auch wenn sich die Zahl treuer Kirchen= anhänger nicht vermindert. Die katholische Kirche bestätigt das dadurch, daß sie die Musik im Palestrinastil noch heute als die ihr gemäße bezeichnet, während doch rein musikalisch genommen dieser Stil für keinen katholischen Musiker mehr die natürliche Ausdrucksweise sein kann. Und auch die evangelische Kirche, die doch die Gestaltung der Beziehungen des Menschen zu Gott als Aufgabe der Einzelpersönlichkeit ansieht, muß, sobald sie eine eigentliche Rirchenmusik haben will, auf ihren Choral zurückgreifen, der seinem Besen nach der vergangenen Periode angehört. Selbst für die Musik Johann Sebastian Bachs hat sie in ihrer Liturgie keinen Plat, weil er eben zu persönlich ist. Eine andere Frage ist es freilich, ob eine von gläubigem Beist erfüllte, aber mit den technischen Ausdrucks= mitteln der Neuzeit arbeitende Kirchenmusik auf den Menschen von heute nicht mit höherer religiöser Kraft einwirken würde, als die gerade das Bolk fremdartig berührende alte Musik. Ich werde am Schluß dieses sechsten Buches auf diese Frage eingehender zu sprechen kommen.

Es kann überraschen, daß ich oben den geringeren Gehalt der "neuen" Musik dieses Zeitraums gegenüber der vorangehenden Kirchen=

musik auch mit der Oberstächlichkeit der Kultur dieses Zeitraums in Verbindung brachte. Man wird einwerfen, die Renaissance sei doch gerade hinsichtlich ihres Reichtums an Persönlichkeiten ein Höhenszeitalter der menschlichen Kultur.

Gewiß, aber diese Hochrenaissance hatte ja auch noch nicht die neue Musik, deren Anfänge man, wenn es durchaus eine bestimmte Jahreszahl sein soll, erst kurz vor 1600 ansehen kann, also zu einer Zeit, als einerseits der Humanismus bereits zur Gelahrtheit erstarrt, die persönliche Kraft der Kenaissance ins ausschweisende Barock aussgeartet war. Auch diese für den ersten Blick recht seltsame Erscheinung bedarf einiger erklärender Worte.

Ich erinnere zunächst an frühere Ausführungen (S. 221 f.), in denen ich darauf hinwies, wie von den großen Wellenbewegungen der mensch= lichen Kulturgeschichte die Musik immer erst später ergriffen wurde, als die anderen Künste. Doch bedarf die für die allgemeine Tatsache beigebrachte Erklärung aus psinchologischen Gründen noch der beson= beren Anwendung für den vorliegenden Einzelfall um so mehr, als hier das Späterkommen besonders auffällig ist. Zunächst ist zu be= merken, daß sich der neue Geist einer Zeit naturgemäß zunächst in den vorhandenen Formen betätigt, daß er nicht gleich auch eine neue Form zu bilden trachtet. Daß die humanistischen Bestrebungen in der sorgsamen Behandlung des Wortes zur Geltung kamen, ist be= reits gesagt. Aber auch der an der Antike gebildete Geschmack ein= facher Größe und klarer Gliederung hat bereits auf die kontrapunktische Musik eingewirkt, und wenn man die Musik der alten Riederländer dem gotischen Stil mit seinem reichen Zierwerk und seiner unerschöpflichen Mannigfaltigkeit der Form vergleichen könnte, so wird man für den flaren Bau der Musik Palestrinas das Seitenstück in der ionischen Architektur sehen. Daß ferner die Benetianer es verstanden, das Berlangen nach farbiger Pracht und sinnlicher Schönheit innerhalb ber kontrapunktischen Form zu befriedigen, beweist das Schaffen Willaerts und der beiden Gabrieli, zeigt die ganze Madrigalliteratur.

Also der Umschwung in der formalen Auffassung der Kunst hatte sich in den älteren Musiksformen wenigstens bis zu einem ge-wissen Grade betätigen können. Nicht aber der Geist der neuen Zeit. Er erheischte neue Formen. Denn der Geist schafft sich die Form, nicht umgekehrt. Während nun die anderen Künste diese neuen Formen vorsanden, mußte sie die Musik neu schaffen. Die Antike gab der bildenden Kunst, gab auch der Literatur glänzende Vorbisder,

die mit unverminderter Kraft auf die für diese immer vorhandene aber lange Zeit nicht verstandene Runft neu geöffneten Sinne ein= wirkten. Wurde hier also eine Wiedergeburt der Antike durch die für das bildnerisch-künstlerische Schaffen entscheidenden Sinne zur Tat, so konnte eine ebenso verstandene Renaissance auf musikalischem Bebiete nur durch den Verstand und die theoretische Spekulation erfolgen. Man hatte ja keine antike Musik, man hatte nur theoretische Ausführungen antiker Musikschriftsteller. Für das Werden der Musik war das in jedem Falle ein Glück; denn sie war dadurch gezwungen, etwas völlig Neues zu schaffen. Aber da man den Weg bazu über die Antike suchte, wurde das Fehlen altgriechischer musi= kalischer Vorlagen zunächst als ein starkes hemmnis empfunden. Der neue Musikstil wurde nur schwer und langsam gefunden, natürlich erst dann, als die theoretische Kenntnis der Art der griechischen Musik von den Gelehrten auf die Künstler übergegangen war. Wie diese von der Gelehrsamkeit befruchteten Künstler statt der Renaissance (Wieder= geburt) des antiken Dramas zur Neugeburt der Oper kamen, wird im zweiten Kapitel dieses Buches zu lesen sein.

Nun aber ist die Oper ja doch durchaus nicht die ganze neuere Musik, auch keineswegs der wertvollste Bestandteil derselben. Denn fie vor allem ift die Gefellschafts=, die Maffenkunst inner= halb der neuen Musik, deren tiefstes Wesen die Subjektivität ist. In dieser Hinsicht beruht das hauptsächliche Verdienst der Oper, daß sie den Einzelgesang förderte. Daß dieser aber hier mehr auf die immerhin objektive Darstellung eines Charakters, als auf das Bekenntnis seelischen Erlebens gerichtet ist, liegt im Wesen des Dramas. Die Eroberung des subjektiven Scelenlebens für die Musik ist das Verdienst der Instrumentalmusik. Diese aber war für die Runft ein ganz neues Gebiet, und so ist es erklärlich, daß sie zunächst Sahrzehnte zu tun hatte, bis sie sich die ihr eigenen Musiksormen herausgebildet hatte, während sie sich zunächst damit begnügen mußte, die Errungen= schaften der vokalen Kontrapunktik auf die Instrumente zu übertragen oder als Solvinstrument in Wettbewerb mit der menschlichen Stimme zu treten.

Diese Ausbildung der Instrumentalformen vollzieht sich noch im Wesentlichen in den für alle formale Kultur besonders begabten romanischen Ländern, wogegen das germanische Engsland, das nur dieses einemal bedeutend in die Musikentwicklung eine griff, durch die Ausbildung einer Hausmusik bereits eine geistige

Bereicherung brachte. Das Verdienst aber, die Instrumentalmusik zu einem gefügigen Werkzeug der Seelensprache gemacht zu haben, gebührt den deutsch sprechenden Ländern. Erst als der deutsche Geist in der Musik zur Herrschaft gelangte, wurde diese zur perssönlichsten und intimsten Kunst, wurde sie wahrhaft die Sprache des Seelenlebens. Den Deutschen eigen ist der faustische Drang, der die Seele in ihren Tiesen auswühlt und zu den kühnsten Höhenslügen besgeistert. Deutsch ist aber auch jene Einsriedung in die engste Häusslichseit, die gegenüber diesem Drang ins unermeßliche Weltall des Gedankens Sicherheit gewährt. (Man vergleiche hierzu auch die Einsleitung zum VII. Buche).

Daß gerade Italien auch innerhalb der neuen Musik die öffentlichste Form derselben, die Oper, schuf, wird den nicht überraschen, der bedenkt, wie sich alles italienische Leben eigentlich auf der Straße, in breitester Öffentlichkeit abspielt. Das Opernhaus wird hier für die Musik zum weltlichen Seitenstück der Kirche, der öffentlichen Bekundung des religiösen Lebens. Darum hat aber auch Italien auf allen andern Gebieten der Musik voßes zu leisten vermocht.

Frankreich brachte dann der Musik die Formen der gesellsschaftlichen Unterhaltung. England, das zuerst eine Häuslichskeit ausgebildet hat, wird die Heimat der intimen Hausmusik und so der natürliche Vorläuser der deutschen Musik, die in diesem Zeitraum ihre volle Kraft noch nicht entwickeln konnte. Zunächst weil die Resormation die kirchlichen Fragen in den Vordergrund gerückt hatte, was in der Musik zur neuartigen evangelischen Kirchenmusik sührte. Dann aber zerstörte der dreißigjährige Krieg die deutsche Kultur, so daß es hier erst wieder einer Kuhezeit bedurste, bis der Voden fruchtbar genug war, neues Leben hervorzubringen. Dann aber erwuchsen ihm auch die ersten drei gewaltigen Geister der neuen Musik, denen alse andern nur Vorarbeit geseistet hatten, auf daß sie dann der Musik endgültig die neuen Wege wiesen: Händel, Bach und Gluck.

Von diesen drei Tonhelden wird das VII. Buch handeln. Die stoffliche Gliederung des vorliegenden VI. Buches ergibt sich danach leicht in einer Zweiteilung in weltliche und kirchliche Musik; denn noch ist auch die letztere schöpscrisch tätig. Die weltliche Musik zerfällt zunächst in Oper und Instrumentalmusik. Auf kirchlichem Gebiete haben wir jetzt die Trennung in katholische und evangelische Kirchenmusik.

## Erste Abteilung.

# Die weltliche Musik.

Erstes Kapitel.

# Das Problem "Musik und Drama".

Es ist nicht so unhistorisch, wie es dem ersten Blick vielleicht scheinen mag, die Darstellung der Entwicklung der Oper mit einer mehr theoretischen Betrachtung einzuleiten, denn jedenfalls haben niemals, zumal nicht auf dem Gebiete der Musik, theoretische Erwägungen einen so starken Ginfluß auf die Entstehung eines Kunstwerkes gehabt, wie bei der Oper. Immerhin ist das nicht die Veranlassung für die Einschiebung dieses Rapitels einer mehr theoretischen Afthetik, son= bern vielmehr die aus dem praktischen Musikleben gewonnene über= zeugung, daß, sobald wir heute das Wort "Oper" hören, uns sich die Problemfrage fast von selber aufdrängt. So gewaltig haben Richard Wagners Werke in unser Musikleben eingegriffen, so sehr stellen sie gegenüber den älteren Werken unseres Opernspielplans uns immer wieder vor die Frage, ob "Oper", ob "Musikdrama", daß ich es für das beste Mittel zum Verständnis des vorwagnerischen musikdrama= tischen Schaffens halte, wenn wir schon hier in das Wesen der Berbindungen zwischen Musik und Droma einzudringen versuchen, als die Dper und Musikdrama sich darstellen. Dag dabei die historische Folge unserer Darstellung unterbrochen wird, will wohl nichts bebeuten. Ich schreibe ja für Menschen von heute, und hier handelt es sich nicht um historische Werte, soudern um Fragen, die uns persönlich angehen, für deren Entwicklung unser aller Fühlen, das in seiner Gesamtheit zulett das Volksgefühl darstellt, von entscheidender Bedeutung wird.

Ich sage mit Absicht "Oper und Musikdrama" und nicht Musik schlechthin. Denn es erscheint mir als verhängnisvollster Fehler der sogenannten Wagnerianer, daß sie das Schaffen ihres Meisters als den Gipfel der Musik, wenn nicht gar als den der Kunst überhaupt hinstellen. Sie legen dabei dem Begriff "Allkunstwerk" eine mehr ideelle als technische Bedeutung bei. Nach ihnen ist das Allkunstwerk eine Vollendung der einzelnen dabei beteiligten Künste, die diese Voll-

endung erst in dieser Vereinigung sinden können sollen. In Wirklichkeit ist das Allkunstwerk doch günstigsten Falles die Vollendung eines Neben- und Ineinanders von Künsten, deren jede für sich ihren Gipfel ganz anderswo sindet.

Ich sage aber auch mit Absicht "Oper und Musikdrama", denn zwischen beiden Begriffen ist ein Gegensatz, der durch Wagners Werke nicht aufgehoben ist; durch seine theoretische Anschauung noch viel weniger. Ich glaube, es ist für die ganze Betrachtungsweise, für die Beurteilung des augenblicklichen Schaffens, wie für unsere Hoffnungen auf die Zukunft sehr wichtig, daß wir uns dieses Gegensatzes immer mehr bewußt werden.

Ich ruse dazu zunächst neben Wagner Schopenhauer, den Besgründer unserer Musikästhetik, zum Zeugen auf. Beide werden so oft in einem Atemzuge genannt, in diesem Punkte laufen sich ihre Anschauungen aber stracks zuwider.

Richard Wagners grundlegende theoretische Schrift führt einen Titel, der auch einen Gegensatz betont und dem oben festgelegten fast gleich lautet. Das Buch heißt "Oper und Drama". Darin, daß es nicht "Oper und Musikdrama" heißt, offenbart sich der Urgrund bes ästhetischen Wirrwarrs, in dem wir seither uns herumtreiben. Wagners Schrift ist eine in sich vollauf berechtigte Rechtfertigung seines eigenen Schaffens, wie es sich gemäß seiner Persönlichkeit ent= wideln mußte. Sie kann aber nicht eine allgemeine Bültigkeit bean= spruchen, weil sie auf einen Einzel-, einen Ausnahmefall zugespitt ist. Und dieser Ausnahmefall besteht aus der Zusammensetzung der Rünstlerpersönlichkeit Wagners aus Dichter und Musiker, wobei dem ersteren die stärkere Schöpfungskraft, dem zweiten die höhere Bestaltungstunst zukommt. Aus dieser einzigartigen Natur heraus wächst Wagners Anschauung von einem seltsamen Wert= und Wechsel= verhältnis der Künste, die im Grunde nur die verschiedenen Ausläufer einer Allkunst seien. Allerdings hat Wagner in diesem System keinen rechten Plat für Malerei, Plastik und Architektur. Sie finden nur als mehr episodische Hilfsmittel in Mimit und Dekoration im Allkunstzweck ihre bescheidene Stelle. Es bleiben als Hauptkünste Dich= tung und Musik. Und diese verhalten sich wie Mann und Beib. Das Beugende, Schöpferische käme also der Dichtung zu. "Die Musik ist ein Weib. Die Natur des Weibes ist die Liebe, aber diese Liebe ist bie empfangende und in der Empfängnis rudhaltlos sich hingebende." Wie das Weib seine volle Individualität erst in der Hingebung er= halte, so entfalte die Musik sich auch erst in der Vereinigung mit der Dichtkunst zu ihrer höchsten Blüte.

Man weiß, wie Wagner den Umstand, daß Beethovens "Neunte" in einem Chorsate gipfelt, für scine Theorie ausnutte: "Das Entsscheidendste, was der Meister in seinem Hauptwerke uns endlich aber kundtat, ist die von ihm als Musiker gefühlte Notwendigkeit, sich in die Arme des Dichters zu wersen, um den Akt der Zeugung der wahren, unsehlbar wirklichen und erlösenden Melodie zu vollbringen. Um Mensch zu werden, mußte Beethoven ein ganzer, d. h. gemeinssamer, den geschlechtlichen Bedingungen des Männlichen und Weibslichen unterworsener Mensch werden. — Welch ernstes, tieses und sehnsüchtiges Sinnen entdeckte dem unendlich reichen Musiker endlich erst die schlichte Melodie, mit der er in die Worte des Dichters aussbrach: "Freude, schöner Göttersunken!" Wit dieser Melodie ist uns aber auch das Geheimnis der Musik gelöst; wir wissen nun und haben die Fähigkeit gewonnen, mit Bewußtsein organisch schaffende Künstler zu sein."

Ich meine, um zu beweisen, daß es sich hier für Beethoven nur um einen Einzelfall, jedenfalls nicht um einen Grundsatz handelte, genügt der Hinweis, daß er nach der "Neunten" noch seine letzten Quartette schuf, die für den Vorurteilslosen, der die Größe eines Kunstwerks nicht nach der Masse der aufgebotenen Mittel abwägt, weder in musikalischer Beziehunz, noch hinsichtlich des gedanklichen und seelischen Gehalts, ein Herabsteigen sicher nicht bedeuten.

Aus dieser für seine persönliche Anlage durchaus wahren, für die Allgemeinheit aber ungültigen Aussasssung der Zusammengehörigkeit von Dichtung und Musik ergibt sich für Wagner alles weitere. Die Poesie als Mann, wie die Musik als Weib sind jedes für sich nur Stückwerk. Ihren Beruf und höchste Vollendung erreichen sie nur in der Ehe Poesie-Musik. Da nun Wagner das Drama als den Gipfel der Dichtkunst auffaßt, muß auch die dramatische Musik der Gipfel der Musik sein, das Höchste überhaupt aber die Verbindung beider: das Musik sein, das Höchste überhaupt aber die Verbindung beider: das Musikbrama.

Von diesem Punkte aus mußten Wagner natürlich die anderen Gattungen der Musik als niedrigere Stusen erscheinen. Die bisherige Oper aber wurde dann zu einer Reihe mehr oder weniger mißlungener Versuche, das Musikdrama zu gewinnen, wobei für ihn immer die Betonung auf dem Worte Drama liegt. Und so gipfeln seine Ausstührungen in der (durch Fettdruck hervorgehobenen) Erklärung: "der

Frrtum in dem Kunstgenre der Oper besteht darin, daß ein Mittel des Ausdrucks (die Musik) zum Zwecke, der Zweck des Ausdrucks (das Drama) aber zum Mittel gemacht war."

\* \*

Wie nun aber, wenn der Zweck des Ausdrucks wirklich die Musik wäre, das Drama in der Tat nur ein Mittel des Ausdrucks? Das ist doch nur für den ein so ungeheures Verbrechen, für den die Dichtkunst eben so unendlich höher steht, als die Musik. In beiden Fällen ist die eine Kunst Ausdrucksmittel, die andere Ausdruckszweck, wenn sich auch sicher dabei tausend Abstusungen ergeben. Warum sollte nicht einer, in dessen Persönlichkeit die Musik stärker ist, als die Dichtung, zu einem Schlusse kommen, der dem des Dichterskomponisten Wagner genau entgegengesetzt ist?

Das trifft bei Schopenhauer zu, in deffen Afthetit die Mufit eine Sonderstellung gegenüber den anderen Künsten einnimmt. Rach ihm ist die Musik nicht, wie alle anderen Künste, das Abbild einer "Idee", sondern Abbild des "Willens", des "An sich" der Welt selber, somit also selber eine Idee. "Deshalb eben ist die Wirkung der Musik um so mächtiger und eindringlicher als die der anderen Künste, benn diese reden nur vom Schatten, jene aber vom Besen." Rach Schopenhauer ist die Musik die Sprache des Gefühls und der Leidenichaft, während Worte die Sprache der Vernunft bilden. Wohl erkennt nun Schopenhauer, daß der Musik die Bestimmtheit und Unzweis deutigkeit des Ausdrucks fehle. Aber während nun andere, wie Wagner, daraus schließen, daß es also ein Borteil sei, wenn die Musik durch die Verbindung mit dem Wort diese Bestimtheit erfahre, ist für Schopenhauer diese Unbestimmtheit nur ein Vorzug mehr. "Überall brudt die Musik nur die Quintessenz des Lebens und seiner Vorgänge aus, nie diese selbst, deren Unterschiede daher auf jene nicht allemal einfließen." Und "gerade die ihr ausschließlich eigene Allgemeinheit, bei genauester Bestimmtheit, gibt ihr den hohen Wert, welchen sie als Panakeion aller unserer Leiden hat." Denn diese Allgemeinheit ist nicht die Allgemeinheit der Abstraktion, sondern jene, die dem Berstandesbegriff entgegengesett ist. Diese Begriffe selber jind ja eigentlich bereits Abstrakta, und zwar aus der Anschauung gewonnene, die also eigentlich nur die äußere Schale der Dinge treffen. Die Musik dagegen gibt den innersten, aller Gestaltung vorhergängigen Rern oder

das Herz der Dinge. Schopenhauer greift zur Sprache der Scholastiker, um den Unterschied verständlicher zu machen, und sagt: Die Begriffe sind die universalia post rem, die Musik gibt die universalia ante rem, die Wirklichkeit die universalia in re.

Es ist klar, daß also nach Schopenhauers Ansicht die Musik an ihrer tiefsten, eigentlich musikalischen Wirkung nur einbüßen kann, wenn sie durch Sinzufügen von Worten zu einer Bestimmtheit ge= zwungen wird, die ihrem innersten Wesen eigentlich fremd ift. Für ihn mußte also die ganze Gattung der Oper etwas Minderwertiges sein. Er spricht sich darüber auch deutlich genug aus: "Die große Oper ist eigentlich kein Erzeugnis des reinen Kunstfinns, vielmehr bes etwas barbarischen Begriffs von Erhöhung des afthetischen Benusses mittels Anhäufung der Mittel, Gleichzeitigkeit ganz verschiedenartiger Eindrücke und Verstärkung der Wirkung durch Vermehrung der wirkenden Masse und Kräfte; während doch die Musik, als die mächtigste aller Künste, für sich allein den für sie empfänglichen Geist vollkommen auszufüllen vermag, ja, ihre höchsten Produktionen, um gehörig aufgefaßt und genossen zu werden, den ganzen ungeteilten und unzerstreuten Geist verlangen, damit er sich ihnen hingebe und sich in sie versenke, um ihre so unglaublich innige Sprache ganz zu verstehen. Statt dessen dringt man während einer so höchst tom= plizierten Opernmusik zugleich durch das Auge auf den Geist ein, mittels bes bunten Gepränges, der phantastischen Bilder und der lebhaftesten Licht= und Farbeneindrücke, wobei noch außerdem die Fabel des Stückes ihn beschäftigt. Durch dies alles wird er abgezogen, zerstreut, betäubt und so am wenigsten für die heilige, geheimnisvolle, innige Sprache der Tone empfänglich gemacht. Also wird durch dergleichen dem Erreichen des musikalischen Zweckes gerade entgegengearbeitet." Und weiterhin: "Streng genommen könnte man die Oper eine un= musikalische Erfindung zu Gunften unmusikalischer Geister nennen, als bei welchen die Musik erst eingeschwärzt werden muß, durch ein ihr fremdes Medium, also etwa als Begleitung einer breit ausgesponnenen, faden Liebesgeschichte und ihrer poetischen Wassersuppen; benn eine gedrängte, geist= und gedankenvolle Poefie verträgt der Operntert gar nicht, weil einem solchen die Komposition nicht nach= fommen fann."

Schopenhauer nimmt es nun allerdings in der Praxis "nicht so streng", daß er alle Opern als Erfindungen zu Gunsten unmusi=kalischer Geister ansieht. Er ist damit nicht unlogisch, und wir werden

später den inneren Grund dieser Erscheinungen kennen sernen. Eine Andeutung davon erhalten wir bereits daraus, daß ihm Mozart und Rossini als Gipfelpunkte der Oper erscheinen, während Gluck auf Irr-wegen sei. Jene Opernmusik rede so deutlich und rein, daß sie im Grunde des Textes nicht bedürfe, während Gluck mit seiner Erhöhung der Bedeutung des Textes sich von der Kunst entferne.

Es liegt gewiß auch in Schopenhauers Bevorzugung der Musik gegenüber den anderen Künsten eine Einseitigkeit, wenn man auch die Sonderstellung der Musik nicht bestreiten kann. Jedenfalls erkennt man aus dem Ganzen, welch ablehnende Haltung Schopenhauer gegensüber dem Musikdramatker Wagner, dessen Gedankenwelt er so stark befruchtet hat, hätte einnehmen müssen. Denn Wagner seinerseits sah in Rossini das Ende der "unmöglichen" Kunstgattung der Oper.

\* \*

Wir haben also die Begriffe Oper und Musikdrama. Bei der ersteren hat die Musik die Priorität, und das Drama tritt hingu; beim Musikdrama tritt zum Drama die Musik. Das hört sich sehr einfach an, und man sollte meinen, danach musse eine Gruppierung und Einordnung aller Werke sehr leicht sein. Dem ist aber nicht so. Denn eine Oper in diesem schroffften Sinn, daß das Dramatische zur Musik hinzutritt, gibt es nicht, und hat es nie gegeben. Ihr sehr nahe kam allerdings die alte opera seria. Hier war das Verhältnis oft so, daß ein Komponist so und so viele Motive für Arien und Ensembles im Ropfe, bezw. die fertigen Stücke auch ichon im Pulte hatte, und nun einem "Textdichter" die Aufgabe zufiel, ein Stakett zusammenzuzimmern, an dem diese Musikstücke als Blumen befestigt werden konnten. Aber das war doch nur bei jener Heroen= und Götteroper möglich, wo alle Handlung von vornherein feststand, Charaktere und Gefühlswelt sich in typischen Formen bewegten. Man konnte dabei bequem Stücke vertauschen oder überhaupt aus Stücken früherer Werke von zum Teil anderen Komponisten ein neues zusammensetzen. Bekanntlich hat es selbst ein Händel nicht verschmäht, seine Hörer mit solchen "Pasteten" (pasticcio) abzuspeisen. Für diese Gattung Oper traf, tropdem in ihr die Musik das übergewicht hat, allerdings die Bezeichnung "einer unmusikalischen Erfindung zu Gunsten unmusikalischer Leute" zu. Diese Gattung war aber nicht bloß unmusikalisch; sondern überhaupt unkünstlerisch. Denn sie war nicht gewach sen, sondern gemacht.

Die ganze Entwicklung der Oper hat überhaupt unter zwei Umständen schwer gelitten, die wir in den nächsten Kapiteln noch oft erwähnen müssen. Erstens daß sie in ihren Anfängen keine Schöpfung der Kunst, sondern der Wissenschaft war. Zweitens daß sie sofort vom Boden des Volkstums losgelöst, genauer: gar nicht in ihn gesenkt wurde, sondern dank ihrer Geeignetheit zu festlichen Veranstaltungen gleich zur Hoffunst wurde. Sie ging da einsach eine Verschmelzung mit dem Ballett ein. Die Stoffe und die Personen blieben dieselben. Während früher der Olymp, die Heroengeschichten, Himmel und Hölle den Vorwand für den Tanz hatten abgeben müssen, so jetzt für den Gesang. Daß dann Ballett und Oper zu beiderseitigem Schaden mitseinander verquickt wurden, war nur die natürliche Folge.

So ist aus dem "dramma per musica", das jene Florentiner Humanisten am Ende des 16. Jahrhunderts an Stelle des gesuchten griechischen Musikoramas gesunden haben, schnell etwas ganz anderes geworden. Diese Oper — es ist sehr bezeichnend, daß der Name erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aufgekommen ist — war in der Tat eine unkünstlerische Gattung, sagen wir ein Borwand, um Musik andringen zu können. Es ist ganz klar, daß wir den Wert dieser ganzen Gattung, mag in ihr auch im einzelnen viel musikalisch Schönes geschaffen worden sein, nur sehr gering veranschlagen können. Und ich wäre der erste, der in Wagners Verdammungsurteil dieses "unmöglichen Kunstgenres" einstimmen würde, wenn tatsächlich die ganze dramatische Musik vor ihm unter diesen Begriff siele, wenn dieser nicht vielmehr nur auf eine Verirrung paßte, die sich wiederholt hat, die aber allemal an ihrem eigenen Unwert zugrunde gegangen ist.

Ich meine immer, allein der Umstand, daß bei seinem Auftreten diese Kunstgattung eine Entwicklung von zweieinhalb Jahr-hunderten hinter sich hatte, daß die größten musikalischen Genies in ihr sich betätigt hatten, hätte Wagner sagen müssen, daß man nicht diese ganze Zeit hindurch auf Irrwegen gegangen war. Aber er war eben nicht Historiker, sondern Künstler und hatte als solcher das Recht der Einseitigkeit. Ich weiß es wohl, Wagner verurteilte nicht alles, was vor ihm auf diesem Gebiete geschehen war. Seine wichtigen theoretischen Sätze haben oft eine verblüffende Ühnlichkeit mit denen Glucks und der die Gattung begründenden Florentiner. (Albert Fuchs hat eine solche Rebeneinanderstellung der theoretischen Sätze der Florenstiner, Glucks und Wagners im Jahresbericht für 1900 des Dresdener Konservatoriums gegeben, auf die hier verwiesen sei. Sie ist auch im

"Musikal. Wochenblatt" 1900, S. 570 f. abgedruckt.) Aber Wagner und übrigens auch fast alle Historiker übersahen, daß hier nur die eine Linie der musik=dramatischen Entwicklung vorlag, daß daneben noch eine zweite liegt, die im Grunde die natürlichere ist und unter Umständen sogar ebenfalls zu Wagners "Musikdrama" führt, allerdings ohne dieses dann als allein berechtigte Erscheinung zur Folge zu haben, sondern nur als Ergebnis ganz besonderer Eigen=schaften der zur Komposition gewählten Dichtung.

So kommen wir zu dem sehr einfachen und grundlegenden, aber leider, soweit ich sehe, unbeachteten Sat: Das Problem lautet nicht "Oper und Drama"; das hat nur persönliche Geltung für Wagner selbst. Es heißt aber auch nicht "Oper und Musikdrama"; das trifft nur die historische Seite. Das ästhetische Problem heißt vielsmehr Musik und Drama.

Das aber ift das Schlufglied in der Verbindung von Dichtung und Musik, die keineswegs im Verhältnis von Mann und Weib einander gegenüberstehen und danach erst in der Vereinigung ihre voll= wertige Kraft offenbaren können. Nein, beide sind ganze Welten, jede imstande, das gesamte Fühlen und Empfinden der Menschheit nach ihrer Art auszudrücken. Das zeigt ein Blick auf die höchsten Schöpfungen auf beiden Gebieten, die als geschlossene Werke für sich dastehen und keiner Hilfe von anderer Seite bedürfen. Aber da beide in gleicher Menschenbrust ihre Beimat haben, widerstreben sie einer Bereinigung nicht, zumal sie sich oft in ihren Empfindungen und Stimmungen berühren. Wem dann die Priorität zukommt, das ist nicht ein für allemal zu entscheiden. Ebenso wie durch ein vorhandenes Gedicht das musikalische Lied hervorgerufen wird, ebenso kann um= gekehrt die Stimmung, die sich zunächst in wortlosem Sauchzen und Singen offenbart, sich zulett in Worte kleiden und Boesie werden. Man denke daran, wie der "Jubilus" des Chorals, von dem der heilige Augustinus in so begeisterten Worten spricht, später zur Grundlage der Sequenzen=Dichtung wurde! Es ist dasselbe Chaos von Kräften in der Brust jedes Künstlers, wie es dieselbe schöpferische Kraft ist, die im Maler und Dichter, im Bildhauer und Musiker gestaltet. Die Erscheinungsformen nur sind verschieden. Es ist aber leicht erklärlich, daß, wo die Grundlage dieselbe ift, nachher sich viele Berührungen ergeben müssen.

\* \*

Musik und Dichtung!

Zuerst Musik und Epos, im Vortrage der Rhapsoden der heroisschen Zeit in ihren erzählenden Götters und Heldenliedern. Dann Musik und Lyrik in den Volksliedern, die bei allen Völkern erblühen. Endlich Musik und Drama.

Ja, wirst man ein, ist diese Verbindung denn auch so natürlich gewachsen, so echt volkstümlich (in höherem Sinn), wie beim Bolkstiede? Es heißt doch immer, jene erste Oper "Dafne", von Rinuccini gedichtet, komponiert von Jacopo Peri, die 1594 im Hause Corsi zu Florenz aufgeführt wurde, sei ein Erzeugnis der Gelehrsamkeit, geboren aus dem Renaissancegeiste der Griechenverehrung. Es wäre zu entgegnen, daß dieses Wissen nur deshalb künstlerisch fruchtbar werden konnte, weil es dem Sehnen nach einer neuen Musik entgegenkam. Außerdem: könnte diese Verbindung von Drama und Musik bei den vorbildlichen Griechen nicht auch natürlich gewachsen sein?

Aber wir bedürfen dieser Auswege nicht. Jene "Dasne" war zwar das erste "dramma per musica", das erste "Drama in Musik" oder Musikdrama der neuen Zeit. Die Musik im Drama dagegen war viel älter. Sie ist wohl so alt, wie das mittelalterliche Drama übershaupt. Denn die rituellen Kesponsorien des katholischen Gottessdienstes, aus denen die ersten Weihnachtss, Osters und Passionsspiele entstanden, wurden doch in den Kirchen gesungen. Im übrigen aber beweisen zahlreiche Zeugnisse die Anfänge einer Oper auch in unserem Sinne schon vor der entscheidenden Tat der Florentiner. Es wird davon im nächsten Kapitel die Kede sein. So tritt uns gleich zu Ansang neben dem "Drama in Musik" die "Musik im Drama" oder wenn man will, das "Drama mit Musik" entgegen. Besonders wichtig ist dabei, daß für das letztere ein natürliches Heranwachsen der Form, ihre Volkstümlichkeit im höchsten Sinne geschichtlich erweisbar ist, während das "Drama in Musik" als ein fertiges Kunstwerk vor uns tritt.

Ich folgere aus dem letteren Umstand durchaus nicht die Minderwertigkeit des dramma per musica. Aber das eine steht fest: Wenn Wagner die gesamte übrige Oper als eine Schöpfung künstlerischer Willfür hinstellt, so ist das nicht berechtigt. Wohl aber trifft es für jenes Musikdrama zu, auf das seine eigene Schöpfung geschichtlich zurücksührt.

Und ist nicht die Musik im Drama das Näherliegende, von der Natur, deren Abbild jede Kunst ist, Gegebene? Es gibt in jedem

Menschendasein, in allem Geschehen Stimmungen, deren naturges mäßer Ausdruck nicht die Rede, sondern das Lied, ja die wortlose Musik ist. So versteht man dann Schopenhauers Worte: "Die Musik ist gleichsam die Seele des Dramas. Für sie sind bloß die Leidensschaften, die Willensbewegungen vorhanden, und sie sieht wie Gott nur die Herzen." Von Brahms — man wird sich wundern, diesem Namen in Verbindung mit dem Begriff Oper zu begegnen, aber wie Widmanns "Erinnerungen" an ihn darlegen, hat sich der Antipode Wagners lange mit dem Plan einer solchen getragen — auch von Brahms ist hier ein charakteristischer Zug zu berichten, dessen Mitsteilung mir um so angebrachter erscheint, als damit ein "absoluter" Musiker zu Wort kommt.

Wie Widmann (a. a. D. S. 37 f.) ausführt, schien ihm vor allem "das Durchkomponieren der ganzen dramatischen Unterlage unnötig, ja schädlich und unkünstlerisch. Nur die Höhenpunkte und diesenigen Stellen der Handlung, bei denen die Musik ihrem Wesen nach wirkslich etwas zu sagen sinde, sollten in Töne gesetzt werden. So gewinne einerseits der Librettist mehr Raum und Freiheit zur dramatischen Entwicklung des Gegenstandes, andrerseits sei auch der Komponist unbehinderter, ganz nur den Intentionen seiner Kunst zu leben, die doch am schönsten erfüllt würden, wenn er in einer bestimmten Situation musikalisch schwelgen und z. B. in irgend einem jubelnden Ensemble ganz allein zu Worte kommen könne. Dagegen sei es eine für die Musik barbarische Zumutung, einen eigentlichen dramatischen Dialog durch mehrere Akte hin mit musikalischen Akzenten begleiten zu sollen."

Für solche ihrem Wesen nach musikalische Stellen muß selbst das naturalistische Drama als bloße Wirklichkeitsschilderung Plat haben. Um wie viel mehr das gehobene Kunstwerk der Poesie! Wie oft haben die größten Dramatiker von Shakespeare an die Musik zu Hilse aufgerusen! Bekannt ist Goethes Wort, daß sein "Faust" als Drama beginne und als Oper endige. Er wollte damit sagen, daß sein Werk in Höhen endige, wo ihm die Sprache als Ausdrucksmittel nicht mehr auszureichen scheine.

Dagegen wird kein Mensch zugeben, daß Gretchens Liebe, Glück und Verzweiflung reicheren Ausdruck finden könnte als in Goethes Dichtung, wenn die Musik hinzuträte. Und doch müßte das der Fall sein, wenn Wagners Theorie von Poesie und Musik als Mann und Weib zuträfe. Nein, jede dieser beiden Welten ist für sich ausreichend, und nur dort, wo sie sich berühren, bedeutet ihm Vereinigung an

sich eine Steigerung. Deshalb wirken Zöllners musikalische Versarbeitungen des "Faust" und der "versunkenen Glocke", ganz unabshängig von ihrem musikalischen Wert, als Karikaturen. Dagegen hat es der Dichter Wagner verstanden, so zu dichten, daß seine Dramen nach Musik förmlich schreien, ohne die sie trop aller poetischen Schönsheit als Stückwerk wirken. Übrigens sagt Richard Wagner selber in den für die Aufklärung seines Wesens unschätzbaren Briefen an Mathilde Wesendonk, daß ein Gedicht, das ganz für die Musik bestimmt ist, "seiner eigentlichen Bedeutung nach fast ganz unverständlich bleiben muß, — ehe es eben nicht durch die Musik vollendet ist." So hat Wagner für sich recht, aber doch eben nur für sich. —

Der geschilderte Dualismus der Entstehung bietet die Erklärung für den Dualismus der Entwicklung, wie er durch die ganze Geschichte der Berbindung von Musik und Drama geht. Wichtig ist dabei, daß die Form "Musik und Drama" immer als die natürliche, volkstümliche und eigentlich befruchtende erscheint, wogegen die Form "Drama in Musik" immer wieder der Reformen durch einzelne große Künstler bedarf. Es braucht nicht erst betont zu werden, daß die beiden Linien durchaus nicht als Parallelen neben einander hergehen, daß sie sich viclmehr oft kreuzen und mannigfach verbinden. Aber man kann doch von einer volkstümlichen Richtung als Gegensatzu einer mehr künst= lichen und ja auch fünstlerischen sprechen. Die lettere bietet ständig das Bild des Kampfes zwischen Dichtung und Musik. Diese gewinnt immer wieder so sehr die überhand, daß der Reformator kommt, um der Dichtung zu ihrem Rechte zu verhelfen. Dabei kommt dann die Musik zu furz. Allerdings meistens nur in der Theorie, denn diese Refor= matoren sind ja doch vor allem Musiker gewesen.

Wir wollen diese Entwicklung schon hier, wenigstens in ihren zwei, drei Hauptlinien stizzieren. Jene Art der opera seria, bei der die dramatische Form nur Borwand ist, haben wir bereits ausgeschaltet. Sie ist in sich unwahr und heuchlerisch und damit unkünstlerisch. Aber auch bei einer ganz ehrlich gedachten Berbindung zwischen Musik und Drama bekommt die erstere nach kurzer Zeit das übergewicht, sobald das ganze Drama in Musik gesetzt wird. Das trifft ein, weil der Komponist bei diesem Bunde natürlicherweise die stärkere schöpferische Perssönlichkeit ist. Es ist doch ganz selbstverständlich, daß eine starke Dichternatur, der sich ein dramatischer Stoff bietet, nicht einen Opernstert daraus gestaltet, sondern ein Drama, — wenn er eben nicht eine so wundersam zusammengesetzte Natur ist, wie Wagner, aber auch

nur Wagner. Gerade weil jede Kunst Abbild der Gesamtwelt sein kann, wird das auch in der Regel gelingen. Und würde dabei die Musik als Stimmungsmittel noch so sehr hinzugezogen, so entsteht dadurch noch lange nichts Musikdramatisches. Vielmehr verwertet der Dichter die Musik genau so als Ausdrucksmittel, wie etwa das Brausen des Windes oder sonstige Stimmungsgeräusche. Wenn Egwonts Klärchen Lieder singt, so fällt sie damit keine Minute aus dem Kahmen des Dramas.

Für alle Musikdramatik ist das natürliche Verhältnis vielmehr so, daß der Dichter — und sei er mit dem Komponisten eine Person - für den Komponisten schreibt und dieser sich dann gehen läßt. Ich weiß, daß Wagner auch hier bis zu einem gewissen Grade eine Ausnahme macht. Aber nur bis zu einem gewissen Grade. Er hätte sicher die Volksszenen in den "Meistersingern" nicht in Bersen ge= schrieben, wenn er nicht von vornherein an die Komposition gedacht hätte. Und man versuche einmal "Tristan und Isolde" laut zu lesen; man wird keine zwanzig Verse sinden, bei denen man nicht das Berlangen nach Musik hat. Darin beruht ja eben die Stärke dieser Dichtungen für die Musikdramatik, daß sie aus dem Beiste der Musik heraus gedichtet sind. Besonders lehrreich ist da eine Untersuchung der Sprache in Wagners Dichtungen. Die häufigen Inversionen z. B., die gelesen etwas gezwungen wirken, sind von der musikalischen Logik eingegeben. Sie ermöglichen dem Komponisten die wahre, sinnent= sprechende musikalische Deklamation. Man nehme z. B. Siegmunds Zwiegespräch mit Brünnhilde ("Walkure" 2. Aufz.), lese erst Sieg= munds Fragen und vergleiche, wie diese dem Sprechstil völlig guwider laufenden Konstruktionen in der Musik Natur werden. So sind Wagners Dichtungen nur halbe Wesen, die erst durch die Verbindung mit einem zweiten zum rechten Leben kommen; die eigentliche leben= spendende Kraft aber ist auch bei ihm zumeist die Musik. Jedenfalls wird jeder Unvoreingenommene zugeben, daß wenn eine Teilung unabwendbar wäre, er einen höheren Kunstgenuß von der Musik dieser Tondramen allein hätte, als von ihrem Texte.

Im allgemeinen waltet dieses Verhältnis von Operntext und Musik noch vielmehr zu Gunsten der letzteren. Und so wiederholt sich immer dasselbe Spiel. Vom stile recitativo oder rappresentativo der Begründer geht es schnell zur neapolitanischen Oper, in deren Gestalt die italienische Musik die Welt erobert. In Frankreich versuchten Lully und Rameau den Kampf zu Gunsten des Textes. Es half nichts.

Schon Gluck mußte wieder die Grundfäße des dramma per musica aufdecken; seine Theorie wirkte, als habe es nie etwas Ühnliches geseben. Grétry war noch viel radikaler, indem er eigentlich alle Meslodie verdammte. Weder seine fröhlichen noch Glucks ernste Werke vermochten den gewohnten Gang aufzuhalten. Nur daß die ernste Oper wieder in eine unkünstlerische Bahn geriet, wo das Dramatische bald nur noch Vorwand für Ausstattung war, oder die Musik zu echt dramatischen Stoffen nur als blendendes Effektmittel hinzutrat: die historische Oper mündet in der "großen" Oper Meherbeers. Es solgt Wagner mit der endgiltigen Lösung der Aufgabe. Aber kommt nicht auch hier wieder das überwuchern der Musik? Man kann doch nicht leugnen, daß dem ungeheuren Orchesterapparat gegenüber der Text zu kurz kommt. Denn man muß bedenken, daß der Träger des Textes doch auch noch singt, also vor allem musikalisch wirkt. Was nügt aber der bedeutsamste Text, wenn ich ihn nicht verstehen kann?

Gegenüber der Zwiespaltigkeit, aus der diese Richtung nicht hinauskommt, führt die andere Form des "Dramas mit Musik" eine viel ruhigere Entwicklung, die es nicht nur selber zu herrlichen Blüten und Früchten bringt, sondern auch jener andern immer wieder gesunde Kräfte zusührt.

In Italien entwickelt sich aus den ersten Anfängen der "Musik im Drama" die opera buffa. Sie vertritt immer im Gegensch zur opera seria den gesunden Sinn und das natürlichere Empfinden. Sie ist dabei dramatisch weitaus wertvoller und erreicht in musiks dramatischer Charakteristik viel mehr als die ernste Oper. (Paösiello, Rossini im "Barbier", Donizetti im "Don Pasquale".) Selbst Verdi, der mit der Mehrzahl seiner Werke als Vertreter zunächst der nationals patriotischen, dann der psychologischen Charakteroper eine hervorsragende Sonderstellung in der Gesamtentwicklung einnimmt, mündet mit "Falstass" in eine gehobene "opera buffa".

Das Selbstbewußtsein des französischen Volkes schafft im Widerstreit gegen die opera seria und aus dem Bedürfnis, das eigene Leben auf die Bühne zu bringen — also echt dramatisch — die Spieloper, die nach Grétry und Jsouard durch Boieldieu, Adam, Herold, Auber ihre schönsten Früchte hervorbringt. Auch im neufranzösischen Schaffen wird man nicht in Gounod oder St. Saëns, sondern eher in der graziös leichten Muse Messagers den esprit gaulois erblicken.

In Deutschland endlich bringt uns diese Richtung das Singspiel. Daran knüpft Mozart in "Entführung" und "Zauberflöte" an,

Beethoven gibt das hier denkbar höchste mit "Fidelio". Aber auch Webers "Freischüt," müssen wir vor allem in musikalischer Hinsicht hierhersrechnen. Während dieses Werk heute noch so frisch ist, wie am ersten Tag, vermögen die "Musikdramen" "Oberon" und "Eurhanthe" troß ihres musikalischen Prachtgewandes sich nur schwer im Spielplan zu ershalten. Der Dramatiker Spohr ist so gut wie vergessen; von Marschner ist sehr bezeichnender Weise das am lebendigsten geblieben, was man vom musikdramatischen Standpunkte aus zuerst anseinden könnte: die durchaus singspielartigen Volkssornen. Beide aber hat in der Beseutung für den Spielplan weit überholt das harmlose Singspielblut Albert Lorzing. Und es ist keineswegs Zusall, daß er erst in der Höchezeit des Wagnerkultus zur stärksten Wirkung gelangt ist: gewiß eine ebenso lehrreiche wie charakteristische Äußerung des Volkssbedürfnisses.

Und frage ich mich nach den fruchtbarsten Keimen im reich angespstanzten Garten der Bühnenmusik seit Wagner, so sinde ich sie auch in Deutschland im Abgehen von der Musikramatik Wagners. Jene "Konversationsoper" — man hat den Ausdruck, den ich zuerst als Notbehelf prägte, jetzt allgemein angenommen — wie sie von Umlaust, Lohse, d'Albert, Siegfried Wagner und zuletzt von Leo Blech angebaut wird, scheint mir am ehesten eine Entwicklung zu versprechen. —

Ich hebe nochmals nachdrücklich hervor, daß sich diese Ausführungen nicht gegen Wagners Musikdrama richten. Ich halte dieses für die bedeutenoste künstlerische Tat seit Beethoven. Ich gehe auch da mit, wenn es heißt, Wagners Schöpfungen boten jene Verbindung von Musik und Wortdrama, in der die Musik dem Wesen der beutschen Sprache am meisten gerecht wird. Denn für unsere Sprache ist die Betonung innerhalb des einzelnen Wortes charakteristisch, und Wagners "Sprachgesang" ist letterdings nur eine ins Musikalische gesteigerte Ausführung dieser Betonung, also im Prinzip durchaus aus der Sprache herausgewachsen. Es ergibt sich daraus, daß gerade für uns Deutsche die Sprache das Durchkomponieren eines Textes Singegen erfordert das Frangosische mit seiner gleichschwebenden Betonung geradezu die Konversation, in der es allein seine sprachlichen Vorzüge wirklich entfalten kann; die Spieloper tommt diesem Bedürfnis entgegen. Beim Stalienischen endlich liegt die Betonung weniger im einzelnen Wort, als im ganzen Sat. Das unnachahmliche parlando des Rezitativs der opera buffa ist ber italienische "Sprachgesang". So hat also jedes Volk sein Bestes

dort gegeben, wo es in der Verbindung von Musik und Sprache dem Wesen der letzteren möglichst treu blieb und es dann durch die Musik noch steigerte.

Auch in geistiger Hinsicht kommt so die nationale Verschiesdenheit gut zum Ausdruck. Der schwerblütigen lhrischen Natur der Deutschen, denen selbst der Humor ein Lächeln unter Tränen ist, entspricht die ernste Oper mit lhrischer Grundstimmung. "Frauentreue" ist der Inhalt von Mozarts "Entführung" und Beethovens "Fidelio". Sage und Märchen mit ihrem reicheren lhrischen Gehalt entsprechen uns viel mehr, als die Historie. So entwickelt sich Wagner schnell aus der Historie (Rienzi) über die Nationalsage (Lohengrin) zur Mythe (Ribelungen). Daß wir sogar Weltanschauungsfragen im Musikdrama entwickeln, ist charakteristisch. — Sbenso echt ist es, wenn unsere heitere Oper den Stil einer gewissen Enge und Hausdackenheit in sich trägt. Wir tragen nun einmal alle ein Stück jenes Philisterstums in uns, das durchaus nicht Beschränktheit, sondern bloß Beschränkung zu sein braucht und in der letzteren zur Meisterschaft in der Behaglichkeit gelangen kann.

Ganz anders der Italiener, bei dem jede Handbewegung noch etwas mehr sagt, als der lose Mund bereits erzählt. Es ist so bezeichnend, daß die Italiener, wie Basile beweist, selbst im Märchen komische Bolkstypen zu gestalten vermögen. Die ganze Geschichte der italienischen dramatischen Unterhaltung von den Atellanen der altzrömischen Bauern her bis zu Gozzis romantischen Komödien zeigt einen Zug zur opera buffa mit ihren ziemlich sesssschen Charakterstypen, die gewissermaßen nur Gesäßformen sind, aus denen der Humor und die Lustigkeit des Bolkes ausströmen.

Dem Franzosen endlich eignet eine gewisse Theatralik. Das ist durchaus kein Borwurf, wenigstens nicht für den Franzosen, bei dem sie sogar das Zeichen einer uns sehlenden Art von Kultur ist. Der Franzose spielt bewußt Komödie. Die dramatische Kunst steht für ihn immer neben dem Leben, sie will nicht dieses selbst sein. Die "Spieloper" mit ihrem oft hanebüchenen Unsinn begünstigt dieses bewußte Spielen, erheischt sogar, daß der Sänger eigentlich sich immer als verkleideter Salonmensch sühlt. Andererseits begünstigt diese Theatralik Prunkhaftigkeit und Festlichkeit. Beides zeigt die "große" Oper von Cherubini, Spontini über Auber zu Meherbeer, Gounod und Saint-Saëns.

Wir erkennen aus diesen letten Darlegungen, daß schon die

nationalen Vorbedingungen eine verschiedene Entwicklung hervorrusen, daß die Entwicklung naturgemäß nach verschiedenen Gipfeln führen muß. Das ist es, diese Einseitigkeit, dieses Festlegen auf einen Punkt, was ich an Wagners Asthetik und zumal an der der Wagnerianer bekämpfe. "Das Allkunstwerk" und gar "das Kunstwerk der Zustunst", das sind Begriffe, auf die wir uns nicht sestlegen lassen, denn wir glauben an eine Entwicklung.

Die Aufgabe der nächsten Kapitel ist es, die ersten Anfänge derselben zu zeigen; wir werden im Keime bereits denselben Bestrebungen, denselben Zweifeln und den gleichen Frrtümern begegnen, die auch unser heutiges Schaffen kennzeichnen.

#### Zweites Kapitel.

# Die Oper in Italien.

Das Wesen des Dramas, das einzelne Personen mit durchaus subjektiven Empfindungen gegencinander stellt, bedingt den Einzelsgesang. Erst dieser ermöglicht einen wirklich treuen Anschluß der Musik an die Dichtung, nur er gestattet den Ausdruck individueller Gesühle und Leidenschaften. Die kontrapunktische Schreibweise, wie sie bisher allein entwickelt worden war, verlangt den Chorgesang, in dessen ja gerade die Vermeidung alles Individuellen und Persönlichen liegt; denn er entsteht aus dem Jusammenwirken verschiesdenster Kräfte, und es ist Bedingung für sein Gelingen, daß der einzelne in der Gesamtheit untergeht.

Da die Musik diesen Gesang des einzelnen noch nicht kunstmäßig auszubilden verstanden hatte, blieben auch die früheren dramatischen Anregungen für sie fruchtlos. Das kann uns bei den kirchlichen Schauspielen und Mysterien weniger wundern, weil hier die verswendete Musik naturgemäß kirchlichen Charakter trug, sosern sie nicht überhaupt dem kirchlichen Gesang geradezu entnommen war. Aber es bleibt doch immerhin auffällig, daß eine bei den Zeitgenossen so berühmte Erscheinung wie Adam de la Hale ohne alle Nachwirkung blieb, wo die Keckheit, mit der er die Stosse für seine Liederspiele dem bäuerlichen Leben und seinen eigenen Schicksalen entnommen hatte,

mit so großem Beifall belohnt worden war. Aber seine Anregungen beschränkten sich auf die Dichtung, für die Musik blieben sie unfruchtbar, wie ein Blick auf die vielfachen Verbindungen der Musik mit dem Drama zeigt, wie sie bereits für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts in weltlichen Maskenspielen, mythischen oder allegorischen Szenen für Italien bezeichnend sind. Waren diese Spiele zumal zur Verherr= lichung fürstlicher Feste beliebt, so erscheint doch schon 1480 in Rom das allerdings geistliche Singspiel "Von der Bekehrung Pauli" in der noch heute für die italienische Oper charakteristischen Verbindung mit dem Karneval. Indes gehören überhaupt alle diese Erscheinungen mehr in die Geschichte des Balletts und allenfalls in die der Literatur, nicht aber in die der dramatischen Musik; denn diese ganze Musik be= wegte sich eigentlich außerhalb des Dramas, nicht in diesem selbst. Sie bestand im wesentlichen aus Madrigalen, die zwischen den einzelnen Akten oder als eine Art von Ruhepausen in das Spiel selbst einge= schoben waren. Erst ein Jahrhundert später finden sich Beispiele von mithandelnden Chören, so in dem Schäferspiel "Pastor fido" von Guarini, das 1585 zu Ferrara aufgeführt wurde.

Bedeutender als diese Mitwirkung des Chores wurden, zumal für die Entwicklung der komischen Oper, die Intermedii oder Intermeggi, meist derbe Szenen aus dem Bolksleben, die als Zwischen= spiele zwischen die Akte des ernsten Dramas eingeschoben wurden. So sicher hierbei die Musik nur von ganz untergeordneter Bedeutung war, so war doch hier mit der Natürlichkeit des Stoffes, der Lebendigkeit bes Dialogs und der um Verständlichkeit des Wißes willen notwendigen Deutlichkeit der Textbehandlung ein fruchtbares Gegengewicht gegen die einseitig musikalisch virtuosenhafte Entwicklung gegeben, die die ernste Oper in Italien sehr bald einschlug. Nur freilich darf uns diese Wertschätzung des dramatischen Auschnitts dieser Zwischenspiele nicht dazu verleiten, die in ihnen zur Verwendung gekommene Musik nun auch schon für dramatisch zu halten; denn die Art, wie man hier die Musik für Monologe oder Dialoge gewann, war durchaus unfruchtbar. Sie bestand darin, daß man aus mehrstimmigen Madrigalen eine Stimme singen ließ und die andere mit Instrumenten begleitete; wenn aber auch die Musik neu komponiert wurde, so geschah es doch im polyphonen Geiste und ganz in der Schreibweise der Kontrapunktik. Ja, man war so sehr in der polyphonen Musik befangen, daß man auch gar keinen Anstand nahm, die Monologe oder Dialoge von Chören absingen zu lassen. So haben wir von dem doch allen

Neuerungen sehr zugänglichen Orlando di Lasso ein komisches Chorsbuett zwischen Pantalon und seinem Diener. Ja selbst dort, wo der einzelne der Masse gegenüber gestellt wird, wie z. B. in der sehr komischen Judenszene des dritten Aktes des "Ansiparnasso" von Becchi, wird sowohl die Rede des polternden Francatrippa wie das Geschrei der ihm des Sabbaths wegen kein Geld borgen wollenden Judenmenge mehrstimmig behandelt. Auch die hochentwickelte Gestangskunst konnte hier keine Änderung herbeisühren, obwohl sie vielsach bereits dem Virtuosentum versicl und geseierte Sängerinnen, wie die bekannte Vittoria Archilei, die von ihnen gesungenen Oberstimmen von Madrigalen üppig durch all das Kunstwerk des späteren Koloratursgesangs verzierten.

Die uns so merkwürdig erscheinende Tatsache, daß die Musik nicht den einfachsten Weg zum dramatischen Ausdruck fand, nämlich ben, daß sie einfach eine Melodie mir Begleitung mehrerer Instrumente erfand, hat ihren tiefsten Grund darin, daß die Zeit für ein natür= liches Entstehen dramatischer Musik noch nicht gekommen war. Denn jest eben fing die Musik zum dritten Male eine neue Entwicklung an und zwar diejenige, die ihr die Möglichkeit seelischer Ausdrucks= fähigkeit auch wirklich brachte. Da ist es klar, daß diese noch in ihren Anfängen stedende Runft der denkbar schwierigsten Aufgabe, die verschiedenen Empfindungen der verschiedensten Charaktere darzustellen, nicht gleich gewachsen war. Ob die Musik nicht auch im Laufe der Zeit gang von selbst zu dieser Fähigkeit gelangt wäre, was man im hinblick auf die Entwicklung der Instrumentalmusik und bes Liedes wohl bejahen könnte, ist eine sehr müßige Frage. Die Tatsachen haben es nun einmal nicht zu dieser langsamen, natür= lichen Entwicklung kommen lassen, sondern eine fast plötliche Ent= stehung des neuen Musikstils herbeigeführt. Aber es wäre sehr kurzsichtig, diese Plöglichkeit als eine Art Willkür oder Künstlerlaune aufzufassen. Rein, auch in der Geschichte der Künste waltet die Not= wendigkeit der Entwicklung als höchstes Geset. Mag uns manche Erscheinung noch so unvermittelt vorkommen, in Wirklichkeit gestattet boch die Kunstentwicklung keine Sprünge. Wer freilich die Künste ober gar die Einzelkunst der Musik als etwas für sich Bestehendes an= sieht, der mag sich die Gründe mancher Tatsache nicht erklären können. Aber alle Künste sind nur Teilerscheinungen der Kultur, sind nur verschiedene Außerungen der einen menschlichen Entwicklung, die von ben denkbar verschiedensten Kräften bestimmt wird. In unserem Falle

war es der durch die gesamte Renaissancebewegung hervorgerusene Individualismus, der sich nun auch in der Musik betätigen wollte. Und der Menschengeist hat noch immer für das ihm zum inneren Erlebnis Gewordene das Mittel der äußeren Aussprache zu schaffen, vermocht, das bekundet das Buch der Ersindungen auf jeder Seite.

Der neue Musikstil aber ist eine Erfindung, keine Entsteckung. Man ging auf eine Entbeckung aus, auf die der alten Musik nämlich, weil die Gelehrsamkeit erforscht zu haben glaubte, daß die antike Welt die Musik besessen hatte, die man jetzt brauchte. Aber man entdeckte nicht dieses alte Land, sondern fand ein neues, so wie Kolumbus nur einen anderen Weg zu einem bereits bekannten Land gesucht hatte, aber eine neue Welt fand.

Das Verdienst der Erfindung dieses neuen Musikstils gehört Italien, und zwar hier jener Stadt, in der einerseits die italienische Festesfreude ihren glänzendsten Ausdruck fand, andererseits der Hellenismus am eifrigsten betrieben wurde:

### Florenz.

"Ich habe," fo berichtet der berühmte Sänger Giulio Caccini in der Vorrede zu seinem 1602 in Florenz erschienenen, aber schon etliche Jahre vorher entstandenen "nuove musiche", "in der sehr funstsinnigen camerata (Atademie) des erlauchten Herrn Bardi, Grafen von Bernio verkehrt, als sie in höchster Blüte stand und ihr nicht allein ein großer Teil des Adels, sondern auch die ersten Musiker, die bedeutenosten Männer, Boeten und Philosophen der Stadt angehörten. Ich kann sagen, daß ich bei ihren Gesprächen mehr gelernt habe, als in dreißigjähriger übung der kontrapunktischen Schreibweise (in der er sich vorher mit Glück betätigt hatte). Diese gebil= deten Edelleute und trefflichen Männer haben mich stets darin bestärkt und es mir mit Gründen belegt, daß die Musik keine Wert= schätzung verdient, wenn sie die Worte unvollkommen verstehen läßt oder wenn sie, dem Sinn und Versmaß entgegen, Silben verlängert oder verkürzt, lediglich dem Kontrapunkt zuliebe. Das ist ein Zerreißen der Dichtung. Man riet mir, ich solle mich jener von Plato und anderen klassischen Schriftstellern gerühmten Runft zuwenden. Diefe Philosophen aber bezeugen, daß die Mufit zunäch ft Sprache und Rhythmus sei und erst dann Ton, nicht umgekehrt. Mir kam daher der Gedanke, eine Art von Musik zu setzen, in der man gleichsam harmonisch zu sprechen vermag, infolge der Einführung

einer edlen Zurücksetzung des eigentlichen Gesanges gegenüber dem Worte." Ahnlich spricht sich Caccini in der Vorrede zu seiner 1600 erschienenen "Euridice" aus, worin er die Ersindung des neuen Stils für sich in Anspruch nimmt, weil er seit 15 Jahren in der Komposition nichts anderes angestrebt habe, als die "Wiedergabe des Gehalts der Worte". Auch hier gedenkt er der Anregung, die er in Gelehrtenstreisen empfangen.

Das Gleiche ist der Fall bei Jacopo Peri, der bereits 1594 das Schäferspiel "Daphne" des Ottavio Rinuccini in Musik gesetzt hatte, "um eine einfache Probe dessen zu geben, was der Gesang unserer Zeit vermag. Abgesehen davon, daß es sich um dramatische Poesie handelte, in der füglich durch den Gesang die Sprache nachgeahmt werden muß — denn zweifellos spricht man nicht singend —, glaube ich, daß die alten Griechen und Römer, die nach weit verbreiteter Meinung ganze Tragodien auf der Bühne sangen, eine Ausdrucksweise gebrauchten, die derjenigen des gewöhnlichen Sprechens überlegen war, aber doch so start von der Melodie des Gesanges abwich, daß sie die Gestalt eines Mitteldings zwischen Sprechen und Singen annahm." Diesem florentinischen Gelehrtenkreise gehörte auch schon der erste an, der Melodien für ein Singspiel erfand, Bincenzo Galilei, des großen Aftronomen Bater, der die Klage bes Grafen Ugolino aus Dantes "Hölle" und auch einige der Lamen= tationen des Jeremias in Musik gesetzt hat.

Der Graf Giovanni Bardi war der Hauptanreger. In feinem Hause versammelten sich die Gelehrten, die unter dem Ginfluß der vom älteren Cosmo von Medici gegründeten Afademie zu Anhängern Platos geworden waren. Dennoch mochte man anfangs nicht gleich an die Wiederbelebung des flassischen Dramas denken, sondern nur an die Erfindung einer Schreibweise, die zur Wiedergabe des Textes geeignet war. Nachdem aber erst das Drama in der italienischen Literatur eine eifrige Pflege gefunden hatte, mußte man bei dieser Bewunderung des Griechentums bald in der Wiederbelebung des antiken Dramas das Ziel suchen. Run war aber keine Zeit für die Wieder= belebung der Antike ungünstiger als diese. Denn diese Zeit des üppigen Barocfftils in der bildenden Kunft, des unnatürlichsten und über= ladensten Schwulstes in der Literatur hatte das mahre Berständnis für die "edle Einfalt und stille Größe" (Winckelmann) der Antike verloren. Außerdem war man immer mehr einer äußeren Pracht= entfaltung und Schaustellung von Rostümen und sonstigem fzenischem

Prunk verfallen. Das Wichtigste aber war, daß im Gegensatz zur griechischen Tragödie, die eine Schöpfung des griechischen Bolksgeistes war und sich ganz natürlich innerhalb der griechischen Kultur entwickelt hatte, es sich hier durchaus um ein fünstliches Erzeugnis der Gelehrsamkeit und des aristokratischen Festbedürfnisse 3 handelte. Es ist sehr bezeichnend, daß die erste öffentliche Aufführung einer Oper — es war Peris "Euridice" — im Jahre 1600, einer Huldigung zur Vermählung Marias von Medici mit dem König Heinrich von Frankreich diente. Durch lange Zeit hinburch mußte die Oper zu diesen Sofdiensten herhalten, und oft genug dienten die Helden= und Göttergeschichten nur zu einer dürftigen Gin= fleidung für die gewöhnlichste Schmeichelei. Wir brauchen uns nicht zu wundern, daß diese Gattung des Musikdramas — denn als dramma per musica oder in musica wurde die neue Gattung zunächst bezeichnet - niemals volkstümlich werden konnte. Der Wert für die Runst lag jedenfalls nicht in dieser Gattung an sich, sondern einerseits in der Erfindung des ihr dienenden Musikstils, des stile recitativo oder rappresentativo, andererseits in der Entwicklungsmöglichkeit der Gat= tung unter günstigeren Berhältnissen.

Auf einzelne Werke näher einzugehen hat keinen Zweck. Ihr musikalischer Wert ist durchweg sehr klein, und es sind Einzelheiten, in denen man das erwachende Gefühl für eine individuellere Charakteristik finden kann. Aber schon hier zeigt es sich, daß sich die echte Musikernatur nicht lange von so unfruchtbaren Theorien würde knechten lassen. Schon Caccini, der ja selber Sänger war, mochte einzelner Schmuckmittel nicht entbehren, durch die er die trockene Deklamation des Textes melodisch belebte. Im übrigen rühmte Paolo Bardi, des wiederholt genannten Grafen Sohn, daß Peri mehr Gelehrsamkeit und natürliche Deklamation gehabt habe, Caccini dagegen die Leichtig= keit der Erfindung. Das bestätigt der italienische Musikhistoriker Gandolfi in einer Studie über den zulett genannten Musiker: "Seine Madrigale für eine Singstimme zeigen, wenn sie auch noch der thematischen Führung ermangeln, die Entstehung und die Anfänge der Arie in Bezug auf einfache und spontane Melodiegebung, die mit autem Geschmack verziert erscheint. Diese Madrigale können als Borbilder der im 17. und folgenden Jahrhundert entstandenen Kompo= sitionen betrachtet werden. Peris Musik ist durch tiefere Affekte aus= gezeichnet, Caccini dagegen wies dem Gesang die neuen Wege, indem er den bel canto vorbereitete. Der ariose Stil ist von ihm angewandt

und die "nuove musiche" müssen wir als erste Anweisung zum ausdrucksvollen Sologesang, als erste zielbewußte Gesangsmethode anssehen." In Peri, der in dieser Hinsicht in Emilio del Cavalieri einen Vorläuser hatte, überwog demnach der Dramatiker; in Caccini, der in dem Kirchenmusiker Biadana einen gleichstrebenden Zeitgenossen hatte, der Musiker. Der Schwerpunkt der Tätigkeit der erstgenannten liegt im Schaffen der neuen Gattung, während die letzteren sich vor allem um den neuen Musikstil verdient machten.

Im übrigen zeigen sich die Einflüsse der musikalischen Bergangenheit bei der florentinischen Oper auch darin, daß ihr musikalischer Schwerpunkt in den Chören liegt. Hier vermochte eben der Musiker voll zu Worte zu kommen. Dabei ist es von besonderem Interesse, wie der alte Stil zurücktritt. Es ist ein recht wunderliches Migverständnis von Kiesewetter, wenn er den Komponisten den Vorwurf macht, sie feien keine Meister der kontrapunktischen Schreibweise gewesen, denn bas wollten sie ja gerade nicht sein. Sie suchten naturgemäß auch in den Chören, bei denen sie nicht an die Kirchenchöre, sondern an ben Chor des antiken Dramas dachten, nach einem neuen Stil, der sich aber hier, wo das alte Vorbild mit doppelter Macht wirkte, natürlich noch schwerer finden ließ, als im Einzelgesang. Da ist es beachtenswert, wie neben dem Sinn für Melodie das der Neuzeit eigene Gefühl für den Akkord Plat greift. Die Kontrapunktik hatte den Aktord als gleichzeitiges Erklingen mehrerer Töne nicht gekannt. Für sie war der Akkord nicht mehr, als ein zufälliges Zusammen= treffen der ihren Weg für sich gehenden Ginzelstimmen, jett aber wurde der Aktord an sich beachtet, und man begann, seine Wirkungen zu studieren. Man hat diesen Wandel sehr glücklich dahin ausgebrudt, daß die bis dahin horizontale Schreibweise einer vertikalen Plat machte.

Das Orchester war in diesen ersten Werken noch recht bescheis den. Im Mittelpunkt stand jetzt und noch auf lange hinaus das Alavier, daneben sinden sich noch, z. B. bei Peri, die Baß= und Tenorlaute, die Lyra grande und einige Flöten. Die hohen Geigeninstrumente sehlten seltsamerweise hier noch gänzlich, bald aber ersuhr das Orchester durch sie eine ausgiebige Bereicherung.

Es wäre nun durchaus verkehrt, die Bedeutung der Florentiner Oper für die Entwicklung der Kunst nur nach dem Werte zu bestimmen, den die einzelnen Werke für uns haben. Das Entscheidende ist, daß hier, so roh die Leistungen an sich sind, mit der Vergangenheit ge=

brochen wurde. Das antike Drama hatte man gesucht, den neuen Musikstil hatte man gefunden. Denn mächtiger als alles bewußte Wollen wirken für die menschliche Entwicklung die seelischen Kräfte, die sich nicht genau abwägen lassen und von den Zeitgenossen oft kaum bemerkt werden. Die ganze neue Sehnsucht des Geltendmachens der Individualität schuf sich hier unter dem Deckmantel klassizistischer Gelehrsamkeit den neuen Stil der Monodie, der frei sich bewegenden Melodie. Diese löste sich jett als Selbständiges aus dem Ganzen der Mehrstimmigkeit, die keine Sonderregung zugelassen hatte, los und wurde zum leicht beweglichen Werkzeug für alle Gefühlsstimmungen des Einzelnen. Und das fam nicht bloß der dramatischen Musik zugute, sondern hier hat das einer natürlichen Entwicklung vorgreifende Experimentieren auch für die sich ruhiger entwickelnde Instrumental= musik die freie Bewegung erobert. Schon die nächsten Werke, so die 1608 entstandene "Daphne" des Marco del Cagliano, zeigen wie der schöpferische Musiker gegenüber dem unfruchtbaren Theoretiker das übergewicht gewann. Diese Entwicklung zu einer gesunden Be= tätigung der Musik im neuen Stile aber erfuhr ihre erste Vollendung nicht in Florenz, sondern in

## Benedig

wo der Boden für die neue individualistische Kunst nicht durch geslehrte Spekulation, sondern durch das Schaffen der letzten großen Künstler der Kontrapunktik wohl vorbereitet war.

Oder lag nicht in dem Gegeneinander der Chöre in der Markusstirche, in der abwechselnden Art ihrer Zusammenwirkung, von der wir bei Willaert und seinen Nachfolgern gesprochen haben, ein starker dramatischer Zug? Mußte nicht andererseits die ausgesprochene Freude an der sinnlichen Schönheit der Musik hier auf alle Fälle vor jener Nüchternheit bewahren, die die Florentiner, die auch auf dem Gebiete der bildenden Kunst gegenüber den mit undekümmerter Freude schaffenden Benezianern die kritischen Grübler und scharfgeistigen Theoretiker sind, zum Programm erhoben hatten? Bedeutsam war auch, daß Benedig einen schroff republikanischen Charakter wenigstens insofern bewährte, als die Geschlechter keinen einzelnen zur Herrschaft gelangen ließen. Es sehlte hier die fürstliche Hosehaltung, in deren Bereich sich die Oper allzu schnell begeben hatte. So erklärt es sich, daß es zwar verhältnismäßig sehr lange, nämlich

fast vier Jahrzehnte dauerte, bis die Oper von Florenz nach Venedig kam, daß sie aber dann hier gleich eine andere Stellung in sozialer Hinsicht gewann. In Venedig tat die Oper den Schritt aus den Salons der vornehmen Gelchrten und den Schlössern der Fürsten in die breite Öffentlich keit. Denn als endlich 1637 auf allgemeines Verlangen des Volkes die Oper in Venedig eingeführt wurde, wurde dafür ein besonderes Operntheater (di San Cassiano), das erste seiner Art, errichtet: die Oper wurde also gleich zur öffentlichen Kunst im breitesten Sinne des Wortes, und damit waren, so einflußlos in staatlicher Hinsicht auch die Stellung des niedern Volkes sein mochte, doch die Wege geöffnet für das Eindringen des volkstümlichen Gesichmacks und damit auch der volkstümlichen Musik. Wir werden bald hören, welchen Einfluß das auf die Sonderart der venezianischen Oper übte.

Noch ein anderer für die Entwicklung der Gattung außerordent= lich bedeutsamer Umstand machte sich hier geltend. Wenn das Bolk für sein Geld an einem Theaterabend teilnehmen sollte, so verlangte es nicht nur eine Befriedigung seiner durch die großen Testzüge und die prunkvollen staatlichen Veranstaltungen hochgesteigerten Schau= begier, sondern beanspruchte auch eine längere Dauer der Unter= haltung. Das Musikdrama der Florentiner aber war in seinem stoff= lichen Vorwurfe so klein, nahm anderseits durch die knappe musikalische Diktion einen so raschen Verlauf, daß z. B. die Aufführung von Peris "Euridice" nicht viel mehr als eine halbe Stunde dauerte. Dem wurde nun zunächst durch Ginschiebsel abgeholfen. Allerlei Inter= mezzi, Tänze und Schaustücke wurden eingefügt, wodurch natur= gemäß ebenso wie die dramatische, auch die musikalische Einheitlich= keit zerstört wurde. So war mit der Oper von vornherein ein Fremd= förper verbunden, der für ihre fünstlerische Einheitlichkeit immer ge= fährlich geblieben ist, der gleichzeitig immer wieder den Angelpunkt für jene abgab, die diese Gattung aus dem Bereich der ernsten Runft in den einer mehr auf grob sinnliche Wirkungen bedachten Schaustellung hinabriffen. Wir wollen freilich andererseits nicht vergeffen, daß, lange bevor es ein Musikdrama gab, man bereits in dramatischen Balletts eine beträchtliche Runft erreicht hatte, und daß auch diese Verbindung von Mimik und Musik den Reim zum Musikdrama in sich trug; denn man brauchte ja nur dazu zu kommen, daß man die stumme mimische Darstellung nicht für ausreichend empfand, daß man also die Darsteller lieber sprechend ober singend

einführte, und man war dann schier ebenso weit, wie man jest durch die unvermittelte Nachahmung des antiken Vorbildes gekommen war. (Vergl. den Abschnitt über die französische Oper. S. 334.) Doch ist das Ballett nur in geringem Maße für die Oper fruchtbar geworden, wogegen es allen ernsten Musikern und vor allem den wirklich dramatisch fühlenden unter ihnen immer eine große Schwierigkeit bereitete, diese den maßgebenden "Liebhabern" unentbehrlich scheinende Kunstgattung in einen logischen inneren Zusammenhang mit dem dramatischen Ge= füge der Oper zu bringen. Diese Verbindung mit dem Ballett ist ja keineswegs erst in Benedig zutage getreten, sie war vielmehr von dem Augenblick an gegeben, als die Oper höfische Veranstaltung wurde. Aber es offenbarte sich die Schwierigkeit dieses nicht in der Gattung an sich, sondern mehr in der Beschränktheit des dafür benutbaren Stoff= gebietes liegenden Problems erst in dem Augenblick in ihrer ganzen Bedeutung, als die Oper zur wirklichen Öffentlichkeitskunst wurde; und das geschah in Benedig.

Aber so wichtig die allgemeinen Stimmungen und Verhältnisse, so bedeutsam das ganze Milieu auch für die Entwicklung der Kunst sein mögen, entscheidend ist gerade hier die große Persönlichkeit. Es war das Verhängnis der florentinischen Oper gewesen, daß ihre Vertreter eigentlich nur geschickte Handwerker, keine schöpferischen Künstler gewesen waren. Dieser erstand der neuen Kunstgattung in Claudio Monteverdi. 1567 zu Cremona geboren, wurde er dort der Schüler des als Kirchenkomponist im Palestrinastil bedeutsamen Marc Antonio Ingegneri, strebte aber schon sehr früh nach Bielseitigkeit und kam 1590 als Sänger und Violonist an den Hof zu Mantua. Eine ausgeprägte Versönlichkeit, gelangte er hier bald zu hoher Gunft, wurde der Vertraute des Herzogs Vincenz und erreichte 1602 die Stellung des Kapellmeisters. In dieser verblieb er bis zum Tode seines Gönners 1612. Wie groß sein Ruhm schon damals war, geht aus den besonderen Ehrungen (Gehaltserhöhung, Vergütung der Um= zugskosten) hervor, unter denen er 1613 als Rapellmeister an die Markuskirche in Benedig berufen wurde. In diefer Stellung verblieb er hochgeehrt und dauernd der Liebling der Stadt bis zu seinem am 29. November 1643 erfolgten Tode. Das lette Jahrzehnt seines Lebens war er Priester gewesen; so gewaltig hatte die fürchterliche Pest, die um 1630 Benedig entvölkert hatte, auf ihn eingewirkt. Monteverdi war ein leidenschaftlicher Geist, der jede Aufgabe persönlich erfaßte, und sich nirgends von der überlieferung binden ließ. Nun waren ja alle Neuerungen, die die musikalische Technik seit Jahr= zehnten errungen hatte, vom Bedürfnis der persönlichen Aussprache eingegeben worden; sie alle bedeuteten letterdings nur eine Auflehnung des eigenen Willens des Komponisten, seines Verlangens, das ihm allein gehörige Empfinden möglichst eindringlich der Welt zu vermitteln gegenüber der in enge Regeln gebrachten Schreibweise bes strengen kontrapunktischen Stils. Wir wundern und deshalb auch gar nicht, daß wir allen diesen Reuerungen — der freien Ginführung von Diffonangen, dem früher unerhörten Gebrauch des Septimenaktords, der völlig überwundenen Diatonik der Kirchentonarten, an beren Stelle die farbige Chromatik der modernen Tonarten tritt auch bereits in den kirchlichen Werken Monteverdis in solcher Un= sammlung zu begegnen, daß der konservative Theoretiker Artusi in seiner 1600 erschienenen heftigen Streitschrift "wider die Unvoll= tommenheiten der modernen Musik" sich gerade unseren Meister aus der großen Zahl derer, bei denen diese Neuerungen vereinzelt vorkamen, zum Gegner herausgriff. Das mochte Artusi umso leichter fallen, als Monteverdi keineswegs immer auf vollendete Schönheit des Ausdrucks bedacht war; ihm stand die Wahrheit über allem; und da ihm die neuen Ausdrucksmittel noch nicht überall gefügig sind, so erhält seine Musik oft genug etwas Gewaltsames, Abstoßen= des, ja geradezu Häßliches. Aber ihre innere Wahrheitskraft muß doch so stark gewesen sein, daß sie die große Mehrzahl der Zeitgenossen überzeugte, und darum hat Monteverdi für viele musikalische Er= rungenschaften als Bahnbrecher zu gelten, deren Erfindung ihm nicht zukommt, die er vielmehr bereits fertig übernahm. Eine derartige Natur konnte sich natürlich in der Kirchenmusik ohne Gewaltsam= feiten nicht ausleben; so hoch man deshalb auch seine dahingehörigen Werke vom rein musikalischen Standpunkt aus einschäßen mag, so haben sie doch eher stilverwirrend gewirkt; andererseits konnten ihm auch weder die kleinen Gebilde der Madrigale, deren er eine große Zahl geschrieben hat, noch die in französischem Chansonstil gehaltenen scherzi musicali genügen. Hier war zum erstenmal der Komponist, den seine ganze Natur zum Drama drängte. So war auch gleich sein erster Versuch, die Oper "Orpheo", die er 1607 auf Beranlassung bes Mantuaner Herzogs schuf, von entscheidender Bedeutung. Mit diesem Werke hielt die Oper in Mantua ihren Einzug. Das ist wichtig, ebenso wie die Tatsache, daß diese Stadt während der vorangehenden Kunstperiode nicht so bedeutsam hervorgetreten war. Monteverdi

fühlte sich völlig frei von allen gelehrten Einflüssen, von aller humanistischen Bewunderung der Antike, die die Florentiner Musiker in Bande geschlagen hatte. Er dachte keinen Augenblick an die Wiederbelebung eines antiken Musikbramas; er sah in der Errungenschaft der Florentiner nur den geschmeidigen, leicht beweglichen stile recitativo, die instrumental begleitete Monodie. Er war der erste, der die großartige Entwicklungsfähigkeit dieses neuen Stils völlig erfaßte, der erkannte, daß hier das unbeschränkte Mittel der persönlichen Aussprache geboten war. Es ist sehr bezeichnend, daß er für seine Schreibweise, im Gegensatz zur florentinischen, das Wort vom "stile concitato" fand; womit er von vornherein bekannte, daß es ihm nicht auf eine ruhige, der Dichtung unterworfene mußi= falische Deklamation ankomme, sondern auf das "leidenschaft= liche" Bekenntnis von Seelenstimmungen. hierin beruht die ungemeine Bedeutung Monteverdis, hier liegt auch der innerste Grund für alle seine technischen Neuerungen. Die rezitativische Deklamation ist bei ihm niemals lang ausgedehnt, er hat das Gefühl für den Ihrischen Gehalt des Wortes und unterbricht deshalb das Rezitativ immer durch kleine ariose Stellen. Aus demselben Empfinden heraus erkennt er die Berechtigung der ausgeprägteren Melodie für die rein Inrischen Stellen im Drama. Er bereichert des ferneren in außerordent= lichem Maße die rhythmische Gestalt und scheut hier ebensowenig wie in den Anforderungen an die Sänger ganz bedeutende Schwierigkeiten. Das Entscheidende aber war, daß Monteverdi fühlte, welch ungeheures Charafterisierungsmittel dem Musiker durch orchestrale Begleitung in die Hand gegeben war. Er hat zunächst das Orchester wesentlich vergrößert. So verzeichnet die Partitur des "Orpheo", also seines ersten Bühnenwerkes, zwei Flügel, zwei Contrabasse, zehn Armgeigen, zwei violini piccoli, drei Baßgamben, eine Doppelharfe, zwei Zithern, zwei kleine Orgeln, ein Regal (Orgelwerk), zwei Cornetti (Holzblaginstrumente), eine kleine Flöte, eine Trompete, vier Posaunen und drei gedämpfte Trompeten. Der Umfang des Orchesters, in dem, wie man sieht, die Saiteninstrumente, die allerdings damals noch mehr gezupft als gestrichen wurden, überwogen, ist aber weniger bedeutsam, als die hohe Bedeutung der selbständigen Instrumental= stücke und die Verbindung einzelner Instrumentalgruppen zur Er= zeugung einer charakteristischen Stimmung. Bei ihm ist die einleitende "Symphonie", ein Stimmungsmittel ersten Ranges, das in den Inhalt ber Oper einführt. Für die charakteristische Verwertung der Instrumente bezeichnend ist, wenn z. B. im "Orpheus" der Gesang Plutos mit Posaunen, die Rlage des Orpheus mit Bagviolen begleitet wird. In der padenden Darstellung des "Kampfs zwischen Tancred und Clorinda" aus Tassos "Befreitem Jerusalem" erreichte er einen tiefen Eindruck durch das Tremolo der Streichinstrumente. Auch sonst gab er dem Orchester einen breiteren Raum. So setzte er gleich an den Beginn der Oper an Stelle des früheren Prologs eine instrumentale Toccata. Auch für den Gesang gewann er das reiche musikalische Ausbildung zulaffende Ductt; die Chöre, der Bahl nach beschränkt, waren dafür aber beweglicher und standen nicht in der früheren Urt bloß betrachtend dem Gang der Sandlungen gegenüber, sondern griffen handelnd in diese ein. Nicht alle diese Anregungen Monteverdis sind gerade für die venezianische Oper fruchtbar geworden, wie man ihn ja eigentlich auch nicht den Komponisten dieser Schule im engeren Sinne zuzählen darf; man braucht ja nur zu bedenken, daß er erst nach 1637 für Benedig selbst schreiben konnte. Aber es zeugt anderer= seits auch dafür, daß die innerste Neigung Monteverdis dem Musik= brama galt, daß er in dem Vierteljahrhundert zwischen seinem Abgang von Mantua und der Eröffnung des venezianischen Opern= theaters, tropdem ihn seine Stellung eigentlich nur zu Kirchen= kompositionen anhielt, immer dramatische Werke geschaffen hat. Diese Opern, vor allem "Orpheo", von dem ein vollständiger Neudruck vorliegt, (10. Bd. d. Publikat. d. Gesellsch. f. Musikforschung) und "Arianna" haben auf die Zeitgenoffen den nachhaltigsten Gindruck geübt.

Mit Monteverdi hat das Musikdrama den ersten entscheidenden Schritt getan; durch ihn wurden die Beziehungen zur Antike gelöst, jest war, wenn auch nicht für die theoretische überzeugung, so doch für die musikalische Prazis die Oper eine völlig neue Gattung, die durch keinerlei Kücksichten auf Vergangenes gebunden war, in der ausschließlich der Geist der Neuzeit sich auszuleben verswochte. Hierin liegt die überragende Bedeutung Monteverdis über alle übrigen Vertreter dieser frühesten Periode des Musikdramas. Wie schnell sich diese Erkenntnis Bahn brach, zeigt die Tatsache, daß 1625 in Florenz Francesca Caccini, die Tochter des um die Viederserweckung der Antike so eistigen Giulio, durch ihre Ballettoper "la liberatione di Ruggiero" sich sogar vom Stoffgebiet der Antike abswandte und die romantische Welt Ariostos für das Musikdrama gewanu. Freilich hatte dieses mit dem Blick auf die Antike das leste Hilfss

mittel verloren, das ein gesundes Verhältnis zwischen Musik und Text ermöglicht haben würde. Da es keine bedeutenden Dichter waren, die sich nunmehr der Schöpfung von Operntexten zuwandten, gewann die Musik schnell das übergewicht, was bei der Gesamtneigung der Zeit für oberflächliche Unterhaltung nur zu bald den Sieg eines äußeren Virtuosentums bedeutete. —

In der besseren venezianischen Oper, deren Hauptver= treter B. Fr. Caletti-Bruni, genannt Cavalli (etwa 1600-1676), Marc Ant. Cesti (1620—1669) und Giovanni Legrenzi (1625 bis 1690) sind, ist es noch nicht dahin gekommen. Freilich ist sie davor nicht durch den ernsten Geist Monteverdis bewahrt worden, sondern durch ihr Eingehen auf allerdings recht unkünstlerische Wünsche des Volkes. Dieses hat ja immer "Schlüsseldichtungen" geliebt. In Benedig wurde nicht nur wie überall der Stoff der Oper zu mehr oder weniger schwülstigen Suldigungen benutt, die dem Ganzen in der "licenza" am Schluß angehängt wurden, sondern hier wurde auch der Stoff selber als möglichst durchsichtiger Mantel für die Liebes= intriguen der Großen der Stadt benutt. Kretschmar kommt in seiner vorzüglichen Studie über die venezianische Oper fast dazu, sie als chronique scandaleuse der Stadt zu bezeichnen. Es ist leicht er= klärlich, daß dabei der Wert der Dichtung nicht groß war, daß man überdies einer häufung des Stofflichen verfiel. Daß dieses in solcher vergröberten Form sich nur wenig zur Vertonung eignete, ist leicht erflärlich, und es bereitet sich hier das später herrschende Verhältnis vor, daß das die Handlung vorwärts Bringende mehr in den Rezitativen untergebracht ist, während die eigentlich musikalischen Teile ausschließ= lich den Gefühlsergüssen gewidmet sind. Leider vernachlässigten nun die Komponisten, im Gegensatz zu Monteverdi, der ja gerade das Rezitativ in musikalischer Hinsicht dramatisch wertvoller gestaltet hatte, diesen Teil völlig zu Gunsten des rein Lyrischen. Hier aber erreichten sie gegenüber dem großen Vorbild eine wertvolle Steigerung des Ausdrucks und eine wesentliche Bereicherung der musikalischen Kunstform. Allerdings kam es dabei bald dahin, daß das Sololied die ganze Form beherrschte, und die Oper sich so noch mehr vom Idealbild des Musikbramas entfernte. Da sich aber dieses Lied an die Bolksmusik hielt, erhalten wir in ihm eine Fülle schöner Melodien von straffer rhythmischer Gliederung und lebendigem Gefühl. Stark zurück trat bagegen der Chor; den nur betrachtenden außerhalb der Handlung stehenden Madrigalchören der florentinischen Oper konnte man keinen Geschmack abgewinnen. Da man es nun nicht vermochte, die Chöre mit der Handlung dramatisch zu verbinden, so ließ man sie immer mehr zurücktreten, bis sie von 1650 ab aus den meisten Opern völlig verschwinden. Die ernsteren Musiker bedauerten das sehr, obgleich auch sie es in der Oper meist verschmäht hatten, in den Chor= fätzen wirklich kunstvolle Musik zu bieten. Fett sank der Chor zumeist zu einer Schar stummer Statisten herab, die eigentlich nur noch die Aufgabe hatten, zur erhöhten Wirkung des fzenischen Bildes beizutragen. Im Orchester können wir die steigende Bedeutung der Geigen verfolgen; bei Legrenzi fehlen die Blasinstrumente fast ganz. Wir werden diese Erscheinung in noch viel stärkerem Maße bei der neapolitanischen Oper finden; sie wird, abgesehen von der wunder= baren Schmiegsamkeit, Beweglichkeit und Tonfülle der Streichinstrumente, hinreichend dadurch erklärt, daß die Blasinstrumente in dieser Beit auf einer technisch noch recht unvollkommenen Stufe standen, während für den Geigenbau die höchste Blütezeit angebrochen war. Antonio Amati hat ja von 1592-1619 zu Cremona die Reihe der großen Geigenbauer eröffnet.

Cavalli war Monteverdis Schüler und schuf 42 Opern. Arepschmar rühmt die ausdrucksvolle Charakteristik durch die ein= fachen Mittel der Melodie. Leider hat er im Orchester die Charakterisierungsversuche seines Lehrers fast völlig aufgegeben, dagegen weiß er im Gesang die Stimmung des Gewaltigen und Erschüttern= den sowie das geheimnisvoll Wunderbare, andererseits auch die des burlest Komischen recht gut zu treffen. Seine erfolgreichste Oper "Giasone" liegt in einem Neudruck vor. Von Cesti, der von 1666—1669 Kapellmeister am Wiener Hof Leopolds I. war und haupt= fächlich für Wien schuf, sind uns die beiden erfolgreichsten Werke "La Dori" und "Il pomo d'oro" durch Reudrucke zugänglich gemacht. Wir erkennen daraus, daß er sein Bestes im zart Lyrischen gab, wo er für den Ausdruck sanfter Schwärmerei Melodien schuf, die auch heute noch zu ergreifen vermögen; andererseits hat auch er eine ausgesprochene Begabung für Komit, die ja jedem echten Benezianer von langer Zeit her durch die comedia del arte bei jedem Bühnenstücke unentbehrlich war. Wir finden auch in diesen Opern immer die sustige Person (Stotterer, bramabasierender Soldat und dergl.), und so wenig wir das als innerlich zum Drama gehörig ansehen können, so wollen wir doch nicht vergessen, daß hier fast die einzige Wurzel ist, die die Oper ins Volkstum senkte. Hieraus hat sich denn auch in der Folgezeit die italienische opera buffa entwickelt, der wir vom dramatischen Standpunkt aus den höchsten Plat in der italienischen Oper anweisen müssen. In der Art, wie Cesti das Rezitativ und den ariosen Gesang zu einander in Gegensatz bringt, erkennen wir den Schüler des Oratorienkomponisten Carissimi (vergl. S. 350). Auch sonst zeigt sich eine wertvolle Bereicherung der Formen. Viele Stücke sind bei Cesti nicht nur als Arien überschrieben, sondern zeigen auch bereits, wenn auch erst im Keim, die charakteristischen Züge der späteren Dacapo-Arie.

Die Erklärung des Wortes Arie ist recht unsicher; es findet sich bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts für ausgesprochen ge= sangsmäßige Stücke, allerdings auch für mehrstimmige und für Instrumentalsätze, die diesen Charakter zeigen. In der Oper ist sie der schärfste Gegensatz zum Rezitativ, vertritt gegenüber der Deklamation die Melodie, und zwar ist diese Melodie unabhängig von der sprachlichen Deklamation und will ausschließlich durch ihren musikalischen Inhalt wirken. In innerer dramatischer hinsicht mußte die Arie aus dem Rezitativ insofern erwachsen, als dieses die Entwicklung, das Werden einer Stimmung dartut, während die Arie diese in Ihrischem Erguß verkündet. In der ersten Zeit trug die Arie fast ganz den Charafter bes Liedes, war meist strophenmäßig oder sonst aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt, bis schließlich die Dacapo-Arie sich als stehende Form herausbildete. Von ihren drei Teilen bringt der erste den eigentlichen melodischen Gehalt, ihm ist ein zweiter durch Rhythmus und Tonart verschiedener entgegengesetzt, der in den glücklichsten Fällen auch einen geistigen Gegensat insofern ausdrückt, als er die der Hauptstimmung entgegenwirkenden Gründe ins Feld führt. Doch ge= langt die Grundstimmung bald wieder zum Siege und spricht sich nun nochmals (daher da capo) in der Form des ersten Teiles aus, be= reichert diese aber in rein musikalisch=technischer Hinsicht (Kolo= raturen, Radenzen und dergl.).

In keiner anderen Stadt ist das musikalische Bühnenleben jemals wieder zu solcher Ausdehnung gelangt, wie in diesem 17. Jahrshundert in Benedig. Die Neuheit der Aunstform, in der sich mit der Befriedigung des Schaubedürfnisses die Ergößung der Sinne durch die Musik und eine leichte geistige Unterhaltung durch den Stoff verband, muß für diese Zeit etwas Berückendes gehabt haben. Dem ersten 1637 durch den Senator Mocenigo, Monteverdis Gönner, gesgründeten Theater folgten im Laufe des Jahrhunderts noch etwa 15, auf denen in diesem Zeitraum 358 verschiedene Opern von etwa

70 Komponisten zur Aufführung kamen. Die Theater, die zumeist nach den in der Rähe gelegenen Kirchen benannt wurden, bestanden aus Parterre und Logen. Lettere waren vom Adel und der reicheren Bürgerschaft abonniert und dienten diesen Kreisen geradezu als ge= sellschaftliches Stelldichein. Der Eintritt zum Parterre kostete in der Regel zwei Lire. Spielzeit war schon damals wie noch heute in Italien der Karneval. Die Benezianer hatten daran nicht genug, sondern hatten auch noch im Frühjahr und Herbst ihre "stagione". Jede derselben brachte Novitäten, nur ganz ausnahmsweise wurden ältere Werke wieder aufgeführt. Das alles ist für uns heutige eine tote Kunft, als Kulturerscheinung dagegen sehr wichtig. Immerhin finden sich auch hier Einzelheiten, an denen sich der Musiker ergößen fann. Bei der Art dieses Buches ist es völlig überflüssig, die zahl= reichen Namen und Werke aufzugählen; dagegen sei nochmals kurz zusammengefaßt, was die Oper unter der venezianischen Vorherrschaft, bie etwa bis 1690 dauerte, geworden war.

Das Ideal des antiken Dramas war völlig preisgegeben; die Oper ist gang zu einer äußerlichen, dem Lurus und dem Genuß dienenden Runst geworden. Die Stoffe entnahm sie der antiken Mythe, der Beschichte, der Romantik Tassos und Ariosts, dem noch immer mit unvermindertem Zauber wirkendem Drient. Aber alles Hiftorische und Geographische war schließlich nur Kostümfrage, der Inhalt war und blieb die Liebesgeschichte, die durch Intriguen, Erkennungsszenen, Berfleidungen, Wundererscheinungen und reichlichen Zaubersput ihre Ent= wicklung erhielt. Eine eingehendere Charakteristik der zahlreichen Versonen wurde überhaupt nicht versucht; man gab keine Individuali= täten, sondern Typen. Die Oper hieß zwar "seria", war aber nie eigentlich tragisch, da der gute Ausgang Gesetz war. Dagegen erreicht manchmal das Komische einen recht breiten Umfang (opera tragicomica), ohne doch in Benedig zur ausgesprochenen komischen Oper zu führen. Die Gliederung des Stückes zerfiel zunächst in einen Prolog, mehrere Afte und die "Licenza"; diese enthielt die Huldigung. Eine in musikalischer Hinsicht sehr wertvolle Tat war der Ersat des gesungenen Prologs durch eine instrumentale Ginleitung, die "Symphonie." Etwa seit 1650 haben alle Opern unter diesem Namen Duver= türen. Leider hat die neapolitanische Oper später es aufgegeben, in ber Art der Benezianer in dieser "Symphonie" eine den Inhalt ber Oper charafterisierende Programmonvertüre zu schaffen. Dieje mußte später erst wieder entdeckt werden (Gluck).

Die Akte selbst zeigen weniger eine Entwicklung, als eine lose Folge von Szenen, die letterdings ein Vorwand für die Aneinanderreihung musikalischer Nummern sind. Die Sprache erstrebt feine eigentlich dichterischen Wirkungen, sondern sucht nur gesangsmäßig zu sein. Bon großer Wichtigkeit war die Ausstattung, in der die ganze Pracht der früheren öffentlichen Festzüge aufgeboten war. In bühnen= technischer Hinsicht wurde hier vielfach ganz Außerordentliches geleistet. Das Wichtigste über die Musik ist schon bei der kurzen Charakteristik Cavallis und Cestis gesagt. Die venezianische Oper ist eine Solo= oper, in der der Chor von gang untergeordneter Bedeutung ist. Das Seccorezitativ ist vollkommen entwickelt, dagegen ist das musikalisch reicher ausgestattete Rezitativ, wie es Monteverdi bereits angestrebt hatte, gegenüber diesem wieder im Rückgang begriffen. Um so auß= giebiger find die Arien, wo zu dem Ginzelgesang sehr oft Duette und in vereinzelten Fällen zum Schluß der Oper sogar Quartette und Sextette kommen. Die Instrumentation zeigt gegenüber Monteverdi in geistiger Hinsicht keinen Fortschritt. Die Streichinstrumente werden einseitig bevorzugt, dagegen sind die reinen Instrumentalfäte (Sym= phonie, Sonate, Ritornell) schon breiter und reicher. Das einzige durch die ganze Oper hindurchgehende Instrument ist das Klavizimbel, das beim Rezitativ einziges Begleitungsinstrument ist. Die venezianische Oper eroberte gang Italien. Rom erhielt erst 1661 eine öffentliche Bühne und auch dann gelangte diese nicht zu der Bedeutung, die sie an anderen Orten hatte, weil die Papste ein allzu strenges Augenmerk auf die Aufführungen hatten. Dafür erschlossen sich ihr die Paläste mancher Großen, so der Kardinäle Corsini und Barberini und später der Hof der schwedischen Königin Christine, die seit ihrem Übertritt zum Katholizismus (1654) meist in Kom weilte. Eine berühmte Pflege= stätte der Oper war dagegen Bologna. Mit den Werken Cestis und Cavallis eroberte sich die Renaissanceoper auch das Ausland. Cesti schuf meistens für Wien, Cavalli aber wurde durch Ludwig XIV. zur Schöpfung mehrerer Festopern veranlaßt.

Zur eigentlichen Weltherrschaft aber gelangte die italienische Oper und mit ihr die italienische Musik in der Gestalt, die sie in

## Neapel

erhielt. Erst gegen das Ende des 17. Jahrhunderts griff diese Stadt bedeutsam in die musikalische Entwicklung ein. Die steten politischen

Wirren, die einen fortwährenden Wechsel der Herrschaft zur Folge hatten, die fortwährenden Revolutionen, in denen sich das Bolk gegen die aufgezwungenen Fremden aufbäumte, hatten bislang die Runft hier nicht zur Blüte kommen lassen. Selbst die Renaissancebewegung hatte sich hier viel später entfaltet und ist niemals so in das tiefere Volksbewußtsein eingedrungen, wie im übrigen Italien. Als nun aber nach den letten blutigen Aufständen unter Masaniello (1647) nach ber starken Gegenwehr gegen die spanische Herrschaft durch den Frieden von Utrecht (1714) wenigstens für geraume Zeit ruhige Zustände ins Land famen, da war es, als ob die lange eingedämmten Rräfte nun mit einem Male zur Entfaltung drängten. Und nun war gerade der Umstand, daß die antike Kultur hier nicht in diesem Maße alle Geister in Bann geschlagen hatte, für eine mehr ausgesprochen it alienisch nationale Entfaltung der Musik besonders günstig. Und in der Tat können wir die neapolitanische Oper als echteste Blüte ber italienischen Musik betrachten. Die opera seria, die als Fortsetzung der in Florenz entstandenen und in Benedig weiter entwickelten Bewegung aufzufassen ist, bekundete ohne allen Zwang ihr Italienertum darin, daß sie ohne jede Rücksicht die Herrschaft ber Melodie, also der genußfreudigen Sinnlichkeit und daneben das gesangliche Virtuosentum, also die gesellschaftliche Unterhaltung er= strebte. In der opera buffa aber lebte sich der ganze übermut des italienischen Volkstums aus.

Mit mehr Recht als anderswo kann man bei Neapel von einer Schule sprechen. Die ursprünglich als Wohltätigkeitsanstalten gegründeten vier Konservatorien der Stadt blieben dauernd die Pflanzstätten dieser Runft. Hier wurde der strenge Kontrapunkt und die gesangliche Melodie unterrichtet, und die reproduzierenden Künstler für den bel canto ausgebildet. Alle diese italienischen Tonsetzer haben hier eine vorzügliche, strenge Schule erhalten. Leider haben sie fast alle später in der Praxis diese ganz aufgegeben, sobald fie sich dem Theater zuwandten. Es ist bezeichnend, daß hier in Reapel sich das Gefühl für die Verschiedenheit der musikalischen Stile herausbildete. Hier erkannte man, daß für die Kirchenmusik eine ganz andere Tonsprache angebracht sei, als für die Oper, und während man für jene die Formen der kontrapunktischen Polyphonie beibehielt, wurde zum einzigen Leitsatz der letzteren die schöne Melodie erhoben, leider in solchem Mage, daß man daneben alles andere verfümmern ließ, baß man sich schließlich bem Verkunder ber Melodie, bem Sänger,

völlig unterordnete und nur seinen natürlichen Vorzügen oder auch seinen künstlerischen Launen diente.

Beide Stile sind noch in natürlicher Weise vereinigt im Begründer der neapolitanischen Schule

### Alessandro Scarlatti.

Er war 1659 zu Trapani auf Sizilien geboren und ist mahr= scheinlich durch Cariffimi in Rom ausgebildet worden. Schon als Zwanzigjähriger führte er in Rom eine Oper ("l'errore innocente") auf; im darauffolgenden Jahre wurde er Hoftapellmeister der Königin Christine. 1694 ist er zum erstenmal in musikalischer Stellung in Reapel, gibt diese aber mährend der Kriegszeiten auf, um wieder nach Rom zurückzukehren, das er dann 1708 endgültig gegen Neapel vertauscht, wo er eine schier unbegreifliche Tätigkeit als Komponist, Kapellmeister und Lehrer entwickelte. Am 24. Oktober 1725 ist er in Neapel gestorben. Scarlatti ift nicht nur der Begründer, sondern auch der fünstlerische Söhepunkt der neapolitanischen Oper. Für die Ent= wicklung derselben zu jener, dem echten Musikdrama völlig entgegen= gesetzten Form, als die Gluck wie Wagner die italienische Oper ingrimmig befämpften, ist er eigentlich nicht verantwortlich. Denn seine Nachfolger haben einseitig nur das in der Oper Scarlattis weiter= entwickelt, was einem echt dramatischen Leben entgegen war, nicht aber die zahlreichen Reime, die für eine gefunde dramatische Ent= wicklung reichlich vorhanden waren, nicht die sorgsame Arbeit und vor allem nicht den Geist Scarlattis, dem immer das Kunstwerk und nicht der ausführende Künstler das Entscheidende war. Alles, was Scarlatti, der in 120 Opern, 200 Messen, gahllosen Kantaten, Psalmen u. s. w., in im ganzen 1000 Werken eine fast unvergleichliche Fruchtbarkeit entfaltete, für die Oper tat, war im Grunde voll= auf berechtigte Entwicklung des Musikalischen. Gegen= über den Benezianern hob er wieder die Bedeutung des Orchesters, das bei ihm schon in der gleichen Stärke auftritt, wie später bei Sandn. Allerdings gab auch er einseitig den Streichinstrumenten den Vorzug, weil, wie er behauptete, die Blasinstrumente falsch klängen. Seine Oper "La Rosaura" vom Jahre 1690 zeigt einige der wichtigsten musikalischen Neuerungen Scarlattis: zunächst die Ausbildung der Duverture (Symphonie), in der er zwischen zwei bewegten, oft fugierten Säten einen langsamen einschließt und so die Grundlage zur be=

deutsamsten späteren Justrumentalform, der Symphonie, schafft. Aber nicht nur in den reinen instrumentalen Sätzen, sondern auch in der Arie, der er jetzt die endgültige Gestalt der Dacapo-Arie gibt (1693 in der "Theodora") wahrte Scarlatti dem Orchester größere Rechte, indem er mehr in der Art Monteverdis, den Instrumenten eine selbständige Ausgabe neben dem Gesang anweist. Freilich sinden sich auch bei ihm vielsach schon Arien, bei denen das Orchester nur eine harmonisch stützende Begleitung aussührt, und diese Art haben seine Nachsolger dann einseitig gepslegt. Der Chor allerdings ist auch bei ihm völlig bedeutungslos. Auch seine Oper zeigt die stete Abswechslung von Gesangstücken und Rezitativen.

In den letteren zeigt sich, wie in Scarlatti die Erkenntnis der bramatischen Erfordernisse mit dem übermächtigen Musiker rang. Schon bei den Benezianern war das Rezitativ immer mehr secco, trockene Deklamation geworden; es ist selbstverständlich, daß diese umso wirkungsloser und gleichgültiger wirkte, je glänzender dem gegenüber die gesanglichen Teile ausgebildet wurden. Da aber nun gerade das Rezitativ die eigentliche dramatische Entwicklung brachte, offenbart sich in der Entwicklung zum secco die Veringschätzung des eigent= lich Dramatischen. Scarlatti, der das fühlte, hat sehr oft das begleitete Rezitativ, wodurch es wieder musikalisch reicher wird, wobei natürlich die stärkere musikalische Entfaltung mit den bedeutenden dramatischen Gefühlsakzenten zusammentrifft. Leider haben seine Rachfolger diese bedeutsame Anregung (die übrigens noch etwas früher vom Engländer Purcell bereits versucht worden war), völlig unbeachtet gelassen; sie haben vielmehr das Rezitativ immer bedeutungsloser gemacht und die Gesangsnummern dafür umso reicher ausgestaltet. Sie konnten sich freilich auch dafür auf Scarlatti berufen. Man fann sich sehr wohl denken, daß der Musiker in Scarlatti sich gesagt hatte, daß die Zuhörer nur dadurch immer wieder für die Gejangsnummern die volle Aufmerksamkeit auswenden würden, wenn zwischen denselben eine völlig gleichgültige Stelle vorhanden wäre. Es ist unlengbar und wurde für die Entwicklung verhängnisvoll, daß in Scarlatti der eigentliche Musikdramatiker nicht stark war. Seiner ganzen Urt nach drängte es ihn mehr zu den anderen Formen der Musik, und nur die unwiderstehliche Zeitströmung hat ihm soviel musikdramatische Werke abgenötigt. Die musikalische Kraft Scarlattis an sich ist im höchsten Grade bewundernswert. Seine melodische Er= findung ist unbegrenzt. Der höchste Wohllaut paart sich mit edelster

Formengebung und vollkommener Charakteristik des Gefühlsinhalts. Dabei wahrt er, wenigstens bei seinen besten Werken, immer die Rechte des Schöpfers; der Sucht der Sänger nach üppigen Koloraturen und flimmernden Passagen, in denen sie mit ihrer Rehlkopfakrobatik glänzen konnten, gab er im Berhältnis zu seinen Zeitgenoffen, fast nie nach; bei ihm hat die Koloratur seelische Begründung. Und jo sehr ihm auch der bel canto, die Schönheit der Melodie an sich stets Biel blieb, so scheute er doch nicht vor fühnen Dissonanzen zurück. Er ist noch weit von der weichlichen Schönheitsschwelgerei seiner Nachfolger entfernt und erstrebt und erreicht fast immer die charakteristische Wahrheit der Gefühlsäußerungen. Endlich aber war er auch ein vorzüglicher Arbeiter, der die Güte des musikalischen Satbaus nicht nur im Konservatorium gelernt hatte und keineswegs bloß in seiner Kirchen= musik zur Anwendung brachte, sondern auch bei völliger Umbildung in den weltlichen Charafter, auch in der Oper auf forgfältige, immer geistreiche und ernst fünstlerische Arbeit bedacht war. Scarlattis Ruhm und Ansehen blieb noch lange bestehen, als seine Opern von der Bühne verschwunden waren. Sie entsprachen bald nicht mehr dem Geschmack des Publikums, der sehr schnell gesunken war. Daran trug die

# unkünstlerische Entwicklung

in die die italienische Oper schon bei den unmittelbaren Nachfolgern Scarlattis hineingerict, die Hauptschuld. In Scarlattis bedeutenden Schülern und Fortsetzern seiner hervorragenden Lehrtätigkeit, Francesco Durante (1684—1755) und Leonardo Leo (1694—1745) voll= zieht sich bereits die Trennung der Stile, die ihr Lehrer selber fraft seiner Persönlichkeit noch künstlerisch zusammengehalten hatte. Durante wandte sich fast ausschließlich der Kirchenmusik, Leo einseitig der Oper zu. Das ist für die einzelne Person nicht bedeutend, wohl aber für die Entwicklung der Aunst. Aus der Grundauffassung des Begriffs Stil heraus ergibt sich als höchstes Gebot künstlerischer Aussprache die Wahrheit im Verhältnis zwischen Inhalt und Form. Daraus folgt, daß die Kirchenmusik eine andere sein muß, als die Opernmusik. Aber von da bis zu einer innerlichen Trennung des Religiösen und Weltlichen in der Kunst ist ein verhängnisvoller Schritt, weil er fast notwendigerweise diese Trennung des Religiösen und Weltlichen im Menschen selbst zur Folge hat. In dem Rapitel über die Ent=

wicklung der katholischen Kirchenmusik ist auf die Folgen dieser Stiltrennung für die Kirchenmusik näher einzugehen.

Für die Entwicklung der Oper zog die Trennung der Stile Rach lässigkeit und Leichtfertigkeit in der künstlerischen Arbeit nach sich. Das muß aber auf die ganze fünstlerische Tätigkeit von schlimmstem Einfluß sein; denn es bedeutet Mangel an fünstlerischem Ernst, Unmöglichkeit der Vertiefung, Oberflächlichkeit, vollständige Preisgabe an die äußere Wirkung und damit Triumph des reproduzierenden Virtuosentums. In immer steigendem Mage sind an der italienischen Oper diese Wirkungen zu beobachten. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein lastet auf ihr dieses Verhängnis, das einen hochbegabten Musiker wie Bellini um die reifsten Früchte brachte, dem selbst ein Berdi in seinen ersten Werken nicht entging. Das verderblichste an der ganzen Gattung ist aber, daß das Volk an eine seichte Unterhaltung gewöhnt wird. Nur die oberflächliche Sinneslust wird befriedigt, das Auge burch die Bracht der Ausstattung, das Dhr durch die Gesangstunft. Der Gefang aber, diese edelste Verkündigung seelischen Empfindens, wird in dieser Entwicklung aus einer tief empfundenen Seelensprache zur äußeren Kunstfertigkeit oder zum bloßen sinnlichen Ohrentigel. Un Stelle der tiefen Empfindung tritt die Sentimentalität, und die Sucht, mit Runftstücken zu glänzen, macht jede Verinnerlichung un= möglich. Um schlimmsten war, daß dieser Geist bei der großen Beliebtheit der Oper auch in die übrigen Gattungen der Musik ein= drang. Nur die Instrumentalmusik hielt sich verhältnismäßig frei; das Dratorium aber war diesem Beiste zeitweilig ganz verfallen, die Airchenmusik wurde und wird auch heute noch durch ihn vielfach herabgewürdigt. Es hat natürlich immer wieder einzelne Opernkomponisten gegeben, die ihre Aufgabe ernster auffaßten, die schon von Ratur aus von einer stärkeren inneren Leidenschaft erfüllt waren, die dann auch in ihrer Musik zum Durchbruch kam, die endlich auch eine forgfältigere Arbeit lieferten. Sie vermochten aber feine Befferung zu erzielen, weil sie den Weist dieser Runft nicht änderten. Die Grund= ursache dieses verderblichen Geistes ist, daß die Oper nur Unterhaltung anstrebte, daß sie im allgemeinen sogar nur höfische Unterhaltung war. Hier hatte sie vermöge ihrer größeren Wirkungsmittel das Ballett abgelöst oder es auch in sich aufgenommen. Das war nur möglich, weil dieser Kunft jede Volkstümlichkeit im besten Sinne von Bolks fraft und damit Natürlichkeit fehlte.

Man nennt diese Oper gewöhnlich international. Das trifft aber

eigentlich nicht zu, sie ist vielmehr unnational; sie ist keineswegs in dem Sinne italienisch, daß sie das ganze italienische Volkstum wiedergabe; sie hat nur die italienische Form, nicht die Seele. Die opera seria ist in Italien viel später als in anderen Ländern zu einer Ausschöpfung des italienischen Volkstums gelangt, eigentlich erreichte das erst Verdi durch den patriotischen Gehalt seiner Jugendwerke; da= gegen lebte sich eine Seite des italienischen Volkscharakters in der opera buffa aus. Die Unnationalität der großen italienischen Oper zeigte sich in der schon gefennzeichneten Wahl der Stoffe, äußert sich auch darin, daß Komponisten der verschiedensten Länder in diesem Stile zu schaffen vermochten. Man könnte einwerfen, daß die Oper damit eine Eigenschaft der Kirchenmusik teile, deren Stil ja auch das nationale Clement vermeidet. Aber bei der Kirchenmusik ist das da= burch begründet, daß sie Seclenregungen zu verkünden hat, die über allem Nationalen liegen, bei der Oper dagegen dadurch, daß sie überhaupt keine Seele hat.

Die wirksamste der

# Gegenmächte

gegen diese Gattung der Oper ist dann auch überall das Volkstum geworden. In Italien selbst wird das wegen der Gleichartigkeit der formalen Aussprache in der opera buffa nicht so sichtbar, aber Frankreich erhält auf diese Beise seine komische Oper, Englands musikalische Blüte zeigt auf dem Gebiete der Oper die Gestalt Burcells; in Deutschland, wo das Volkstum durch den dreißig= jährigen Krieg so furchtbar geschwächt war, kam die Betätigung des eigenen Wesens in der Oper zunächst nicht über kurzlebige Ber= suche hinaus, und die italienische Oper hat in keinem Lande so voll= kommen geherrscht, wie hier. Später aber mußte der Ernst des deutschen Geistes dieser Operngattung den Todesstoß versetzen. Bezeichnender= weise behauptet sich diese ältere Form der italienischen Oper noch heute dort, wo das Volkstum in der Musik nicht erstarkt ist. Der Sultan in Konstantinopel ist ein eifriger Förderer dieser Runft= gattung, in Amerika und England finden wir heute noch das Reben= einander der italienischen Oper neben der deutschen oder der von dieser befruchteten, auch die Opernbühnen von Stockholm und Ropenhagen weisen in ihrem Spielplan viele italienischen Opern auf, und auch in Rußland ist die nationale Produktion noch nicht dahin ge= langt, die italienische Oper zu verdrängen.

Deutsche waren es, die den geistigen Gegenstoß auf dem ur= eigenen Gebiete und unter Beibehaltung des formalen Gesamtcharakters der italienischen Oper versuchten. Gluck tat es durch die psychologische Bertiefung der seelischen Konflickte, Mozart durch die empfindungs= reiche Befeelung der bloß formalen Schönheit, beide durch die gediegene musikalische Arbeit. Aber wir dürfen uns nicht verhehlen, daß, so herrlich und unvergänglich die Meisterwerke dieser beiden Großen find, der Siegeslauf und die unkunstlerische Entwicklung der italieni= schen Oper durch sie nicht aufgehalten wurde; denn das war nicht dadurch möglich, daß in dieser Gattung vollendete Meisterwerke ge= schaffen wurden, sondern nur dadurch, daß die Gattung selbst eine Veränderung erfuhr. Dazu trug wesentlich bei der Wandel in den gesellschaftlichen Verhältnissen, der mit der französischen Revolution in Zusammenhang steht. Damit, daß das Bürgertum zur Gesellschaft wird, werden alle Vergnügungen in jenem Sinne öffentlich, daß das Volk nicht mehr, wie früher, bloß geduldeter Zuschauer bei der Unterhaltung der Großen ist, sondern selber die Art dieser Unterhaltung bestimmt. Für das Volk aber konnten die alten Beroen= und Monthenstoffe mit den abgeschmackten Huldigungen an die Regierenden nichts bieten, es verlangte nach neuen Stoffen, und die Teilnahme, die gerade der naivere Kunstgenuß am rein Stofflichen behält, schützte von jett ab die Handlung der Oper vor einem völligen Untertauchen in Musik und vor jener Bedeutungslosigkeit, die man früher als selbstverständlich hingenommen hatte.

einem gewissen Grade das deutsche Singspiel beweisen diesen Wandel, der sich aber auch in der unmittelbaren Fortsetzung der alten opera seria, der sogenannten "großen Oper", deutlich fundgibt. Hier haben wir sogar oft eine unfünstlerische Häufung des Stofslichen, andererseits zeigt sich doch auch der Einfluß Glucks und Mozarts, sowie der ganzen Entwicklung der Musik zur ernsten großen Kunst, in der viel sorgsameren und kunstvolleren musikalischen Arbeit, die man den Werken eines Cherubini, Spontini, Meherbeer und ihrer Nachfolger nicht abstreiten kann. In Italien zeigt die Gestalt Verdis die gewaltige Besteutung in der Steigerung des dramatischen Wertes des Stofses, außerdem kommt es gerade hier auf dem Entstehungsboden der alten opera seria zur scheindar schrosssten Reaktion wider ihre Art im Naturalismus Mascagnis und der Jungitaliener. Entscheidend aber ist die Verschiedung des Schwerpunktes des geistigen und künstlerischen

Lebens nach Dentschland. Beethoven zeigte in seinem "Fidelio", zu welch gewaltiger Größe das Singspiel empormachsen kounte, die deutsche Romantik schürfte aus dem tiefsten Grunde der heimischen Sagen- und Märchenwelt, bis dann die riesige Erscheinung Richard Wagners die endgültige Entscheidung brachte. Sie liegt nicht in der Größe und Schönheit seiner Werte, sondern in der unvergleichlichen Eigenart seiner künstlerischen Versönlichkeit, in der zum ersten Male in der ganzen Musikgeschichte Dichter und Komponist sich so durch= dringen und bedingen, daß die gemeinsame Aussprache der beiden Künste hier zur inneren Rotwendigkeit wird. Jest zum ersten Male ist das Musikdrama eine natürlich gewachsene Kunstform. Ist so Wagner die Vollendung einer jahrhundertelangen Entwicklung, so ist er dadurch, daß er zwar nicht als Theoretifer, wohl aber als Künstler das Wesen des Musikdramas der Welt dartat, der Anbeginn einer neuen Zeit. Doch über diese Fragen werden wir an späteren Stellen unseres Buches eingehender zu berichten haben.

# Die wichtigsten Vertreter der italienischen Oper.

Es lag in der Natur der italienischen Oper, daß sie für den Tag schuf, daß sie darum auch mit dem Tage verging. Auch die Namen der in ihrer Zeit geseiertsten Komponisten sind für uns heute nur Namen. Allenfalls lassen sich einzelne Arien für den Konzertsaal gewinnen, die Opern als Ganzes sind tot. Selbst die Werke, die ein händel und Gluck in dieser Art schrieben, sind vergangen, ihre Kettung ist nicht einmal versucht worden; sie würde auch trot aller Teilnahme, die ein derartiges Unternehmen bei den Geschichtsforschern fände, nicht gelingen, da die seelischen Bedürfnisse des Volkes sich geswandelt haben.

Dieses Buch will — wie schon wiederholt betont — keine Geschichte in dem Sinne sein, daß es alles genau berichtet und belegt, was einmal war; es will vielmehr zu lebendiger Musikübung erziehen und behandelt das Vergangene und Erstorbene nur insoweit, um zu zeigen, wie unsere Kunst geworden ist, was sie im gesamten Kulturleben jeweils bedeutet hat. Man wird also auch nicht erwarten, daß ich hier Namen und Verke der einst geseierten Komponisten einzeln aufzähle und den Siegeszug der italienischen Oper durch Europa auf den einzelnen Stationen versolge. Die Gesamtentwicklung ist gezeichnet, ich füge in diese Umrißzeichnung nur die charat-

teristischsten Komponistenerscheinungen ein. In Leonardo Leo lebte noch die ernste Auffassung Scarlattis, wenn er auch das sinnlich weicher Element im Gesanglichen verstärkte. Er verschaffte mit Durante und Musikern, wie Greco, der als Romponist weniger hervortrat, durch seine Lehrtätigkeit den neapolitanischen Konservatorien einen solchen Ruf, daß sie zu Hochschulen der Musik wurden und es für die rechte Bildung eines Musikers geradezu unerläßlich war, daß er in Neapel studiert hatte. Diese Lehrtätigkeit erstreckte sich keineswegs bloß auf die Romposition und Instrumentenkunde, sondern vor allem auch auf den Gesang. Der geseierte Opernkomponist Niccolo Porpora (etwa 1685—1767) leitete eine Schule, an der ausschließlich im Gesang unterrichtet wurde. Er stellt den Inpus des Weltkomponisten dar. Neapel, Rom, Benedig, dann Wien, London - hier als Gegner Händels -, Tresden — als Rivale Hasses —, dann wieder Wien, wo der 22jährige Handn bei ihm musikalische und sonstige Hausdienerdienste verrichtete, find die Stätten seiner Wirksamkeit. In Reapel ift er dann arm gestorben. Wie die meisten seiner Genossen hat er seine Kunft selbst überlebt.

Leonardo Vinci (1690-1731) starb nach kurzer glänzender Laufbahn als fromm gewordener Kirchenkomponist im Kloster. Auch das ist ein Inpus. Eine Unzahl italienischer Komponisten glaubte durch Kirchenkompositionen sühnen zu können, daß sie in ihren Opern einer allzu leichtfertigen Weltlichkeit gefrönt hatten. In der älteren Beit gelang es dabei den meisten dieser Komponisten besser, als später einem Roffini für ihre Kirchenmusik den würdigen Stil zu finden; aber gang vermochten sie sich naturgemäß doch nicht zu verleugnen, und hier haben wir einen der Gründe, weshalb trot der ständigen überlieferung des strengen Kirchenstils in Rom eine opernhafte Welt= lichkeit immer mehr in die katholische Kirchenmusik einriß. Niccolo Jomelli (1714-1774) erlebte seine Glanzzeit in Stuttgart, wo er von 1754-69 als Kapellmeister und Komponist des prachtlieben= ben Herzogs Rarl Eugen wirkte. Er ist eine der glänzendsten Er= scheinungen der italienischen opera seria, ein Künstler voll echter Leidenschaft und von mahrhaft feierlichem Pathos. Es ist ein Zeichen dafür, daß in dieser Gattung eben überhaupt nichts Dauerndes zu ichaffen war, daß auch seine Werke nur kurze Zeit lebensfähig waren. Auf ihn hat übrigens die deutsche Musik eingewirkt, und als er wieder nach Italien zurückfam, wollten seine Landsleute, die ihm früher zugejubelt hatten, von seinen Werken, die ihnen viel zu ernst gearbeitet

waren, nichts wissen. An seinen Namen knüpft eine Tatsache, die für die Leidenschaftlichkeit, mit der im Volke und unter den Künstlern das Theaterleben erfaßt wurde, sehr bezeichnend ist. Jomelli hatte noch vor seiner Stuttgarter Zeit zu Rom in dem Spanier Terradeglias einen erfolgreichen Nebenbuhler gefunden, der ihn in einer Stagione mit seiner neuen Oper aus dem Felde schlug. Einige Tage darauf wurde der Spanier ermordet aufgefunden. Das Volk bezeichnete ihn als Opfer der Rache Jomellis. Jedenfalls mit Unrecht; aber für die Art, wie sich die Rivalität der Tonsetzer aussprach, wie sie von verschiedenen Parteien der Runstfreunde gegeneinander ausgespielt wurden, bleibt die Beschuldigung des von den Zeitgenossen als ernster und gediegener Charakter geschätzten Jomelli bezeichnend. Tomaso Traëtta (1727—1779) nahm eine ähnliche Stellung am Hofe der Kaiferin Katharina II. in Petersburg ein. In einzelnen seiner Rezitative entfaltet sich eine hervorragende dramatische Kraft, wobei wir freilich bedenken muffen, daß damals bereits der Stern Glucks aufgegangen war. Traëtta war in Petersburg der Nachfolger Baltasare Galuppis (1706-1784). Dieser, ein geborener Benezianer, hatte während seiner Wirksamkeit in seiner Vaterstadt fast ausschließlich die komische Oper nach Texten Goldonis gepflegt und war hierbei dem Volksgeschmack in einer sonst fast unerhörten Weise entgegengekommen, indem er auch vor der groben Posse nicht zurückschreckte. Doch muß er die seltene Runft besessen haben, selbst die Angegriffenen und Berspotteten zum Lachen zu bringen, denn in einem Karnevalsstück parodierte er den venezianischen Böbel, und eine jüdische Burleske brachte er zum Ergößen der darin Verspotteten im Ghetto selber zur Aufführung.

So sandte Italien eine Unzahl seiner melodiebegabten Söhne nach allen Teilen Europas, wo sie ihre heimatliche Kunst zum Siege führten. Daß einzelne dieser italienischen Komponisten, so selbstherrlich und anmaßend gegenüber den heimischen Tonsetzern sie überall aufzutreten pslegten, sich doch auch durch die fremdländische Musit beeinflussen ließen, wurde schon bei Jomelli und Traëtta hervorgehoben. In noch stärkerem Maße als der letztere zeigt die Hinneigung zu Gluck Anstonio Maria Casparo Sacchini (1734—1786), der auch in Instrumentalkompositionen Bedeutendes leistete. Bon den Zeitgenossen wurde er als "der erste Melodist der Welt" geseiert, ein Ehrentitel, der in ähnlicher Form von den entzückten Zuhörern ja noch manchem seiner Landsleute zuteil wurde; immerhin ist Sacchini eine außersordentlich vielsältige und charakteristische Melodist nachzurühmen, deren

Eindringlichkeit noch dadurch erhöht wird, daß die Orchestration viel ausdrucksvoller und vielfältiger ist, als bei der Mehrzahl der Jtaliener. Er wirkte in Paris zur gleichen Zeit wie Gluck und war in der Gunst der Freunde der italienischen Oper der erfolgreichste Nebensuhler von Glucks bekanntem Gegner Piccini. Allerdings beruhte die Hauptstärke des letzteren in der komischen Oper, in deren Geschichte er eine besonders hervorragende Stellung einnimmt.

Unter den ersten bedeutenden Vertretern der italienischen Oper steht bezeichnenderweise auch bereits ein Deutscher, Johann Abolf Haffe (1699-1783). Auch seine Entwicklung ist charakteristisch für den damaligen Weltbetrieb der italienischen Oper. Er war geborener Hamburger und wirkte zunächst auch von 1718 ab an der dortigen Oper als Tenorist, bildete sich aber gleichzeitig zum fertigen Klavier= spieler und zum gewandten Tonsetzer aus. So konnte er ichon 1722 in Braunschweig eine Oper, "Antigone", auf die Bühne bringen. Es war die einzige, die er in deutscher Sprache schrieb. Dann strebte er nach dem gelobten Lande der Musik; 1724 finden wir ihn bereits in Neapel, wo er noch den Unterricht Scarlattis genoß. hier und danach in Benedig gewann er mit seinen folgenden Opern so großen Erfolg, daß ihm die Italiener den Beinamen "il caro Sassone" gaben. In Benedig hat er sich mit der schönen und trefflichen Sängerin Faustina Bordoni vermählt und wurde mit dieser 1731 an den kurfürstlichen Hof von Dresden berufen, wo beide in steigendem Mage gesciert wurden, bis infolge des siebenjährigen Krieges für Sachsen so schlechte Zeiten kamen, daß 1763 Theater und Kapelle aufgelöst wurden. Haffe fand ein Unterkommen in Wien und trot der veränderten Zeiten, die Glucks Namen emporgebracht hatten, noch Erfolg. Von Wien aus ging er nach der Stätte seiner einstigen Triumphe, Benedig, wo ihm bis zu seinem Ende die Schaffenskraft treu blieb. Die letten Jahre hatte der schon in Dresden katholisch gewordene Komponist der Kirchenmusik geweiht. Ein großes Tedeum von ihm kam noch 1782 in Gegenwart des Papstes Pius VI. zur Aufführung. Außer Sasse haben es noch zwei andere Deutsche in der italienischen Oper zu großem Ruhm gebracht. Der eine ist Karl Heinrich Graun (1701 bis 1759), der Begründer und Hauptkomponist der Berliner Oper unter Friedrich dem Großen. Für uns Heutige liegt allerdings der Schwerpunkt seiner Tätigkeit nicht in seinen zahlreichen Opern, sondern in seinen firchlichen Werken. Sehr weit erstreckte sich die Tätigkeit Johann Gottlieb Naumanns (1741-1801), der in Dresden

Halfes Nachfolger wurde, zunächst freilich bloß als Kirchenkomponist, später aber nach Wiedereröffnung der Oper als Kapellmeister derselben. Zuvor hatte er in Italien Triumphe errungen, war aber 1777 nach Stockholm berusen worden, um dort Kapelle und Oper zu resormieren. Von seinen 23 Opern ist heute kaum mehr etwas bekannt, dagegen sindet sich unter seinen Instrumentalstücken und Liedern manche ausprechende Gabe, während die Vertonung von Klopstvocks "Laterunser" ihm auch in der Geschichte der geistlichen Musik einen Chrenplatz anweist. Für Händel und Gluck ist die italienische Oper glücklicherweise nur eine Stuse in ihrer Entwicklung gewesen.

Wir müßten die Reihe bedeutender Vertreter der italienischen Oper noch lange fortsetzen, wenn wir auch nur jene namhaft machen wollten, die von ihren Zeitgenoffen mit dem Ramen "Meister" gechrt wurden. Trogdem wäre mit der opera seria allein den italienischen Komponisten sicher niemals eine so lange Herrschaft über die Welt möglich gewesen; denn die Gleichgültigkeit gegen den Inhalt ergriff allmählich alle Kreise. Das Berhältnis zwischen Inhalt und Musik wurde so sehr gelockert, daß man überhaupt eigentlich kaum mehr von einer Beziehung zwischen beiden sprechen kann. Das äußert sich nicht nur darin, daß oft verschiedene Komponisten die einzelnen Teile der Dper ausführten, sondern noch charakteristischer in der häufigen Erscheinung des "pasticcio", mit welchem appetitlichen Namen jene Opern bezeichnet wurden, die aus Teilen früherer Werke zusammen= gesetzt waren. Immerhin mögen gerade diese "Basteten" dem Bubli= fum besonders gemundet haben, denn die Komponisten vereinigten hier ihre erfolgreichsten Arien, und etwas anderes wollte man ja gar nicht hören. Ging man doch nicht ins Theater, um ein geschlossenes Runstwerk zu genießen, sondern um den oder den Sänger, besonders die angehimmelten Kastraten, in einer berühmten Arie zu hören. Bur eigentlichen Lebenstraft der Oper wurde in steigendem Maße die

## opera buffa,

der komischen Oper. So, wie diese zunächst vor uns tritt, erscheint sie als eine Entwicklung aus der opera seria; aber ihre geschichtliche Vergangenheit reicht eigentlich vor diese zurück, ebenso wie ihre innere Lebenskraft nicht aus gelehrter Spekulation, sondern aus dem Volks=tum geschöpft war. In der Komik hatte sich schon im Mittel=alter die dramatische Vegabung am meisten ausleben können und zwar

nicht nur in den tollen Jahrmarkts= und Fastnachtsspielen, die wir über ganz Europa verbreitet finden, sondern auch in den ernsten firchlichen Musterien, in denen komische Szenen und vor allem komische Typen niemals fehlen. Es ist flar, daß die heiligen Vorgänge selber feine große Entfaltung dramatischer Selbständigkeit zuließen. Um fo freier konnte sich dann die Spiellust in den komischen Szenen austoben. Italien nun gar mit dem einzigartigen Spieltalent der niederen Volksklassen hatte immer dieses fleine Spottspiel besessen. Bon den derben Atellanen der altrömischen Bauern zieht sich eine ununterbrochene überlieferung bis zu den venezianischen und neapolitanischen Stegreifkomödien der zu bestimmten Typen und Masken gewordenen Hanswurste (arleeino, pantalone, colombine). Wie wir schon bei der venezianischen Oper hervorgehoben haben, hatte die für die Volksunterhaltung unentbehrliche komische Person sich auch in die opera seria einzuschleichen gewußt und führte hier nach den pathetischen Reden in den verliebten Szenen der Götter und Selden ihren derben Ulk aus. Allmählich fand man aber doch diese Stilwidrigkeit zu störend, und so schälte man in Reapel die komischen Szenen aus der ernsten Oper aus, wagte sie aber nicht zu verbannen, sondern verlegte sie in die Zwischenakte.

Damit war die Möglichkeit zu einer selbständigen Entwicklung gegeben. Was anfangs nur eine gang willfürliche fleine Szene aus derben Späßen war, wurde jest zum Intermegzo, in dem meisten= teils eine Parodie zum Inhalt der Oper geboten wurde. Man fann sich denken, welchen Beifall dieser Ausbruch des gesunden Menschenverstandes nach der geschraubten und gezierten Art der großen Oper auslösen mußte. So nahmen die Intermezzi immer größeren Umfang an. Aber nicht nur durch diesen, sondern durch ihre ganze Art erwiesen sie sich bald als empfindliche Störung der ernsten Oper, deren unnatürliche Handlung sie brandmarkten. Darüber hinaus wurde durch sie die Stimmung der Zuhörer für die kunstvolle Musik zerstört. Da aber die Gattung so außerordentlich beliebt war, kam man nun auf den Gedanken, diese Intermezzi völlig von der opera seria zu trennen und sie als für sich stehende Spiele selbständig aufzuführen. So haben wir uns die Entstehungsgeschichte der opera buffa vorzustellen, wenn wir auch nicht jede einzelne Erscheinung belegen können.

Daß man die komische Oper zunächst nicht für voll ausah, wird man nach ihrer Entstehungsgeschichte leicht begreifen. Man verbaunte sie aus dem vornehmen Theater nach den Vorstadtbühnen und räumte

ihr nur die ausgelassene Karnevalszeit ein. Aber in dieser komischen Oper, die eigentlich vom Volksbedürfnis großgezogen war, steckte eine natürliche Lebenskraft, die der ernsten Oper völlig abging. Es liegt auf der Hand, daß es hier auf witigen Inhalt und geistreichen Dialog ankam, daß die Musik diesen zwar erhöhen, aber jedenfalls niemals verdecken durfte. Das Dramatische war also von vornherein in der komischen Oper wichtiger, als in der ernsten, und wenn auch die Personen der komischen Oper mit typischer Regelmäßigkeit wieder= kehrten, wenn auch der Inhalt fast immer auf das Prellen eines wunderlichen Alten durch die verliebte Jugend hinauslief, so waren doch Dialog und Spiel voll echter Lebenswahrheit. In musikalischer Hinsicht aber war die komische Oper von allem Zwang der überlieferung frei. Man verwandte die Musik, wie und wo man sie zur Erhöhung der dramatischen Schlagfraft brauchen konnte; so zog man, im Gegensat zur ernsten Oper, sehr bald den Bassisten, Basso buffo zu stärkerer Wirkung heran, da man erkannte, daß die tiefe Stimme zu komischen Wirkungen geeigneter sei, als die hohe. Und auch in der Gestaltung der Arien und Rezitative folgte man keinen über= kommenen Regeln, sondern dem vom Augenblick gegebenen Bedürfnis. Allerdings hatte die opera buffa zunächst für den Komponisten einen großen Mangel. Er ist von niemand schärfer ausgesprochen worden, als von Goethe, der die opera buffa der Staliener sehr hoch ein= schätzte, wie aus einem Briefe an Kanser vom 28. Juni 1784 hervor= geht: "Ich bin immer für die opera buffa der Italiener und wünschte wohl, einmal mit Ihnen ein Werkchen dieser Art zustande zu bringen ... Leben, Bewegung mit Empfindung gewürzt, alle Arten Leiden= schaften finden da ihren Schauplatz. Besonders erfreut mich die Deli= katesse und Grazie, womit der Komponist gleichsam als ein himmlisches Wesen über der irdischen Natur des Dichters schwebt." Goethe hat in dem genannten Jahre dann das Singspiel "Scherz, List und Rache" geschaffen. Er meinte später in den Annalen darüber, daß ihn ein dunkler Begriff des Intermezzo dazu verführt hätte und zugleich die Lust, "mit Sparsamkeit und Kargheit in einem engen Kreise viel zu wirken." An der gleichen Stelle hebt er dann auch den Mangel für die Komposition hervor: "Einen Grundsehler hat das Singspiel, daß drei Personen gleichsam eingesperrt, ohne die Möglichkeit eines Chores, dem Komponisten seine Kunft zu entwickeln und die Zu= hörer zu ergößen nicht genugsam Gelegenheit geben." Es konnte eben nur bis zum Terzett gesteigert werden "und man hätte zulett die

Theriaksbüchsen des Doktors gern beleben mögen, um einen Chor zu gewinnen."

Diese Entwicklung zu größeren Formen hatte die opera buffa allerdings zu der Zeit, als Goethe sein Singspiel schuf, bereits erreicht. Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), einer jener Rünftler, um deren Haupt der frühe Tod einen unverweltlichen Immortellenkranz gewunden hat, kam allerdings für seine köstliche Buffooper "la serva padrona" (die Magd als Herrin), auf der neben einem weichlich melodiösen "Stabat mater" sein Weltruf beruht, mit zwei singenden Versonen und einem stummen Diener aus, und das Orchester besteht, außer dem nie sehlenden Klavier, nur aus dem Streichquartett. Gerade diese feine Durchsichtigkeit und die Einfachheit der Mittel hat dem Werkchen, das bei der ersten Aufführung in Reapel (1731) feinen lauten Erfolg errungen hatte, bei seiner späteren Biedererwedung in Paris zu einer großen Bedeutung für die Entwicklung der französischen Oper verholfen. Dagegen hat der wenig ältere Niccolo Logroscino (1700—1763), den man gewöhnlich als Schöpfer der Buffooper bezeichnet, für seine zahlreichen komischen Opern bereits nach einer stärkeren musikalischen Wirkung durch die breitere und vielgestaltige Ausführung der Finales an den Aktschlüssen gestrebt. Von höchster Bedeutung wurde die italienische Oper später in Paris, wohin sie durch Romoaldo Duni (1709-1775) verpflanzt wurde. Wir werden ihm bei der Schilderung der französischen Oper wieder begegnen. Chenfalls in Baris wirkte Niccolo Piccini (1728—1800), den man als den zweiten Schöpfer der opera buffa zu bezeichnen pflegt. Er hat in seiner fast beispiellos erfolgreichen 1760 zu Rom aufgeführten "Cecchina" vor allem das Finale neu gestaltet, es durch Zusammensetzung mehrerer, Schlag auf Schlag auf= einander folgender Szenen erweitert und dementsprechend auch die Musik durch Wechsel in Tonart und Tempo bereichert. Auch das Duett hat er zu dramatischen Gegenwirkungen der daran beteiligten Sänger ausgenutt und hat ferner die Arie, dadurch, daß er die Dacapoform preisgab und an ihrer Stelle die sogenannte Rondoarie einführte, die allem dramatischen Wechsel sich auschließen konnte und ihre musifalische Einheit durch die stete Wiederkehr des Hauptthemas mahrte, viel ausdrucksfähiger gemacht. 1776 siedelte Piccini von Rom, in dem er den Wandel der Voltsquust aufs bitterste hatte erfahren muffen, nach Paris über, wo er als Hauptvertreter der italienischen Oper später von der italienischen Partei gegen Gluck ausgespielt wurde.

Piccinis komische Opern, die er mit bewundernswerter Leichtigkeit in kürzester Zeit schuf, zeichnen sich durch große Frische und echten Humor aus.

Noch brachte das achtzehnte Jahrhundert Italien zwei hervor= ragende Vertreter der komischen Oper in Giovanni Paësiello (1741—1816) und Domenico Cimarosa (1749—1801). Des ersteren Hauptwerk ist auf denselben Text geschrieben, auf den Rossini seinen "Barbier von Sevilla" schuf, und ist erst durch diese töstlichste Blüte der späteren italienischen Buffooper von der Bühne verdrängt worden. Das Werk war in Petersburg entstanden, wo Paësiello als Kapell= meister der Kaiserin Katharina II. wirkte. Von da kam er zunächst nach Wien (1784), wo er mit seinen einschmeichelnden Melodien sogar Mozart verdunkelte und ging dann nach Paris, wo es ihm gelang, trot der unruhigen Zeiten und des vielfachen Wechsels in den Regierungssystemen sich steten Erfolg zu sichern. Auch Cimarosa war kurze Zeit in Petersburg gewesen. Auch er kam von dort 1792 nach Wien, wo er in der "heimlichen Che" sein bestes Werk schuf, das auch heute noch gelegentlich auf unseren Bühnen erscheint. 1798 beteiligte sich der den ärmsten Volkskreisen entsprungene Komponist in Neapel am Aufstand, wurde verhaftet und zum Tode verurteilt. König Ferdinand begnadigte ihn, und Cimarosa beeilte sich, die Unglücksstadt zu verlassen. Er wollte nach Rußland, starb aber auf dem Wege dahin in Benedig. Das Bolk beschuldigte die Regierung, ihn vergiftet zu haben, was aber der in Benedig residierende Papst Bins VII. durch seinen Arzt widerlegen ließ. Nur um nochmals eine Vorstellung von der leichten Schaffensweise und der außerordentlichen Frucht= barkeit fast aller italienischen Opernkomponisten zu geben, sei er= wähnt, daß Paësiello weit über hundert, Cimarosa in seinem furzen Leben über 80 Opern, daneben noch eine Menge Kantaten und Kirchen= kompositionen, der erstere auch Orchester= und Kammermusik ge= schaffen haben.

Dank der Neubelebung durch die komische Oper hat Italien durch zwei Jahrhunderte die musikalische Welt besherrscht. Wir haben im Lause unserer Darstellung so oft die Schattenseiten dieser Kunst für eine gesunde Kulturentwicklung hervorgehoben, daß wir zum Schluß noch einmal ihre Verdienste betonen müssen. Die Italiener haben der Musik die vollendete Formenschönscheit gewonnen. Um das zu erreichen, war es wohl nötig, daß die Korm in einseitiger Weise auf Kosten des Inhalts verklärt wurde.

Die Musik war solange eine Art von Rechnen in Tönen gewesen, sie wurde andererseits bald wieder von schwerblütiger Gelehrsamkeit ergriffen, daß nur durch die einseitige Betonung der sinnlichen Schönbeit in der Melodie, der Gesangsmäßigkeit und der ebenmäßigen Aussgestaltung ein Gegengewicht zu schaffen möglich war. Thue dieses wäre es den späteren deutschen Großmeistern der Musik niemals mögelich gewesen, gleichzeitig die Schönheit der Form und die Tiefe des Inhalts zu bereichern und zu verbinden. Für uns Heutige ist, nachsdem wir soviel Größeres und Vollendeteres erhalten haben, diese ältere italienische Musik tot; aber wir dürsen nicht vergessen, daß sie in der Entwicklungsgeschichte unserer Kunst eine unentbehrliche Ausgabe erfüllt hat.

#### Drittes Kapitel.

## Nationale Sonderbestrebungen in der Oper.

Italien ist nicht nur die Wiege der Oper, wie wir sie im voran= gehenden Kapitel kennen gelernt haben, sondern alle neuzeitlichen Versuche, Musik und Drama zu verbinden, beruhen auf den von dort ausgegangenen Anrequngen. Das ist um so auffälliger, als die geist= lichen Schauspiele des Mittelalters auch in den übrigen Kulturländern ausgiebige Pflege gefunden hatten und hier eigentlich der natürliche Unknüpfungspunkt für musikdramatische Formen gegeben war. Aber die ungeheure Bewegung der Renaissance, die von Italien aus durch die ganze Kulturwelt geflutet war, hatte die Erinnerung an die Vergangenheit ausgelöscht und gleichzeitig den neuen Anregungen über= all zum Siege verholfen. Wir haben aus den Lebensbeschreibungen der im vorangehenden Kapitel genannten Komponisten erfahren, wie die italienische Oper in den übrigen Ländern Eingang fand. Als italienische Oper wohl verstanden, nicht etwa in einer Un= paffung an Sprache und Geschmack der übrigen Völker. Gerade da= durch aber, daß man im Auslande sich vor dieser Kunft in einer fast unbegreiflichen Weise bengte, war gleichzeitig der Boden für etwaige selbständige Regungen freigelassen, ja, sogar ein Bedürfnis nach diesen geweckt. Sobald das Volk nach einer Unterhaltung für sich verlangte, sobald es nicht mehr Genüge daran fand, bei den Bergnügungen seiner

Fürsten zuzusehen, mußte die Oper in der einheimischen Sprache, mit Stoffen, die den betreffenden Völkern etwas bedeuteten, und doch auch mit einer Musik, die sich mit der Sprache und den Wünschen des Volks vertrug, entstehen. Dennoch ist es nur Frankreich ge= lungen, in dieser Zeit sich eine eigene Nationaloper zu schaffen; England wäre vielleicht dahin gelangt, wenn es nicht merkwürdiger= weise nur einen einzigen Musiker, dem überdies nur eine sehr kurze Lebenszeit beschieden war, hervorgebracht hätte. Danach scheint die schöpferische Begabung des englischen Volts für Musik völlig erloschen. In Deutschland aber waren die allgemeinen Kultur= zustände so traurig, daß die vorhandenen Bestrebungen nach einer eigenen Oper nur Episoden blieben. Wir wissen heute, daß das ein Glück war, denn Deutschland war zur höchsten Aufgabe in der Musik berufen, sollte in dieser einen völlig neuen und zwar den tiefsten Inhalt in den gewaltigsten Formen fundtun; es brauchte dazu einer stillen, ruhigen, nach außen unscheinbaren, nach innen umso frucht= bareren Lehrzeit. Immerhin sind die Versuche, zur eigenen National= oper zu gelangen, in Deutschland und England so eigenartig und als Rulturerscheinung so fesselnd, daß wir auch sie hier in den Areis unserer Betrachtung ziehen müssen, wenngleich sie keine nachhaltige Wirkung hinterlassen haben.

#### 1. Deutschland.

Zuerst fand die italienische Oper ihren Weg nach Deutschland. Wenn wir daran denken, wie schon im Jahrhundert vorher die deutschen Musiker mit Vorliebe Benedig und die norditalienischen Städte aufsuchten, um dort sich die neuesten Errungenschaften der Musik zu holen, werden wir uns darüber nicht wundern. Allerdings war jest die böseste Zeit über unser Vaterland gekommen. Hatten vorher hauptsächlich geistige Kämpse seine Einheit zerrissen, so wurde es jest von einem wütenden Kriege zersleischt. Das Land verarmte und verkam in geistiger und sittlicher Beziehung. Hätten nicht gerade die Deutschen in so eigenartiger Weise die Gabe, sich in sich selber zurückzuziehen, sich einzukapseln in kleine, scheinbar so enge Verhältnisse und hier vervorgen vor den gewaltigen Ereignissen der Zeit sich ein bescheidenes Glück und eine heimliche Schönheit auszubauen, es wäre wohl in dieser Zeit dauernd die deutsche Kulturüberlieserung vernichtet worden. So aber retteten sich einzelne stille Naturen selbst in diesen Jammers

jahren einen zuversichtlichen Idealismus zu künstlerischer Arbeit und regem Schaffen. Freilich, das Vertrauen auf das Können des eigenen Volkes hatten sie dabei völlig eingebüßt. Man war glücklich, und es war ja in der Tat unter diesen Verhältnissen immerhin auch schon eine Leistung, wenn man sich aneignete, was die Fremde schuf. Unter diesen bedrängten neuen Verhältnissen war es nur einem beutschen Musiker vergönnt, die ein Menschenalter vorher fast zur Gewohnheit gewordene Fahrt nach dem gelobten Lande musikalischer Schönheit zu machen. Die anderen mußten daheim aus Büchern und Schriften sich mit der fremden Runft bekannt machen; Beinrich Schüt aber, der gewichtigste der deutschen Musiker jener Tage hatte unter der Leitung der venezianischen Meister in seiner Runst gelernt. was zu lernen ist. Und eine, glücklicherweise nicht die vollkommenste Frucht dieser italienischen Lehrjahre war die erste deutsche Oper. "Daphne", des Rinuccini am Beginn der ganzen Opernentwicklung stehende Dichtung, wurde von Martin Opis, dessen bescheidene Begabung die anspruchslosen Zeitgenossen zu dem Lobworte "Bater der Poesie" begeisterte, deutsch umgedichtet; Schütz schuf die Musik dazu. Sie ist nicht erhalten; der Historiker muß diesen Verlust beklagen, wenn auch des deutschen Meisters Sonderart sich hier kaum so charakteristisch ausgesprochen haben wird, wie in seinen großen Chorwerken. (Vergl. S. 454 f.) Schütz wird sich hier wohl an das italienische Vorbild treu angeschlossen haben, um so eher, als in diesem Falle auch in Deutschland die Renaissancegelehrsamkeit bei der Oper Bate ge= standen hatte, Denn sie war auf Befehl des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen entstanden, der die Hochzeit seiner Tochter mit dem Land= grafen Georg II. von Sessen durch diese "gelehrte" Beranstaltung feiern wollte.

Bu einer zweiten Oper ist Schüt nicht gekommen, und das Beisspiel des sächsischen Kurfürsten hat bei den anderen Hösen keine Nachsahmung gesunden, aus dem einfachen Grunde, weil diesen Hösen die Lust und die Möglichkeit zu Festen in der Kriegszeit verloren gesgangen war. Fast überall hatten in der Not der Zeit die Hossellen ausgelöst werden müssen, und die Musiker sanken mehr oder weniger wieder in den ehemaligen Stand der sahrenden Leute herab. Als aber nach den Friedensschlüssen die Höse wieder ihre glänzende Hosehaltung eröffneten, da glaubten sie es nur in möglchst treuem Ansichluß an das französische Vorbild würdig tun zu können, und für eine deutsche Oper war von nun ab an den deutschen Fürstenhösen

kein Plat. Überhaupt haben diese zur Wiedererweckung eines deutschen geistigen Lebens schmachvoll wenig beigetragen. Man freut sich schon, wenn man einen kleinen Fürsten nennen kann, der sich seiner Volksart nicht schämte. Dagegen lebte im städtischen Bürgerstande ein warmes Gefühl für deutsche Sprache und Kunst; das Meistersingerwesen ist dessen ein rührender Beweis. Aber freilich, der gute Wille allein reichte nicht aus, und die biedere Gesinnung bewahrte die Bürgerschaft und auch den vielfach deutsch gebliebenen Adel nicht vor völliger Geschmacksverrohung. Haben doch auch die von adligen und gelehrten Kreisen ins Werk gesetzten Bestrebungen für Sprachpflege und Sprachreinheit, die in dieser Zeit zu den viel belächelten, aber trot alledem verdienstvollen Sprachgesellschaften führten, durchweg etwas Pedantisches und Komisches, jedenfalls gar nichts Rünstlerisches an sich. So ist es leicht erklärlich, daß die vielfachen Ansätze zu einer mit Musik vermischten Dramatik, die von den alten Mhsterienspielen an sich in die Fastnachtsspiele und Scherzspiele eines Hans Sachs und vor allem Jakob Ahrers (geft. 1605) hinüberge= rettet hatten, nicht fruchtbar gemacht wurden.

Immerhin ist es doch einmal auf diesem Wege zur Gestaltung einer Oper gekommen und zwar in Nürnberg, in dem sich immer noch etwas von der alten Bürgerherrlichfeit erhalten hatte. Einem Kränzchen von Musikfreunden und Musikern gehörten hier der Dichter Philipp Harsbürffer (1607-1658), der für seine Zeit den "poetischen Trichter" schmiedete, und der Musiker Siegmund Staden (1607 bis 1655) an. Sie schufen gemeinsam im Jahre 1644 ein "geistliches Waldgedicht, Seelevig", in dem wir die zweite deutsche Oper seben können. In diesem geistlichen Singspiel, das durch einen Neudruck von Eitner (Berlin 1881) uns wieder zugänglich gemacht ist, ver= meinte der Verfasser vorzustellen "wie der bose Feind den frommen Seelen auf vielerlei Wegen nachtrachte und wie selbige hinwiederum vom ewigen Heil abgehalten werden". Auch hier ist das italienische Vorbild nicht schwer zu erkennen. Das Schäferspiel einerseits, an= bererseits die allegorisierenden an die alten Moralitäten anknüpfenden Stücke in der Art von Cavalieris, "rappresentazione di anima e di corpo" (vergl. S. 436) sind die deutlichen Vorbilder. Auch die Musik versucht es wenigstens, den Italienern nachzustreben, erreicht dieses Biel aber nicht, da die deutsche Sprache sich dem Rezitativ noch nicht fügen will, und der deutsche Tonsetzer aus den überkommenen ge= schlossenen Formen sich noch nicht herausfindet. Nur als ein Beispiel,

wie selber in dieser bescheidenen Erscheinung das deutsche Streben nach Charakteristik durch die instrumentale Begleitung sich offenbart, sei die Anordnung des Komponisten angeführt, "daß den Kümfen Geigen, Laute und Flöte, den Schäfern Schalmeien, Zwerchpfeisen und Flageolett, dem Trügewald aber ein großes Horn zugeeignet werden".

"Seelevig", in der wir die Keime des späteren deutschen Singspiels wohl erkennen können, blieb eine vereinzelte Erscheinung. Da das deutsche Bolk Mühe genug hatte, das verwüstete Haus seines Daseins wieder aufzubauen, war an den fünstlerischen Schmuck desselben vorerst nicht zu denken. Trozdem ist auch in Deutschland die Errichtung des ersten öffentlichen Opernunternehmens dem Bürgerstande zu danken und nicht einem Fürsten. Wie in Italien die freie Republik Benedig, so war es auch in Deutschland eine freie Handelsstadt, die keinen Fürstenhof zum Mittelpunkt hatte, in der die Oper ihr erstes seine fand. Die

#### Samburgische Oper

ist die seltsamste Erscheinung des deutschen Musiklebens um die Wende bes 17. Jahrhunderts. Sie hat genau 60 Jahre bestanden und hat nur schwache Seitenstücke und keine Fortsetzung gefunden. Die Samburger Verhältnisse hatten nicht nur in politischer Hinsicht etwas ähnliches mit den Benezianischen. Die alte Hansastadt war vom Krieg weniger schwer heimgesucht worden, als das übrige Deutschland, und ihre vielfachen Berbindungen verhalfen ihr schneller wieder zur Er= holung. Da wurde es ein Stolz dieser Stadt, für ihre fünstlerische Unterhaltung reiche Mittel fluffig zu machen und sich vor allem auch die besten Musiker des deutschen Landes zu sichern. An den Orgeln ihrer Kirchen sagen die trefflichsten Organisten der Zeit, wie Johann Mdam Reinken, Johann Pratorius, Heinrich Scheidemann, Begmann, und auch für die weltliche musikalische Unterhaltung war im "collegium musicum", das im Refektorium des Domes abgehalten wurde, ein weit berühmter Mittelpunkt geschaffen, in dem die bedeutendsten musifalischen Leistungen der damaligen Zeit zu Gehör gebracht wurden. Diese reichen Raufleute, die selber so gut zu leben wußten, sorgten auch für ihre Musiker in einer im übrigen Deutschland nicht genbten Beise. Es steckte freilich gerade in den weltlichen Minsikern damals noch soviel vom alten Bagantentum, daß man diese Reichlichkeit ihrer Gehälter fast bedauern möchte; benn sie trägt sicher einen Teil der Schuld daran,

daß mancher begabte Künstler vor Wohlleben nicht zur rechten Sammlung seiner Kräfte kam.

In Hamburg also ging am 2. Januar 1678 die erste deutsche Driginaloper in Szene. Unternehmer waren eine Anzahl wohlhabender Bürger, der Lizenziat Lütjens, der Organist Johann Adam Reinken und der Rechtsgelehrte und Ratsherr Gerhard Schott standen an der Spige. Der lettere war die Seele des Unternehmens, dessen Blütezeit mit seinem 1702 erfolgten Tode unwiderbringlich dahin war. Man hatte ja nun keineswegs die Absicht, hier etwas anderes zu schaffen, als was die Italiener mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor schon gestaltet hatten. Aber auch ohne solche programmatische Absichten mußte infolge der Verschiedenheit der Verhältnisse etwas anderes ent= stehen: denn nicht höfischer Unterhaltung, sondern dem Bürgertum diente dieses Unternehmen, von seinen Wünschen wurde der Charakter bestimmt. Das offenbart sich gleich darin, daß die biblischen Stoffe hier in den Vordergrund treten. Leider fehlte der wirklich schöpferische Dichter, der es vermocht hätte, die naturwüchsigen und damit gesunden Wünsche des Volkes zu veredeln und die noch völlig ungebildete, aber auch noch unverbildete Zuhörerschaft in künstlerischem und nationalem Geiste zu erziehen. Langweilige Gelehrsamkeit, un= fruchtbare Allegorie und zopfig steife Formengebung ließen die ernst strebenden Dichter zu feiner glücklichen Schöpfung gelangen, mahrend die oberflächlich veranlagten nur allzu rasch den groben Instinkten des Pöbels verfielen und sich hier durch Roheiten und Abgeschmacktheiten billigen Erfolg holten. Auch die biblischen Stoffe blieben davon nicht verschont; bald wurde auch das Heiligste nicht aus böser Absicht, sondern aus Unbildung so erniedrigt, daß man es fast als Erlösung empfindet, wenn später neben den derb komischen, das städtische Leben und die heimische Vergangenheit aufnehmenden Werken die mythologischen und historischen Stoffe der italienischen Oper ihren Einzug halten.

Hand in Hand mit der geistigen Verrohung ging eine Steigerung der äußeren Pracht der Ausstattung, die einerseits auf einen groben Realismus, andererseits auf einen möglichst sinnfälligen und protig teuren Auswand hinauslief. Der Auswand an Rostümen, die Besteiligung von großen Massen der Mitspielenden, das Austreten von Pferden und allerlei exotischem Getier wurde der Spektakelsucht der Masse bald zur Hauptsache. Andererseits bleibt zu bedenken, daß es um die deutsche Gesangskunst, zumal in den ersten Jahrzehnten noch sehr schlecht bestellt war; so nahm man eben die Kräste, wo man

sie fand: Handwerker, verlausene Studenten, ausgelesene Bagabunden, allerlei gescheiterte Existenzen, daneben in der Weiblickkeit — da man von den "welschen Kapaunen", wie Mattheson sie nennt, in gesunder Empfindung nichts wissen wollte — Marktweiber und sogar Dirnen wurden in die Gewänder der Götter, Göttinnen und Heroen der Menschheit gesteckt. Allmählich besserten sich diese Verhältnisse, vor allem durch die außerordentlichen Fähigkeiten des Dirigenten Kusser; aber es ist doch bezeichnend, daß die durch Schönheit und Stimme gleich berühmte Sängerin Conradi in musikalischer Hinsicht so unwissend war, daß sie keine einzige Note kannte, und ihr die Kolle so lange Ton für Ton vorgesungen werden mußte, bis sie sie auswendig behalten hatte.

Eröffnet wurde die Opernbühne auf dem Gänsemarkt mit dem geistlichen Singspiel "Adam und Eva oder der erschaffene, gefallene und aufgerichtete Mensch". Der Text stammte von dem kaiserlichen Poeten Richter, die Musik hatte Johann Theile, (1646—1724), ein Schüler von Heinrich Schütz geschaffen, der sich schon zuvor als guter Orgelspieler und großer Fugenseter Ruhm erworden hatte. Von den wenig bedeutenden Komponisten in der ersten Zeit sei nur der Geiger Nikolaus Adam Strungk (1640—1700) genannt, der als Geiger auf seinen späteren Fahrten nach Italien selbst den besrühmten Archangelo Corelli in Schatten stellte. Es kamen übrigens auch schon in der ersten Zeit neben den einheimischen Werken fremde, zumal französische, zur Aufführung.

In den bürgerlich gediegenen, aber doch etwas langweiligen Betrieb kam ein anderes Leben, als Johann Siegmund Kusser 1693 Rapellmeister und Direktor der Oper wurde. In diesem unruhigen Geist steckte etwas vom Zigeunerblut seiner Heimat (er war 1657 zu Preßburg geboren). Es duldete ihn nirgends lange, aber wo er hinkam, erreichte er durch die Energie seiner Persönlichkeit auch mit unzuslänglichen Kräften Bedeutendes. Nach Matthesons Urteil in der "Ehrenpforte" muß er das Ideal eines Dirigenten gewesen sein. Leider blieb er — dessen Opern der internationalen Laufbahn Kussers entsprechend den italienischen Stil tragen — nur dis 1697 in Hamburg. Er hat dann später noch in Paris, Italien und zuletzt in Dublin eine große Tätigkeit entfaltet und ist 1726 gestorben. Kusser hatte auch einen oder vielleicht den für die deutsche Oper damals begabtesten Komponisten nach Hamburg gezogen. Schon 1694 war ihm der um 1674 in Teuchern bei Weißensels geborene Keinhard Keiser in

die Hansastadt gefolgt und wurde hier schon nach den ersten Werken der erkorene Liebling der Bevölkerung. "Wenn man auf dem natür= lichen historischen Wege, nämlich auf dem Gang durch Deutschland im 17. Jahrhundert, endlich bei Reiser anlangt, so überkommt einen plötlich das Gefühl des Frühlings: seine Tone sind wirklich gestaltet wie die ersten Blüten der neuerwachenden Natur, ebenso zierlich, klein und behende, ebenso verweltlich und von derselben untadeligen Schön= heit. Aber an dem Säewerk, welches zur selben Zeit in Hoffnung reicher Garben herrlich aufging, hat er allerdings wenig teil," urteilt der Händelbiograph Chrysander (Händel I, 80). Der gleichzeitige Mattheson pries ihn uneingeschränkt: "Was er setzte, das sang sich alles aufs anmutigste, gleichsam von sich selbst, und fiel so melodisch reich und leicht ins Gehör, daß man's fast eher lieben als rühmen möchte". Leider fehlte diesem Manne, in dem ganz vereinzelt zu jener Zeit das freudige deutsche Singtalent lebte, jeglicher ernst künst= lerische Trieb und alle sittliche Kraft. Er blieb zeitlebens "der Zücht= ling der Natur", wie ihn der gelehrte Telemann verächtlich schalt, strebte niemals nach fünstlerischer Kultur und hat leider auch seine Natur verkommen lassen. Das üppige Hamburg wurde ihm gefähr= lich; als er von 1703—1707 gar selber die Direktion führte, jagte er wahllos in den Mitteln der Gunst des Pöbels nach, büßte freilich seinen Leichtsinn mit dem Zusammenbruch, mußte sogar Hamburg verlassen, fand dann in den färglichen Verhältnissen gleich wieder den richtigen Schaffenseifer, sodaß er zwei Jahre später (1709) mit zwei neuen Opern zurücktommen und seinen alten, prahlerisch üppigen Lebenswandel — er ließ sich stets von zwei Bedienten "in aurora liberey" begleiten - wieder aufnehmen konnte. Go verkam feine Runst in moralischer Hinsicht immer mehr, und er frönte den niedrigsten Instinkten des Pöbels in solchem Mage, daß 1725 seine 107. Oper, "die Hamburger Schlachtzeit", wegen großer Anstößig= keiten, in der auch in dieser Hinsicht "freien" Stadt vom Senat ver= boten werden mußte. Von 1719 ab versuchte er sein Glück meist außerhalb, wußte sich aber doch in Hamburg seinen Blat so warm zu halten, daß er nach vergeblichen Bersuchen, in Stuttgart ober in Ropenhagen anzukommen, 1728 die Kantorei= und Kanonikerstelle an der Katharinenkirche erhielt, deren reichliche Einkünfte er bis zu seinem Tode, 1739, genoß.

Die Reihe der Hamburger Lebemannsthpen setzt in recht eigen= artiger Weise Johann Mattheson (1681—1764), ein geborener Hamburger, fort. Als eine in dieser Zeit, in der die Gelehrsamkeit sich nur in der Bürde der steifen Verücke wohl fühlte, doppelt seltsam wirkende Mischung von erstaunlich fleißiger Gelehrtennatur mit allzu selbstaefälligem, aber vielseitigem und überall verwendbarem Künstler= tum; dabei ein wenig wählerischer Genießer, andererseits wieder Batrizierart glücklich nachahmender Gönner steht der für die Kenntnis der musikalischen Verhältnisse seiner Zeit außerordentlich wichtige Mann vor uns da. Als Komponist hat er trot seiner zahlreichen Arbeiten nicht viel zu bedeuten, und der sittliche Halt, durch den er in dieser Zeit Reisers der Bühne seiner Vaterstadt mehr hatte nüben können, fehlte ihm auch, wenn ihn auch seine gewandte und kluge Lebensart vor dem Verkommen schütte. So hat ihn die Musikgeschichte hauptsächlich als den Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Werke zu nennen, unter denen "das neu eröffnete Orchester" (1713), "die critica musica" besonders aber "der vollkommene Kapellmeister" (1739) und "Grundlage einer Ehrenpforte" (1740) bis auf den heu= tigen Tag ihren Wert behalten haben. Am 17. April 1764 ist der bis an sein Ende gleich unermüdlich und vielseitig arbeitende und nach Möglichkeit das Leben ebenso vielseitig genießende Mann gestorben. Unter seinen Verdiensten, für deren Aufzählung und reichliche Beleuchtung er doch immer noch am fleißigsten besorgt war, pflegte er sich besonders hoch die Begünstigung Sändels anzurechnen. Unser großer Händel war 1703 als neunzehnjähriger Jüngling nach Hamburg gekommen. Der Ruf der Oper war also trot ihres Niedergangs noch so stark, daß der an Können und auch an sittlichem und fünst= lerischem Ernst der Auffassung seines Berufs schon damals seine ganze Umgebung überragende junge Künstler hier sein Ziel am ehesten er= reichen zu können glaubte. Der Allerweltsmensch Mattheson lernte den jungen Musiker sofort nach seiner Unkunft kennen, und wenn er auch nur drei Jahre älter war, so war er doch klug genug, die außer= ordentliche Begabung des Jünglings zu erkennen und edel und be= rechnend genug, ihn sofort zu begönnern. Händel war freilich nicht der Mann, sich begönnern zu lassen, und so kam es auch zum Ber= würfnis, wobei es freilich dem aalglatten Hamburger bald wieder gelang, den jungen Künstler zu versöhnen. Händel, der sich zuerst recht bescheiden an ein Pult der zweiten Violine gesetzt hatte, lernte hier schnell, was ihm nach seiner strengen Kantorenschulung an Gewandtheit der Mache und auch an Leichtigkeit der Melodieführung fehlte. Um 8. Januar 1705 tam seine erste Oper "Armida oder der in Mronen

erlangte Glückswechsel" zur außerordentlich erfolgreichen Aufführung; bald folgte sein "Nero". Die beiden Werke mussen auf die Hamburger einen unauslöschlich starken Eindruck gemacht haben. Es ist ja leicht erklärlich, daß gerade gegenüber der leichten und weichlichen Art Reisers, die herbe Größe, ernste Leidenschaft und scharflinige Charakteristik, die schon in diesen ersten Werken Sändels liegt, doppelt her= vorstechen mußten. Händel wäre auch sicher der beste Mann dazu gewesen, die Hamburger Oper hoch zu bringen. Go furz seine Wirksamkeit an diesem Orte war, so empfand doch das Volk jett stärker als je zuvor die Erbärmlichkeit mancher der Hanswurstiaden, des Sprachmischmaschs und der Zoterei in den Werken Keisers und seiner Genossen. Händel wurde denn auch nach Reisers Abgang von dem neuen Direktor sofort für neue Opern verpflichtet; aber er schuf nur noch ein Werk für die Hamburger Bühne, das seiner Länge wegen als zwei Opern gegeben wurde, "Florindo" und "Daphne". Als diese Werke zur erfolgreichen Aufführung kamen, hatte Händel die Hansaftadt bereits verlassen und begann im Ausland sich zu jenem Universalmenschen heranzubilden, der in sich die musikalischen Kräfte der damaligen Welt aufnahm und mit seinem deutschen Wesen durch= tränkte. Die Hamburger haben aber seiner Wirksamkeit stets in Dankbarkeit gedacht und bei der späteren glänzenden Entwicklung des Rünstlers immer mit Selbstzufriedenheit betont, daß er sich in ihrer Stadt die ersten Sporen verdient hatte.

Den Niedergang der Oper aber vermochten die vielfachen neuen Direktionsversuche nicht aufzuhalten. Auch die 1722 erfolgte Berufung Georg Philipp Telemanns (1681—1767) half nicht. Ja, wenn das durch Ruhm oder durch fruchtbares Schaffen möglich gewesen wäre, hätten die Samburger sich kaum einen Besseren suchen können, als den in jenen Tagen einem Bach weit vorangestellten Kantor des Hamburger Johanneums. Telemann, eine scharfsichtige und geistreiche, daneben eine unermüdlich fleißige Natur, hat die Schäden der Ham= burger Oper sicher erkannt, aber es fehlte ihm ursprüngliche Schöpfer= fraft. Mit seinem reichen Können und großen Wissen hat er eine kaum aufzählbare Zahl von Werken (44 Passionen, zahlreiche Dratorien, 600 Duvertüren, noch mehr Kantaten, 40 Opern und eine Menge Instrumental= und Gesangskompositionen der verschiedensten Art) ge= schaffen, die oft außer der Gewandtheit des Sages eine freilich durch bewußte Ueberlegung gewonnene Driginalität aufweisen; aber etwas Gewinnendes, Packendes oder gar Hinreißendes haben sie alle nicht.

So ging es denn unaufhaltsam abwärts. Der Boden eines gestunden Volkstums, aus dem immerhin die ersten biblischen Opern gewachsen waren, war längst verlassen. Jet hatte man einerseits ein halbinternationales Gemisch, dem man als volkstümliche Krast die plebejische Rohheit entgegensetze. 1739 hörte die Hamburger Oper nach 60jährigem Bestehen, während dessen 246 verschiedene Opern aufgeführt worden waren, auf. Zwei Jahre später hielt dann auch in Hamburg die italienische Oper unter Angelo Mingotti ihren Einzug in das Haus am Gänsemarkt, das den ersten groß angelegten Versuch deutscher Musikdramatik entstehen und vergehen gesehen hatte.

### Die italienische Oper in Deutschland

zeigt wie kein anderes Gebiet die völlige Unterjochung des deutschen höfischen Geschmacks unter die Fremde. Mit dem lärmvollen, vielfach glänzenden, aber zumeist doch innerlich hohlen Gefolge von Kom= ponisten, Kapellmeistern, Dichtern, Sängern, Sängerinnen, Maschinen= fünstlern, Architekten hielt die italienische Oper seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in den deutschen Residenzen ihren überall sieg= haften Einzug. So verarmt Deutschland war, für diese fremden Baste war es das Land, wo am leichtesten Ehre und Gold zu holen war. Dafür verstanden sich die Südländer auf die im absolutistischen Zeit= alter doppelt einbringliche Kunst der Beweihräucherung fürstlicher Fähigkeiten auch viel besser, und dabei feiner als die deutschen Ge= lehrten und Hofdichter, denen es ja am guten Willen zur Schweif= wedelei keineswegs gebrach. Die Gesamterscheinung dieser italieni= schen Oper in Deutschland ist mit ihrem aufdringlichen Glanze ein jo trauriges Bild unserer Kultur, daß es einem recht schwer fällt, sich der wertvollen Einzelheiten, die auch in diesem Kunsttreiben ent= wickelt wurden, zu freuen und die leichte Rokokofchönheit dieses Taumel= lebens zu genießen.

Einen leichten Dienst hatten die Hospoeten und Hofkomponisten ja nicht. Die letzteren waren überdies zumeist Kapellmeister und brachten während ihrer Amtszeit fast ausschließlich eigene Kompositionen zu den Dichtungen der Hospoeten zur Aufführung. Beide waren geschickt genug auf örtliche Verhältnisse Bezug zu nehmen. Zeno und Metastasio in Wien, Pallavicino in Tresden, Terzago in München waren die bewährtesten Dichter. Daß die jeweils berühmtesten Meister Italiens als deutsche Hoftomponisten verschrieben wurden, ist bereits im vorigen Kapitel erwähnt worden. Auch die ersten Gesangs= größen der Zeit wirkten in Deutschland, wo man sich zu den besten italie= nischen Maschinisten französische Ballettmeister verschrieb. Nur die Instrumentalisten waren meist Einheimische. Seit der Mitte des 17. Jahr= hunderts wurden in den deutschen Residenzen dann auch besondere Romödienhäuser nach italienischem Muster gebaut. Der Hof und ge= ladene Gäste waren die Zuschauer; der heute leider noch übliche Logen= und Rangban entspricht diesem höfischen Gesellschaftstreiben, niemals aber einem Volkstheater. Erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte auch ein breiteres Publikum gegen Entgelt Zutritt. Selbst in der Spielzeit folgte man dem italienischen Vorbild; zum Karneval kamen dann allerdings noch die fürstlichen Festtage aller Art. Oft genug verwischte sich dabei noch der Charafter der Beranstaltung, so daß aus einer Vorstellung vor dem Hofe eine Unterhaltung der Ge= sellschaft ("Wirtschaften") wurde, wobei sogar das fürstliche Paar mit= wirfte. Wien, München, Dresden, Berlin, Sannover, Braunschweig, Stuttgart waren die wichtigsten Pflegestätten dieser Runft.

Aus der großen Zahl der ihr huldigenden Künstler sei an dieser Stelle nur noch einer genannt: Johann Joseph Tur, der durch vier Jahrzehnte in Wien bedeutsam wirkte. Wie so viele bedeutende Musiker dieser Zeit entstammte er bescheidensten Verhältnissen. Als Bauernsohn wurde er etwa 1660 im stenrischen Hirtenfeld geboren. Dann weiß man so gut wie nichts von ihm, bis er 1696 als Organist an der Wiener Schottenkirche auftaucht. Seit 1698 steht er in kaiser= lichen Diensten als Hoffompositor, Kapellmeister bei St. Stephan (1705) endlich 1715 als erster Hoffapellmeister. Caldara, Conti, Porsile wirkten unter ihm, dessen erst 1741 mit seinem Tode beschlossene Wirksamkeit die Glanzzeit der kaiserlichen Hofkapelle bedeutet. Fux war ein sehr eifriger Komponist, aber nirgends von wirk= lich ursprünglicher Araft. Sein Bestes liegt wohl in der Kirchenkomposition dank seiner glänzenden Beherrschung aller Mittel des kontra= punktischen Stils ("ber österreichische Palestrina"). Unter den zwanzig dramatischen Werken ist die 1723 in Prag zur Aufführung gelangte Arönungsoper "Costanza e fortezza" weniger um ihres inneren Wertes willen, als durch die glanzvolle Wiedergabe, die sie erfuhr,, berühmt geworden. Fux entfaltete große Wirksamkeit als Lehrer und Theoretifer. Sein 1725 veröffentlichter "Gradus ad Parnassum" war cigentlich bereits beim Erscheinen veraltet, hat aber tropdem noch

lange als Theoriewerk eine Sonderstellung eingenommen. Gegenüber der großen Zahl italienischer Musiker zeigt Fux als Charakter und Mensch die biedern Eigenschaften deutschen Wesens. Ein treuer Diener seines Hunst: man mußte nur erst das wahre Ideal dieser deutschen Kunst erkennen; an Krästen, es zu verwirklichen, sehlte es nicht.

#### 2. England.

Man follte meinen, daß in England am ehesten die Borbedingungen für eine eigenartige Gestaltung des Musikdramas gegeben waren. Das Bolk war reich, besaß eine eigenartige Kulturentwicklung und dazu starkes nationales Selbstbewußtsein. Auf dramatischem Bebiet hatte es vor allen anderen neueren Völkern eine reiche Ent= wicklung hinter sich, die es schnell zur stolzesten Sohe hinaufgeführt hatte. Als die Florentiner mit eifriger Gelehrsamkeit das antike Drama suchten, hatte hier Shakespeare (1564-1616) mit den fühnen Sänden des von der heiligen Macht ursprünglicher Schöpferkraft getriebenen Genies das Drama der Renzeit gestaltet. Den Herzens= fündiger hat man ihn immer wieder genannt; und Herzenssprache soll aber doch gerade die Musik sein. Wie hat Shakespeare diese Musik geliebt! Kein anderer Dichter hat ihr solches Lob gesungen wie er, der dem nicht Musikempfänglichen die menschliche Vertrauens= würdigkeit absprach. Dabei hatte zu gleicher Zeit auch die englische Musik sich zu hoher Bedeutung emporgeschwungen. Daß der kunstvolle und liebenswürdige Madrigalgesang eine unvergleichliche Pflege fand, ist früher hervorgehoben worden (S. 253); im Kapitel über die Instrumentalmusik (S. 405) werden wir hören, daß in dieser Zeit das englische Volk sogar einen eigenen Musikstil voll fruchtbarer Entwicklungskeime fand. Und doch, tropdem die Engländer schon da= mals alle Erscheinungen der Welt kennen lernten, trotzem ihr Musikbedürfnis auch schon damals alles von fremder Seite Gebotene freudig aufnahm, kam die Florentiner Oper jest nicht ins Land.

Zunächst hat sicher gerade die hohe Bedeutung, zu der das Wortbrama gesteigert worden war, die Einführung des ja noch recht kärgslichen Musiktramas verhindert. Danach kam über das Land die böse Zeit des gewaltigen politischen Kampses, in dem Oliver Cromwell den morsch gewordenen Thron des absoluten Königtums zerschmetterte und der Selbständigkeit des mündig gewordenen Volks zum Siege

verhalf. Aber dieser Cromwell war Puritaner. Er, der die Freiheit so liebte, wurde aus Haß gegen die Fröhlichkeit zum Thrannen. Theater und öffentliche Musik, und zwar sogar die kirchliche, sollten mit Gewalt ausgerottet werden. Im Haus freilich haben, wie Miltons Gestalt beweist, auch die Puritaner der Musik ein bescheidenes Heim gewährt.

Es konnte natürlich nicht gelingen, aus dem "old merry England" ein Volk kopshängerischer Mucker zu machen. Noch zu Cromwells Lebzeiten, 1656, wurde der Versuch gewagt, eine englische Oper nach italienischem Vorbild zu schaffen. Er miglang; nicht durch Eingreifen der Regierung, sondern durch die Unzulänglichkeit der englischen Musiker. Vier Jahre später zog mit dem Söldling Frankreichs, Karl II., das Franzosentum in England ein. Was der Hof dazu tun konnte, um diesem zum Siege zu verhelfen, geschah, und die äußeren Verhältnisse begünstigten wenigstens bis zu einem gewissen Grade diese Fremdherrschaft. Nach der aufgezwungenen Enthaltsamkeit brach die Lebenslust mit verdoppelter Kraft hervor; das verderbliche Bei= spiel des Hofes kam hinzu; anstatt der früheren Lustigkeit und Lebens= fraft beherrschten Ausschweifung und niedrige Sinnlichkeit das neu auflebende Lustspiel, während das ernste Drama Drydens sich die Fesseln des französischen Klassismus anlegte. Freilich, das englische Volk war zu gefund, um zu erliegen; aber die Gesundheit zeigte sich schon jest für die Runst im Konservativismus. Während die neue Seilslehre vom monodischen Stil sonst die ganze Welt eroberte, begann in England eine fast rührende Pflege des alten kontrapunktischen Madrigalgesangs. Als starke Gegenmacht wirkte nun das Volkslied, das schon einmal für die Instrumentalmusik von lebenspendender Bedeutung geworden war, das auch jett beinahe zu einer echt englischen Oper geführt hätte. Es wirkt wie Schicksalsbeschluß, daß es nicht dazu kam. Das Geschick gab England nur noch einen schöpferischen Musiker, und diesem gönnte es nur eine knappe Lebens= zeit, so daß nicht reisen konnte, was in ihm lag.

Im Todesjahre Cromwells 1658 war Henry Purcell gestoren. In der strengen Schule der alten Kunst erzogen, hatte er doch von Jugend an auch die Kraft der Volksmusik eingesogen und war durch seinen späteren Lehrer Blow mit der früheren selbständigen englischen Instrumentalmusik bekannt gemacht worden. "In ihm war die alte englische Freudigkeit lebendig, der Sinn für körnige Herzensswärme und urgesunde Melodie. Die Liebe zu diesem nationalen Besitz

ließ ihn zuerst sich gegen das französische Deklamationsprinzip wenden, sie trieb ihn der Pflege echt volkstümlicher Innigkeit und wahr empfun= bener Weisen zu". (Nagel, "Geschichte der Musik in England", Straßburg, 1897). So brauchte er nicht bewußt den Engländer gegen die Ausländer auszuspielen und kam doch zu seiner eigenen nationalen Tonsprache, und das englische dramatische Blut rollte so start in seinen Abern, daß er ohne Suchen zum begleiteten, mit ariosen Gin= zelzügen bereicherten Rezitativ kommt, als erster vor Scarlatti, der wahrscheinlich unabhängig vom Engländer diese bedeutsame Neuerung einführte und von der Welt als Erfinder derselben gefeiert wurde. Purcell hat es in "Dido und Aeneas" in ganz bedeutsamer Beise ausgebildet. Daneben finden sich in seinen Werken Szenen von ge= waltiger dramatischer Kraft, und der musikalische Ausdruck seiner Melodie steht an Sinnfälligkeit kaum hinter italienischen zurück, übertrifft sie dagegen weit an gesunder liedmäßiger Kraft. Leider fehlte Purcell jegliche Selbstkritik, und wie er ohne alle Bedenken seinen echt germanischen Melodiegängen das leichtfertige Zierwerk des italienischen Koloraturgesangs einfügte, so bringt er auch im Orchester unmittelbar neben fein charakterisierenden Stellen solche von öber Bedeutungslosigkeit. Er erkannte auch nicht, daß es seine Rraft völlig am unrechten Orte verschwenden hieß, wenn er sich damit begnügte, die Musik neben das Drama zu stellen. Seine zahlreichen, oft sehr aus= führlichen Schauspielmusiken zu Werken von Shakespeare, Dryden und anderen zeitgenössischen Dramatikern gehören einer hohlen, und innerlich haltlosen Zwittergattung an, aus der niemals ein ge= sundes Musikdrama werden konnte. Aber da er alle Anregungen, die ihm von außen kamen, aufzunehmen und in einem durchaus eigenen Geiste zu verarbeiten und umzugestalten wußte, wäre er wohl sicher zur echten Oper gelangt, wenn nicht ein früher Tod schon 1695 seinem arbeitsreichen Leben ein Ende gemacht hätte. So aber er= scheint sein Wirken für die Oper als Episode, und wir muffen in seinen firchlichen und damit konservativen Werken seine bedeutsamsten musi= falischen Leistungen sehen. Seit Purcell hat England keinen bedeutenden schöpferischen Geist in der Musik und als eigenartige musikdramatische Leistung nur die verrufene Bettleroper (vgl. VII. Buch, Rap. 1.) hervorgebracht. Der Meister, den die Engländer als ihren größten Tonkunftler verehren, war der Deutsche Sandel, der von 1710 ab dem englischen Musikleben den Stempel seines gewaltigen in der Erscheinung universalen, im Rern urdeutschen Befens aufprägte.

### 5. frankreich.

Der Spott Björnsons, daß Frankreich für sein Geistesleben mit einer chinesischen Mauer umgeben sei, ist für die Vergangenheit in noch höherem Maße als für die Gegenwart berechtigt. Aber so ge= wiß dieser Abschluß manche Mängel und viele Einseitigkeiten im Befolge gehabt hat, im allgemeinen ist die Abneigung gegen das Fremde, das Vertrauen auf die eigene Art, dem Lande zum Heile ausgeschlagen. Seine Kultur hat sich dadurch eine hohe Eigenart bewahrt, und wenn sie nicht nach allen Seiten genügend ausgebildet worden ist, so hat sie doch dort, wo der französische Geist, der mit Stolz gepflegte esprit gaulois sich ausleben kann, durch die Selbständigkeit der Ausbildung einen ganz eigenartigen Wert und erzielt umso stärkere Wir= kungen. Am günstigsten ist das Ergebnis in den Fällen, wo die fremde Anregung nicht völlig abgewiesen, aber in durchaus nationalem Geiste umgebildet und in Verschmelzung mit dem dem Lande allein gehörigen ausgebildet wurde. Das charakteristischste Beispiel dafür ist die Oper. hier ist es nur Frankreich gelungen, sich der Übermacht der italieni= schen Oper zu erwehren oder doch das fremde Vorbild mit den ein= heimischen Bestrebungen so zu verbinden und den eigenen Sonder= bedürfnissen gemäß so umzugestalten, daß die französische Oper als eigenartiges und selbständiges Gebilde dasteht.

Das ist um so merkwürdiger, als diese neue französische Oper keineswegs an die alte bodenständige Runft eines Adam de la Halle anknüpft. Dieser blieb eine vereinzelte Erscheinung und ohne un= mittelbare Cinwirkung. Umso bezeichnender ist es für die Beständig= keit des französischen Charakters, daß die jetzt im gewaltsamen Ringen mit der Fremde herausgebildete französische Spieloper schließlich den= selben Charafter erhält, wie das bodenständige Gewächs der Sing= spiele des buckligen Meisters von Arras. Die Umbildung der aus der Fremde erhaltenen Anregungen ist eine so vollständige, daß die französische Oper ihre Widerstandstraft gegen die italienische durch die Anlehnung an eine Kunftform erhält, die selber etwa anderthalb Jahr= hunderte früher aus Italien nach Frankreich eingeführt worden war: das Ballett. Durch die Königin Katharina von Medici waren die am Hofe der Medici beliebten großen Aufzüge und Prunkdarstellungen an den französischen Sof verpflanzt worden. Ihre Absichten verwirklichte der italienische Geiger Balthazarini, der in Frankreich den Namen Beaujopeur erhielt. 1581 wurde unter seiner Leitung zur

Vermählung des Herzogs von Joheuse mit Margaretha von Lothringen unter dem Namen "ballet comique de la reine" ein ungeheuerliches Spektakelstück aufgeführt, das von zehn Uhr abends bis vier Uhr morgens dauerte. Dieses Ballett hatte einen gewaltigen Erfolg. ganze Gattung sagte offenbar nicht bloß der französischen Gesellschaft im höchsten Mage zu, sondern auch den breiteren Volksschichten, denen dabei gütigst gestattet wurde, sich anzusehen, wie sich der Sof amusierte. Die Erklärung dafür, daß diese Balletts so beliebt wurden, - man zählte bereits 1610 ihrer achtzig — liegt darin, daß sie nicht eigentlich Schaustellungen für den Sof, sondern von der Gesellschaft selber für sich ausgeführte Prunkfeste waren. Die ganze Hofgesellschaft, der König selbst beteiligten sich bei diesen Spielen. Es fam nur auf Unterhaltung, auf die Möglichkeit der Prachtentfaltung, auf Gelegenheit zur Huldigung an die allerhöchsten Berrschaften, des weiteren auf die Möglichkeit des wechselseitigen galanten Spiels innerhalb der Gesellschaft, wohl auch der leichten boshaften Spötterei an. Der eigent= liche Tanz war schon durch die Feierlichkeit des höfischen Zeremoniells, durch die Schwere der festlichen Gewänder, schließlich auch dadurch, daß es sich im ganzen bei den Ausführenden um Dilettanten handelte, nicht besonders mannigfaltig, die Musik also auch nicht. Ebenso= wenig kam es auf wirklich dramatischen Inhalt an. Es war vielmehr ein Aneinanderfügen einzelner großer Szenen, und man versuchte gar nicht erst durch Vantomimen deren Bedeutung flar zu machen, sondern half sich dadurch, daß die Auftretenden ein Sprüchlein her= sagten oder in einer Arie, in reich verziertem Gesang, in einem Chor von ihrer Bedeutung und ihrer Absicht redeten. Diese Verbin= dung von Tanz, Musik, Gesang und Deklamation ist der Ausgangs= punkt der französischen Oper geworden; die "große" französische Oper von heute weist eigentlich noch immer diese Bestandteile auf. Bor allem hat das Ballett, wenn es auch später zurückgedrängt murde, in ihr immer eine viel größere und wichtigere Aufgabe gehabt, als in der Oper der anderen Länder; in der großen Pariser Oper war es bis in unsere Zeit hinein der Mittelpunkt jeder Aufführung und begann zu einer gang bestimmten Zeit; die Lebewelt fand sich eigentlich erst zum Ballett im Theater ein, und es ift befannt, daß 1861 Richard Wagners "Tannhäuser" dadurch zu Tall kam, daß das vom Momponisten für Paris nachträglich hinzugeschaffene Ballett an "falscher" Stelle stand, so daß es bereits vorbei war, als die Mitglieder der Klubs es endlich nach alter Gewohnheit an der Zeit gefunden hatten, im Opernhause zu erscheinen. Seitdem Wagners Werke in Frankreich ihren siegreichen Einzug gehalten haben, ist die alte Herrschaft des Balletts gebrochen.

Den älteren französischen Komponisten aber reichte die Form des Hofballetts völlig zur Betätigung aus. Die bereits 1570 durch Baïf gegründete "Akademie für Dicht= und Tonkunst" verkümmerte nach des Begründers Tode. Die zahlreichen politischen und religiösen Wirren, die Schrecken der Bartholomäusnacht drückten das gesamte Runstleben darnieder. So blieb es bei den Ballettsestlichkeiten des Hofes und der höfischen Gesellschaft, bei denen man unter sich war und sich wechselseitig amüsierte, und selbst ein so hervorragender Lieder= komponist wie Michel Lambert, der den monodischen Stil aus Italien nach Frankreich verpflanzte, fand für seine Kompositionslust völlig Genüge in den musikalischen Einschiebungen, zu denen ihm die Hofballetts Gelegenheit gaben. Selbst die Tatsache, daß die erste öffent= liche Opernvorstellung in Florenz zur Verherrlichung der Vermählung Marias von Medici mit dem französischen König Heinrich IV. stattgefunden hatte, war ohne jegliche Wirkung auf das französische Musikleben geblieben, und der Dichter Kinuccini, der der Königin nach Paris gefolgt war, erkannte bald, daß hier für die neue Runft kein geeigneter Boden sei und kehrte nach Stalien zurück.

Erst mit dem Regierungsantritt Ludwigs XIV. setzen die Ber= suche zur Einführung der italienischen Oper ein und zwar war es der Kardinal Mazarin, der sich durch diese neue Unterhaltung während der Minderjährigkeit des Königs den Einfluß auf die kunstbegeisterte Regentin Anna von Österreich zu sichern hoffte. Mazarin verschrieb sich also die besten Operntruppen aus Venedig. 1645 wurde eine Oper Strozzis, Monteverdis "Orpheo" 1647, Werke von Cavalli 1654 und wieder 1662 im Saale eines königlichen Schlosses aufgeführt, aber ohne eigentlichen Erfolg. Die Franzosen vermißten hier alles, was ihr Nationalstolz, der sich auf die Entwicklung des großen Balletts viel zu gute tat, von solchen Aufführungen verlangte. So gern man ja antike Stoffe hinnahm, Dichtung und Musik mußten den französischen Charakter tragen. Hatte man doch sogar im Versdrama die flassische Welt am besten dadurch wieder zu beleben geglaubt, daß man sie in die Schnürbrust einer steifen Stikette und einer scharf geregelten akademischen Sprache einzwängte. Besser gefielen denn auch die durch diese Gastspiele der Italiener angeregten Schauspiele mit Musik von Corneille ("Andromeda" 1650, "Das goldene Bließ" 1660, das lettere

mehr Ausstattungsstück), ebenso wie man in die Komödien Molières Tänze einschob, um sie der Form des Musikdramas zu nähern.

Immerhin war durch diese italienischen Gastspiele das Ver= langen nach der Oper geweckt worden, nur sollte diese eine echt französische Nationaloper sein. Die Erfüllung dieses Bunsches gelang endlich der vereinigten Tätigkeit des Dichters Pierre Perrin und des Musikers Robert Cambert, die im April 1659 im Schlosse des Generalpächters de la Hape zu Issy bei Paris das Singspiel "La pastorale, première comédie française en musique", zur Aufführung brachten. Diese erste französische Oper fand den höchsten Beifall des Volkes und der Hoffreise. Der Beifall verstärkte sich, als dieselben Künftler bald danach in "Ariadne" an einem klassischen Stoff dieselbe französische Eigenart in der Mischung von Dichtung, Musik und Tanz erprobten. So wurde denn dem Dichter Perrin am 28. Juni 1669 ein königliches Patent auf zwölf Jahre ausgestellt, das ihn zur Gründung einer académie de l'opéra und zu Opern= aufführungen in allen Städten des Reiches berechtigte. In einem neuerbauten Schauspielhause wurde danach am 19. März 1671 mit "Pomone", opéra ou représentation en musique, die cigentliche französische Oper begründet. Die Einrichtung erhielt den Namen "académie royale de musique". Der Erfolg der ersten Aufführung war ein ungeheurer, durch volle acht Monate hindurch wurde "Pomone" gespielt; ber Stolz der französischen Nation hatte triumphiert: man hatte eine eigene nationale Oper, die anders war, als die gescierte der Italiener.

Freilich begleiten schon diese erste Oper jene heftigen ästhetischen Meinungskämpse, die für das ganze nächste Jahrhundert für Frankereich charakteristisch blieben; denn die italienischen Musiker waren zumeist nicht nur Erfinder geschmeidiger Melodien, sondern auch selber recht geschmeidige Menschen, die sich den Bünschen des Publikums überall zu fügen verstanden, und so hatte Cavalli bereits 1662 die Sondersorm der venezianischen Oper ausgegeben, dadurch daß er dieser, dem französischen Geschmack entsprechend, breite Chormassen einfügte. Auch den leichten Charakter der französischen Chansons, ihre prickelnde Khythmik suchte er nachzuahmen, traf aber den Ton nicht besonders glücklich und unterschätzte zu sehr die Beliebtheit des Balletts. Immershin fanden sich schon jetzt viele Kunskreunde, die behaupteten, nur die italienische Sprache sei zur Oper geeignet, für Frankreich komme höchstens eine Tragödie mit eingeschobener Musik in Betracht und bergleichen mehr. Aber der Sieg von Perrin und Cambert war doch

durchschlagend und wäre jedenfalls noch gesteigert worden, wenn nicht die beiden bald uneins geworden wären, so daß sie nicht imstande waren, die Verpflichtungen zu erfüllen, die ihnen das königliche Privileg auferlegte. Unter diesen Umständen gelang es dem beim König in höchster Gunst stehenden Intendanten der königlichen Musik, Lully, das Privileg Perrins mit noch größeren Vorrechten an sich zu bringen. Lange hat man geglaubt, daß Lully dieser Ersolg nur durch bestrügerische Schleicherei möglich gewesen wäre; diese Annahme ist jetzt widerlegt, aber es bleibt bestehen, daß es nur einem so geschmeidigen, schleichenden, aber zielbewußten, in der Versolgung seiner Zwecke, wie in der Ausnutzung jedes Ersolgs gleich unbeugsamen Manne wie Lully, erreichbar war.

Jean Baptiste de Lully (1630—1687) stammte aus Florenz. Zwölfjährig war er nach Paris gekommen als Küchenjunge der Nichte des Königs. Aber eifriger als der Kochkunst oblag er dem Studium des Violinspiels und von den Gastspielen der italieni= schen Oper in Paris lernte niemand mehr, als er. Bald erwarb er sich durch sein Biolinspiel und die Musik zu Hofballetts die Gunst Ludwigs XIV. in solchem Mage, daß er zunächst in die Gemeinschaft ber 24 violons du roy und 1652 an die Spige einer eigenen, für ihn geschaffenen Kapelle gesetzt wurde. Nun wurde ihm 1672 das erweiterte Patent Pierre Perrins übertragen, wonach er die académie royale de musique einzurichten hatte und auch vor dem Publikum gegen Bezahlung Opern aufführen durfte, "selbst jene, die vor uns aufgeführt worden sind". Lully brachte noch im gleichen Jahre seine erste Oper, "la fête de l'amour et de Bacchus", der achtzehn weitere folgten, zur Aufführung. In Quinault hatte er einen sehr gewandten Textdichter gefunden, dem es meist gelang, innerhalb der gezwungenen und eigentlich zur Außerlichkeit zwingenden Form der französischen Chor= und Ballettoper echte Dichtungen zu schaffen; denn oft er= reichte er es, daß diese Balletts und Tänze sich logisch aus dem Stoff ergaben und zur Erhöhung der dramatischen Wirkung beitrugen. In dieser Hinsicht hat Quinault bis auf den heutigen Tag nur wenige würdige Nachfolger gefunden.

Lully wollte, nach dem Vorbild der Florentiner, die antike Welt für die Oper neu gewinnen, natürlich so, daß sie gleichzeitig zu Hulsdigungen an den König diente, aber er erkannte, daß er in der Gestamthaltung etwas ähnliches erreichen mußte, wie das französische klassische Drama. Die Melodie ist bei Lully auf ein Mindestmaß zus

rückgedrängt; der Einzelgesang besteht fast ausschließlich aus Rezitativen, die sich mit peinlichster Genauigkeit an den deklamatorischen Akzent anschließen. Auch die Chöre, die einen breiten Raum ein= nehmen, sind musikalisch dürftig und bewegen sich in den einfachsten Harmonien. Das Orchester ist bescheiden, besteht in den Rezitativen fast nur aus einem bezifferten Bag, zu dem nur selten Bioline und einige Blasinstrumente hinzutreten. Bon selbständigen Musikstücken tommen in der Regel nur die zweiteiligen, aus einem langsamen grave und einem fugierten allegro bestehenden, Duvertüren und die kurzen Ritornelle als Vorspiele zu den Tänzen in Betracht. Dazu tommen dann die Tanzmelodien, die bezeichnenderweise in der französischen Oper den Namen airs haben. Diese Tänze, in denen Lully auch sein Bestes leistete, und die Bühnenaufzüge blieben für die französischen Komponisten der Kern der Oper, letterdings diente die bramatische Handlung nur dazu, die Verbindung zwischen den verschiedenen Balletts herzustellen. Der Tanzrhythmus beherrscht die Ge= staltung der Melodie, die schon mit Rücksicht auf die geringe Gesangs= tunst der zur Verfügung stehenden Kräfte in keiner Hinsicht den blühen= den Reichtum der Italiener entfalten durfte. —

Es ist leicht erklärlich, daß vor allem jene, die die italienische Oper kannten, die französische bald langweilig fanden. Das Rezitativ vor allem wurde als psalmodierend, choralmäßig empfunden, und St. Evremond nannte die ganze Form der Lullyschen Oper "eine Dummheit, beladen mit Musik, Tang und Maschinen". Die Gegner= schaft fand zum ersten Male einen schroffen Ausdruck in der 1702 erschienenen Schrift eines Abbé Raguenet, die den Vergleich zwischen ben Italienern und Franzosen in der Musik zu vollen Gunften der ersteren durchführte. Es erschienen natürlich Gegenschriften, aber von jest ab bis zu Gluck sind zweifellos die geistvolleren Schriftsteller Gegner der französischen Opernform. Die allerschrofisten Bekämpfer lieferte der Kreis der Enzyklopädisten, vor allem Rousseau und Grimm. In seiner für die Kenntnis dieser Periode so außerordentlich wichtigen "correspondence litéraire" finden wir für die ernste französische Oper von Lully bis Gluck kaum ein Wort der Anerkennung, da= für allen erdenklichen Spott und Hohn, wobei freilich Wit und Pointe über Sachkenntnis den Sieg davontrugen. Der schlimmste, immer wiederkehrende Vorwurf ist der der Langeweile. Die Tatsache, daß das französische Bolk dieser Runstgattung, in der durch die geschickte Anordnung der Tänze und Aufzüge seine Schaulust ebenso wie seine

Auffassung von Klassizismus durch die pathetische Deklamation bestriedigt wurde, seine dauernde Gunst bewahrte, vermochte diesen Schriftstellerkreis nicht umzustimmen, und als 1758, also zwei volle Menschensalter nach ihres Schöpfers Tode, Lullys "Alceste" einen durchschlagensden Erfolg errang, sagt Grimm: "Diesen Lully haben wir länger als ein halbes Jahrhundert für ein Genie ausgegeben, obgleich seine trübseligen und frostigen Werke niemals die Wärme einer wirklichen Phantasie ausgestrahlt haben. Hasse, der soviel von der Leichtigkeit und Beweglichkeit der Franzosen gehört hatte, konnte, als er in Frankreich war, gar nicht genug über die Geduld staunen, mit der man in der Oper sich eine so schwerfällige und eintönige Musik gestallen ließ. Die Gewohnheit ist eben die stärkste menschliche Macht, und sie sührt zu den wunderbarsten Erscheinungen".

Auch sonst kehren die Vorwürfe immer wieder, die Werke seien langweilig, Rezitativ und Arie wäre nicht auseinandergehalten, jede Art von Text werde in demselben ausdruckslosen psalmodierenden Ton gegeben, Tänze und Chöre nähmen einen viel zu breiten Raum ein. Die Vorwürfe sind bis zu einem gewissen Grade berechtigt, aber alle diese Erscheinungen beruhten darauf, daß die Lullhsche Oper aus der nationalen Form des Balletts erwachsen war, daß sie stets danach trachtete, dem Geschmack und den nationalen Sonderbedürfnissen des französischen Volkes zu dienen. In dieser Wahrung des nationalen Charafters liegt die Stärke auch der Lullnschen Oper, und von ihr führt ein grader Weg einerseits zur Oper Glucks, andererseits zur französischen Spieloper; nur daß auf dem ersteren die Bereicherung der gesamten Musik für die Oper fruchtbar gemacht wurde, während auf dem zweiten eine Aneignung und Umgestaltung der in der Folge= zeit nicht mehr abzuweisenden italienischen Ginflüsse stattfand. Auf dem ersten Wege waren unter Lullys Nachfolgern André Carbinal Destouches und André Campra die bedeutendsten. Beide, zumal der lettere, nahmen italienische Anregungen in starkem Maße auf. Die erste bedeutsame Erscheinung der französischen Oper aber ist danach Jean Philippe Rameau (1683-1764), einer der größten Musiktheoretiker aller Zeiten, der durch seine Lehre von der Umkehrung der Akkorde für die musikalische Anschauung geradezu eine Erlösung brachte. Es zeugt für den blinden Gifer, mit dem die literari= schen Kämpfe für und wider die französische Oper ausgefochten wurden, daß Rameau zunächst von den Lullnsten befämpft wurde. Er kam so zwischen zwei Feuer, denn auch die Enzyklopädisten sahen in ihm ihren bittersten Gegner, seitdem er sich erlaubt hatte, die musikalischen Artikel Rousseaus in der Enzyklopädie scharf anzugreisen. Erst alls mählich kamen die Lullysten dahinter, daß Rameau die unmittelbare Steigerung ihres Meisters bedeutete und sogar eine Reaktion gegen Campra darstellte. Was Rameau von Lully unterscheidet, ist eigentslich nur seine große Beherrschung der musikalischen Mittel. Stellung und Charakter des Rezitativs ist bei ihm die gleiche, die Chöre dagegen sind kunstvoller gebaut, und vor allem werden die Instrumente in viel ausgiebigerer und charakteristischerer Weise verwendet. In der Hinsicht konnten auch die besten Staliener nicht mit Rameau wetteisern.

Vielleicht aber waren die Anhänger Lullys nur deshalb zur Vernunft gekommen, weil jest wieder der gefürchtete italienische Gegner auf den Kampfplat trat. Im Sommer 1752 war eine italienische Operngesellschaft unter der Leitung Bambinis nach Paris ge= kommen und hatte die Erlaubnis erhalten, im Saale der großen Oper Buffoopern aufzuführen. Man nannte sie deshalb "les bouffons". Vor allem Pergolesis "Serva padrona" fand einen Erfolg, der sich bald bis zum Fanatismus steigerte. Dazu trugen nicht nur die durch= sichtige Arbeit und die füße Melodik bei, sondern auch die hervorragende Begabung der Darsteller. Überhaupt zeigte die italienische Oper in ber ganzen Art ihrer Aufführung einen viel feineren musikalischen Zuschnitt, es wehte ein frischerer Zug durch das ganze Unternehmen, der scharf von der herkömmlichen Arbeitsweise der großen Oper abstach. Die Leidenschaften der Anhänger der verschiedenen Richtungen steigerten sich bis zu offenen Kämpfen mahrend der Aufführungen, so daß im März 1754 die italienischen Sänger Paris verlassen mußten; aber ihre eifrigsten und gewandtesten Anhänger, wie Grimm, Rouffeau, Diderot blieben in Paris. Rouffeau begnügte sich nicht mit theoretischen Schriften, sondern schuf nun selbst eine Operette "Le Devin du Village", in der er zeigte, wie die italienische Musik in der französischen Oper verwertet werden könnte. Dieser "Dorfwahrsager" hatte einen riesigen Erfolg. Es hatte ja auch vorher in Frankreich tomische Opern gegeben. Italiener hatten schon 1716 solche auf= geführt; viel wichtiger noch wurde die von ihnen gepflegte Sitte, von den ernsten Opern Parodien zu bringen, weshalb sie ihr Theater "opéra comique" nannten. Dieser Rame wurde ihnen dann bald vom französischen "théatre de la foire" streitig gemacht, das neben alten Harlekinaden ebenfalls früh die Parodie mit eingelegten Gaffenhauern (vaudevilles) gepflegt hatte. Die "comédie italienne" und

diese Jahrmarktstheater führten nun wechselseitig einen erbitterten Konkurrenzkampf, bis im Jahre 1762 eine Verschmelzung der beiden Bühnen vorgenommen wurde, der nun der Name "opéra comique" verblieb. Diese Bühne stellte sich die Aufgabe, die ita-lienische Buffooper in echt französischem Geiste nachzubilden. Die mythologischen Stoffe wurden aufgegeben, statt ihrer wurden komische Vorgänge aus dem täglichen Leben der Bürger, der Bauern, der vornehmen Gesellschaft gewählt; man wurde dadurch gleichzeitig von der schematischen Formengebung frei, brauchte kein Ballett mit seinen ständigen Störungen und Unterbrechungen des dramatischen Laufs und ersetzte endlich auch das pfalmodierende Rezitativ durch den gesprochenen Dialog.

Wieder war es ein nationalisierter Italiener, der den Franzosen die Übernahme der neuen Gattung erleichterte. Ägidio Romualdo Duni (1709—1775) war 1757 nach Paris gekommen und verstand es, seine italienische Musikernatur den französischen Textsorderungen anzupassen. Ihm sahen einige Franzosen bald diese Mischung ab, wobei dann natürlich bei ihnen das französische Wesen stärker hervortrat. Pierre Alexandre Monsignys (1729—1817) Opern litten zwar unter einer etwas dilettantischen Arbeit, brachten aber eine Fülle leichter Melodik. Dagegen war François Michel Danican, genannt Philidor (1726—1795), einer der bedeutendsten Schachspieler seiner Zeit, seinen Landsleuten wieder zu gelehrt. Er versuchte die Gründslichkeit des deutschen Tonsahes mit der italienischen Schönheitsmelodie zu verbinden.

Dann aber erhielt die französische komische Oper ihre Vollendung und damit ihre Stellung als eigentliche Nationaloper der Franzosen durch André Ernest Grétrh (geboren 8. Februar 1768 zu Lüttich, gestorben 24. September 1813 in Montmorench bei Paris). 1768 errang er mit seiner ersten Oper, "le Huron", einen vollstänsigen Ersolg. Bald gibt ihm Grimm den Namen eines französischen Pergolesi, und wenn er von anderer Seite als der musikalische Molière gepriesen wurde, so können wir daraus erkennen, mit welchem Entzücken die Zeitgenossen seine zahlreichen Werke aufnahmen. In Grétrhs komischer Oper ist endlich die glückliche Mischung von ernster Ihrischer Empfindung mit Komik erreicht. Er verzichtet völlig auf das Rezitativ, ermöglicht aber dadurch im Dialog jene geistz und pointenzeiche Konversation, die den Franzosen das ihnen eigenste Gebiet der Komödie in die Oper verpslanzte. Das wichtigste war, das Grétrh

wirklich eine reiche musikalische Natur war, die für alle Stimmungen den angemessenen Ausdruck fand. Seine Opern machten zuerst von allen französischen die Kundreise über alle europäischen Bühnen. Nicht weniger als 61 Opern hat er geschaffen, unter denen vor allen "der Blaubart", "Kichard Löwenherz" und "die Karawane von Kairo" starken Ersolg errangen. Wohl hatte auch Grétry für die große Oper geschrieben, immerhin hat er doch den eigentlich tragisch pathetischen Charakter, den die Franzosen hier verlangten, nicht getroffen. Diesen führte erst der Deutsche Gluck zum Siege, so daß wir diese übersicht der französischen Oper, troß ihrer großen Selbständigkeitsbestrebungen, mit demselben Ausblick schließen können, wie die der englischen: ein Musiker aus Deutschland, das damals so wenig in das breite öffentliche Musikleben eingriff, führte die entscheidende Wendung herbei.

#### Viertes Kapitel.

# Kunftgesang und Besangskunft.

1. Allgemeine Bedingungen der Entwicklung.

Im 17. Jahrhundert ersteht für die Musik eine neue Welt. Auch dieser Weltschöpfung geht ein chaosartiger Zustand voraus, in dem Sinne eines Durch= und Ineinanderliegens der Kräfte, die für die Neubildung wirksam sein sollten. Diese Kräfte rangen nach Betätigung, über die Ziele aber, zu denen sie hinführen sollten, war man sich nicht klar. Das einzige Licht, das die dunklen Wege erhellte, war das Gefühl, daß die Musik nicht bloß ein schönes Spielen oder kunstreiches Bauen mit Tönen sein dürste, sondern zum Ausdruck men schelicher Stimmungen und Gefühle werden müßte. Aus diesem Geiste heraus suchte man nach einem Vorbild in der Antike, aus diesem Streben gelangte man zur begleiteten Monodie.

Es ist nun eine der merkwürdigsten Erscheinungen, daß dieser mit Instrumenten begleitete Gesang einer Einzelstimme nicht auf dem kürzesten Wege zur Ausbildung jener Musikgattung führte, die wir als Lied bezeichnen. Es ist das umso merkwürdiger, als die drei für die Musikentwicklung wichtigsten Völker: Italien, Frankreich, Deutschland,

daß auch das wenigstens für den Musikverbrauch sehr wichtige England ein reiches und vielgestaltiges Volkslied besaßen, das den Kunstmusikern schon seit längster Zeit bekannt und vertraut war. Sie hatten freilich dieses Volkslied während der ganzen Herrschaft der kontrapunktischen Polyphonie nur als Vorratskammer für brauchbare Tenormelodien benutt. Aber wie wir bei der Besprechung des Madrigals (S. 252) erfahren haben, hatte die Melodiegestaltung des Volksliedes doch hier bereits vorbildlich gewirkt, und in den einsacheren Vilanellen hatte man Volkslieder geradezu nachgebildet. Natürlich immer aus dem Geist der Vielstimmigkeit heraus. Das Ohr verlangte nach Tonsülle, empfand das bloß einstimmige Singen als ungenügend und unkünstlerisch, vielleicht weil der einstimmige gregorianische Choral in der Kirche durch das ganze Mittelalter hindurch einen so auffälligen, düsteren Gegensaß zur mehrstimmigen Kunstmusik gebildet hatte, vielleicht auch weil man zu dieser nur so mühselig gekommen war.

Nun ist die Musikgeschichte ja freilich gerade in dieser Zeit ein noch recht dunkles Gebiet, und die genauere Erforschung mag uns nicht nur noch manche Aufschlüsse, sondern auch noch sehr viele über= raschungen bringen. Eine derselben ist 3. B., daß in dem für die Musikgeschichte noch wenig erforschten Spanien, wie aus G. Morphys "les luthistes espagnoles du XVI. siècle" (Leipzig 1902) hervorgeht, bereits im ersten Drittel des sechzehnten Jahrhunderts das von der Laute begleitete einstimmige Strophenlied in Blüte mar. Viel= leicht ist hier die Hypothese erlaubt, daß in dem vom künstlerischen Leben weniger hin und her geriffenen Spanien die ritterliche Troubadourlyrik in diesem Lautengesang eine natürliche Fortsetzung fand. Lautenmusik hat es ja auch in den anderen Ländern vielfach gegeben. In Italien reichen die "cantori al liuto" bis in die Tage der deutschen Minnefänger hinauf, und vom Anfang des sechzehnten Jahrhunderts treffen wir auch in Frankreich die "airs de court" und in Deutschland in den Lautentabulaturbüchern auch solche einstimmigen Gefänge, die man sich auf der Laute begleitete. Das Material, über das wir durch neue Veröffentlichungen verfügen, ist nicht ausgedehnt genug, um ein endgültiges Urteil über das Wesen dieser Instrumentalbegleitung zu= zulassen. Daß sie geistig das Wesen der begleiteten Monodie nicht traf, scheint mir aber daraus hervorzugehen, daß die falsch e Monodie in der Form, daß man von einem für mehrere Stimmen komponierten Madrigal eine Stimme sang, die übrigen auf den Instrumenten aus= führte, noch weit bis ins siebzehnte Jahrhundert hinein verbreitet war.

Nicht zu verkennen freilich ist, daß diese Art der Begleitung des Gesangs auf einem einzigen Instrument im Spieler das Gefühl für die akkordmäßige Stützung der Melodie wecken und stärken mußte

Aber ob nun diese früheren Versuche der Einstimmigkeit mit der von den Florentinern neu geschaffenen gar keine oder enge Beziehungen hatten, Tatsache bleibt, daß die jett klar erfaßte Form des einstimmigen begleiteten Gesanges nur sehr langsam zur einfachsten und natür= lichsten Westalt des begleiteten Sololiedes führte. Die Gründe für diese Erscheinung sind aber doch nicht so schwer zu finden, wenn wir bedenken, daß die begleitete Monodie in Stalien ihre Ausbildung ersuhr, das es überhaupt niemals zu einer bedeutenderen Liedliteratur gebracht hat. Wir haben oben erfahren, daß die ersten monobischen Versuche Vincenzo & alileis ebenso wie die "nuove musiche" Caccinis, in denen zwölf einstimmige Madrigale und zehn Arien enthalten sind, bald in die Oper mündeten. Auch die Einführung des "begleiteten Gesangs" in die Kirche durch die 1602 veröffentlichten "concerti ecclesiastiçi" Viadanas fonnte zu keiner selbständigeren Ausbildung führen, da der Stil im wesentlichen derselbe war wie in der weltlichen Musik und also auch von der Oper ganz aufgesogen wurde. Es fehlte ja keineswegs an weiteren Veröffentlichungen einstimmiger begleiteter Gefänge, die außerlich in keinem Busammenhang mit der Oper standen. Aber die Oper ergriff so den ganzen Stil, daß ausschließlich ihre Bedürfnisse maßgebend wurden und die an anderem Ort mit anderem Inhalt gefungenen Gefänge letterdings als Opernbruchstücke wirkten. Dies spricht sich am allerbeutlichsten darin aus, daß die Form der Rammerkantate, zu der sich in Italien dieser außerhalb des Theaters liegende Gesang ent= wickelte, auch einen fast dramatischen Zuschnitt erhielt. Das fam daher, weil eben auch dieser Gesang Gesellschaftskunst war.

Der Italiener bedarf der Musik überhaupt nicht zu jener Form der intimen Hausmusik, zu der das deutsche einstimmige Lied bis hinauf zur höchsten Vollendung durch Schubert eigentlich gehört. Für dieses Singen eines einzelnen reichte ein leicht hingeträllertes Volkslied, ein Gassenhauer, den auch der Aristokrat, der sonst so verächtlich auf den Pöbel niedersah, zu seiner Ergötzung nicht versschmähte, völlig aus. Wir müssen uns stets vor Augen halten, daß das Kunstlied also auch nur als eine Folgeerscheinung einer hohen Entwicklung der lyrischen Dichtung auftreten konnte, daß es ferner nur

von dem Volk entwickelt werden konnte, für das die lyrische Dichtung zum tiefsten dichterischen Bedürfnis wurde, also in Deutschland. Italien hatte bis ins 19. Jahrhundert für die Lyrik der Weltliteratur nicht viel zu bedeuten, und auch Frankreich hat, trot der Unzahl gewandtester und feinsinnigster Schöpfer von Gedichten, jene Lyrik, auf die das Wort "Lied" paßt, erst in der Nachwirkung der Dichtung Goethes erhalten. Die französische Chanson ist etwas anderes. Sie entspricht höchstens jener Gattung des Gesellschafts= und Trinkliedes, die vor allem im achtzehnten Jahrhundert in der deutschen Dichtung gepflegt wurde, freilich ohne jemals die Feinheit des französischen Vorbildes zu erreichen. Aber so sehr diese Liedform der Vertonung entgegenkommt, sie führt doch viel eher zu einer, kunstmäßige Ausbildung nicht zulassenden, Nachbildung des Volksliedes als zu jener Gestalt, in der die Singstimme mit einer instrumentalen musikalischen Begleitung sich zu einem hohen Runstwerke vereinigt. Wir haben in Deutschland als schönste Blüte dieser Gattung das Studentenlied erhalten, das eigentlich der instrumentalen Stützung nicht bedarf, höchstenfalls zu mehrstimmiger Ausführung anregt. Die französische Liedliteratur hat in ihrem größten Umfange bis heute diesen Charakter und hat darum für unser Gefühl fast immer etwas coupletartiges. Sonst hatte Frankreich im Gegensatz zu Deutschland, wie das bei seinem ausgesprochenen Beharren auf allem nationalem Besitz fast selbstverständlich ist, die Neuerrungenschaft der begleiteten Monodie sehr früh mit seinem alten Volkslied in Verbindung gebracht; aber auch dieses französische Volkslied trägt im großen und ganzen den Charafter eines heiteren Gesellschaftsliedes. Das edle Kunstlied da= gegen ist, wie alle hochentwickelte Lyrik, eine Blume der Ginsamkeit. Daß Deutschland in diesem Zeitraum zu der ihm eigensten Runft= form, zu der es besonders berufen war, nicht gelangte, lag an den allgemeinen Kulturverhältnissen.

Mit der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts beginnt der Verfall der deutschen Art. In der Dichtung offenbart er sich ja in schrofsster Weise. Der Gründe sind viele. Ich bin kein Anhänger der Taineschen Milieutheorie, soweit das große künstlerische Genie in Betracht kommt. Wir haben es zu oft erlebt, daß bei noch so günstigen äußeren Verhältnissen der geniale Künstler einem Volke nicht zuteil wurde. Wir brauchen zum Beweise dessen ja nur die deutsche Literatur seit dem Jahre 1870 anzusehen, andererseits zu bedenken, aus welch jämmerlichen kleinen Verhältnissen die Riesenerscheinung

Johann Sebastian Bachs gen Himmel ragt. So müssen wir also einsfach annehmen, daß in dieser zweiten Hälfte des 16. und im daraufsolgenden 17. Jahrhundert dem deutschen Volke kein künstlerisches Genie beschieden war. Man wird auch auf den anderen Gebieten keinen Namen sinden, dem man mit Überzeugung die Eigenschaft des Genialen zusprechen kann. Vielleicht war unser Volk durch die geswaltigen Leistungen des Mittelalters, durch die riesige Beteiligung an den technischen und geistigen Entdeckungen, die die Neuzeit herbeissührten, auf künstlerischen Gebieten erschöpft; danach hatte die leidensschaftliche Anteilnahme an der tiefgehenden religiösen Bewegung seine Kräfte vollends aufgezehrt.

Daß aber auch die bescheideneren Leistungen der liebenswürdigen Talente, an denen es auch in dieser Zeit unserem Bolke nicht fehlte, jo gar nicht zu einer fünstlerischen Selbständigkeit hinführten, dafür fann man wohl das Milieu zur Erklärung heranziehen. In der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts verarmte unser Bolk, verarmte vor allem seine städtische Bürgerschaft, die seit mehr als einem Jahr= hundert Träger der künstlerischen Kultur gewesen war. Deutschland war aus dem Mittelpunkt des Handels durch die Entdeckung des See= wegs nach Indien verdrängt worden; Holland, in dem ja nun auch die bildende Runst in ungeahnter Weise emporblühte, trat an seine Stelle. Dann fam mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts der dreißig= jährige Krieg, der das Land zur Wüste und aus dem einst so blühen= ben Reiche ein Volk von vier Millionen Bettlern machte, der nicht nur die vorhandene Kultur zerstörte, sondern auch geistige und sitt= liche Roheit im Gefolge hatte und den besseren Elementen alles Ber= trauen auf die eigene Art raubte. Es ist nur zu leicht erklärlich, daß die gesellschaftlich besseren Schichten, ebenso wie die geistig hervor= ragenden Kräfte dieses verwilderte Volk verachteten und sich von ihm möglichst schroff zu trennen suchten. Jene taten es, indem sie bem glänzendsten gesellschaftlich en Vorbild (Frankreich) nachstrebten, diese in einer möglichst unvolkstümlichen Gelehrsamkeit und einer ängstlich die Fremde nachahmenden Runft.

Es ist sicher, daß dabei die Musik noch weitaus am höchsten steht, ebenso wie es unzweiselhaft ist, daß die Neugesundung unseres Volkes nicht erst durch den Ausschwung unserer Dichtung sich vollzog, sondern durch die Musik vorbereitet war. Denn diese Musik blieb die schönste, ja die einzige Kunst des einzigen Gutes, das sich in voller Kraft durch die Kriegsnöte hindurch gerettet hatte: der Keligion.

Aber freilich dieser Musik auch in form aler Hinsicht nationale Selbständigkeit zu leihen, dazu reichten die Kräfte umso weniger aus, als die bedeutendsten Fortschritte von der Fremde gemacht wurden. Man mußte, wie es ja selbst ein Heinrich Schüt mit ruhiger Selbstverständlichkeit ausspricht, nach Italien gehen, um sich in den neuen Fortschritten der Musik zu erkundigen. Es ist schon eine hervorzagende Leistung, daß die deutschen Musiker in diesem Zeitalter übershaupt imstande waren, sich die rasch fortschreitende fremde sormale Musikfultur zu eigen zu machen, ja auf einzelnen Gebieten — beseichnenderweise ist es die kirchliche Gesangssund Instrumentalmusik — Bedeutsameres als die Fremde zu leisten.

Leicht erklärlich aber ist es, daß sich unter diesen Verhältnissen feine Rraft fand, die den neuen musikalischen Stil auf das Gut des alten Volksliedes anzuwenden wußte und so das eigentliche deut sch e Lied zu schaffen vermochte. Überdies lag ja auch die höchste Blüte= zeit des Volksliedes schon weit zurück. Fest mochte man überhaupt nichts vom Volkslied wissen, sondern schuf in der Art der welschen Vilanelien oder französischen Chansons. Selbst das Kirchenlied er= lag diesen fremden Einflüssen, weil auch hier ein wirklich schöpferischer Dichter fehlte. Wie unendlich überlegen in dieser Zeit die musikalische Kraft des deutschen Volkes über die dichterische war, lehrt ein Blick auf die riesige Kantatenliteratur. Etwas trostloseres an Geschmacklosig= keit und unkünstlerischer Formengebung als die Texte dieser Kantaten fann man sich kaum denken. Und so ehrfurchtsvoll ich in jeglicher Hinsicht zu der wunderbaren Gestalt Joh. Seb. Bachs aufblicke, nirgendwo erscheint mir die Genialität seiner Gemüts= und Gefühls= tiefe so unbegreiflich groß und so über alle Bedingtheit der außer ihm liegenden Verhältnisse erhaben, als wenn ich immer wieder staunend sehe, zu welchen gewaltig erschütternden und dann wieder durch Innigkeit und Schlichtheit ergreifenden Gefühlsoffenbarungen er aus den Anregungen der Textvorlagen seiner Kantaten gelangt ist; denn auf Schritt und Tritt läßt sich ja bei Bach belegen, wie eng er sich an die dichterische Vorlage angeschlossen hat.

Für die weltlich e Lyrik kann man noch auf lange Zeit hinaus kaum von einem Talente sprechen. Was an besseren Begabungen vorshanden war, — von der einzigen, wie ein Meteor vorüberziehenden Erscheinung Christian Günthers, der sich durch seinen zerfahrenen Lebensswandel in Leben und Kunst allzu rasch verzehrte, abgesehen — erkannte das einzige Heil in peinlichster Nachahmung der frans

zösischen Vorbilder. So bietet die deutsche Musik das überraschende Schauspiel, daß sie auf allen übrigen Gebieten eher die höchste Volleendung erlangt, als auf dem des Liedes, das doch das ihr ureigenste ist.

#### 2. Die italienische Kammerkantate.

Wir haben schon bei der Geschichte der Oper erfahren, zu welcher Beliebtheit der neue monodische Stil alsbald in Italien gelangte, tropdem die in ihm gehaltenen Schöpfungen mit den hohen Runst= gebilden des älteren kontrapunktischen Stils an Wert zunächst gar nicht wetteifern konnten. Mit dem wachsenden Ginfluß der Oper auf die vornehmen Kreise griffen diese auch für ihre sonstigen musikalischen Unterhaltungen nach Monodien. Das bis dahin den weltlichen Kunstgesang beherrschende Madrigal wurde immer weiter zurückgedrängt durch die Rantate. Wenn wir heute diese Gattungsbezeichnung hören, so denken wir im Anschluß an die allein noch lebende Kirchen= kantate Joh. Seb. Bachs an eine große Kunstform, in der vielfältigen Sologefängen unter reicher Orchesterbegleitung gewaltige Chorentfal= tungen gegenübertreten. Daneben gibt es freilich auch in dem reichen Gesamtwerke Joh. Seb. Bachs einige Solokantaten, bei denen der Chor fehlt; zuweilen sind auch nur mehrere Einzelfänger zur Ausführung nötig. Aber Bachs Werke sind die höchste und größte Ausbildung dieser für die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts ungemein wichtigen Kunstgattung; die große Kirchenkantate, wie wir sie bei Bach hauptsächlich finden, hat sich erst in der ersten Hälfte des 18. Jahr= hunderts recht entwickelt. Vorher, zumal in der Zeit, von der wir sprechen, bedeutet Kantate eigentlich nur Gesangsstück. Sie ist meistens einstimmig und hat harmonische Begleitung. Es gibt genug Kantaten, die ebensogut als Lied oder Arie bezeichnet werden können. Bald freilich hat sich auch diese einstimmige Kantate in der Form vergrößert, wobei sie dann Rezitative, kleine Ariosi und große Arien umfaßte, und zuweilen wurde der Gesang auch von selbständigeren Instrumental= stücken unterbrochen.

Diese Kammerkantate (cantata da camera) wurde von der Mitte des 17. Jahrhunderts die herrschende Form des weltlichen Kunstgesangs. Sie unterscheidet sich im musikalischen Stil nicht von der Oper und hält mit deren Entwicklung, zumal für die Art des Rezitativs und der Arie, getreulich Schritt. Aber die Kammerkantate ist musikalisch wertvoller als die Oper. Befreit von allem äußeren

Zubehör der dramatischen Aufführung, unabhängig von den vielsachen Zugeständnissen an eine doch recht breite Masse der Zuhörer streben die Komponisten in diesen vor dem engeren Kreise der Kunstverständigen und Kunstliebhaber vorgeführten Stücken die vollendetste Feinheit des Ausdrucks und die höchste Kühnheit der Formengebung an. — So ist diese italienische Kammerkantatenliteratur, die einen schier unabsehsbaren Umfang angenommen hat, eigentlich das Wertvollste des musiskalischen Schaffens im Italien des 17. und 18. Jahrhunderts. Der neue Stil ist hier am reinsten Kunst, und es lassen sich gerade auf diesem Gebiete viele Schöpfungen sinden, die auch heute noch im Konzertsaal lebensfähig wären.

Die italienische Kammerkantate hat, im Gegensatzur deutschen Kirchenkantate, den Chor niemals in bedeutenderem Maße zur Mitwirkung herangezogen; dagegen sindet sich die Ablösung des Sologesangs durch Duette und Terzette schon früh. Die Texte bewegen sich meist auch, entsprechend dem Tiefstand der damaligen Lyrik, in einem recht eintönigen Einerlei von Liebesleid und Liebesglück; doch sinden sich auch früh schon komische Stücke, in denen die gerade nach dieser Seite hin hochentwickelte Charakterisierungskunst der Italiener oft genug Vorzügliches leistet.

Nicht eigentlich der Begründer der Gattung, die sich allmählich aus den vorangehenden Monodien entwickelt, aber doch der erste be= deutende Vertreter derselben ist Giacomo Cariffimi (1604 bis 1674), einer der bedeutenosten Förderer des monodischen Stils, der freilich selbst der Oper fernblieb, dafür aber auch auf dem Gebiete des Oratoriums von bahnbrechender Bedeutung wurde. Seine Kantaten setzen sich aus Rezitativen und ariosen Sätzen zusammen, gewinnen aber bei der schon hier auftretenden Mehrstimmigkeit einen geradezu bramatischen Charakter, allerdings nur in musikalischem Sinne: nicht Personen, sondern bloß Stimmen treten gegeneinander auf. Im Gegensatz zu den Florentinern ist Carissimis Behandlung der Singstimme von mustergültiger Natürlichkeit. Allerdings ist die breit aus= geführte, kunstvoll gegliederte Melodie auch bei ihm noch nicht er= reicht; aber er ist der bedeutendste Anreger in dieser Richtung ge= worden, und die Meister der venetianischen Oper stehen auf seinen Schultern. Cariffimi hat zahllose Nachahmer gefunden; sogar das Madrigal strebt jest eine Art von Kantatenstil an, indem eine Stimme vorherrschend wurde und die anderen konzertierend daneben traten. Im übrigen hält nun die Kantate mit der Entwicklung der Oper

gleichen Schritt, und die bedeutendsten Vertreter der Oper sind auch die hervorragenden Kantatenkomponisten.

Man fann die Rammerkantate als die Rammermusit dieser Zeit betrachten. Scarlatti, Durante, Porpora, Caldara, Bononcini, Marcello, Aftorga find die berühmtesten Vertreter der Gattung, zu beren feinster Unterart sich allmählich das Rammerduett entwickelt, in dem neben dem Bologneser Giac. Clari (1669-1745) vor allem Agostino Steffani (1655-1730) erfolgreich war. Fast die ganze Wirksamkeit des letteren gehörte Deutschland. Zu Castelfranco bei Treviso geboren, war er schon zwölfjährig nach München gekommen und wurde hier zu einem trefflichen Musiker und Sänger ausgebildet. Er ergriff den Priesterberuf und schuf auch eine lange Reihe von Rompositionen für die Kirche, war aber trot seines geistlichen Gewandes auch einer der eifrigsten Vertreter der italienischen Oper, für deren Herrschaft in München und danach in Hannover, wohin er 1688 als Kapellmeister berufen war, er von höchstem Ginfluß wurde. Er ist später ein bedeutender Diplomat geworden, erhielt die Bischofswürde und genoß in der ganzen musikalischen Welt höchste Verehrung. Seine feinsten Arbeiten aber sind die Kammerkantaten, die er für alle mög= lichen Stimmgattungen schrieb. Man kann sie als vollendetste Muster bes damaligen italienischen Gesangsstils betrachten. An hundert der= selben sind und erhalten. Wir erkennen aus ihnen, daß Händel diesem, auch menschlich hochachtbaren Italiener, mit dem ihn sein Lebensweg mehrfach zusammenführte, viele wertvolle Anregungen verdankte.

Die instrumentale Begleitung dieser Kammerkantaten besschränkt sich durchweg auf wenige Instrumente. Zuweilen besteht sie nur aus dem

# Generalbaß.

Dieser Generalbaß war ursprünglich eigentlich nicht mehr als eine Aktordschrift, die gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Jtalien aufsgekommen und von Viadana zuerst in kunstvollerer Weise angewendet worden war. Man möchte hier geradezu von einem Klavierauszug reden, insofern diese Schrift dem begleitenden Organisten oder Klavizimbalisten angab, welche Töne oder Aktorde er zur Unterstützung und Ausfüllung der Gesangsstimmen zu spielen hatte. Das geschah, indem man über die Baßstimme mit Ziffern den Abstand der übrigen Stimmen oder der gewünschten Aktorde angab. Es entwickelte sich so bald eine Generalbaßschrift und eine Kunst des Generals

baßspiels, da die so angegebenen Aktorde vom begleitenden Musiker kunstvoll zu verbinden waren. Bald reichte es nicht aus, die etwa schon durch das Gesangsbild gegebene Baßstimme als Stüße zu nehmen, sondern man wählte dafür eine besondere, von Ansang bis zu Ende durchgehende Baßstimme, woher sich dann der Name des "basso continuo" erklärt. Es wäre aber durchaus verkehrt, diesen Generals baß nun bloß als ein Hilfsmittel für den Kapellmeister oder den besgleitenden Instrumentalisten zu betrachten, vielmehr ist der basso continuo ein wesentlicher Bestandteil der mit ihm versehenen Komspositionen, deren Tonbild gefälscht wird, wenn man, wie es vielsach geschehen ist, nur die übrigen Instrumente als Begleitung auffaßt. Man wird vielmehr für Aufführungen dieser älteren Musikwerke an eine Bearbeitung im Sinne der alten Generalbaßregeln denken müssen.

#### 5. Die französische Chanson.

Mit welcher selbstbewußten Ruhe die Franzosen ihre nationale Stellung gegenüber allen fremden Einflüssen zu bewahren wußten, zeigt sich noch mehr als in der Ablehnung der Oper in der Fähigkeit, den neu entdeckten Stil sofort auf ihr eigenstes Gebiet anzuwenden. Denn schon Michel Lambert (1610—1696) wußte, tropdem er vom italienischen monodischen Stil nur durch die Vermittlung eines Rapellgenossen gehört hatte, diesen auf die französische Chanson zu übertragen. Biel zur Verbreitung seiner einstimmigen Liedchen trug dann seine eigene Sangeskunst bei. Er wurde als Sänger von einer geradezu sprichwörtlichen Bedeutung für seine Zeit, so daß z. B. Boileau in der dritten seiner Satiren, in der er die Anziehungspunkte seines Festes aufzählt, sagen kann: "Molière wird daselbst seinen "Tartuffe" spielen, aber, was mehr ist, auch Lambert hat mir seine Busage erteilt, und das sagt ja alles in einem Wort, - Sie kennen ihn ja." "Wie, Lambert?" ruft der bis dahin abgeneigte Gaft. Und auf die Bejahung entschließt er sich schnell: "Also auf morgen, das ist genug."

Lamberts Lieder sind einfache, anmutige Gebilde. Er selber liebt es freilich, seine Gesangskunst beim Vortrag durch Anbringen von allerlei Zierat leuchten zu lassen. Den Franzosen gesiel diese Art des einstimmigen Gesangs dauernd aufs beste, und die Chansonliteratur wächst im 18. Jahrhundert zu einem riesigen Umfang an. Ja, als endlich auch die Oper gesiegt hatte und zu einer beherrschenden Macht

des französischen Musiklebens geworden war — übrigens war Lambert der Schwiegervater des diesen Kampf der Oper entscheidenden Lullh —, begnügte man sich nicht, wie anderswo damit, die schönsten Arien und Chöre für sich nachzusingen, sondern man suchte diese gewissermaßen in das Gebiet der Chanson hinüberzuziehen durch Unterlegung anderer Texte. Diese parodistischen Gesänge nehmen in der französischen Liedliteratur vom Ende des 17. Jahrhunderts einen breiten Raum ein. Sie bestehen übrigens nicht nur in solchen Umdichtungen eines bereits vorhandenen Liedtextes, sondern umfassen auch — und darin liegt eigentlich das Charakteristischste — Neudicht ungen zu beliebten Instrumentalstücke aus Opern von Lully, Collasse, Desmarets, Charpentier und anderen zu Trinkgesängen hergerichtet wurden, erschien 1695.

Mit besonderer Vorliebe gewann man die Instrumentaltänze, aber auch die zahlreichen Klavierstücke Coupérins für diesen Zweck. Bei der nicht von der Wortbetonung abhängigen Verbindung des Französischen gelang es leicht, diese Nachdichtungen in geschmack-vollerer Form zu halten, als in Deutschland, wo man sich später in der beliebten Nachahmung alles Französischen auch damit versuchte.

### 4. Auf Umwegen zum deutschen Liede.

Das wichtigste Land neben Italien bleibt auch in diesem Zeit= raum Deutschland, tropdem wir als Gesamtcharakteristik die Nach= ahmung der Fremde betonen muffen. Über die inneren Grunde, die das deutsche Volk nicht zu einem selbständig künstlerischen Schaffen kommen ließen, ist schon gesprochen worden. Je mehr man diese traurigen Verhältnisse betrachtet, umso erstaunlicher wird die tropdem vollbrachte musikalische Arbeit. Man bemühte sich und man erreichte es auch, alles Wesentliche, was die Fremde hervorbrachte, sich zu eigen zu machen. Daß man dabei häufig zum völligen Verleugnen des eigenen Bolkstums tam, ist ja gewiß bedauerlich, aber ohne diese einseitige Nachahmung der Fremde hätte man es nimmer vermocht, sich jene technische Gewandtheit zu erringen, die bald darauf ben gewaltigen Persönlichkeiten, die in der Zukunft der deutschen Musik erstanden, das gesamte Material in derselben weitgehenden Berar= beitung alles Technischen, wie sie das Ausland hatte, in die Hand gab. — Glücklicherweise ließ sich die eigene Art, so eifrig man sich um die fremde bemühte, so hoch man die getreue Kopie italienischer Musik über ein Tonstück hinstellte, in dem der deutsche Volkscharakter sich offenbarte, doch nicht ganz unterjochen. In einigen stärkeren Naturen, am meisten in Heinrich Schütz, bricht das deutsche Empfinden immer wieder durch die welsch geartete Aussprache durch.

Im denkbar schroffsten Gegensatz zu Frankreich, das sich gegensüber den italienischen Anxegungen recht spröde verhielt, wandten die deutschen Komponisten alle erdenkliche Mühe an, sich den italienischen Stil zu eigen zu machen. Wenn nun trotzem, zumal auf dem Gebiete des Kunstgesangs, die instrumental begleitete Wonodie nicht so schnell durchdrang, wenn der mehrstim mige Gesang noch sast das ganze 17. Jahrhundert hindurch die vornehmste Form des weltlichen Kunstgesangs blieb, so hat das zwei Gründe. Einmal war die Oper in Deutschland in diesem Jahrhundert nicht zu der Bedeutung gelangt, wie in Italien. Das Volk lernte sie nur wenig kennen, und dort, wo das doch der Fall war, sehlte ihm natürlich das rechte Verständnis für diese italienische Kunst.

Wichtiger noch war, daß in Deutschland der Kunstgesang seine eigentliche Heimstätte in der Rirche hatte. Die Kirche aber bleibt immer eine Gesamtheit, deren natürlichste Ausdrucksweise mehrstim= miger Gesang ist. Zwar haben die evangelischen Komponisten, die für die deutsche Musik des 17. Jahrhunderts am bedeutsamsten sind, sehr früh den Unterschied zwischen kirchlicher und religiöser Musik erfaßt und haben in der letteren Gattung sich keineswegs von den Bedürfnissen der Gemeinde und der kirchlichen Liturgie bestimmen lassen. Daneben aber bleibt das ausgesprochene Kirchenlied doch von maßgebender Bedeutung, zumal für die breiteren Volksschichten. Nun gewann zwar der neue Musikstil auch auf das eigentliche Kirchenlied Einfluß, aber dieser äußerte sich mehr in einer Umwandlung des Charakters der Mehrstimmigkeit aus der kontrapunktischen Form in jene uns heute als die volkstümlich erscheinende, daß die die Melodie innehabende Oberstimme von den übrigen Stimmen harmonisch gestützt wird. Man kann den 1555 gestorbenen, von Luther so hochgeschätten Ludwig Senfl als letten großen Vertreter der alten Art der kontrapunktisch polyphonen Bearbeitung eines gegebenen Melodiekörpers betrachten.

Darauf folgt eine Zeit, in der sich die deutschen Komponisten bemühen, die italienischen Gattungen des mehrstimmigen Liedes, also vor allem Madrigal und Vilanelle, zu gewinnen. Das gewaltige Ansehen, in dem der Rosmopolit Orlando di Lasso in Deutschland stand, trug noch zu dieser internationalen Auffassung des Kunstgesangs wesentlich bei. Das ist die Zeit, in der, wie bei Leonhard Lechner (gestorben 1604), auf den deutschen Liederheften steht "neve teutsche lieder zu 3 stimmen nach art der welschen vilanellen". Daß auch in biesem Berhältnis glückliche Schöpfungen entstehen konnten, wenn in dem welsch geschulten Musiker die deutsche Seele voll lebendiger Kraft war, zeigt das Beispiel Hans Leo Haglers (1564-1612). In seinen großen Kirchenwerken bildet das deutsche Empfinden gewisser= maßen nur den gemütvollen Unterton zu der Sprache Josquins und Palestrinas. Aber in den "Deutschen Kirchengefängen zu vier Stimmen" (1608) führte ihn sein volkstümliches Empfinden auf den be= beutsamen Weg, daß er hier keine kontrapunktischen Gebilde schuf, sondern einfache, harmonisierte Gate gab, bei denen die Melodie nicht mehr wie früher im Tenor, sondern im Sopran lag. Dieselbe Art hatte er schon zuvor in seinem 1601 erschienenen "Lustgarten neuer teutscher Gefänge" angewendet. Diese Art wurde als besonders günstig für eine Beteiligung der Gemeinde am Gesang empfunden, und Lucas Dsianders bereits 1568 herausgegebenen "geistlichen Lieder und Psalmen mit vier Stimmen" waren ausdrücklich ,,also gesetzt, daß ein christliche Gemeinde durchauß mit singen kann". Hier war das Ber= hältnis so gedacht, daß bei diesen Liedern die Gemeinde die im Sopran liegende Melodie mitsang, während der auf der Orgelbühne stehende Chor gleichzeitig die einfache vierstimmige Begleitung fang. Man darf sich dabei durch den Umstand, daß viele der in dieser Zeit ent= standenen Melodien zu Chorälen geworden sind, nicht verleiten lassen, sie als in gleichem Sinne aus dem Volkslied herausgewachsen zu be= trachten, wie das Kirchenlied zur Zeit Luthers. Diese Gefänge waren ursprünglich Lieder oder Arien und sind erst im Laufe der Zeit nach vielfältiger Umwandlung zu Chorälen geworden.

Wir können hier die Entwicklung des geistlichen und weltlichen Gesangs in Deutschland nicht trennen, nicht nur, weil sast alle Romponisten auf beiden Gebieten tätig waren, sondern auch, weil durch die Art, wie es jetzt gelungen war, in den kirchlichen Gemeindegesang eine stets neue Musik einzusühren, die Unterschiede zwischen weltlicher und geistlicher Musik für diese Periode fast völlig verwischt sind. In solchem Grade, daß immer wieder jene Umdichtung ausgesprochen weltlicher Trink- und Tanzlieder zu geistlichen Gesängen an der Tagesordnung war. Noch aus Johann Hermann Scheins (1586—1660) "musica boscareccia" (Waldliedlein) sind in den Jahren 1621—28 viele in den Kirchengesang hinübergenommen worden. Wie hier hat Schein, der zu den drei großen Sch (Schein, Scheidt und Schütz) der deutschen Musik gerechnet wurde, in seinem 1609 erschienenen "Venuskränzlein" und in den "diletti pastorali" (Hirtensusk 1624) sehr wertvolle Liedkompositionen geschaffen. Die Titel zeigen ja die starke italienische Beeinsssussischen Musik verrät sie hauptsächlich in der Weichheit der sinnlich reizvollen Melodien. Daneben aber werden doch auch Töne echt deutscher Gemütlichkeit angeschlagen, und auch für das Studentenslied hat Schein Weisen voll kräftigen Humors gefunden.

Für die hier dargestellte Entwicklung am bedeutsamsten ift, daß die Waldliedlein Scheins zwar für drei Stimmen gesetzt sind, daß aber die unterste Stimme als bezifferter Bag erscheint. Der Kom= ponist stellte also anheim, diese Lieder entweder als Terzette zu singen oder als Duette, wobei dieser Baß gespielt werden konnte, oder aber sie auch nur von einer Stimme mit Begleitung des Klaviers oder der Laute ausführen zu lassen. Das ist für Deutschland die erste Spur des einstimmigen, mit Akkorden begleiteten Gesangs. Daß Schein diese Art mit bewußter Anlehnung an den italienischen konzertierenden Stil angewandt hatte, geht aus der Weise hervor, wie sie sich in seinen kirchlichen und geistlichen Werken findet. Wäre das deutsche Nationalgefühl in dieser Zeit stärker entwickelt gewesen, so hätte jest der Weg zum einstimmigen, instrumental begleiteten deutschen Liede nicht mehr weit sein dürfen. So aber verschwindet das Volkstümliche, das sich selbst durch die verwickeltsten kontrapunktischen Gebilde hindurchgerettet hatte, jest immer mehr. Wir haben nur von ganz wenigen und meist recht schüchternen Versuchen zu seiner Wiederbelebung zu berichten. Erst der Aufschwung der deutschen Lyrik in der Dichtung brachte hier langsam einen Wandel. Die Schätzung des Volkstümlichen in der Musik trat sogar im Grunde als wirkliche Lebensmacht erst im 19. Jahrhundert mit den Bemühungen der Romantiker ein.

Es ist bezeichnend, wenn Max Friedländer in seinem als Sammlung des Quellenmaterials nicht hoch genug zu schäßenden "Deutschen Lied im 18. Jahrhundert" aussührt, daß von 1560 bis 1807, also in fast zweieinhalb Jahrhunderten, "keine einzige Samm-lung erschienen ist, die Volksliedermelodien allein bringt, und nur ungefähr zehn Sammlungen, in denen die volkstümlichen Weisen über-

wiegen." Das deutsche Volkslied wäre sicherlich auch durch den bösen dreißigjährigen Krieg nicht zu ertöten gewesen, wenn es nicht nachsher durch so lange Zeit hindurch die Verachtung der gebildeten Kreise zu tragen gehabt hätte.

Neben Schein könnten über 20 Namen deutscher Komponisten aufgezählt werden, die als Bahnbrecher des neuen italienischen Stils und damit auch der modernen Musik überhaupt gelten können. Wir würden freilich lieber solche nennen, die ähnlich den Franzosen, versucht hätten, diese technische Errungenschaft der Fremde mit deutschem Geiste zu erfüllen. Leider ist davon nicht zu berichten, und wo wir Heutigen einen Sauch dieses deutschen Geistes zu spuren vermeinen, ist er wider den Willen der Tonsetzer da. So bei Michael Frank (1573-1639), bessen Stärke im weltlichen Gesang lag, wo er in Tanzliedern durch ben Wechsel des zwei= und dreiteiligen Taktes feine Wirkungen er= zielte. Auch seine Trinklieder sind von einer Frische und einer Begeisterung, wie sie für die edle Runft des Trinkens zu allen Zeiten eigentlich nur die Deutschen aufgebracht haben. Aber die italienische Art sucht er doch überall zu treffen, von der Echospielerei an bis zur Ausschmückung der Melodielinien durch allerlei Figurenwerk. Des Orlandus Lassus Schüler Johannes Eccard (1553-1611), schuf dagegen fast ausschließlich für die Kirche, in deren Gesang er den Glanz der venezianischen Mehrchörigkeit bringen wollte. Da war dann natürlich von einem Mitsingen der Gemeinde nicht mehr die Rede. Aber auch ein so kerndeutscher Mann wie Michael Prätorius (1571 bis 1621) sah mit steigenden Lebensjahren immer mehr das einzige Heil der Tonkunft in der "Nachahmung derer Italos". Dabei haben aus seiner riesigen Zahl von Kompositionen, die zum größeren Teil ber Kirche gewidmet sind, nur einige kleine Stücke sich zu erhalten vermocht, in denen er den schlichten, einfachen, deutschen Chorsat angewendet hat, darunter "Es ist ein Ros" entsprungen", das noch heute mitten im kalten Winter die Blume seliger Weihnachtsstimmung erblühen läßt.

Aus der Schar der übrigen, deren Werke zumeist noch einer genaueren Untersuchung harren, durch die dann vielleicht vielsach ganz andere Wertbestimmungen ihrer Leistungen herbeigeführt werden mögen, sei hier nur noch Valentin Hauß mann genannt. Nicht daß seine Leistungen sich über den tüchtigen Durchschnitt erheben; aber bei ihm zeigt sich die Vorliebe für gespielte Tänze und Ballette und daneben das Bestreben, gleichzeitig "zum Singen oder Spielen" zu

schen, desonders deutlich. Auch das war den Italienern abgessehen, auf deren Liederheften "da cantare o suonare" sast immer ans deutet, daß die Singstimmen auch durch entsprechende Instrumente ersett werden können. Den großen Heinrich Schütz brauchen wir in diesem Zusammenhang nur zu nennen, weil er die Verpslanzung des italienischen Stils nach Deutschland bewußt anstrebte und durchssetze. Daß er die erste deutsche Oper geschaffen hat, ist ja schon erswähnt. Für den weltlichen Gesang bevorzugte er die Form des Masdrigals, und zwar hat er italienische Dichtungen in der alten Art vertont, deutsche dagegen, die ihm Martin Opitz mehr schlecht als recht zusammenzimmerte, auf eine mehr konzertierende Weise, indem sie sich auf den Generalbaß stüßen und oft auch noch andere Instrusmente zur Mitwirkung heranziehen.

Die bedeutendste, darüber hinaus für die Gründe der eigenartigen Entwicklung — in der ersten Zeit müßte man eher Nichtentwicklung sagen — des deutschen Liedes lehrreichste Gestalt ist Schützens Meffe Heinrich Albert, der am 8. Juni 1604 zu Lobenstein im Bogt= lande geboren war und am 6. Oktober 1651 in Königsberg, wohin er vierundzwanzigjährig gekommen war, gestorben ist. Mit ihm beginnt eigentlich die Geschichte des deutschen Runstliedes in der Gestalt des begleiteten Sololiedes, und nicht mit Unrecht hat man ihn als den Bater der Gattung bezeichnet. Zwar ist das ge= schichtlich nicht genau, indem auch in den Sammlungen der bisher erwähnten Meister einzelne einstimmige begleitete Lieder vorkommen, aber Albert ist, wie Kretschmar in der Vorrede zu dem vorzüglichen Neudruck der Arienbände bemerkt (Denkmäler deutscher Tonkunft 12. und 13. Band), "der erste Spezialist des neuen Liedes und hat ihm durch die Nachhaltigfeit, mit der es seine acht Arienbande vertreten, zuerst das musikalische Bürgerrecht erworben." Seltsam, für seine Zeit war Albert einer der Hauptpioniere des italienischen Stils. Wir Heutigen finden in ihm den ersten Tonsetzer, in dem das wahre Gefühl für das Wesen des deutschen Liedes lebte. Das zeugt nur dafür, daß in Albert das deutsche Empfinden so stark war, daß es trot allem durchdrang. Wenn wir aber sehen, wie Albert aus einem Hauptvertreter der neuen Kunst — denn er wollte in seinen Arien Melodien in der Art des Caccini und seiner Nachfolger bieten — mit steigendem Einfluß und wachsendem Ansehen fast zu einem Gegner derselben wurde, so haben wir hier ein deutliches Zeichen für die Schwierigkeiten, denen in Deutschland die Einführung des begleiteten

Sologesangs begegnete. Daß die deutschen Tonsetzer an sich nichts gegen den italienischen Stil hatten, daß sie die alten Tonarten gern preisgaben und das frühere kontrapunktische Umspielen einer Stimme gern gegen die harmonische Unterstützung der Oberstimme vertauschten, bezeugt die ganze Chorliteratur dieses Zeitraums. Aber diesen Chor, diese Mehrstimmigkeit mochte man nicht preisgeben. Hier zeigt sich deutlich, wie in Deutschland die Kirche die stärkste Macht des gessellschaftlichen Kunstlebens darstellte, wie in den schlecht und immer schlechter werdenden Zeiten die Kunst aus dem weltlichen Leben immer mehr zurückwich.

Der begleitete Sologesang wäre auch in Italien nicht so schnell durchgedrungen, wenn er sich hier nicht mit dem alle Sinne berückenden Theater verbunden hätte. Dazu kam, daß hier die Gesangskunst in höchster Blüte stand. Beides fehlte Deutschland vollständig. Aber es liegt wohl noch ein betrübenderer Grund vor. Wir Seutigen sind ja für die Beurteilung der musikalischen Zustände früherer Zeiten zu sehr auf die erhaltenen Denkmäler angewiesen. Man hat aber zu allen Zeiten vorzugsweise das aufgezeichnet, mas dieser Zeit wertvoll, also in hohem Mage kunstmäßig erschien. Ebenso beschränken sich die zeitgenöffischen Schriftsteller auf Beschreibung und Beurteilung dieser Runftleistungen. Läßt nun die musikgeschichtliche Einzelforschung auf diesem Gebiete so wie so noch sehr viel zu wünschen übrig, so sind wir darüber fast ganz im Dunkeln, was noch außer dieser Kunstmusik gespielt und gesungen wurde. Und doch ist es klar, daß das einstimmige Volkslied nicht plöglich verstummt ist; ebenso beweist schon die Tat= sache der zahllosen Formen von Instrumenten, daß die volkstümliche Instrumentalmusik für das breite Volk einen viel größeren Lebens= wert darstellte, als wir uns gewöhnlich vorstellen. Sicherlich ist auch schon in früherer Zeit, zumal beim Tanz, wenn die Instrumente die Beisen altbeliebter Volkslieder aufspielten, von einzelnen doch auch das Lied selber mitgesungen worden.

Run hat die deutsche Kunst — und das scheint mir von unserer kulturgeschichtlichen Schriftstellerei nicht genug beachtet zu werden — eigentlich vom Zeitalter der Ottonen ab immer in einem gewissen Gegensatzur deutschen Bolksart gestanden. Um wenigsten gilt das für die bildende Kunst und hier für die Malerei weniger, als für die Architektur. Das liegt daran, daß diese Malerei in unseren Städten groß geworden ist und vom deutschen Bürgertum die Nahrung erhielt. Freilich auch diese Malerei steht mit dem Bürger=

tum dem Bauerntum verächtlich gegenüber. Man mußte doch beachten, daß die deutsche Landschaft eigentlich nur als städtische Umgebung in den Bildern verwertet wird, daß andererseits alle Bauerndarstellung fast einseitig auf das Rohe und Häßliche gerichtet ist. In viel höherem Maße war die Dichtung immer gegen das Volkstümliche gerichtet, von der lateinischen Frührenaissancedichtung des ottonischen Zeitalters bis zum ganzen umfangreichen Gebiet der ritterlichen Dichtung, die durchweg den von Frankreich übernommenen Idealen nachstrebte. Die Spielmannspoesie, in der neben so viel Robeit auch doch die urdeutsche Heldendichtung erhalten war, blieb verachtet. Selbst ein Walther von der Vogelweide glaubte sich etwas zu vergeben, wenn er sich dem Volkslied näherte. Und die bewußten Pfleger des "dörperlichen" Liedes, wie Neidhart, taten es doch immer halb in der Absicht der Karikatur. Daß dabei die deutsche Volksart doch oft siegreich durchbrach, beweist nur, wie stark und zähe diese trot allem blieb. Aber, sogar der fräftigere Volkscharakter, den die Dichtung erhielt, als sie in die Sände des Bürgertums tam, war ja keineswegs beabsichtigt, sondern nur die Folge davon, daß diesen Kreisen die nötige Kenntnis der fremden Vorbilder abging. Es kam hinzu, daß in der Zeit, in der wenigstens dieser lebenskräftige Teil unseres Volks sich einer Blüte erfreute, die deutsche Voesie völlig darniederlag. Es war ein verstandes= mäßiges Zeitalter, und nur die Satire vermochte in den heftigen Meinungskämpfen, die unser Volk damals spalteten, zu gedeihen. So war nur im Volkslied die deutsche Volksseele rein erhalten; denn selbst die deutschen Volksepen trugen ein mit fremdem Zier= und Flickwerk verbrämtes Gewand. In ihrer unvermischten Deutschheit liegt der unfaßbare und unverwelkliche Liebreiz, den die Volkslieder bis auf den heutigen Tag ausüben.

Wie in der Dichtung war es in der Musik: nur das Volkslied, das weltliche wie das geistliche, das durch Luther zum Kirchenlied erhoben wurde, enthielt echt deutsche Musik. Daneben jedenfalls auch die volkstümliche Instrumentalmusik, wie sie die Spielleute zu Tanz und allerlei Festen aufführten. Aber die Kunstmusik sah zu allen Zeiten verächtlich auf diese Volksmusik herab. Es sind ganz vereinzelte Fälle, daß ein Berussmusiker solch eine Volksweise aufnahm und mit dem Bewußtsein ihres Wertes sie liebevoll zu verschönern strebte. Bei Heinrich Isaak sinden wir einen solchen Fall; und die später sür das evangelische Kirchenlied auftretende Art der Mehrstimmigkeit, wobei die im Sopran liegende Melodie nur ganz einfach durch Aktorde der übrigen Stimmen harmonisch gestützt wurde, läßt sich hierher einreihen, obgleich diese Art der mehrstimmigen Behandlung nicht in einer Hochschätzung der Volksmusik begründet, son= bern durch die Rücksichten auf die Bedürfnisse des Gemeindegottes= dienstes geboten war. Im übrigen aber war die ganze kontrapunk= tische Polyphonie nach Wesen und Form etwas durchaus Unvolks= tümliches. Dagegen lag im neuen Stil, im begleiteten Sologesang, ein durchaus volkstümliches Element, das ja schließlich auch dazu führte, daß in allen Ländern in diesem neuen Stile die Eigentümlichkeiten jeder Volksart sich auszuleben vermochten. Daß die Italiener sofort in der Oper wie im Runstgesang in diesem neuen Stil die ihrer Volksart entsprechende Musik fanden, ist in den vorangehenden Abschnitten ausführlich dargelegt worden. Daß auch die Franzosen dahin gelangten, wurde gleichfalls betont; nur Deutschland war in dieser Zeit in seinem Volkstum so geschwächt, daß es dieses Ziel nicht erreichte. Es erkannte in diesem neuen Stil nicht die Möglichkeit, eine deutsche Musik zu schaffen, sondern übernahm ihn nur aus Bewunderung für die Fremde. Immerhin mußte sich doch auch jett jedem Musiker aufdrängen — und gerade die Entwicklung Heinrich Alberts ist dafür besonders charakteristisch —, daß diese Musik dem Volk besonders leicht zugänglich war. Aber unsere Kunft, unsere gesamte Bildung war im 17. Jahrhundert und bis weit ins 18. hinein so durchaus nicht nur unvolkstümlich, sondern geradezu die Bolks= tümlichkeit hassend, daß diese Tatsache genügte, die große Menge der Berufsmusiker wider diese Gattung des begleiteten Sololiedes ein= zunehmen, solange nicht erreicht war, daß dieses Sololied so kunstvoll und schwierig geworden war, daß es wiederum dem Volke vorenthalten blieb. Gegen die spätere Form der Solokantate hat sich das Berufs= musikertum nicht aufgelehnt. In den einfachen Liedern, wie sie Albert zunächst in natürlichem Ausleben seiner aus dem Herzen des deutschen Volkes hervorgegangenen Persönlichkeit darbot, sah man dagegen nur etwas der Geringschätzung Wertes. Eine wirklich aus dem deutschen Volksleben emporwachsende Kunst erhalten wir zuerst auf dem Be= biete der Musik durch Johann Sebastian Bach. Danach erwacht seit Klopstock auch in der Poesie die bodenständige Kraft, erst im 19. Jahr= hundert errang dann auch die bildende Kunst wieder die Fähigkeit echt deutsch zu sein, die sie freilich schon einmal besessen hatte.

Daß zur Zeit Heinrich Alberts den Fachmusikern die einfachen Sololieder der Chorkomposition gegenüber als Dilettantenwerk galten,

bestätigt Albert selbst, wenn er in der Borrede zum ersten Teil seiner Arien sagt, daß "jeder, der etwas singen kann, leichtlich solche Meslodien zu Wege bringen könnte". — Zehn Jahre später entschuldigt — ich solge hier Kretzchmars erwähnter Borrede — Johann Weichmann seine "Sorgenlägerin" damit, daß er ihre Lieder als Student geschrieben habe; und der Danziger Musikdirektor Christoph Werner spricht es im Borwort zu seinen musikalischen Arien (Königsberg 1649) offen aus, daß Lieder und Gesänge ohne Fugen verachtet werden. Bis in die Zeit Telemanns hinein haben angesehene Komponisten das neue Lied hauptsächlich Studenten und jüngeren Kollegen überlassen, und man darf doch nicht vergessen, daß auch ein so alles deutsche Wesen umspannender Geist wie Bach nur vereinzelte einstimmige Lieder geschaffen hat.

In den acht Bänden der Arien Heinrich Alberts, die zwischen 1638 und 1650 erschienen, sehen wir deutlich, wie Albert zunächst diese Abneigung gegen die Liedsorm als in der Unbekanntheit mit der Gattung begründet ansah. Deshalb gibt er in den Vorreden aussührsliche Anleitungen, ja eine Art von Generalbaßschule. Aber allmählich gibt er der Stimmung in den Fachkreisen nach; mit jedem weiteren Bande werden die mehrstimmigen Gesänge zahlreicher, ja, bei Neudrucken ersetzt er in den ersten Bänden viele der einstimmigen Lieder durch mehrstimmige, und wir sehen wie ihm, weil er eben auch als Musiker nach Ansehen strebte, allmählich das Sololied geradezu versleidet wurde.

Alber Heinrich Alberts Tat war darum doch nicht umsonst. Was er hier geschaffen hatte, war gerade in dieser Masse und in dieser Grundsätlichkeit, mit der er es zu Ansang getan, zu überzeugend gewesen. Durch diese einstimmigen Lieder "hat im 17. Jahrhundert die deutsche Hausmussit einen Aufschwung genommen, wie er später nur noch einmal durch die Arbeit der Berliner Schule stattgesunden hat. In so bequemen, schönen Formen der Liebe zum Gesang und zur Poesie nachzugehen, wurde erst durch diese Albertschen Arien möglich". Albert hatte das Eis gebrochen, und wenn der Umschwung, der bald nach Alberts Tod auf der ganzen Linie bemerkbar wird, jetzt noch nicht zu einem echt deutschen Liede führte, so liegt das daran, daß unser Volk in den nun folgenden Jahrzehnten tieser in die Abshängigkeit von der Fremde hineingeriet als je zuvor. Das äußert sich schon in der Benennung der Lieder. Darf man bei Alberts Arien nicht an die große Form der italienischen Opernarien denken, sondern

an richtige strophische Lieder, so sind die nun in den folgenden Sahr= zehnten besonders häufigen Oden nicht etwa feierliche Gedichte von Pindarschem Schwunge oder Klopstockschem Pathos, sondern denkbar einfache, einstimmige Strophenlieder mit Generalbagbegleitung. Der fremdländische Name war eben vornehmer und feiner. Unser herr= liches deutsches Wort "Lied", das für die übrigen Sprachen der Welt in seiner eigentlichen Bedeutung unübersetbar ist, hatte in dieser traurigen Zeit für unsere Volksgenossen die niedrige Bedeutung des Solche deutschen Oden komponierte der bekannte Gassenhauers. Bittauer Organist Andreas Hammerschmidt (1612-75). Seine weltlichen Oden oder Liebesgefänge, in benen er richtige Hausmusik anstrebte, erschienen 1642. Im gleichen Jahre erschien eine Sammlung von Oden und Liedern von Gabriel Boigtländer, der Hoffeldtrompeter und Kammermusikus des Prinzen Christian von Däne= mark war. Es ist schade, daß diese 98 Melodien, von denen wohl keine von Voigtländer komponiert worden ist, noch nicht genau auf ihre Herfunft untersucht worden sind, man wurde sonst, bei dem großen Erfolge, den die Sammlung hatte, ein ziemlich treues Bild haben, was in jener Zeit das deutsche Volk im Hause sang. Zum größten Teil entstammen die Melodien wohl italienischen Canzonetten, aber deutsche Volkslieder fehlen auch nicht, und in manchen dürfte man wohl die Oberstimmen beliebter Chöre der damaligen deutschen Komponisten entbecken.

Wie Heinrich Albert mit dem Königsberger Dichterkreis des Simon Dach in engster Fühlung stand, so scharte sich auch an anderer Stelle um den recht mittelmäßigen Poeten Johann Rift (1607 bis 1667) ein ganzer Areis von Komponisten, darunter eine ganze Reihe von Hamburgern, wie Johann Schop, Thomas Selle, Heinrich Scheibemann, Heinrich Pape, Johann Wolfgang Franck, bes ferneren die Thüringer Johann Adolf Ahle (1625-73), sein Sohn Johann Georg (1650-1706) und Georg Neumark (1621-81), der Kom= ponist des wundervollen Chorals "Wer nur den lieben Gott läßt walten". Alle diese Komponisten haben hauptsächlich das geistliche Lied gepflegt, wie ja auch in der Dichtung die geistliche immer noch einen gewissen dichterischen und seelischen Wert behielt, während die weltliche Poesie nach Form und Empfindungsinhalt immer trostloser wurde. Aber auch in dieses geistliche Lied drang der neue monodische Stil immer mehr ein, und wir brauchen uns nicht zu wundern, gleich unter den ersten Komponisten der Hamburger Oper mehrere

Kantoren, also berufsmäßige Pfleger des kirchlichen Gesangs zu finden. Heinrich Albert verwandt ift der leider jung verstorbene Abam Rrieger (1634-1666), dessen Lieder bei einer Neubearbeitung der Begleitung noch heute dank ihrer einfachen Gefühlsinnigkeit singbar wären. Während alle bisher geschilderten Kompositionen trot der Abhängigkeit von der Fremde immer doch auf das alte deutsche strophische Lied zurückgingen, dringt nun im dritten Viertel des 17. Jahrhunderts mit der Oper die italienische Form der Arie sieghaft ein. Ihr Gesang wurde jest auch für Deutschland in steigendem Maße vorbildlich. Die strophische Bildung tritt immer mehr zurud, und damit geht ein weiteres Element der Volkstumlichkeit verloren. Bei Johann Philipp Krieger (1649-1725) und Johann Krieger (1642-1735), die die verhältnismäßig einfachen Gefänge Christian Beises, der doch letterdings für deutsches Besen gegenüber dem Schwulst der Schlesischen Schule eintrat, vertonten, haben wir allerdings noch einfache Gebilde; aber schon bei Reinhard Reiser, den wir als genialen, leider recht zerfahrenen Komponisten der Ham= burger Oper bereits kennen gelernt haben, findet sich neben wenigen strophischen Liedern die vollständig ausgebildete Solokantate italienischer Art, die für den weltlichen deutschen Gesang zur herrschen= den Gattung in Deutschland wurde. Ihr hat ja auch J. S. Bach mehrere Opfer gebracht, und zwar sogar dreimal auf italienische Texte; Händel hat sehr zahlreiche weltliche Solokantaten geschrieben.

"Bas um diese Zeit an sogenannten deutschen Liedern erscheint, ist zum größten Teile entweder opernhaft oder aus geistlichen Kan= taten entnommen. Das einfache Strophenlied mit Generalbaß hatte seit den letten Kompositionen der norddeutschen, um Rist gescharten Musiker keine Vertreter mehr außer den beiden Ariegers, sowie die Romponisten Kremberg und Erlebach. Auffälligerweise fanden sich auch nur verschwindend wenige Liederkomponisten bis zum Beginn des fünften Jahrzehnts im 18. Jahrhundert. Selbst Sammlungen fehlen im Gebiet des weltlichen Liedes mit einer Ausnahme vollständig". (Max Friedländer "Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert", I. S. XXXII). Von Kremberg, der von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis etwa 1720 gelebt und außer als Komponist und Dichter auch als Altsänger gewirkt hat, besitzen wir eine "musikalische Gemütsergötzung" (Dresden 1689), in der einige für die Hausmusik bestimmte "Arien" sich durch geschlossene Melodie aus der Reihe der übrigen trocken rezi= tierten Gefänge hervorheben. Philipp Beinrich Erlebach hat nach Friedländers Urteil die schönste Musik geschrieben, die zwischen Schütz und Bach in Deutschland entstanden ist. Wir haben von ihm drei Sammlungen, deren Titel für die Zeit charakteristisch sind: "Harmonische Freude musikalischer Freunde" (1697), "moralische und poslitische (d. i. weltliche) Arien" (1710) und "gottgeheiligte Singstunde" (1704). Keine einzige der fast hundert Nummern ist unbedeutend, einzelne erheben sich durch Schönheit der Melodie und Empfindungstiese zu beträchtlicher Höhe und vermögen auch heute noch zu ergreisen und zu erfreuen. —

Wir haben bisher nur von italienischen Einflüssen gesprochen. Es wäre aber überraschend, wenn nicht auch die Musik Frankreich 3, das ja für das ganze Leben und Treiben der besseren Stände in diesem Zeitraum maßgebend war, sichtbare Ginflusse geübt hätte. Zumeist muß man hier freilich mehr von einer Einfuhr französischer Chansons, die kaum in einem Liederbuche jener Zeit fehlen, sprechen, als von einer Einwirkung auf die deutsche Art des Komponierens. Das Singen dieser ja allerdings höchst anmutigen und auch leicht ins Gehör fallenden französischen Lieder war keineswegs bloß beim Adel beliebt, dessen Umgangssprache ja das Französische war, sondern nahm auch in der Hausmusik des Bürgertums den breitesten Raum ein. Die völlige Verarmung der deutschen Lyrik, die sich nun auch auf das Gebiet des geistlichen Liedes erstreckte, mag unsere Tonsetzer entschuldigen, daß sie, um überhaupt zu Gehör zu kommen, in welscher Mode sangen. Allerdings darf nicht verhehlt werden, daß auch der Aufschwung der Lyrik, der nach Günthers Erscheinen nicht verkannt werden kann, darin kaum eine Underung herbeiführte. Es bleibt noch auf lange hinaus, weit in die Zeit des Goetheschen Schaffens hinein, eine betrübende Erscheinung, daß die deutschen Liederkomponisten von der herrlich aufgeblühten deutschen Lyrik kaum etwas zu wissen scheinen. Wenn man bedenkt, daß Handn, der ein halbes Sahrhundert lang Goethes Zeitgenosse war, kein einziges Gedicht von Goethe komponiert hat, so ist das von einer traurigen Beredsamkeit. Als Gegen= stück sei erwähnt, daß im Jahre 1762 in Berlin ein "receuil de chansons" erschien, dessen 24 Nummern aus ausschließlich französischen, von deutschen Komponisten vertonten Gedichten bestehen; und noch unter den 1782 erschienenen "Liedern im Bolkston" des doch gut beutsch empfindenden Joh. Abr. B. Schulz befinden sich einige französische Stücke.

Neben dieser völligen Nachäfferei haben wir dann auch die bloße

Beeinflussung der Kompositionsart, indem auch in Deutschland die für die französische Liedliteratur charakteristische Form Aufnahme fand, daß Rlavier= und sonstige Instrumentalstücke zum Singen eingerichtet wurden. Das ist etwas anderes als jene Chorsätze zum "Singen und Spielen", von denen wir oben als Nachahmung italienischer Vorbilder sprechen mußten. Denn dort war die Komposition aus dem Geiste des Gesangs hervorgegangen; sie war nur so eingerichtet, daß sie auch auf Instrumente übertragen ihre Wirkung tun sollte. Bei den unter bem französischen Einfluß nunmehr entstehenden Sammlungen dagegen wurde unter bereits vorhandene und beliebte Instrumentalkomposi= tionen ein Text gesetzt, wobei dann freilich echte Lieder nicht zu ent= stehen vermochten. Dieser roheren Art, der übrigens gelegentlich auch noch viel später ganz tüchtige Musiker verfallen sind — so hat u. a. Friedrich Silcher "Melodien aus Beethovens Sonaten und Symphonien zu Liedern eingerichtet" veröffentlicht -, trat in der zweiten Sälfte des 18. Sahrhunderts eine ansprechendere Art gegenüber, bei der doch von vornherein an Gesang gedacht wurde, wobei dann bloß die Melodie in die Klavierbegleitung hineingezogen wurde. So sagt Johann André in der Selbstanzeige einer neuen Sammlung noch 1782: "Die Lieder können nötigenfalls ohne Begleitung gesungen ober ohne Gesang als kleine Stücke auf dem Klavier gespielt und die mehrstimmigen Lieder auch einstimmig gesungen werden." Ein derartiges Verfahren ent= spricht eigentlich durchaus den Anforderungen einer bescheidenen Haus= musik. Doch über diesen Zeitraum wird in anderem Zusammenhang zu sprechen sein.

Die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts war für die deutsche Chrif und die deutsche Liedsomposition die trostloseste. Das Volkslied scheint allerdings auch jett noch, im Gegensatzu dem völlig der Fremde verfallenen Musiktreiben der besseren Stände, im breiten Volk weiter geblüht zu haben; ist doch im Jahre 1719 das herrliche "Lied vom Prinz Eugen" aufgezeichnet worden. In der Kunstmusik aber haben wir fast durch vier Jahrzehnte nicht eine einzige beseutende Liedersammlung. Auch in dem "Augspurger Tasel-Consect", 1733—46, scheint die beträchtliche Zahl erquickender Melodien hauptsächlich dem Hineinziehen des Volksliedes zu danken zu sein. Dagegen zeigt die 1736—45 erschienene "Singende Muse an der Pleiße" des Sperontes am deutlichsten die Art, unter beliebte Instrumentalsstücke Dichtungen zu sehen. Sperontes, in dem Philipp Spitta (Musiksgeschichtliche Aussätze Lingtwund

Scholze aus Lobendau bei Liegnitz entdeckt hat, war nun keineswegs ein großer Dichter, und es zeugt für die außerordentlich belebende Kraft einer guten Melodie, daß sich seine öden Keimereien auf Jahr=zehnte hinaus in Beliebtheit zu erhalten vermochten.

Mit dieser Sammlung können wir die Übersicht über eine gewiß nicht erfreuliche, aber doch innerhalb der Geschichte des deutschen Liedes hoch bedeutsame Entwicklung abschließen. Wir haben nachher nicht gleich bedeutende Liedersänger bekommen; aber der Gesamtausschwung in der Auffassung vom Wesen der Kunst, der sich ja auch durch das Neuausseben der deutschen Dichtung kundgibt, bewirkte es doch, daß von nun ab die Komponisten wenigstens das Wesen des deutschen Liedes erkannten und daß sie vor allen Dingen aus deutschem Geiste und deutschem Empfinden heraus schaffen wollten. Auch hier beswährte sich dann, daß, wo ein Wille ist, auch der Weg zu seiner Erfüllung gefunden wird.

#### 5. Die Gesangskunst.

Da wir in diesem Buche die Musik nicht nur als Kunsterscheisnung, sondern im größeren Zusammenhang ihrer kulturellen Bedeustung betrachten, müssen wir an dieser Stelle neben der schöpferischen auch der nach schaffen den Musik gedenken. Denn die Gesangsstung that von der Mitte des 17. Jahrhunderts an durch viele Jahrzehnte hindurch für das Musikleben fast eine höhere Bedeutung gehabt, als der Kunstgesang. Ja, es ist soweit gekommen, daß die Gesangsstunst jenem die Art des Schaffens vorgeschrieben hat, und zwar vor allen Dingen auf dem bedeutsamsten Schaffensgebiete der Zeit, in der Oper.

Noch viel ausschließlicher, als diese, ist die große Gesangskunst in Italien ausgebildet worden und das Sondergebiet der Italiener geblieben. Schon Caccini gibt seinen 1602 erschienenen "Nuove musiche" eine kleine Gesangsschule bei. Aber auch er bekämpst hier schon ein leeres Virtuosentum, indem er die langen Passagen und selbsständigen Kadenzen nur dann gelten lassen wollte, wenn sie mit der Vollendung und der Schönheit einer Vittoria Archilei, der ersten Darstellerin von Peris "Euridice" ausgeführt würden. Caccini gibt ziemlich eingehende Anleitungen über Tonbildung, daneben über die Ausführung der Verzierungen, zumal des Trillers, endlich auch über die verschiedenen Vortragsarten, unter denen er den "stile nobile"

am höchsten stellt, "in dem sich der Sänger vom Zwang des Taktes befreit und je nachdem der Sinn der Worte es erheischt, die Dauer der Noten bis um die Hälfte vermehrt oder verringert." Mit der Versbreitung des dramatischen Gesangs machte dann das Gesangsvirtuosenstum gewaltige Fortschritte, zumal seit dem Erscheinen der Kastraten, deren starke und biegsame Soprans und Altstimmen der Zeitgeschmack in seltsamer Verirrung mehr als ein Jahrhundert lang den besten Frauenstimmen vorzog. An Krast und Ausdauer waren die Stimmen der Kastraten ja auch sicher den weiblichen überlegen.

Seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts waren die Rastraten gelegentlich für den Kirchengesang verwertet worden, weil die geistige Schwierigkeit und die hohen Ansprüche an die musikalische und stimmliche Bildung, die von den großen Kompositionen gestellt wurden, von Anaben nicht zu erfüllen waren, den Frauen aber die Beteiligung am Kirchengesang verboten war. Schneller noch als in der Kirche, wo doch immer wieder die strengere Geistlichkeit sich gegen das Unwesen wandte, drangen die Kastraten ins Theater ein, und als Papst Innocenz XI. (1676—1689) den Frauen das Auftreten auf der Bühne verboten hatte, wurden sie hier bald ganz heimisch. So berichtet schon Doni in seinem 1647 erschienenen Buche "de praestancia musicae veteris" von einem bedeutenden Kastratenvirtuosen, Vittorio Lureto. Aber Doni erhebt auch schon die Klage, die später fast alle Schrift= steller wiederholen mussen: "Überall sehet ihr jene verzärtelten Eunuchen, von denen ein einzelner mehr gewinnt als zehn Kantoren und Chormeister zusammen, die ihre Reichtümer nur zusammenraffen, um sie zu verprassen. Wie sie ihren Ruhm ausposaunen und alles andere verachten! Wie sie die gediegenen Musiker verlachen und die ganze musikalische Weisheit allein zu besitzen sich einbilden! Von ihren Sitten und ihrem Privatleben werde ich nicht sprechen, damit man nicht glaube, daß ich die Laster der einzelnen auf andere Unschuldige über= trage. Aber was vor aller Welt Augen geschieht, darf weder ge= leugnet noch entschuldigt werden."

Das Publikum begeisterte sich schnell für die Leistungen dieser kunstfertigen und unermüdlichen Kehlen, die Klang und Biegsamkeit der Anabenstimme mit Kraft und Umfang der Männerstimme verseinigten.

Daß die Gesangskunst aber jett noch nicht einem äußerlichen Virtuosentum versiel, dafür sorgten die Komponisten, die von Carissimi an über Scarlatti bis zu den letzen bedeutenden Meistern der neas

politanischen Oper immer auf die Erziehung eines guten Sänger= stammes bedacht waren. Vor allem die Ausbildung des musikalisch viel feineren und schwierigeren Kammergesangs trug viel zur Ver= edlung der Gesangstunft bei. Die Sänger erhielten jest, zumal seit= bem Fr. A. Pistocchi in seiner Schule zu Bologna mit dem Beispiel vorangegangen war, eine ganz gediegene theoretische Ausbildung, die neben Tonbildung, Bokalisation, musikalischer Deklamation und dramatischem Ausdruck auch die musikalische Theorie an sich umfaßte. Die unbeschränkte herrschaft über die Stimme war das Hauptziel der italienischen Gesangsschule. Das Studium der Berzierungen, vor allem des Trillers sollte zu diesem höchsten Ziele aller Stimmbildung führen. Bald freilich wurde aus dem Mittel der Endzweck. Die sorgfältige Deklamation der Textworte wurde zunächst preis= gegeben. Die Entwicklung der musikalischen Formen, 3. B. der Arie mit der Wiederholung des ersten Teils, stand einer sorgfältigen Behandlung des Wortes entgegen. Am schlimmsten aber war, daß die Berzierungen in die Willfür des Sängers gestellt wurden. Selbst ein so gediegener Meister wie P. Fr. Tosi (etwa 1650-1724), einer der bedeutendsten Schriftsteller über Gesangskunft, meint, das Schönste, was einer, der das Singen versteht, hervorbringen und das Angenehmste, was ein Kenner hören kann, seien diese willkürlichen Veränderungen, weshalb ein Sänger auch mit allem Ernst darauf denken musse, sich in der Kunft, sie geschickt zu erfinden, zu vervollkommnen. Denn dem Sänger diese Veränderungen oder gar die Radenzen vor= zuschreiben, erschien als ebenso unmöglich, "als jemanden witige Ein= fälle vorher auswendig zu lehren". So dauerte es nicht lange, bis die Aufgabe des Komponisten, zumal in den Arien dazu herabsank, daß er dem Sänger die Gelegenheit zur Anbringung seiner Künste zu bieten hatte, daß er also geradezu zum Handlanger des Virtuosen erniedrigt wurde.

Gerade auf diesem Gebiete der Gesangsvirtuosität seierten nun die Kastraten ihre fast beispiellosen Triumphe. Einer der ersten, die sich eines Weltruß erfreuten, war Baltassare Ferri (1610—1680), den Rousseau als "einzigartig wunderbaren Sänger" seiert, um dessen Besitz sich die Souveräne Europas stritten und der noch nach seinem Tode von den Dichtern Staliens gepriesen wurde. Für die unersichöpfliche Krast und Geläusigkeit seiner Stimme diene als Beispiel, daß er "in einem Utem die chromatische Skala durch zwei Oktaven hinauf und hinab sang mit einem Triller auf jedem Ton, und dies,

obwohl ohne Begleitung, mit einer solchen Sicherheit der Intonation, daß, wenn man auf einem beliebigen Ton der Stala mit einem Instrument die Harmonie zu demselben angab, der betreffende Akkord in tadelloser Reinheit erklang." Von weiteren berühmten Sängern seien erwähnt Francesco Bernardi, genannt Senesino, der eines der gefeiertsten Mitglieder der unter Händel stehenden englischen Oper war, und Gaetano Maiorano, genannt Caffarelli (1703-1783), der sich ein so bedeutendes Vermögen ersang, daß er sich das Herzogtum Santo Dorato kaufen konnte. Der berühmteste von allen aber wurde der Neapolitaner Carlo Broschi, genannt Farinelli (1705 bis 1782), der Schönheit der Stimme, technische Schulung und Gediegenheit des Geschmacks in gleichem Maße vereinigte. Zunächst allerdings foll er auch dem rohesten Virtuosentum gehuldigt haben; "aber eine Ermahnung Kaiser Karl VI. brachte," wie Burnen in seiner musi= kalischen Reise erzählt, "eine gänzliche Beränderung in seiner Singart hervor. Von der Zeit an vermischte er das Lebhafte mit dem Pa= thetischen, das Einfache mit dem Erhabenen, und auf diese Weise rührte er jeden Zuhörer ebenso wie er ihn in Erstaunen sette." Sein Besang muß in der Tat von einer geradezu wunderbaren Wirkung ge= wesen sein, denn als er 1736 nach Spanien kam, wurde er von der Königin mit einem Jahrgehalt von 40 000 Mark angestellt, um den an Melancholie leidenden König Philipp V. durch seinen Gesang zu erheitern. Das gelang ihm in solchem Maße, daß er des Herrschers Gunft gewann und einen bedeutenden Ginfluß auf die Staatsgeschäfte erlangte, den er zu seiner Ehre niemals mißbrauchte. Auber hat biesen Sänger zum Belden einer seiner besten Opern gemacht.

Eine Folge der Vorliebe des Publikums für die Kastratenstimmen war, daß die Männerstimmen aus der italienischen opera seria sast völlig verschwanden. Wir haben früher ausgeführt, daß die komische Oper nachher die starken Wirkungen des Basses auszunutzen wußte. Auch die Frauenstimmen vermochten sich kaum zu behaupten. Insdessen wußten sich die Frauen zu helsen, und es war die verkehrte Welt, daß sie nun durch übernahme der Männerrollen glänzten. So ersählt Friedrichs des Großen Flötenlehrer Quant von der Vittoria Tesi Tramontini aus Florenz: "Von Natur war sie mit einer männlich starken Kontrealtstimme begabt. Im Jahre 1719 zu Dresden sang sie mehrenteils solche Arien, als man für Bassisten zu setzen pflegte. Iho (1725) aber hat sie über das Prächtige und Ernsthafte auch eine angenehme Schmeichelei im Singen angenommen. Der Umfang ihrer

Stimme war außerordentlich weitläufig. Hoch oder tief zu singen machte ihr beides keine Mühe. Biele Passagien waren aber nicht ihr Werk. Durch die Aktion aber die Zuschauer einzunehmen, schien sie geboren zu sein; absonderlich in Mannsrollen: als welche sie zu ihrem Vorteile fast am natürlichsten ausführte." Zwei der berühmtesten Sängerinnen der ganzen Zeit waren Francesca Cuzzoni (1700 bis 1770) und Faustina Bordoni (1693 bis etwa 1770), die Gattin des Komponisten Sasse. Die lettere glänzte vor allem durch ihre technischen Fertigkeiten, die erstere durch die Innigkeit und das Pathos ihres Vortrags. Die Einnahmen dieser beiden Virtuosinnen überschreiten selbst das, mas heute unseren gefeiertsten Bühnensternen bezahlt wird. Ift dies, wenn man an die jämmerlichen sozialen Berhältnisse, in denen damals nach den endlosen Kriegszeiten fast alle Völker schmachteten, schon ein recht unerquicklicher Gedanke, so wird dieses Gefühl noch verschärft, wenn wir von der Roheit und Sitten= losigkeit dieser gefeierten Bühnengrößen vernehmen. Vor allem war die Cuzzoni, nach des oben erwähnten Quant Ausspruch, "von Cha= rafter ein wahrer Drache". Sie hat, außer durch ihre wahnwitigen Ausschweifungen, ihr Andenken auch durch die Ermordung ihres Gatten befleckt. Nur solch ein Kraftmensch wie Sändel vermochte gegen die launenhafte Tyrannei dieser Bühnenherrscherinnen aufzukommen. Als sie in seiner Oper "Ottone" eine ihm besonders wertvolle Arie durchaus nicht singen wollte, da packte er sie mit den Worten: "D, ich weiß sehr gut, daß Sie eine wahre Teufelin sind, aber ich werde Sie fühlen lassen, daß ich als Dirigent Beelzebub bin, der Meister aller Teufel" und hielt sie zum Fenster hinaus, indem er sie hinabzusturzen brohte, falls sie nicht augenblicklich die Arie sänge. Das half. Aber verhindern konnte auch Händel nicht, daß einige Jahre später, als in seiner Oper die Cuzzoni gleichzeitig mit der Faustina Bordoni sang, die Rivalität der beiden Nebenbuhlerinnen nicht nur die ganze Zu= hörerschaft aus Rand und Band brachte, sondern daß sich auch die Künstlerinnen selbst auf der Bühne gelegentlich in die Haare gerieten. Daß die Cuzzoni, wie so manche der anderen bedeutenden Birtuosinnen, gegen Ende des Lebens in die dürftigste Lage geriet und durch Un= fertigen von Anöpfen sich ihren Unterhalt verdiente, muß hier auch noch erwähnt werden. Denn ich erzähle diese Anekdoten nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie am deutlichsten den im Grunde recht niederen Stand dieser äußerlich so glänzenden Runft aufzeigen.

Die Blütezeit dieses Gesangsvirtuosentums war wenigstens für

Deutschland und Frankreich in der zweiten Sälfte des 18. Sahrhunderts vorbei. Händel, Bach und Gluck hatten die Musik zu solcher Bedeutung erhoben, daß die ausführenden Kräfte dahinter zurücktraten. Nur in Italien hielt die Bevorzugung des Birtuosentums an. Von dort kommen ja auch heute noch die wenigen Vertreter dieser jest mehr als Kuriosität wirkenden Kunst. Freilich, des Kastratentums wurde man auch hier mit dem erwachenden Gefühl für das Verwerfliche desselben überdrüffig, und man fand einen Ersat in den Falsettisten, d. h. männlichen Sängern, deren Stimme ausschließlich für den Falsett= gebrauch ausgebildet murde. Aber seine Vormachtstellung in der Musik hat Italien doch gerade durch die Bevorzugung des Virtuosentums und die daraus folgende Einseitigkeit und Außerlichkeit seines musi= falischen Schaffens eingebüßt. Darüber aber dürfen wir nicht ver= gessen, daß trot aller Ausartung die Ausbildung dieser hohen Gesangs= funst ein Verdienst war; denn wurden nur verhältnismäßig wenige zu Virtuosen, so bemühte sich jeder Liebhaber ein Gesangskünstler zu werden. Die Komponisten hingegen waren stets darauf bedacht, der menschlichen Stimme solche Aufgaben zu stellen, in denen sie ihre Schönheit am reichsten und vielfältigsten entfalten konnte. In dieser Hinsicht wäre eine Nachwirkung dieser Zeit auf unser heutiges musikalisches Schaffen sehr zu begrüßen.

fünftes Kapitel.

# Die Instrumentalmusik.

## I. Don Urt und Bedeutung der Instrumentalmusik.

Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß als charakteristischste und von vornherein zur größeren Form entwickelte Erscheinung am Beginn der neuzeitigen Musik das Musik am a steht. Haben wir doch als das Wesen dieser neuzeitigen Musik gegenüber der mittelsalterlichen die Aussprache der individuellen Persönlichkeit kennen gelernt. (Vergl. S. 257 ff.). Die Musik hätte, um das zu erreichen, doch eigentlich zuerst den Charakter des persönlich en

Ihrisch en Bekenntnisses annehmen mussen. Dagegen bedeutet alles Dramatische bereits wieder eine Objektivierung. Der Musiker tritt, in je höherem Mage er Dramatiker ist, mit seiner Versönlichkeit hinter den Gestalten zurück, deren Erleben er vor uns darstellt; und mag auch in dem Leben und Empfinden der auf der Bühne handelnden Versonen eine noch so reiche Verschiedenheit von Individualitäten vorhanden sein, es braucht doch nicht eine einzige derselben sich so mit der des Rünstlers zu beden, daß er sich und sein Verhältnis zur Welt geben kann, indem er wahrhaft einen dieser Charaktere sich vor uns ausleben läßt. Im Fall eines Richard Bagner, ber sein eigener Dichter war, wird noch eher, wenigstens in den fünstlerischen Absichten und in der Anschauung der Welt, eine Einheit erzielt werden; während diese dort, wo zwei verschiedene Rünftlerpersönlichkeiten zusammenwirken, boch von sehr seltenen Zufällen abhängig ist, und zwar werden diese umso seltener eintreten, je bedeutsamer die Persönlichkeiten der beiden Mitwirkenden sind. Es kommt noch ein zweites hinzu. Die Oper ist ihrer ganzen Art nach Gesellschaft 3= und Massen kunft. Bu ihrer Verwirklichung bedarf es einer großen Bahl Mitwirkender, und zwar sind diese nicht bloß vermehrte Werkzeuge in der Hand eines Rünstlers, sondern treten als selbständige geschlossene Faktoren auf. Ja, das Musikdrama erlebt seine volle künstlerische Gestalt erst im Beisein einer großen Zuschauermenge. Das gefüllte Theater ist eigent= lich ein mitwirkender fünstlerischer Faktor, es ist es in geradezu brutaler Beise in der älteren italienischen Oper, deren ganze formale Zu= stutung darauf Rücksicht nimmt, daß das im Theater versammelte Volk im Grunde nicht gekommen ist, um ein Runstwerk zu genießen, son= dern daß diese versammelte Masse eine gesellschaftliche Vereinigung darstellt, zu deren Unterhaltung die Bühnenaufführung beiträgt. Gine ideale, an das Griechentum erinnernde Einigung von Buhne und Volk zum Gesamtkörper erstrebt dagegen Bahreuth, vermag sie aber bei den heutigen internationalen Kunstbedingungen leider noch nicht zu verwirklichen.

So erkennen wir, daß das Musikdrama oder sagen wir besser die Berbindung von Musik und Drama nicht oder nur in Ausenahmefällen die Form sein kann, in der sich der Geist der Neuzeit musikalisch auszusprechen vermag, und es ist ganz sicher, daß diese Kunstkorm trot ihrer Geeignetheit zu öffentlichen Festen, nicht diese schnelle Verbreitung gefunden haben würde, wenn nicht in ihren Rahmen der neue monodische Gesangsstil eingeschlossen ges

wesen ware. Dieser einstimmige Gesang mit Instrumentalbegleitung entsprach durchaus den neu erwachten Bedürfnissen, und wenn er im Musikbrama mehr dazu verwendet wurde, die Leidenschaften und Stimmungen der von einer Dichtung aufgestellten Charaktere der Zuhörer= schaft zu vermitteln, so war doch hier dem Musiker gleichzeitig das geeignetste Aussprachemittel persönlicher Inrischer Empfindungen gegeben. Dazu war freilich notwendig, daß die instrumentale Begleitung genau den entgegengesetten Weg geführt wurde, den sie in der Oper von vornherein einschlug, daß sie also anstatt auf eine stete Bereicherung und Vergrößerung des orchestralen Körpers nach einem Mittel strebte, wo der Einzelne imstande war, das ganze musikalische Ausdrucksgebiet zu beherrschen und zu vermitteln. Wir erkennen als Biel des Weges das Lied mit Klavierbegleitung, wie es von den Meistern des Lyrikervolkes, des deutschen Volks, dem die per= fönliche Aussprache seines innigsten Empfindens am meisten Bedürfnis ist, zur Vollendung gebracht wurde. Aber der Weg dahin war noch weit und wurde, wie im vorangehenden Kapitel dargetan wurde, nur schwer gefunden.

Vielleicht hat diese auffällige Erscheinung, daß man das doch im Grunde so naheliegende Lied nicht leichter und schneller fand, ihren tiefsten Grund darin, daß eine so völlige Umwälzung in den innersten Lebensbedingungen einer Kunst, wie sie die neuzeitige Musik gegenüber der mittelalterlichen bedeutet, wenigstens zunächst auch eine völlig neue Aussprachweise verlangt, die frei ist von aller Belastung durch überlieferte Bedeutungen aus früherer Zeit. Musikdrama und Lied aber sind Formen der Verbindung von Wort und Ton; in ihr hatte die Musik sich bis jest immer bewegt. Wenn es aber zur künst= lerischen Entwicklung der Musik notwendig gewesen war, daß die innige Verbindung des Musenkunstwerks der Griechen gelöst werden, daß die darin vereinigt wirkenden Rünste erst allein ihre Fähigkeiten ausbilden mußten, so war es doch innere Notwendigkeit, daß dieser Weg auch zu Ende gegangen wurde. Noch hatte die Musik nie= mals ihre Kraft für sich ganz allein in größeren Runstwerken erprobt. Wenn wir auch fühlen, daß die polyphonen kontrapunktischen Schöpfungen zumal der Niederländer viel= fach Instrumentalmusik darstellen, indem die geistige Bedeutung des mit ihnen verbundenen Wortes schroff unbeachtet bleibt, so waren diese Kompositionen trotdem mit dem Wort verbunden; vor allem aber blieben sie bedingt durch die Möglichkeiten der dabei aufge=

botenen Instrumente: der Menschenstimmen. Wir verstehen es leicht, daß die Komponisten, sobald sie für die Menschenstimme zu schreiben hatten, fast unwillkürlich in die Abhängigkeit der nun seit mehr als einem Jahrtausend hoch entwickelten künstlerischen Gesangsmusik des Mittelalters gerieten, daß es ihnen vor allen Dingen nicht gelang, aus ihrem innersten subjektiven Vermögen heraus das bissherige Verhältnis zu ändern. Wenn wir uns dabei noch vergegenswärtigen, daß das 17. Jahrhundert, in dem dieser Wandel vor sich ging, überhaupt keine bedeutenden Lyriker in den an der Musiksentwicklung beteiligten Ländern hervorgebracht hat, leuchtet es noch leichter ein, daß die scheinbar zunächst liegende Form der musikalisch subjektiven Aussprache, nämlich das Lied, in einer der neuen Zeit entsprechenden Form nicht gefunden wurde und darum auch für diese wichtigste Linie der Entwicklung keine Bedeutung gewann.

Dagegen brauchen wir nur zu sehen, wie ein völlig im kontra= punktischen Stile der Vergangenheit gehaltenes Werk durch die übertragung auf Instrumente im Charafter umgewandelt wird, wie dann die Instrumentalisten sich alsbald von den der Menschenstimme ge= stellten Bedingungen befreit fühlen und die in ihren Instrumenten liegenden Möglichkeiten auszunuten streben, damit aber dann fast unwillfürlich etwas dem alten Wesen fremdes schaffen, um zu er= fennen, daß die Instrumentalmusik die berufene musi= falische Ausdrucksmeise des neuzeitigen Fühlens war. Man könnte einwerfen, daß diese Art der Instrumentalmusik, bei der die verschiedenen Gesangsstimmen verschiedenen Instrumenten über= tragen wurden, ja bereits im Mittelalter geübt worden war, ohne daß sie für eine besondere Entwicklung fruchtbar geworden wäre. Aus demselben Grund, wie für die Schöpfung des monodischen Stils das Singenlassen einer einzigen Stimme unter instrumentaler Begleitung aller übrigen die Lösung nicht hatte schaffen können. Nicht daß man Gesangswerke auf Instrumente übertrug, war das Entscheidende, son= bern daß man nun die Eigenart und die Sonderbedingungen diefer Instrumente gegenüber denen der Menschenstimme betonte und auszunugen wagte, daß man erkannte, daß Instrumentalstil etwas anderes sei als Gesangsstil.

Diese Einsicht ist ja gewiß in hohem Maße durch die orchestrale Begleitung der Oper gefördert worden, und wir haben gehört, wie bereits Monteverdi die Charakterisierungsmöglichkeiten der Instrusmente auszunutzen wußte. Über diese Orchestermusik konnte zus

nächst eine Lösung nicht bringen. Sie strebt von Natur eine stete Vergrößerung der Bahl der Mitwirkenden, eine neue Art des polyphonen Spiels an. Auf diesem Wege mare die Instrumental= musik wenigstens der Einseitigkeit verfallen, und dann hätte in ihr der geistige Gehalt der Neuzeit nicht erschöpft werden können. Erst mußte es gelingen, die Instrumentalmusik zum Ausdrucksmittel des der Reuzeit allein und besonders eigenen Musikbedürf= nisses zu machen: zur Verkünderin des persönlichsten seelischen Erlebens des Einzelnen. Mochten in späterer Zeit die Formen musi= kalischer Mitteilung wieder einen noch so großen Umfang annehmen, - daß die Musik subjektive Innerlichkeitskunst wurde, daß sie das rein und nur Persönliche aus dem tiefsten Seelenleben bes einzelnen ausschöpfen konnte, war nur dann möglich, wenn auch die Reproduktion des musikalischen Kunstwerks in das technische Ausführungsvermögen des Einzelnen gelegt wurde. Immer wieder muffen wir uns gegenwärtig halten, daß das lebendige musitalische Kunstwerk erst durch das Zusammenwirken der beiden Faktoren, der Produktion und Reproduktion entsteht. Aber nur wenn diese Reproduktion den Kräften des einzelnen erreichbar wurde, wenn dieser einzelne die Welt der Tone nicht nur in seinem schöpferischen Geiste bewegen, sondern auch mit seinen körperlichen Kräften erklingen lassen konnte, durch sich und für sich allein, war für die neue Musik etwas geschaffen, was die Welt bisher nicht ge= kannt hatte.

Wir können das nicht scharf genug auseinanderhalten. Diese Scheidung der geistigen Grundbedingungen ist umso notwendiger, als nachher in der Entwicklung die verschiedenen Bahnen wieder zussammenlausen. Die ungeheure Bedeutung dieser übertragung der Ausssührbarkeit auf den Einzelnen äußert sich auss schlagendste auch in rein sormaler Hinsicht. Solange die verschiedenen Stimmen eines polyphonen kontrapunktischen Saßes verschiedenen Instrumenten überstragen wurden, so daß also einsach jede Menschenstimme durch ein Instrument ersest wurde, war eine innere Wandlung in der Bauart des Instrumentalstils nicht notwendig. Sobald dagegen ein derartiges Kunstgebilde auf ein von einem Einzelnen zu spielendes Instrument, auf die in dieser Hinsicht recht unvollkommene Laute oder das zu einer ungeahnten Bedeutung emporwachsende Klavier übertragen wurde, so erheischten hier die körperlichen Bedingungen in der Hand des Spielers eine Anpassung des Stils an diese Bedingungen. Das

reichste und ausgiebigste Orchester hätte keine völlige Umwandlung in der kontrapunktischen Schreibweise herbeizusühren brauchen. Es hätte schließlich — wir können das ja an den modernsten Werken sehen — nur zu einer viel verzweigteren Polyphonie führen müssen, weil man jet nicht mehr bloß vier=, acht=, oder wie die Benezianer es gern taten, sechzehnstimmig zu schreiben vermochte, sondern eine beliebige Zahl von musikalischen Linien gegeneinander führen konnte. Das farbige musikalische Element im Orchester hätte diese Ent= wicklung noch befördert, da durch die Verschiedenheit der Farbe die Stimmentrennung deutlicher zu machen war. So wurde die mehr vertikale Schreibweise gegenüber der horizontalen nicht durch das Orchester, sondern durch das dem einzelnen gehörige Instrument, das Rlavier zum Siege geführt.

Dabei wurde ein instrumentaler Mangel des Klaviers gegenüber der Orgel von ungeheurer Bedeutung, nämlich die Farblosig= keit. Die Orgel ist ihrem Wesen nach ein polyphones Instrument, ein Körper mit vielen Munden, weswegen dieser eine Körper mehr= stimmig singen kann. Das Rlavier dagegen steht den übrigen Instrumenten gegenüber, wie der einzelne Mensch der Gesamtwelt: es um= faßt die gesamte Tonwelt genau so gut wie das riesige Orchester, wie eben auch der Einzelmensch eine Welt im Kleinen ist. Aber gegen= über der unendlichen Vielfarbigkeit, der durch die Zusammensetzung aus einer Masse von Einzelnen gewährten inneren Bewegungs= und Ber= schiebungsmöglichkeiten des Orchesters ist das Klavier nach Farbe und Gestalt einseitig. Der Einzelmensch in seinem Verhältnis zur Ge= samtwelt erscheint mir deshalb auch als höchste Lösung der größten Runstform, zu der das Klavier als mitwirkend herangezogen wurde, des Klavierkonzertes. Nicht umsonst wollte Beethoven Konzert mit Tonwettkampf verdeutschen; in seinem "Dichten in Tönen" bedeutete bas ein Wettkampf zwischen der Welt des einzelnen und der Gesamt= welt. Nur im langsamen Sate des Es-dur-Konzerts hat er diesen Ge= banken völlig in Kunst umgeset, und außer ihm hat nur Joh. Seb. Bach in seinem D-moll-Konzert diesen Gedanken verkörpert. Daß aber dies so naheliegende und geistig geradezu gebotene Berhältnis bes Klavierkonzerts in der Regel nicht ausgenutt wurde, daß das Klavier dabei gewöhnlich nur als ein Instrument mehr dem Orchester= förper eingegliedert oder ihm bloß rein musikalisch formal gegen= übergestellt ist, das zeigt schon, wie sehr die verschiedenen Entwicklungs= wege, die die Musik in dieser so unendlich vielgestaltigen Zeit ein=

schlug, sich nachher begegneten, vereinigten und in ihrer Sonderart verwischt wurden. Die Gleichartigkeit der Mittel war vielsach so groß, daß man aus ihr allzu leicht auf eine Gleichartigkeit der Ziele schloß. Um so wichtiger ist es, daß wir uns gerade hier, wo die Ausgangs=punkte aller dieser Wege sind, über ihre Verschiedenheit klar werden; denn in dieser Verschiedenheit liegt der Urgrund und die beste Ersklärung für die spätere Vielgestaltigkeit unseres musikalischen Lebens; und manches, was darin seltsam anmutet, erklärt sich dem leicht, der einmal vom Ziele die Straße der Entwicklung rückwärts schreitet und dort, wo sich diese Straße in Pfade zerteilt, jeden einzelnen derselben zu Ende geht.

Als für die Entwicklung bedeutsamste Gruppen der Instrumental= musik ergeben sich die für Soloinstrumente und für Orchester.

Der Orchesterstillschließt sich zunächst getreu an den kontrapunktischen Bokalstil an. Der Unterschied besteht nur in der Berschiedenheit der aussührenden Stimmen; musikalisch wird sie dadurch wertvoll, daß die Instrumente in Beweglichkeit und Tonumfang vielsach der Menschenstimme überlegen sind. Diese erste Form der Orchestersmusik reicht in die Zeit der Herrschaft der vokalen Polyphonic zurück und erscheint z. B. bei den Benezianern als glänzende Ergänzung derselben.

Ein zweiter, zunächst sehr bescheidener Orchesterstil entwickelt sich nach der Ersindung des einstimmigen Gesangsstils aus der Begleitung von Gesängen. Die Oper und die Kammerkantate erweisen sich hier als besonders fruchtbar. Da diese Orchestermusik in Verbindung mit Gessang auftritt, dient sie weniger zur selbständigen instrumentalen Aussprache musikalischer Gedanken. Die wichtigste Förderung, die der Orchesterstil hier erfährt, ist die Erkenntnis der Charakterisierungsstähigkeit des Farbenreichtums des Orchesters. Gegenüber der mehr auf das Führen einzelner Stimmen gerichteten Art des zuerst genannten Orchesterstils, faßt der zweite das Orchester nicht individualisierend sondern als Begleitungsinstrument auf, das die harmonische Unterslage zu einer individualisierten Singstimme bietet.

Die Begrenztheit dieser beiden Orchesterstile liegt weniger im Formalen, als im Geistigen. Alle Polyphonie ist Ausdrucks-form einer Vielheit, nicht Sprache eines Einzelnen. Die mittelalterliche kontrapunktische Polyphonie bleibt fast immer im musikalisch-formalen stecken, weil die Gedankenprobleme zu einfach sind, weil vor allem der Widerstreit der Gedanken sehlt. Die Messe ist immer das Gebet, das

Bekenntnis einer gleichgestimmten Vielheit. Man benke bagegen an die Polyphonie in Bachs "Paffionen", wo die Chormassen geistig gegen einander kämpfen, wo die Christenheit anbetet und feiert, während die Judenschaft ihr "Areuzige" brüllt. Da die Polyphonie so Sprache der Vielheit ist, hat sie etwas Objektivierendes, geradezu Dramatisches. Zahllose Kantaten Bachs, dieses Komponisten, der der Oper völlig fern geblieben ist, haben einen gewaltigen dramatischen Bug in sich. Bum Bekenntnis des Innenlebens des Ginzelnen eignet sich die Polyphonie nur in sehr begrenztem Maße. Man kann das am schönsten in Beethovens Sonaten studieren, wenn er zwei Stimmungen gegen einander ankämpfen läßt. Aber der polyphone Stil ist hier nur ein Ausdrucksmittel innerhalb eines viel weiteren und vielfältigeren Instrumentalstils, an dem gang andere Mächte noch mitbilden mußten. Beethovens Symphonien sind auf der Linie eines noch so weit ent= wickelten bloß polyphonkontrapunktischen Orchesterstils nicht denkbar. In der orchestralen Polyphonie liegt immer noch ein Gefühl indivi= dualisierter Menschenstimmen. Deshalb ist die polyphone Schreibweise in der symphonischen Dichtung wieder stärker geworden, weil in ihr die Instrumente als Charaktere auftreten.

Auch für den zweiten der ursprünglichen Orchesterstile, den begleitenden, haben es erst Komponisten der neuesten Zeit versucht, das mit dem Gesang zur höheren Ginheit verbundene Orchester als selbständige geistige Welt auszunuten. Selbst in Richard Wagners Musikdramen ist dieses Verhältnis noch nicht völlig erreicht. In for= maler Hinsicht wohl, aber nicht in geistiger. Denn selbst wenn das Orchester durch die Verarbeitung früherer Leitmotive zu dem auf der Bühne Gesungenen Gedanken hinzubringt, so sind diese doch durch das gesungene Wort angeregt oder eine Berichtigung und Ergänzung dazu. Man nehme z. B. Siegfrieds Erzählung von seinen Jugend= tagen aus der "Götterdämmerung". Die Erzählung selbst ist knapp und dürftig; sie enthält eigentlich nur die Darstellung der Ereignisse, wie sie dem beengten Blick des Erlebenden erscheinen. Das Orchester aber führt die knappe Zeichnung aus, gibt ihr Farbe und Leben. Durch die Verarbeitung der wichtigsten Leitmotive aus den früheren Ringdramen erfahren wir, was Siegfried selbst gar nicht ahnt: das Eingreifen der göttlichen Welt in seine Entwicklung und umgekehrt seine Bedeutung für die Schicksale der Welt. Aber immerhin, so be= deutsam das "begleitende" Orchester hier eingreift, — es bringt doch nichts eigentlich Neues zum geistigen Inhalt; wir haben das, was es

berichtet, an früheren Stellen der Tetralogie durch das Wort bereits erfahren; sein geistiger Inhalt liegt auf der gleichen Linie, wie der bes auf der Bühne gesungenen Wortes; das Orchester dient nur zur Bertiefung, Verstärkung und damit Bereicherung, nicht aber zur Vermehrung und Erweiterung des Inhaltes der Dichtung. In dieser Hinsicht bedeutet eines der nachwagnerischen Musikdramen einen Fortschritt über das auch hier geltende Vorbild des Meisters. "Die Feuersnot" von Richard Strauß, gegen die ich gerade aus geistigen Gründen die stärksten Bedenken bege, weist zweifellos Bereicherung des geistigen Ausdrucksvermögens im musikeine bramatischen Stile auf, indem hier die in der großen Chor= musik eines J. S. Bach in herrlichster Weise geübte vergeistigte Kontrapunktik auf das Musikdrama übertragen wird. Strauß er= reicht das dadurch, daß er an die Stelle der Parallelbewegung zwischen Orchester und den auf der Bühne gesungenen Vorgängen eine Begen= bewegung einführt. Wenn oben von sittlicher Entrustung getragene fromme Reden, oder inbrunftige Liebesbeteuerungen gesungen werden, bringt das Orchester durch die Verarbeitung gemeiner oder derber Motive eine Reihe von Unterströmungen im Empfinden von Rebengedanken zum Ausdruck, die tatsächlich etwas ganz Neues in die Handlung des Dramas hineintragen. Ob wir uns des hier vorliegenden Einzel= falles freuen können oder nicht, ist gleichgültig; die Möglichkeit dieser erweiterten Ausnutung der orchestralen Begleitung im Musikdrama ist jedenfalls erwiesen. Freilich gehört zur Lebensfähigkeit aller Kunst vor allem Verständlichkeit. Einer so gearbeiteten Partitur werden aber immer nur wenige zu folgen vermögen, erst recht, wenn es sich um ernste Ziele und nicht um die immer billige Fronisierung des Feierlichen oder Erhabenen handelt.

Die hier geschilderte Entwicklung des begleitenden Orchesterstils liegt weit ab von den in seinen Anfängen liegenden Entwicklungs= möglichkeiten; sie wurde überhaupt erst möglich, nachdem das Orchester zum willfährigen Instrument des Komponisten geworden war, worauf dieser nach seinem Belieben spielte.

Diese dritte für die Entwicklung bedeutsamste Auffassung des Orchesters ist auf dem Wege über das Soloinstrument entstanden, genauer über Orgel und Klavier. Denn die ihrem Wesen nach einstimmigen Instrumente — also alle Blasinstrumente, aber auch im großen
und ganzen die Violine — entsprechen der einzelnen Menschenstimme und reichen, auch wenn sie umfangreicher und beweglicher sind,

ebensowenig zu kunstvolleren musikalischen Gebilden aus. Diese Solo= instrumente kommen, wie die Stimme, über die Linie nicht hinaus. Man kann auf der Beige ergreifende Beisen singen und für den Ausbruck eines elementaren Empfindens reicht sie dem Zigeuner wie dem Virtuosen ebenso gut aus, wie ein einstimmiges unbegleitetes Volks= lied völlig unser Leid und Freud auszudrücken vermag. Aber die Menschheit hat nicht umsonst um die Mehrstimmigkeit in der Musik unablässiger gerungen, als um irgendeine andere Fähigkeit in allen anderen Künsten. Die Musik als Kunst beginnt eben erst, wo die Gestaltung der Form ein inneres Gesetz erheischt. Dieser Fall trat, wie wir früher (V. Buch, 1. Rap.) gesehen haben, bereits mit ber Zweistimmigkeit ein; daß mit dem hinzutreten weiterer Stimmen die kontrapunktische Polyphonie bald mehr zu einer Wissenschaft der Ge= setze, als zu einem freien fünstlerischen Schaffen wurde, ist ebenfalls auß= geführt worden. Vergegenwärtigen wir uns nochmals, wie die Mehrstimmigkeit dadurch entstand, daß ein zweiter und dritter Sänger zu der vom ersten gesungenen Melodielinie, eine zweite und dritte auszuführen strebte. Die ganze kontrapunktisch polyphone Kompositionsweise von den ersten rohen Versuchen bis zu den verkünstelten Gebilden der 48stim= migen Chöre der römischen Kirchenmusik (Bgl. VI. Buch Kap. 8.) zeigt dicje Art des Neben= und Gegeneinanderführens von Linien. Der Komponist sieht dabei gleichsam hinter jeder Melodielinie das mensch= liche Individuum, das sie ausführt. So kunstreich, so mühsam ausgeflügelt die spätere Kontrapunktik wurde, im innersten Wesen behielt sie immer etwas von dem ursprünglichen Improvisationscharakter, daß einer gegen eine gegebene Beise eine andere zu singen strebte.

Nur wer sich so in den Geist dieser Kompositionsweise, die uns Heutigen am ehesten aus einer Fuge lebendig wird, zu versenken strebt, vermag die völlige Umwälzung zu ermessen, die durch die besgleitete Monodie herbeigeführt wurde.

Der neue Musikstil bedeutet eine Bergeistigung des musiskalischen Schaffenz, eine Besteiung des kompositorischen Denkens von der Zahl der reproduzierenden Kräfte. Der Komponist sieht in ihm nicht mehr eine bestimmte Zahl von Sängern, von Töne hersvorbringenden Munden vor sich, deren jeder eine Tonreihe zu singen hat, wodurch ein Nebeneinander von Tonlinien entsteht, die der Tonsseher auf kunstvollen Windungen zu einem bestimmten Punkte hinssührt. Für den neuzeitlichen Komponisten ist die ganze Tonwelt einssach Arbeitsmaterial. Wie der Bildhauer in den Ton hineingreift,

seine Massen bald reichlicher schichtet, bald spärlicher anlegt, hier alles zusammenwuchtet, dort nach einer völligen Auflösung des Ma= terials strebt, wie er knetet, bosselt, dort hinzufügt, hier wegnimmt bis endlich die Gestalt dasteht, die sein Auge ersah, - so arbeitet auch der heutige Musiker. Auch vor seinem geistigen Auge steht ein fünstlerisches Gebilde da. Nun greift er in die Tonmasse hinein und strebt mit ihr zu gestalten. Bald wuchtet er mit gewaltigen Aktorden, häuft die klingenden Massen, dann wieder weckt er die zartesten Stimmen sphärischer Alänge. Aus der ganzen Welt der Tone gestaltet er so sein Tonwerk. Erst in zweiter Linie steht ihm, wer das Werk ausführt. Das ist ihm beinahe so, wie dem Bildhauer die Frage, ob sein Werk in Marmor, Bronze, Holz, Sandstein ausge= führt wird. Menschenstimmen, Instrumente sind für den Tonschöpfer der Neuzeit weiter nichts als eben Instrumente, als Ausführung 3= mittel. Für den Vertreter der älteren kontrapunktischen Polyphonie waren die Menschenstimmen (oder als deren Vertreter Instrumente) das Material, aus dem das Tonwerk geschaffen wurde; für den neuzeitlichen Komponisten ist das Material losgelöst von den Trägern und Erzeugern der Töne, es ist eine geradezu geistige Masse. und Erzeuger der Töne kommen erst nachher, um dem geistig fertigen Tonwerk den Körper der Erscheinung zu geben.

Es braucht nicht erst versichert zu werden, daß dieser völlige Wechsel im Verhältnis des Komponisten zur Tonwelt sich nur allmählich vollzog; daß zwischen dem Tonsetzer alten Stils, der eine Aufgabe darin sah, einigen gleichzeitig singenden Sängern zu erträglichen Tonabstänsen zu verhelsen — man lese nochmals unsere Ausführungen über Fauxbourdon und Diskantus (S. 199 ff.) — und einem Beethoven, der die tiessten Probleme seines weltumsassenden Erlebens in Tönen dichtete, tausend Abstusungen sind.

Diese geistige Aufsassung des musikalischen Schaffens, die Losslösung der Vorstellung der Tonwelt von den tonerzeugenden Instrumenten ist am stärksten gefördert worden durch das Klavier. Ich habe schon oben gesagt, daß Klavier und Orgel die gesamte Tonwelt in den technischen Machtbereich des Einzelnen stellten, auch bereits angeführt, daß die Orgel gegenüber dem einfarbigen Klavier immer noch einen polyphonen Charakter hat. Nicht umsonst gehört die Fugenliteratur der Orgel. Wer je an der Orgel gesessen hat wird bestätigen, daß man die verschiedenen Registerstimmen geradezu als Individuen empfindet. Dem Klavier gegenüber ist das unmöglich. Man übt ja auch hier ein polyphones Spiel, aber diese Polyphonie ist ver= geistigt. Überhaupt ist die ganze Charafterisierungskunft auf dem Klavier geistiger Art, liegt nicht in der Farbe oder der Art des Tones. Go seltsam es gegenüber dem unsagbaren Migbrauch, der mit bem Klavierspiel getrieben wird, klingen mag, es ist doch Tatsache, daß das Klavier die vergeistigste Art des Musizierens ermöglicht. Rein Instrument ist unpersönlicher, unsinnlicher; kein anderes so durch= aus und nur gehorsame Maschine unter den händen des Spielers, der im Gegensatzu allen andern Instrumentalisten kein persönliches Berhältnis zum einzelnen Instrument gewinnt. Es ist, als gabe es hier feine Individuen, sondern nur eine Gattung. Auf dieser Eigenart - man müßte streng genommen eher sagen, Charafterlosigkeit beruht ein unschätbarer Vorteil. Das Klavier sett der Phantafie keine Grenzen. Nur einen verhältnismäßig kleinen Teil ber für Alavier geschriebenen Musik unserer Großen empfinden wir als ausgesprochene Rlaviermusik, vielmehr als Musik schlechthin. Der Geiger wird weder sich noch seinen Zuhörern die Vorstellung er= weden fonnen: jett dröhnt die Posaune, hier schmeicheln Holzbläser, jett schmettert die Trompete, nun jubelt die Gewalt des ganzen Orchesters. Dem Mavierspieler bagegen, der die Auszüge von Opern, Symphonien, von den riefigsten Werten seiner Runft spielt, ersteht im Beiste all diese Herrlichkeit des Singens und Klingens. Gerade weil der Klavierton an sich so wenig Sinnlichkeit hat, gibt er der Phantasie des Hörers das Recht alle und jegliche Tonschönheit hin= einzuhören.

So ist das Klavier das berusene Instrument des Komsponisten und außer Berlioz hat es wohl keinen bedeutenden Komsponisten der Neuzeit gegeben, dem das Klavier nicht geradezu unentsbehrlich war (vor und in der Zeit der Händel und Bach steht freilich noch vielsach die Orgel an seiner Stelle). Dadurch, daß das Klavier dem Musiker das ganze Tonmaterial bietet, ihm das ganze Tonreich in die Gewalt seiner zwei Hände gibt, dabei aber selbst völlig zurücktritt, nur als ganz unpersönliche Maschine wirkt, entsteht im Komponisten das Gefühl eines schier unmittelbaren Gegenüberseins zur Tonwelt an sich, einer geradezu persönlichen Herrschaft über das Reich der Töne.

Dieses Gefühl wird nun von entscheidender Bedeutung für die Schöpfung eines neuen Orchesterstils. Jene Anschauung des Instruments als Maschine, die nach dem Willen des Komponisten arsbeitet, die sich dem Klavier gegenüber einstellt, dehnt sich nun aus

auf die Gesamtheit der Instrumente, auf das Orchester. Das Orchester bedeutet dann dem Komponisten nicht mehr eine Zusammensetzung aus dreißig, vierzig, hundert Individualitäten. Das Orchester wird vielsmehr jetzt das Instrument des Komponisten, auf dem er nach Beslieben spielt. Das gesamte Tonvermögen des Orchesters steht ihm genau so als Ausdrucksmaterial gegenüber, wie die Klaviatur. Daß er jetzt hundert Hände braucht, um die Klaviatur (das ist die Gesamtheit der die Töne auslösenden "Schlüssel") zu spielen, ist für das geistige Verhältnis belanglos. Der Komponist hört auf im einzelnen Instrument ein Individuum, eine Stimme zu sehen. Das Orchester wird zum farbigen Klavier; es hat diesem gegenüber ein Vershältnis, wie das Ölgemälde gegenüber dem nach ihm gesertigten Stahlstich.

Handns, Mozarts und Beethovens Symphonien sind die Höhe dieses Orchesterstils. Bei Beethoven kündigt sich allerdings bereits die weitere Entwicklung an, die auf verschiedenen Wegen in der sym= phonischen Dichtung eines Richard Strauß wie in der Symphonie Fohannes Brahms zu einer reich verzweigten Polyphonie geführt hat. Die Ausnutung der Charafterisierungsfähigkeiten der einzelnen Instrumente führt naturgemäß wieder zu einer mehr individualisierenden Auffassung derselben. Wenn ein Berlioz seinen "Sarold in Italien" durch eine Viola geradezu darstellt, so sehen wir, wie die formalen Ausnutungsmöglichkeiten der Musik einen Kreislauf bilden. Denn die Melodiegänge, die diese Viola spielt, erheischen schier das singende Wort. Zu diesem hat schon Beethoven in der "Neunten" und seither so mancher Komponist (Bruckner, Mahler, Nicodé u. s. w.) gegriffen. Einst ersetzte man menschliche Singstimmen durch Instrumente; heute möchten die Instrumente oft sprechen können. Der Fortschritt liegt auch hier nie in der Form, sondern im geistigen Inhalt. In ihren Anfängen vermochte man die polyphonen kontrapunktischen Gesänge ohne Worte von Instrumenten singen zu lassen, weil der Inhalt fast gleichgültig, die Schönheit der Form alles war. Die heutigen Kom= ponisten versuchen einen so schweren Beistesgehalt in ihren Schöpfungen zu verarbeiten, daß sie zuweilen des verdeutlichenden Wortes nicht mehr zu entraten vermögen.

Der Weg von diesen Anfängen bis zu den heutigen Verhält= nissen ist weit, aber auch von hoher Schönheit. Die Instrumental= musik hat die kühnste Steigerung aller musikalischen Ausdrucksformen erfahren. Wir haben uns in den nächsten Abschnitten mit den meist recht bescheidenen Anfängen zu befassen. So wollen wir zunächst in kurzem Überblick einerseits die Justrumente selbst, dann aber auch die Hauptsormen der Justrumentalmusik kennen lernen.

## 2. Die Instrumente.

Wenn wir heute die Partitur eines Werkes von Bach oder Händel in die Sand nehmen, so finden wir neben allen heute gebräuchlichen Instrumenten noch eine Reihe anderer verzeichnet, die jest aus dem Orchester verschwunden sind. Dabei war zur Zeit dieser Großen die Bahl der Instrumente gegen anderthalb Jahrhunderte zuvor schon bedeutend eingeschränkt, und die Entwicklung, aus der Bielheit der Gestalten zu den vollkommensten und besten Inpen jeder einzelnen Gattung zu gelangen schon beinahe vollendet. Denn man wollte ja natürlich mit der Einschränkung der alten Formen nicht ärmer werden, sondern strebte danach, den technischen Bau der wich= tigsten Instrumente so zu vervollkommnen, daß sie allein dieselbe Leistung vollbringen konnten, wie früher mehrere Instrumente ähn= licher Gattung zusammen. Dabei müssen wir noch bedenken, daß auch die Spieltechnik sich jest rasch vervollkommnete, daß also die Mög= lichkeiten, die in den einzelnen Instrumenten lagen, besser ausgenutt wurden. Immerhin muß zugegeben werden, daß die Berminderung der Arten doch auch eine Verarmung zur Folge hatte, indem natürlich jede andere Form des Instruments auch eine andere Färbung des Tons, einen anderen Charakter mit sich brachte. Ich betone das haupt= sächlich, weil dem heutigen Dhr das Orchester eines Joh. Seb. Bach vielfach etwas gleichmäßig und einförmig vorkommt, während sicher in der Vorstellung des Komponisten durch die Wahl der verschiedenen Gattungen der jett heute vereinigten Instrumente eine sehr feine Abwechslung in der Färbung des Orchesterklangs erreicht worden ist.

Die wichtigste Erscheinung ist, daß im siebzehnten Jahrhundert die Saiteninstrumente in den Vordergrund treten, das Streich= quartett zum Kern des Orchesters wird. Violine, Bratsche, Violon= cell und Kontrabaß erhalten ihre heutige Gestalt. Daneben bestehen zunächst noch weiter die zahlreichen Abarten der Violen. Diese zer= sielen in viole da braccio und viole da gamba, d. i. Arm= und Knie= violen. Für die erstere Gattung wurde der Name Geige gebräuchlich. In jeder dieser Hauptformen wurden dann fünf bis sechs den mensch=

lichen Stimmlagen entsprechende Unterarten unterschieden. Die Arm= geige, die durchweg einen Bezug von drei bis fünf Saiten hatte, und die Kniegeige mit einem Bezug von vier bis sieben Saiten hatten zur Festlegung des Tons Bünde, das sind kleine Stege unter den Saiten. Die Tonlage der Beigen war tiefer, als wir sie gewohnt sind. Zu bedauern ist jedenfalls, wie neuere von Hermann Ritter angestellte Versuche be= wiesen haben, die Preisgabe der Tenorgeige, an deren Stelle das Violoncell trat. Bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts war die wirklich dem Klang einer kräftigen Tenorstimme entsprechende Tenorgeige, die wesentlich kleiner ist als das Cello, ein beliebtes Soloinstrument. Neben diesen beiden großen Gruppen standen als dritte jene Bogen= instrumente, die außer den Spielfaiten, für die immer Darmsaiten verwertet wurden, noch mitklingende Bourdonsaiten aus Metall besaßen. Von diesen Instrumenten hat sich die außerordentlich zarte viola d'amore hie und da bis heute erhalten, ist z. B. neuerdings von Schillings in seiner Oper "Ingwelde" mit viel Glück verwertet worden. Aber die Violine, die in ihrer heutigen Gestalt in der zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts auftauchte, verdrängte durch ihre Zweckmäßig= keit und schöne Form die anderen Bogeninstrumente umso leichter, als im 17. Jahrhundert in Italien jene Blütezeit des Geigenbaues anhebt, deren Erzeugnisse bis heute nicht wieder erreicht worden sind.

Als Begründer der ganzen italienischen Geigenbauerschule gilt ein Deutscher, der aus Freising stammende Lautenverfertiger Tieffen= brucker (italienisch Duiffopruggar). Freilich sind die früheren Angaben neuerdings (durch Coutagne) bestritten worden. Ein dauernd berühmtes Geigenbauergeschlecht wird dagegen eröffnet durch Andrea Amati (etwa 1535—1611) zu Cremona, in dessen Familie sich die Kunst des Geigenbaues bis weit ins 18. Jahrhundert erhielt. Niccola (1596—1684) ist der bedeutendste und gleichzeitig Lehrmeister von Andrea Guarneri (etwa 1626—1698) und Antonio Stradivari (1644—1736). Dieser lettere, der an tausend Instrumente hinter= lassen haben soll, und des Guarneri Neffe Guiseppe Antonio (1687 bis 1745) sind die berühmtesten Geigenbauer Cremonas. Neben ihnen verdient auch der Tiroler Jakob Stainer (1621—1683) genannt zu werden. Seine und Amatis Beigen zeichnen sich durch den weichen und edlen Ion aus, während die der beiden anderen um ihrer Fülle und Größe willen berühmt sind. Alle diese Beigenbauer haben auch noch Lauten gebaut, die sich bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts behauptet haben. Die echte Laute, deren Wiedererweckung zumal für die Begleitung des Gesangs sehr zu wünschen wäre, war mit fünf bis zwölf Saiten bespannt, von denen einige neben dem Griffbrett an einem sogenannten "Kragen" befestigt waren und unverkürzt benutzt wurden. Auch von der Laute gab es verschiedene Formen, deren größte, die Baßlaute (Theorbe), lange Zeit als Begleitinstrument benutzt wurde.

Noch viel größer ist ursprünglich die Zahl der Blasinstrumente, und hier kam es noch viel mehr darauf an, einige Thpen zu schaffen. Etwa zu Beginn des 18. Jahrhunderts war diese Umwand= lung vollendet, und an die Stelle der zahlreichen Block= und Quer= flöten waren die heute üblichen zwei Größen der Querflöte getreten; die Schalmei war der Oboe und Klarinette gewichen; Fagott und Horn ersetzten die zahlreichen tieferen Blasinstrumente, unter denen nur die Posaune ständig ihren Plat behauptet, was sich daraus erklärt, daß sie durch Züge zuerst in Stand gesetzt war, die Tonskala rein herzustellen. Erst im Laufe des 18. Sahrhunderts machte man im Bau der Blasinstrumente, von denen die in Holz am besten in Deutsch= land, die metallenen vorzugsweise in Frankreich hergestellt wurden, solche Fortschritte, daß sie ein wirklich nach Belieben zu verwendendes Material für das Orchester abgaben. Daß in früherer Zeit zumal die Italiener wegen des Falschklingens von den Blasinstrumenten nicht viel wissen wollten, haben wir schon bei Scarlatti erfahren.

Ebenfalls zu hoher Vollendung wurde im 17. Jahrhundert der Orgelbau gesteigert. Die Orgel war allerdings dank ihrer ständigen Verwertung in der Kirche, schon vorher sehr leistungsfähig geworden. Zu bemerken ist nur, daß es neben den großen Kirchenorgeln zahlereiche Abarten kleinerer Orgelwerke für das Haus gab (Regal, Positiv). Auch hier leisteten einige Deutsche, vor allem Gottsried Silbermann (1683—1756), zu Freiberg in Sachsen, Hervorragendes. Eingehender müssen wir uns mit dem

#### Rlavier

beschäftigen, weil es das wichtigste aller Hausinstrumente geworden, aber dennoch selbst den Spielern nach seiner Entwicklung und in seinem Bau unbekannt geblieben ist.

Den heute so scharf umgrenzten Begriff "Alavier" muß der Gesschichtsforscher, der bis auf dreihundert Jahre zurückgeht, bedeutend

erweitern, wie aus des gelehrten Martin Agricola (1486—1556) Keim= sprüchlein von der Unterscheidung des Instruments hervorgeht:

Des andern Geschlechts sind ungelogen Alle Jnstrument mit Septen bezogen. Auch sind etliche mit Clavirn gemacht, Durch welche phre Meloden wird vorbracht, Als sind Clavichorden, Clavichmbal, Symphonei, Schlüsselsidel, Virginal, Claviciterium, Leirn, mein ich auch Und alle, die phn gleich sind pm gebrauch.

"Mit Clavirn gemacht!" - das gange Instrument hat den Namen desjenigen seiner Teile erhalten, der es charakteristisch von den Instrumenten derselben Gattung unterscheidet: des claviariums, des Klaviers, — nach der heutigen Bezeichnungsweise — der Klaviatur. Denn das Klavier gehört zunächst zur großen Gruppe der Saiteninstrumente; unter diesen nicht zu den "gestrichenen", sondern, wie Laute und Harfe, zu den geschlagenen. Aus dieser Abteilung aber hebt es sich ab durch die Klaviatur, die es von der Orgel übernommen hat. Nun haben wir auch die Erklärung des Wortes claviarium, das die Gesamtheit der claves bezeichnet, jener "Schlüssel" in Gestalt von Hebeln (Tasten), welche beim Niederdrücken das sonst verschlossene Bentil in der Windlade der Orgel öffnen, durch das die Luft in die= jenige Pfeife dringen kann, deren Ton der betreffende Clavis anzugeben hat. Für unser Instrument paßt der Name clavis eigentlich nicht, er ist auch durch Taste verdrängt worden; wohl aber hat sich der Name Alavier dauernd erhalten.

Fassen wir sämtliche dieser Instrumentengruppe gemeinsame Merkmale zusammen, so erhalten wir für den Begriff Klavier folgende Bestimmung: "Es ist der gemeinsame Name für alle die verschiedenen Arten von Tonwerkzeugen, in deren wagerecht liegendem oder auferecht stehendem Körper dreieckiger, viereckiger, oder noch anders gewählter Formen Saiten dergestalt über einen Kesonanzboden gespannt sind, daß sie durch Wirbel, um welche das eine ihrer Enden geschlungen ist, gestimmt und durch eine Keihe von Hebeln, Tasten oder Claves genannt, in Schwingungen gesetzt werden können." (Weizmann, Gesch. d. Klaviermusik, 1. Ausl., S. 220.) Die Art, wie diese Schwingung erreicht wird, ist nun das, was die verschiedenen Arten der Klaviere am wesentlichsten von einander scheidet. Gemeinsam ist, daß der Schwingungserreger am hinteren Ende der Taste anges

bracht ist. Es kann nun eine einfache "Tangente" aus Holz ober mit einer Metallzunge sein, die die Saite berührt und in Schwingung setzt: Klavichord, oder an der Spite des Stäbchens ist ein Feder-kiel angebracht, der die Saite reißt: Klavizimbel, oder endlich ein Hämmerchen, das die Saite schlägt: Hawierklavier.

Heutzutage ist nur noch dieses im Gebrauch, das aber nur auf eine Vergangenheit von etwa einunddreiviertel Jahrhunderten zurücksschauen kann; vorher gingen Klavichord und Klavizimbel nebeneinander her; sie behaupteten sich beide noch in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Zurück aber reichen diese Tasten=Saiteninstrumente auch in der bescheidensten Form nicht übers frühere Mittelalter.

Um so älter, aber auch fümmerlicher und dürftiger, ist dafür das Instrument, das wir nach dem übereinstimmenden Bericht älterer Schriftsteller als dasjenige zu betrachten haben, das zur Erfindung des Klaviers den Anlaß gegeben hat, das Monochord. Es diente ursprünglich überhaupt nur dem theoretischen Zwecke, die Verhältnisse der einzelnen Töne durch die Saitenlänge derselben zu bestimmen, wozu man sich eines verschiebbaren Steges bediente. Die Entwicklung dieses einfachsten aller Saiteninstrumente zu den uns bekannten ältesten "Rlavieren" ist nun ziemlich leicht zu erkennen, wenn wir auch weder über die Zeit, noch über die Reihenfolge, in der sie vorgegangen, etwas Bestimmtes wissen. Schon im zweiten Jahrhundert n. Chr. erwähnt Aristides Quintilian das Helikon, das vier gleichgestimmte Saiten aufwies, um so die Tonintervalle im Zusammenklang veranschaulichen zu können, während beim Monochord nur ein Nacheinan= ber möglich gewesen war. Das ständige Rücken des Steges wich den bequemeren festgelegten Stegen, auf die die Saite gedruckt werden mußte (etwa wie bei der Bither). Dann wurde das Riederdrücken der Saiten ersetzt durch das Heben der Stege, wozu man die von der Orgel übernommenen claves benutte, wie sie die alte "Bauernleier" schon im achten und neunten Jahrhundert aufweist. Hatten diese Taften anfangs nur zum Beben der Stege und damit zum Trennen der Saite gedient, die zum Tönen aber erst noch besonders angeriffen werden mußte, so versah eine wenig spätere Beit das Ende der Tasten mit Metallzungen oder Kielen, die die Saite nicht nur teilten, sondern gleichzeitig zum Schwingen brachten. Und so konnte schon der um die Theorie wie um die Praxis gleich verdiente Guido von Arezzo († 1050 vergl. S. 197 ff.) sich des Monochords beim Gesangunterricht bedienen und seine Schüler ermahnen, "fleißig die

Hand im Gebrauche desselben zu üben". Der Name "Monochord" d. i. "Einsaiter" wurde gewohnheitsmäßig beibehalten, trothem das steisgende Bedürfnis immer mehr Saiten und Tasten angebracht hatte. Jedenfalls wirkt des gelehrten Sebastian Virdung andere Erklärung in der "Musica getutscht" (1511) recht künstlich, die die Bezeichsnung Monochord folgendermaßen rechtsertigen will: "Daran liegt nichts, daß der Saiten viele sind, aber daran liegt alles, es seien nun viel oder wenig Saiten auf dem Instrument, so schau, daß sie allesamt ein unisonum haben oder eine gleiche Stimmung, keine höher noch niederer denn die andere". Bald verdrängte der passendere Name "Klavichord" den älteren und gewann allgemeine Geltung.

Aus dieser Stelle erfahren wir, daß auch bei größerer Zahl der Saiten alle auf den einen, gleichen Ton gestimmt waren. Das Instrument Guidos hatte nach Virdungs Zeichnung die Ganztöne vom großen G bis zweigestrichenen c, also zwanzig weiße Tasten, wozu noch zwei schwarze, die beiden b der höheren Oktaven kommen. "Nachher aber," berichtet Virdung weiter, "sind andere gekommen und haben das noch subtiler gemacht, haben auch den Boëtium ge= lesen und das Monochord nach dem chromatischen Geschlecht einge= teilt." Zu seiner Zeit hatte das Instrument meist 38 Tasten und umfaßte die chromatische Halbtonleiter vom großen F bis zum zwei= gestrichenen g, also ungefähr den Umfang der menschlichen Stimme. über die häufigste Verteilung der Tasten und Saiten berichtet unser Gewährsmann: "Gemeinlich macht man jetzt drei Saiten auf ein Chor, damit, wenn einmal eine Saite springt, man nicht mit Spielen aufhören müsse. Jeder Chor hat gewöhnlich drei Tasten, die an denselben anschlagen, sodaß nur diejenigen beiden Tasten (Töne) nicht zusammen angeschlagen werden können, welche dissonieren würden. (Natürlich nicht nach der heutigen Dissonanzenseligkeit!) Man macht auch etliche leere Chöre, an die gar keine Taste anschlägt — der Resonanz wegen. Messing lautet von Natur grob, Stahl aber "cleyn" (d. i. fein), deshalb bezieht man die unteren Chöre mit messingenen, die oberen mit stählernen Saiten." Bei diesem gleichmäßigen Einstimmen aller Saiten auf einen Ton kam von der den obersten Tönen zugeteilten Saite natürlich nur ein sehr geringer Bruchteil, höchstens ein Viertel, zum Gebrauch. Um den Rest vom Mitklingen abzuhalten, wurde er mit einem Tüchlein umwickelt, das so gut dämpfte, daß auch bei den "läufflin" die Saiten nicht nachhallten. Die geringe Anzahl der Saiten beschränkte natürlich in hohem Maße die Möglichkeit des

Zusammenklingens der Töne. Aber das schien reichlich aufgewogen durch die Leichtigkeit, die Stimmung stets rein zu erhalten, indem dazu außer der Gleichstimmung der Saiten nur die richtige Ansbringung der "Bünde", d. i. Stege, durch den Tischler voraußgesetzt war. Ja, durch den Tischler! Man höre Virdung: "Das Claviscordium und andere instrument, wie man dhe machen soll, das wil ich nit beschrehben, dann das trifft mer dhe architectur oder das hantwerch der schrehner an, dann dhe musicam."

Mit der Beiterentwicklung der Harmonie, die immer weniger Töne "propter dissonantiam" entbehren mochte, wuchs auch die Zahl der Saiten, aber es dauerte sehr lange, bis man jedem Ton eine ciacne Saite zuwies und so den großen Fortschritt zum bund= freien Klavier machte. Früher schon hatte man die Gleichstimmigkeit der Saiten aufgegeben und nach oben zu fürzere und dünnere ge= nommen, die gleich auf ihren Ton eingestimmt waren. Auch einen Resonanzboden brachte man zur Verstärkung des Tones an. In dieser Hauptgestalt erhielt sich das Rlavichord, das in Deutschland besonders beliebt war und hier furzweg "Alavier" genannt wurde, bis in unser Jahrhundert hinein. Sein dumpfer, aber milder Ton war fehr be= liebt; ein nur hier möglicher Klangreiz war die "Bebung", die durch das Wiegen des Fingers auf der Taste hervorgerufen wurde. Die äußere Gestalt des Klavichords war die eines länglichen, vierectigen Kastens, der zumeist auf ein anderes Möbel gestellt wurde, woraus sich vielleicht auch der älteste Name Eschiquier (Schachbrett) erklärt. Später erhielt es eigene Füße. Die im Berhältnis zu dem heutigen sehr kleinen Instrumente sind oft äußerst liebevoll ausgeziert und mit großer Sorgfalt geschmückt. Man hat eben fast zu jeder Zeit das Klavier für das möglichst vollkommene unter den Instrumenten gehalten, und schon im Jahre 1536 rühmte ihnen der Straßburger Ottomar Luscinius nach, daß sie "den vollen Wohlklang der Harmonien" so wunderbar aus den Saiten lösen, "daß man nichts weiter wünschen könne, was sich jenen Instrumenten noch hinzufügen ließe." —

Die wesentlichste Verbesserung, die Bundfreiheit, hat das Klavischord von einem anderen Instrumente übernommen, das sich gleichszeitig entwickelt hat, dem Klavizimbel. "Clavichmbalum oder Gravechmbalum ist ein lenglicht Instrument, wird von etlichen Flügel, weil es also formirt ist, von etlichen, sed male, ein Schweinskopf gesnennet, weil so spizig wie ein wilder Schweinskopf fornen an zusgehet. Es ist von starkem, hellem, fast lieblichem Resonnantz und

Laut, mehr als die andern, wegen der doppelten, dreifachen, ja auch vierfältigen Saiten." Also berichtet Michael Prätorius im ersten Bande seines für die Geschichte der Instrumente so wichtigen "Syntagma musicum" (1614). Der treffliche Birdung, dessen Angaben fast immer zuverlässig sind, leitet das Klavizimbel vom Psalterium ab, einem meist dreieckigen, harfenähnlichen Instrument, das an einem Bande um den Hals getragen oder auch auf ein Möbel gestellt wurde. Seine nach oben zu stets fürzer werdenden Saiten wurden vom Spieler mit dem Finger, mit einem Stifte oder mit Federkielen, die in Ringen befestigt waren, gerissen. Der Name Klavizimbel weist aber deutlich auf das Cymbal oder Hackbrett als unmittelbaren Vorgänger zurück. Ein altes Saiteninstrument von wahrscheinlich deutscher Abstammung, das wir noch heute als charakteristisches Merkmal des Ligeunerorchesters finden. Die über einen platten, trapezförmigen Schallkasten gezo= genen Saiten werden mit zwei Hämmerchen geschlagen und geben einen rauschenden, aber verschwommenen Ton.

Auf dieses oder auch auf die beiden eben geschilderten Instrumente wurde nun auch die Klaviatur übertragen. Wann das geschah, ist jett nicht mehr auszumachen. Aus dem wichtigsten Unterschiede zwischen Rlavichord und Klavizimbel geht aber hervor, daß das letztere das spätere ist. Das bezeugt auch der gelehrte Philologe J. C. Scaliger (1484—1556) der erzählt, daß man den Plektren des Klavichords spitzige Rabenfedern eingefügt habe, um so durch das Reißen der Metallsaiten bestimmtere, schärfere und stärkere Tone hervorzurufen. Man darf sich aber dadurch nicht verleiten lassen, das Klavizimbel nun als eine andere Entwicklungsstufe des Klavichords anzusehen, denn von diesem trennen es zwei grundlegende Unterschiede, die zugleich große Vorzüge sind, deshalb auch später vom Klavichord übernommen wurden: 1. die "Bundfreiheit", die darin besteht, daß auf jede Taste, jeden Ton auch eine besondere Saite — später zur Verstärkung ein Saitenchor - kommt; 2. wurden die Saiten nach oben hin kürzer und dünner genommen und dann gleich auf ihren Ton eingestimmt. Dieser lettere Umstand wirkte auch bedeutsam auf die äußere Gestalt des Instruments ein, die eine recht mannigfaltige war. Die kleineren zeigen wohl noch oft die vieredige Form, bei den größeren aber schloß sich diese dem Saitenbezug an, und erhielt die dreieckige Gestalt des Flügels. Hier fand die Kunsttischlerei frühzeitig ein ergiebiges Feld zur Betätigung. Malerei und Marquetterie wurden zu Hilfe genommen, um aus den Instrumenten glänzende und kostspielige Möbelstücke zu gestalten. Aufrecht gestellt, wobei die Saiten oft von keinem Kasten verdeckt waren und man leicht an eine Zither oder Harfe erinnert werden konnte, hießen die Flügel Klavizitherium und Harpichord. Ihr Ton erinnerte übrigens an die Sarfe, da vielfach Darmsaiten verwendet wurden. Von den anderen Bezeichnungen nennen wir noch Kielflügel und Steertstück; in Italien hieß man sie Clavi= oder, mit Rücksicht auf den Tonumfang nach der Tiefe, Gravecembalo, in Frankreich clavecin. Die kleineren Formen nannte man Spinett (frz. espinette). Scaliger leitet den Namen von den spitzigen Rielen her, doch wird eher der venezianische Schriftsteller Bianchini recht haben, der ihn auf einen Rlavierbauer Joh. Spinetus (1503) bezieht. Prätorius schildert das "Spinetta als ein klein vieredigt Instrument, das um eine Oktav oder Quint höher gestimmt ist, als der rechte Thon, und die man über oder in die großen Instrumente zu setzen pflegt. Die große viereckete sowol als die kleine werden in Italia Spinetto, in England Birginal, in Frankreich Espinette genennet." Der besonders in England gebräuchliche Name Virginal kann sich, da ihn Virdung schon 1511 kennt, nicht auf die "jungfräuliche Königin" Elisabeth beziehen, sondern ist jedenfalls von dem hohen Klang hergeleitet.

Unter diese beiden Gattungen des Klavichords und Klavizimbels fallen die zahlreichen und mannigfaltigen Arten von Instrumenten, die "mit Clavirn gemacht sind". Sie hatten beide große Mängel. Beim Klavizimbel riß der Federkiel die Saiten immer in gleicher Weise an, stets murde nur ein Staccato, ein Abreißen der Tone und Aktorde gehört, jegliche Unterscheidung des Stärkegrades war unmöglich. Das Klavichord hatte diese Mängel nicht und bot die Möglichkeit eines farbigen, ausdrucksvollen Spiels. Doch war sein Ton so schwach, daß es nur im kleinen Raume und für "intime" Musik verwertbar war. In diesen Hauptgestalten waren die Instrumente schon im Beginn des 16. Jahrhunderts vorhanden. Das fortgesette Bemühen der Instrumentenbauer der nächsten Zeit richtete sich nun darauf, den erwähnten übelständen abzuhelfen, die Ausdrucksfähigkeit des Klavi= chords mit der Tonfülle des Klavizimbels zu verbinden. Immerhin bürfen wir nicht vergessen, daß diese beiden älteren Formen des Kla= viers vor dem Hammerklavier den Vorzug hatten, daß ihr Ton dem der übrigen Instrumente sich leicht verband. Das Klavizimbel zumal bindet sich mit Streichinstrumenten zu fast idealem Zusammenklang. Rur so war das Entstehen jener Kammermusik möglich, in der das Klavier mit anderen Instrumenten zusammenwirkt.

Bald nach 1700 tauchten an verschiedenen Stellen Erfindungen auf, welche den Hammerschlag bei den Klavieren einführten. Es steht jett wohl ziemlich fest, daß der Florentiner Justrumentenmacher Bartolomeo Cristofori der erste Erfinder war. Der Rame, den er seinem 1711 fertiggestellten Instrumente gab, Gravecembalo col piano e forte, sagt, worin der große Vorzug desselben bestand. Es lag von nun ab beim Spieler, durch die Kraft des Anschlags die Stärke des Tones zu bestimmen. Über das Instrument berichtet der Marchese Scipione Maffei di Verona. Aus seiner Darstellung, wie aus den noch vorhandenen wenig späteren Eremplaren geht hervor, daß hier schon alles Wesentliche unserer heutigen Hammermechanik vorhanden war. Wir sehen statt der bisherigen die Saite mit dem Federkiel anreißenden Springer eine Reihe von Hämmerchen, welche von unten gegen die Saiten schlagen. Die Köpfe der Hämmer sind würfelförmige, vom Stiel durchbohrte, fleine Solz- oder Kartonklötichen, die oben mit Hirschleder bedeckt sind. Die Hämmer befinden sich in einem über den Tastenhebeln liegenden, von diesem unabhängigen Holzgestelle; der leicht bewegliche Sammer wird von einem Stößer gegen die Saiten getrieben. Dieser Stößer ist an einer Feder von Messingdraht befestigt und läßt durch diese, anstelle des heutigen Auslösers, den hammer in seine frühere Stellung zurückfallen. Aufge= fangen wird er von zwei sich kreuzenden Seidenfäden. Auch ein Dämpfer aus Tuch ist vorhanden, der die Saite erst frei ertonen läßt, wenn die Taste niedergedrückt ist.

Unvollsommener als diese Mechanik ist die, welche, unabhängig von Christosori, Marius 1716 in Paris und E. G. Schröter mit der Versicherung, die Erfindung 1717 gemacht zu haben, 1763 in Nordshausen veröffentlichte. Das größte Verdienst an dem endgültigen Siege des Hammerstaviers gebührt dem berühmten sächsischen Orgelbauer Gottsried Silbermann (1683—1753), der nach abenteuerreichen Jugendsahrten in Freiberg als rastloser, das einmal erkannte Ziel unermüdlich versolgender, gewissenhaster Künstler arbeitete. "Alles mußte bei ihm echt und gut sein; für den Schein arbeitete er nie, und mangelhaste Arbeiten, selbst schon fertige Pianosorte zerschlug er mit der Holzart", rühmt von ihm sein Biograph Ludwig Mooser. So gelang es ihm zulezt, auch Joh. Seb. Bachs weitgehende Unsprüche zu befriedigen. Silbermanns Mechanik glich im großen und ganzen der Cristosoris. Später erhielt sie die Bezeichnung "engslische Mechanik", weil sie in England, wohin sie der Deutsche Johann

Zumpe 1766 verpflanzt hatte, ihre völlige Ausbildung erfuhr. Hier errang das Hammerklavier gleich den allgemeinen Beifall, und die englischen Fabriken, allen voran Broadwood, gewannen bald Weltruf.

In Deutschland dagegen hatten die Hammerklaviere einen viel schwereren Kampf zu bestehen, bevor sie sich einbürgerten. Das Klavischord war hier noch lange das beliebteste Instrument. Auch der seinssinnige Chr. Fr. Daniel Schubart zieht in seiner auf Hohenasperg versaßten "Asthetik der Tonkunst" dieses "einsame, melancholische, unsaussprechlich süße" Instrument allen anderen vor.

Dagegen war Mozart ein ausgesprochener Liebhaber des Hammerklaviers, das er auf seinen Kunstreisen sast ausschließlich benutzte. Beethoven versuchte umsonst den Namen Hammerklavier einzubürgern, das
Instrument selbst erfreut sich heute einer Alleinherrschaft, der der
Musikfreund doch nicht so uneingeschränkt zustimmen sollte. Zumal
im Zusammenspiel verband sich der Ton des Klavizimbels oder Klavichords viel inniger mit dem der anderen Instrumente, als der des
Hamgdauer des Hammerklaviers hat man durch verschiedene Mittel
abzuhelsen gesucht, von denen das Mosersche Doppelresonanzbodensustem
vielsachen Beisall fand. Die Ausnutzungsmöglichkeit des im Klavier
enthaltenen Tonmaterials durch eine andere Anordnung des Tastenbrettes zu erhöhen, ist das Bestreben der Jankoklaviatur, einer sicher
genialen Erfindung, deren Einbürgerung die Gewohnheit freilich schier
unübersteigliche Hindernisse entgegenstellt.

## 3. Die Instrumentalformen.

Wir haben schon in allen vorangehenden Abschnitten dieses Buches von einer bedeutenden, überhaupt erst in der Neuzeit der Musik entswickelten Gattung der Instrumentalmusik sprechen müssen, nämlich der begleitet nden. Die Ausbildung des von Instrumenten begleiteten einstimmigen Gesangs wurde zunächst die wertvollste Errungenschaft der neuen Musik. Daneben erstreckte sich die Begleitung natürlich jetzt auch auf den mehrstimmigen Gesang. Wie schon früher hervorsgehoben wurde, ist die wichtigste Erscheinung dieser begleitenden Instrumentalmusik der basso continuo oder Generalbaß, dessen harsmonische Aussührung den Tastens oder sonstigen Akkordinstrumenten zusiel. Dieser bezisserte Baß wurde auch bei ausgeführteren nichrs

stimmigen Instrumentalbegleitungen beibehalten, in denen das regelmäßigste Bild der Instrumentation dieser basso continuo mit zwei Violinen ist. Bei den Chören kommen zahlreichere Instrumente in Verwendung, und sehr vielfältig ist die Zusammensetung des Instrumentalkörpers für die Ausführung der reinen Instrumentalsäte in den Opern. Doch ist diese Zusammensetung keineswegs, wie wir es uns heute allein vorstellen können, immer genau vorgeschrieben, bleibt vielmehr dem Ermessen der Ausführenden und vor allem den örtelichen Verhältnissen anheimgestellt. Gerade in dieser begleitenden Instrumentalmusik fällt den Blasinstrumenten nur eine bescheidene Ausgabe zu; sie werden fast nur an den seierlichen und pomphasten Stellen verwendet. Das Orchester vergrößert sich im Lause der Zeit ständig, doch wird eine eigentliche Orchesterkunst in unserem Sinne erst durch unsere großen deutschen Meister von Gluck an ausgebildet.

Biel älter als diese begleitende ist die reine Instrumentalmusik. Wenigstens als Volksmusik. Wieweit diese zurückgehen mag, ist ge= schichtlich genau nicht festzustellen; jedenfalls ist schon in frühesten Zeiten zu Tänzen auf Instrumenten aufgespielt worden. — Wir haben an früherer Stelle (S. 149 ff.) ausgeführt, wie sich aus dem fahrenden Spielmannswesen allmählich die seßhaften Musikantenzünfte entwickelten. Im 17. und 18. Jahrhundert haben diese eine sehr be= deutsame Rolle gespielt. Und zwar nicht nur in ethischer Hinsicht, insofern sie es waren, die eigentlich die Musik so recht in das Leben des breiten Volkes hineintrugen, die dieses Leben in einer leider heute völlig verloren gegangenen Weise mit Musik durchsetzten und so diese Runst zu einer aus dem Leben selbst herauswachsenden Rultur= erscheinung machten, sondern auch in rein fünstlerischer Hinsicht. Einmal bewerkstelligten diese Musikanten den wechselseitigen Austausch des in den verschiedenen Ländern an Tänzen und Liedern erworbenen Gutes, dann aber konnte sich ja nur aus dieser Praxis des steten Umgangs mit den Instrumenten eine richtige Spielfähigkeit entwickeln, ein Vertrautwerden mit den innersten Lebensbedingungen des Instruments und damit auch der Instrumentalmusik. Denn es ist natür= lich, daß die Komponisten, als sie sich überhaupt erst recht der Instrumentalkomposition zuwandten, diese durch die handwerksmäßigen Mu= siker ausgebildete instrumentale Spielkunst sich theoretisch zu eigen machten.

So wird die instrumentale Kunstmusik die am natürlichsten ent= wickelte und von vornherein am reichsten veranlagte aller musika=

lischen Gattungen, indem sie die uralte instrumentale Volksmusik, und die bisherige kontrapunktische Gesangsmusik gleichzeitig in sich aufnimmt und vereinigt und dann in dieser Bereinigung weiterbildet. War es doch schon längst Gebrauch geworden, die einzelnen Stimmen statt von Menschen durch Instrumente ausführen zu lassen, wobei dann die höhere Beweglichkeit des Instruments gegenüber der Menschen= stimme für die Ausschmüdung und Verzierung der einzelnen Melodie= gange (Diminuieren, Rolorieren, Agrements und dergl.) zur Geltung fam. Endlich nahm nun die Instrumentalmusik auch den neuen Stil in sich auf, und zwar sowohl die begleitende Musik, als die sich jett selbständig aus den Grundlagen von Lied und Tanz, wie aus dem Sondergebiet der vom Rünftlergeiste erfagten Ausnutungsmöglichkeit des Instruments an sich entwickelnden Gattung. Klavier und Orgel wurden für die Entwicklung der Instrumentalmusik so bedeutsam, weil auf ihnen die vereinzelten Stimmen, die, solange sie von verschiedenen Instrumenten ausgeführt wurden, gewissermaßen als Indi= vidualitäten dastanden, durch die Einheitlichkeit des Tons und des ausführenden Werkzeuges zu einer Einheit zusammengezwungen wur= ben; aus dieser formalen Einheit entwickelte sich dann naturgemäß auch die geistige. Die Auffassung der Musik aus dem Akkordbegriff heraus gegenüber der früheren, bei der jede einzelne Stimme ihre Wege ging, ist gerade durch diese beiden Instrumente zu allermeist gefördert worden. Orgel und Klavier haben daher auch zunächst und in einzelnen Gattungen noch auf lange Zeit hinaus ein gemeinsames Gebiet. Daß sie auseinandergehen, und zwar mit der Ausbildung der Instrumentalmusik immer mehr, hat weniger technische Gründe die Orgel strebte damals nicht das gebundene Spiel an — sondern geistige. Im gleichen Maße, wie das Klavier sich vervollkommnete, verlor die Orgel ihre Bedeutung als Hausinstrument und wurde immer mehr auf die Kirche beschränkt. Damit wurde die Orgelmusik in steigen= dem Maße Kirchenmusik, also Musik einer Bielheit, wogegen das Alavier sich zum besten Ausdrucksmittel des perfönlichen Musikempfin= dens, des einsamen Musikspiels entwickelte. Aus dieser geistigen, ge= nauer seelischen Verschiedenheit der fünstlerischen Aufgabe entwickelte sich dann bald wieder eine Verschiedenheit des Stils, wobei bezeichnen= berweise in der Orgel zuerst wieder die alte Polyphonie, also der sinngemäße Ausbruck des Empfindens einer großen Bielheit ausge= bildet wird.

Der Grundzug der Instrumentalmusik vor Bach ist die Aus=

bildung des Technischen, also der instrumentalen Form. Man erfindet deren zahllose; jeder kleine Unterschied wird als wichtig empfunden, darum als Regel für eine dadurch bestimmte Form aufgestellt und besonders benannt. Es ist die Parallele zum Instrumenten= bau, wie man ganz allmählich, statt das Augenmerk auf die Verschie= denheit in Aleinigkeiten zu richten, die Gleichheit des Gesamtcharakters erkennt und an Stelle der zahllosen Varianten eine kleinere Gruppe wesentlich verschiedener Gattungen aufstellt und dann die Abweichungen von diesem Typus mehr als künstlerische Freiheit betrachtet. haben ja das gleiche Bild auf allen Gebieten des Lebens, vor allem auch in diesem selbst. Alle Zeiten, in denen sich eine Erhöhung des gesellschaftlichen Verkehrs und damit doch der künstlerischen Lebens= gestaltung anbahnt, erlassen eine möglichst strenge Ordnung, eine bis ins einzelne geregelte Etikette der Lebensäußerungen. Wir sehen bas beim Rittertum, als aus den rohen Kriegervölkern ein gebildeter Stand sich entwickelt; wir haben das gleiche Bild später in der Periode des französischen Rokoko, als man der im Grunde brutalen Ent= artung der höheren Gesellschaftstreise nur dadurch entgegenwirken zu können glaubte, daß man nicht nur jede Körperbewegung, sondern fast jedes Wort durch die Etikette vorschrieb. Die wahre Kunst der Lebensgestaltung aber besteht dann darin, daß man im Bewußtsein und in der Kenntnis der Regeln wider diese sündigt, genauer ge= nommen, daß man die persönliche Freiheit so auszunugen weiß, daß sie, bei allem Abweichen von der Gesamtregel, nicht als Störung, son= bern als Erhöhung der Schönheit empfunden wird.

Von Instrumentalsormen sind und so zahlreiche Namen überliesert, daß wir vielsach nicht imstande sind, die Unterschiede zwischen
den einzelnen anzugeben. Im übrigen muß auch hier immer wieder
betont werden, daß die Einzelsorschung auf diesem Gebiete der Musikgeschichte noch außerordentlich viel zu tun hat. Man unterscheidet
am besten einige Gruppen nach der Herkunft in kontrapunktische, sigurierte und Lied- und Tanzsormen. Es ist
flar, daß sich diese Gattungen, je mehr das Bewußtsein von ihrer
Herkunft schwindet, immer häusiger vermischen. Daneben sind dann
einsache und zusammen gesetzte Formen zu unterscheiden.

Die kontrapunktischen Formen sind die unmittelbaren Fortsetzungen des früheren kontrapunktischen Stils. Am besten erkennen wir bei der regelmäßig gebauten Fuge, daß sie letzterdings nichts anderes ist, als ein in horizontalen Linien fortschreitendes Nebens

einanderhergehen von verschiedenen Menschenstimmen. Daß diese immer dieselbe, nur nach der Tonhöhe verschiedene Melodie singen, daß das Runftgebilde dadurch entsteht, daß die einzelnen Stimmen zu verschiedenen Zeiten einsetzen und nach kunstvoller Berechnung sich so nebeneinander bewegen, daß das Ganze zu harmonischem Wohlklang zusammentrifft, zeigt die innere Wesensverwandtschaft dieser Kunst= form mit der für die ganze Entwicklung des kontrapunktischen Besangsstils entscheidenden des Kanons. Neben der Fuge sind das Ricercar, das Passacaglio, das auf einer sich stets wiederholenden Baß= figur aufgebaut ist, die Canzona, die neben den figurierten auch harmonisch melodische Stellen enthält, die wichtigsten Vertreter der kontrapunktischen Formen. Das Caprizzio und die Phantasie leiten dann zu den figurierten Studen über, unter denen die Bariationen, also die Veränderungen eines gegebenen Musikstücks die charakteristischste Erscheinung sind. Beide Gruppen zusammen faßt die Toccata. Die Bezeichnung ist ja an sich so allgemein wie möglich, kommt von toccare, berühren, und weist also auf ein Musikstück hin, das durch die Berührung der Tasten entsteht. Ursprünglich ein durchsichtiges Gerüft von einfachen Harmoniegängen, um die ein regelloses Lauswerk wilde Ranken schlingt, wird diese Form später mehrteilig und vereinigt die verschiedenartigsten Stücke. Alle Form ist ja im Grunde nur ein totes Gebilde. Erst der Geist ift es, der sie zu beleben vermag. Ein Joh. Seb. Bach hat in allen Formen, in denen andere nur mathematische Schulaufgaben zu lofen verstanden, die tiefsten Erlebnisse seiner die ganze Welt umschließenden Seele ausgesprochen. Nicht auf die Form, sondern auf den Inhalt geht die häufigste aller Bezeichnungen: die Choralbearbeitung, in der sich die verschiedensten der genannten Formen versuchen. Aus dem Charafter der Instrumente erklärt es sich, daß die kontrapunktischen Formen im wesentlichen für die Orgel, die figu= rierten, also auf ein leicht bewegliches Schmudwerk bedachten, für das Klavier verwertet werden.

Bon der höchsten Bedeutung für die Entwicklung wurde die dritte Gruppe, die die zahlreichen Lied- und Tanzformen umschließt. Durch sie wird der frische Quell der Bolksmusik der verschiedensten Bölker in die Instrumentalmusik hineingeleitet. Boten die Lieder eine sonst unerreichte Fülle urwüchsiger Melodiedildung, so wurden die Tänze vor allem für die rhythmische Ausbildung der Musik wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, daß zu dieser Zeit die Tanzkunst ihre höchste Entwicklung erreicht hatte, daß durch die hohe Ausbildung in der

Schönheit der kunstreichen Bewegung, der Sinn für den Rhythmus der Figur und der Linie in einer für uns Heutige fast unbegreislichen Weise gesteigert war. Nun kam dieser ganze Reichtum der Musik zugute, während ja heute umgekehrt der Tanz im wesentlichen durch die Musik seine rhythmische Gestaltung erfährt.

Aus dem Gefühl für die Schönheit in den verschiedenen Bewegungen der Tänze, der höheren Harmonie, die sich durch das Gegeneinander dieser Bewegungen körperlich jedem Auge auftut, entwickelte sich die erste Gestalt der für die Ausbildung einer großen Instrumental= musik entscheidenden zyklischen oder zusammengesetten Instrumentalformen: die Suite. Neben diesem Wege, auf den man durch die Erfahrungen, die man im Tanzsaal der Gesellschaft gewinnen fonnte, geleitet wurde, gibt es dann noch einen zweiten, reiner musi= falischen, auf dem man zur Suite gelangte; auch dieser steht — und darauf beruht letterdings die schöne Entwicklung, die die ganze Instrumentalmusik nimmt — auf den Erscheinungen des Lebens. Die instrumentale Volksmusik war mit diesem Leben aufs innigste verbunden. Wir brauchen uns nun nur vorzustellen, daß bei einem Feste die Spielleute, nachdem sie durch den Vortrag eines feierlichen Chorals der Frömmigkeit den Tribut gezollt hatten, nun die frohe Weltlichkeit in einem ausgelassenen Tanz zu Worte kommen ließen, - und die Suite in ihrer rohesten Form ist da. Denn die Suite besteht aus einer Folge kleiner Stücke, deren Zusammenstellung nach einer bald zur Regel gestalteten Ordnung sich vollzieht. Mochte man nun vielleicht anfangs auch in einer Folge gleichartiger Stude eine hohe Schönheit empfinden, so kam es doch bald zum Bewußtsein, daß die Ausnutung scharfer Gegensätze dem seelischen Empfinden einen viel breiteren Spielraum ließ, daß auf diese Weise der Inhalt der Musik außerordentlich gesteigert wurde. Es finden sich die verschiedenartigsten Zusammenstellungen von Tänzen, untermischt mit Liedern und Charakterstücken als Suiten vor. In ihrer vollentwickelten Ge= stalt, wie wir sie bei Sändel und Bach am vollkommensten finden, be= steht sie aus Allemande, Courante, Sarabande und Gigue; zwischen die beiden letteren wird eine bunte Reihe kleinerer Tanzformen (Ga= votte, Bourée, Menuett u. a.) eingeschoben. Die im Biervierteltakt gehaltene Allemande geht in mittlerem Tempo einher und hat den Charafter einer ruhigen Männlichkeit; die anschließende Courante in dreiteiligem Takt ist wesentlich lebhafter; die darauffolgende Sarabande zeigt die ganze gravitätische Feierlichkeit spanischer Grandezza, während die im zweiteiligen Takt gehaltene Gavotte mit mittlerer Lebhaftigkeit einen jugendlich heiteren Charakter verbindet.

Es ist leicht erklärlich, daß, nachdem man einmal so den Reiz bes Gegenfählichen, in dem sich ja in prächtiger Beise die verschie= benen Zustände der Seele ausdrücken lassen, erkannt hatte, die bunteste Mannigfaltigkeit möglich war. Je mehr aber der in der Erscheinung bes Lebens wurzelnde Untergrund aus dem Bewußtsein verschwand, umsomehr wurde natürlich aus diesen in das freie Ermessen des Romponisten gestellten Zusammensetzungen verschiedenartiger Stücke eine feststehende zyklische Kunstform. Man könnte sagen, daß an die Stelle einer gesellschaftlichen Unterhaltung ein absolut musikalisches Gebilde tritt. Außerlich zeigt sich das dadurch, daß die Suite durch die mehr aus der absoluten Musikübung herausgebildete Sonate all= mählich verdrängt wird. Schon die Bezeichnung Sonate ist im Gegen= satz zu der der Suite, die ihren Namen als Folge von Tänzen erhalten hatte, rein musikalisch; denn sie hängt zusammen mit sonare, klingen, bezeichnet also zunächst ein Tonstück überhaupt. In diesem Sinne reicht die Bezeichnung weit ins 16. Jahrhundert zurück und wird dort auf Instrumentalstücke für mehrere Instrumente angewendet, denen wir später bei der Darstellung der symphonischen Musik noch einmal begegnen werden. In dieser ältesten Form können wir die Sonate als eine instrumentale Chormusik betrachten. Auf dem Wege über eine rein instrumental gedachte Form des Streichguartett= oder Streich= terzettsates wird sie zu einem Stück für ein Instrument, eventuell auch mit Begleitung anderer. Auf dieser zweiten Stufe unterscheidet man die Kirchen= und Kammersonate. Beide sind mehrsätige Formen. Bei der ersten, meist vierteiligen, folgt zweimal auf ein Abagio, das feierlich oder gesangvoll ist, ein lebhaft fugierter oder figurierter Allegrosat. Die Kammersonate ist eigentlich zunächst eine Suite und besteht wie diese aus einer Abwechslung von Tanz, Lied und Charafterstücken. Aber die mehr musikalische Art dieser Sonate begünstigte eine reichere Durchbildung der Formen, so daß bald an die Stelle der älteren furzen und im Bau unentwickelten Sätze eine Zweiteiligkeit des einzelnen Sates mit starker Durchführung des thematischen Materials tritt. Mit der übertragung dieser Form auf das Klavier, die zu Ende des 18. Jahrhunderts erfolgt, beginnt dann die große Entwicklung der nur noch aus musikalischem Gefühl heraus gestalteten Sonate, die durch Beethoven auf den Gipfelpunkt ge= führt wurde.

Der Sonate ähnlich ist das Konzert. Wenigstens als reine Instrumentalsorm, zu der es jett entwickelt wurde. Zusammenklang und damit Wettstreit der beteiligten Kräfte ist die Bedeutung des Wortes. Ursprünglich kommt es zumeist in der ihm vom Kirchenstomponisten Viadana gegebenen Gestalt als Gesangssorm vor, in der Solos und Chorstücke mit Begleitung der Orgel oder verschiedener Instrumente untereinander abwechseln. In der Instrumentalmusik entwickelt sich einerseits das Concerto grosso, in dem eine Mittelsgruppe von Instrumenten dem vollen Orchester gegenübertritt; ans dererseits das Solokonzert, bei dem ein Instrument (Violine, Flöte, Klavier o. a.) den Wettstreit mit dem Orchester ausnimmt.

Reben diesen Instrumentalformen, die doch im Grunde auf das Einzelinstrument hindrängen, entwickelt sich dann gleichzeitig die symphonische Musik, die wir kurz als Orchestermusik beseichnen können. Sie kann natürlich alle bisher genannten Gattungen ausnehmen und hat vor allem in der Suite und in der Sonate Herborgebracht. Von der allerhöchsten Bedeutung aber wird für sie die Symphonie, worunter zunächst das instrumentale Vorspiel, also die Duvertüre der Oper zu verstehen ist. Aus diesen zunächst recht kümmerlichen Instrumentalsähen haben sich jene geswaltigen Gebilde entwickelt, die wir heute mit dem Worte Symphonie zu bezeichnen gewohnt sind.

\* \*

Für die Darstellung des Schaffens auf all den genannten Instrumenten und in den geschilderten Formen bietet sich als einsachste Art die nach Ländern gesonderte dar. Da es üns aber weniger auf geographische Unterschiede ankommt, das tieser Nationale in der Musik dieser Zeit aber nur wenig mitspricht, ziehen wir eine von geistigen Gesichtspunkten geleitete Einteilung vor, auf die Gesahr hin, einzelnes wiederholen zu müssen. Wir behandeln darum zunächst die Klaviersmusik, weil in ihr das völlig neue Gebiet der Hausmusik sich entwickelt; darauf die Orgelmusik, in der der deutsche Geist am unverfälschtesten in dieser Zeit sich ausgelebt hat, an dritter Stelle die Musik für die anderen Soloinstrumente, zumal die Violine, und zum Schluß die orchestrale Musik.

### 4. Klaviermusik.

Die Anfänge der Rlaviermusik fallen mit denen der Orgelmusik und damit aller kunftmäßigen Instrumentalmusik zusammen. Wohl war die Orgel viel älter, aber ihre technische Vervollkommnung zu einer umfangreicheren und leichteren Spielbarkeit mar nur sehr langsam vorgeschritten. Sicherlich weil kein Bedürfnis dafür vorlag. Und das ist das Entscheidende: die ganze Musik des Mittelalters ist so durchaus auf die Menschenstimme beschränkt, daß das Instrument eigentlich nur insoweit Bedeutung hat, als es dieser Stimme zur Ausführung ihrer Aufgabe behilflich ift. Für jede Entwicklung der Instrumental= musik war die unerläßliche Vorbedingung: Loslösung von der Vokal= musik. Diese Befreiung vollzicht sich zuerst auf der Orgel, und das Rlavier folgt ihr hier zunächst nur treulich nach. Bald aber sieht sich das Klavier vor der Aufgabe, sich nun wiederum von der Orgel zu befreien und eine eigene Spieltechnik, einen ihm gemäßen Kompositions= ftil auszubilden, der dann wieder seinerseits anregend auf die Orgel zurückwirft. In der ersten Veriode begegnen wir deshalb immer wieder einem Nebeneinander von Orgel und Klavier, und Johann Sebastian Bach ist die höchste Verkörperung dieser Vereinigung von Organist und Klavierspieler, die nach ihm, wenigstens nach der Seite der Kom= position hin, immer seltener wird.

Forschen wir also nach den Anfängen eines kunstmäßigen Drsgel-Alavierspiels, so sinden wir das erste Zeugnis etwa in der Mitte des fünszehnten Jahrhunderts, und zwar in Deutschland. In der Liebsrauenkirche zu München zeigt ein Grabdenkmal die Inschrift: "Anno MCCCCLXXIII an S. Paulus bekerung abent ist gestorben und hie begraben der kunstreichst aller instrumenten und der musica maister Aunrad Pawmann Kitter purtig von Kurnberg und plinter geboren dem got genad." Dieser blind geborene (etwa 1410) Kürnsberger Konrad Paumann sit der erste Organist, von dem nicht nur der Kuhm seines Könnens, sondern auch Zeugnisse seines Schaffens auf unsere Zeit gekommen sind. "Fundamentum organisandi" heißt das Buch, in dessen zwei ersten Teilen er theoretische Fragen erörtert, während der für uns bedeutsamste dritte eine sehr reiche Auswahl der damaligen Spielliteratur birgt.

Es ist eine zwanglose Aneinanderreihung von Präambeln, Choral= figurationen und Bearbeitungen weltlicher Lieder. So ist das Buch

ein lebendiges Zeugnis für die damalige Tätigkeit eines Organisten. Sie ist nicht allzu verschieden von der, die auch heute noch dem Kantor eines abgelegenen kleinen Dörfleins obliegt. Das Kirchenamt vermochte seinen Träger nicht zu ernähren; er war daher auf Neben= beschäftigung angewiesen, die er bei den Festen der Welt, bei Sochzeiten, Taufen, bei Gewerkschaftssitzungen und dergl. fand. Einträchtiglich birgt nun sein Musikbuch den Bedarf für Kirche und Welt. Die erstere stellte an ihn keine sehr großen Anforderungen. Es ist jest klar nach= gewiesen, daß die Orgel im liturgischen Aufbau des Gottesdienstes nicht sehr beschäftigt war. Ihre wichtigste Aufgabe war, den Priestern wie den Sängern den richtigen Ton, die "Intonation", für ihre Ge= fänge zu übermitteln; ferner an Stelle des Chores oder abwechselnd mit ihm Stücke der Messe auszuführen. Wir haben beides auch heute noch im katholischen Gottesdienst. Das erste versteht sich von selbst; vom zweiten macht man zumal in kleineren Kirchen Gebrauch. So beim Credo, wo abwechselnd Säte gesungen und gespielt werden, bei ben Pfalmen, wo vielfach jeder zweite Bers der Orgel zufällt, und fast immer beim Hymnus. Die lettere Form ift neuerdings im größten Stil von Perosi in seine Oratorien eingeführt worden. Diese litur= gische Tätigkeit des Organisten hatte die Ausbildung zweier Formen zur Folge. Einmal die des "Borspiels", des Präambulums, und dann die der Umkleidung einer gegebenen firchlichen Melodie, die Choral= figuration; denn es war doch selbstverständlich, daß der Organist die Melodie nicht einstimmig, gewissermaßen mit einem Finger spielte. Für die Choralfiguration hatte er eine überreiche Fülle von Vorlagen in ber mehrstimmigen kontrapunktischen Gesangsliteratur. Wesen dieser Kunst des Kontrapunkts bestand ja nach Luthers treffen= den Worten darin, "daß einer eine schlechte (d. i. schlichte, leicht ins Gehör fallende, ja meist bereits bekannte) Weise hersinget, neben welcher brei, vier ober fünf andere Stimmen auch gesungen werden, die um solche schlechte, einfältige Weise gleich als mit Jauchzen ringsumber spielen und springen und mit mancherlei Art und Klang dieselbe wunderbarlich zieren und schmücken und gleich wie einen himmlischen Tanzreihen führen, freundlich einander begegnen und sich gleichsam herzen und lieblich umfangen". War hier die Vorlage deutlich gegeben, so war der Organist beim Präambulum frei, und wirklich sehen wir hier zuerst den neuen Geist sich regen.

In derselben Weise nun, wie für die Kirche kirchliche Weisen, bearbeitete der Organist für weltliche Feste weltliche Lieder und Tänze.

Im Stil, äußerlich ist zwischen diesen und jenen kein Unterschied zu bemerken. Der tieser dringende Blick wird sie aber bald sinden. Einsmal liegt ein fruchtbarer Keim in dem ausgeprägteren Khythmus des Tanzes, sodann ist beim weltlichen Lied der Lebhaftigkeit der Figuration, der Ausschmückung keine Grenze gesetzt. Und wenn auch die damalige Gesangskunst sich längst der Koloratur bemächtigt hatte, so ist diese doch im Grunde instrumentalen Charakters, und jedenfalls ersuhr sie mit der steigenden Spielbarkeit der Instrumente eine Steisgerung. Außerlich wichtig ist, daß schon Paumann diese Verzierungen ausschrieb und so festlegte, während sie beim Gesang der Improvissationskunst des einzelnen Sängers überlassen blieben.

Das alles mag dem heutigen Blick als wenig bedeutsam er= scheinen. Der Grund für die stetige und großartige Entwicklung der Instrumentalmusik ist aber gerade darin zu suchen, daß sie sich nur langsam aus dem bisher Bestehenden heraus weiterbildete. Im Gegensatz zu ihr schwankt die Oper, die aus einem plötlichen Bruch mit der Bergangenheit hervorwuchs, in Ziel und Aufgebot der Mittel unsicher hin und her. So lernen wir auch die ausgebreitete Lehrtätigkeit Paumanns hochschäten, durch die ein Stamm von Rünftlern herangezogen wurde, die von hier aus weiter arbeiteten. Neben ihm ragt in dieser älteren Zeit der Wiener Organist Paul Hofheimer (1459-1537) hervor, ein vielseitig gebildeter Mann, den seine Zeitgenoffen einen "Fürsten der Musiker" nennen, der in gang Deutschland seinesgleichen nicht habe. Die verhältnismäßige Sohe, welche die Instrumentalmusik in Deutschland früh erreichte, blieb leider nicht erhalten. Der Boden war zu ungunstig, und die schweren Zeiten, die über unser Baterland hereinbrachen, begünstigten den Dienst der Musen nicht. Diese frühbeutsche Instrumentalmusik wirkt selber als Vorspiel; die wirkliche Ausbildung vollzieht sich denn auch in anderen Ländern.

Die wichtigste Vorbedingung für die gedeihliche Entwicklung eines eigentlichen Klavierspiels war, daß eine Musikliteratur entstand, die, aus dem Klavier selbst herausgewachsen und nur für das Klavier bestimmt war: Tonwerke, die nicht bloß auch, sondern die nur auf dem Klavier gespielt werden konnten, weil sie bei dem Instrument Eigenschaften voraussetzen, die eben nur das Klavier erfüllen konnte. Diese wichtige Entwicklung vollzieht sich in England, das zur Zeit der Blüte seiner Literatur auch eine solche — die einzige — in der Musik erlebte. Unter Heinrich VIII. (1509—1547) bahnte sie sich an, unter Elisabeth (1558—1603) erreichte sie ihren Höhepunkt, um dann

rasch und für immer zu verwelken. Wie die zahlreichen Handschriften für Virginalmusik, unter denen das "Fitwilliam Virginal-Book" die wichtigste ist, - neben ihr ist von größter Bedeutung die 1611 gedruckte Sammlung "Parthenia" —, ferner aber auch zahlreiche persönliche Zeugnisse beweisen, erfreute sich das Virginal in allen Kreisen der englischen Bevölkerung größter Beliebtheit. Brachte das schon natur= gemäß eine innigere Fühlung, mit dem Instrument, so führten auch die Verhältnisse selber zu einem Fürsichstehen, unter Loslösung von der Orgel und damit auch vom Gesang der Kirche. Denn in England wurde der Organistendienst meist von Alerikern versehen; für die weltlichen Virginalisten bestand also gar nicht erst die lange Reihe von Anregungen, aber auch hemmungen, die das ältere Instrument für das jüngere mit sich brachte. So ist es denn auch bezeichnend, daß hier eine musikalische Form besonders gepflegt wurde, die auf einem durch= aus instrumentalen Fühlen beruht: die Bariation, die nichts anderes ist, als eine möglichst ausgiebige technische und inhaltlich-formelle Ausnutung eines Themas. Bedeutsam ferner ist, daß dieses Thema, wo es nicht frei erfunden war, mit Vorliebe dem Kreise des Volks= liedes entnommen wurde, für das die Zeit Shakespeares ein so feines Dhr besaß. Und wurde hier wirklich einmal kontrapunktiert, so dachte man nicht an menschliche Singstimmen, sondern arbeitete mit den viel reicheren Möglichkeiten, die das Instrument bot. Die ganze Spielweise endlich brachte naturgemäß eine Ausnützung der besonderen Fähigkeiten bes Virginals und erreichte eine hohe Stufe der Virtuosität.

Ich muß es mir leider versagen, auf einzelne Stücke näher einzugehen; die Zeit ist aber hoffentlich nicht mehr fern, wo der getreuen Ausgabe der Fizwilliam-Sammlung (Breitkopf & Härtel, Leipzig) eine kritische folgt, die aus den verschiedenen Handschriften erst den richtigen Text herstellt und die Stücke nach den Komponisten ordnet. Daran werden sich volkstümliche Auswahlausgaben schließen, in denen der Klavierfreund eine Fülle seingestimmter Stücklein sinden wird, die ihm auch technisch durch ihr kapriziöses Gewebe viel Vergnügen bereiten können. Denn, wie schon der alte Scheidt sagt: "es springen die Partehen so wunderbarlich unter einander, daß manch guter Gesell sich nicht recht drein schicken und, welches Diskant, Alt, Tenor oder Baß seh, wissen kan". Unter den Komponisten selber werden aber vor allem zwei sessen. Unter den Komponisten selber werden aber vor allem zwei sessen, die schon hier an der Schwelle der Klaviermusik als Prototypen stehen der beiden Echpunkte allen Klavierspiels. William Bird (1538—1623) ist der eine. Eine seinsinnige, weiche,

Inrische Natur, nach innen gewandt, schlicht in der Form, bescheiden im Austreten, der Musiker des trauten Stübchens. Dr. John Bull (1563 geboren), der nach wild bewegtem Leben im Jahre 1628 in Antwerpen gestorben ist, ist der andere. Ein Brausekopf, unruhig, wild-genial, der nie aus der Sturm- und Drangzeit herauskam, un-beständig und oft unsein in der Arbeit, aber blendender Virtuose und hinreißendes Temperament.

Wie in England dem Virginal galt in Frankreich lange Zeit die Vorliebe der Laute. Und auch fie ist von großem Ginfluß für das Selbständigwerden des Klaviers gewesen. Denn auf der Laute ist ein polyphones Spiel mit selbständig geführten Stimmen unmöglich; ihr ganzes Besen drängt zur aktordmäßigen Begleitung einer ein= stimmigen Melodie. Als dann das Klavier, das in Frankreich in der Form des rauschend klingenden Spinetts beliebt war, immer weitere Berbreitung gewann, wurde der Lautensatz darauf übertragen. Nur daß er hier viel reicher und bunter sein konnte. So die Form; der Inhalt aber aller französischen Musik ist der Tang. Wir sind in der Zeit des galanten Frankreichs, in der Tanz und Tänzerinnen zu einer Bedeutung gelangten, wie nie zuvor und nie wieder nachher. Was Wunder, daß das Klavier ganz der Tanzmusik dienstbar wurde; war es doch das denkbar geeignetste Instrument zu ihrer Stützung und Illustrierung. Jawohl, auch zur Illustrierung. Denn ebenso schnell, wie der Tanz als einfaches Bewegungsspiel nicht mehr genügte und zur Pantomime wurde, wurde auch dem musikalischen Spiel von Rhythmus und Melodie ein Inhalt gegeben, der erst von außen hinzugetan wurde, und immer auch äußerlich blieb. Er blieb es auch dann, wenn die Stude selbständig auftraten; freilich blieben sie ja auch in diesem Falle verkappte Tanzmusik. So gehört fast diese ganze französische Tanzmusik einer sehr naiven und auf äußerer Nachahmung fußenden Brogrammusik an.

Aber wenn der Tanz so diese ganze Musik in seine Dienste zwang, so hat er sie doch auch von anderen Fesseln befreit. Die französische Klaviermusik steht in keinem Zusammenhang mit der Polyphonie des Mittelalters; sie ist ihr gegenüber noch viel freier, als die englische Virginalmusik, weil sie viel weniger musikalische Ausarbeitung bietet. Denn diese benutzte naturgemäß immer noch das Handwerkszeug der Vergangenheit, wenn auch auf andere Art. Die Franzosen denken aber gar nicht daran, ein Thema zu variiren oder in seinen instrumentalen Möglichkeiten auszunutzen. Dazu bietet der Tanz keinen Raum. Er

verlangt im Gegenteil eine straffe, übersichtliche Gliederung und eine scharfe Rhythmik. Um aber nun der zu großen Kürze zu entgehen, sügt man am liebsten eine Keihe verschiedener Stücke aneinander. Im Laufe der Zeit wird diese Folge eine bestimmte, innerlich durch die Tonarten und den Wechsel der Stimmung geschlossene, und so entsteht die bedeutende Form der Suite, deren Art im vorangehenden Abschnitt erörtert worden ist.

Der Begründer der eigentlichen Klavierliteratur Frankreichs ist Jaques Champion de Chambonnières (1670 gestorben), ihre bedeustendsten Vertreter sind François Coupérin (1668—1733), der als Auszeichnung vor den vielen verdienten Gliedern dieses Musikersgeschlechts den Beinamen "le Grand" erhielt, und Jean Phislippe Kameau (1683—1764), dessen Bedeutung als Theoretiker und Opernkomponist bereits gewürdigt worden ist. (Vergl. S. 340.) Der heutige Spieler darf die französische Musik nicht nach ihrem einsachen, sast spröden Bau beurteilen. Das ist nur das Staket; darum rankte sich einst ein üppiges Blattwerk von Schnörkelchen, Versbrämungen und Verzierungen, die jener Zeit durchaus als agréments, als Annehmlichseiten erschienen; es war eben eine Zeit, in der die Menschen ihre höchste Lebensaufgabe in Tanz und Galanterie erblickten.

In Italien war die Entwicklung zunächst der in Deutschland sehr ähnlich gewesen. Wie hier, waren es die Organisten, vor allem die Benezianer Willaert, Merulo, Dirute und Gabrieli, die die Befreiung der Instrumentalmusik von der Gesangsmusik vorbereiteten. Aber das italienische Leben treibt buntere Blüten als das deutsche, schafft neue Formen; und während in Deutschland die Entwicklung stets gehemmt wurde, erfuhr sie in Stalien reichste Förderung; hier führte ja um 1600 die Sehnsucht nach Ausdruck des Einzelempfindens, nach Individualisierung der Musik zur Ausbildung der Monodie. Die Instrumentalmusik, die zu ihrem Glück vor dem schroffen Bruch mit aller Überlieferung, der das Musikdrama so schwer gefährdete, bewahrt blieb, verarbeitete doch alle Fortschritte, die dort gewonnen wurden. War es Groffi und Viadana gelungen, sogar die rein kirchliche Gesangsmusik von den Fesseln der Kontrapunktik zu befreien, indem sie den Nachdruck auf sinngemäße Deklamation und ausdrucksvolle Melodik legten, wie= viel leichter mußte die Ausnutzung des neuen Stils erst dem Instrumentalisten werden. Girolamo Frescobaldis Genialität kam fast ausschließlich der Orgel zugute. Der glänzendste Vertreter der italienischen Klaviermusik ist Domenico Scarlatti (1685-1757).

Der Sohn des großen Begründers der neapolitanischen Opernschule, Alessandro, war er selbst von der Oper ausgegangen, und zeigt so den Einfluß, den die Erhebung des Cembalo zum wichtigsten Begleitsinstrument der Oper für die Entwicklung der Klaviermusik gehabt hat. Von seinen einsätzigen, meist homophon gesaßten, lebhast sigurierten Sonaten, die von froher Sinnlichkeit und echter Spielsreudigsteit voll sind, führt der Weg leicht hinüber zu Philipp Emanuel Bach und Joseph Handn, also nach Deutschland.

Wir hatten die Entwicklung in Deutschland geschildert bis zu dem Augenblick, wo der verheerende Sturm des dreißigjährigen Krieges über die grünen Fluren hereinbrach und nicht nur die Ernte vieler Jahre zerstörte, sondern auch die Lust am Säen. Das Selbstvertrauen war vernichtet, die selbständige Schöpferkraft schien er= loschen. So blieb es ein Jahrhundert lang. Und doch! Db nicht eine solche Zeit nötig war für die darauffolgende Periode, die Deutschland zwei Jahrhunderte lang bis auf den heutigen Tag an die Spite aller Musikentwicklung stellte? Db es nicht nötig war, daß man mehr als hundert Jahre lang sich nur damit abmühte, aufzunehmen und zu verarbeiten, was das Ausland bot, um den allumfaffenden Johann Sebastian Bach hervorbringen zu können? Daß es Deutschland auch in dieser Zeit nicht an guten Musikern gefehlt hat, haben wir schon auf anderen Gebieten erfahren. Aber sie waren doch fast ausnahmslos nur gute Wiederholer der Ausländer. Die auch dort betonte Vorherr= schaft des kirchlichen Lebens zeigt sich auf unserem Gebiete darin, daß fast alle Musiker zunächst Organisten und nur nebenbei Klavierspieler sind; so der treffliche Schüler Frescobaldis Joh. Jakob Froberger in Wien, ferner die Norddeutschen Burtehude, Pachelbel und Reincken.

Der einzige, der in dieser Zeit ausgesprochene Klavierstücke schrieb, war Johann Kuhnau. 1667 in Gensing am Erzgebirge gesboren, war er von 1701 bis zu seinem 1722 ersolgten Tode Kantor an der Thomasschule in Leipzig, wo ihm Johann Sebastian Bach, der in seinen Jünglingsarbeiten den Einfluß des Ülteren verrät, folgte. Der auch in wissenschaftlicher Hinsicht ungewöhnlich vielseitige Mann war, wie schon seine Stellung zeigt, ein tüchtiger Orgelmeister. Zumal in der Fugensorm ist er von solcher Klarheit und Geschmeidigkeit, daß es leicht erklärlich ist, daß er noch ein Jahrhundert später, der Theorie als Muster galt. Selbständige und schöpferische Verdienste aber hat er sich um die junge Klavierliteratur erworben, deren Formen er durch übertragung der mehrsätigen Kammersonate auf das Klavier bes

reicherte, für das er als erster den Namen "Sonate" auf viersätige Kompositionen anwendete. Von besonderem Interesse ist es nun, daß biese Sonaten durchweg dem Bebiete der Programmusik angehören. Nun war es ja der Theorie dieser Zeit geläufig, nach dem Muster der alten Rhetoren auch eine Topik der musikalischen Erfinbung zu geben. Solch eine Vorstellung eines Vorgangs, eines Vildes war ein "locus adjumentorum" und blieb wohl zumeist recht äußer= licher Art. Ruhnau hatte diese "Eselsbrücken", wie sie von den grundsätlichen Gegnern mit Vorliebe genannt werden, nicht nötig. Das beweisen zur Genüge jene Stude, die ohne solche Hinweise sind. Für seine "biblischen Historien" wußte er aber ebenfalls so mit Empfindung gefättigte Vorgänge zu wählen, daß sie noch heute zu ergreifen vermögen, sobald man ohne Voreingenommenheit an sie herantritt. Dabei darf man sich durch die oft recht seltsam anmuten= den überschriften nicht verleiten lassen, die Sachen etwa scherzhaft aufzufassen. Stücke, wie "der von David vermittelst der Musik kurierte Saul", welche "Sonata sich also präsentieret: 1. Sauls Traurigkeit und Unsinnigkeit, 2. Davids erquickendes Harfenspiel, und 3. des Königs zur Ruhe gebrachtes Gemüte", wirken noch heute durch die Wärme der Empfindung, wie durch zahlreiche geistreiche Einfälle in der Darstellung. Wir werden dem Manne nochmals in der Geschichte der Programm= musit begegnen. Merkwürdig aus seinem vielseitigen Schaffen und ein bedeutungsvolles Vorzeichen der allgemeinen Wandlung in der Kultur= auffassung ist, daß Ruhnau eine Satire auf die fremdländische Musik schreiben konnte: "Der musikalische Quacksalber" (1700). Der deutsche Nar begann sich zu fühlen, die Schwingen regten sich, bald sollten sie ihn zu einer Söhe tragen, die die Fremden nie geahnt hatten.

Im 17. Jahrhundert sind die Fürsten die Träger der Kultur, die Mäzenaten der Aunst. Im 18. Jahrhundert gesellt sich ihnen der Adel. Beide Stätten sind kein günstiger Nährboden für die Ent-wicklung des Klavierspiels gewesen. An beiden Orten waren die Ver-hältnisse zu groß, zu reich dafür. Man war in der Lage, sich eine vielartige Besehung der Einzelstimmen zu halten, wie sollte man sich da mit der auf einen Klangcharakter beschränkten Zusammendrängung begnügen? Es war die Zeit, wo die Orchestermusik heranblühen konnte. Immerhin ist es für die Verteilung der musikalischen Kultur bezeichnend, daß unter den wenigen, die im Instrumentalisten Bach mehr sahen, als einen virtuosen Organisten, sich der Herzog von Anhalt-Köthen und Preußens großer König besanden.

Hat das Klavier sich hier mit der Stellung eines Orchester= instruments begnügen muffen, so gelangte es schnell zur herrschenden Stellung, als das Bürgerhaus wieder als Rulturfaktor in den Vordergrund trat. Das geschah mit der französischen Revolution. Das Rlavier wurde nun zum Mittelpunkt des bürgerlichen Musikabends, das bevorzugte Mittel der fünstlerischen Betätigung des Dilettanten. Eine reiche Musikliteratur, die dieser Strömung Rechnung trägt und aus Gelehrsamkeit und Tiefsinn zu harmloser sinnenfreudiger Spiellust hinlenkt, trägt dazu bei, Klavierspiel und Klaviermusik immer populärer zu machen. Die Entwicklung geht so rasch, die Zahl der Klavier= spielenden und Klavierliebenden vermehrt sich so schnell, daß wieder Gemeinden entstehen, daß man sich aus dem Haus heraus am dritten Orte wieder zusammenfindet, um dort der Klaviermusik zu lauschen. Mit Mozart wird das Klavier zum öffentlichen Soloinstrument, und der Konzertfähigkeit desselben gibt er in der Ausbildung der Konzert= form den schönsten Ausdruck. Doch darüber werden wir erst in einem späteren Kapitel zu sprechen haben.

# 5. Orgelmusik.

Für die geschichtliche Entwicklung der Orgelmusik gebührt den Italienern der Vortritt. Zu ihrer höchsten Bedeutung aber ist sie in Deutschland gesteigert worden. Es handelt sich hier natürlich nur um jene Orgelmusik, die von selbständiger Bedeutung ist. Auch da führt uns der Weg nach Venedig. An den großen Orgelwerken der Markusskirche saßen die bedeutendsten Meister ihrer Zeit: Willaert, die beiden Gabrieli, Claudio Merulo. Ihre meist kurzen Orgelstücke, mit denen sie eigentlich überhaupt die Periode einer selbständigen instrumentalen Kunstmusik eröffnen, machen gewiß auf uns Heutige den Eindruck der Unbeholsenheit; aber ein hoher Sinn für Klangwirkung, eine geschickte Ausnutzung der großen Möglichkeiten der Tonsarbe ist ihnen nicht abzusprechen.

Noch im 16. Jahrhundert (1583 zu Ferrara) ist dann Girolam o Frescobaldi, der größte Orgelmeister Italiens geboren. Ein musi= kalisches Wunderkind hat er einige Jahre seiner Jugend in den Nieder= landen zugebracht, wurde bereits 1608 Organist an der Peterskirche zu Kom und verblieb mit kurzer Unterbrechung in dieser Stellung bis ein Jahr vor seinem Tode, der 1644 erfolgte. Er genoß einen solchen

Ruf als Meister seines Instruments, daß oftmals 30 000 Menschen sich versammelt haben sollen, um ihn zu hören. Frescobaldi macht geradezu den Eindruck eines modernen Rünstlers. Eine stolze, selbst= bewußte Persönlichkeit von heftiger Leidenschaftlichkeit, war ihm sein geliebtes Instrument vor allem ein Mittel, sich auszuleben. In seiner ganzen Musik liegt etwas von persönlicher Willkür. Er übernahm ja gewiß die vorhandenen Formen, schrieb Fugen, Ricercari, Phanta= sien, Canzonen, Toccaten, Passacaglien, aber alle unregelmäßig, durchweg mit einem Zug zum Bizarren und Phantastischen, so daß oft genug neben dem Feierlichsten ein recht weltlicher Wit steht. Es ist angesichts der zweifellos genialen Veranlagung dieses Mannes sehr bedauerlich, daß er so sehr im Anfang seiner Runst steht; denn auch das Genie ist, zwar weniger für sein Wollen und inneres Schaffen, als für das äußere technische Gestalten von den Möglichkeiten dieser Technik abhängig. Wenn auch gerade in der Musik die größten schöpferischen Genies immer auch ganz gewaltige Mehrer der technischen Ausdrucks= mittel ihrer Runst gewesen sind, so vermag doch dieses zum größten Teil auf Erkennen beruhende Vermögen nur schwach der intuitiven Schöpferkraft Folge zu leisten. Die Musikwissenschaft spricht heute so gern von den Vorbereitern eines Joh. Seb. Bach und läßt sich durch die überraschenden Entdeckungen, die die Musikforschung in den letten Jahren bei der eindringenden Erforschung der Arbeit dieser dem ge= waltigen Genie vorangehenden Periode gemacht hat, nur allzu leicht verleiten, in einem Mann wie Bach gewissermaßen nur die lette Sohe einer bereits hoch hinauf geführten Entwicklung zu sehen. Man verkennt aber allzu leicht die unendliche Fülle des völlig Neuen und zuvor Ungeahnten, das im geistigen und seelischen Inhalt seiner Kunst liegt. Aber andererseits erkennen wir doch angesichts der geringen Er= gebnisse der Lebensarbeit des genialen Frescobaldi die Bedeutung dieser technischen Vorarbeit auch für die größten Schöpfer im Reiche der Runft. Schließlich ist ja auch der genialste Architekt ohnmächtig, wenn das Maurer= und Steinmetenhandwerk nicht gut ausgebildet ist. So ist, was wir an Frescobaldis Lebenswerk schätzen, weniger seine Kom= position, als die starke Weiterführung der Technik des Orgel= und Klavierspiels und die große Anregung, die er als Lehrer der Folgezeit gegeben hat. Italien hatte nach ihm im 17. Jahrhundert nur noch einen großen Organisten aufzuweisen, Bernardo Pasquini (1637 bis 1710), von dem auch etliche Klavierwerke erhalten sind, in denen sich bereits der Stil der neuen Zeit ankündigt.

Von Benedig, nach dem die Blicke, und, wenn es ging, auch die Schritte der deutschen Musiker des ausgehenden Mittelalters sich so gerne gerichtet hatten, empfing auch die deutsche Orgelmusik die wertvollsten Anregungen. Aber der wirksamste Vermittler war hier boch ein Stammesgenosse, der freilich selber seine Bildung in Benedia geholt hatte, der Niederländer Jan Bieterszon Sweelind, 1562 in Amsterdam geboren, wo er nach einem Studienaufenthalt in Benedig von 1580 ab bis zu seinem 1621 erfolgten Tode als Organist an der Hauptkirche wirkte. Er gewann einen folchen Ruf, daß er zum gefeiertsten Lehrer seiner Zeit und von allen Seiten von Schülern aufgesucht wurde, so daß man ihn den "Drganistenmacher" nannte. Wir haben von ihm eine größere Zahl weltlicher Lieder, die auch im heutigen Konzertsaal sich viele Freunde erworben haben. Diese Lieder zeigen fast rein den Stil der älteren Kontrapunktik. Auf seine Orgelmusik dagegen, die ja in Benedig auch zunächst eine stilverwandte Kunst aufgenommen hatte, wirkten zwei echt instrumentale und neuzeitliche Mächte ein; die schon vorher in Deutschland zumal am Klavier geübte Koloristik und überdies die englische Virginalmusik. Durch Aufnahme und Ausbildung dieser Elemente hat Sweelinck die rein instrumentale Seite des Orgelspiels wesentlich gefördert. Seine erhaltenen Kompositionen sind weder tief noch reizend im Klang, zeigen aber in einer ausgesprochenen Freude an Geläufigkeit und reichem Figurenwerk echte Spielseligkeit. Der Bau seiner Kompositionen strebt nach schulmäßiger Regelmäßigkeit. So wenig nun mit diesen Eigenschaften an sich wertvolle Runstgebilde zu gestalten waren, so waren sie doch für die Lehrtätigkeit bedeutsam, da diese beiden Elemente für die Entwicklung der Orgelmusik von höchster Bedeutung wurden.

In Deutschland war inzwischen in der protestantischen Kirche die Orgel viel enger mit dem wertvollsten musikalischen Teil des evansgelischen Kirchenlebens, dem Choral, verbunden worden, und hatte dadurch im kirchlichen Kultus eine wichtigere Stellung erhalten, als sie jemals zuvor in der katholischen Kirche eingenommen hatte. An Stelle des früheren Sängerchors hatte sie vom Beginn des 17. Jahrshunderts an die Begleitung des Choralgesangs übernommen. Das führte ihr nicht nur eine Fülle des wertvollsten thematischen Stoffes für selbständige Tonstücke zu, sondern bot auch durch die Gelegensheit zu Vors und Nachspielen die Anregung zu der außerordentlich fruchtbaren Gattung der Choralbearbeitung. Die Organisten

wurden durch diese Tätigkeit gewissermaßen die unmittelbaren Erben der vokalen Choralkunst der vergangenen Zeit. Die Kunst des Kontrapunkts wurde hier übernommen und der instrumentalen Technik angepaßt, und wenn auch das meiste, was die deutschen Organisten der nächsten Jahrzehnte leisteten, im wesentlichen Handwerk oder Gelehrsamkeit war, so wurde doch durch sie diese technische Seite der Instrumentalkunst in so hervorragender Weise ausgebildet, daß nachher ein Mann wie Bach das Material für seine gewaltigen Schöpfungen fast fertig zubereitet überwiesen bekam und nun, von technischen Schwierigkeiten ungehemmt, seine gewaltigen Bauten des kühnsten Geistes und des innigsten Seelenlebens ausführen konnte.

Aus Sweelincks Schule gingen die bedeutendsten Organisten Deutschlands hervor. So die Hamburger Jakob Prätorius (1571 bis 1621) und Heinrich Scheidemann (1595-1663), dessen Schüler und Nachfolger dann wieder Adam Reinden (1623-1722) war. Für ihn hegte ein Bach solche Achtung, daß er ihm noch 1720 vorspielte, um sein Urteil zu hören. Der bedeutenoste der Schüler Scheidemanns aber ist Samuel Scheidt, der von den Zeitgenossen als eins der drei großen Sch gefeiert wurde. Er war 1587 in Halle geboren und wurde nach der in Amsterdam verbrachten Schulzeit Organist in der Vaterstadt, wo er 1654 starb. Scheidt hat zahlreiche Werke für Vokalund Instrumentalmusik veröffentlicht. Seine Bedeutung liegt in den Werken für die Orgel, der auch sein Hauptwerk, die "tabulatura nova" (Hamburg 1624) gewidmet ist. Hier zeigt sich das Streben, von der bloßen Ausnutzung und technischen Erweiterung der Gesangsformen zu rein instrumentalen Gebilden zu kommen. Er liebte auch in seinen Choralbearbeitungen die Variation und erkannte die hohe Bedeutung bes Orgelpedals, das nicht umsonst in Deutschland erfunden worden war (um 1325), denn die Organisten der anderen Länder haben es niemals in gleich bedeutender Weise zu verwenden verstanden. Nun übernahm die deutsche Orgelkunst auch die wertvollsten Anregungen Italiens, indem Frescobaldis Geist in seinem bedeutendsten Schüler, Johann Jakob Froberger, eine reichere Erfüllung erfuhr. Auch er scheint in Halle geboren zu sein (etwa um 1610), war aber früh nach Wien gekommen und begab sich 1637 mit Unterstützung des Kaisers Ferdinand III. nach Rom, wo er vier Jahre lang Frescobaldis Schüler war. Hier soll er auch katholisch geworden sein. Nach Wien zurückgekehrt, wurde er Hoforganist und blieb in der Stellung mit einer achtjährigen Unterbrechung von 1641—1657. Jene acht Jahre brachte

er auf großen Reisen zu. Er starb als Musikmeister ber Herzogin Sibylla von Württemberg auf dem Schloß Héricourt am 7. Mai 1667. - In Froberger haben wir eine jener internationalen Erscheinungen, zu denen es die deutsche Musik immer wieder gebracht hat, die für unsere Runft die große Bedeutung hatten, daß sie die Errungenschaften ber Fremde nicht nachahmten, sondern in sich aufnahmen und mit den heimischen Einflüssen vermischten und so der Tonsprache immer wieder den Charafter der Weltsprache gaben. In Sändel haben wir das glänzenoste Beispiel dieser Art, die doch letterdings nur dem deutschen Schaffen immer wieder zugute gekommen ist und jedenfalls wesentlich dazu beigetragen hat, daß die deutsche Musik, trot ihrer Herbe und Gründlichkeit, allmählich die viel gewinnendere italienische verdrängen und die Weltherrschaft erringen konnte. Froberger hat neben der italienischen Orgelkunst vor allem die Rlavier- und Lautenkunst Frankreichs aufgenommen und glücklich umgebildet. Da schon von Sweelinck her die englische Instrumentalmusik verarbeitet worden war, verfügte jest die deutsche Musik über die Errungenschaften aller wichtigen Musikvölker. Vielleicht liegt es auch an seiner Weltgewandtheit, daß in Froberger die doch zumeist recht spröde und schwer eingängliche deutsche Organistengelehrsamkeit so weit überwunden ist, daß er in den künst= lerischen Formen neben hoher Klarheit der Gliederung vor allem auch finnliche Gefälligkeit anstrebte. Die neue Gesamtausgabe seiner Werke (in den Denkmälern der Tonkunft in Österreich, Band IV) läßt den hohen Einfluß, den dieser Mann auch auf die mittel= und norddeutschen Organisten ausübte, tropdem er den protestantischen Choral völlig unbeachtet ließ und im Grunde seines Herzens recht weltlich gesinnt war, leicht begreifen.

Die bedeutendsten Orgelmeister der nächsten Zeit sind für Mittels deutschland Johann Pach elbel (1653—1706) und für Norddeutschsland Dietrich Buxtehude (1637—1707). Jener wirkte zulet in seiner Vaterstadt Nürnberg, dieser, ein geborener Däne, war Orsganist an der Marienkirche in Lübeck, von wo sich sein Ruhm so versbreitete, daß der neunzehnjährige Bach, unter Verletzung seiner Amtzspslicht, zu Fuß von Arnstadt hinpilgerte, nur um ihn zu hören. Buxtehude fühlte sich schon so als selbständiger Orgelkünstler, daß er in von den Zeitgenossen hochgepriesenen "Abendmusiken" geradezu Orgelkonzerte veranstaltete. Eine ganz hervorragende Beherrschung der Technik erweisen vor allem seine weit angelegten Fugen. Etwas schulsmeisterlich trocken wirkt freilich auch er, und ein nicht nur in sormaler

Hinsicht fühnes, sondern auch geistig tiefgehendes Werk wie das Passa= caglio, das auf einem im Orgelpedal gehaltenen D-moll-Bagmotiv eine Fülle abwechslungsreicher Variationen aufbaut, steht in seinem Gesamtwerk ziemlich vereinzelt; daß er aber in technischer Hinsicht auf den großen Bach stark eingewirkt hat, ist sicher. Den von Froberger bereits angebahnten Einfluß der französischen Instrumentalkunst suchte dann Georg Muffat sustematisch auszubauen. Im elsäßischen Schlettstadt geboren, ging er nach Paris, um Lullys Stil zu studieren, war kurze Zeit Organist am Straßburger Münster und fand schließ= lich nach recht abwechslungsreichem Leben seinen bedeutsamsten Wir= kungskreis am Hofe des Bischofs von Passau, wo er 1704 starb. Für die Orgelmusik wurde er hauptsächlich durch schärfere Herausarbeitung der größeren Formen bedeutend, wie sie die Toccaten seines Orgel= werks "apparatus musico-organisticus" zeigen. An sich wertvoller ist sein Schaffen auf dem Gebiet der Orchestermusik, wo wir ihm noch begegnen werden. Den letten der hier zu nennenden Komponisten, Johann Ruhnau, haben wir schon bei der Darstellung der Klavier= musik gewürdigt. Für die Orgel schuf er hauptsächlich Choralbearbei= Als Vorgänger Johann Seb. Bachs an der Leipziger Thomasschule schließt er am besten diese aus der großen Zahl viel= genannter deutscher Organisten des 17. Jahrhunderts nur wenige Namen umfassende Reihe ab. — Wie bei Kuhnau liegt der Schwer= punkt des Schaffens der zahlreichen französischen Organisten in ihrer Rlaviermusik. Sie brauchen hier also weiter nicht aufgezählt zu werden, nur sei erwähnt, daß sie ihre Vorliebe für Verzierungen und Ton= malereien auch auf die Orgel übertrugen, worin sie auch in Deutsch= land vielfach Nachahmung gefunden haben.

## 6. Dioline und flote als Soloinstrument.

Nachdem die Violine sich im Orchester einen bedeutenden Plat errungen hatte und von den Instrumentenbauern in vollkommener Weise hergestellt worden war, dauerte es nicht lange, bis sich auf ihr ein virtuoses Können herausbildete, und wo sich ein solches erst zeigt, sinden sich auch die Romponisten, die dem einzelnen dann die Gelegensheit geben, aus der Gesamtheit herauszutreten. Auf diese Weise erstlärt sich am einsachsten die Entwicklung der Soloviolinliteratur. Diese wie das Violinspiel weisen natürlich zunächst nach Italien. So sindet sich bereits in den 1620 erschienenen Werken eines Kapellmeisters

Marini eine "romanesca per violino solo e basso". Doch begannen erst die Komponisten der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts Wert= volleres für die Violine zu schaffen. Giuseppe Torelli (gestorben 1708) kann mit seinen 1709 zu Bologna erschienenen "concerti grossi" als Begründer der Konzertform gelten. Sein und gleichstrebender Runftgenoffen Schaffen faßte dann Arcangelo Corelli (1653-1713) zusammen. Er hat keine neuen Formen gefunden, aber vor allem das concerto grosso in vollendeter Weise ausgestaltet. Daneben pflegte er mit Vorliebe die Form der Sonate, und zwar sowohl als Kirchen= wie Kammersonate. Die ersteren sind polyphon gehalten und geben ihr Bestes in den langsamen, gesangsmäßigen, sehr würdigen Säten. In den Kammersonaten herrschen die Tanzformen vor, doch ebenfalls zumeist mit einem liedmäßigen Adagio, und die Konzerte sind im wesentlichen nur mit vielfältigerer Instrumentalbegleitung versehene Sonaten. In der Art aber, wie er die Instrumente in konzertierende und ausfüllende teilt, wird er ein Vorbild für das concerto grosso Händels, der mit ihm 1708 in Rom engeren Verkehr gepflegt hat. In Corelli verehren wir den ersten Klassiker des Violinsviels, indem er das ausdrucksvolle, gesangreiche Spiel bevorzugte und weniger auf die virtuosen Herenkunststücke ausging. Er bildete zahlreiche Schüler aus, unter denen Francesco Geminiani (etwa 1680-1761), von dem 1740 in London eine Biolinschule erschienen ift, und Bietro Locatelli die bedeutenosten sind. Beide gehören mehr dem Virtuosentum an.

Der nächste bedeutende Rame ist Antonio Bivaldi, (gestorben 1743), der wie auch Corelli zeitweilig in Deutschland gewirkt hat. Er hat die Form des italienischen Solokonzerts endgültig ausgebildet, vermochte freilich diese nicht mit entsprechendem geistigem und seelischem Inhalt zu füllen. Unser Bach hat eine Anzahl seiner Biolin= konzerte für Orgel und Klavier bearbeitet. Über Fr. N. Beracini (1685-1750), den Neffen des in der ersten Periode bedeutsamen An= tonio Veracini, der die Violinsonate sehr vervollkommnete, gelangen wir zu Guiseppe Tartini, dem berühmtesten Biolinspieler und Biolinkomponisten seiner Zeit. 1692 zu Pirano geboren, führte er ein abenteuerreiches Leben, kam auch zeitweilig nach Prag und errichtete schließlich 1728 in Papua eine Hochschule des Violinspiels. 1770 ist er hier gestorben. Als Birtuose genoß er Weltruf. Seine Runst ber Bogenführung wurde mustergültig für das ganze moderne Violinspiel. In der Technik führte er die Beige zu jener Ausbildung, die wir bei ihr gewöhnt sind: Spiel in den hohen Lagen, Doppelgriffe und dergl. Seine Kompositionen, unter denen die Sonaten den ersten Platz ein= nehmen, sind gediegen in der Arbeit und von warmem Empfinden getragen. Ein großer Teil seiner Werke hat sich bis heute lebens= fähig erhalten.

Wenig Bedeutung für das Violinspiel hat in diesem Zeitraum Frankreich, so eifrig die Kunst hier gepflegt wurde. Es wäre eigentlich nur Jean Marie Leclair (1697—1764) zu nennen, dessen Sonate "Le tombeau" gelegentlich heute noch auf den Programmen erscheint. Die Zeit der hohen Bedeutung des französischen Violinspiels beginnt erst mit dem Erscheinen Viottis in Paris (1782).

Auch Deutschland hat auf dem Gebiete der Biolinmusik wenig zu bedeuten, es stellt sich vor allem im Schaffen ganz unter den fremden Einfluß. Dagegen wirkte hier der bedeutendste Vertreter der Flöte als Soloinstrument, Johann Joachim Quant (1697-1773). Er gehörte der Tafelrunde des großen Friedrich II. an, dem er als Kronprinzen Unterricht im Flötenspiel gegeben hatte. Die Zahl der Flöten= kompositionen von Quant ist kaum zu übersehen. Es werden an 300 Konzerte und über 200 Solostücke aufgezählt. Er schloß sich in ber Form an das Violinkonzert Vivaldis an. Quant hat nicht nur sein Instrument durch die Hinzufügung der zweiten Klappe verbessert und den vorzüglichen "Versuch einer Anweisung die flüte traversiaire zu spielen" veröffentlicht, sondern auch als Schriftsteller in seiner Selbstbiographie uns eine Fülle wertvoller Nachrichten über das Musikleben seiner Zeit hinterlassen. Seute sind seine Rompositionen vergessen; seine Flötenschule aber hat noch immer ihren Wert behalten, wenn auch die Flöte als Soloinstrument fast völlig aus dem Konzertsaal und leider auch aus der häuslichen Musik verschwun= den ist.

# 7. Drchestermusik.

Gerade wenn man als das Wesen der Orchestermusik das Zussammenspielen mehrerer Musiker und das Vorspielen vor einer Öffentslichkeit ansieht, reicht sie sehr weit zurück und schließt sich am unmittels barsten an das alte Spielmannstum an. Nachdem dieses erst seßhaft geworden war, ging sein Aufschwung schnell von statten. Die Fürsten gründeten für allerlei sestliche Anlässe und zeremoniöse Aufzüge Trompeterzünste, deren Mitglieder noch im 15. Jahrhundert Offiziersrang erreichten, ein weiter Abstand gegenüber der ehemaligen völlig rechtlosen Stellung des Spielmanns. Bereits im 14. Jahrs

hundert zeigen sich die ersten Anfänge der Stadtpfeifereien. Die wichtigste Aufgabe dieser bestand in der Ausführung der Musik bei öffentlichen Gelegenheiten. Diese maren keineswegs selten. Es war eine festfrohe Zeit mit großen Aufzügen; noch war der Tang im Freien beliebt; die hohen firchlichen Feiertage wurden auch zu weltlichen Festen, bei denen vom Turm herab oder in Aufzügen der freudige Tag musikalisch begrüßt wurde. Jenes im 18. Jahrhundert glänzendste Bild musikalischen Lebens, wo der ganze Lebensgang gewissermaßen von Musik umrahmt war, wo die Musik aus den Anlässen und Ereignissen des Lebens herauswuchs, mit diesem also aufs innigste ver= knüpft war, ist in einfacheren Formen bereits im 16. und vor allem im 17. Jahrhundert vorhanden. Und wie später, ließen es auch in dieser frühen Zeit die wohlhabenderen Familien sich nicht nehmen, ihre Privatfestlichkeiten durch Musik verschönern zu lassen. Die ungeheure, überhaupt nicht hoch genug einzuschätzende Bedeutung dieser ganzen öffentlichen Musikubung beruht darin, daß diese im geschilderten Zeit= raum einen wesentlichen Wert des Gesamtlebens, der Gesamtkultur darstellt, daß die Musik in dieser Zeit weniger ausdrücklicher Kunstgenuß als Lebensäußerung ist. Wir drängen und zwingen heute die Musik immer mehr in den Konzertsaal, daneben haben wir eine leider viel mehr in die Breite als in die Tiefe gehende Hausmusik; unser öffentliches Volksleben dagegen ist im Verhältnis zu früheren Zeiten musikalisch aufs traurigste verarmt. Und wenn in den Städten die breite Bevölkerungsmasse noch manchmal Musik zu hören bekommt, so ist das Land, seitdem auch das Volkslied immer mehr verstummt, dieser für die gesamte Entwicklung unseres Gemütslebens so unschäß= baren Kunst fast völlig verlustig gegangen.

Meben dieser mehr aus äußerer Gelegenheit herauswachsenden Musikübung hatte man auch schon sehr früh eine, wenn auch recht bescheidene Form des öffentlichen Konzertierens. Da die Käte der Städte der Musikzunft gegenüber mancherlei Verpflichtungen übersnommen hatten, wurden auch Gegenleistungen verlangt. Eine solche war z. B. das collegium musicum, das darin bestand, daß an Sonnsund Feiertagen zu einer passenden Stunde die Stadtmusikanten auf dem Markt oder auf einem freien Plaz vor der Stadt ihre schönsten Stücke aufspielten. Man darf hier natürlich nicht an die stark besetzten Orchester unserer Zeit denken. Die Stadtpseiserei mag zuweilen nur aus einem einzigen Mann bestanden haben; in der Regel aber waren es doch acht und auch noch mehr Musiker, die auf Trompeten, Fagds

hörnern, Flöten, Harfen, Lauten und auch wohl Dudelsäcken die musisfalische Unterhaltung ihrer Mitbürger besorgten. Die erste wichtige Bereicherung war herbeigeführt, als am Ende des 16. Jahrhunderts die Violine und die verschiedenen Formen des Klaviers Eingang fanden. Da lag es nahe, die Musik aus dem Freien in den geschlossen Kaum zu verlegen. Hier liegen die Anfänge des modernen Konzertsfaals. Diese bescheidenen Orchester waren mit Tänzen und Liedern ja reichlich versehen. Schlimmer stand es um die mehr festliche und seiertägliche Musik. Für sie mußte man, abgesehen von den Fansaren, zu übertragungen von Chorsätzen greisen. Die von uns schon wiederholt erwähnte Anweisung, "zum Singen oder Spielen", die auf vielen Chorwerken des 16. Jahrhunderts steht, ließ sich ja am allerleichtesten von mehreren Instrumenten, deren jedes eine Singstimme übernahm, aussühren.

Die ersten nur für Orchesterinstrumente bestimmten Komposi= tionen, die auf uns gekommen sind, fallen in das Jahr 1586 und stammen von Andrea Gabrieli, dem berühmten Organisten San Marco zu Benedig. Es sind fünfstimmige Sonaten. Sein Reffe, Giovanni Gabrieli ist der berühmteste Vertreter dieser ältesten Orchester= gattung. Aus seiner Sammlung "Symphoniae sacrae" (1597) sind einige Stücke von Wasielewski veröffentlicht worden. Sie sind von einer eigenartigen Feierlichkeit des Ausdrucks, und da sie in gedrängter in hohem Maße geschlossener Form eine Fülle musikalischer Ge= danken enthalten, vermögen sie auch heute noch einen tiefen Eindruck zu wecken. Die Doppelchörigkeit, die den venezianischen Komponisten von der Kirche her vertraut war, kehrt auch in diesen Sonaten oft wieder. Die einfachste Form besteht darin, daß der eine Teil des Orchesters einen längeren Orchestersat spielt, den der zweite genau wiederholt. Zum Schluß vereinigen sich dann beide Abteilungen zu einem bewegteren und virtuoseren Spiel. Die Benezianer hätten nicht die großen Farbenkünstler sein mussen, wenn sie nicht diesen Wechsel zu hoher Stimmungskraft zu steigern verstanden hätten. "Aus den piano gehaltenen Abschnitten in der Sonate "Piano e forte" in denen der zweite Chor den ersten ablöst, klingt es wie Karfreitag; aus den mit leichten übergängen erreichten Stellen im forte, bei denen die Chöre zusammentreten, wie Ostern" (Kretschmar, "Führer durch den Konzertsaal", Bd. I, S. 5). Auch sonst weiß Gabrieli sehr durch die Klangfarbe zu wirken. So setzt der zweite Chor meist eine Quinte, Serte oder Oktave tiefer ein, als der erste, wodurch dann die Wieder=

holungen etwas geheimnisvoll Dunkles bekommen. Hinzu kommt, daß diese Werke meistens im Freien aufgeführt wurden, wo die Chore weit auseinander oder in der Kirche, wo sie auf zwei verschiedenen Emporen aufgestellt wurden, was sich ja schon bei dem Chorgesang so glänzend bewährt hatte. Für diese großen Räume ist auch die Besetzung berechnet, in denen die Posaunen, die Vertreterinnen des Feier= lichen in aller älteren Musik, überwiegen. Wenn man an Aufführungen in Privaträumen dachte, so gab man in der Regel die Doppel= chörigkeit preis und bevorzugte das Echospiel, wobei eine kleine Gruppe von Spielern in einem Nebenraum einzelne kleine Abschnitte des vorgetragenen Werkes wiederholte. Hier kamen dann, wie auch in Deutschland, die Streichinstrumente mehr zur Geltung. Die Gabrielische Sonate, in der im Reim schon die spätere Sonatenform vorge= bildet ist, hat ihre unmittelbaren Nachfolger in zahlreichen kurzen, einsätigen Instrumentalsnmphonien, wie sie in die geistlichen Chor= werke des 17. Jahrhunderts eingeschaltet wurden, und in einer großen Gruppe von Festsonaten für Bläserorchester, die in dieser Zeit außer= ordentlich zahlreich geschaffen wurden, weil man sie bei allen Ge= legenheiten verwendete. Diese ganze Literatur liegt heute verstaubt in den Notenarchiven. Es mare fehr gut, wenn es gelänge, einen Teil derselben neu zu beleben oder doch wenigstens den Komponisten= freisen nahezubringen; denn unserer Musik fehlt gerade dieser feier= liche Ausdruck, der doch der Feststimmung des deutschen Volkes in hohem Mage entgegenkommt. Außerdem sind diese Werke alle auf wenig zahlreiche Orchestervereinigungen berechnet, so daß sich eher auch für fleinere Orte die zu ihrer Ausführung nötigen Kräfte verschreiben ließen, wobei dann wieder ein Mittel zur Dezentralisation unserer Musikpflege gewonnen mare, die uns so dringend nottut, andererseits wieder ein Stück Musik aus der allzu engen Umarmung des Konzert= saals befreit und ins Leben herausgebracht würde.

Neben dieser Drchestersonate, die durchaus Kunstprodukt ist, letzterbings eine übertragene Umgestaltung des in Benedig blühenden Kunstgesangs, erhebt sich bald als zweite Gattung selbständiger Drchesterkompositionen die Suite. Sie entwickelt sich auch beim Drchester in derselben Beise, wie wir es bei der Darstellung der Solossorm geschildert haben, nur daß hier die volkstümliche Entstehung sich in dem langsameren Hinneigen zur Betonung des Gegensätzlichen kundgibt. Diese Orchestersuiten mochten die Lieblingsstücke der doch recht volkstümlichen Musikantenvereinigungen sein, während die Suiten

für ein Solvinstrument naturgemäß mehr in die Hände der Fachmusiker kamen. Gerade Deutschland hat für diese Gattung dauernd eine hohe Borliebe gezeigt, und dem deutschen Wesen dieser Zeit entspricht ein mehr ruhiges, behagliches Genießen, ein Sichhineinleben und völliges Austosten einer Stimmung. Die romanischen Bölker, die Italiener voran, neigten mit ihrer lebhafteren Art viel mehr zu häufigerem Stimmungswechsel, und die hohe Pflege der Oper begünstigte noch diesen leidenschaftlichen Zug. Die deutsche Kunst dieser Periode vermeidet dagegen das Leidenschaftliche. Alles ist etwas gedämpft; und wie das bürgerliche Leben, hielt auch diese Musik auf die Würdigkeit ber ganzen Bewegung. Es ist so recht das, was wir behaglich nennen. Ein Zustand, den unsere Runft, nicht bloß die Musik, fast gang eingebüßt hat, während noch vor wenigen Jahrzehnten ein Ludwig Richter darin deutsches Wesen so trefflich kennzeichnete. Gewiß, zu den Söhen der Runft gelangt man auf diese Beise nicht; das ist nichts Geniales, nichts in den Tiefen Aufwühlendes, nichts Hinreißendes. Aber so nötig die Riesenleuchten der großen Künstlergenies für die Menschheit sind, dürfen wir doch nie vergessen, daß, wie diese Gewaltigen seltene Ausnahmeerscheinungen sind, auch ihre Aunst nicht Alltagskost sein darf. Das fünstlerische Hochland ist unendlich schroffer und steiler, als das geographische. Und wie hier die hohe Alpenwelt zwar den weitesten Blid und die reinste Luft und die größte übersicht gewährt, aber doch zu einem trauten, ruhigen Lebensgenusse, zu einem steten Aufenthalt nicht geeignet ist, so ist es auch mit der Kunst. Nur wenige vermögen die dauernde Beschäftigung mit der großen Runst zu vertragen, für die Gesamtheit des Bolks gar sollten diese großen Werke ausschließlich seltene Feiertagsgenüsse darstellen. Unentbehrlich dagegen ist, wenn dieses Volksleben gesund und schön sein soll, das wärmende Herdfeuer einer freundlichen, die Freudigkeit des Daseins mehrenden fleineren Kunft. Künstlerisches Mittelland möchte ich es nennen, gegenüber dem Hochland. Wir dürfen ja nicht vergessen, daß nur der forgsame Anbau dieses Mittellandes die breiten Massen des Volks bor dem Versinken in den Sumpf bewahren kann. Wir sollten uns dadurch warnen lassen, daß niemals zuvor die niedrigsten Formen der Musik - die gemeine Operette, die triviale Posse, das Bariété, eine niedrig lufterne Tanzmusik und eine öde, seichte Salonmusik — einen so erschrecklichen Umfang angenommen haben, wie heute, wo alle Berufskünstler, die es mit ihrer Aufgabe ernst meinen, allzu einseitig bem fünstlerischen Sochland zustreben. Nichts ist verkehrter, als dieser

Auffassung gegenüber den Kuf philiströser Beschränktheit zu erheben. Nein, das ist nicht Beschränktheit, sondern Beschränkung; das ist ein großer Unterschied, und zwischen philisterhaft und behaglich ist er nicht geringer. Daß aber diese Welt das Erwachsen großer Kunst nicht ausschließt, beweist die Tatsache, daß alle unsere großen Dichter und Musiker aus dieser Sphäre hervorgegangen sind.

Die ältesten Suiten zeigen das Beharren in einer Stimmung am stärksten, bestehen sie doch, 3. B. Balentin Hausmanns "Neue Intraden" (1604), aus einer Folge von Tänzen derselben Art. In Leo Haslers "Neuem Lustgarten" treten zwei Gattungen einander gegenüber: ernste, seierliche Paduanen und lustige Galliarden. Dann kommt zu diesen beiden Gruppen noch eine marschartige Einleitung hinzu. Den Abschluß bildet die Orchestersuite in vier Säten, womit dann die Suite in unserem Sinne erreicht ist. So bringt Paul Peurl (1611) Paduanen, Intraden, Dant und Galliarden hintereinander. Sehr hübsch vergleicht Kretschmar in seiner vorzüglichen Übersicht über diese ältere Zeit (a. a. D.) die früheren Sorten als Blumen= massen, die der Komponist zu beliebiger Wahl vor uns hinschüttet, während hier in der letten Gattung uns bereits fertig gewundene Sträußchen überreicht werden. In der Zusammenstellung dieser Sträuße herrscht große Mannigfaltigkeit und der Runstgeschmad fand hier ein reiches Feld der Betätigung. Wenn eine derartige Form= entwicklung zu einem gewissen Abschluß gebracht ist, pflegt in aller Kunst die liebevolle Ausschmückung der Einzelzüge zu beginnen. Für die Suite ist da besonders charafteristisch die Einführung der Bariation. Das ist ein der Volkstümlichkeit durchaus fremdes Clement, in dem sich die Freude des Musikers am Spielen mit einem gegebenen Stoffe, die Betätigung des technischen Könnens so recht ausleben kann. Da= neben bietet die Variation ja auch die Gelegenheit der geistigen Erfassung, und eine solche ist schon manchen Meistern dieser alten Zeit nachzurühmen. Die verschiedenen Sätze der Suite betonten ihre Bugehörigkeit durch die Wahl der gleichen Tonart, was ihr ja dauernd geblieben ist.

Man kann die Suite als schönste Frucht der instrumentalen Volks= musik und ihre bisherige Entwicklung als durchaus deutsch bezeichnen. Das wird mit dem dreißigjährigen Kriege anders. Er wirbelt die Völker durcheinander, und wenn es auch meist zu blutigen Schlachten und wechselseitiger Verelendung geschah, so war doch die Lustigkeit nicht ganz auszurotten. Was die verschiedenen Völker an Liedern und

Tänzen besaßen, wurde jest ausgetauscht. Außerdem gewann das ganze Leben einen Zug wilder Aufgeregtheit und heftiger Leidenschaft. Bald nach 1620 schwindet die bisher geschilderte Art der Suite und macht einer auf lebhaften Wechsel der Stimmung und der Formen bedachten fünf= und sechssätigen Plat, in der schon jetzt der französsische Einfluß überwiegt. Der Wandel der Zeit äußert sich des weiteren in einer Verarmung des öffentlichen musikalischen Lebens, die ja glücklicherweise zunächst nicht von Dauer war. Immerhin vollzog sich in diesen Jahren die Übersiedlung dieser Orchestermusik aus der öffentlichen Unterhaltung im Freien in den geschlossenen Kaum. Die Suite wird aus einer Plat= und Straßenmusik zur Kammermusik, womit zugleich die Violinen die führende Kolle übernehmen.

Georg Muffat, den wir schon bei der Orgelmusik als Vermittler des französischen Einflusses zu erwähnen hatten, ist auch hier die charakteristischste Erscheinung. Er hat 1695 und 1698 unter dem Titel "Florilegium" zwei Blumensträuße von Suiten oder, wie man sie damals auch gern nannte, Partheyen oder Partien veröffentlicht, in denen sich der Charafter der Kammermusik aufs deutlichste auß= spricht. Zu einem fünfstimmigen Streichorchester tritt hier die Begleitung des Klavizimbels. Muffat strebte nun, ganz im Gegensat zur vorangehenden Zeit, eine möglichst vielseitige und schroffe Abwechslung an und verwendet da nicht nur die lange Reihe der damals üblichen französischen Tänze, sondern auch die von Frankreich her be= liebten Charakterstücke. Diese recht spielerige Programmusik glaubte nicht nur die verschiedenen Völker, sondern auch die verschiedenen Stände, als Bauern, Dichter, Tänzer, Schornsteinfeger, Röche, Gen= darmen, ja sogar Blinde, Lahme und Bucklige darstellen zu können. Muffat strebte in jeder Hinsicht eine getreue Nachbildung des fran= zösischen Vorbilds, wie es Lully darbot, an. Seine Suiten waren für Balletfestlichkeiten bestimmt, und er rechnete bei ihrer Ausführung auf die reichliche Anwendung der unzähligen Verzierungen, in denen die französische Musik die höchsten Agrements erblickte.

Italien, in dem inzwischen das Solokonzert die Instrumenstalkomponisten sehr für sich eingenommen hatte, hat sich kaum an der Suite beteiligt. Um so eifriger Frankreich. Freilich gibt es nur wenige von vornherein für eine selbständige Ausführung bestimmte Orchestersuiten. Aber wenn man die Ballettmusik, wie sie in der französischen Oper ja an ganz bestimmten Stellen immer eingesschoben wurde, aus den Opern auslöst, erhält man Suiten, für die

Kretschmar den treffenden und jetzt allgemein übernommenen Aussbruck "Ballettsuiten" geprägt hat. Als hervorragendster Meister auf diesem Gebiete, alles vor ihm Stehende weit überragend, ist J. P. Rameauzu nennen. Er tritt gerade mit diesen reinen Instrumentalssähen ganz in die Keihe der Großen seiner Zeit. Mit überlegener Formengewandtheit verbindet er reiche Ersindung und scharse, besonders im Humoristischen glückliche Charakterisierungsgabe. Auch als Kolorist hat er unter den Zeitgenossen kaum seinesgleichen, und dank der Fülle reizvollster Einzelheiten würden diese Werke einen köstslichen Schmuck einer häuslichen Kammermusik abgeben, wenn wir nur eine solche hätten. Überhaupt bietet das in Frankreich so hoch entswischte Ballett, in dem ja die ausgedehntesten Handlungen der Oper vorgeführt wurden, eine reichliche Fülle schön empfundener und meistershaft gearbeiteter Tanzmusik.

Als dritte bedeutsame Form orchestraler Instrumentalmusik er= scheint schon früh im 17. Jahrhundert die Symphonie. Das Wort ist sehr alt, bedeutete bei den griechischen Theoretikern einen melo= bischen Intervall, im Mittelalter den Aktord und hatte im 16. Sahr= hundert etwa den Sinn von Tonstück. So wurde es dann in die Oper übernommen für die ausschließlich orchestralen Säte, soweit biese das ganze Werk oder die einzelnen Akte einleiten, mährend die furze Einleitung ber einzelnen Gefänge und kleinen Zwischenspiele als Ritornell bezeichnet wurde. Wir haben in der Geschichte der Oper bei Monteverdi, dann bei den Benezianern, bei Scarlatti und bei Lully von der Ausgestaltung dieser Symphonie ausführlich ge= sprochen. Wenn wir Monteverdi, der in den Venezianern seine Rach= folger fand, ausschalten, so können wir die auf Mitteilung des Inhalts der Oper abzielende venezianische Symphonie als Urbild der Programmonvertüre betrachten. Alessandro Scarlatti hat ber einleitenden Musik diesen Charakter geraubt und hat sie mehr zum selbständigen Musikstück ausgebildet, wobei sie in drei Teile zerfiel, indem zwischen zwei schnellere Sätze ein langsamerer eingeschoben wurde. Bei der Duverture der französischen Oper stand im Gegen= teil ein schnellerer Sat zwischen zwei kurzen, langsamen. Es ist leicht einzusehen, daß diese gleichmäßig knappe Umrahmung eines großen Mittelsates das Ganze zu einer Einheit zusammendrängte, während umgekehrt bei der neapolitanischen Duverture die Dreisätig= keit sich deutlich herausbildete. So wurde die französische Symphonie zum Vorläufer der großen einfätigen, aber langfam eingeleiteten Duvertüre, wie wir sie noch bei Beethoven sinden, die eigentlich nicht, wie die Programmouvertüre, eine Oper mit bestimmtem Inhalt, sons dern ein allgemeines Fest einleitet. Die neapolitanische Ouvertüre dagegen ist das Urbild unserer heutigen Symphonie. Diese hat freislich im Scherzo noch einen vierten Sat hinzugefügt, ist aber oft genug, zumal in der symphonischen Dichtung Liszts, wieder zur ursprünglichen dreisätigen Form zurückgekehrt.

In Deutschland, in dem sich seit Beginn des 18. Jahrhunderts, zumal an den Hösen der Adligen und Fürsten, die kleinen Orchester stetig vermehrten, begann die eindringliche Pflege der Symphonie erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts; denn zunächst galt alle Teilnahme dem Solistenkonzert, worin sich nochmals so recht deutslich zeigt, wie das hösische Leben das Virtuosentum bevorzugt. Aber dadurch, daß sich in dieser Zeit die kleinen Orchester über das ganze Land ausbreiteten, daß jeder städtische und "adlige" Kapellmeister sür alle möglichen Gelegenheiten und Anlässe Orchestermusik schaffen mußte, wurde die Grundlage gelegt für die nachherige Vorherrschaft Deutschslands auf instrumentalem Gebiet.

## Zweite Abteilung.

# Kirchliche und geistliche Musik.

Sechstes Kapitel.

## Oratorium, geistliche Oper und Passion.

1. Dom Geist des Dratoriums.

Herder, der sich nach seiner eigenen Aussage mit besonderem Bers gnügen auf dem Rain zwischen Musik und Poesie aushält, schreibt in seinen bedeutenden Aussührungen über Händel vom Dratorium solgende beachtenswerte Worte: "Das Dratorium ist eine reine Aunstgattung, vom Tons und Gebärdenstreit sowohl, als von der Oper gesondert. Sein Vorbild ist der reine griechische Chor, oder der Psalm und Hmnus. Ein viel in sich fassendes Vorbild. Hoch wie der Himmel der Phantasie, tief und breit und wellenreich wie das Meer der Emps

findung, zugleich auch ein Land voll Täler und Höhen, voll Mondes= berge und Mondesgrüfte, ist fie. Die Inrische Komposition begreift alles in sich, was Gesang und Tone ausdrücken können ohne Gebärdung. Durch diese Trennung von der Gebärde wird ihr ein freies Reich geöffnet; denn so viel ausdrückend die theatralische Deklamation sein mag, so weiß man doch, wieviel sie auch auß= schließt. Da in ihr alles der Aftion angemessen werden muß: so gebietet diese. Und mit ihr gebieten die Tone; unter beider Herr= schaft muffen die Worte sich fügen. Wie nun? Hat die Musik sich ein eigenes, freies Feld in Duverturen, Sonaten u. f. w. eröffnen dürfen, wo sie, unbehindert von jeder anderen Kunst, ihre Flügel ausbreitet und oft den höchsten, wildesten Flug nimmt, warum follten Poesie und Musik, zwei Schwestern, sich nicht auch gesellen, um gemeinschaftlich, ohne Rücksicht des Zwangs einer dritten Kunst, ihre Kräfte zu üben? So wird das Dratorium, die Kantate. Es kommt wie vom himmel ohne zerstreuenden, das Auge fesselnden Theaterschmuck, verhüllt gleichsam wie eine Bestale. Ober vielmehr, unsichtbar fließen nach und nach Stimmen und Tone in unsere Seele, vom zartesten Tropfen bis zum vollsten Strom, an keinen Faden gereiht, als an den leifen, aber mächtigen, unzerreißbaren der Empfindung. In diesen Ufern und auf diesem hohen Meere leitet und regiert das Schiff der Meister." Wieder mag man staunen über Herders Tiefblick, der schwere ästhetische Probleme fühlend erschaute, wo noch heute die ästhetische Erkenntnis nicht zur Klarheit zu gelangen vermag.

Heiner auch heute start vertretenen Richtung, eine bedeutende Stellung im musikalischen Schaffen einräumt, in dem er mit Recht nichts weniger als eine Zwittergattung sieht, ist aus Händels Werken absgeleitet. Hätte Herder die Passion Joh. Seb. Bachs gekannt, er würde wahrscheinlich sie in seine Betrachtungen mit einbezogen und erkannt haben, daß in beiden letzterdings derselbe Geist waltet, daß beide die ideale Gestaltung einer Kunstform darstellten. Händel brachte die Erfüllung des Gedankens Oratorium, insosern er aus innerer künstlerischer Notwendigkeit zu dieser Gattung griff. Wieweit die äußeren Lebensereignisse, wieweit andererseits die überzeugung, in der italienischen Oper sein Bestes nicht geben zu können, dazu mitswirkten, wie endlich beim ersten Versuch, auf diesem Gebiete dem Künstler die Erkenntnis aufgegangen sein mag, daß er hier in ganz anderem Mäße sich würde ausleben können, das wird in dem Händel

gewidmeten Abschnitte (VII. Buch 1. Kap.) zu besprechen sein. Tatsache ist jedenfalls, daß Händel schon in der Wahl der Stoffe jene instinktive Sicherheit bekundet, die wir als Notwendigkeit im fünstlerischen Schaffen bezeichnen können. Daß z. B. die biblischen Helden nicht im wahren Sinne dramatisch sind, beweist am besten die große ihnen gewidmete dramatische Literatur, die immer an der Tatsache gescheitert ist, daß diese Helden nicht Gestalter des Schicksals, sondern Vollstrecker eines höheren Willens sind. Die die Entwicklung und die Ereignisse leitende, ja die Entscheidung herbeiführende Kraft ist die Gottheit. Sie ist gewissermaßen ständig gegenwärtig, und der menschliche Seld ist nur der Vollstrecker der Befehle dieser Gottheit; er schafft sich nicht, wie der Held des Dramas der europäischen Bölker, sein Schicksal felber. Aus diesem Grunde wird die Bedeutung der persönlichen Er= lebnisse des Helden geringer; dagegen wächst die Anteilnahme des Volkes an den gesamten Ereignissen, da ja alle Taten des einen Mannes von der Gottheit befohlen sind, zu Nuten oder Bestrafung des Volkes. Da ferner dieser jüdische Held nicht Selbstgestalter seines Schicksals ist, verlangen wir auch weniger nach einer langsamen, überzeugenden Entwicklung und Begründung seines Vorgehens. Die psychologische Begründung der Tat fällt weg. Es ergibt sich hieraus für die Kunst= gattung, die diese Stoffe aufnimmt, dreierlei. Erstens: es ist nicht die Gesamtentwicklung eines Schicksals, die unsere Teilnahme fesselt, son= bern die einzelnen großen Geschehnisse. Un Stelle des gesamten Dramas tritt die einzelne Szene. In dieser liegt die Bedeutung, die einzelne Lage lädt ein zu breiterer Auskostung, zu ausgiebiger Ihrischer Durchdringung. Demgegenüber kann die Verbindung der einzelnen Szenen eine sehr lose sein; ja sie kann bei der Bekanntheit ber Vorwürfe eigentlich der angeregten Stimmung des Zuhörers, die ja ständig durch die Musik unterstützt wird, überlassen bleiben. Zweitens: dadurch, daß die Wirkung der Tat auf das Volk von entscheidender Bedeutung ist, wird diese Gesamtheit im höchsten Grade zur mitwirkenden Kraft des Vorganges. Wir erhalten hier also für die musikalische Gestaltung ein immer stärkeres Hervortreten des Chors, während ja umgekehrt beim eigentlichen Musikdrama ein logisches Unterbringen des Chors die größte Schwierigkeit bereitet; das Musikbrama Wagners ist, wenn auch auf ganz anderen Wegen, zu einer gleichen Einschränkung des mehrstimmigen Gesanges gekommen, wie einst die neapolitanische Oper. Drittens: als Folge dieser beiden Eigen= schaften, als Folge ferner der mehr auf die Stimmung und die völlige

Erschöpfung der seelischen Werte einer Situation, denn auf Darstellung eines Geschehens gerichteten Schaffens wird die szenische Verkörperung der Vorgänge überflüffig. Die Phantasie der Hörer ist so lebhaft an= geregt, die Grundzüge der einzelnen vorgeführten Situationen find von so elementarer Einfachheit, daß zu ihrem Verständnis eine szenische Darstellung nicht nötig ist, wohl aber würde ein solches szenisches Spiel die breite Ausführung der Ihrischen Gesamtstimmung sehr er= fchweren, wenn nicht unmöglich machen. Was sollen denn die Helden während der Zeit auf der Bühne tun, während der das Volk in weit ausgesponnenen Chören sein Verhältnis zu den Ereignissen kundtut? Gewiß, es ist leicht begreiflich, daß ausgesprochen dramatische Naturen, wie 3. B. Richard Wagner, im Dratorium eine verderbliche Misch= gattung sahen; aber das Oratorium erhebt ja auch gar nicht den An= spruch darauf, ein Drama zu sein. Es steht eigentlich dem Epos ebenso nahe, im Beiste vielleicht sogar noch näher. Es vermittelt uns ein großes Geschehen, indem es uns die Söhepunkte der Erzählung ver= beutlicht. Das Gleichgültige, die mehr alltägliche Berbindung der einzelnen großen Ereignisse, die der Epiker nicht übergeben kann, fällt im Dratorium weg; dafür ist, dank dem Mittel der Musik, eine ganz andere Ausnutzung der Stimmungswerte auf den Söhepunkten ermöglicht. Es ist gang sicher, daß das Ideal des Dratoriums in erster Linie dort zu erreichen ist, wo unsichtbar, aber fühlbar über bem Ganzen die Gottheit thront. Eine Art Gottesdienst durch das Preisen des Waltens der Gottheit in der Geschichte der Menschheit und in den Geschicken der Menschen, ist der ideale Inhalt des Dratoriums. Neben der Bibel wird darum immer die Legende die günstigsten Stoffe ergeben.

Händel hat diese Idealgestalt des Dratoriums geschaffen; seinen Werken gegenüber hat man nirgends das Gesühl irgend einer Zwittergattung. Diese künstlerische Form erscheint als die ihm natürsliche Form dieses Inhalts. Das Dratorium ist also viel früher zur echt künstlerischen Gestaltung gekommen als die Oper. Denn es ist nicht schwer zu erweisen, daß diese erst für Richard Wagners eigenartige Persönlichkeit zur notwendigen und logischen Ausspruchssorm seines künstlerischen Wollens geworden ist. Erst bei Wagner wird, um auf Herders Worte zurückzugreisen, das Dramatische nicht mehr zu einem Zwang für den Höhensslug der beiden Schwestern Poesie und Musik, während wir diesen Zwang bei Gluck und Mozart noch sühlen. An sich ist es eine aussällige Erscheinung, daß es oft so lange dauert,

bis eine künstlerische Form zur idealen Gestalt eines künstlerischen Inhalts wird. Man sollte meinen, daß das eigentlich die natürlichste Erscheinung sei. Bei einer natürlichen, unbehinderten und unbeein= flußten Runstentwicklung wurde diese Stileinheit des Runstwerks denn das ist diese Übereinstimmung von Form und Inhalt — sich ja wohl auch immer gleich einstellen, und nur die Vollkommenheit der fünstlerischen Erscheinung als Ganzes wäre verschieden. Aber, um es wieder einmal zu betonen, alle Kunst, auch die Musik ist Ausfluß einer größeren Gesamtkultur, und wenn diese Rultur mit ihrem auf viel weiteren Gebieten errungenen Reichtum jede einzelne Kunst be= fruchtet, so erheischt sie auch umgekehrt von dieser Kunst Dienste. Um nur ein Beispiel zu nennen: wie sehr hat die Kirche, in der sich doch vor allem im Mittelalter die gesamte religiöse Kultur der betreffen= ben Bölker vereinigte, befruchtend auf die Rünste gewirkt; dennoch hat sie andererseits auch diese Rünste in einer völlig freien Entwicklung gehemmt oder sie doch wenigstens auf ganz bestimmte Bahnen hin= gedrängt. Diese Beeinflussung wird erst dann, aber dann auch in steigendem Maße gefährlich, wenn der kulturelle Inhalt der beein= flussenden Kraft einseitiger wird. Die moderne Musik hat sich 3. B. vielfach im Gegensatz zur Kirche entwickeln muffen. Am allerleichtesten aber wird die Kunst um die Einheitlichkeit zwischen Inhalt und Form kommen, wenn zwei Künste gemeinsam zur Wirkung zusammentreten. In der neueren Musikgeschichte z. B. liegen formal die Probleme nicht in der Instrumentalmusik, die bis in die neueste Zeit hinein sich leicht und logisch aus kleinen Anfängen zu den größten Formen, die in jenen bereits im Reime liegen, entwickelt hat, sondern dort, wo Poesie und Musik zur gemeinsamen Wirkung sich verbünden, also im Dratorium und vor allem in der Oper. Bezeichnenderweise erhielt die Instrumentalmusik erst dann formale Probleme, als bei der sym= phonischen Dichtung auch hier ein poetischer Inhalt sich dem musi= kalischen zu vereinen strebte.

Wir haben bei der Geschichte der Oper erfahren, daß es nicht eine innere künstlerische Notwendigkeit war, die zu dieser Gattung führte, sondern Erkenntnisse geistiger Art und das Verlangen nach früher einmal vorhandenen Kunstformen, in denen man die Erfüllung der eigenen Bünsche zu erkennen glaubte. Auch das Oratorium ist mehr infolge äußerer Bedürfnisse geschaffen worden. Natürlich sind dabei auch solche künstlerischer Art; aber die Vermengung mit anderen wirft gleich das Problematische in die Gattung; ähnliche Entwicklungs=

gänge treten beeinflussend hinzu, es kommt so weit, daß das Dratorium schließlich nur ein Ableger der Oper wird; dann wird es immer wieder durch geistige Erkenntnis von falschen Bestandteilen gereinigt, bis endlich in Händel der geniale Gestalter dieser Kunstform erscheint.

#### 2. Die Unfänge des Dratoriums.

Die verschiedenen Strömungen in der Entwicklungsgeschichte des Dratoriums treten nicht mit derselben Klarheit hervor, wie bei der Geschichte der Oper, und wenn wir sogar bei dieser immer wieder betonen mußten, daß die Einzelforschung uns vielsach im Stich läßt, so gilt das in weit höherem Maße von der Gattung des Oratoriums. Über Ursprung und älteste Entwicklung sind die Ansichten noch so wenig geklärt, daß jede neue Einzeluntersuchung Ergebnisse zu Tage fördert, durch die längst überlieserte Anschauungen ins Wanken gesbracht werden.

Woher der Name Oratorium kommt, ist ja an sich nicht wichtig. Wie nichtig ist die Bezeichnung Oper? Auch das Wort Oratorium ist ja nicht gerade von so charakteristischer Bedeutung, daß es nur so der Gattung hätte gegeben werden können, weil es von den Dratorianern, der Bruderschaft des heiligen Filippo Neri, besonders gepflegt worden ist. E. Schelle hat als Beweiß gegen diese Anschauung vorgebracht, daß bie Säle der Oratorianer für dramatische Aufführungen völlig un= geeignet gewesen seien. Reißmann bringt in seiner Musikgeschichte ben Namen Dratorium mit den oratorischen Alten der mittelalter= lichen Klöster und Lateinschulen in Verbindung. Wie dem auch sei, jedenfalls wurde die Bezeichnung Dratorium erst dann allgemeiner ge= bräuchlich, als die Kunstgattung bereits auf einige Jahrzehnte zurückblickte, wobei es leicht möglich ist, daß eine ganz nebensächliche Eigenschaft im Namen jum Ausdruck fam. Man wird zur Erklärung des Namens überhaupt weniger dadurch beisteuern können, daß man auf die Entstehungsgeschichte des Dratoriums zurückgeht, da die Entwicklung der Gattung von gang verschiedenen Mächten beeinflußt worden ift. Arnold Schering hat in einem Auffat "Bur Geschichte des italienischen Dratoriums im 17. Jahrhundert" (Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 1903) aus eingehender Spezialforschung heraus diese ursprünglichen Entwicklungswege wesentlich besser beleuchtet, als es vorher der Fall gewesen war. Freilich wagt auch er es noch nicht, die zwischen

den einzelnen Gängen notwendigen Perbindungen herzustellen und die vielfach doch wohl bloß scheinbaren Abgründe zu überbrücken.

Ich glaube, man wird unter den Triebfedern, die zu dieser Gattung führten, zwei Gruppen unterscheiden können. Einerseits die mehr künstlerisch musikalischen, andererseits die kirchlich prakztischen. Die ersteren strebten mehr nach Schöpfung bezw. Vollendung einer künstlerischen Gattung, die zweiten suchten nach einem neuen Wege, die Musik kirchlichen Zwecken dienstbar zu machen oder doch in kirchlich religiösem Interesse zu verwerten. Die erste Richtung sucht die ältere Gattung des geistlichen Schauspiels künstlerisch zu entwickln. Die zweite geht davon aus, daß neben dem offiziellen kirchslichen Gottesdienst religiöse Andachten veranstaltet werden, zu denen die Besucher durch die Darbietung musikalischer Genüsse angelockt werden sollen. Wir wollen zunächst die Anfänge dieser beiden Wege kurz darstellen.

In Italien waren seit der Mitte des 14. Jahrhunderts zu Florenz die geistlichen Festspiele, die zu Ehren des Schuppatrons Johann Baptist alljährlich veranstaltet wurden, fünstlerisch ausgestaltet worden. Den Mysterien und Moralitäten ähnlich bestanden die hier als "rappresentazioni sacre" bezeichneten Aufführungen aus dramatisch zuge= stutten Legenden, Szenen aus der Bibel, Beiligengeschichten und dergl. Wir haben also in diesen Aufführungen nur eine Form der zahlreichen mittelalterlichen geistlichen Schauspiele. Wie diese waren auch die rappresentazioni von allerlei fremden Bestandteilen durchsett. Ein Prolog führte in die Darstellung ein, eine abschließende licenza brachte die nötige Nutanwendung. Wie bei den geistlichen Schauspielen fand auch hier die Musik an verschiedenen Stellen Eingang, und zwar erstens in einer Art von Sologesang, der ja schließlich weiter nichts zu sein brauchte, als eine gehobene, dem firchlichen Lektionston ähnliche Rezitation. Für eine rohe Instrumentalmusik boten sich gleichfalls ver= schiedene Gelegenheiten; wertvoller wurde die Einfügung von Chor= gesang. Zu solchen gab nicht nur die in jeder Massens der Sand= lung liegende Gelegenheit Anlaß, sondern es ließen sich überdies bei bestimmten Einschnitten der Handlung leicht Lob- und Dankgefänge des ganzen Volkes einschieben. Zumeist gingen diese nach bereits bekannten Melodien; schon Savonarola hatte zu dem Mittel gegriffen, zum Schluß seiner Predigten oder bei feierlichen Gottesdiensten das Bolk nach einer allgemein bekannten weltlichen Melodie einen kirchlichen Text singen zu lassen. Dieses Verfahren ist noch heute nicht nur bei der Heilsarmee, sondern auch bei vielen Missionspredigern beliebt. Später finden sich dann zahlreiche Kompositionen solcher "laudi" z. B. von Animuccia und Palestrina. Man könnte sich nun leicht eine stete Entwicklung denken, die von diesen vielfach roben rappresentazioni sacre zu sehr vollkommenen geistlichen Musikdramen hinaufführen würde Dazu notwendig war, genau wie für die Entwicklung des weltlichen Musikdramas, die Erfindung des monodischen Stils, denn nur dadurch wurde es möglich, den Dialog wirklich musikalisch ein= brucksvoll zu gestalten. Aber auch bei einer so ruhigen, steten Ent= wicklung hätte es bei der Verschiedenartigkeit der Stoffe und der Aufgabe in der Wirkung auf die Zuhörerschaft — die durch solche geist= lichen Schauspiele ja niemals bloß unterhalten, sondern vor allem zur religiösen Stimmung und zur Betätigung ihrer religiösen Gefühle erhoben werden sollte — zu zwei scharf unterschiedenen, selbständigen Runstgattungen kommen muffen, tropdem beide letterdings auf dieselbe Wurzel zurückgehen. Die eine Linie der Entwicklung, die schließlich in der geistlichen Oper mündet, führt denn auch auf diese rappresentazioni zurück. Daß der Weg kein gerader ist liegt daran, daß inzwischen von anderer Seite neue Beeinflussungen erfolgten.

Seitdem ein schroffer Gegensatz zwischen dem firchlichen und weltlichen Leben durch die Welt geht, hat die Kirche immer wieder ver= sucht, in ihrer Art die Mittel der Welt zu verwenden und sie als Anziehungsträfte zur Teilnahme am geistlichen Leben zu benuten. Man denke doch daran, wie in unserer Zeit, gegenüber den zahllosen weltlichen Vereinen, die Kirchen ebenfalls durch Gründung von Vereinen ein Gegengewicht zu schaffen suchen, wie in diesen Bereinen Ge= sang, Instrumentalmusik, Theaterspielen, überhaupt alle Vergnügungen ber Geselligkeit angewendet werden, um über dieselben Anziehungs= mächte zu verfügen, über die die Welt draußen so zahlreich gebietet. Man ist in weiten untirchlichen Kreisen nur zu sehr geneigt, in diesen Bestrebungen immer nur den politischen Hintergrund zu sehen; in Wirklichkeit können sie von einem tief religiösen Gefühl eingegeben sein. Daß die Kirche fast immer nur als Reaktion auf die Tätigkeit der Welt mit solchen Veranstaltungen antwortet, hat den tiefsten Grund darin, daß vom späteren Mittelalter ab, zumal aber seit der Reformation ein feindlicher Gegensatz zwischen Welt und Kirche eingetreten war, daß es den Kirchen nicht mehr gelang, das gesamte mensch= liche Dafein mit Religiosität zu durch dringen. Das Mittelalter, für das Kirche und Religion ein Begriff war, empfand solche Gegen=

sätze nicht; so wurde einerseits jedes kirchliche Fest gleichzeitig ein weltliches, während umgekehrt die Kirche gegen die weltliche Fröhlichkeit nirgends feindlich auftrat. Wir erleben es heutzutage noch, daß von echtestem Volksgefühl erfüllte Priester, die das Recht des Weltlichen im seelischen Leben sehr wohl empfinden, im Gegensatz zur großen Mehrzahl ihrer Amtsbrüder, für die weltliche Fröhlichkeit an hohen Kirchenfesten eintreten. Ich brauche nur daran zu erinnern, wie ein in seiner kirchlichen Gesinnung gewiß unverdächtiger Mann wie Heinrich Hansjakob für die Pflege der Volkstänze eintritt; sicherlich aus der zweifellos richtigen Erkenntnis heraus, daß nichts gefährlicher ist, als zwischen weltlicher Freudigkeit und kirchlichem Festeseiern einen Gegensatz aufzurichten, der nur zur religiösen Verarmung der meisten Gemüter führen kann. Es ist gang sicher, daß die religiöse Ber= armung unseres Volks mit der Verminderung der Freudigkeit des religiösen Lebens gleichen Schritt gehalten hat. Es ist nicht mahr, daß 3. B. das katholische Leben des Mittelalters vorzugsweise asketische Büge getragen hätte; genau das Gegenteil ift der Fall, und es war zweifellos das verhängnisvollste Beginnen der Kirche, durch eine Berschärfung des Gegensates, ja durch völlige Trennung des weltlichen und firchlichen Lebens eine Steigerung der Religiosität herbeiführen zu wollen. Man mag auf diese Beise zu einer Reinigung, zu einer schär= feren Ausbildung des rein Kirchlichen gelangen, niemals zu einer Bertiefung des gesamten religiösen Daseins. Denn solange man nicht die weltliche Freude an sich als sündhaft hinstellen kann, müßte es stetes Streben bleiben, das gesamte Leben mit religiösem Gefühl, das ja keineswegs immer und immer wieder kirchlichen Charakter zu haben braucht, zu durchsetzen. Durch die Trennung der beiden Welten erreicht man nur eine stete Verschärfung des Gegensates; erst dann tritt bei den weltlichen Genüssen, zumal der breiten Volksschichten, jene Verrohung ein, gegen die die Kirche nachher so heftig zu eifern pflegt, während umgekehrt das kirchliche Leben an Freudigkeit ständig ein= büßt. Gerade der Musiker, der weiß, wie einerseits die Musik aus religiösen Unterstimmungen am reinsten emporblüht, der andererseits in der Musik das stärkste Mittel zur Vertiefung religiöser Stimmung sieht, muß hier, von allen firchlichen Gesichtspunkten abgesehen, aus rein kulturellen Gründen diese Ausbildung von Gegenfägen aufs tiefste bedauern. Auch bei der Kirchenmusik mussen diese Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

Nun hat es zu allen Zeiten Männer der Kirche gegeben, die

diese religiöse Durchdringung der weltlichen Freudigkeit sich zur Aufsabe stellten, andererseits freilich auch immer wieder Männer, die diese Anziehungsmächte der Welt für rein kirchliche Zwecke auszusnußen suchten. Durch die letzteren ist leider fast immer wieder die Arbeit der ersteren aufgehoben worden. Im einzelnen sind natürlich diese Gegensäße nicht in so schrossen Linien darzustellen, wie es hier geschehen ist, aber man muß sich über diese, vielsach den einzelnen Verstretern vielleicht unbewußten Gegensäße im Untergrunde, in den Ursachen des äußeren Handelns klar bleiben, wenn man die Verschiedensartigkeit der Ergebnisse verstehen will.

Diese Abschweifung ins Allgemeine, die auch an anderen Stellen uns manches erklären wird, die letterdings für das gesamte Berhältnis zwischen den Kirchen und allen Künsten entscheidend ist, habe ich gerade hier eingefügt, weil sie für die eigenartige Entwicklung des Oratoriums die lette Erklärung bietet.

#### 3. Die Entwicklung des italienischen Oratoriums.

Ein solcher Mann von echt volkstümlicher Religiosität war Filippo Reri, eine der liebenswürdigsten Beiligengestalten der tatholischen Kirche. Ein Mann voll seltener Frische, töstlichen Sumors, inniger Menschenliebe, der nur gegen sich selbst Strenge übte, sah er sein geistliches Apostelamt nicht in einer Berneinung irdischer Freuden, sondern in einer Heiligung derselben. Um eine neue Kraft für das sehr geschwächte religiöse Leben zu gewinnen, um im besonderen seine Beichtfinder vom Besuch sittlich schlechter Vergnügungen abzuhalten, veranstaltete er, nachdem er 1551 als 36jähriger Mann noch Priester geworden war, seit 1556 in einem Betsaal (Dratorium) Abendver= sammlungen, in denen er religiöse und künstlerische Erbauung zu vereinigen bestrebt war. Nun war Neri aus Florenz gebürtig (1515), von wo er als Zwanzigjähriger nach Rom gekommen war. Daher fannte er die erhebende Wirkung geistlicher Gefänge und geistlicher Schauspiele. Zunächst mochte er nur an die ersteren denken. Der her= vorragende Komponist Giov. Animuccia, Rapellmeister an St. Peter, war sein Landsmann. Er komponierte ihm "laudi", mehrstimmige Lobgesänge, deren Text auf den Inhalt der betreffenden Betstunde Bezug nahm. Wohl hatte Neri für die Darstellung aus Bibel und Heiligengeschichten nur der höheren Lebendigkeit wegen eine einfache

Dialogform gewählt und dabei an eigentliche szenische Aufführungen in der Art der Heimat schwerlich gedacht; aber von diesen "azioni sacre" bis zu wirklichen Aufführungen, etwa während der Fastenzeit, wo alle weltlichen Darstellungen verboten waren, waren doch nur wenige Schritte, zu denen es umso leichter kam, als Neri in Rom viel mit Ignatius von Lopola verkehrte, dessen "Gesellschaft Fesu" 1540 bestätigt worden war. Die Jesuiten aber haben sehr früh den Wert dramatischer Aufführungen für kirchliche Zwecke erkannt, und wie sie das Theater in ihren Schulen, getreu alten überlieferungen, als pada= gogisches Hilfsmittel aufnahmen, mochte ihnen auch die weitere Verwendbarkeit schnell einleuchten. — Der Einfluß der Jesuiten zeigt sich nicht nur darin, daß ihre Kirchen und Seminare bald in steigendem Maße zum Schauplat dieser geistlichen Aufführungen wurden, sonbern auch in geistiger Hinsicht im Eindringen der Allegorie. Auch in der bildenden Runst haben sie diese stark begünstigt, während sie vorher im venezianischen geistlichen Schauspiel gefehlt hatte. So wurde bereits eine 1591 von S. Tuballino gedichtete rappresentazione "über den Sieg der Rirche gegen die Welt, die Fleischeslust und die Hölle" aufgeführt. Der ebenfalls aus Florenz nach Rom gekommene Edel= mann Emilio del Cavallieri (Cavalliere) bot also mit seiner 1600 bei den Oratorianern aufgeführten rappresentazione "Von der Seele und dem Leib" dem Inhalt nach nichts völlig Neues, wohl aber brachte er dieser Gattung den neuen monodischen Stil, der in Florenz für das weltliche Drama ausgebildet worden war. Durch diesen monodischen, bisher in den kleineren Werken der Galilei, Strozzi u. a. erprobten Stil wurde nun gleich dem weltlichen auch das durchkomponierte geistliche Schauspiel ermöglicht, und Cavallieris Werk ift die erste Vertretung desselben.

In geistiger Hinsicht kann man Cavallieris Schöpfung als gerade Fortsetzung der alten florentinischen geistlichen Schauspiele auffassen, nur daß bei ihm an die Stelle der aus dem Leben genommenen Gestalten allegorische Figuren getreten sind. Ich glaube, diese Bevorzugung allegorischer Gestalten, die ja auch das Schuldrama der Jesuiten beherrschte, hatte nicht nur lehrhafte Zwecke, sondern erschien überdies als ein Damm gegen das Einreißen des weltlichen Geistes. Jedenstalls ist es eine auffallende Erscheinung, daß die Allegorie zunimmt, je näher das Dratorium — um nun einmal diesen Namen beizubehalten — an die szenische Darstellung heranrückt. Zu einer eigentlichen szenischen Aufführung braucht es dabei ja gar nicht gleich zu kommen,

es gibt viele Zwischenstusen einer mehr die rohen Effekte der Dramatik ausnutzenden szenischen Kunst, vom plötlichen Enthüllen symbolischer Bilder, des Kruzisizes und dergl. bis zu dem als Stimmungswert nicht unschicklichen Mittel eines szenischen Hintergrunds. Durchs ganze 17. Jahrhundert erscheinen immer wieder einzelne Werke, die gleich der Schöpfung Cavallieris auf die alten Florentiner geistlichen Schaussele zurückgehen.

Biel wichtiger und umfangreicher wird bald die Literatur, die sich enger an den von Filippo Neri herausgebildeten Thpus anschließt. Als die charakteristischste Eigenschaft des letteren erkennen wir, daß der Aufbau weniger auf strenge Dramatik, auf enge Berbindung ber Szenen ausgeht, daß überhaupt nicht an eine eigentlich dramatische Aufführung gedacht ist. Eher darf man von einzelnen, in Theaterform gebrachten Szenen sprechen, die von allgemeinen Chorgefängen in bramatischer hinsicht unterbrochen, aber durch die Stimmungskraft dieser Lieder lyrisch=musikalisch verbunden werden. Diese Form rechnet nicht mit einer eigentlichen dramatischen Aufführung, sondern trägt einen mehr gottesdienstlichen Charafter und ist besonders dienlich zur Einführung und Ausleitung religiöser Andachten, z. B. der Predigt. — Es ist leicht erklärlich, daß die von Cavallieri vertretene Art zwar die alten Rappresentationen, aber nicht diese Oratorien ersetzen konnte. Diese lettere Gattung aber mußte gerade den streng firchlichen Kreisen um so wertvoller erscheinen, je größer die Macht der weltlichen Oper wurde. Die Gefahr der letteren für die gesamte sittliche Auffassung wurde von streng kirchlichen Kreisen sehr wohl erkannt, andererseits fühlte man auch die Größe ihrer fünstlerischen Machtmittel und glaubte mit Recht diesen nur dadurch wirksamen Widerstand entgegenseten zu können, daß man bereits in der Form eine scharfe Abgrenzung voll= zog. Diese zweite Gruppe erhielt nun auch eine mehr fünstlerische Unterstützung, indem sich in ihr leicht jene Sehnsucht nach größeren musikalischen Kunstformen befriedigen ließ, die, weil sie in der Oper feine Erfüllung fand, auch zur Schöpfung der Kantate führte. Wie man hier durch Aneinanderreihen verschiedener Chöre, durch Rezi= tative und Arien gegenüber der früher alleinherrschenden Rleinkunst im Chor einen größeren Formenreichtum anstrebte, so konnten in diesen azioni sacre zwischen verschiedene Chöre Einzelgesänge und Arien eingeschoben werden. Wir wollen auch nicht vergessen, daß auf diese Weise das Verlangen nach Chorgesang, das nach der das ganze spätere Mittelalter beherrschenden Vormachtstellung desselben doch sicher

nicht so schnell erloschen war, befriedigt wurde, während die Oper in steigendem Mage den Chor ausschloß. So entstanden dann Werke, wie des römischen Jesuiten L. Vittori "Dialoghi sacri e morali" und Carlo Rollas, Canzonette spirituali e morali" (1657). "Ganz beutlich wird die Praxis in Mauritio Cazzatis 1668 zu Bologna veröffentlichten "Diporti spirituali per camera o per oratorii", wo man, außer geiftlichen Sologefängen, kleinen, auf verschiedene kirch= liche Feste geprägten Oratorien für zwei bis vier Personen begegnet. Bisweilen symbolisch gefaßt, erzählen die letteren sich in kurzen Arien das biblische oder heiligengeschichtliche Tagesereignis. um sich am Schlusse zu Chorsätzen im Charakter der laudi zu vereinigen. — Ahn= liches taucht gleichzeitig jenseits der Alpen auf in den "geistlichen Dia= logen", "Zwiegesprächen der Seele mit Gott" der Schüt, Hammerschmidt und Genossen, die möglicherweise auf italienische Vorbilder, vielleicht Carissimi zurückgehen. Carissimis Oratorien selbst sind zum Teil nichts anderes als erweiterte Dialoge mit unterbrechenden Chören". (A. Schering a. a. D. S. 35.).

Bon Neris ursprünglicher Form weichen diese Werke einerseits burch die Anwendung der lateinischen Sprache, andererseits durch die Einführung des neuen monodischen Stils in den Soli und der Instrumentalbegleitung ab. In der lateinischen Sprache offenbart sich die Absicht der Verwendung zu kirchlichen Zwecken. Da es aber doch vielfach zu schwer war, den sachlichen Untergrund der einzelnen Theater= szenen sofort zu erkennen, bezw. den Zusammenhang zwischen den einzelnen Szenen zu erfassen, wenn die sonstigen Hilfsmittel der Buhne fehlten, so kam man auf den Ausweg, einen an der Handlung unbeteiligten Erzähler einzuführen. Dieser teilte nun neben der Borfabel und dem Zusammenhang der Begebenheiten vor allem alles das, was in der Kirche nicht dargeboten werden konnte, erzählend mit. "Tefto" heißt diese Erzählerrolle im italienischen Oratorium; einem "Sistoricus" übergibt sie das lateinische; als "Evangelisten" finden wir sie in der deutschen Passion. "Eingehendes Studium der in Frage kommenden Literatur belehrt, daß der größere Prozentsat aller italienischen Oratorien des 17. Jahrhunderts einen personi= fizierten Testo mit sich führt". Diese Feststellung Scherings ist neu und hebt die bisherige Sonderstellung Cariffimis, dem man nicht nur die Einführung dieses Erzählers zuschrieb, den man vielmehr auch noch für in diesem Beginnen vereinzelt hielt, auf. Auch als Komponist steht Carissimi keineswegs so vereinzelt, wie z. B. auch

Rretschmar in seinem "Führer durch den Konzertsaal" (Zweite Abt., 2. Teil.) annimmt; gleich Carissimi haben zwei gleichaltrige Kollegen, die Jesuitenkapellmeister Francesco Foggia (gestorben 1688) und Bonisfazio Gratiani (gestorben 1664) für ihre Oratorien eine gottesdiensteliche Verwendung angestrebt. Die Werke dieser beiden Tonsetzer halten nach Scherings Zeugnis auch in musikalischer Hinsicht den Vergleich mit Carissimis Schöpfungen aus.

Ich sehe in der Einführung dieser Erzählerrolle ein Mittel, zu dem die Bekämpfer des Schauspielmäßigen im Oratorium griffen, weil sie in diesem epischen Moment das beste Gegengewicht gegen eine szenische Aufführung erblicken mußten. Außerdem war die Gestalt des Erzählers geradezu schon liturgisch geweiht durch die Passion, in der sie von der ältesten einfachsten Form der Rezitation der biblischen Erzählung an bereits vorhanden war.

Aber auch diese Waffe erwies sich als zu schwach, und das Dratorium wurde trop allem vom letten Viertel des 17. Jahrhunderts ab in steigendem Mage zur geistlichen Oper. Die einzelnen Stufen dieser Entwicklung vermögen wir noch nicht klar zu erkennen; dazu versagt die Einzelforschung an noch zu vielen Orten. Ebensowenig wissen wir genau, wo und wann sich die Form, die wir als Dratorium zu bezeichnen pflegen, scharf ausgebildet hat. Bang sicher ist Sändel ber Angelpunkt der ganzen Bewegung. Wenn auch unter seinen Dra= torien nur "Frael in Egypten" und "Der Messias" völlig von opern= haften, auf die Szene hinweisenden Bestandteilen frei sind, so genügt doch die Tatsache, daß er selber von einer szenischen Aufführung seiner Dratorien nichts missen wollte, um zu beweisen, daß er nur in dieser von der Bühne befreiten Form die dieser Kunstgattung eigentümliche erkannte. Das scheint mir überdies aus der steigenden Bedeutung des Chors in Händels Dratorien hervorzugehen; denn es ist nicht ersichtlich, wie diese riesigen Chormassen bei einer dramatischen Aufführung hätten verwertet werden sollen; mit einem unbeweglichen Dastehen des Chores gegenüber einer starken szenischen Bewegung der Solisten wäre es umso weniger getan gewesen, als letterdings in Händels Dratorium das vom Chor dargestellte Volk der Held ift. So mussen wir denn einzelne drama= turgische Angaben auch in den späteren Werken Sändels, selbst wenn sie Hauptpunkte der Handlungen betreffen, als eine Nachwirkung der alten szenischen Darstellung ansehen. Freilich war es nicht leicht, 3. B. die Tatsache, daß Sauls Verblendung sich dadurch offenbart, daß er den Speer gegen den eigenen Sohn schleudert, oder daß die

entscheidende Wendung im Übermut des Belsazer durch das Erscheinen der Hand an der Wand herbeigeführt wird, allein der mitschafsenden Phantasie der Zuhörer zu überlassen. Es mag durch Textbücher und dergl. nachgeholsen worden sein. Im übrigen liegt vielleicht gerade hier einer der Gründe, weshalb die Oratorien Händels nicht gleich jene ungeheure Wirkung auszulösen vermochten, die sie eigentlich hätten haben müssen; denn die bloß parteiische Gegnerschaft des Abels gegen ihn hätte diesen überwältigenden Kunstwerken gegenüber doch nichts ausrichten können, wenn nicht ein tieser Genuß derselben, abgesehen von ihren musikalischen Werten, durch den Mangel der bis dahin nicht entbehrten szenischen Darstellung der Vorgänge erschwert worden wäre. Jedenfalls scheint es mir keinen Augenblick unsicher, daß wir die Oratorien Hähdels als Oratorien epischen Charakters in unserem Sinne aufzusassen. (Vgl. auch Buch VII, Kap. 1.)

Leichter zu erkennen, wenn auch noch nicht im einzelnen durch Beispiele zu belegen, sind die Ursachen, die das Oratorium zur geist= lich en Oper führten. Die einzig wirksame Macht gegen die Oper war von vornherein der Anschluß an die Liturgie, die Einbeziehung des Dratoriums in den kirchlichen Gottesdienst gewesen. Dagegen mußte jede Annäherung, jedes Zugeständnis an das weltliche Drama ver= hängnisvoll werden. Nun hatten Carissimis Bestrebungen, das Dratorium in den Gottesdienst einzuführen, offenbar nicht den gewünschten Erfolg. Auch wenn die Forschung noch eine größere Zahl gleichstreben= der Genossen nachweisen sollte, dürfen wir diesen Mißerfolg annehmen. Denn es wäre nicht möglich gewesen, daß Carissimi so lange als völlig vereinzelt erschienen wäre, wenn sein Beginnen wirklich in breiteren firchlichen Kreisen und nicht etwa bloß in einzelnen Klöstern Eingang gefunden hätte. Wir muffen doch auch bedenken, daß das katholische kirchliche Leben von der zweiten Sälfte des 17. Jahrhunderts an so verflacht und verweltlicht war, daß es einer Stärkung streng firchlicher Absichten wenig entgegenkam. Die Jesuiten ihrerseits hatten sich in Schuldramen eine für ihre lehrhaften Zwecke viel wirksamere Waffe herausgebildet, als es diese Oratorien sein konnten. Als dann 1660 das Jesuitenoratorium nach Wien überführt wurde, wurde zunächst die liturgische lateinische Sprache preisgegeben; dann murde es hier am Karfreitag aufgeführt und gewann durch den Anschluß an die uralte Sitte, an diesem Tage der Gemeinde eine plastisch bildliche Darstellung der Grabesszene zu geben, sofort einen szenischen Hinter= grund. Und wenn es hier bei diesen Sepolcro-Dratorien nicht

zu einer eigentlichen szenischen Darstellung kam, wenn diese noch den Charakter einer bloß musikalischen Andachtsfeier angesichts des heisligen Grabes als Dekoration beibehielten, so nahmen doch hier theastralische Einwirkungen, wie das plögliche Erscheinen eines Kreuzes und derartiges mehr, bald einen größeren Kaum ein. An anderen Orten, wo die Verbindung mit der Grabesfeier nicht so eng war, mochte diese Entwicklung noch schneller vor sich gehen.

Gegen das Ende des 17. Jahrhunderts nahm die Beliebtheit der italienischen Oper stetig zu; aber erst in der Form der neapolitanischen Oper hat sie sich das ganze Land, ja die ganze Welt dienstbar gemacht, hat sie im Fühlen des italienischen Volks jeglichen Geschmack an anderer musikalischer Kunst verdrängt. Auch die ausgesprochen liturgische Rirchenmusik ist in jener Zeit theatralisch geworden. Um so unnatürlicher und unwahrer mochte den an die dramatische Kost gewöhnten Italienern die Mischung von Drama und Erzählung in der von Carissimi gepflegten Dratoriengattung erscheinen. Sehr lehrreich ist, wie der Testo allmählich aus einem ruhigen, unbeteiligten Erzähler zu einem leidenschaftlichen Anteilnehmer am Gange der Ereignisse wird, wie er, statt bloß noch ruhig zu berichten, bald in besonderen Arien und in leidenschaftlichen Ergüssen seinen Empfindungen gegenüber den dargestellten Geschehnissen Ausdruck gibt. Des ferneren tritt hinzu, daß alle diese Sänger und Instrumentalisten ja dieselben waren, die bei der Oper mitwirkten, daß der musikalische Stil in allem Wesentlichen derselbe war. Wie schwierig mußte es da sein, wie sehr hing es von der Kraft und dem guten Willen des einzelnen Dichters und Komponisten ab, die innere geistige Verschiedenheit so heraus= zuarbeiten, daß wirklich von einem wesentlichen Unterschied zwischen Oper und Oratorium die Rede sein konnte. So ist es sicher, daß in den letten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts das eigentliche Dratorium ohne szenische Darstellung immer mehr, wenn auch niemals ganz verschwunden war; an seine Stelle tritt die Oper mit geistlichen Stoffen. Ein Beweis für diese Ent= wicklung liegt indirekt in den Versuchen, ihr zu entgehen, indem von einzelnen Komponisten statt der Tertdichtungen wirklicher Handlungen betrachtende Texte bevorzugt wurden. Um eigenartigsten offen= bart sich dieses Streben darin, "daß man auf der Dratorienbühne überhaupt weder handelnde, noch leidende Personen hinstellte, sondern nur Zuschauer und Boten, die über in der Ferne vor sich gehende Ereignisse ihre Empfindungen austauschen". Das berühmteste Dratorium dieser Klasse war die von Hasse komponierte "Maddalena". "Die drei Marien kommen eilig zu Petro mit der Nachricht, daß soseben der Herr am Kreuz verschieden ist; die örtlich und szenisch gestärbte Schilderung der Seelenzustände, in welche dieses Ereignis die vier austretenden Personen versetzt, bildet den Inhalt des Oratoriums" (Kretschmar a. a. D., S. 17). Grauns "Tod Jesu" gehört als Spätling in diese Gattung der "stillen Oratorien", die aber immer nur eine verschwindende Minderheit gebildet haben.

Die geistliche Oper sucht sich zunächst einige Eigentümlich= keiten gegenüber der weltlichen zu bewahren. Außer der stets als Grundsat verkündigten beschränkteren Handlung liegen diese im stär= feren Heranziehen des Chores, dem häufigeren Zusammentreten der Solisten zu Ensemblefäten, endlich auch in der forgfältigeren musi= falischen Arbeit. Man könnte noch das Streben nach würdigerem, ernsterem Ausdruck hinzufügen. Aber das alles sind ja nur schwankende Werte, und in das Belieben des einzelnen gesetzt. Ebensowenig bot ber Stoff eine genügende Schranke. Die besseren Dichter, wie Zeno und Metastasio hielten sich ziemlich streng an die biblischen oder legen= darischen Vorlagen, und die bei ihnen weniger als sonst beliebten "freien Erfindungen" find in würdigem Geiste gehalten. Aber schon die Art, wie man den Evangelien vorsichtig aus dem Wege ging und sich mehr an die Heiligenlegenden und ans alte Testament hielt, ist bezeichnend; bei den mit Vorliebe behandelten, in der Vorlage meist nur furz angedeuteten idullischen Stellen der Bibel wucherte das recht verbächtige Gerank der freien Erfindungen, der accidenti verilissimi, wie sie in den Vorreden der Opernbücher bezeichnet werden. Bei weniger auf Würdigkeit bedachten Dichtern und Komponisten fielen hier sehr leicht die letten Schranken, zumal bei Legenden, wo oft genug dem heiligen Leben ein solches in Sünde voranging, wo die überwin= dung der Lockungen der Welt umso verdienstvoller erschien, je glühen= der diese geschildert wurden. So weiß man nach Kretschmar in der von Giacomelli komponierten "San Margherita", die sehr opernhaft mit Leichenzügen und schauerlichen Auftritten, mit Berführungs= und Toilettenszenen als Bildern der Weltluft belebt ist, bis an den Schluß heran nicht, ob die Heldin ins Kloster gehen oder den Lockungen ihres ehebrecherischen Buhlen folgen wird. Daß füße Gift der Liebeleien und Liebesszenen wurde in dieser geistlichen Umgebung vom Publikum fast noch lieber entgegengenommen, da es unverfänglich erschien, durch den Reiz des Gegensates aber umso stärker wirkte. Das Dratorium ist schließlich nur noch die Oper der Fastenzeit. Dieser Entwicklung geschah fast von selbst Einhalt, als Italien immer mehr von der Oratorienkomposition zurücktrat. Mit Deutschland kam ein ernsterer Geist zur Herrschaft, den der große Händel dann zu endgültigem Siege führte.

\* \*

Die Darstellung dieser Entwicklung, die sich, wie ich nochmals wiederholen muß, nicht in allen Punkten auf feststehende Einzelheiten stützen kann, andererseits aber doch auch kein sicheres Ergebnis der Sonderforschung gegen sich hat, schien mir das Wichtigste. Es sei jetzt nur noch kurz auf einige bedeutsamere Werke hingewiesen.

Cavallieris für die Entwicklung so wichtige Schöpfung ist in musikalischer Hinsicht unbedeutend. Die Chöre beharren im alten Madrigalstil, die begleiteten Sologesänge vermögen weder in der Grundsätlichkeit der Durchführung des neuen Stils noch hinsichtlich ber Erfindung mit den gleichzeitigen weltlichen Musikdramen Peris und Caccinis zu wetteifern. Biel bedeutender ift Cariffimi, dem wir schon in der Geschichte der Kantate begegnet sind. Von ihm sind vier= zehn Dratorien erhalten, sämtlich von ganz geringem Umfang, im Grunde nichts anderes, als für den Gottesdienst bestimmte Kantaten. In der einen Handschrift werden sie in Oratorien und Historien geteilt. In den ersteren fehlt die Gestalt des Erzählers. Am berühm= testen ist "Sephta", das zugleich mit "Judicium Salomonis", "Bal= tazar" und "Jonas" von Chrysander in den "Denkmälern der Tonfunst" (2. Band, Hamburg 1896) neu herausgegeben worden ist. Carissimi ift, wie schon früher hervorgehoben wurde, einer der Bahn= brecher des neuen Stils. Die Sologefänge sind bald rezitativisch, bald arios. Die Rezitative find gut deklamiert, die Gesangsstellen ausdrucksvoll. Der bezifferte Baß ist durchweg lebhaft. Die Chöre sind zwar meist homophon, aber doch zuweilen felbständig in den Stimmen, außerdem greifen sie dramatisch in die Handlung ein und erreichen oft bedeutende Kraft.

Eigenartig tritt Wien mit seinen Sepolcro-Dratorien hervor, deren Reihe Kaiser Leopold I., der selber ein Schüler der Jesuiten war, 1660 mit seinem "Sacrifigio d'Abramo" eröffnet. Wiens Hauptkomponist ist Draghi (1642—1700), der durch 27 Jahre kaiserlicher Hauskapell=meister war und in 80 Opern und 29 Oratorien eine allzugroße Frucht=barkeit entfaltet. Die Arien und Rezitative seiner Oratorien zeigen

den Charakter der venezianischen Oper, bedeutend tritt der Chor das zwischen, oft mit ganz knappen, aber sehr eindrucksvollen Sätzen. Auch der hauptsächlich als Theoretiker erwähnenswerte Soh. Fos. Fux (1660—1741) hat zehn Oratorien geschaffen. Von den späteren italienischen Opernkomponisten besitzen wir ebenfalls durchweg Orastorien; besonders hervorzuheben ist Caldara (1670—1736), der in 29 Oratorien durch die sorgsame Ausarbeitung des orchestralen Teiles hervorragt. Auch seine Tätigkeit kam hauptsächlich Wien zugute, wo er neben Fur zwanzig Jahre lang Kapellmeister war.

Das italienische Oratorium hat über Händels Zeit hinaus sich in einzelnen Fällen noch bis ins neunzehnte Jahrhundert erhalten. Von unseren Klassikern haben Hand in seinem "Ritorno di Todia" und Mozart in "Davidde penitente" der Gattung ihre Opfer dargebracht. Hahdns Werk ist völlig verschwunden, während Mozarts zumeist aus Jugendarbeiten zusammengestellte Schöpfung gelegentlich noch zur Aufstührung kommt.

#### 4. Das norddeutsche Dratorium.

Während Süddeutschland, vor allem Wien und München, Pflegestätten des italienischen Oratoriums wurden, blieb ihm der deutsche Norden verschlossen. Dem Protestantismus bedeuteten die Seiligen= legenden nichts, und in die Auffassung der Bibel ließ er sich erst recht nicht von katholischer Seite hineinreden. Wohl aber ersah man selbst frühzeitig in der Bibel die dramatischen Stoffe, die man zuerst in recht hölzernen Schuldramen gestaltete. Dann aber wurde, wie im 3. Kapitel (S. 325) bereits hervorgehoben worden ist, 1678 die Hamburger Oper mit einer biblischen Oper Theiles, "Adam und Eva", eröffnet. Weitere biblische Opern folgten in den nächsten Jahren. Ihre Dichtungen wirken wie unmittelbare Fortsetzungen der alten geistlichen Schauspiele, nur daß sie in noch höherem Maße von weltlichen Dingen durchset sind. Die Verrohung dieser weltlichen, zumeist komischen Szenen machte bald klar, daß diese geistlichen Stoffe von der Bühne ferngehalten werden müßten, und so verpflanzte man sie in die Rirch e. So wurde hier durch Johann Mattheson ohne Zwang erreicht, was dem viel bedeutenderen Carissimi in Italien nicht gelingen wollte. Es sind uns 18 Dratorien von Mattheson erhalten, die von 1715-28 für Aufführungen am Hamburger Dom bestimmt waren. Einige sind für die Hauptfeiertage geschrieben, andere sind Festoratorien zu ganz besonderen

Gelegenheiten, während ein dritter Teil auch an gewöhnlichen Sonn= tagen aufgeführt werden konnte. Die Werke sind zweiteilig. Zwischen den beiden Teilen war die Predigt gedacht. Die Stoffe sind biblisch, auch dem neuen Testament entnommen, mit starker Vorliebe für das Hineinziehen allegorischer Gestalten. Für diese Dratorien scheint die mittelalterliche Bühne des geistlichen Volksschauspiels mit ihrer Zweiteilung vorgeschwebt zu haben, wo dann das erste Spiel die Gegenwart verkörpert, mährend das zweite zur Vergleichung und zur Vertiefung einen ähnlichen Vorgang aus den glorreichen Zeiten Israels vorführt. Wertvoll ist, daß der Choral als liturgisches Element ein= bezogen war. Das geschah noch stärker als in Hamburg, wo Tele= mann Matthesons Anregungen nachfolgte, zu Lübed. hier waren die "Abendmusiken" von altersher beliebt. Hatte man bisher die Weihnachtszeit mit Kantaten verherrlicht, fo führte Burtehube fünf= teilige Dratorien ein, von denen je ein Teil an den fünf Sonntagen vor Weihnachten aufgeführt wurde. Hier ist nicht nur die Zahl der Chorale größer, sondern die Tatsache, daß bei jedem die Rummer des Gesangbuchliedes angegeben ist, ist ein Beweiß dafür, daß die Ge= meinde mitsingen sollte.

Haben wir hier eines Vorläufers Joh. Seb. Bachs gedacht, so sei auch schon an dieser Stelle zum Abschluß der ganzen Entwicklung der "Bückeburger Bach" genannt, von dem zweikleinere Oratorien "Kindheit Jesu" und "Lazarus" erhalten sind, deren Texte von Herrühren. So endigt unsere Darstellung mit dem gleichen Namen, mit dem sie begonnen hat. Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts ist dieses norddeutsche Kirchenoratorium erloschen. Es hat das Verdienst, eine ernstere und hehrere Anschauung von der Gattung vorbereitet zu haben, die in den großen Oratorien unserer Klassiker, die mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts durch allentshalben mit großer Hingabe und durch Zusammenschluß der versstreuten Kräfte ermöglichte Aufführungen zum Gemeingut des deutschen Volkes wurden, ihren siegreichen Einzug hielt.

## 5. Die Passion.

Viel einfacher und durchsichtiger ist die Entwicklung der Passion. Vielleicht auch deshalb, weil sie sich hauptsächlich auf deutschem Boden abspielt. Wir behandeln die Passion an dieser Stelle, tropdem sie eigentlich ein Teil des Gottesdienstes ist, weil nur dadurch, daß sie

nicht als eigentlich kirchlich liturgische, sondern als geistlich e Musik aufgefaßt wurde, ihre Entwicklung zum großen musikalischen Kunstzgebilde möglich war; außerdem zeigt die Passion nicht nur manche Berührungen mit dem alten geistlichen Schauspiel und dem Oratorium, sondern spiegelt auch überdies in ihrer musikalischen Entwicklung die gleichen Einslüsse wieder, wie die letztere Kunstgattung. Man pflegt drei Gruppen zu unterscheiden, die gleichzeitig die geschichtliche Auszeinandersolge der Entwicklung andeuten: Choralpassion, Motettenzpassion und oratorische Passion.

Die Choralpassion ist ebenso alt wie der gregorianische Choral selber. Sie entwickelte sich ganz von selbst aus dem einfachen Lektionsvortrage der Leidensgeschichte Sesu, die im Ritus der katho= lischen Kirche für den Palmsonntag und die letzten Tage der Karwoche vorgesehen ist. Während sonst die Lektion der Evangelienteile nur bem Diakon allein zufiel, mußte es bei der außerordentlichen Länge der Passionen doppelt nahe liegen, die im Text ja geradezu vorge= sehene Verteilung auf verschiedene Personen vorzunehmen. Da behielt dann der Diakon die Rolle des erzählenden Evangelisten, ein anderer Kleriker, etwa der Priester am Altar selbst, sang den Christus, ein dritter alle übrigen Einzelpersonen. Daß die letteren Anlaß zur Heranziehung weiterer Mitwirkender geben konnten, liegt auf der Hand. Blieben dann noch die Ausrufe der Masse, des Volks, die von der Gesamtheit der anwesenden Kleriker vorgetragen wurden. Der Vortrag dieser Passionen geschieht in dem allgemein bekannten Rezi= tationston des katholischen Gottesdienstes; immerhin sind für die verschiedenen Charaktere leicht unterschiedene Bariationen in den Schluß= wendungen vorgesehen, und an einer Stelle, bei dem verzweifelten Ausruf Christi: "Eli, Eli, lama asabtani", treten die weiten, feierlichen Bogen des echten Choralgesangs ein. Wenn man bedenkt, daß die einzelnen Stimmen in verschiedenen Tonhöhen gesungen werden, so daß Christus die tiefste, der Sänger der verschiedenen Personen die höchste Lage hat, und eine forgfältige, den Sinn stark herausholende Deklamation hinzunimmt, so wird man sich die feierliche Wirkung dieses einfachen Vortrages wohl vorstellen können. Er wirkt auch heute noch im katholischen Gottesdienst mit eigenartiger, ergreifender Bürde.

Mit diesen ältesten Choralpassionen hat die Kunstmusik eigent= lich nichts zu tun. Als sich aber die Fähigkeit des mehrstimmigen Satzes entwickelt hatte, mußten die der Volksmasse zugeteilten kleinen Sätze umso eher zu einer mehrstimmigen Behandlung reizen, als diese ja im Sinne des Vorgangs lag. Während früher diese Volks=
ruse nur einstimmig gewesen waren und nur durch die Massigkeit
des von den zahlreichen Stimmen erzeugten Klangs von den übrigen
Teilen abstachen, beginnen vom 15. Jahrhundert ab die mehrstimmigen
Bearbeitungen dieser kleinen Säße. Diese Mehrstimmigkeit war so
einfach wie möglich, Rote gegen Note, und hielt sich, wie wir noch in
den Arbeiten von Stephani (1570), Selneccer (1587) und auch noch
in späterer Zeit sehen können, in der Melodiesührung durchaus an
den Charakter des Chorals. Aber die musikalische Entwicklung ging
nun mit so raschen Schritten vorwärts, die Kunst der Mehrstimmigkeit
entwickelte sich zu so außerordentlicher Höhe, die Freude an dieser
Mehrstimmigkeit erfaßte in solchem Maße alle Gemüter, daß es über=
raschend wäre, wenn gerade die Leidensgeschichte des Herrn, dieser
ergreisendste und gewaltigste aller Texte, die die kirchliche Liturgie
zu bieten hat, die Komponisten nicht zur Vertonung gereizt hätte.

So schuf das 16. Jahrhundert die Motettenpassion. Sier ist der gesamte Text des Passionsevangeliums mehrstimmig gesett. Nicht nur jene Teile, in denen die Mehrstimmigkeit der Beteiligung mehrerer Versonen entspricht, sondern auch die Reden der einzelnen Jünger, Christi, ja sogar die Erzählung des Evangelisten wird hier vom Chor gesungen. Damit war auch eine innere stilistische Verän= berung geboten. Un die Stelle der bisherigen, mehr objektiven, kirchlichen Rezitationen tritt jest die menschliche Gefühlswelt. Man rezitiert nicht mehr, man singt. Hierbei werden natürlich die bedeutenderen Momente besonders stark hervorgehoben; das Ganze tritt aus dem Bereich der bloßen Erzählung heraus in den der Inrisch pathetischen, auch dramatisch bewegten Deklamation. Schon die Länge des Textes gebot eine Teilung. Die Mehrzahl der erhaltenen Motettenpassionen zeigt eine solche in drei Teile, und es geht aus dem Ganzen hervor, daß man für ihre Aufführung nicht an den eigentlichen Gottesdienst, sondern an Rebenandachten, zu denen ja gerade in der Karwoche das Volk am ehesten bereit ist, gedacht hatte. Die älteste derartige Kom= position ist die des in der Geschichte der kontrapunktischen Polyphonic bereits (vergl. S. 219) genannten Jakob Hobrecht und reicht ins Jahr 1505 hinauf. Auch der Italiener Cyprian de Rore hat 1557 eine Passion geschaffen. Die übrigen Lassionen stammen alle von Deutschen, und zwar sind die beiden des Joachim von Burgk aus den Jahren 1568 und 1574, wie mehrere andere, sogar in deutscher Sprache. Musikalisch am wertvollsten sind die lateinischen Bassionen von Ludwig

Daser (1578) und die im Chorsatz besonders prächtige, achtstimmige bes Jak. Gallus (1587). Rein formal betrachtet entspricht diese Motettenpassion jenen aus Chören zusammengesetzten Opern, für die Dratio Becchis "Amfiparnasso" charafteristisch ist. Die Sehnsucht nach großen Formen, nach dem Vortrag von empfindungsreichen dramatisch bewegten Stoffen, andererseits die Unmöglichkeit, etwas anderes als die Mehrstimmigkeit für Kunstmusik anzusehen, schlug alle Bedenken der logischen Wahrheit nieder. Allerdings hat gerade hier in der Passion der Gedanke an die liturgische Verwendbarkeit doch zu einer eigentümlichen Mischung geführt, in der im Grunde die späteren Formen der kunstvollen Lassion am genauesten vorgebildet sind. Man ließ dabei den Evangelisten in gewöhnlichem Chorallektions= ton singen, während alles übrige in mehrstimmigen Sätzen gebracht wurde. Man erkennt daraus, daß für diese Zeit, trop des Volksliedes und des gregorianischen Chorals, die Möglichkeit eines einstimmigen, ausdrucksvollen, mehr liedmäßigen Gesangs in der Kunstmusik gar nicht vorhanden war. Unter den Komponisten derartiger gemischter Passionen finden wir den großen Orlando Lasso.

Soviel man vom Standpunkt fünstlerischer Wahrheit der Darstellung gegen die Motettenpassion einwenden kann, so bleibt ihr doch das Verdienst, daß sie überhaupt dieses Gebiet der Kunstmusik erschlossen hat, und diese schuf hier nicht nur an sich bedeutsame Chorleistungen, sondern lernte auch an den zahlreichen kleineren Reden, die in ihrem Inhalt so scharf charakterisiert sind, eine hervorragende Runst der Chorcharakteristik in eng umschriebenen Runstgebilden. Der als Luthers musikalischer Freund bekannte Johann Walther, dann vor allem die Thüringer Kantoren M. Bulpius und Christoph Schulz leisten z. B. in den kurzen Chorsägen des Volkes Meisterstücke der Charakteristik. Die Wildheit, mit der das "Laß ihn kreuzigen!" er= tont, der Fanatismus in dem Ruf: "Barabam!", die freche Frivolität in den Reden der Hohepriester sind von überzeugender Ausdrucks= fraft. Man dankte diese Runst dem in Italien in der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts hochentwickelten realistischen Chorstil, und die einzig= artige Kunst, die Joh. Seb. Bach in seinen Passionen gerade bei den fleinen Chören entfaltet, hat hier in der engeren Heimat beachtenswerte Vorbilder. Für den Chor kamen dann noch zwei wichtige Stellen hinzu, zu Anfang und Schluß: der Introitus und die gratiarum actio (Danksagung), für die auch der weniger charakteristische Name conclusio im Gebrauch ift. Diese beiden Stellen gaben nicht nur

Gelegenheit zu größeren, kunstvollen Chorgebilden, sondern waren auch die Gelegenheit, daß leicht ein dem biblischen Worte fremdes Element eindringen konnte.

Es ist leicht erklärlich, daß mit der größeren Freiheit, mit der man jett der Passion überhaupt gegenübertrat, auch der Lektionston nicht mehr durchweg in treuem Choralcharakter beibehalten wurde. Vielmehr schmückte man auch die Reden des Evangelisten melodisch reicher aus, und wir haben hier die Vorboten eines eigenartigen beutschen rezitativischen Stils, der, so sehr die spätere Zeit von den Italienern lernte, doch gerade auf die erzählenden Abschnitte der Passionsmusiken nicht ohne Einfluß geblieben ist. Das Söchste, was in dieser Form der Choral= und Motettenpassion zu leisten war, gab Seinrich Schüt, der größte deutsche Musiker des 17. Jahrhunderts überhaupt, dessen Schaffen wir außer in diesem überblicke noch ein= gehender zu würdigen haben. Er behielt im ganzen die bisherige Form bei. Seine Passionsmusik zerfällt in die einstimmigen, auf dem alten Leftionston aufgebauten Teile, die Erzählung des Evangelisten und die Reden der Einzelsprecher, denen alle Massenauftritte als Chöre gegenübertreten. Beide sind ohne alle instrumentale Begleitung, und es war höchst überflüssig, daß man bei der Wieder= einführung dieser Kompositionen in das heutige Musikleben eine solche instrumentale Begleitung hinzufügen zu muffen glaubte. Schütz' Passionen sind völlig in sich geschlossene Meisterwerke, und wenn der unbegleitete einstimmige Gefang zunächst etwas fremdartig wirkt, so ist das darin Gebotene so tief und ausdrucksvoll, daß auch der moderne Mensch sich wohl die Mühe geben darf, sich in diese eigen= artige Verkündigungsart hineinzuleben, was ihm dann durch die Stilreinheit einer ganz für sich dastehenden Kunst reichlich gelohnt wird. Der Weg zu dieser scheinbar so fern abliegenden Höhe der Musikentwicklung ist nicht so schwer zu finden, weil Schütz in die alte Form den Geist des neuzeitigen Empfindens gegossen hat. Die einstimmigen Gefänge sind in Wirklichkeit bereits Rezitative. Die Chöre aber sind dramatische Bilder voll stark pulsierender Leidenschaft, unbedingt sicher in der Erfassung des Stimmungsgehalts, von einer geradezu schlagen= den Anschaulichkeit der gesamten Situation. Und alles das, Chöre wie Einzelgefänge, bilden zusammen eine große Einheit, die aus dem Charafter der einzelnen evangelischen Erzählungen heraus mit höchster Runft und tiefster Erfassung des Textwortes gestaltet ift. Diese Paffionen von Schütz ragen einsam auf einem hohen Gipfel in unser Musikleben hinein, sie sind von so ausgeprägter Eigenart, daß sie neben der gewaltigen Kunst der Bachschen Passionsmusik vollauf zu recht bestehen können.

Schütz steht in der Musikgeschichte des 17. Jahrhunderts als der bewußteste und grundsätlichste Verpflanzer des italienischen Stils in deutsche Musik da. Es muß ihn gerade gegenüber der Passion ein eigenartiges Gefühl geleitet haben. Bielleicht, daß sich der Protestant in ihm in seinem Verhältnis zur Bibel im Gegensatz zu den so bewunderten italienischen Meistern wußte, jedenfalls bleibt es auffällig, daß er in diesen Werken, die er doch erst in hohem Alter schrieb, in der Form der älteren Musik näher blieb als der neueren. Diese dagegen hat er in zwei den Passionen inhaltlich nahestehenden Werken, "den sieben Worten Jesu Christi am Kreuz" und der "Historia von der Auferstehung Jesu Christi" durchweg angewendet. Diese Werke sind fast alle mit Instrumentalbegleitung versehen, zumeist nur mit dem sogenannten continuo in Generalbagnotierung, wozu aber für die symphonia und einzelne eingeschobene Instrumentalsätze eine reichere instrumentale Ausführung kommt. Auch Christi Worte sind, (ähnlich wie in der venezianischen Oper, die hervorragenden Stellen der Solisten) außer vom Generalbaginstrument auch von zwei Biolen begleitet. Die Zeit empfand diesen tiefen Biolinton als etwas Mystisches, Weihevolles. Noch Joh. Seb. Bach verwendet diese Violinenbegleitung in gleichem Beiste.

Haben wir in diesen Werken von Schütz die gesunde und berechtigte Einwirkung des gleichzeitig in Stalien entwickelten neuen monodischen Stils, so gewannen in der nächsten Zeit Oper und Dratorium selber auf die Passion Einfluß. Wir treten in die Periode der oratorischen Passion. Im Todesjahre von Heinrich Schüt (1672) wurde die "Matthäuspassion" des aus Weimar stammenden Kapellmeisters Johann Sebastiani gedruckt, in der diese schlimmen Gin= wirkungen bereits deutlich sichtbar sind. Bis zu Heinrich Schütz hatten sich die Passionskomponisten streng an den biblischen Text ge= halten. Außer dem Introitus und der Conclusio wurde nichts Fremdes eingeschoben; kein willkürliches Menschenwort drängte sich in die erhabene, von göttlicher Weihe erfüllte Erzählung ein, benn das in fatholischen Gegenden übliche Einlegen des Paternosters nach dem Hin= scheiden Christi wird man nicht als solchen Eingriff ansehen wollen. Sett ändert sich dieses Verhältnis. Hatte Heinrich Schütz nur die musikalischen Errungenschaften des Oratoriums und der Oper in die

Passion eingeführt, so wandten die nächsten schon auch die dichterische Art dieser Gattungen auf die Passion ein. Schlimmeres konnte nicht geschehen. Denn ist schon die dichterische Seite überhaupt die größte Schwäche der italienischen Oper, so mußte diese gegenüber einem so er= habenen Stoffe und einer so großartigen Tertvorlage, wie sie die biblische Erzählung bot, erst recht, wo nicht gar frivol, so doch ge= schmacklos wirken. In ihrer harmlosesten Form bestehen diese text= lichen Ginschiebungen aus Inrischen Ergussen, die in die Passionserzählung eingeschoben sind. Und hier ist wieder die Art am erträg= lichsten, wo es durch Kirchenlieder geschieht. Bei dem oben erwähnten Sebastiani ist das zum erstenmal der Fall. Leider fügt er die Kirchenlieder nicht in den Choralweisen des Gemeindegesangs ein, sondern behält nur die Texte bei, die er ganz in der Art von Opernarien für Solostimmen mit Begleitung von Continuo und vier Violinen komponierte. Im übrigen ist die Musik Sebastianis würdevoll ge= halten. Sein Werk entscheidet ben Sieg dieser oratorischen Passion über die bisherigen Formen. Daß die oratorische Passion die alten einfachen Formen der Choralpassion verdrängte, wird man ge= rade vom musikalischen Standpunkt aus nicht verurteilen wollen; nur so war ja eine musikalisch künstlerische Ausgestaltung möglich, und auch die Motettenpassion in der Art eines Schüt hatte mit der alten Choralpassion musikalisch nichts gemein. Freilich wird dadurch die Passion aus dem Bereich der Kirchenmusik herausgerissen. Gin Joh. Seb. Bach hat später seine Passionen im Sinblick auf kirchliche Verwendung geschaffen; aber auch er vermochte es nicht, ihnen einen dauernden Plat innerhalb der Liturgie wiederzuerobern, und das ist leicht er= flärlich, da schon die Dauer der Aufführung für diese Kunstwerke so außerordentlich groß ist, daß sie im Gottesdienst keinen Plat haben, jedenfalls das liturgische Verhältnis völlig zerreißen würden.

Der verhängnisvollste Schritt der oratorischen Passion war dasgegen die Preisgabe des Bibelworts. Glücklicherweise kam man hier bald zur Erkenntnis und schuf wenigstens bis zu einem gewissen Grade eine Besserung. Zunächst aber griff das Wesen der oratoriumsartigen Dichtung noch mehr um sich, indem nun auch allegorische Gestalten in die Passionsgeschichte eingeführt wurden. Die gläubige Seele und die Tochter Zions erscheinen noch bei Bach; aber in anderen Werken, z. B. in der "Markuspassion" von Telemann aus dem Jahre 1759, wirkt eine ganze Schar allegorischer Gestalten mit, als da sind die Ansbacht, der Eiser, die Klugheit, die Treue, die Nachahmung, der Mut,

ber Christ, der Sünder, ja sogar die Stimme Gottes wird zur Mit= wirkung aufgeboten. In der Musik herrscht jetzt ganz der Sologesang vor, der Chor wird immer mehr verdrängt, die instrumentalen Teile werden breiter, virtuosenhafte Elemente mischen sich überall ein. Der schon eben erwähnte Telemann, der 44 Passionsmusiken geschaffen haben soll, hat auch das berühmteste Stud dieser Art in seiner drei= teiligen Passion "Seliges Erwägen des Leidens und Sterbens unseres Herrn" geschaffen. Wir erkennen schon aus dem Titel, daß es sich hier mehr um Betrachtungen über den Gegenstand, als um deffen treue Erzählung gehandelt hat. Aber die Nachahmung des italienischen Dratorienstils ging noch weiter und führte zulett zur vollkommenen Theaterei, zur gänzlich dramatischen Gestaltung der Passion in der Opernform. Auf der Hamburger Oper wurde 1704 das erste derartige Werk, "Der blutige und sterbende Jesus", in der Vertonung R. Keisers aufgeführt. Aber obwohl gerade in Hamburg die alten Passionsspiele, bei denen ja sogar die lustige Person eine derbe Rolle gespielt hatte, noch lebhaft in Erinnerung waren, - jest vertrug man die Passion3= opern doch nicht mehr. Und es war nicht nur die Geistlichkeit, die sich in Hamburg gegen diese Entheiligung erhob. Wie auf dem Gebiete der Oper wandte man sich auch hier an den damals in Hamburg weilen= den jungen Sändel, der eine Johannespassion schuf, bei der dem Bibelwort und dem Evangelisten sein Recht belassen ist, während das oratorische Element sich nur in betrachtenden freien Bersen des Dichters Postel einschiebt. Freilich störend genug. Diese Musik, wenn sie auch keineswegs zu dem Großen gehört, was Sändel geschaffen hat, ist immerhin in einzelnen Teilen bedeutend; das Werk als Ganzes wertvoller, als das kleine Ofteroratorium, das Händel 1708 in Stalien ganz im italienischen Stil gehalten hat. Sicher wäre Händel nach seiner ganzen Art zu einer eigenartigen großen Bassionskomposition berufen gewesen, wie nur einer; aber er stand in einem so engen Wechselverhältnis zum Text, daß auch sein dritter Versuch in dieser Gattung, die 1716 unternommene Vertonung der Dichtung des Ham= burger Ratsherrn Brockes, "Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus" bei der Unnatur und dem völlig unkünstlerischen Charafter der Dichtung nicht gelingen konnte. Diese Dichtung von Brockes ist für unser heutiges Empfinden nicht nur von erschreckender Nüchternheit und in ihrer geschmacklosen Bilderhäufung oft geradezu widerlich, sondern wirkt auch noch opernhaft genug. Tropdem gebührt ihr das große historische Verdienst, daß sie einen geschickten

Ausweg fand, auf dem das Berlangen nach dem Bibelwort befriedigt wurde, während andererseits doch auch die Vorliebe für die Inrischen Ergüsse auf ihre Kosten kam. Nur durch ein solches Kompromiswerk war aber der Entwicklung zur völlig opernhaften Passionsauffassung zu steuern. Brockes behielt also nicht nur die Gestalt des Evangelisten bei, der den Bibeltext in einer etwas freien Umdichtung vortrug, sondern verwendete auch unter den Einlagen vielfach bekannte Kirchen= chorale. Andererseits erreichte er, wofür ihm gerade der Musiker dankbar sein mußte, mit Silfe dieser Ginschiebungen geschlossene Szenen. Die Dichtung von Brockes hat in Deutschland eine Verbreitung erlangt, wie nur wenige Werte religiösen Inhalts. Auch Bach griff in seiner Johannespassion für einige Ginlagen auf fie zurud. Noch vor Sändel hatte der schon erwähnte Hamburger Reiser die Passion von Brockes in Musik gesetzt und dabei vor allem in den lyrischen Teilen sehr viel Schönes geschaffen, wogegen in den lebhafteren dramatischen Stellen dieses völlig ungezügelte Benie gar zu leicht rohe Gewalt für Charakteristik hält. Auch Mattheson und Telemann haben auf die gleiche Dichtung Passionen geschrieben; andererseits wurde das Brockessche Vorbild vielfach von Dichtern nachgeahmt; dabei lernt man dann den nüchternen Samburger Ratsherrn wieder schäten, da er doch wenigstens in der Verwendung allegorischer Gestalten Maß zu halten wußte.

Diese kurze übersicht über die Entwicklung der Passionsmusik hat uns schon über die Zeit Joh. Seb. Bachs hinausgeführt; sein Schaffen hat ja gerade auf die Zeitgenossen nicht den Ginfluß gehabt, den es hätte üben müssen. Als er in die Passionskomposition eingriff, traf er ein sehr wirres Bild an. Wie auf keinem anderen Gebiete stritten hier noch die Auffassungen verschiedener Zeiten gegeneinander, führte hier die ja gerade in der Dichtung erschreckliche Geschmacklosigkeit der Zeit zu den wunderlichsten Auffassungen. Joh. Seb. Bach hat die oratorische Passion beibehalten, und große Dichter konnte auch er sich nicht schaffen. Was ihn tropdem vor den Frrwegen seiner Vorgänger und Zeit= genossen bewahrte, war nicht nur sein musikalisches Genie, sein ernstes Berhältnis zum Textworte, durch das er seine Textdichter vor den gröbsten Geschmacklosigkeiten bewahrte, sondern vor allem sein tiefes religiöses Empfinden. Bei ihm wird die Passion wieder zum tiefsten Erlebnis des christlichen Gemüts, zu einer Betätigung dristlichen Glaubens.

Es ist hier ber Ort, uns mit einem ber in dieser übersicht über

die Entwicklung der Passion genannten Komponisten näher zu besschäftigen, dessen Namen wir schon in verschiedenen Zusammenhängen als den eines großen Vorbereiters der neuen deutschen Musik zu nennen hatten, der darüber hinaus ein großer Künstler war, die besteutendste deutsche Musikernatur des 17. Jahrhunderts:

### Seinrich Schüt.

Er entstammt, wie so viele Meister dieser Zeit, wie auch die beiden gewaltigen Riesengestalten, die am Eingangstor der heute noch lebendigen deutschen Musik stehen, Händel und Bach, den Thüringer Landen. Bu Köstritz wurde er am 8. Oktober 1585 als Sohn eines wohlhabenden Gastwirts geboren. Der Landgraf Morit von Hessen, der 1599 den Knaben in Weißenfels, wohin seine Eltern übergesiedelt waren, kennen lernte, gab ihm, durch seine schöne Sopranstimme bezaubert, eine Stelle in der Hoffapelle zu Kassel und sorgte auch für seine weitere wissenschaftliche Ausbildung. So ersichtlich die Sonderbegabung für Musik war, bezog Schüt doch 1607 die Marburger Universität zum Studium der Rechte. Aber der hessische Landgraf griff jett zum zweitenmal in seinen Lebenslauf ein, indem er ihm ein jährliches Stipendium von 200 fl. in Aussicht stellte, falls er sich dazu entschließen könnte, sich in Italien zum Musiker auszubilden. Nun zog Schüt 1609 zum erstenmal über die Alpen nach dem prächtigen Benedig und wurde dort Giovanni Gabrielis, des herrlichen Meisters farbenprächtiger Chorkomposition, Schüler.

So kam Schütz gleich zu Anfang seiner musikalischen Tätigkeit in eine allen Neuerungen zugewandte Umgebung. Für seine ganze Entwicklung ist es bedeutsam geworden, daß er bei aller Hochschätzung der alten Kunst, die er vollauf beherrschen lernte, niemals einem Konservativismus versiel, daß er danach strebte, auch die ältesten Formen mit neuem Geiste zu erfüllen. Überhaupt ist es ein eigenstümlicher Zug, der durch daß gesamte Schaffen von Schütz geht, daß bei ihm der Geist herrscht, daß man niemals die Empfindung hat, daß etwas um der Form willen da sei, immer ist diese einem Inhalt dienstbar gemacht. Wir haben ihm gegenüber, wie keinem Musiker vor ihm, jenes Gefühl der dramatischen Belebung, des Gestaltens aus einer Situation heraus, die letzterdings ja doch nichts anderes ist, als geistige Ausnutzung formaler Ausdrucksmittel. Wie wacker Schütz sich den Unterricht der großen Benezianer zu eigen machte, bes

wieß er seinem Gönner schon 1611 in einem Buche italienischer Madrigale. Als im Jahre darauf Gabrieli starb, kehrte Schütz nach Raffel zurud, verblieb aber nur kurze Zeit im Dienste seines Gonners und folgte 1617 dem Rufe des Rurfürsten Johann Georg von Sachsen nach Dresden. Die kurfürstliche Rapelle erfreute sich seit langer Zeit eines großen Rufes. Schütz steigerte ihn, richtete alles nach dem in der Tat unübertrefflichen venezianischen Vorbilde ein und erreichte in Kirchen= und Kammermusik hervorragende Leistungen. 55 Jahre verblieb Schüt in diefer Stellung, freilich mit mehreren längeren Unterbrechungen, zumal nachdem durch die Kriegsereignisse die Verhältnisse in Dresden gerrüttet worden waren. Seine bedeut= samste ausländische Tätigkeit gehörte Kopenhagen, wo er seit 1633 dreimal Kapellmeister war, der wichtigste Aufenthalt in der Fremde aber wurde für ihn, als er 1628 noch einmal Italien aufsuchte, um sich "derer Fortschritte, die inzwischen die Musik gemacht hatte, zu erkundigen". Daß er auch ohne diese persönliche Berührung sich alle Errungenschaften der neuen Zeit zu eigen gemacht hatte, bewieß er dadurch, daß er im Jahre zuvor die erste deutsche Oper geschaffen hatte, die uns leider verloren gegangen ift. (Bergl. S. 321.) Schütz war bald nach seiner ersten Rückkehr aus Italien zu einem der berühmtesten Musiker Deutschlands geworden; zahlreiche Schüler suchten seinen Unterricht. 87 Jahre alt ist er am 6. November 1672 in Beißenfels gestorben, wo er in der Frauenkirche begraben liegt.

Bei Schütz haben wir in der neueren deutschen Musik zum erstenmal das Gefühl der musikalischen Vollnatur. Ihm hatte ein Gott gegeben, in Tönen zu sagen, was er litt und was ihn erfreute. Das Leben hatte ihm mehr der Leiden zugedacht. Früh starben um ihn herum alle, die er liebte, als ein Einsamer durchschritt er den größten Teil seines langen Lebensweges. Aber ein Raften hat er nie gekannt. Die Zahl seiner uns überlieferten Werke ist bedeutend genug; manches mag noch außer der Oper verloren gegangen sein. Die wichtigsten der Werke sind neben vier Passionen, deren einer nach Markus frei= lich vielfach die Echtheit abgesprochen wird, den im Charakter hierher zugehörigen "sieben Worten" und "Auferstehungshiftorie", die drei Teile der "Symphoniae sacrae", die zwischen 1629-50 erschienen, bie "geiftliche Chormusit" (29 Motetten, 1648), zahlreiche Gelegen= heitswerke, auch deutsche Madrigale, zwölf geistliche Gefänge mit vier Stimmen für kleine Kantoreien, worin wir seine außerst geschickte Rücksichtnahme auf kleinere Verhältnisse bewundern, u. f. w. Karl Riedel, der verdienstvolle Leiter des nach ihm benannten Leipziger Gesangvereins, hatte seit 1870 durch verschiedene Ausgaben und vor allem durch die Aufführungen seines Vereins für das Wiederbekanntwerden der wichtigsten Werke unseres Meisters gesorgt; jetzt besitzen wir außerdem eine große kritische Gesamtausgabe von Philipp Spitta (Leipzig 1885—1894).

Die auffälligste Erscheinung ist, daß die große Zahl dieser Werke feinen eigentlich firchlichen, sondern einen persönlich religiösen, geist= lichen Charafter trägt. Der Musiker in Schütz, der nach einem vollen Ausleben seines persönlichen Empfindungslebens trachtete, mochte sich den zahllosen Rücksichten einer kirchlichen Liturgie nicht beugen. Er hat sich selber oftmals in ganz eigenartiger Weise durch die Wahl der Form hohe Schranken auferlegt; aber das geschah aus der per= sönlichen fünstlerischen überzeugung heraus, daß diese strenge Eigen= art einer Kunstform dem Wesen dessen entsprach, was er mitzuteilen strebte. Schütz ist in der Hinsicht einer der wenigen großen Stilfünstler der ganzen Musikgeschichte, der das Wesen des Stils sehr richtig nicht darin sah, daß man in den Formen der alten Kontrapunktik oder in der neuen Art der begleitenden Monodie schuf, sondern darin, daß Inhalt und Form eines Kunstwerkes sich völlig entsprachen und deckten. So hat er, der folgerichtigste und bewußteste Vorkämpfer der neuen italienischen Musik in deutschen Landen, in den Passionsmusiken, deren zwei bedeutendste er erst als Achtzigjähriger schuf, sich aller instrumentalen Begleitung völlig enthalten, dabei freilich die doch so langerprobten und schier abgenutten Formen der mehrstimmigen Chor= fomposition zu einer dramatischen Ausdrucksfähigkeit gesteigert, an die auch die fühnsten niederländischen Meister niemals gedacht hatten. Bielleicht war es gerade diese hohe Stilkunft, dieses stete Hinarbeiten, die Form dem Geiste dienstbar zu machen, daß die Werke von Schüt, wenn sie auch zunächst wohl eine größere Verbreitung er= fuhren, doch nicht lange nachgewirkt haben. Er muß verhältnismäßig schnell vergessen worden sein. Auch der gewaltige Bach hat es ja seiner Zeit gegenüber nicht zur Anerkennung gebracht und mußte hinter den rein formalen Talenten zurückstehen. Dagegen hat Schütz auf seine Zeit dadurch start eingewirkt, daß er sein Schaffen außer= halb der rein kirchlichen Bedürfnisse stellte. In der Musik der evan= gelischen Kirche, die ja in ihren gottesdienstlichen Veranstaltungen nicht so gebunden war, wie die katholische, erringt nach ihm die geist= liche Musik über die kirchliche die Übermacht; die subjektive Aussprache

in "geistlichen Konzerten", "geistlichen Dialogen", "geistlichen Ansdachten" verdrängt den eigentlichen Gemeindegesang. Es war Bachs höchstes Streben, das persönliche seelische und geistige Empfinden zu solcher Höhe und Weite zu steigern, daß es gewaltig genug war, bei durchaus persönlichem Gehalt das thpische Empfinden der Gemeinde einzuschließen. Subjektive und allgemein menschliche Wahrheit zu verseinen gelang Bach, wie später Beethoven in der Instrumentalmusik— zwei in sonst unbekannte Höhen reichende Gestalten, deren persönsliches Empfinden so groß ist, daß die Menschheit in der Aussprache desselben das Bekenntnis des eigenen Erlebens sieht.

Schütz reicht zu dieser Höhe nicht hinan; aber dadurch, daß er ben in der Zeit liegenden Zug aufs Dramatische, aufs Darstellende, statt wie jenseits der Alpen die Italiener kleinlichen, armseligen menschlichen Stoffen oder mustischen Spielereien zuzuwenden, auf die ge= waltigste Tragödie der Weltgeschichte anwandte, hat er in der besten seiner Passionen, der 1666 entstandenen "Historie des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilands Jesu Christi nach dem Evangelium des Matthäus" ein Werk geschaffen, das Ewigkeitswerte in sich trägt und neben der gewaltigen Schöpfung Joh. Seb. Bachs auch für die Gegenwart seine Wirkung behauptet. In diesem Werke, das seiner äußeren Gestalt nach schon in der allgemeinen übersicht charak= terisiert worden ist, zeigt sich am deutlichsten das Bestreben von Schüt, die Errungenschaften der alten Zeit dem neuen Beifte dienstbar zu machen. Hervorragend bewährt sich die dramatische Natur unseres Rünstlers in der Art, wie er seinen Passionen einen Gesamtcharakter wahrt. Die einzelnen Gestalten sind geschlossene Charaktere. Christus hier voll einer stillen, wehmütigen Trauer und ernsten Milde, während er in der Johannespassion einen herben Zug der Größe, fast etwas das gewöhnlich Menschliche von seiner Gottheit Fernhaltendes hat. Aus der breiten, mehr das Menschliche betonenden Erzählung von Matthäus las Schütz mit untrügbarem Tiefblick den so unsagbar gemeinen Charakter des ganzen Vorgehens gegen die Person Christi heraus. Nicht nur die Auftritte des Hohenpriesters, der Zeugen, des Judas, sondern auch die Chöre des Volkes tragen einen schier frivolen Charakter. Wir haben das Empfinden, einem abgekarteten Spiel ge= genüber zu stehen. Und die Sicherheit der Masse, daß dieses Spiel gelingen muß, verset alles in einen manchmal geradezu teuflischen übermut. Während die Chöre in der Johannespassion als Außerungen eines furchtbaren Fanatismus wirken, hat man in der nach Matthäus

mehr das Empfinden eines niederträchtigen Staatsstreichs. Um so hehrer hebt sich dann die erschütternde Tragödie des leidenden Christus ab; für den Verzweiflungsruf: "Eli, Eli, lama asabtani!" ist niemals eine Melodie voll tieferer innerer Qual, voll hinfälligerer Mühseligsteit ersunden worden. Und nun nach dem Tode, als in kurzen, mit greifbarer Deutlichkeit schildernden Sätzen der Aufruhr der Natur geschildert wird, da wirkt dann der Umschwung aus dem tollen übermut in tiesste Ergriffenheit und surchtbares Entsetzen in den Chören um so gewaltiger. Was all der berufsmäßigen dramatischen und Oratorienmusik vor Gluck nicht gelungen ist, das ist in dieser Passion erreicht: die gewaltige musikalische Tragödie.

Wie schon in der allgemeinen übersicht erwähnt wurde, verwenden die "sieben Worte" im Gegensatzu dieser Passion die Begleitung der Instrumente in einer geradezu genialen Weise, zeigen also den neuen Stil der Monodie. Auch dieses Werk hat dis auf den heutigen Tag nichts von seiner Wirkungsfähigkeit eingebüßt. Die "Symphoniae sacrae", unter denen der 1650 erschienene dritte Teil am bedeutendsten ist, kann man als Seitenstück zur italienischen Kantate Carissimis aufsassen. In der Melodicersindung ist Schüß weniger diegsam als dieser Italiener, aber von ungleich höherer Kraft, und in den Chorsäßen gehorcht ihm das Material der menschlichen Stimme zu jeglicher Gestühlsregung. Auch darin bekundet sich der Deutsche und doch auch der Jögling der großen venezianischen Chormeister, daß Schüß vor allem Vokalkomponist ist, sein eigentliches Material ist die Menschensstimme, die Instrumente treten nur erhöhend und füllend, aber nicht eigentlich bereichernd hinzu.

Noch sind kurz zu erwähnen die meisterhaften Motetten der "geiste lichen Chormusik"; die in ihrem gewaltigen Ausbau, in der große zügigen Gegenüberstellung der Chormassen echt venezianischen Psalmen und danchen auch die seinen, leider auf recht dürstige Dichtungen von Opitz gesetzen Madrigale. Gerade der Name Opitz ruft dann noch eine Bemerkung hervor, die so nahe liegt, leider aber sast immer übersehen wird. Unsere Literaturgeschichte spricht mit Recht von einem völligen Berdorren des einst so blühenden Gartens, unsere Kunstegeschichte muß dauernd die völlige Ohnmacht Deutschlands in dieser Periode eingestehen, aber man hat kein Recht, darum von einer völligen Ermattung des deutschen Geistes zu reden. Wie unbeugsam dieser in seinem Besten und Innerlichsten, im seelischen Empfinden ist, zeigt nichts deutlicher als die Gestalt des großen Heinrich Schütz, der das

ganze Elend des dreißigjährigen Krieges, in einem der am schwersten heimgesuchten deutschen Landesteile miterlebt und miterlitten hat.

#### Siebentes Kapitel.

## Die evangelische Kirchenmusik.

Wir können die evangelische Kirchenmusik dieses Zeitraums kurz behandeln, tropdem oder vielmehr weil sie die deutsche Musik dieser Zeit ist. Zwar war in diesem Jahrhundert der Geist auch der evange= lischen Landesteile der Fremde mehr als jemals früher oder später zugänglich; aber immerhin, auf diesem Gebiete konnte man das vom Auslande Geschaffene nicht so völlig übernehmen. Man konnte nur das eigentlich Musikalische davon brauchen, mußte die fremden Formen mit eigenem Geiste erfüllen; denn die übrigen Länder, die an der Musik beteiligt waren, vor allem das tonangebende Italien, waren durchaus katholisch. Die neue evangelische Kirche stand mit ihrem noch stark ausgeprägten Leben dieser Welt schroff gegenüber und mußte aus Eigenem das Charakteristische der Musik schaffen, die sie von vornherein in ihrem Leben zu einer sehr wichtigen Stellung berufen hatte. Andererseits aber befand sich die deutsche evangelische Kirche der Musik gegenüber in derselben Lage wie die katholische Kirche bes Mittelalters. Sie nahm die Musik, wie sie war und wurde, in sich auf, bot ihr eine Heimstätte und stellte keine anderen Forderungen an sie, als daß sie ihr das Beste gab, was sie vermochte, und daß sie dem religiösen Geiste in der Kirche nicht widersprach.

Indes das, was sich bei der Musik überhaupt übernehmen läßt, ist ja nur ein Gefäß, in das man jeden beliebigen Inhalt gießen kann. Die musikalische Form an sich ist das Untergeordnete, erst der beslebende Geist gibt ihr Bedeutung und Charakter. Die evangelische Kirche konnte aber umso leichter die sich neu entwickelnden Formen der Musik übernehmen, als sie erstens keine überlieferungen hatte, als ihr im Gegenteil eine Musik, die sich nicht in der katholischen Kirche völlig entwickelt hatte, geradezu willkommen sein mußte, als endlich diese neue Musik mit ihrem subjektiven Charakter der evangelischen Kirche in steigendem Maße mehr entsprach. Denn auch der Protes

stantismus entwickelte sich schnell über das Gemeindebewußt= fein hinaus zur mehr perfönlichen Religiosität. In gleicher Weise entwickelte sich die evangelische Kirchenmusik aus einer ausge= sprochen kirchlichen zu einer mehr geistlichen. Das geht so weit, daß die einzige durchaus kirchliche Gattung, der evangelische Ge= meindechoral, vom 17. Jahrhundert ab nicht nur eine immer geringere Pflege erfährt, sondern auch im bereits vorhandenen Besit= stande erstarrt. Das ist aber eigentlich die einzige wenig erfreuliche Tatsache, die wir aus der evangelischen Kirchenmusik des 17. Jahr= hunderts bis hin zu Bach zu berichten haben. Übrigens ging gerade in den evangelischen Landesteilen in der harten Zeit des 17. Sahrhunderts das fünstlerische Leben fast ganz in der Rirche auf. Die evangelischen Fürstenhöfe Deutschlands haben für die Pflege der Musik weniger zu bedeuten, als die katholischen süddeutschen Söfe. Dagegen treten Städte und Gemeinden hier bedeutsamer hervor, sie aber brauchen viel eher Kirchenmusik als die Höfe. Da endlich im Gegensatz zu katholischen Gegenden noch kein wesentlicher Vorrat überlieferter Musik vorhanden mar, gab es für die evangelischen Tonsetzer kein besseres Schaffensgebiet als die Kirche, und sie fanden hier um so mehr Befriedigung, als sie ihr subjektives Empfinden ja völlig ausleben konnten.

So haben wir in den vorangehenden Abschnitten ersahren, daß selbst die Oper im evangelischen Hamburg die Einbeziehung kirchlicher Werke anstrebte; daß das Oratorium, während es in den katholischen Landen immer mehr verweltlichte, hier schließlich in der Kirche aufsging; wir haben gesehen, wie ein Schütz seine gewaltige dramatische Natur infolge des religiösen Grundzuges seines Wesens in geistigen Werken auslebte; wie die Instrumentalmusik in der kirchlichen Orgelskunst sich am großartigsten betätigte; und auch im Kunstgesang versmochten wir umsoweniger eine Trennung zwischen weltlicher und kirchslicher Musik vorzunehmen, als nicht nur die gleichen Komponisten auf beiden Gebieten tätig waren, sondern auch die stillistische musikalische Entwicklung auf beiden Seiten dieselbe ist. Immerhin müssen wir gesrade hier auf dem Gebiete des kirchlichen Gesanges noch einige ersgänzende Linien einzeichnen.

Die Entwicklung des neuen Musikstils, die etwa ums Jahr 1600 einsetzt, hatte für das evangelische Kirchenlied eine merkswürdige Doppelerscheinung zur Folge, indem einerseits die Melodies bildung, die für den einstimmigen Gemeindegesang maßgebend war,

aus dem Boden des Bolkstümlichen losgelöst ward, während an= dererseits die Kunstform der evangelischen Kirchenmusik zunächst volkstümlicher wurde. Mit dem Augenblick, wo sich das neue Musikempfin= ben durchzusetzen begann, wurde die musikalische Runft aus einem funstreichen Setzen von Notenwerken zum Erfinden. hatte, wie wir ja immer wieder betont haben, das Wesentliche der Tätigkeit des Komponisten darin bestanden, über einen gegebenen Cantus firmus als Fundament ein kunstvolles Stimmen= gebäude aufzurichten. Von jett ab wurde die Pracht dieses Gebäudes geringer eingeschätt, als das Fundament. Ja man kam schnell dahin, ganz einfache Formen vorzuziehen, sofern sie nur den durchaus eigenen Charafter ihres Erfinders an sich tragen. Die moderne Musik ist, das muß immer und immer wiederholt werden, zunächst eine große Bereinfachung gegenüber der mittelalterlichen polyphonen Musik. Das einstimmige Lied mit der ja so ganz schüchternen instrumentalen Begleitung nimmt sich fast färglich neben den stolzen Domen ber kontrapunktischen Baukunst aus. Aber es besitzt gegenüber diesen die Fähigkeit der Farbe, des charakteristischen Ausdrucks jeder seelischen Regung. In Wirklichkeit ist darum die neue Musik entschieden viel volkstümlicher als die alte, und wenn wir doch als erste Wirkung die Loslösung aus dem Boden des volkstümlichen Liedes betonen mußten, so haben wir nicht die Kunstformen, sondern die Melodie= bildung selbst im Auge. Diesen seinen Melodienschat hatte, wie wir an anderer Stelle (vergl. S. 184 f.) ausgeführt haben, die evan= gelische Kirche im wesentlichen dem deutschen Volksliede entnommen, und wo es zu melodischen Neubildungen kam, wurden diese ganz im Charafter des Volksliedes geschaffen. Das trifft zu für Philipp Nicolais (1556—1608) "Wie schön leuchtet der Morgenstern", Melchior Francks (1580—1639) "Ferusalem, du hochgebaute Stadt", für die noch heute im Gesangbuch lebendigen Gesänge von Melchior Bulpius (1560 bis 1616), Teschner, Joh. Hermann Schein ("Mach's mit mir, Gott, nach beiner Güt'") und auch noch für Johannes Erüger (1598-1662), den Vertoner zahlreicher Gerhardscher Dichtungen.

Vom 17. Jahrhundert ab, verloren die Erfinder von Melodien, deren Zahl mit der neuen Auffassung des musikalischen Berufs stets zunahm, den Zusammenhang mit dem Volksliede der älteren Zeit. Wie die Dichtungen sich der Madrigalform oder zuweilen sogar recht künstlichen Gebilden näherten, wurden auch die Komponisten von dem monodischen Stil und noch vorher von der italienischen Madrigals

komposition beinflußt, der es weit mehr auf Schönheit der Melodie= führung als auf Kraft und charaktervolle Bewegung ankam. Bedeutsamkeit, der mehr typische Charakter der Melodie mußte in gleichem Maße verloren gehen, als man mit ihr nur das subjektive Empfinden des einzelnen fundtun wollte. Die Allgemeingültigkeit, die ein hervorragendes Kennzeichen aller Volksliedmusik bildet, wurde willig preisgegeben gegen die Sonderbedeutung, den gang persönlichen Charakter jedes einzelnen Liedes. So entwickelte sich aus dem ein= stimmigen Gemeindechoral langsam die geistliche Arie, die letzter= dings nicht Gemeindegesang, sondern Sololied ist. Daß viele dieser so subjektiv und persönlich empfundenen Lieder nachher doch langsam durch langen Gebrauch zu Gemeindechorälen wurden, ändert um so weniger am Gesamtbilde, als zu dieser Entwicklung eine Umbildung der Me= lodie wenigstens in rhythmischer Hinsicht vorgenommen wurde, eine Umbildung, die man eigentlich als Entrhythmisierung, als Gleichmachung, so ähnlich, wie sie einmal in den gregorianischen Choral (cantus planus) eingegriffen hat, bezeichnen könnte. Die Romponisten, bie auf diesem Gebiet des evangelischen Kirchengesangs Bedeutung haben, sind dieselben, die wir auch für die Entwicklung des weltlichen Liedes zu nennen hatten. Heinrich Albert steht auch hier an der Spige. Joh. Georg Ebeling, die beiden Ahle, Joachim Reander und viele andere folgten ihm nach. Die geistliche Liederdichtung hat im 17. Jahrhundert einen ganz ungeheuren Umfang angenommen. Die Bahl der geistlichen Liedertexte reicht hoch in die Tausende, und wenn auch die der Melodien viel geringer ist, so kann man sie immer noch auf rund 10 000 von etwa 500 verschiedenen Tonsetzern veranschlagen.

Für die Modernisierung der evangelischen Kirchenmusik wurde der Pietismus, der überaus fruchtbar in der Hervorbringung neuer Weisen war, besonders bedeutend, da er ja das subjektive Empfinden ganz besonders betonte. Die Aufklärungsperiode hingegen vollendete dann die Modernisierung in dem unangenehmen Charakter einer Verweltlich ung. Ihr kam es, wie Johann Friedrich Doles (1715—1797), Johann Sebastians Nachfolger im Thomaskantorat zu Leipzig sich ausdrückte, darauf an, für das Kirchenlied "die leichte Faßlichkeit und Folge der Khythmen, die simple und kräftige Harmonie und die herzschwelgende Melodie, die man oft und besonders in den neuen Opern antrifft", zu gewinnen. Mit dieser Entwicklung hielt eine gewisse Verachtung des alten Gemeindechorals gleichen Schritt, so daß Johann Heinrich Knecht über diesen köstlichsten Besitz seiner

Rirche eigentlich nichts anderes Charakteristisches zu melden wußte, als daß er "der langsamste Gesang sei, der nur gedacht werden kann". Aus dieser späteren Zeit der Entwicklung des evangelischen Kirchensliedes seien schon hier, außer dem oben erwähnten Doles und dem sehr fruchtbaren Knecht (1752—1817), dessen Lieder hauptsächlich in Schwaben beliebt sind, noch genannt: K. Ph. E. Bach ("Gott ist mein Lied"), J. J. Quant ("Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre"), J. Ch. Kuhnau ("An dir allein hab ich gesündigt"), J. G. Bäuerlein ("Wenn ich einst von jenem Schlummer"), J. F. Christmann ("Preis dem Todesüberwinder").

Auch der alte, aus dem Reformationszeitalter stammende Choral hatte während dieser Entwicklung zum modernen Liede immer mehr seinen Charakter eingebüßt und war in der Tat gewissermaßen zum langsamsten und leblosesten Gesang geworden, den man sich denken kann. Mit der Gleichgültigkeit der Komponisten gegen ihn hatte er seinen alten Volksliedcharakter eingebüßt. Aus dem lebensvollen rhyth= mischen Choral war der gleichmäßige und dabei dann freilich recht langsam hingezerrte Choral geworden. Es ist ganz sicher eine Not= wendigkeit für die evangelische Kirche, wenn sie sich den Besitz ihrer uralten Melodien, dieses köstlichen Volksgutes, lebendig erhalten will, hier endlich zu einer gründlichen Reform zu gelangen und deshalb ben Choralvortrag wieder rhnthmisch zu gestalten. Das ist keine Neuerung, sondern nur eine Wiederbelebung des ursprünglichen Zustandes. Nur da seinerzeit die Choräle, der Zeitgewohnheit ent= sprechend, ohne Taktstriche notiert wurden, konnte der heutige Zustand eines völlig erstarrten und unlebendigen Vortrags entstehen, der die ganze Wirkung dieser Gefänge gefährdet und ein Besitztum zu totem Rapital zu machen droht, das lebenspendendes Volksgut sein müßte. Die maßgebenden Kreise muffen sich davon überzeugen, daß die Reform bes Gemeindegesangs, nach der alle verlangen, nur von der Musik aus gelingen kann. Alle Textrevisionen der evangelischen Gesangbücher haben nicht dazu verholfen und werden nicht dazu verhelfen, den Ge= sang einheitlich zu machen oder eine sichere Handhabe für seine Ausführung zu schaffen. "Die ganze Choralfrage ist letterdings eine rhythmische; es handelt sich nur um die Taktstriche", wie G. Weimer in seiner Schrift "über Choralrhythmus" bereits 1899 betont hat. Und auch H. Aöstlin meinte: daß es über die Frage, wie die Chorale "rhythmisch auszulegen und in modernen Taktbildern darzustellen scien, zur Verständigung kommen muß im Interesse der einheitlichen

Auffassung und Wiedergabe dieser Melodien durch Chor und Gemeindegesang, versteht sich gewiß für uns alle von selbst . . . Wenn es ge= länge, bei allen diesen Melodien eine rationelle Taktierung zu Gesicht zu bringen, die sich nicht nur als die relativ beste Form heraus= stellte, sondern als die adäquate Wiedergabe des ursprünglichen Be= wegungsbildes der Melodie erwiese und damit der Diskussion ein Ende machte, dann stände der Fixierung dieser Form auch in offiziellen Büchern wahrlich nicht das Geringste im Wege." (Korresponbenzblatt des evangelischen Kirchengesangs für Deutschland, 1900) Der böseste Feind einer glücklichen Reurhnthmisierung und damit Reubelebung des evangelischen Kirchenliedes ist der Polnrhuthmus, d. i. der häufige Wechsel des Rhythmus innerhalb desselben Liedes. Das ist ein so unmusikalisches und so durchaus unvolkstümliches Gebahren, für das sich freilich in etlichen Tanzformen, aber doch da in viel weiterem Rahmen Gegenstücke erblicken lassen, daß eigentlich nur der unlebendige Historiker zu einer so hartnäckigen Verteidigung dieser Form kommen kann. Im übrigen scheinen mir die Polyrhyth= miker durch S. Posts Studie "Zur Reform des protestantischen Kirchengemeindegesangs in Deutschland" (Berlin 1904) widerlegt, und "dem lächerlichen, aber auch sehr gefährlichen Popanz des Polyrhythmus der Garaus gemacht zu sein". Außerdem meine ich, daß die Neube= lebung des evangelischen Kirchenliedes für die Musik der evange= lischen Kirche und überhaupt für das geistige und religiöse Leben von so ungeheurer Bedeutung ist, daß man in den Bestrebungen zu einer für uns Heutige annehmbaren Wiederbelebung sich auf keinen Fall durch historische Bedenken hemmen lassen dürfte. Der historische Sinn ist ja gewiß etwas sehr Schönes, aber sehr oft gar nicht am Plate. Es kommt nach meinem Dafürhalten gar nicht darauf an, ja ich meine es widerspricht geradezu dem evangelischen Geiste, den Nachdruck so auf das historisch Gewesene zu legen. Das lebendig Gegenwärtige hat recht. Beim römischen Choral, der jenseits aller Zeitlichkeit, jenseits aller Nationalität steht, hat die Geschichte zu entscheiden; beim evangelischen deutschen Kirchenliede gilt es, Treue zu wahren gegen den Geist des Volksliedes, der in ihm lebt und der verlangt, daß die Lieder den heutigen menschlichen Bedürfnissen ent= sprechen und auch auf die heute geltenden musikalischen Vorbedingungen sich aufbauen müssen. Also abgesehen davon, ob der Polyrhythmus sich auf historische Rechte stütt — wie ich aus musikalischen Gründen nicht glaube —, ein wirkliches Lebendigbleiben des evangelischen Ge=

meindekirchengesangs ist nur ohne ihn möglich. Und darum muß diese Theorie fallen, denn das Kirchenlied muß lebendiger Volksbesitz bleiben.

\* \*

Im evangelisch kirchlichen Runst gefang hatte die neuere Musik zunächst eine Erhöhung der Bolkstümlichkeit zur Folge. Es ist an früherer Stelle hervorgehoben worden, daß die vielver= breitete Meinung, als hätten die Reformatoren von vornherein den einstimmigen Gemeindegesang im Auge gehabt, nicht zutrifft, daß sie vielmehr den mehrstimmigen Chorgesang anstrebten. Dieser übernahm damals naturgemäß die ausgebildeten Formen des Chorsates, wie er von den niederländischen Kontrapunktikern so hoch entwickelt worden war. Aber bei der Bedeutung, die das Textwort in der evangelischen Rirche von vornherein erhielt, mußten alle jene Bestrebungen will= tommen sein, die zu einer Erhöhung der Berständlichkeit des Textes beitrugen. So kommt es, daß die musikalischen Bestrebungen des katholischen Italiens für die Entwicklung des evangelischen deutschen Kirchengesangs am wichtigsten wurden. Wir haben bei der Darstellung bes Runftgesangs in dieser Epoche diese Entwicklung genau bargelegt und die dafür bedeutenden Komponisten dort aufgezählt (vergl. Rap. IV. df3. Buches). Das Wichtigste war, daß mit dem alten Tenor= prinzip gebrochen wurde, wonach die Melodie im Tenor lag. Luther selbst war ein begeisterter Bewunderer der alten Polyphonie. Volkstum= lich konnte sie schon deshalb nicht werden, weil dabei die eigentliche Melodie, an der doch gerade das Volk hält, kaum herauszuhören war. Das wurde nun anders, wenn diese Melodie in die Oberstimme rückte, wobei dann die übrigen Stimmen mehr die harmonische Stützung abgaben. Dann konnte das ganze Bolk die Melodie mitsingen und ber geschulte Sängerchor fügte die übrigen Stimmen hinzu. diese Beise "hörte", wie Kretschmar sich ausdrückt, "ber gemeine Mann seine eigenen lieben Weisen in der Kirche in einer Form, welche ihm einzustimmen erlaubte, deren sinnvolle und kunstvolle Harmonie aber sein Denken und Fühlen höher trug".

Diese, von Osiander, Haßler, den beiden Prätorius, Bodenschatz, Eccard, u. a. vertretene Art des Chorsatzes war im neuen Stil die einsfachste Form der Motette, die ja auch in der älteren kontrapunktischen Musik einen breiten Kaum eingenommen hatte. Jetzt schusen in der protestantischen Kirche vor allem Melchior Franck ("In den Armen

bein"), Andreas Hammerschmidt ("Schaff' in mir, Gott") und Heinrich Schütz größere Kunftgebilde dieser Art, die von lebendigster Bewegung in den Motiven und durch einen sehr ausdrucksvollen Wechsel innerhalb der Chorgruppen ausgezeichnet sind. Ohne Zwang fand sich hier nun die Instrumentalbegleitung hinzu. Und da man überhaupt der Fülle neuer Formen und neuer Zusammensetzungen des Klangkörpers gegenüber, die jett emporkam, sich alle Freiheit wahrte, umschrieb man den in seiner Bedeutung ziemlich eng umgrenzten Namen "Motette" lieber durch die allgemeinere Bezeichnung "Cantiones sacrae", "geistliche Gespräche", "Dialoge" und dergl. Immer= hin vermochte in Deutschland die instrumental begleitete und mehr dramatisch aufgebaute Motette die alte a capella-Motette nicht ganz zu verdrängen. Hierin zeigt sich der Ginfluß der Rurrenden, die bei ihren Umzügen auf der Straße und vor den Säusern natürlich unbegleitete Gefänge brauchten. Diese Kurrenden haben für das musi= kalische Leben des 17. und 18. Jahrhunderts, zumal in dem so be= beutsam hervortretenden Thüringen und Sachsen, eine sehr wichtige Stellung. Hier lebte nicht nur echte musikalische Freudigkeit, sondern auch eine hervorragende musikalische Tüchtigkeit. Die ganz bedeutende Beherrschung des musikalischen Handwerks, die wir bei einer fast unbegreiflich großen Zahl der damaligen Kantoren und Organisten finden, ist nur aus einem steten Beruf für die Forderungen des täglichen Lebens zu schaffen, erklärlich; die hohe Gesangsfertigkeit weiter Kreise, die vorhanden gewesen sein muß, um diesen ungeheuren Musikschat auß= zuführen, erklärt sich nur aus einer ständigen übung; beides ist zu einem großen Teil das Verdienst der Kurrenden. Der neue Geist offenbart sich allerdings auch in den für sie bestimmten Chorkompo= sitionen; und zwar nicht nur in den sehr häufigen Orgelfiguren in der Gesangstimme, sondern auch in einem Hinzielen auf die mehr dramatischen Effekte der Ausnutzung gegensätlicher Stimmungen und in der scharf herausgebildeten Deklamation. Der Dheim unseres großen Joh. Seb. Bach, auf deffen Motettenkomposition die Art der Kurren= den auch wesentlichen Einfluß geübt hat, Michael Bach, ist einer der vorzüglichsten Vertreter der älteren Art solcher Chorkonzerte.

Neben der Motette ist auch in der evangelischen Kirche Deutsch= lands die Kantate die wichtigste Kunstform des Gesanges. An anderer Stelle haben wir ausgeführt, daß diese Form gewissermaßen ein Seiten= stück zur instrumentalen Suite ist, daß sie von den Italienern ent= wickelt wurde und durch Carissimi den ersten Abschluß erhielt, indem

es ihm gelang, den Streit zwischen den begleiteten Sologesängen und den Chorabschnitten glücklich auszugleichen. Mit dem Eintritt der Kantate in die Kirche wird die Stellung des Chors wieder bedeuten= der. Außerdem beherrschte man in Deutschland damals die Form der Arie noch nicht in solchem Maße, daß diese zur gleichen Stellung hätte gelangen können wie in Italien, auch wenn nicht der kirchliche Schauplat es nahegelegt hätte, an Stelle der Arie den Choral zu verwenden, ber ja durch die Bestrebungen der neueren Tonsetzer viel geschmeidiger geworden war, andererseits für die evangelische Kirchenmusik das charakteristischste Merkmal abgab. So zeigen die meisten Kantaten, die in Deutschland am Anfang bes 18. Jahrhunderts entstanden, eine breite Ausnutung des Chorals. Dieser stellte sich umso leichter ein, als die meisten Kantaten auf die Texte von Gesangbuchliedern komponiert wurden, die nur durch Einschiebung von Bibelftellen erweitert waren. Auch die Kantatenkomposition nimmt schon vor Bach, an den wir immer denken, wenn wir von ihr sprechen, einen breiten Umfang ein. Vor allem der bereits wiederholt erwähnte Telemann hat seiner ja überall merkwürdigen Fruchtbarkeit auf diesem Gebiete vollen Lauf gelassen und nicht weniger als zwölf ganze Jahrgänge von Motetten und Kantaten geschaffen.

Neben diesen mehr für Chor bestimmten fanden auch alle solistisch gedachten in Italien ausgebildeten musikalischen Formen jest in Deutschland Eingang. Die evangelische Kirchenmusik hat es, außer ben an anderer Stelle gewürdigten Werken von Heinrich Schüt, in diesem Jahrhundert ja nicht zu gewaltigen, ihre Zeit überlebenden Ge= bilden gebracht. Aber es ist eine schier unbegreifliche Fülle von Leben und Streben, das uns die Tätigkeit der meist in recht dürftigen und bescheidenen Verhältnissen wirkenden protestantischen Tonsetzer dieser Periode vorführt. Es ist, als hätten tausende fleißiger Hände, tausende tüchtiger Köpfe, tausende warmfühlender Herzen aus dem vielfach verschütteten Quell des deutschen Lebens alle die Kräfte zusammen= brängen muffen, die dazu nötig waren, daß ein ganz gewaltiger Beift, bessen Erscheinen niemals von den äußeren Umständen des Volkslebens abhängig ist, der erscheint als ein vom Himmel geschenktes Gut, wie ein Wunder wirkend und wie ein Wunder schaffend, daß ein solcher Geist wie er in Joh. Seb. Bach fast einzigartig in der Geschichte aller Künste vor und tritt, alles bereit fand, um nun seine unvergleichlichen Wunberwerke aufzubauen. Auch er hat gewirkt in ganz bescheidenen Ber= hältniffen, schier ungefannt von der Welt, unerkannt von feiner Zeit. Es ist eins der schönsten Bilder, das die ganze Musikgeschichte zu zeigen hat, dieses Walten und Schaffen in der Stille, in der Enge, aus ihr hinaus in die Höhe einer über alle Zeiten hinausragenden Kunst.

#### Uchtes Kapitel.

## Die katholische Kirchenmusik.

Die charakteristischste Erscheinung der katholischen Kirchenmusik seit Palestrina ist, daß sich ein Stilproblem erhebt, daß man seit dem Wirken des Mannes, dessen Schaffen den Gipfelpunkt der katholischen Kirchenmusik bedeutet, von einer

### Rirchenmusikfrage

sprechen muß. Diese Frage besteht in der Tat seit 1600 und wenn sie für gewisse Zeiten mehr in den Hintergrund tritt oder ganz zu verschwinden scheint, so liegt das an einer Gleichgiltigkeit ihr gegenüber, die sich zumeist mit allgemeiner Teilnahmlosigkeit für Kirchendinge deckt, nicht aber an einem Behobensein des Problems. Seit einigen Jahrzehnten ist dagegen die Kirchenmusitsrage vor allem in den deutschsprechenden Ländern start in den Vordergrund getreten. Ihre glücksliche Lösung ist von der höchsten Wichtigkeit für eine gedeihliche Weitersentwicklung der Kirchenmusik und damit des künstlerischen Lebens unseres Volkes überhaupt.

Ja, des Volkes. Es handelt sich hier keineswegs bloß um eine innere kirchliche Angelegenheit, sondern um einen wichtigen Wert unseres gesamten künstlerischen Volkslebens. Denn noch bestehen Fr. W. Riehls Sätze in seinem köstlichen "Brief an einen Staatsmann" zu vollem Recht, die da lauten: "Die Musik ist ein ebenso gewaltiger Faktor in der Gesittung eines Volkes, wie Poesie und bildende Künste und Wissenschaft", und dann wieder: "Die einzige höhere Kunstschule des gemeinen Mannes ist die Kirche." Da vor allem der Landbewohner und damit der größere Teil der Bevölkerung unseres Vaterlandes in der Tat nur in der Kirche etwas von Kunst zu hören und zu sehen bekommt, ist die Frage der kirchlichen Kunst eine Volksfrage; sie

wird für die Musik um so wichtiger, wenn wir bedenken, wie wenig gesunde Musik von weltlicher Seite heute in unser Volksleben gestragen wird. So wenig man leugnen mag, daß in der einseitigen Vorherrschaft der kirchlichen Kunst eine Gesahr für das Verständnis der weltlichen Kunst liegen kann, so wird doch jeder diese Schädigung gern in Kauf nehmen, wenn er bedenkt, daß die kirchliche Kunst auch gleichzeitig im höchsten Sinne religiöse Kunst sein soll. Sie hat also die wichtigste Aufgabe aller Kunst: Beziehungen anzuknüpsen, zwischen Außens und Innenwelt des Menschen, zwischen diesem und der Sehnsucht nach jenem höheren, allumfassenden Göttlichen, für den größten Teil unseres Volkes zu erfüllen.

Allerdings jene Zeit ist für immer vorbei, wo sich die Begriffe "Religion und Kirche" völlig deckten. Die katholische Kirche hatte eine solche Zeit in der Blüte des Mittelalters, als Scholastiker und Mystiker nebeneinander wirken konnten, als man in der bestehenden Form die einzige Möglichkeit sah, Gott zu dienen. So lange dieser Bustand dauerte, also trot mancher Trübungen bis in den Beginn bes 16. Jahrhunderts, hat es die Kirche auch verstanden, jeweils die zeitgenössische Runft in ihren Dienst zu stellen, oder besser, die Rirche war unbefangen genug und glaubte so sehr an die Beiligkeit der durch die Runft dargestellten Gegenstände, daß sie sich mit den verschiedensten Arten der Ausführung zurechtfand. So sehen wir in der Malerei Raffaels Schönheitskultus des menschlichen Körpers neben Fra Angelicos Seelenmalerei, die den Körper nur als Kleid der Seele kennt. Eines Rubens kraftstroßende Lust an üppigen Körpersormen steht neben der mönchischen Enthaltsamkeit unserer altdeutschen Maler. Die Kirche vertrug ebensogut Murillos ekstatische Glut, wie die herbe Männlichkeit Dürers; sie hatte Raum für den Titanengeist Michel= angelos, wie für die etwas hausbackene Frommigkeit der Riederländer.

Scit der Reformation ist dieses Verhältnis der Kirche zur Kunst befangener geworden, und zwar um so mehr, je schrosser der Begriff der Kirchlichkeit als eines Gegensaßes zur Weltlichkeit herausgebildet wurde. Die Kirche hat bis auf den heutigen Tag nicht aufgehört, die Kunst zu pslegen; ihrer Kunst aber sehlt heute das Wichtigste, eine gesunde Weiterentwickelung und der enge Zusammenhang mit dem gesamten menschlichen Leben. Vielleicht wäre auch dieser Zustand an sich noch nicht so schädlich; es gibt ja unter den seinsten Kunstetennern viele, die in der Kunst einer vergangenen Zeit ihr höchstes Genüge sinden, und so könnte man wohl auch behaupten, daß die

Kirche auch dann ihre Aufgabe als "Kunstschule des gemeinen Mannes" erfüllen könnte, wenn sie eine ältere Kunst pflegt, sofern diese Kunst nur eben gut ist. Das ist gewiß bis zu einem hohen Grade wahr, und es ist noch nicht der kurzsichtige Barbar erstanden, der behauptet hätte, die alten Dome des Mittelalters, die herrlichen Malereien vergangener Jahrhunderte vermöchten auf das Gemüt des heutigen Volkes nicht mehr einzuwirken. Aber die Kirche braucht stets eine neue Kunst. Sie braucht vor allem stets eine neue Musik, denn die Musif muß von der Stunde für die Stunde immer neu reproduziert werden, um als lebendiger Wert wirken zu können, und dieses neue Schaffen wird unfruchtbare und unwahre Epigonenarbeit bleiben mussen, wenn die Künstler nicht ihre ganze Persönlichkeit in ihm auszuleben vermögen. Darin beruht ja das höchste Geheimnis aller fünstlerischen Wirkung, daß wahre und natürliche Aussprache einer Persönlichkeit unvergänglich ist, daß dagegen jeder Zwang, in den fremden Formen vergangener Tage sich zu äußern, die Runst um diesen innersten Lebensnerv bringt.

überdies ist noch ein anderer Umstand zu bedenken, der gerade bei den eigentümlichen Vorbedingungen für ein fruchtbares Genießen der Musik besonders ins Gewicht fällt. Wenn auch jenes Wort Riehls wahr und die Kirche bis heute die wichtigste Kunstschule des gemeinen Mannes geblieben ist, so sind doch dem Geiste der Zeit heute die Wege in die Volksseele nicht mehr zu verstopfen. Dieser Zeitgeist, der sich doch zuerst in der Kunst offenbart, dringt zuletzt in die ver= borgensten Winkel und gewinnt schließlich auf das Empfinden und Fühlen des letten Bauernweibleins einen gewissen Ginfluß. kommt es, daß eine gezwungene Zurückversetzung in alte Kunstformen leicht als Rückständigkeit erscheint und damit wirkungslos wird. Man bedenke doch z. B., daß, wenn heute in einer Dorfkirche Gemälde in den herbsten altgotischen Formen angebracht werden, jeder Bauer so viel Sinn für Körperformen hat, daß ihm diese Art der Zeichnung als unwahr, jedenfalls als unschön auffällt. Jenes Gefühl der Chrfurcht und Achtung vor dem alten, dem geschichtlich ehrwürdigen, das in jeder Brust lebt, kommt hier nicht als ausgleichende Kraft in Betracht, wie bei Driginalwerken aus alter Zeit. So muß diese Nachahmungskunst wirkungslos bleiben, wenn sie nicht gar einen feindlichen Gegensatz zur kirchlichen Kunstpflege hervorruft. Am aller= ersten tritt dieses Verhältnis bei der Musik ein. Wir haben an anderer Stelle ausgeführt, daß die Wirkungsfähigkeit der Musik zeitlich begrenzt ist. (S. 88 ff.) Die immer vorhandenen Schwierigkeiten, ältere Musik vollauf zu genießen, müssen zu unübersteiglichen Hindernissen werden, wenn, wie es ja der Fall ist, die Wandlung in den Kunstsormen auf einer völligen Umgestaltung des künstlerischen Fühlens und Empfindens beruht. Gerade von der Musik empfängt auch der Bewohner der abgelegensten Gegend noch eine beträchtliche Fülle neuer Kunst, wenn auch keineswegs des Guten derselben. Es muß sich also gerade älteren, von den heutigen wesentlich verschiedenen Musiksformen gegenüber ein Empfindungsgegensat beim breiten Volke hersausdilden, der alle künstlerische Wirkung aushebt, wenn nicht andere Kräfte mitwirken. Diese sind z. B. tätig bei der ganz eigenartigen Welt des Chorals, keineswegs aber für die kontrapunktische Kunstmusik der früheren Zeit.

Die Musik nimmt im Gottesdienst der katholischen Rirche eine viel wichtigere Stellung ein, als die anderen Künste. Sie ist eigent= lich die einzige Kunst, die mit dem Gottesdienst wesentlich verbunden ist. Daher kommt es, daß die Kirchenmusik in viel höherem Maße als etwa die firchliche Malerei angewandte Gebrauchskunst ift. Die Musik hat in der Kirche gang bestimmten Zwecken zu dienen, wohlverstanden zu dienen; sie ist als Kirchenmusik, als gottesdienstliche Musik nicht Selbstzweck, sondern Teil des Gottesdienstes. Es ergibt sich daraus klar, daß die Kirche das Recht hat, für diese Musik, die sie zum Teil ihres Gottesdienstes macht, bestimmte Gesetze aufzustellen. Es handelt sich vor allem darum, ob es trop dieser Gesetze der Musik möglich ist, ihren inneren fünstlerischen Gesetzen treu, also Runst zu sein. Die ganze Entwicklung der Musik von den Anfängen der Neuzeit bis 1600 bejaht diese Frage. Wir haben ja aus zahlreichen Ab= schnitten unseres Buches erfahren, daß die Runstmusik dieser Zeit sich mit der Kirchenmusik deckt. Dabei verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß die polyphone Kunstmusik der Niederländer und Ita= liener sich im Gegensatz zum altchristlichen und altfirchlichen Choral entwickelt hat. Daran ändert der Umstand nichts, daß der Tenor zahlreicher polyphoner Kunstwerke diesem Choral entnommen war. Der Geist der beiden Künste ist ein durchaus verschiedener und fremder. Die kontrapunktische Kunstmusik hatte auch niemals volkstümlich werden können; benn ihr Hauptreiz beruhte weder in der Schönheit der Me= lodien, noch im Vollklang der verschiedenen zum Aktord zusammen= flingenden Weisen, noch endlich in einem besonders eingehenden oder verständlichen Gefühlsausdruck, sondern in einer letzterdings nur dem

musikalisch Geschulten in höherem Maße aufgehenden Kunst der Stimmenverflechtung. Tropdem blieb die Kirche, die im Mittelalter doch so sehr Volkskirche ist, die geistige Heimat auch dieser Kunstmusik. Es lag der Kirche eben jegliche Tendenz der Kunst gegenüber fern, sie bot einfach der Runft eine Heimstätte; einen besonderen Rirchen= stil für die Musik zu schaffen fiel niemand ein. Michelangelos herr= liches Wort über die Malerei hatte auch für die Musik Geltung: "Die echte Malerei ist edel und fromm durch den Geist, in dem sie arbeitet; benn nichts erhebt die Seele des Einsichtigen mehr und zieht sie mehr zur Frömmigkeit, als die Mühe etwas Vollendetes zu schaffen. Gott aber ist die Vollendung, und wer dieser nachstrebt, strebt dem Gött= lichen nach." In dieser Zeit aber fühlte sich die Kirche als einzige Heimat des Gottgedankens; sie blieb sich auch der Runst gegenüber darin treu, indem sie die einzige Forderung stellte, daß die Kunst für sie ihr bestes gabe. So können wir das Verhältnis der Kirche zur Musik bis um 1600 dahin zusammenfassen: Die Kirche hatte die Musik in ihren Gottesdienst aufgenommen. Die Musik schuf mit allen Mitteln, die sie aufgefunden, für die Kirche. Das Kunstideal der Kirche deckte sich völlig mit dem der Zeit und der schaffenden Künstler.

Daß es später anders wurde, lag daran, daß im Leben, im Bewußtsein der christlichen Welt eine Scheidung eintrat durch die Reformation. Mit ihr hörte die Katholizität, das ist die allumfassende Allgemeinheit der alten Kirche für die abendländische Rulturwelt auf. Es mußten jett die charakteristischen Merkmale fest= gelegt werden, die die verschiedenen Konfessionen von einander trennten. Durch das tridentinische Konzil (1545-1563), das diese Aufgabe erfüllte, wurde die naiv katholische Kirche des Mittelalters in die be= wußt römisch-katholische der Neuzeit umgewandelt. Das mußte natür= lich auch für die Verwendung der Künste in den Kirchen von Einfluß werden, da sie ja nunmehr den verschiedenen Kirchen dienen konnten. Vor und neben der Reformation wirkten die Kräfte des humanis= mus und der Renaissance auf eine Underung hin. Wir haben schon in den einleitenden Abschnitten dieses Buches ausgeführt, daß die Renaissance die Befreiung des Individuums, die Erkenntnis der Bedeutung der Subjektivität brachte. Der Humanismus, der ja zunächst nicht kirchenfeindlich auftrat, hatte für die Kirchenmusik die gunstige Folge einer höheren Werteinschätzung des Textes. Es klingt seltsam, aber ist dennoch Tatsache, daß, tropdem die ganze mittel=

alterliche Musik eine Verbindung von Wort und Ton ist, Siese Verbindung niemals zu einer Erhöhung der Wortwerte benutt wurde. Die polyphone Musik des Mittelalters ist in ihrem Wesen durchaus formale Musik, mährend jede innige Verbindung von Wort und Ton zur Ausdrucksmusik hätte führen mussen. Unter dem Ginfluß des Sumanismus und andererseits als Gegenwirkung gegen den hohen Ginfluß, den der Volksgesang der evangelischen Kirche brachte, schritt man auch auf katholischer Seite zur Reform. Wir haben bei der Besprechung der Tätigkeit Palestrinas (S. 242 ff.) den Charakter dieser Reform eingehend geschildert, haben dort erfahren, daß von kirch= licher Seite nicht musikalische, sondern liturgische Forderungen betont worden waren, daß die Aufgabe Palestrinas ge= wissermaßen darin bestand, zu zeigen, daß die Runstmusik imstande sei, die Anforderungen der Liturgie an die Bollständigkeit und die Berständlichkeit des Textes zu erfüllen. Selbst die Forderung, daß in Zukunft der Tenor für kirchliche Kompositionen nicht mehr weltlichen Melodien entnommen werden dürfte, war nicht eine eigentlich musi= falische Vorschrift, sondern strebte mehr die Verminderung unwürdiger Erinnerungen an. Für die endgültige musikalische Gestaltung eines polyphonen Sates an sich blieb es gleichgültig, ob der Tenor, über bem er gebaut war, eine Choralmelodie oder die eines weltlichen Volksliedes war. Es ist ja überhaupt die für unser heutiges musi= falisches Empfinden bedenklichste Seite der mittelalterlichen Polyphonie, daß man aus der Musik allein nicht auf den Charakter und den Inhalt des Tertes, dem sie dient, schließen kann.

Entscheidend ist, daß diese Reform der Kirchenmusik, wie sie das tridentinische Konzil anstrebte, nur Reform im eigentlichen Sinne des Wortes war — eine Verbesserung oder Reinigung des Bestehenden — daß sie aber gar keine neuen Kräfte in sich trug. Diese Verordnungen waren gegeben mit alleiniger Rücksicht auf die Musik, die bislang bestanden hatte. Es war dabei gar nicht vorgesehen, — wer hätte so etwas vorsehen können? — daß jemals eine andere Musik mit einem ganz anderen Charakter, ganz anderer Ausdruckssorm entstehen würde. Der ganze Streit in der Kirchenmusiksform entstehen würde. Der ganze Streit in der Kirchenmusiksform der Endpunkt einer langen Entwicklung war, die mit ihm gewissermaßen abgeschlossen ist und seither keine Lebenssähigkeit mehr bewiesen hat. Man begeht den Fehler, daß man Verordnungen, die gegen Mißbräuche in dem bis dahin Gebräuchlichen erlassen waren, ausfaßt, als seien

sie gegen ein Neues gerichtet, von dem damals noch gar nichts vorshanden war. Dieses Neue ist der monodische Stil der Musik, der, wir wir in den vorangehenden Kapiteln dieses sechsten Buches ausführlich dargetan haben, eine völlige Umwälzung nicht nur der Form, sondern auch des Geistes der Musik mit sich brachte.

Die Grundfrage für alle Erörterungen über das Problem der Kirchenmusik bleibt: hat die Kirche diesen neuen Musikstil von ihrem Gottesdienst ausgeschlossen, oder hat sie jemals behauptet oder erklärt, daß in diesem Stil gehaltene Musik kirchlich unwürdig und unzulässig sei? Die Frage ist rundweg zu verneinen. Wenn die Rirche das getan hätte, so hätte sie in gleicher Art, wie etwa die russische, auf die Mitwirkung der lebendigen Musik verzichtet und sich darauf beschränkt, die Stimmungskraft einer in ihrer gesamten Art fremden und ungewohnten Musik zu verwerten. Die Kirche hat aber im Gegenteil die Komponisten aller Zeiten viel eher dazu er= mutigt, immer von neuem Werke für den Gottesdienst zu schaffen. Sie nimmt der Runstmusik gegenüber eine ganz andere Stellung ein, als gegenüber dem Choral. Im Choral besitzt sie eine solche alte, völlig außerhalb des heutigen Lebens stehende Runst, deren Wirkung auf die nicht musikalisch geschulten Zuhörer im wesentlichen auf der fremden Eigenart und der Bürde des Altüberlieferten, ja gerade auf ihrem allem Bestehenden entgegengesetzten Charafter fußt. Darum ist auch der Choral ein Besitzstand, der nur erhalten, aber nicht vermehrt wird; denn wenn es auch gelegentlich vorkommt, daß bei Ein= führung eines neuen Offiziums einige Zeilen neu vertont werden muffen, so geschieht das doch durchaus in den hergebrachten Formen. Dagegen hat die Kirche niemals ausdrücklich auf die Mitwirkung der neuen Kunstmusik verzichtet, was ja auch um so seltsamer wäre, als sie in Malerei, Plastif und Architektur der von demselben Geist erfüllten Aunst der Renaissance ihre herrlichsten Werke dankt. Es läßt sich deshalb auch keineswegs gegen die Verwendung dieser neuen Musik der Grund anführen, daß in ihr durch die Heraufrufung der Tätigkeit der Phantasie die einzelne Künstlernatur frei geworden sei; daß diese Musik die volle Subjektivität des schaffenden Künstlers verlange. Denn dasselbe ist im gleichen Mage von den übrigen Künsten zu sagen.

In der Tat hat auch die Kirche niemals eine Verordnung er= lassen, die gegen die Verwendung der neuen Musik in ihrem Gottes= dienste gerichtet wäre. Man muß das um so schärfer hervorheben, als von einigen übereifrigen Vorkämpfern des Cäcilienvereins (vor allem Krutscheft: "Die Kirchenmusik nach dem Sinne der Kirche" Regensburg 1891) geradezu behauptet worden war, die Kirche habe solche Verordnungen in aller Bestimmtheit erlassen und verpflichte unter Sünde zu ihrer Befolgung. Dagegen hat der Benediktiner= pater Ambros Kienle in einer verdienten Schrift "Maß und Milde in kirchenmusikalischen Dingen" (Freiburg 1901) überzeugend nachge= wiesen, daß die Kirche überhaupt niemals so genau abgefaßte Verordnungen für die Kirchenmusik erlassen hat. Die Tätigkeit der Kirche hat sich vielmehr immer darauf beschränkt, eingerissenen übelständen zu wehren. Dagegen sind niemals positive Vorschriften über den Charafter oder gar den Stil der Kirchenmusik erlassen worden. Im bedeutenosten und umfangreichsten aller päpstlichen Erlasse über Kirchenmusik in Benedikts XIV. Bulle "Annus qui" vom Jahre 1749, findet sich keine einzige Stelle, aus der man auch nur auf eine Abneigung gegen die neuere Musik schließen könnte. Nachdem der Choral als der ausgesprochen kirchliche Gesang hervorgehoben worden ist — und diese Sonderstellung des Chorals wird niemand bestreiten wollen — heißt es wörtlich: "Der jest (man bedenke, daß um diese Zeit der italienische Opernstil alle Musik beherrschte) in der Kirche übliche harmonische Gesang, der mit Orgel und Instrumenten begleitet zu werden pflegt, soll so sein, daß man nichts der Kirche Fremdes, Weltliches oder an das Theater Erinnernde zu hören bekommt." Auch an späteren Stellen wird nur gegen das Theatermäßige geeifert; dann wird die Bedeutung des Textwortes hervorgehoben und auf seine Ber= ständlichkeit Gewicht gelegt. Auch für die instrumentale Begleitung ber Gefänge werden nur jene Instrumente verboten, die die Musik entweder theatermäßig machen oder die Singstimmen und den Text übertonen und begraben. Der Brauch solcher Instrumente sei "ohne Grund und Nuten, ja geradezu untersagt und verboten". "Was die Aufführung von reiner Instrumentalmusik anlangt, so kann man beren schon eingeführten Gebrauch dulden, wenn die Stücke firchlich würdig sind und nicht durch übermäßige Länge benen, die im Chore und am Altare sind, überdruß bereiten". Über die Instrumentalstücke sagt Suarez: "Es ist also klar, daß der Gebrauch von Zwischenspielen mit der Orgel und Instrumenten ohne Gesang, nur allein mit lieblicher Musik, wie er zuweilen in der Messe und zwischen den Psalmen im Offizium vorkommt, an sich nicht verwerflich ist; denn die Musik ist in diesem Falle nicht ein Teil des Offiziums und dient zur Erhöhung

der Feierlichkeit, der Würdigkeit des Offiziums und geistigen Erhebung der Gläubigen." Es wären ähnliche Stellen aus allen in Betracht kommenden Schriftstücken aufzuführen, dagegen keine einzige in der gesagt würde: die neue Musik sei unkirchlich oder die Musik im sogenannten Palestrina-Stil sei die einzige, die als Kunstmusik für die Kirche in Betracht komme. Die Kirche hat, viel weitherziger als die Mehrzahl ihrer Diener, sich überhaupt im Grunde fast niemals um die Form der Musik bekümmert, sondern um ihren Beist, und so hat noch der lette Erlaß der Ritenkongregation vom Jahre 1894 feineswegs gesagt, daß nur die nach den Gesetzen des Chorals ge= schaffene Musik kirchlich sei, sondern ausdrücklich erklärt: "jede musi= kalische Komposition, welche vom Geiste der heiligen Sandlung, die sie begleitet, durchdrungen ist, bewegt, wenn sie in frommer Beise der Bedeutung des Ritus und der Worte entspricht, die Gläubigen zur Andacht und ist demnach würdig des Hauses Gottes." Desgleichen heißt es auch im "Motu proprio" Pius X. vom Dezember 1903 bei aller Bevorzugung des Chorals wörtlich: "Auch die moderne Musik ist in den Kirchen zugelassen, indem auch sie Kompositionen von derartiger Schönheit, Ernst und Würde darbot, daß sie in keiner Weise der liturgischen Funktionen unwürdig sind."

Daß es trot dieser ausgesprochenen Duldsamkeit der Kirche gegen= über der Musik zu einer vielsach im Streite scharf zugespitzten Kirchen= musikfrage kommen konnte, erklärt sich am leichtesten aus einer kurzen Betrachtung der

## Entwicklung der katholischen Kirchenmusik seit Palestrina.

Der Deklamationsstil, in dem sich die neue Musik ankündigte, hätte ja eigentlich geradezu das Ideal der Liturgen darstellen müssen, da er ausschließlich die Rechte des Textes wahrnahm und die Musik dem Worte gegenüber in eine dienende Stellung verwies. Aber mit diesem Deklamationsstil wesentlich verbunden, war der ein stim mig e Gesang mit instrumentaler Begleitung; die Kirche aber hielt nach wie vor für ihre Kunstmusik am Chore fest, in dem sich ja auch das Wesen des Gemeindegesanges am deutlichsten ausspricht. Gegensüber der außerordentlich hochgesteigerten Kunst des Chorsaxes war überdies die neue monodische Musik zunächst recht dürftig und klein;

es wäre um so verwunderlicher gewesen, wenn die Kirche ihre hoch= entwickelte Chorkunft für diesen einstimmigen Gesang aufgegeben hätte, als sie ja selber seit ältester Zeit im Choral einen einstimmigen, wenn auch nicht instrumental begleiteten Gesang besaß. Wir finden darum von Anfang an, so besonders charakteristisch bei Claudio Monteverdi, ein scharfes Auseinanderhalten der Schreibweise für Rirchen= musik vom neuen monodischen Stil. Dieses Auseinanderhalten war zunächst um so leichter, als in dem einen Fall für mehrstimmigen Chor a capella, im anderen für einstimmigen Gefang mit instrumentaler Begleitung geschrieben wurde. Die Komponisten der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts beherrschten eigentlich alle den kontrapunktischen Stil viel besser, als den neuen, den sie überhaupt erst mühselig ausbilden mußten. Dadurch daß der neue Stil dann wenigstens in Stalien ganz in die Oper hineingeriet und so mit dem Theater wesentlich verbunden erschien, entwickelte sich neben dem formalen auch ein geistiger Gegensatzwischen dem kirchlichen Chorstil und der neuen Musik. Daß dieser von einzelnen Komponisten scharf empfunden wurde, beweist das Beispiel Alessandro Scarlattis, des Begründers der neapolitanischen Oper, der in seinen kirchenmusikalischen Werken sich an die strengste Form des Palestrina-Stils bindet. Immerhin bewahrten sich doch auch in Italien die ernsteren Musiker das Bewußtsein, daß ber neue Stil keineswegs in der äußerlichen, auf bloß sinnliche Wirfungen bedachten Opernmusik aufzugehen brauche. Fast alle bedeutenden Opernkomponisten haben sich auch auf dem Gebiete der Kammer= kantate betätigt und hier eine in der Arbeit gediegene und tieferen Empfindungsausdruck anstrebende Musik geschaffen. Diese Musiker suchten nun auch den neuen Stil in die Rirche einzuführen.

Bei der Geschichte des Dratoriums (S. 435 ff.) haben wir erssahren, wie Filippo Neri und seine Nachfolger für geistliche Andachten die neuen Errungenschaften der Musik nußbar zu machen strebten. In den eigentlichen Gottesdienst führte den neuen Stil Lodovico Grossi da Liadana (1564—1645) ein. Seine "100 concerti ecclesiastici" (1602) meine ich damit weniger, so bedeutend gerade sie in die ersten Anfänge des konzertierenden und ariosen Stils einsgrissen. Für die eigentliche Kirchenkomposition wichtig wurde seine Rücksichtnahme auf kleinere Verhältnisse. Die kontrapunktische polyphone Musik, die die Gleichberechtigung und Gleichartigkeit der Stimmen im Gesang, also die ausschließliche Verwertung von Singsstimmen bedingte, führte für kleinere Verhältnisse große praktische

Schwierigkeiten mit sich. Es war ein naheliegender Ausweg, daß man, wo man nicht über eine genügende Zahl von Sängern versügte, die Orgel als Stüte und Begleitung oder auch andere Instrumente zur Ausfüllung einzelner Stimmen verwendete. Man erhielt also hier aus Notwendigkeit ein ähnliches Ergebnis, wie man es beim Madrigal in der Sehnsucht nach dem einstimmigen Gesang angestrebt hatte. Aber es ist doch natürlich, daß, nachdem nun das Wesen der begleisteten Melodie erkannt war, sie auf diesem Wege in die Kirche eindrang.

Jene bewußte Scheidung der beiden Stilarten, wie wir sie bei Monteverdi und Scarlatti finden, - in der weltlichen Musik volle Verwertung der neu aufgefundenen musikalischen Ausdrucksmittel, für die Kirche dagegen der strenge polyphone Sat des Kontrapunkts konnte nur so lange künstlerisch bleiben, als noch ein Leben in beiden Stilarten möglich war. Das aber wurde mit jedem Tage schwerer, indem die eine sich stets weiter entwickelte und alle Welt ergriff, die andere dagegen ihre Blütezeit längst hinter sich hatte und jett, da ihr das Leben keine Nahrung mehr bot, zum bloßen Formalismus und gelehrter Künstelei erstarrte. Gewiß einzelnen Männern, die ganz im firchlichen Leben aufgingen — es wären vor allem mehrere klöster= liche Komponisten zu nennen — mochte der alte kontrapunktische Stil noch die natürliche Ausdrucksweise sein. Anders aber, wenn solch ein Musiker in der Welt stand. Es ist doch natürlich, daß ein echter Musiker dann nicht nur Kirchenmusik schreibt; ebenso natürlich, daß er für seine weltliche Musik die hier gebräuchlichen Ausdrucksmittel verwertet. Wie aber soll der Mensch als ein einheitliches Ganzes dann seine kirchlichen Kompositionen von jenen modernen Musikformen frei= halten, um so mehr, wenn sich ihm auf Schritt und Tritt die Überzeugung aufdrängen muß, daß er alle ernsten und heiligen Gefühle in ihnen ebensogut ausdrücken kann, wie in den alten? So bietet uns denn auch die unmittelbare Fortsetzung der Lebensarbeit Balestrinas in der sogenannten römischen Schule das doppelte Bild: einerseits Entwicklung zur Verkünstelung und archaistischen Gelehr= samkeit, auf der anderen Seite Eindringen der neuen weltlichen Musik. Die sixtinische Kapelle wahrte dauernd die treue Überlieferung der alten Kunst. Aber wenn Felice Anerio (geb. 1560) Palestrinas Nach= folger als Komponist der päpstlichen Kapelle, noch edle Einfachheit anstrebte, so wird man doch die 48 stimmigen auf 12 Chöre berechneten Messen Drazio Benevolis (1602—1672) und Paolo Agostinis (1593 bis 1629) kaum mehr als eigentlich firchlich im Sinne einer schlichten

Textbearbeitung in Anspruch nehmen wollen. So kann man in Naninis Werken im Rhythmus, ja sogar in Gregorio Allegris († 1652) berühmtem Miserere in der Neigung zum Gefühlvollen, oft Empfindsamen die Einflüsse der neuen Zeit verfolgen. Selbst der Benezianer Antonio Lotti (1667—1740), der als einer der letzten die volle Herrschaft über den alten a capella-Stil besaß, zeigt in der Neigung, den Inhalt des Textes besonders dramatisch herauszuarbeiten und durch scharfe Gegensäße zu wirken, die neue Auffassung. Daß dann gar ein Werk wie Benedetto Marcellos (1686—1739) "Psalmen", mit dem Nebeneinander der verschiedensten Stile als ausgesprochene Kirchenmusik Weltruf erringen konnte, wo doch nichts mehr vom alten strengen Geiste in diesem Werke lebt, zeigt den völligen Wandel des Empfindens der weitesten Kreise.

Gewiß hat erst der laze Beist, der in der katholischen Kirche des 17.—18. Jahrhunderts herrschte, die völlig rationalistische Auffassung alles kirchlichen Lebens, die gänzliche Verweltlichung der Rirchenmusik ermöglicht, ja vielsach ganz absichtlich herbeigeführt. Aber es ist ein sehr großer Frrtum zu sagen, an dieser Berweltlichung trüge die neue Musik (die Monodie und Chromatik) die Schuld. Die Mittel dieser neuen Musik sind von Saufe aus gerade so indifferent, wie die der alten. Einzig und allein auf den Geist kommt es an,der sie belebt. Es ist eben nur ein Zeichen mehr dafür, daß die Kirche im angeführten Zeitraum jedes belebenden religiösen Beiftes ermangelte, wenn sie es nicht vermochte, die neuen Formen mit ihren Gedanken zu beseelen. Gerade das Fehlen der Naivetät im fünst= lerischen Schaffen der neueren Zeit mußte einer gedankenkräftigen Rirche willkommen sein. Denn das Losungswort dieser neuen Zeit ist Kritik, auch in der Kunst. Und fruchtbare Kritik im absoluten Sinne des Wortes heißt: Idee, Gedanke, und dann als angewandte Rritif: Ginheit von Form und Inhalt.

Die neue Musik aber war im Gegensatzur alten imstande, rein musikalisch schon den heiligen Inhalt zu charakterisieren, rein musikalisch schon den heiligen Inhalt zu charakterisieren, rein musikalisch religiös oder kirchlich zu sein. Sämtliche großen Meister haben diese Einheit von Inhalt und Form selbst für ihre weltlich en Schöpfungen verlangt — Gluck und Wagner haben mit ihren Reformen hier eingesett — in viel höherem Maße ist sie für die Kirche erforderlich. Es mag vielleicht etwas paradox klingen, aber es ist doch die aus jeder geschichtlichen und logischen Betrachtung sich ergebende Wahrheit: Gerade der weltliche Geist, der die

katholische Kirche nach der Reformation erfüllte, ist Schuld daran, daß es keine moderne Kirchenmusik gibt. Das Beharren auf den Ausdrucksformen der vergangenen Zeit ist nicht die Folge eines starken, sondern die eines nicht lebenskräftigen kirchlichen Fühlens.

Diese Schwäche des firchlichen Lebens äußert sich zumeist in einer völligen Gleich gültigkeit gegen die Kunst; wir haben auch hier die Beobachtung, daß die Romantik mit der Steigerung des religiösen Lebens im katholischen Lager zusammenfällt. In der Zwischenzeit aber waren welsche Frivolität und Außerlichkeit in der Kirchenmusik völlig zum Siege gelangt; das war auch in Deutschland der Fall. An dieser Gesamtlage änderten Einzelerscheinungen, wie die Wahrung der palestrinensischen überlieferung in einigen Klöstern — Padre Matini in Bologna — oder in einigen Städten, wie z. B. München von Orlandus Lassus über Bernabei, Steffani bis auf Ett († 1847) - nichts. Im allgemeinen bedeutete die musikalische Vorherr= schaft der Italiener für die Kirchenmusik: Liederlichkeit und Frivolität, oder doch wenigstens Fehlen jeglicher innerlichen Reli= giosität. Die Vorherrschaft der Staliener hatte aber für die katho= lische Kirchenmusik überdies den großen Nachteil, daß sie die großen deutschen Meister der protestantischen Kirche nicht zu hören vermochte. Joh. Seb. Bach und G. Fr. Sändel haben einen idealen firchlichen Kunststil geschaffen, in dem sie auch die Mittel der weltlichen Musik, die italienische mit eingeschlossen, verwerteten. Aber sie haben sie, jener mit seiner glühenden Frömmigkeit, dieser mit seiner Gottes Größe feiernden Chrfurcht geheiligt. Und es ist ein seltsames Spiel, daß die großartigste Vertonung des Messetertes in dieser Zeit aus der Feder des Protestanten Bach geflossen ist, ("Die H-moll-Messe"). -

Die für die katholische Kirchenmusik eine große, leider nicht nachshaltige Besserung brachten, sind dieselben großen Meister, die auch in der weltlich en Musik der Liederlichkeit und Kunskspielerei Halt geboten. Allen voran die beiden Hahd, die als fromme, gläubige Söhne ihrer Kirche eine echt volkstümliche Gottesverehrung sangen: Josef der kindlichere, betet zu Gott, seinem Bater, den er liebt und ehrt; Michael, der kirchlichere, tritt Scheu im Herzen vor Gott den Schöpfer und Erhalter. Ihnen gesellten sich Mozart und der in Frankreich groß gewordene Italiener Cherubinizu. Beide versmochten nicht nur religiöse, sondern echte Kirchen musik zu

schreiben, weil ihr religiöses Bedürfnis nicht über den Rahmen der Kirchlichkeit hinausging, weil sie an den Gott glaubten, den die Kirche sie lehrte. Ihm sangen sie: Mozart dem Sohn eines glücklicheren Zeitalters, Raffael, ähnlich, aus einer mit Schönheit gesättigten Seele, der alles Harmonie war; Cherubini mit mehr Sinn für den rauschenden Festesprunk seiner Kirche.

Dagegen darf man den riesigsten Musikgeist aller Zeiten, Beet= hoven, den Kirchenkomponisten nicht beizählen, obwohl er zwei Messen geschrieben hat. Für Beethovens Denken und Fühlen gibt es eben keine von Menschenhand errichteten Schranken. Er verbindet den mustischen Tieffinn Meister Echarts, der völlig eins wird mit seinem Gotte und in sich selbst alle Offenbarung trägt, mit der selbstherr= lichen Kraft Michelangelos, der mit Titanenhänden die Riesenbrücke baut, die Erde und Himmel verbindet. So hat Beethoven in seiner Missa solemnis in den Worten des katholischen Glaubens das niedergelegt, was sich nicht in Worte bannen läßt: das Gefühl der Einheit bes Menschen mit Gott, das den Kern aller Religionen bildet. Diese Art religiösen Empfindens widerspricht mit seiner Subjektivität der eigentlichen Kirchlichkeit, die an Stelle jener unbestimmbaren Befühls= welt etwas Bestimmtes, Faßbares sett, die die subjektive Gefühls= welt in eine objektive Lehr= und Glaubenswelt umwandelt. So erst ist die sichtbare Gemeinschaft möglich, hier wird die gemeinsame Betäti= gung der Beziehungen zu Gott, der Kultus nötig.

Daß diese Gemeinschaft auch für die künstlerische Aussprache ihres religiösen Gefühls gewisse Bedingungen stellen muß, ist natürlich.

Die wesentlichste derselben, um die nicht herumzukommen ist, ist die, daß der Künstler gleichen Geistes mit dieser Gemeinschaft, das heißt, daß er gläubig sei. Daß ein Glaubensbekenntnis weder grüblerisch noch zweiselnd, sondern zuversichtlich und freudig sein soll, ist nur eine berechtigte Forderung. Es ist aber auch klar, daß ein echter Künstler nur dann Kirchenmusik schreiben wird, wenn ihn der Geist dazu drängt. Der Umstand, daß die katholische Kirche für ihren Gottesdienst das Text wort vorgeschrieben hat, ist keine Forsberung, die künstlerisches Schaffen unmöglich macht. Denn es ist klar, daß ein Text, der für Millionen zu jeder Zeit und an jedem Orte passen soll, eine große Weite haben muß, das zeigen auch Tatsachen, wie Messen des Protestanten Bach oder neuerdings Albert Beckers. Nicht übersehen werden darf die Forderung der Ausführt

barkeit innerhalb der Liturgie. Schon durch ihre Länge sind Bach und Beethoven hier unmöglich. Aber daß eine künstlerische Leistung bei dieser Kürze möglich ist, zeigen nicht nur die alten, sondern auch die genannten neueren Meister. Auch die Ausführbarkeit mosderner Musik stellt keine höheren Anforderungen an die Leistungssfähigkeit der Ausübenden. Im Gegenteil. Ganz abgesehen von der Gewöhnung durch die weltliche Musik, fällt die melodische moderne Musik leichter ins Gehör, was bei der Zusammensezung der kleineren Chöre aus Musiklaien sehr wichtig ist, als die der Alten. Das Orchester endlich ist durch die Orgel zu ersetzen, und auch der unbegleitete Gesang ist in den neuen Musikformen möglich; nur führe man zu seinen Gunsten nicht die Leichtigkeit an. (Man denke an Biadana.)

Fassen wir zusammen. Selbst wenn man zugeben müßte, daß bis heute in den Formen der neuen Musik kein einziges, allen kirch= lichen Anforderungen völlig genügendes Werk geschaffen worden sei, so stände doch grundsätzlich unbedingt fest und würde durch Teile der Werke unserer großen Meister bewiesen, daß die neue Musik geistig und formell imstande ist, echte Rirchen= musik zu schaffen. Die neue Musik ist ausdrucksvoller, als die im kontrapunktischen Stile; die neue Musik vermag besser und deutlicher zu deklamieren; die neue Musik ist leichter ausführbar; sie ist für die weitesten Kreise verständlich, weil ihre Grundlagen natürlich= volk3= tümliche und nicht wie in der polyphonen Kontrapunktik fünstlich geschaffen sind. Man wird auch gegenüber den Werken der beiden Handn, Mozarts, Cherubinis eher liturgische, als geistig-kirchliche Bedenken geltend machen, wobei man freilich beherzigen muß, daß diese Männer auch in religiöser Hinsicht Kinder ihrer leichtlebigen Beit waren. In rein musikalischer hinsicht aber kann man aus ihren Werken erkennen, wie eine im Beiste der neuen Zeit ge= haltene Kirchenmusik beschaffen sein müßte. Hätte nicht der Klerus der Musik so völlig gleichgültig gegenübergestanden, oder hätte ihm nicht gerade der weltliche Charafter so zugesagt, so wäre es bei der treuen firchlichen Gesinnung der genannten Musiker leicht gewesen, von ihnen Werke zu erhalten, die allen kirchlichen Vorschriften ent= sprochen hätten. Auch so wäre es nicht schwer, z. B. aus Mozarts Meffen in D und F alles den kirchlichen Forderungen nicht Entsprechende zu be= seitigen. Wäre so eine gute musikalische Grundlage für eine neuzeit= liche Kirchenmusik geschaffen worden, der Geist dieser Runst wäre mit der erneuten Steigerung des firchlichen Lebens dann gang von

selber streng kirchlich geworden. So aber geschah das Gegenteil. Die Kirchenmusik Schuberts, Webers oder Gänsbachers — von den Geringeren und Schlimmeren zu schweigen — ist viel weltlicher, als die der beiden Handn, Mozarts und Cherubinis.

Bir pflegen Weber und Schubert bereits den musikalischen Komanstikern zuzuzählen, also jener Kunstrichtung, die im Gegensatz zur Klassizität in der Vergangenheit des eigenen Volkstums die stärkenden Anregungen suchte. Die Komantik hat in der Musik ihre wertsvollsten Kunstleistungen geschaffen. Das ist nicht verwunderlich, da das tiesste Wesen der Romantik lyrisch ist, da sie die Aussprache des persönlichen Erlebens als erste Ausgabe der Kunst verkündet hat. Aber gerade in diesem schrankenlosen Subjektivismus liegt schon ein Grund, daß diese Seite der Komantik nicht für eine Kirchenmusik fruchtbar werden konnte. Die eigentliche Romantik ist, etliche Lieder Eichendorss ausgenommen, ja auch in den andern Künsten nie volksstümlich geworden. Erschwerend kam hinzu, daß die Romantik der Kunst zwar eine Fülle neuer Ideen zusührte, zur Klärung der Formen aber nichts beitrug. Sine Formens und Stilsrage ist aber zunächst die der Kirchenmusik.

Dagegen mußte eine Begleit= und teilweise doch auch Folge= erscheinung der Romantik für die Kirchenmusik von Bedeutung werden: die Steigerung und Verinnerlichung des katholischen Lebens durch bas Studium des Mittelalters und seiner Kunft. Daß sich baraus eine Art von Gemütskatholizismus zur Blüte entfaltete, dem es weniger auf Beeinfluffung des äußeren, als auf Bertiefung des inneren Lebens ankam, hätte gerade für die Musik besonders gunftig wirken muffen. Aber wir haben auf dem Gebiete der Kirchenmusik den künstlerischen Leistungen Friedrich Schlegels, Brentanos, Eichendorffs oder der Nazarener in dieser Zeit nichts Bergleichenswertes an die Seite gu stellen. Das kann gewiß daran liegen, daß keine gleich großen Be= gabungen auf musikalischem Gebiete vorhanden waren, die sich zur fatholischen Kirchenmusik hingezogen fühlten; aber es fehlt auch an bemerkenswerten Versuchen. Bedeutsamer war jedenfalls die Tatsache, daß auch diesesmal, wie immer, die Musik von der geistigen Bewegung später erfaßt wurde, als die andern Runfte. Das Entscheidende aber war, daß als endlich auch die Musik der großen katholischen Ber= gangenheit sich zuwandte, sie hier auf eine Kunft traf, die der leben= bigen Musik wesensfremd war und auf diese keinen befruchten= ben Ginfluß ausüben fonnte. Das Berhältnis ist hier gang anders,

als bei den anderen Künsten, bei denen es sich nur um ein Zurückgreisen auf einen andern Punkt der Entwicklung handelte, während die Musik des Mittelalters gegenüber der neuen eine ganz andere Welt besteutete mit anderen Formen, anderem Inhalt und ganz anderen Kunstabsichten.

Die Wiederbekanntschaft mit den alten Meistern der Kirchen= musik wirkte hier wie die Entdeckung einer neuen Welt, als etwas burchaus Selbständiges und Abgeschlossenes, das man als etwas Fertiges übernehmen mußte, wie ein altes Bild, bei dem man aber nicht an Nachahmung oder dergleichen dachte. So war Stimmung und Empfinden, als in den dreißiger Jahren Michael Ett zu München begann, die lange vergessenen Kompositionen der alten Meister wieder aufzuführen. Das wirkte wie eine Offenbarung und ergriff firchliche und weltliche Kreise aufs tiefste. Fast gleichzeitig mit Ett hatten in Regensburg Proste, Mettenleiter und der Kapellmeister Schrems in gleichem Sinne ein fruchtbares Wirken begonnen. Es stimmt zu der Vorstellung, die wir uns von den "Nazarenern" machen, wenn ein Augenzeuge erzählt, daß Proste in Rom die alten Handschriften zu= weilen knieend abgeschrieben habe. (Vergl. Kienle a. a. D. S. 3). So groß war die Begeisterung, so verehrungsvoll die geradezu heilige Scheu, die man vor dieser alten Runft empfand. Von Regensburg und München aus verpflanzte sich diese Begeisterung weiter fort. Aber dieser ersten Reformbewegung der Kirchenmusik fehlte jegliche agitatorische Kraft. Man vermochte höchstens durch das gute Beispiel zu wirken.

Das wurde mit einem Schlage anders, als der bahrische Pfarrer Franz Witt (1834—1888) im Jahre 1866 den Cäciliens verein gründete. Um das Wirken dieses Vereins gerecht zu würdigen, muß man bedenken, einmal wie schlecht es zuvor um die Kirchenmusik stand, sodann daß es sich im Grunde mehr um eine kirchliche, als um eine musikalische Angelegenheit handelte. Es war wirklich sehr schlimm, und auch außerhalb der Kirche stehende Männer, z. B. Mendelssohn nahmen Ärgernis an diesen vielsach aus Opernbruchstücken zusammensgestoppelten Messen mit Bravourarien, liederlichster Textbehandlung und ganz lärmender Instrumentalbegleitung. Besonders schlimm sah es auf den kleinen Dörfern aus, wo "deutsche Messen von mögslichst geringhaltigem Texte wessenbergischen Ursprungs mit ebensolcher Musik" gesungen wurden. Daß von musikalische K. W. v. Webers, der

sein Amt an der Dresdener Hoftirche in frömmstem Sinne auffaßte, sicher auch auf gute Musik hielt, aber dennoch eigentliche Kirchenmusik nicht erreichte.

Es ist das unleugbare Berdienst des Cäcilienvereins, daß er in weitesten Arcisen das Gefühl für die Unwürdigkeit der vorhandenen Musik weckte und die Notwendigkeit einer Resorm zur weitverbreiteten Überzeugung machte. Berdienst des Cäcilienvereins ist es serner, daß heute auch an kleinsten Orten der katholische Gottesdienst den liturgischen Vorschriften getreu ausgeführt wird, daß der gregorianische Choral eifrige Pflege sindet, daß wenigstens an größeren Orten auch die Werke der alten Meister vielsach ausgeführt werden. Das größte Verdienst ist es, daß die in ihrem Gehalt liederliche und theatralische Musik verdrängt ist und neue Kompositionen dieser Art nicht mehr zur Ausschlagen.

Muß man so vom rein firchlichen Standpunkt aus das Wirken des Cäcilienvereins im höchsten Grade verdienstlich finden, so handelt es sich doch hier um eine Runst; es müssen also auch künstlerische Maßstäbe an das Wirken des Bereins angelegt werden. Sier wird bas Urteil nicht so günstig sein. Daß ein großes Komponieren anhub, in dem von echt fünstlerischem Beiste wenig zu spüren ist, wo das ganze Schaffen einen mehr handwerksmäßigen Charakter hat, konnte man als eine vielleicht unvermeidliche Begleiterscheinung auffassen. Diesem Durchschnitt stehen in den Werken von Witt, Greith, Biel, Koenen, Mettenleiter, Diebold, Haller, Mitterer, Stehle, Haberl u. a. zahlreiche Arbeiten gegenüber, die auch vom rein musikalischen Standpunkte aus Wertschätzung verdienen. Bedentlich dagegen ist, daß der Cäcilienverein weit über die kirchlichen Vor= schriften hinaus Stilforderungen aufstellt, die naturgemäß zulett im Formalen steden bleiben mussen. Denn wären es Forderungen an den Geist, so hätte es nicht vorkommen können, daß eine Messe eines der besten cäcilianischen Komponisten, Mitterer, obendrein Vizepräses des Bereins, vom "Katalog" zurückgewiesen wurde. Es ist doch wohl anzunehmen, daß ein Mann, der so zahlreiche als echt kirchlich an= erkannte Werke geschaffen hat, nicht plöglich vom Geist der Kirchlich= feit verlassen wird. Dieses neue Beispiel kennzeichnet den Charakter des "Katalogs", in dem die als kirchlich anerkannten Kompositionen aufgezählt werden. Argere Beckmesserei ist kaum jemals getrieben worden. Allgemein ist die Feindschaft gegen die Klassiker, die von vielen Theoretikern auf die ganze neuere Musik ausgedehnt wird, obwohl ein

Blick in die Partituren jedes der genannten Komponisten zeigt, daß sie von der neueren Musik beeinflußt sind.

Nun, wir wissen, daß die Kirche da freier denkt. So mögen denn auch jene Komponisten, die sich zur Kirchenmusik hingezogen fühlen, ihre Persönlichkeit aber nur in den Formen der neuen Musik ausssprechen können, es getrost tun. Sie dürsen der sesten Zuversicht sein, daß die Zukunft ihnen recht geben wird; der Fall, daß ein so zur Kirchenmusik berusener Komponist wie Josef Kheinberger deshalb nicht zur Wirkung gelangt, dürste sich nicht wiederholen. Hat sich das junge katholische Deutschland auf den Gebieten der Literatur und bildenden Kunst zum Anschluß und zur regen Mitarbeit an der Kunst unserer Tage entschlossen, so wird auch die Musik nicht zurückbleiben.

Von autoritativer Seite in Rom ist da sicher kein Widerspruch zu erwarten. Das fann man nicht nur aus der Bergangenheit schließen, sondern auch aus neueren Anzeichen. Daß Franz Liszts Reform= versuche scheiterten, lag außer an seiner zu sehr im modernsten Leben stehenden Persönlichkeit auch an seiner allzu neuartigen und gerade den praktischen Bedürfnissen nicht entgegenkommenden Musik. Da= gegen zeigt die kritiklose Begeisterung, mit der die durchaus "modern" orchestrierten Oratorien Lorenzo Perofis in maggebenden Kreisen aufgenommen wurden, die Berufung des jungen Komponisten an die Spite der sixtinischen Kapelle, daß man die Sehnsucht fühlt, eine Rirchenmusik zu schaffen, die mit der Bürde der alten den Reichtum und die Ausdruckstraft der neuen Musik verbände. Das begegnet sich übrigens mit dem innersten Denken des Gründers des deutschen Cäci= lienvereins, der in einem Briefe an List die Hoffnung äußerte, "Gott werde wohl dereinst der Kirche auch einen Palestrina der modernen Orchestermusik erwecken."





Siebentes Buch.

# Umgestaltung und Erneuerung der Musik aus deutschem Beiste.

Allgemeines.

"Das dem Deutschen angeborene Kunstbedürfnis unterscheidet sich in seiner Eigenart hauptfächlich dadurch von dem anderer Bölker, daß der deutsche Künstler diesem Bedürfnisse nur dann zu genügen vermag, wenn er immer und überall von innen heraus gestaltet. Nicht die treue Nachahmung äußerer Naturformen, so wichtig sie als Mittel zum Zweck in sekundärer Hinsicht auch sein mag, und noch weniger die blog dekorative Absicht, dem Dasein einen edlen Schmuck zu verleihen, ist es, was der deutsche Künstler zunächst und in erster Linie bei seinem Schaffen im Auge hat; vielmehr kommt es ihm vor allem darauf au, sich selbst zu geben, sein eigenes Innenwesen durch seine Schöpfung und in ihr zu offenbaren." Diese Ausführungen, zu denen Friedrich von Hausegger am Ende seiner Untersuchungen, über die Frage: "Was ist deutsche Kunft?" gelangt, lassen sich an der Hand der Entwicklungsgeschichte unserer Kunst ebensogut beweisen, wie aus der Art aller großen Persönlichkeiten, die Deutschland auf künstlerischem Gebiete hervorgebracht hat.

Dann aber ist auch leicht zu erkennen, daß die Musik zur aussgesprochen deutschen Kunst werden mußte, daß sie nur durch Deutsche ihren höchsten Ausdruck erreichen konnte. Die Musik ist ja die Kunst der Innerlichkeit, weil sie unabhängig ist von äußeren Vorsbildern, weil sie keinen Ausgleich zu schaffen braucht zwischen dem in

der sinnlichen Natur Gegebenen und dem übersinnlich Erschauten. Das hat Schopenhauer gemeint, als er sagte, die Musik gebe nicht, wie die andern Künste Abbilder der Jdeen, sondern die Jdee selber. Aus demselben Grunde ist die Musik die reinste Aussprachesorm der künstelerischen Persönlichkeit. Denn da diese uns nicht die Welt in naturalistischer Treue wiedergeben will, sondern so wie sie der Künstler aus sich heraus neu schafft, so muß für die Aussprache dieser persönslichen Welt jene Kunst am besten geeignet sein, die am wenigsten an die naturalistischen Bedingungen des Lebens gebunden ist. Goethe drückt es in den Worten aus: "Die Würde der Kunst erscheint bei der Musik vielleicht am eminentesten, weil sie keinen Stoff hat, der abgesrechnet werden müßte; sie ist ganz Form und Gehalt und erhöht und veredelt alles, was sie ausdrückt."

Es gibt vielleicht in der ganzen Kunstgeschichte keinen zweiten Fall, in dem die Ergebnisse der theoretischen ästhetischen Untersuchung so durchaus mit den geschichtlichen Tatsachen zusammenfallen, wie hier. Man braucht kaum eine Ausnahme festzustellen. Seitdem die Musik Ausdruck des seelischen Lebens, also Musik im eigentlichen Sinne ge= worden ist, ist sie eine deutsche Kunst. Die romanischen Bölker er= füllten mit ihrer höheren formalen Rultur, ihrem feineren Sinn für die Hineinstellung der Kunft ins Leben, für dessen Ausschmückung durch die Kunst die doppelte Aufgabe: erstens die Musik in formaler und tech= nischer Hinsicht so auszubilden, daß sie ein geeignetes Wertzeug für die Aussprache eines reichen Innenlebens sein konnte; zweitens schufen sie der Musik die bedeutende Stellung im menschlichen Leben, so daß dieses in allen seinen Zweigen mit der Musik verbunden ist. Das voran= gehende Buch hat diese Arbeit geschildert. Deutschland hat an ihr keinen wesentlichen Anteil, begnügt sich vielmehr damit, sich durch Übernahme des von der Fremde Geleisteten technisch zu schulen. Allerdings eine einzelne Erscheinung wie Heinrich Schütz läßt schon ahnen, wieviel mehr der deutsche Beist mit diesen Formen anfangen sollte, wenn er erst wieder lebensträftig geworden.

Gerade das Wiedererwachen des deutschen Geisteslebens nach seiner fast vollständigen Vernichtung durch den namenlosen Jammer des dreißigjährigen Krieges, durch die schmachvolle Fremdsucht, die darauf folgte, ist nun eine merkwürdige Bestätigung des Satzes Viktor Hugos, daß "der höchste Ausdruck Deutschlands nur durch die Musik gegeben werden kann." Was Herder sagt: "Kein größerer Schaden kann einer Nation zugefügt werden, als wenn man ihr den Nationalcharakter,

die Eigenheit des Geistes und der Sprache raubt", war für Deutschland Tatsache geworden. Alle Versuche, diese Sprache wieder zu einem ge= fügigen Werkzeug einer starken Runst zu machen, waren gescheitert. Das äußere Leben bot nur Hemmungen, der neue Aufschwung konnte nur von innen heraus erfolgen. So war es denn auch die Sprache des Innenlebens, die Musit, die die Erlösung brachte. Man übersieht zu leicht, daß die Lebensarbeit Sändels und Bachs vollendet da war, als Klopstocks erste Gesänge des "Messias" erschienen. Und lange bevor Goethe verfündete, daß alles Dichten ein Freischaffen vom eigenen Erleben, daß jede Dichtung im höchsten Sinne Gelegenheits= dichtung sei, hatte Bach das dentbar reichste Innenleben in Tonen gefündet, hatte er bewiesen, daß die Musik in der Tat imstande sei, jene höchste Forderung an die Runft zu erfüllen, die Goethe darin sah, "in der außermenschlichen Natur zu sußen, in die übermenschliche hinaufzustreben" und damit "zugleich natürlich und übernatürlich" zu fein.

Von Goethe stammt auch das Wort: "In der Kunst und Poesie ist die Persönlichkeit alles". Die Musik wurde mit dem Augenblick, wo sie deutsche Kunst wurde, Persönlichkeitskunst. Sie ist es vorher nicht gewesen. So sehr die Gestalten Palestrinas und Lassos emporragen, sie stehen doch beide innerhalb der allgemeinen Entwicklung. Sie sind die höchsten Gipfel im Gebirgszuge, aber sie bestimmen nicht die Richtung desselben. Die Musik trägt die 1700 einen allgemeinen Charakter; jene Künstler sind die größten, die ihn am seinsten ausdilden. Sobald der deutsche Geist in der Musik Herrscher wird, ändert sich das Bild vollkommen. Einzelne mächtige Persönlichkeiten gestalten ihre persönliche Welt in Tönen. Die Entwicklung besteht darin, daß das Volk zum Verständnis dieser Welt herangebildet wird, indem von tüchtigen Talenten der Weg zu den für sich emporragenden Höhen geebnet wird.

Es wirkt als ein Wunder, wie aus unserem scheinbar völlig ersichöpften Volke nunmehr drei Musiker erstehen von einer so ausgessprochen persönlichen Kraft, dabei von so umfassendem Inhalt, wie sie die Welt zuvor nicht gekannt hatte. Händ el und Bach sind im gleichen Jahre geboren, Gluck dreißig Jahre später. Händel ist der Typus jenes Weltkünstlers, wie er auch nur in der deutschen Kunst vorskommt. Es ist, als hätte in einem Menschen erst alles angesammelt werden müssen, was die Musik der verschiedensten Völker zuvor gesichaffen hatte, damit dieser das Vorhandene mit deutschem Wesen ers

fülle und dafür sorge, daß der deutschen Musik nichts Wertvolles der früheren Arbeit entgehe. Bach ist dagegen der Mann der Einsamkeit, der wunderbarste Beweis dafür, daß die Musik die Kunst des Innenslebens ist, unabhängig von aller Kleinlichkeit der äußeren Welt. Gluck ist eher die Ergänzung Bachs, als Händel, den man immer so nennt. Denn Gluck vollendet das Werk der deutschen Verinnerlichung auf jenem Gebiete, das Bach niemals betrat, auf dem Händel nur die Versgangenheit zusammenfaßte: in der Oper.

Das Lebenswerk dieser drei Männer schildert das folgende Buch.

#### Erstes Kapitel.

## Bändel.

Georg Friedrich Händel wurde am 23. Februar 1685, also etwa vier Wochen vor Johann Sebastian Bach, zu Halle a. S. geboren. Da seinem damals schon 63 Jahre alten Bater, der Barbier und Wund= arzt war, als einzig erstrebenswerte Laufbahn die juristische vor= schwebte, beharrte er gegenüber den deutlichsten Anzeichen der hohen musikalischen Begabung seines Sohnes auf dessen wissenschaft= licher Ausbildung. Aber so sehr er die musikalischen Neigungen des Knaben niederhielt, er vermochte sie nicht zu bezwingen. Der junge Händel übte in aller Verstohlenheit auf einem Spinett in der Dach= kammer sich eine solche Fertigkeit ein, daß er bei einem Besuch ber mütterlichen Familie in Weißenfels die dortigen Hofmusiker in höchstes Erstaunen sette. Der kunstliebende Herzog erreichte aber bei Händels Bater nicht mehr, als daß der Anabe nunmehr neben seinen wissen= schaftlichen Fächern auch geregelten Musikunterricht empfangen sollte. Noch bevor dieser bei dem Organisten der Halleschen Hauptkirche, Bachau, begann, legte der Elfjährige bereits eine Probe ab, mit der er deutlich bewies, daß sein Beruf der des schöpferischen Mu= sikers sei. Es sind sechs Trios (Große Händel-Ausgabe. Band 27), die durch die kontrapunktische Kunst und den Reichtum an Melodie in der zahlreichen Wunderkinder-Literatur der Musik, trop Mozart, wohl den ersten Plat verdient.

Händel. 491

Ein Jahr später kam der Anabe nach Berlin. Hier traf er zum erstenmal mit seinem späteren Rivalen, Giovanni Bononcini zusammen und besiegte ihn auch zum erstenmal, indem er den ihm von dem hochsahrenden Italiener etwas verächtlich vorgelegten Baß in so glänzender Weise aussührte, daß er allgemeinen Beisall sand. Aber auch des brandenburgischen Aursürsten Anerbieten, den Anaben in Italien sür die Musik ausbilden zu lassen, schlug der alte Händel aus. Der Sohn ehrte des Baters Willen noch nach dessen 1697 ersolgten Tode dadurch, daß er wirklich der Gelehrtenlausbahn treu blieb und sich im Februar 1702 bei der juristischen Fakultät der Universität seiner Baterstadt immatrikulieren ließ. Freilich übernahm er gleichzeitig die Orsganistenstelle an der Schloßkirche, und hier wurde sein wahrer Beruf allen so offenkundig, daß nur böswillige Berstocktheit ihm länger hätte Widerstand leisten können.

Aber nicht gleich wandte sich Händel nach dem geliebten Lande der Musik, Italien. Viel näher lag ihm ja Hamburg, das damals durch sein fühnes Unternehmen einer national-deutschen Oper die Aufmerksamkeit aller Musiker auf sich lenkte. Im Sommer 1703 traf er in der Hansaftadt ein. Wie er dort schnell lernte und dann mit ersten Opern überraschende Erfolge gewann, ist in anderem Zusammenhange bereits erzählt worden (vergl. S. 327). Nun erst, nachdem er auch das Opernleben gründlich kennen gelernt hatte, wandte sich der junge Musiker, 200 ersparte Dukaten in der Tasche, Ende 1706 nach Italien. Er war schon nicht mehr unbekannt und konnte einer Gin= ladung des Herzogs von Toskana nach Florenz folgen. Mit der bewundernswerten Raschheit, mit der es ihm schon in Hamburg gelungen war, sich nicht nur in völlig ungewohnten Lebensverhältnissen zurecht= zufinden, sondern auch von den verschiedensten Seiten zu lernen, was für seine Zwecke von Vorteil war, versenkte er auch hier sich in den italienischen Opernstil. Dann brachte er, wie das ja auch fast alle echten italienischen Opernkomponisten taten, der ernsten Kirchenmusik sein Opfer dar, indem er bei einem Aufenthalt in Rom lateinische Texte komponierte. Nach Florenz zurückgekehrt, gewann er mit "Rodrigo" den ersten Erfolg in einer italienischen Oper auf italieni= schem Boben. Überdies erwarb ihm dieses Werk die Gunft der Sängerin Vittoria Tesi, für die er nun die gewaltige Titelrolle in seiner zweiten italienischen Oper "Agrippina" schuf, die im Frühjahr 1708 in Benedig einen so stürmischen und anhaltenden Erfolg davontrug, daß Sändel von nun ab zu den gefeiertsten Musikern Staliens gehörte.

Der Triumph setzte sich fort in Kom, wo er in der Fastenzeit 1708 eintraf. Hier war der deutsche Bürgerssohn Gast des Fürsten Ruspoli, in dessen Hause er sein erstes Dratorium "Ressurezione" aufführte. Dem deutschen Protestanten schrieb der Kardinal Panfili den Text zu einem Dratorium der beliebten allegorischen Gattung. "El Trionso del Tempo e del Desinganno" ist das gehaltvollste der Jugendwerke Händels. Er selbst schäfte es sehr hoch, brachte 1737 eine erste Umsarbeitung in London zur Aufführung und beschloß mit einer zweiten Umarbeitung zu dem Dratorium "The Triumph of Time and Truth" (der Sieg der Zeit und der Wahrheit) 1757 sein fünstlerisches Schaffen.

Die Begeisterung der Römer für den deutschen Jüngling ist leicht erklärlich. Es muß ihnen gewesen sein, als weile wiederum eine jener Rraftgestalten der Renaissance unter ihnen, wie sie den anderen Rünsten, aber nicht der Musik, zur Blütezeit der großen Kunstbewegung beschieden gewesen war. Körperliche und geistige Fähigkeiten einten sich in Händel zur höchsten Vollendung; körperliche und geistige Kraft schienen unverwüstlich. Er genoß das Leben in vollen Zügen, ent= faltete dabei aber gleichzeitig eine staunenswerte Schaffenskraft. Die italienischen Musiker fanden sich hier auf jenen Gebieten besiegt, die fie für die ihnen ureigensten gehalten hatten, nämlich in der Improvisation und in der schnellen Komposition neuer Werke. Beide Kräfte find Händel bekanntlich bis an sein Lebensende treu geblieben. Als Rlavier= und Orgelspieler hatte er überhaupt unter den Zeitgenossen nur einen Nebenbuhler, und der, J. S. Bach, saß bescheiden an der Orgel einer kleinen thüringischen Stadt. Händel war schon damals weit über seine Jahre hinaus gereift. Die Starrheit des Vaters, die übrigens gelegentlich in späteren Jahren auch beim Sohn hervortrat, war ihm als Charaktersestigkeit vererbt und so blieb er auch gegen= über den italienischen Lockungen sich selber treu. Er hielt am Glauben seiner Bäter fest und verleugnete auch als Musiker die strenge heimat= liche Schule nicht. Als er sich das Zeugnis geben konnte, daß er von der italienischen Kunft gelernt hatte, was von ihr zu lernen sei die Macht und Reinheit des Gesanges, die stilvolle Verteilung der musi= kalischen Kräfte, die genaue Renntnis der Wirkung auf die Offent= lichkeit — da hielt ihn nichts mehr davon ab, Glück und Erfolg ander= wärts zu suchen.

Ja, Glück und Erfolg! Wir müssen schon hier hervorheben, was Händel so sehr von seinem größeren Zeitgenossen Bach untersscheidet, daß er den Ersolg brauchte und suchte; daß er darüber hinaus

händel. 493

bereit war, dem Erfolg Opfer zu bringen. Es läßt sich kaum ein schärferer Gegensat denken, als der dieses tatendurstigen Mannes, dem als Jüngling bereits eine Welt huldigte, der diese Huldigungen als etwas Selbstverständliches annahm, der es natürlich fand, daß ihm seine Arbeit äußere Ehren und reichlichen Geldgewinn einbrachte, der mit starkem Geschäftssinn seine künstlerische Arbeit auch praktisch auszunußen suchte, der überhaupt ohne die Aufregungen eines in breiter Öffentlichkeit sich abspielenden Lebens nicht bestehen konnte, gegenüber dem Dasein des thüringischen Organisten, dem die ganze Welt mit ihren äußeren Bedingungen versank, wenn er seiner Kunst diente. Diesem Dienen aber weihte er sein ganzes Leben, seine ganzen Kräfte und entsagte dafür, obwohl er keine geringere Kraftnatur war als Händel, allen äußeren Ehren und Erfolgen der Welt.

Man kann nicht nur über den Künstler, sondern auch über den Menschen Händel manchmal stutig werden. Es ist Pflicht, das ausdrücklich festzustellen, umsomehr als durch die einseitige Verherr= lichung Händels, wie sie durch Chrysander angebahnt wurde, es so= gar dahin gekommen ist, daß vielfach die viel größere, weit reichere und für unser Bolt und die ganze fünstlerische Bukunft desfelben un= endlich fruchtbarere Erscheinung Bachs zurücktreten mußte. Denn auf Chrysanders, als Gesamtleistung bewundernswerter Arbeit, fußen ja alle, die seither über Händel geschrieben haben, und so darf man sich nicht wundern, daß seine Einseitigkeit, ohne die er ja niemals das hätte leisten können, was er geleistet hat, auch auf die späteren über= gegangen ist. Wenn wir heute alle überzeugt sind, daß die italienische Oper eine falsche Kunst war, daß sie nicht nur den musikalischen Ge= schmad fast aller europäischen Bölker auf lange Zeit hinaus verdorben, sondern überdies die sittlichen Kräfte der Musik und ihre Wirkungen beeinträchtigt hat, so dürfen wir doch nicht gleichgültig an der Tat= sache vorübergehen, daß Händel mehr als 30 Jahre hindurch seine unvergleichliche Arbeitskraft fast ganz dieser italienischen Opernkunst ge= widmet hat. Daß er in der großen Zahl seiner italienischen Opern zumeist Wertvolleres und Besseres gegeben hat, als die anderen Sta= liener, mag zugegeben sein, obwohl es ja auch unter den italienischen Vertretern dieser Kunft keineswegs an großen Begabungen, in ihren Werken durchaus nicht an hervorragenden Einzelheiten fehlt. Aber daß diese ganze Kunstarbeit Händels als Ganzes mit der italienischen Oper für immer versunken ift, bleibt Tatsache, auch wenn es gelingen sollte, eine viel größere Zahl von Ginzelstücken für das heutige Musik=

leben zu gewinnen, als es bisher geschehen ist. Man darf nicht ein= werfen, daß Händel der falschen Kunst der italienischen Oper sich zu= wandte, weil eben keine andere Opernform vorhanden war. Bach hat sich, trop der starken dramatischen Natur, die auch in ihm lebte, instinktiv von dieser falschen Kunstform abgewendet und andere Wege überdies hätte Händel, den sein Geschick in die Heimat aesucht. Shakespeares führte, dort viel eher das Wesen des wahren Dramas erkennen und damit auch den Weg zu einem echten Musikdrama finden können, als ein in Deutschland lebender Komponist. Ja, für ihn waren die Vorbedingungen günstiger, als später für Gluck. Aber es ist nicht zu verkennen und muß deutlich ausgesprochen werden, daß Händel in London der Vorkämpfer der italienischen Oper blieb, weil er geschäftlich mit derselben aufs engste verbunden war. Erst der völlige Ruin in geschäftlicher, gesundheitlicher und doch auch in künst= lerischer Hinsicht öffnete Händel die Augen darüber, daß es einen weiteren Kampf um die italienische Oper nicht lohnte. Die Art, wie Händel zu der Kunstform seines Dratoriums, durch das allein er unsterblich bleiben wird, kam, ist wie alles in seinem Leben viel mehr von äußeren Ereignissen, als von innerem Erleben bedingt.

Wollen wir nicht vor diesen Tatsachen aus falscher Verehrung die Augen schließen, so wollen wir mit ihrer Feststellung keineswegs verkleinern. Denn daß Händel dann trot aller vorangehenden Lebens= stürme, trop des zuweilen fast unsinnigen Wirtschaftens mit seinen riesigen Kräften in einem Lebensalter, wo selbst bei einem Goethe die ausgesprochen schöpferische Fähigkeit nachließ, imstande war, der Welt eine Reihe ganz neuartiger und in ihrem innersten Gehalt un= vergänglicher Werke zu geben; daß er nach all den voraufgegangenen Frrwegen, die ihm bei den zahlreichen Erfolgen ja als die richtigen erscheinen mochten, imstande war, seine innerste Persönlichkeit in er= habenster Beise, in einer durchaus mahren und selbständigen Art auszuleben: das ist nicht nur ein Zeugnis für die in mancher Hinsicht unvergleichliche fünstlerische Kraft Händels, sondern auch darüber hinaus ein Zeugnis dafür, daß er bei jener Tätigkeit, die wir heute bedauern oder doch nicht mehr schätzen, wohl irrte, aber nicht betrog, sich nicht untreu war. Die Erklärung für diese Erscheinung ist nicht so schwierig. In Sändel war Künstler und Mensch völlige Einheit, aber so, daß nicht der Künstler in ihm sein menschliches Dasein gestaltete und bedingte, sondern umgekehrt: Der Rünstler in ihm stand im Dienst oder war die beste Ausspracheform seines gesamten

Sändel. 495

menschlichen Tätigkeitsdranges. Deshalb vermochte er nicht, wie ein Bach, sein gesamtes äußeres Leben der Kunft zu opfern, sondern sah in der Runst das ihm gegebene Mittel öffentlich zu wirken. Denn öffentliche Wirksamkeit war für Sändel Lebensnot= wendigkeit. Bis zum letten Augenblick seines Lebens hat er nach dieser öffentlichen Wirkung, dieser unmittelbaren Berührung mit der breiten Volksmasse gestrebt; nicht umsonst ist er von dem einseitigen Sologesang in seiner italienischen Oper dahingekommen, daß er das Volk, die große Gesamtheit im Chor zum eigentlichen Träger, zum Helden seines Dratoriums machte. Gine solche Ratur war weniger dazu geeignet, neue Verhältnisse zu schaffen, erst recht nicht sich, wenn bas nicht gelang, in ein stilles Arbeitsdasein zurückzuziehen; sie mußte vielmehr danach trachten, innerhalb der gegebenen Verhältnisse eine beherrschende Stellung zu erringen. Das hat Händel in einer Weise erstrebt, diesem Ideal seiner Natur ist er in einer so opfermutigen und restlosen Singabe treu geblieben, daß man dafür nur die höchste Bewunderung hegen kann. Und wenn wir uns nicht verhehlen dürfen, daß er vom Standpunkt der großen Runstentwicklung aus lange auf Irrwegen gegangen ift, so dürfen wir auch nicht vergessen, daß er tropdem schließlich ans Ziel gelangte. Wenn in seinem ungeheuren Lebenswerk ein großer Teil für uns heute tot ist, so wollen wir be= denken, daß tropdem an lebendigem Gute noch so viel übrig bleibt, daß Händel mit dem allein für immer zu den Größten der deutschen Musik zu zählen ist. Auf sein künstlerisches Leben kann man das Kernwort des Goetheschen Faust anwenden: "Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen." An Streben und Mühen hat es händel niemals fehlen laffen. Schließlich fand er dann auch die Erlösung, das ist die volle Aussprache seiner künst= lerischen Persönlichkeit, in einer ihm durchaus gehörigen, burch ihn völlig für alle Zeiten ausgefüllten fünstlerischen Form. Diese fünstlerische Entwicklung spiegelt sich auf das getreuste wieder in seinem Lebensgang, den wir jest mit um so freudigerer Anteilnahme be= trachten können als wir erkannt haben, daß trot aller Bedenken, die der Hiftoriker gegen die Ergebnisse geltend machen muß, die Tatsache bestehen bleibt, daß Händel immer treu war gegen sich und seine Kunst. -

Es war im Frühjahr 1710, als Händel in Venedig die Bekanntschaft von Engländern machte, die dem erfolgreichen Opernkomponisten London als ein besonders günstiges Feld seiner Tätigkeit schilderten

und ihn dorthin einluden. Zuvor aber folgte er dem Abbate Agostino Steffani nach Hannover. Man darf wohl sicher annehmen, und das ist ein schönes Zeugnis für das ständige Bestreben nach Vervollkommnung bei dem doch schon an Erfolg gewöhnten Komponisten, daß er Steffani folgte, weil er der überzeugung war, von diesem feinsten Vertreter des italienischen Kammergesanges (vergl. S. 351) noch vieles lernen zu können. In der Tat hat wohl kein italienischer Tonsetzer so starken Ginfluß auf Händels Schreibweise geübt, wie Steffani, der bald darauf in Hannover vom Aurfürsten seine Entlassung als Kapellmeister begehrte und Händel als seinen Nachfolger vorschlug. Dieser aber versuchte erst gar nicht, sich in die kleineren Berhältnisse einzuleben, sondern erbat und erhielt alsbald einen Urlaub nach London, wo er zunächst als Klavier= und Orgelspieler und dann durch die in wenigen Wochen komponierte Oper "Rinaldo" die größten Erfolge gewann. Man kann von hier an Händels Tätigkeit für England rechnen, die bis an sein Lebensende, also fast ein halbes Jahrhundert dauerte. Nach Hannover kehrte er nur vorübergehend zurück, wurde später sogar kontraktbrüchig, nachdem er durch seine zur Feier des Utrechter Friedens komponierten Prachtwerke "Tedeum" und "Jubi= sate" (die iog. Utrechter, aufgeführt 7. Juli 1713) und durch die überschreitung seines Urlaubs die Gunst seines Brotherrn sich verscherzt hatte. Das hätte für Händels Wirksamkeit in England verhängnisvoll werden können, denn der Kurfürst bestieg zwei Jahre später als Georg I. den englischen Königsthron. Aber es gelang einigen einflußreichen Gönnern, deren Fürbitte Händel durch die zu einem Hoffeste komponierte "Wassermusik" wirksam unterstützte, den König wieder für Händel so einzunehmen, daß dieser 1716 die Reise nach Hannover im Königlichen Gefolge mitmachte. Händel besuchte bei dieser Gelegenheit seine Mutter in Halle — eine Begegnung mit Bach kam trot dessen Bemühungen jett ebenso wenig zustande, wie bei Händels letter Anwesenheit 1729 — und komponierte als lettes Werk in deutscher Sprache die "Passion" von Brockes, an der sich schon vorher Reiser und Telemann versucht hatten.

Als Händel im nächsten Jahre nach London zurückkehrte, war die italienische Oper wieder einmal geschäftlich ruiniert, und so nahm er eine Stellung als Kapellmeister des prachtliebenden Herzogs von Chandos auf dessen Schloß Cannons bei London an. Hier hatte er in erster Linie für Kirchen musik zu sorgen. Die Psalmen oder "Anthems", die er zu diesem Zwecke schuf, sind die unmittelbare

händel. 497

Vorbereitung seiner späteren Dratorien, was eine äußere Bestätigung badurch erhält, daß er noch hier seine beiden ersten eigentlichen Drastorien "Acis und Galathea" und "Esther" komponierte. Merkwürdig ist, daß schon in diesen Werken die beiden Richtungen festgelegt sind, nach denen sich Händels Dratorienkomposition erstreckte: die weltliche mit Vorwürfen aus dem klassischen Altertum und die geistliche auf Grund biblischer Stoffe.

Mit diesem Jahre 1720 kann man die erste Periode in Händels innerer Entwicklung beschließen. Der Umfang seiner Lebensarbeit ist jetzt umschrieben, es handelte sich nur noch um deren Vertiesung. Die erste Hälfte der ihm noch vergönnten Lebenszeit widmete Händel fast ganz der Ausbildung der italienischen Oper; erst dann fand er den Weg zu jenem Gebiete, in dem er sein Wertvollstes geben sollte, dem Oratorium. —

London bedurfte einer italienischen Oper mehr noch als die anderen Weltstädte, weil hier kein eigenes nationales Musikschaffen Ersatz geben konnte. Aus dieser Erkenntnis heraus wollte man in ben musikalisch sehr angeregten Hoffreisen an Stelle der bisherigen meist recht unzuverlässigen privaten Unternehmungen ein großes Institut errichten, das eine Art von Seitenstück zu der französischen "Académie royale de Musique" werden sollte. Man wußte den König für eine größere Unterstützung zu gewinnen und so wurde die "Royal Academy of music" ins Leben gerufen. Man gewann bafür Händel unterzog sich der Werbearbeit — die ersten Sänger und Instrumentalisten, mehrere Dichter und als die drei Hauskomponisten, Pipo, Bononcini und Händel. Am 2. April 1720 begannen die Aufführungen; Händels "Radamisto" war die erste Novität. In der folgenden "Mucio Scävola" teilten sich die drei Komponisten in die drei Alte. Auch hier blieb Händel Sieger, worüber wir doch nicht recht vergessen können, daß er sich überhaupt zu einem so unkünstlerischen Wettkampse herbeiließ. Damit wurde Händel erft recht die Seele des Unternehmens, dem er während der neun Jahre seines Bestehens 14 neue Opern widmete.

Gewiß war die "Königliche Opernakademie" während dieser Zeit die erste italienische Oper der Welt, aber damit war auch nur um so mehr der ausgesprochen italienische Charakter festgestellt, daß die gesiamte künstlerische Tätigkeit ausschließlich auf das Virtuosentum gestellt war. Da man überdies auch geschäftlich nicht auf eine dauernde Sicherstellung des Unternehmens bedacht gewesen war, erlag dieses

dem ersten stärkeren Ansturm. Nun war ja gewiß Gahs "Beggars Opera" (Bettler-Oper) keineswegs große Kunst; aber die nationalen Volksweisen, aus denen sie zusammengestellt war, unterstützten so lebendig den Spott gegen den Unsug der italienischen Oper, daß man zum erstenmal in weitesten Kreisen diese als fremdländische, unnationale Kunst empfand. Die Opernakademie lockte plötzlich umsonst mit den klangvollsten Virtuosennamen, das Haus blieb leer und mußte am 1. Juli 1728 seine Pforten schließen.

Nachdem der erste Sturm der "Bettler-Oper", die ja auch ihrerseits keine künstlerischen Rräfte ins Feld führen konnte, überstanden war, tauchte die Aussicht auf neue Erfolge der italienischen Oper wieder auf. Der technische Leiter der Opernakademie, Heidegger, hatte das Haus und die Requisiten aufgekauft und brachte nun mit Hilfe von Substribenten eine Art "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" zusammen, die ihn als technischen, Händel als fünstlerischen Leiter bestätigte. Wieder machte sich Händel nach Italien auf, wo er jest die neapolitanische Oper in höchster Blüte traf, gewann dort eine Künstlerschar, sah auf dem Rückwege 1729 zum leßtenmal seine 80 jährige Mutter und vollendete bei all dieser Aufregung seine neue Oper "Lotario", mit der das neue Unternehmen am 1. Dezember 1729 eröffnet wurde. Dieses Theater, für das Händel sechs neue Opern schuf, konnte sich vier Jahre halten. Es scheiterte noch viel offen= fundiger, als die Opernakademie, am Virtuosentum und an der un= sinnigen Anmaßung der Sänger. Die Entlassung des Kastraten Senesino brachte die Entscheidung. Daß der Kraftmensch Sändel, ber doch schon oft über widerspenstige Künstler Herr geworden war, biesmal nicht Sieger blieb, lag daran, daß die Virtuosen von einer politischen Oppositionspartei aufgehetz und unterstützt murden, die in dem vom Hofe begünstigten Händel den König und das Ministerium selber treffen wollten. Aber Händel war nicht der Mann dazu, schnell vom Plate zu weichen, erst recht nicht, als diese Gegenpartei nun selber in dem bisherigen Gebäude eine italienische Oper eröffnete. Wieder eilte er nach Stalien, brachte eine neue Gesellschaft zusammen, mietete das Coventgarden-Theater und brachte es fertig, daß er noch vor der Gegenpartei, am 30. Oktober 1733, mit seinen Bor= stellungen beginnen konnte. Händel gab auch nicht nach, als der schlaue Heidegger, der sehr wohl wußte, daß hier nicht die Kom= ponisten, sondern ausschließlich die Virtuosen den Ausschlag gaben, sich von dem Unternehmen zurückzog, als die Gegner die beiden beHändel. 499

rühmtesten Kastraten der Zeit, Senesino und Farinelli, ins Feld führten. Vier Jahre dauerte der für die Kunst wertlose Wettstreit, bei dem Händel neun Opern als Kampsmittel umsonst einsetze. Auch die Hühnennatur Händels versagte diesen unsinnigen Anstrengungen gegenüber; ein Schlagsluß, der den Meister körperlich lähmte und auch seinen Geist zeitweilig störte, beschleunigte den Untergang des Unternehmens. Am 1. Juni 1737 mußte Händel als geschäftlich ruisnierter Mann sein Unternehmen einstellen. Die Gegner konnten nicht triumphieren, denn zehn Tage später ereilte sie dasselbe Schicksal.

Die schwere Heimsuchung muß Händel aufs tiefste erschüttert haben. Sprechen Einzelheiten, vor allem die Tatsache, daß Händel schon vorher auf die dramatische Aufführung der Dratorien verzichtet hat, dafür, daß schon früher andere Kunstideale neben der italienischen Oper in ihm nach Geltung rangen, so war nunmehr seine Freude an der Gattung, in der er bislang die stärtsten Ersolge gewonnen, dahin. Denn wenn er auch nach der in Aachen mit sast wunderbarem Ersolg betriebenen Gewaltkur die neuen Opernunternehmungen des unverwüstlichen, beim Schiffbruche anderer immer noch einen Vorteil für sich herausschlagenden Heidegger mit mehreren Opern unterstützte, so war das weniger fünstlerischer Drang, als jene Veharrlichkeit des tapferen Kämpfers, der auch einen verlorenen Posten nicht preisgeben will. Aber mit der 1741 aufgeführten "Deidamia" kehrte er der italienischen Oper endgültig den Kücken.

Inzwischen war Händel schon mit mehreren Werken in die Offentlichkeit getreten, die nicht nur die innere Wandlung bezeugten, die im Grunde sogar eine Bekämpsung der italienischen Dper bedeuteten. Denn das sind Händels Oratorien, wenn vielleicht auch ihrem Schöpfer selber diese Absicht nicht völlig klar war. Es war in ihm eben der Deutsche, der germanische Künstler mit aller Gewalt lebendig geworden. Dieser mußte, wenn er sein Volkstum künstlerisch ausleben wollte, die italienische Afterkunst bekämpsen, wenn nicht in der Theorie, so durch sein Schaffen. England war sür Händel zum Vaterland geworden. Das war bei der Stammesverwandtschaft für den Deutschen vor Friedrichs II. Zeit in geistiger Hinsicht eher Stärkung nationalen Empfindens, als das Gegenteil. Wir müssen bedenken, daß auch die deutsche Literatur nur auf dem Wege über England zur Nationalliteratur geworden ist. Mit dem Oratorium aber, wie er es geschaffen, gab Händel England einen nationalen

Ersat für die italienische Oper. Diese programmatische Bedeutung des Dratoriums wird nach meinem Gefühl von Händels Biographen nicht genügend betont, vielleicht weil sie ihres Selden Tätigkeit für die italienische Oper zu hoch bewerten. Aber es ist gang klar, daß Händel seinem Oratorium eine derartige Aufgabe zu= traute. Er zerschnitt zunächst schroff das Band, mit dem das Dratorium mehr oder weniger an den katholischen Rultus geknüpft war. Er hütete sich aber sehr wohl, sein Oratorium nun etwa mit dem Rultus der anglikanischen oder evangelischen Kirche zu verbinden, vielmehr schuf er daraus eine ganz freie, durch keinerlei außer= künstlerische Aufgaben beengte Kunstform. Zwischen seinen Dratorien weltlichen und geistlichen Inhalts ist da kein Unterschied. Im übrigen sind seine biblischen Dratorien nicht einmal als geistlich, geschweige denn als kirchlich, zu bezeichnen; ihr religiöser Unterton liegt in der Gesamtweltanschauung. Die alttestamentarischen Stoffe waren in England neben den altklassischen am volkstümlichsten. Da Händel überdies mit Vorliebe jene Vorwürfe aufgriff, die das Ringen und Leiden eines Volkes um seine Freiheit zum Inhalte haben, kam er auch hier dem ausgeprägtesten Nationalgefühl entgegen. Eine nationale Tat war ferner die Wahl der englischen Sprache, die Preisgabe der für die Oper allein geltenden italienischen. Das mußte diesen Werken gleich eine ganz andere Stellung geben. National und keineswegs bloß fünstlerisch war endlich die hervorragende Stellung des Chors. Der Chorgesang war das einzige Gebiet der Musik, auf dem das damalige England etwas Besonderes und durchaus Eigenartiges leistete, war übrigens andererseits die schwächste Seite der italie= nischen Oper. Daß er keine der musikalischen Kräfte derselben opfern wollte, zeigt sich schon äußerlich darin, daß Sändel die bis= herige Zweiteiligkeit des Dratoriums aufgab und es gleich der italienischen Oper dreiaktig machte. Den Reiz des Solo= und Duett= gesangs gab er wohlweislich nicht preis — nur "Frael in Agypten" zeigt ein einseitiges übergewicht der Chöre, dem Händel übrigens selbst abzuhelfen strebte — er verstärkte aber die musikalischen Reizmittel außer durch den Chor, durch die auch seinen eigenen Opern gegen= über viel reichere Behandlung des Orchesters und endlich durch die Orgelkonzerte, die er in den Zwischenakten vortrug. Ich verstehe nicht, weshalb man diesen Brauch bei den heutigen Aufführungen aufgegeben hat. Da Händel ihn nicht nur eingeführt, sondern zeitlebens beibehalten hat, haben ihn doch sicher nicht bloß die Lust als BirHändel. 501

tuose zu glänzen, sondern auch starke künstlerische Erwägungen geleitet. Es ist leicht einzusehen, daß er auf diese Weise dem Dratorium noch einen besonderen Reichtum an einer der Oper völlig fremden Instrumentalmusik verleihen wollte. Als wenigstens stark empfundener Grundsat ist dann endlich die dauernde Ablehnung einer theatralischen Aufführung der Dratorien zu erwähnen. Händel, der die italienische Musik so genau kannte und ihre Entwicklung ausmerksam versolgte, hatte wohl eingesehen, daß jede derartige Verbindung mit dem Theater das Oratorium unbedingt ins Theatralische Opernhaste hineinziehen mußte. Das gerade aber wollte er vermeiden.

Wir können zusammenfassen: Sändel hatte die Nichtigkeit der italienischen Oper erkannt oder doch wenigstens die überzeugung gewonnen, daß sie nicht die wünschenswerte Kunstgattung für das englische (und damit auch für das deutsche) Volk sei. Er suchte nach einem den nationalen Bedürfnissen entsprechenden Ersag. Das Musikbrama hat er nicht gefunden; in der Hinsicht hat er sich aus dem Bannkreis der italienischen Oper nicht frei zu machen vermocht. So wandte er sich überhaupt vom Theater ab und schuf eine neue Form ber öffentlichen, weitesten Rreisen zugänglichen Musikaufführung im Dratorium. Die innere Berechtigung seines Vorgehens wird noch mehr, als durch den Erfolg seiner Werke bewiesen durch die Be= beutung, die dieselben seit anderthalb Jahrhunderten für das Musik= leben auch Deutschlands gewonnen haben. Hier brach der "Messias" ben anderen Schöpfungen des Meisters Bahn, sobald die meist kleinen Musikverhältnisse die Mittel zur Bewältigung der Aufgabe boten. Gerade Sändels Werte haben aber auch zur Berftartung diefer musi= falischen Mittel wesentlich beigetragen; sie stehen mit der Entstehungs= geschichte unserer Musikfeste und der großen Chorvereinigungen im engsten Zusammenhang. Seither empfinden wir händels Oratorien als unsere große Festmusik im besten und feierlichsten Sinne des Wortes. Es ist aber ganz sicher, daß in der Hinsicht der Höhepunkt der Wirkung dieser Werke noch nicht erreicht ist. Nicht nur daß von den 26 Dratorien Händels noch manche dem heutigen Musikleben wieder= gewonnen werden könnten, wichtiger ift, daß eine treue Wiedergabe an die Stelle der zahlreichen, den Charafter der Werke vielfach ge= radezu entstellenden Bearbeitungen tritt. Es ist das Verdienst Friedrich Chrysanders (1826-1901), dem allein auch das Zustandekommen der hundert Bände starken Gesamtausgabe zu danken ist, die Mittel angegeben zu haben, die uns "echte" Sändelaufführungen

verschaffen können. Bisher hat der Erfolg überall dort, wo seine Ratschläge befolgt wurden (Frit Volbach in Mainz erwarb sich hier ganz besondere Verdienste) die Richtigkeit dieser Grundsätze erwiesen. Unbedingtes Erfordernis ist die Verbesserung der deutschen über= setzung; sind die Dichtungen der Händelschen Oratorien schon im Driginal zumeist ungeschickt, so verstößt die deutsche übertragung von Gervinus nach Wort und Sinn gegen Musik und Handlung. Eben= falls dramaturgischer Art ist die Forderung nach Kürzung. Nicht nur daß Sändel selber für die Aufführungen unbedenklich strich, wenn dadurch die Wirkung erhöht wurde, es sind in den Oratorien auch viele Stude, die nur für bestimmte Gelegenheiten oder Sänger be= stimmt waren und zu beliebiger Verwendung aufgenommen sind. Die wichtigste und unumgänglichste Forderung ist die Wiederherstellung bes Händelschen Orchesters, vor allem in der Verstärkung der Blasinstrumente; denn darauf beruht die Klangschönheit dieser Instrumentation. Händel verlangt aber z. B. zu 12 ersten Biolinen, 10 Oboen, 8 Trompeten, 8 Hörner, 6 Fagotte u. f. w. Das ist ein ganz anderer Klangkörper, als ihn unser heutiges Orchester mit seiner Be= vorzugung des Streichkörpers bietet. Daß die Orgel nicht fehlen darf, ist selbstverständlich. Man sollte aber auch danach trachten, das Klavi= zimbel und die anderen gezupften Saiteninstrumente (Harfe, Laute, Theorbe) wieder einzuführen. — Sicher ebenfalls berechtigt, aber be= sonders schwer erfüllbar ist Chrhsanders vierte Forderung nach der melodischen Ergänzung der Singstimmen. Daß Händel — im Ge= gensatz zu Bach, der alle Stimmen ausschrieb — mit der in jener Zeit allgemein üblichen virtuosen Ausschmückung der Melodien rechnete, steht fest; ebenso, daß mancher Melodiegang in der Aufzeichnung ohne die vom Komponisten erwartete Ausschmückung trocken und reizlos ist. Eine vorsichtige Bearbeitung der Melodien ift also wohl geboten, aber man darf dabei nicht im Unklaren darüber sein, daß hier weniger historische, als geistige Gesichtspunkte maß= gebend sein müssen. Fügte sich Händel in dieser Hinsicht dem Geschmad und Gebrauch seiner Zeit, so haben die heutigen Hörer Anspruch darauf, daß nunmehr ihr Empfinden berücksichtigt wird. Da darf aber nicht vergessen werden, daß wir in sehr vielen Fällen einen reichen Ziergesang als veraltet ober gar fünstlerisch unwahr empfinden. Mit einer solchen Beeinträchtigung des lebendigen Ein= brucks wäre die Treue gegen das geschichtlich Gewesene zu teuer erkauft. Nachdem nunmehr die allgemeinen Gesichtspunkte für die BeHändel. 503

urteilung des Händelschen Dratoriums gegeben sind — man versgleiche noch für die Einstellung in die Gesamtentwicklung Buch VI, Kap. 6, 1 — wollen wir noch Händels Leben in der Zeit kennen lernen, in der diese Werke entstanden sind.

Daß händel noch in seiner römischen Zeit seine ersten Oratorien "Resurrezione" und "Trionfo del tempo" schrieb, ist oben erwähnt. Bemerkenswert ift, daß in dem letteren Werke Sändels Bereicherung und Vertiefung des Orchesters auch die gleichgerichteten Bestrebungen Scarlattis weit hinter sich ließ. Ein Jahrzehnt später 1720 schuf bann Händel in dem stilleren Aufenthalt zu Cannons die beiden ersten eigentlichen Dratorien "Esther" und "Acis und Galathea". Es ist für uns nach den allgemeinen Ausführungen besonders wertvoll zu hören, daß der Kreis um den Herzog von Chandos, aus dem die Anregung zu diesen Werken hervorging, die Hebung der national englischen Kunft und ihre Befreiung vom Auslande grundsätlich an= strebte. Unmittelbar an den Aufenthalt in Chandos schloß sich bann die äußerlich so glänzende Periode der "Königlichen Opernakademie", und damit die unbestrittene Vorherrschaft der italienischen Oper im englischen Musikleben. Daß Händel auch in dieser Zeit nicht seine ganze Riesenkraft für das Theater verbrauchte, beweist u. a. die "Krönungshymne" für Georg II. (1727), die der Gelegenheit ent= sprechend echt volkstümliche Tone anschlägt. Bedeutungsvolleres ge= schah, während Sändel in der zweiten Afademie um den Fortbestand ber italienischen Oper fämpste. Im Februar 1731 brachte Bernhard Gates mit den unter seiner Leitung stehenden königlichen Rapell= knaben Händels "Esther" zur dramatischen Aufführung. Die Dar= bietung hatte bei zweimaliger Wiederholung vor geladenen Gästen folden Erfolg, daß des Meisters königliche Schülerin dieselbe Aufführung im Opernhause wünschte. Da erhob der Bischof von London, Gibson, Einsprache und verweigerte die Erlaubnis zur dramatischen Aftion eines biblischen Stoffes selbst für den Fall, daß die Anaben mit den Singrollen in der Hand spielen würden. Der Bischof hat Händel und der Runft mit seinem Berbot einen ungeahnten Dienst erwiesen; denn von hier datiert die Befreiung bes Dratoriums von der Bühne.

Db Händel sofort die großen Vorteile dieser Loslösung, unter benen eine wirklich künstlerische Ausnutzung des Chorcs obenan steht, erkannt hat, bleibe dahingestellt. Jedenfalls wollte er von jest ab nie mehr etwas von Bühnenaufführungen seiner Oratorien wissen,

und als im nächsten Jahre eine solche der "Esther" von anderer Seite angekündigt wurde, kam er ihr durch eine eigene im Haymarket=Theater zuvor, mit der ausdrücklichen Ankundigung: "Es wird keine Aktion auf der Bühne sein, aber man wird das Theater in einer passenden Beise für die Versammlung ausschmücken. Die Sänger und Musiker werden aufgestellt sein, wie bei der Krönungsfeier (also auf einer Galerie)". Der Erfolg konnte Händel in der überzeugung, daß das die geeignete Aufführungsform für Oratorien sei, nur bestärken. Und zwar nicht bloß für die geistlich-religiösen Inhalts. Fast gleichzeitig war auch die zweite Schöpfung aus der Zeit von Cannons, "Acis und Galathea", ebenfalls von fremder Seite wieder aufgeführt worden und zwar mit großem theatralischem Brunk als Pastoraloper. Da gab Händel gewissermaßen die Korrektur, indem er am 10. Juni 1732 bei seiner Aufführung ankündigte: "Es wird keine Aktion auf der Bühne stattfinden, aber die Szene wird in malerischer Beise eine ländliche Ansicht darstellen mit Felsen, Laubgängen, Quellen und Grotten, zwischen welchen ein Chor von Rymphen und Schäfern angebracht sein wird; die Rleider und Dekorationen sind dem Gegen= stand angemessen." Es wäre zu erwägen, ob eine ähnliche Verstärkung des Stimmungs-hintergrundes auch heute noch für die Gattung des weltlichen Dratoriums in Betracht käme. Man hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich ja sehr um diese Gattung bemüht, vielleicht auch deshalb mit so geringem Erfolg, weil man über die Grenzen der Annäherung ans Dramatische sich nicht recht klar wurde. Ich glaube nicht, daß man sich hier mit Glück auf Händels Vorbild wird berufen können; eher wird die heutige Zeit eine Verstärkung der Stimmung im Konzertsaal durch die Verdedung der ausführenden Kräfte erreichen. Für Sändel waren sein "Acis" und in noch höherem Maße die späteren Werke "Semele" (1744) und "Herakles" (1745) im Grunde Opern, aber in der nach seiner Vorstellung reformierten Gestalt. Händel hat die Opernreform offenbar nur als musikalische Aufgabe (Wiederbelebung des Chores, Befreiung des Sologesanges vom Virtuosentum) angesehen, mährend die entscheidende Verbesserung von der dichterisch=dramatischen Seite ausgehen mußte. Er hat bei den genannten Werken wohl nur aus der Erkenntnis heraus, daß das Publikum im Theater nur die Italiener genießen wolle, zur Aufführungsform der Oratorien gegriffen. Heute, wo uns die Arbeit von Gluck bis Wagner eine gesunde Opernform und darüber hinaus das echte Musikdrama gebracht hat, würden wir DratorienaufHändel. 505

führungen in Kostüm und mit Szenerie eher als Abschwächung, benn als Verstärkung empfinden. —

Durch die geschilderten Aufführungen war bei Händel die Freude an der Dratorienkomposition wieder angeregt. Er gab sie darum auch während der leidenschaftlichen Arbeit für die italienische Oper nicht wieder auf, schuf zunächst 1733 "Debora" und noch im gleichen Jahre für die großen Universitätsfestlichkeiten in Orford "Athalia". Daß er die ihm nach den großen Erfolgen zugedachte Ernennung zum Ehrendoktor dieser Universität ablehnte, verdient deshalb Erwähnung, weil uns hier wohl zum erstenmal ein echter Standesstolz des Musikers begegnet, der gar nichts mit dem Hochmut des im übrigen meist charafterlosen Virtuosengesindels gemein hatte. Bekanntlich ift es im übrigen erst im 19. Jahrhundert der Arbeit von Männern wie Beethoven, Weber und Lifzt gelungen, dieses Standesgefühl in weiteren Musikerkreisen einzubürgern. In London selbst brachte Händel 1735 während der Fastenzeit in 14 Konzerten seine sämtlichen bisherigen Dratorienschöpfungen zu Gehör. Hier fügte er auch die bereits erwähnten Orgelkonzerte ein. Händel muß nach dem übereinstimmen= ben Zeugnis aller Zeitgenossen ein glänzender Orgelspieler gewesen sein, der nach Matthesons Zeugnis höchstens in Bach einen Rivalen besaß. Händels neugeweckte Freude an der Chorkomposition suchte sich von nun ab immer neue Betätigung. So benutte er den alten Bebrauch der englischen Musiker das Cäcilienfest zu feiern und vertonte Drydens in England stets hochgeschätte Dichtung: "Das Aleganderfest oder die Macht der Tonfunst. Gine Dde zu Ehren der beiligen Cacilia." Das im Februar 1736 zuerst aufgeführte Werk ist bis heute das bekannteste der weltlichen Dratorien Sändels ge= blieben, tropdem die Dichtung so unlogisch ist, daß der Unvorbereitete beim ersten hören kaum die inneren Zusammenhänge erfassen bürfte. Den Wert der Komposition Händels hat Kretschmar durch die Bezeichnung als "Paradigmensammlung zur Musikästhetik des 18. Jahrhunderts" treffend charafterisiert. Der Stoff brachte es mit sich, daß Händel weniger seine hervorragenoste Fähigkeit der Charakterisierung einer Individualität leuchten lassen konnte, vielmehr für die geschilderten Wirkungen der Musik einen möglichst typischen Musdruck schaffen mußte — wie vollkommen ihm das gelungen, zeigt am besten die "Kriegsmusik" des zweiten Teils, der man — wenn die Bezeichnung für Musik angängig wäre - eine sprichwörtliche Geltung zuschreiben dürfte. In dieser Sinsicht einer mehr typischen

Aussprache der Musik sind dem "Alexandersest" verwandt die 1739 aufgeführte "Rleine Cäcilienobe", ebenfalls nach einem Gedicht Drydens, und das eigenartige dreiteilige Werk, das dieselben Gedanken in größerem Makstabe durchführte: "L'Allegro ed il Pensieroso ed il Moderato" (1740). Diese beiden Werke verzichten völlig auf die Unterstützung durch eine Handlung, sehen vielmehr ihre Aufgabe in der musikalischen Wiedergabe bestimmter Affekte. Es ist sehr schade, daß die ungeschickte Bearbeitung der schon übermäßig mit Allegorie und Reflexion beschwerten Dichtung "Frohsinn und Schwermut" Miltons den Genuß dieses Werkes so sehr erschwert. Es nimmt in der umfangreichen Musikliteratur, die der Schilderung der menschlichen Temperamente gewidmet ist, weitaus den ersten Plat ein. Die Gegenüberstellung des "Allegro", des weltfröhlichen immer heiteren zum "Pensieroso", dem weltabgewandten, zur Melancholie neigenden tieffinnigen Menschen — den von ihm hinzugefügten Ausgleich zwischen beiden Richtungen im "Moderato" ließ Händel später wieder fallen — hat Händel Gelegenheit geboten, den unerschöpf= lichen Reichtum seiner musikalischen Farbenpalette über eine Reihe meisterhafter Aleinbilder auszugießen. Von überschwenglichster Lustig= feit bis zur ergreifenden Traurigkeit ist die ganze Leiter der mensch= lichen Empfindungen durchlaufen und in einer nirgends wiederkehren= den Weise ist das Zusammenleben mit der Natur in Tönen gefeiert. Ein höheres Loblied ist der Musik nicht gesungen worden, tropdem leider die Dichtung die Gelegenheit diese musikalische Grundstimmung auch in Worten auszudrücken, nicht wahrnimmt. Händel konnte in dieser Zeit den Trost der Musik wohl gebrauchen, denn an seiner öffentlichen Wirksamkeit erlebte er damals in London wenig Freude.

Als Händel Anfang November 1737 gesund von Aachen zurücksgekehrt war, fand er bald eine würdige Aufgabe für seine nun immer ungehemmter durchbrechende Lust zur Chorkomposition in der geswaltigen "Trauerhymne" auf den noch im gleichen Monat erfolgten Tod der Königin Karoline, einer echten Verehrerin Händels. Der Sommer 1738 brachte dann als erste Betätigung seiner neuen, nun ganz geklärten Auffassung vom Dratorium den gewaltigen "Saul", der bei allen in der Dichtung begründeten Mängeln allein schon durch die beiden Szenen des "Siegesseskestes" (1. Akt) und der "Trauersfeier" (3. Akt) von einer geistigen Größe und einer so glanzvollen Schönheit ist, daß alle Mittel aufgewendet werden müßten, um das Werk zum Gemeinbesitz unseres Musiklebens zu machen. Schon vier

Händel. 507

Tage nach Vollendung dieses Werkes machte sich händel, in dem die volle Spannkraft seiner Jünglingsjahre wieder erwacht war, an ein neues. Die Gewalt des alten Testamentes hatte ihn bei der Vertonung von Davids Klagegesang um Saul so ergriffen, daß er jett eine andere alttestamentarische Dichtung, den Preisgesang der Israeliten nach dem Untergang Pharaos wörtlich in Musik setzte. Händel mochte selber von der dramatischen Bucht seiner Schöpfung so ergriffen sein, daß er die Notwendigkeit fühlte, diesem Sohepunkte der Begeisterung eines Volkes die geschichtlichen Grundlagen derselben vorauszuschicken. So wurde das zuerst komponierte zum dritten Teil eines Dratoriums. bessen zweitem die Plagen Agyptens und der Auszug der Israeliten zugeteilt wurden, während der erste die Totenklage über Josef ent= hielt. Dieses ganze in einem einzigen Monat geschaffene Werk ist das gewaltigste aller Chorwerke "Färael in Aghpten". Fast bas ganze Werk besteht als echtes Volksepos aus Chören. "Mit unerhörter, fast erschreckender Gewalt brach der Tonstrom hervor, als Sändel nun endlich rudhaltlos die Schleusen seiner Runft öffnete, und man fah mit Staunen, daß er die größten harmonischen Massen so leicht zu führen wußte, wie den Einzelgesang, und daß er im aus= gedehntesten und kunftvollsten achtstimmigen Chore so deutlich, so ein= fach und so ausdrucksvoll sprechen konnte, als ob die Worte nur einer einzigen Person in den Mund gelegt wären".

Das Riesenwerk hatte bei der ersten Aufführung in London keinen rechten Erfolg. Man braucht die Ursache dafür nicht in der Form — dem übergewicht der Chöre — zu suchen. Wie hätten Zuhörer, die seit Jahren nur in der gewiß lieblichen, aber weichlichen und versweichlichen Flachlandschaft der italienischen Oper gelebt hatten, Verständnis haben sollen für diese dolomitengleich aufgetürmten Bergsmassen einer bis dahin ungeahnten Kunst.

Aber die damaligen Londoner Verhältnisse waren überhaupt uns günstig. War man durch die langen Streitereien um die italienische Oper musikmüde geworden, so rückte der Krieg mit Spanien ganz andere Interessen in den Vordergrund. So fand auch das nächste Werk, das bereits besprochene "L'Allegro ed il Pensieroso", bei aller Liebenswürdigkeit zunächst nicht den rechten Anklang, und Händel, der ohne die lebendige Anteilnahme weiter Kreise sich nicht wohl sühlte, dachte bereits daran, einen anderen Wirkungskreis zu suchen, als zur rechten Zeit eine Einladung des Vizekönigs von Frland ihn nach Dublin berief, wo bei günstigen Musikverhältnissen die stören-

den Einflüsse des Londoner Lebens fehlten. Die Dubliner Chorvereine hatten sich erboten in Händels Konzerten mitzuwirken, wenn er da= für ein Konzert zum besten ihrer Wohltätigkeitsanstalten geben würde. Händel versprach darüber hinaus, "etwas von seiner besten Musit" für dieses Konzert zu schaffen. Er hat Wort gehalten; denn das neue Werk, das bei dieser Gelegenheit am 13. April 1742 zum ersten= mal aufgeführt wurde, war der "Messias". So unerhört der Ersolg der übrigen Konzerte gewesen war, er wurde durch den dieses neuen Dratoriums überboten. Was die Dubliner Zeitungen damals sagten: "Rach dem Urteil der besten Kunstkenner übertrifft diese Musik weit alles von ähnlicher Art, was hier oder in irgend einem Lande gehört worden," können wir heute noch unterschreiben. Die Aufgabe, die sich Klopstock in seinem "Messias" stellte, ist hier gelöst. Wenn Herder dem epischen Dichter mit Recht zum Vorwurf machte, daß er mehr feiere als erzählte, so reifte aus denselben Absichten dank der Mit= wirkung der Musik hier ein stilreines Kunstwerk. Derselbe Herder urteilt darum von Händels Schöpfung: "Dies große Stück, auf ein= fachen biblischen Worten beruhend, ist wert zu dauern, so lang eine Saite gerührt, ein Instrument angehaucht wird." Auch das weitere Wort Herders trifft heute noch zu, daß der Messias "überall die dauernde Trompete von Händels Ruhm geworden und geblieben ist."

Der "Messias" hat aber nicht nur dem Dratorium den Weg durch die Welt geebnet, sondern auch bis auf den heutigen Tag die Auffassung von Gestalt und Aufgabe des Dratoriums in weitesten Kreisen beeinflußt. Und zwar in einseitiger Beise. Denn in formaler Hinsicht steht der "Messias" unter Händels Dratorien allein. zeugt für die Fülle, in der Händels schöpferische Kraft ausströmte, als er endlich die seiner Persönlichkeit zusagende Kunstform gefunden hatte, daß er hinter einander drei neue, von der Hauptform seines Dratoriums abweichende Typen schaffen konnte. Wahrt die große Masse der Händelschen Oratorien die dramatische Grundform, so gab er in "L'Allegro", wie bereits ausgeführt, ein musikalisches Gemälde. In "Israel in Agypten" griff er sodann auf die ältere Historienform mit der Rolle des rezitatorisch die Geschehnisse verbindenden Erzählens zurück. Im "Messias" fehlt zum Teil auch dieser, ebenso wie der dramatische Dialog. Hier handelt es sich um eine in der Form lyrische, nur durch die Stärke der Empfindung dramatisch belebte Betrachtung der Geschichte des Heilandes.

Schon das nächste Oratorium, das Händel unmittelbar nach dem

Händel. 509

"Meffias" aufnahm und in so kurzer Zeit vollendete, daß er für beide Riesenwerke zusammen nur zehn Wochen brauchte, ist wieder ein dramatisches Dratorium. Der "Samfon", der am 18. Februar 1743 in London aufgeführt wurde, brach nun auch endgültig ben Widerstand der Londoner gegen die neue Kunftgattung. Von jest ab bildeten die zwölf Dratorienaufführungen, die er alljährlich in ber Fastenzeit veranstaltete, den Söhepunkt des englischen Musiklebens.

Händel nahte dem Greisenalter, aber seine schöpferische Kraft war unversieglich. Nach 1743 schuf er außer dem Dettinger Tedeum noch 14 Dratorien. Weltliche und biblische Stoffe stehen neben einan= ber; in händels Kunst war dieser Gegensatz ausgeglichen. "Der musi= falische Stil ist im Großen und Ganzen für alle Werke berselbe; die auftretenden Verschiedenheiten sind lediglich Modifikationen der Ausdrucksweisen, durch den Charafter und die Eigentümlichkeiten des betreffenden Werkes bedingt." Unter diesen späteren Dratorien befin= bet sich der "Judas Makkabäus" (1746), in dem ein unbändiger Freiheitsdrang mit jugendlicher Kraft sich auslebt. über der Arbeit am letten Dratorium "Jephta" (1751) fing der Meister an zu er= blinden. Die Handschrift verrät im Verfall der Schriftzuge die Fort= schritte der Krankheit. Aber der Geist dieses Mannes stand noch in voller Araft und dieses Werk gehört in die erste Reihe seiner Schöpfungen. Auch die volle Erblindung änderte kaum etwas an seiner gewohnten musikalischen Tätigkeit. Auch jest fanden, alljährlich seine Dratorienaufführungen statt; noch erbaute er Tausende durch sein wundervolles Orgelspiel. Erschütternd aber war die Szene, wenn bei der Arie des Samson: "Tiefdunkle Nacht! nicht Sonn', nicht Mond erfreut mein Angesicht", dem Meister an der Orgel die Tränen aus den blinden Augen rannen.

1759 am 14. April, zwischen Charfreitag und Oftern ist Sändel gestorben. England ehrte ihn durch ein Grab in der Bestminsterabtei. Das Denkmal Roubiliacs zeigt die kraftstropende Heldengestalt mit emporgerichteten Saupte, dem Sang eines Engels zu laufchen. Sändel weist mit dem Finger empor, als zeige er sich selbst den Weg seiner Runft: hinauf in die Sohe, wo die größten Menschen ihre größten Werte verrichten, wo in erhabensten Worten die edelsten Gefühle

leben.

Zweites Kapitel.

## Johann Sebastian Bach.

1. Charafter und Cebensgang.

"Mir ist es bei Bach, als ob die ewige Harmonie sich mit sich selbst unterhielte, wie sich's etwa in Gottes Busen kurz vor der Schöpfung mag zugetragen haben." Eines jener Urteile Goethes, in benen sein Genius weit über das Erkennungsvermögen hinaus — das war bei Goethe gerade auf musikalischem Gebiete nicht in solchem Maße seiner Zeit voraus — die Wahrheit fühlte und für ein wunderbares Geheimnis das erhellende Wort fand. Goethe fühlte hier eine Tatsache, die durch die gelehrte Musikforschung eigentlich nur bestätigt wurde, tropdem Kurzsichtige aus den Ergebnissen oft das Gegenteil folgern mochten. Goethe empfand in der Bachschen Musik, daß sie über den Zeiten stehe, daß sie in ihrem Besten unabhängig sei von Zeit= und Lebensverhältnissen, ja unabhängig von der Vorarbeit anderer. Man spricht heute so viel von den "Vorbereitern" Bachs, man hat ihrer so viele gefunden, daß man nahe daran ist, in Bach gleichwie in Raffael oder Palestrina nur die Vollendung einer langsam aufsteigenden Byramide zu sehen. Goethe, der für Raffael diesen treffen= den Vergleich gefunden hat, sah bei Bach dagegen jenes wunderbarste Wirken des Genius, der nach seinen Worten "auf keinen frem den Flügeln, und wären's die Flügel der Morgenröte, emporgehoben und fortgerückt werden will. Seine eigenen Kräfte sind's, die sich im Kindestraum entfalten, im Jünglingsleben bearbeiten, bis er stark und behend wie der Löwe des Gebirges auseilt auf Raub."

Gewiß, so töricht es wäre, die Fülle von Anregungen zu leugnen, die Bach aus der Musik seiner Vorgänger und Zeitgenossen geschöpft hat, so sicher er in formaler Hinsicht als unmittelbarer Fortsetzer und Steigerer des Vorangehenden erscheint, — so trifft das alles doch eben nur die formale Seite der Musik. Völlig neu, unbedingt von allem bisher Geschaffenen ist dagegen das, was erst die wahre Musik ausmacht: Inhalt und Ausdruck seiner Kunst. Denn dieses ist seine Persönlichteit. Johann Sebastian Bach ist in der ganzen Musikgeschichte die erste Persönlichkeit in jenem höchsten Sinne, daß er in seiner Kunst uns die Welt gibt, die er sich aus seinem Heraus geschaffen, die er in urgewaltiger Liebe mit seinem

eigenen Leben erfüllt hat. Wir haben im vorigen Kapitel erfahren, wie Händel, der in der ganzen Welt das Leben aufsuchte und das Charakteristische dieses Lebens in seine Runst einzufangen suchte, ge= rade dadurch in Widerstreit mit seinem deutschen Wesen geriet und nur im Rampfe mit dem von außen Empfangenen fein Bestes schuf. Bach suchte nirgendwo als in sich selber. Und hier fand er eine größere Welt, als sein Zeitgenosse bei den Völkern aller Länder, aller Zeiten entdeckt hatte. Denn in sich hatte ja Bach alle die tausend= fältigen Erscheinungen des wirklichen und idealen Lebens aufge= nommen; aber weil es ihm nicht auf das Charakteristische dieser Er= scheinungen ankam, sondern auf die Lebenswerte, die seine Berfonlich= feit aus ihnen gewinnen konnte, so befreite er sie von allem Außer= lichen und Zufälligen und erhielt und gab nur das Ewige. Darum ist sein Schaffen auch so losgelöst von den äußeren Berhältnissen des Komponisten. Wohl stand er im Amt, und aus den Forderungen seines Amtes entstand ein großer Teil seines Schaffens. Aber die äußeren Verhältnisse wurden so allenfalls Unlaß zu seinen Werken, diese aber waren nie durch jene bedingt oder beschränkt. In einem engen, vielfach bedrückten und verkummerten Dafein schuf feine Seele die gewaltigsten, freiesten, erhabensten Tongebilde. Die Möglichkeit ber Ausführung mit den ihm zu Gebote stehenden Mitteln, ja mit den Ausdrucksmitteln seiner Zeit, berührte ihn nicht. Sein ganzes Leben ist so auf's Innere gewendet, daß er die Rleinheit und Bergänglichkeit bes Außeren gar nicht sieht. In diesem Inneren aber lebte das Dauernde, Unbeschränkte, Ewige.

Ja, das Ewige. Auch dieses Wort steht in Goethes inhaltsschwerem Ausspruche. Auf diesem Ewigkeitzgehalt der Bachschen Musik beruht die in der ganzen Musikgeschichte alleinstehende Erscheinung, daß es ein Jahrhundert dauerte, bis der Menschheit die Ahnung von der gewaltigen Größe Bachs aufging, daß jetzt, mehr als anderthalb Jahrhunderte nach ihres Schöpfers Tode, seine Musik überhaupt erst anfängt Volksgut zu werden. Ich habe an anderer Stelle (S. 88 ff.) über die Begrenztheit der Wirkung der Musik gesprochen und eine Erklärung für die verhältnismäßig kurze Zeit ihrer Wirkungsfähigkeit zu geben versucht. Wir haben gerade hier das naheliegende Beispiel Händels, von dessen riesigem Gesamtschaffen der weitaus größte Teil für die Gegenwart unlebendig ist. Ganz anders Bach, den seine Zeit als Tonschöpfer nicht einmal unter die allerersten rücken wollte. Seine Werke waren in Kirche, Konzertsaal

und Haus lange Zeit verstummt. Mozart und Beethoven schätzten ihn hoch ein; eine volle Bewertung war ihnen schon deshalb unmöglich, weil sie zu wenig von ihm kannten. Selbst die Bewunderung Men= belssohns und Schumanns, die soviel für die Wiederbelebung Bachs getan haben, scheint uns Heutigen nicht die ganze Riesenerscheinung zu erfassen. Das deutsche Volksempfinden mußte erst wieder lebendig werden, bevor überhaupt Bach verstanden werden konnte. Und wir dürfen es zuversichtlich aussprechen, daß das Verständnis Bachs und die Liebe zu ihm im gleichen Maße wachsen werden, wie das Ge= fühl für deutsche Art sich steigern wird. Das hat Richard Wagner, der überall den Spuren deutschen Lebens nachging, mit besonderem Nachdruck hervorgehoben: "Will man die wunderbare Eigentümlich= keit, Kraft und Bedeutung des deutschen Geistes in einem unvergleichlich beredten Bilde erfassen, so blicke man scharf und sinnvoll auf die sonst fast unerklärlich rätselhafte Erscheinung des musikalischen Wun= bermannes Sebastian Bach. Er ist die Geschichte des innerlichsten Lebens deutschen Geistes während des grauen= vollen Jahrhunderts der gänzlichen Erloschenheit des deutschen Bolfes."

Wer diesem Worte zustimmt, und wer sollte es nicht tun?, wird dann auch erkennen, wie weit wir noch heute von dem richtigen Berhältnis zu Bach entfernt sind. Gewiß, es ist viel geschehen. Was der bescheidene Meister niemals zu hoffen wagte, woran er bei der Gleichgültigkeit der Mitwelt seinen Werken gegenüber niemals denken durfte, ist Tatsache geworden: in stolzer Reihe stehen die sämtlichen Werke Johann Sebastians in der Prachtausgabe der Bachgesellschaft da. Zahlreiche kleinere Ausgaben bieten auch dem bescheiden Bemittelten die Möglichkeit, sich eine Auswahl der Werke zusammen= zustellen. Philipp Spittas große, ja allzugroße Bachbiographie bietet alles, was zum Verständnis des Gewaltigen führen kann; zahlreiche fleinere Schriften mögen den Fachmann, der diese ganze Literatur übersieht, zu dem Glauben veranlassen, "ein einseitiger Bachkultus habe bereits zu viel getan". (Heinrich Adolf Köstlin in seiner "Ge= schichte der Musik" 5. Aufl. S. 330.) Welch ein Frrtum! Wie abgeschlossen ist doch immer noch die Gelehrtenstube vom Leben des Volkes. Denn für das Volk — den Begriff ohne jeden sozialen Beigeschmack als Gesamtheit der Deutschen genommen -, für den Musikliebhaber, wie er, ohne große Schulung, aber mit gutem Emp= finden bei uns so häufig ist, ist im Gegenteil fast noch alles zu

tun. Dem Bolte aber muß diese innerlichste Berlebendigung seines Geistes zugänglich gemacht werden. Wohl wetteifern heute alle großen Chorvereinigungen, in ihren Konzerten Bachs Werke aufzuführen und die Virtuosen schmücken ihre Programme fast grundfäglich mit seinem Namen. Aber für die Kirche, deren Musik zu heben er als seine Lebens= aufgabe erklärt hatte, find seine Werke fast bedeutungslos geworden, und viel zu gering ist die Stellung, die Bachs Musik im Saufe einnimmt. Beil in der Entstehungszeit dieser Berke deutscher Geist überhaupt nur noch im Hause und in der Familie lebte, weil ihr Entstehen nur durch ein weltabgekehrtes, in sich versenktes Dasein möglich war, offenbaren sie ihr Innerstes auch nur in der Stille. So gewaltig die öffentlichen Aufführungen Bachscher Werke wirken, ganz vermag nur der dieser Kunft nahe zu kommen, der in Ginsamkeit um sie rang. Wagner, dessen ganzes Schaffen immer auf die Offentlich= feit gerichtet war, hat, wie Wolzogen in seinen "Erinnerungen" an= führt, auch hier die völlig anders geartete Natur Bachs erkannt: "Bach arbeitet nur für sich, denkt an kein Publikum; nur manchmal ist, als spielte er seiner Frau etwas vor: da ahnt man die neue Zeit; sie steckt schon ganz in ihm eingeschlossen."

Gewiß, Bach ist heute überall berühmt; nur mit einer gewissen Ehrfurcht wird sein Name ausgesprochen. Aber das alles hat, da dürsen wir uns keiner Täuschung hingeben, eine unglückliche Ühnlichkeit mit jener Berühmtheit Klopstocks, der der scharf blickende Lessing mit Recht ein "Mehr-gelesen-sein" vorzog. Rühmt unsern Bach weniger, bleibt weniger in scheuer Ehrfurcht — fern von ihm stehen, sondern tretet getrost an ihn heran, lernt ihn kennen. Je mehr ihr ihn kennen lernt, um so mehr werdet ihr ihn lieben. Er hat so viel Liebe gegeben; Liebe zu Gott, zu seiner Kunst, zu seiner Familie, zu allen seinen Mitmenschen. Liebe gebührt auch ihm.

Ich sehe erstaunte Gesichter. Wir Bach lieben? Für Leute vom Fach mag das gelten, für Historiker oder Theologen. Aber wir schlichten Musikfreunde, wir bescheidenen Spieler, wir Kinder einer andern, einer wenig kirchlichen Zeit?

Kleingläubige! Ihr hört die ungewohnten alten Namen: Präsludien, Inventionen, Suiten, Allemanden, Correnten, Sarabanden u. s. w. u. s. w. und ihr ahnt nicht, daß die ersteren Stimmungssbilder von unendlichem Reiz sind, lyrische Gedichte voll wonnigen Bohllauts, Balladen voll packenden Inhalts. Daß Inventionen köstsliche Mosaike sind, wo ein Hüne, der sonst mit Titanenarmen Quadern

Jum Dome fügt, Steinchen an Steinchen reiht zu zierlichem Tand, dem es wahrlich nicht zum Schaden gereicht, daß er immer noch den Geist seines Schöpfers ahnen läßt. Und die Suiten, welch kostbare Stücke, die ganze "Welt" spiegelt sich in ihnen. "Dort geht es so pompös und vornehm zu, man sieht ordentlich die Reihe geputzter Leute, die von einer großen Treppe heruntersteigen" (Goethe zu Menschsschn), hier schlingen holde Mädchen einen anmutigen Reigen, da süßes Liebesgeplauder jungen Eheglücks. Er sagt es euch ja selbst auf dem Titel "der Klavierübung", daß alles das "denen Liebshabern zur Gemütsergötzung verfertigt ist", und ihr dürft dem Alten immer glauben.

Aber die Fugen!! Gelehrte Rechenerempel, tonende Mathe= matik, der wir schon auf der Schule Urfehde geschworen. - Ja, solcher Fugen gibt es übergenug, vielleicht sind die meisten derart. Aber die Sebastian Bachs? — Denke an Schlegels Wort, das die Architektur gefrorene Musik nennt, und kehre es um. Da ragen Säulen, stolz und schlank, hier eine, dort wieder eine, immer neue; hoch droben schwingen sich Bogen leicht und luftig hinüber, sie einen sich zum Dach. Und Rankenwerk wächst an den Säulen empor; hier ein duftiger Blumenkranz, dort lugt ein pausbackiger Engel hervor, hier schaut ein ernstes Heiligenbild streng dich an: ein Dom, ein= heitlich und klar gegliedert und doch so voll unerschöpfbarer Klein= funst. — Das ist eine Fuge von Bach. — Ober eine andere. Es ist Sonntag Nachmittag. Der große Meister sitt am Flügel. Frau Anna Magdalena hat dort ihr Plätchen, wo die Schweifung ihr gestattet, dem Gatten fast gegenüber zu siten und ihm frei in die großen Augen zu schauen. Was soll es heute geben, fragt ihr Blick. - Ernst, würdig, gemessenen Ganges schreitet eine Melodie daber; das ist der "dominus Pfeifer", wie er sich selbst auf dem Widmungs= blatt des Klavierbüchleins genannt hat, der Herr in diesem Hause der Musik. Nur wenige Schritte macht er allein und schon eilt die zweite Stimme nach zum Geleite. Sein Blick sagt ihr: das bist du. Sie bleiben nicht lange allein; das gab es in den Familien der Bache nicht. Träumerisch, etwas verspielt schmiegt sich einer an; Philipp Emanuel weiß, daß er es ist. Jett aber stürmt es tropig und wild aus der Tiefe herauf, höher und höher, - Friedemann, genialer Brausekopf, sieh zu, daß du nicht fällst. Und weich schmeichelt die Tochter sich ein, wohl noch eine der kleinsten und — nein, da nehmen wir lieber alle zusammen im Chore, vielleicht springt er auch lachend

auf — er hat ja der Kinder so viele, und der Finger nur zehne. — Auch das ist eine Fuge von Bach. —

Aber wie sie zu seinen Lebzeiten ihn eigentlich fast nur als unübertrefflichen Organisten kannten, so denkt ihr nur an den Rantor. Ihr denkt nicht daran, daß er der Freund eines musikfrohen Fürsten, daß er Kapellmeister, daß er vor allem auch Musiker im Hause war. Kantor !- Enge Kirchenwände, Schulstaub. Der Katholik denkt an den Protestanten, der Protestant von heute an den Be= kenner starrster Orthodoxie. Hat er nicht die gewaltigste Messe ge= schaffen? Sind seine Gefänge nicht von einer Inbrunst der Gottes= liebe, daß sie ein mustisches Sich-in-Gott-versenken bedeuten? hören die Schranken auf! Da ist das unbegrenzte Gebiet der Religiosität. So treu und fromm Bach seinem protestantischen Glauben anhing, für die konfessionellen Sändel, für die dogmatischen Streitereien, unter denen damals Deutschland so schwer litt, hatte er keinen Sinn. Ihm leben nur die positiven Kräfte des Religiösen. Eben darum wollte er von den Pietisten nichts wissen. Zur Verinnerlichung des religiösen Lebens, zur Befreiung vom Buchstaben brauchte er keine Sette. Ihre Unfreudigkeit dem Leben gegenüber aber mußte ihn ge= radezu abstoßen.

Doch gesteht es nur, ihr seht den Mann mit der gewaltigen Perücke, und der Gedanke an Puder und Staub, akademische Steisheit und gespreizte Geziertheit, an Lohensteinschen Schwulst und die Korrektsheit des Versailler Hofschranzentums schreckt euch ab. Seiner Zeit mochte der Mann ja viel sein, aber uns, die wir so ganz anders fühlen, so ganz anders wollen, so ganz anders denken — was wird er uns sagen können?

Trug nicht auch Goethe, der junge, der Feuersopf Goethe einen — Zopf?! Seht diesen Kantor an, wie er aus Hausmanns Bild noch jett in den Gesangssaal der Thomasschule blickt. Auf der kräftigen, breiten Gestalt ein wuchtiger Kopf. Hinter dieser mächtigen Stirn drängen sich die Gedanken. Zwischen den starken, kühn geschwungenen Augenbrauen liegt ein strenger, ein finsterer Zug. In ihm tobten dieselben Leidenschaften, die später den genialen Sohn ins Unglück stürzen sollten. Aber sein Wille hat sie gebändigt. Doch ist er darob kein Griesgram geworden, kein Mucker oder Pedant, auch kein weltsslüchtiger Asket, noch ein strenger Busprediger. Um die starke Kase schon, mehr noch um den vollippigen Mund spielt das gütige Lächeln des Humors. Und aus den Augen gar, großen dunklen Augen, die

sicher zu Stunden Blize schleudern oder in ihrer Tiefe die Überwelt ahnen lassen, in die sie zu schauen gewohnt sind, lacht hier Schalkerei und Liebenswürdigkeit. Was schiert der Zopf bei Goethe oder Schiller, die Glaze bei Bismarck! Wie diese ist jener Perückenträger ein echter, ein Vollblutmensch und ein deutscher Mann.

Ihn, den Menschen und Mann, seine Schicksale wollen wir zunächst kurz betrachten. Gerade bei Bach hindert ja die Unvertrautheit mit dem Menschen das Vertrautwerden mit dem Musiker. Heben wir die erste, das andere wird sich dann von selber einstellen. —

"Kingsum in Thüringer Landen, in Städten und Städtchen wohnen wir Sippen, ein kernig Geschlecht, sangeskundig in Kirche und Haus", so hätte wohl ein jeder Bach dem fragenden Gaste rühmen können nach alter Germanen Sitte. In der Tat an die altgermanische Sippe müssen wir denken, doppelt verwundert, auch in der Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege, der alles Schöne und Edle in den Boden gestampst, einem weitverzweigten Geschlecht zu begegnen, das sest zussammenhält in bösen, wie in guten Tagen, wo der eine hilfreich dem andern ist, und alle sich bestreben, der Bäter Tüchtigkeit in Leben und Kunst künstigen Geschlechtern ungemindert zu vererben.

Ein grunddeutsches Geschlecht. Es tut einem ordentlich wohl, daß die Forschung erwiesen, daß die frühere Annahme, es sei aus Ungarn eingewandert, nicht stichhaltig ist. Denn der Beit Bach, auf den die Hausüberlieserung zurückgeht, der am Ende des 16. Jahr-hunderts aus Preßburg nach Wechmar bei Gotha einwanderte, war ein Biedertehrender, den Heimweh und die Unmöglichkeit, seinem Glauben treulich zu solgen, wieder nach dem schönen Thüringerland zurücksührten. Daß hier schon vor der Resormation Bache als Bauern, Handwerker und — Musikanten gehaust, ist auch nachgewiesen. Dieser Beit Bach, erzählt die Familiengenealogie, "hatte sein meistes Bersgnügen an einem Cythringen (einer kleinen Guitarre), welches er auch mit in die Mühle genommen und unter währendem Mahlen darauf gespielet. Es muß doch hübsch zusammengeklungen haben! Wieswohl er doch dabei den Takt sich hat imprimieren lernen. Und dieses ist gleichsam der Ansang zur Musik bei seinen Nachkommen gewesen."

Diese Nachkommen bilden ein Musikergeschlecht, wie es die ganze Musikgeschichte, die doch oft von Vererbung zu reden hat, nicht wieder kennt. Über fünfzig treffliche Musiker werden aus ihm uns genannt, von den Musikanten zu schweigen, deren Namen die Geschichte nicht

aufbewahrt. Es heißt die Geschichte der deutschen Musik in dieser Zeit schreiben, — Spittas Buch beweist es — will man die Verdienste ber Bache schildern. Und ein grund deutsches Musikergeschlecht. Reiner von ihnen hat die Wallfahrt über die Alpen angetreten nach dem gelobten Lande der Musik, so wenig sie sich gegen die Lehren des Auslandes verschlossen. Aber daheim eigneten sie sich alles an, ge= wannen sie mühsam das in eigener Art, was sie drunten im Süden leicht, aber fremd sich hätten erwerben können. Und ein kernge= fundes Geschlecht. Seiner urwüchsigen Art, die aus dem Nähr= boden der Heimat immer neue Kraft gewann, konnte selbst die ent= setliche Zeit des 30jährigen Kriegs nichts anhaben. In diesen Jahren, als alles erst verwilderte, dann völlig verdorrte, als auch in der Musik nur wenige der alten Meister aus früheren Tagen schöpferische Kraft besaßen, trieb dieser Baum zwei der fräftigsten Schosse. Und ein helläugiges, rotwangiges Geschlecht. Geistliche und weltliche Musik, Gottesdienst und Menschenfreude haben sie immer gleicherweise gepflegt, in getrennten Bahnen und Familien, bis endlich in ihrem größten, unserm Johann Sebastian, beides sich vereinigte. Aber wie die Kantoren keine Stubenhoder und weltfeindliche Muder waren, so verfielen die Stadtpfeifer nicht der Liederlichkeit, dem Erbstück der alten Fahrenden, das auch die "zunftmäßig" und bürgerlich gewor= denen nicht leicht los wurden.

Schon in Beit Bachs Söhnen zeigt sich das gesteigerte musistalische Vermögen. Lips widmete sich mehr der kirchlichen Richtung und wurde Begründer der Meiningenschen Linie. Bekannter ist Hans, einer der beliebtesten Tanzmeister seiner Tage, den man sich seines prächtigen Spiels und seiner komischen Einfälle wegen nach "Gotha, Arnstadt, Erfurt, Eisenach, Schmalkalden und Suhl verschrieb, um denen dasigen Stadt-Musicis zu helsen". Und unter dem rohen Konstersei, das uns von ihm erhalten, stehen die bezeichnenden Verse:

"Hier siehst du geigen Hansen Bachen, Wenn du es hörst, so mustu lachen. Er geigt gleichwohl (d. i. nämlich) nach seiner Art, Und trägt einen hübschen Hans Bachens Bart."

Unter Hansens zahlreichen Kindern treten drei Söhne bedeutsam hervor. Johann, der ältere, wurde der Stammvater des Erfurter Geschlechts, das der Stadt auf so lange Zeit so viele Organisten und Stadtmusiker geliefert hat, daß die letzteren noch zu einer Zeit "die

Bache" hießen, als kein Träger dieses Namens mehr in der Stadt lebte. — Der jüngere Heinrich widmete sich in Arnstadt durchaus der kirchlich en Tonkunst, der er in seinen beiden Söhnen Michael (1648—94), und dem noch weit bedeutenderen Christoph (1643—1703) zwei der größten Bertreter vor unserem Sebastian gegeben. Der mittlere Sohn Hansens endlich, Christoph (der Altere, zum Unterschied von dem eben genannten großen Tonseher) widmete sich ebenso ausschließlich der weltlich en Muse. Er ist Johann Sebastians Großvater. Der Bater Ambrosius (1645—95) war trefslicher Stadtmusitus erst in Ersurt, hernach in Eisenach, wo ihm von seiner Gattin Elisabeth Lämmerhirt am 21. März 1685 als jüngstes von acht Kindern Johann Sebastian geboren wurde, in dem alle Kraft, die der zweihundert Jahre alte Baum in sich gesogen, zur herrlichsten Entsaltung gelangen sollte.

Eisenach! Mitten im Herzen der deutschen Lande gelegen, insmitten blumiger Matten und fruchtschwerer Felder, Herdengeläute und Kirchenglockenklang aus stattlichen Dörfern. Und verschwiegene Täler mit lustigen Bächen und waldigen Höhen. Wald, deutscher Wald; wo das Reh träumt und die Lichter spielen. Bogelsang und Baumessrauschen. — Eisenach! droben die Wartburg, wo einst Sänger um den Preis gestritten, wo die heilige Elisabeth liebte und litt, wo Luther die deutsche Bibel schuf. — Eisenach! Land der Sage, wo der treue Ecard schaltet, Frau Holle haust und im Hörselberg Frau Venus lockt, die Schönheit der alten Welt.

Ja, die Heimat gab ihm viel, und die gesunde Mutter, der Bater halfen ihm ihre Schäße heben. Er war der rechte dazu, Meister Ambrosius. Die Geschichte weiß wohl nicht viel von ihm, aber sein Bild sagt es uns, das wir im Musikzimmer der Berliner Bibliothek besißen. Wer, wie er der Zeit ins Gesicht schlug, Staatskleid, Perücke und modisches Gesicht verschmähte, wer so frei sich die Luft um die Locken und die nur lose verhüllte Brust wehen ließ, der war der Rechte. Und daß der trefsliche Musikus die Anlagen sorgsam hegte, die er früh im Sohne entdeckte, brauchen wir nicht erst zu sagen. Von ihm lernte Sebastian das Geigenspiel. Dann lebte noch ein Bach im Städtchen, der große Christoph, der gewaltige Tonschöpfer, den die Zeit nicht verstand, dessen Größe sie aber ahnte, ein einsamer Künstler, der nur seiner Kunst nachhing.

Aber das Leben nahm ihm viel. Kurz nach einander, am 3. Mai 1694 und am 31. Januar des nächsten Jahres wurden Mutter

und Vater begraben. Die Waise nahm ein älterer Bruder Johann Christoph, der in Ohrdruf als Organist wirkte, zu sich ins haus, wo er in echt Bachischer Weise für den jüngeren nach bestem Bermögen sorgte. Sebastian wurde Schüler im Lyceum, wo neben den Schul= fächern Religionslehre und Chorgesang eifrig gepflegt wurde; der Bruder gab ihm den Unterricht im Klavierspiel. Daß der Altere nicht ahnte, welchen Genius er unterwies, dürfen wir ihm nicht verargen. Der musikhungrige Anabe, der langweiligen übungen mude, suchte sich andere Nahrung. Ein Notenbuch barg sie, das der Altere sich geschrieben, als er zu des berühmten Pachelbel Füßen gesessen. Aber der hielt den Bruder noch nicht reif dafür. Da schlich sich denn das Rind des Nachts heran, holte das kostbare Heft durch das Gitter aus dem Kasten heraus und schrieb es heimlich beim Mondenschein ab. Nicht umsonst ist er in späteren Jahren blind geworden. Aber der Bruder war hart genug, ihm das mühsam geschaffene Manufkript wieder abzunehmen.

So begreift man, daß es den Anaben hinausverlangte, um fo mehr als des Bruders Heim sich mit eigenen Kindern füllte. Da wollte es eine günstige Fügung, deren Walten über Bachs Entwicklungs= gang wir noch öfter sehen werden, daß im berühmten und gut besol= beten Mettenchor der Michaelisschule zu Lüneburg eine Stelle für einen Sopranisten frei ward. Der Fünfzehnjährige wanderte hin, gewann den Plat, dank seiner prächtigen Stimme, war aber auch, nachdem er sie durch den Stimmwechsel verloren, gut zu verwerten. Lüneburg war der beste Ort für den Jüngling, der sich nun ganz seiner Kunst widmete. Hier lernte er im trefflichen Chore die Schäte der Rirchenmusik gründlich kennen und fand in Georg Böhm einen bebeutenden Lehrer des Orgelspiels. Dann aber lag Lüneburg in der Nähe von Hamburg und Celle. Und das erstere war damals ein Brennpunkt des musikalischen Lebens in Deutschland. Hier erlebte die deutsche Oper unter Reinhard Reiser eine erste Blüte, hier waltete der berühmte Organist Johann Adam Reinken, zu dem es den Kirchenmusiker noch mehr zog. In Celle aber war die treffliche herzogliche Rapelle, Franzosen zumeist, die ihre feinen und scharf pointierenden Meister Coupérin, Marchand, Nivers, Grigny u. a. eifrig pflegten. Und Bach lernte immer mehr, als aus stummen Partituren, schul= fuchsigem Regelfram und grauer Theorie durch eigenes Mitmachen und vom lebendigen Beispiel tüchtiger Menschen. So war er ein eifriger Fußgänger nach den beiden Orten und nahm mit lebendiger Seele auf, was er da hörte. Orgel und Klavier fanden jetzt eifrige Pflege, auf Kosten des Schlass sogar; die Geige wurde darum nicht ver= nachlässigt.

Sie verschaffte ihm auch die erste Stellung, als er nun achtzehn= jährig die Schule verließ. 1703 wurde er Violinist in der Kapelle des Prinzen Ernst von Weimar, aber noch im gleichen Jahr nahm er die für damalige Verhältnisse sehr günstige Organistenstelle an der neuen Kirche zu Arnstadt an. Sine prächtige Orgel und freie Zeit zum eigenen Schaffen. Da entstand denn vielerlei: eine Kantate, Fugen, die, wie etliche Klavierwerke, den Sinsluß des damaligen Leipziger Thomaskantors Johann Kuhnau verraten. Daß ein Stückhen Programmusik unter diesen Werken ist, ein allerdings mehr scherzshaftes "Capriccio über die Abreise seines sehr geliebten Bruders", sei für jene Üsthetiker angeführt, die bei Beurteilungen solcher Fragen weniger ihren Geschmack, als die Geschichte zu Kate ziehen.

Aber bald war es ihm im kleinen Arnstadt zu eng. Alles ja ganz brav und wert, aber klein, entsetzlich klein. Er sehnte sich nach Umgang mit Großen. Und das unbestimmte Sehnen gewann Gesstalt, Buxtehude wollte er hören, den stimmungsgewaltigen Maler auf der Orgel. Und er sparte und sparte, und endlich nach zwei Jahren reichte es, — er erbat sich auf vier Wochen Urlaub vom Konsistorium und wanderte im Herbst zu Fuß die sechzig Meilen nach Lübeck, "umb daselbst ein und anderes in seiner Kunst zu besgreissen".

Wonate blieb er, und er wäre vielleicht für immer geblieben, denn der große Däne wollte Bach sein Amt abtreten, wenn dieser mit dem Amt die Tochter nähme. Die Verbindung zwischen Amt und Jungser Buxtehudes Hand war aber schon so ehrwürdig alt, daß Bach wieder von dannen ging, Arnstadt zu. Dort zog ihn am 21. Februar 1706 das Konsistorium zur Verantwortung wegen seines Fernbleibens. Man benutte die Gelegenheit, auch andere Beschwerden anzubringen. So wurde ihm vorgehalten: "Daß er bisher in dem Choral viele wundersliche variationes gemachet, viele frembde Töne mit eingemischet, daß die Gemeinde drüber consundiret worden . . . Nechstdeme seh gar besremblich, daß bisher gar nichts musiciret worden, dessen Ursach er gewessen, weile mit den Schülern er nicht comportiren wolle. Dahero er sich zu erclähren, ob er sowohl Figural als Choral mit den Schülern spielen wolle . . . Da er's nicht thuen wolle, solle er's nur

categorice von sich sagen, damit andere gestalt gemachet und jemand der diesses thäte, bestellet werden könne."

Es war nicht so bos gemeint, wie es sich anhört. Ein guter Schulmeister ist Bach allerdings zeitlebens nicht geworden und eben= solang hat er auch hoher Obrigfeit gegenüber ein gehörig Stud Eigen= sinn bewahrt. So verantwortete er sich jett auch nicht innerhalb der gestellten acht Tage, wessen sich das hohe Konsistorium erst im November zu erinnern schien, wo die Anfrage wiederholt wurde. Wohl nur, weil man ihm jett ferner vorstellen wollte, "auß was Macht er ohnlängst die frembde Jungfer auf das Chor biethen und musiciren lassen?" Die genaue Antwort erhielten die Herren erst am 17. Dt= tober 1707, als sich Johann Sebastian mit seiner Base Maria Barbara Bach vermählte. Das geschah aber in Mühlhausen, wo Bach im Juli dieses Jahres einen weiteren Wirkungstreis gefunden hatte. Seine Kompositionen aus dieser Zeit zeigen ihn auch als Künstler auf eigenen Füßen; auch Burtehudes Ginfluß ist überwunden. Mühlhausen hatte sich bislang eines großen Rufes als Kirchenmusik= stadt zu erfreuen gehabt, aber jest entstanden Streitigkeiten zwischen ben Orthodoren und den Vietisten. Bach sah den "Endzweck seines Lebens", "eine wohlzufassende Kirchenmusik zu Gottes Ehren" ge= fährdet und nahm deshalb einen Ruf an, der wieder zur rechten Zeit im Sommer 1708 an ihn ergangen war, nach Weimar.

Beimar! Zum erstenmal erwies sich die kleine thüringische Residenz als des Preises wert vor vielen größeren Städten Deutsch= lands. Neun Jahre hat Bach hier geweilt, die schönste Zeit seines Lebens. Hier fand er einen bedeutenden Wirkungsfreis, Umgang mit hervorragenden Männern, am Hofe verständige Gönner, beim Bolke fünstlerischen Geist - und alles frei von der Verwälschung, die sonst unser Baterland verwüstete. "Das Wohlgefallen seiner gnädigen Herrschaft an seinem Spielen feuerte ihn an, alles mögliche in der Orgel= funst zu versuchen. Hier hat er auch die meisten seiner Orgelstücke gesett," erzählt sein Sohn. hier wurde Bach zu dem glänzenden, unvergleichlichen Virtuosen auf seinem Instrument, als den ihn seine Zeit, die den Komponisten nicht verstand, wohl zu schäten wußte. Unermüdlich in der Verarbeitung alles dessen, was von außen an ihn herantrat, bildete er immer gewaltiger seinen eigenen Stil, der abgebrauchten Formen Frische gab, ber dem Kleinsten den Stempel ber Größe aufdruckte. Um größten aber ift er da, wo sein Spiel aus dem Gesang der Gemeinde, dem Choral herauswächst, deffen Formen er so. gewaltig dehnte, in den er eine solche Ausdruckswelt hineingoß, daß das rein Instrumentale die künstlerischen Absichten nicht mehr fassen konnte, die Menschenstimme hinzutreten mußte, im Choralchor, in der Kantate, deren größte Form Bach im Geiste seiner Zeit, aber auch im Geist der darüber hinauswachsenden Kirche sicher gestaltete.

Der Virtuose Bach machte manche Konzertreisen und gewann aller Orten Ruhm und Bewunderung. Am höchsten stieg diese an jenem Septembertage 1717, als er zu Dresden mit dem geseierten Franzosen Jean Louis Marchand in Wettbewerb trat. Der Franzose zog es vor, vor seinem Gegner zu sliehen, der auch der Folie nicht bedurfte, um einen Triumph zu seiern, der einen Sieg der deutschen Kunst bedeutete und als solcher empfunden wurde, nicht zum wenigsten von den französisch parlierenden Herren und Damen des Hoses, die fühlen mochten, daß ihre Zeit um war. Ohne äußere Ausszeichnung verließ Bach den Kampsplaß.

Wohl gierte er nach solchen Auszeichnungen nicht, aber seine gerade Natur emporte fich, wenn ungerechterweise Verdienst zum Besten von Günstlingen zurückgesetzt ward. Und das mußte er in Weimar erfahren, wo er, der seit Jahren für den alten Drese das Rapell= meisteramt versehen hatte, nach dem Tode des Inhabers vor dessen völlig verdienstlosem Sohne zurücktreten mußte. Das verleidete ihm seine Stelle so, daß er noch im November 1717 Weimar verließ, um des jungen Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen Kapellmeister zu werden. Was Jahrhunderte nicht gesehen, das erlebte diese Zeit des Beremoniells und der Stikette: Fürst und Künstler als innige Freunde durch die gemeinsame Liebe zur Musik. Hier im kleinen Köthen hatte Bach keine Orgel, keinen Kirchendienst, — das Musikzimmer des Fürsten war sein Wirkungsfeld und außer ihm seine Stube daheim. Jest ist die Zeit der Kammermusik, der vielen Schöpfungen für Klavier, für Bioline allein. Denn auch hier wagte Bach das Unerhörte, die technischen Möglichkeiten so auszunuten, daß er Solowerke für die Geige schreiben konnte. Und noch heute stehen wir dem Vollklang der Ciacona, ihrem blühenden Gestaltenreichtum staunend wie einer elemen= taren Erscheinung gegenüber. Das ist überhaupt eine wichtige Seite in Bachs Schaffen, die Steigerung der Technik. Das Klavier erfuhr sie zumeist, wie er ja auch das Instrument selbst zu verbessern strebte.

In Köthen traf ihn aber auch ein schwerer Verlust. Als er im Juli 1720 von einer gemeinsam mit dem Fürsten unternommenen

Reise aus Karlsbad zurückkehrte, traf er sein Haus ohne Frau, seine Kinder ohne Mutter. So aufrichtig er die Tote betrauerte, das Familienleben konnte auch dieser Bach nicht entbehren. Am 3. De= zember 1721 schritt er zur zweiten Heirat mit eben jener Anna Magdalena, von deren inniger Anteilnahme an des Gatten Schaffen das Rlavierbüchlein so beredt spricht. Sie war ihm treue Gefährtin und emsige Helserin in allem, auch in der Musik, wo sie, eine fürstlich köthensche Hoffängerin, des Gatten treueste Kopistin war. Acht Tage später heiratete der Fürst. Die Prinzessin liebte die Musik nicht, und da erkaltete auch des Fürsten Teilnahme. Und jetzt brach die alte, durch den Beruf zurückgedrängte Liebe mit aller Wucht hervor: Orgel und Kirchenmusik. Und im November 1722 war jener benkwürdige Augenblick in Hamburg, wo nach Bachs Vortrag der fast hundertjährige Reinken den Spieler umarmte: "Ich dachte, diese Kunst sei ausgestorben. Nun ich sehe, daß sie in Ihnen noch lebt, will ich mit Freuden heimgehen." Wenige Tage später ist er gestorben. Bach aber hatte mit dem Russe ihres letten Vertreters gleichsam das Erbe der musikalischen Vergangenheit überkommen. Die Reform der protestantischen Kirchenmusik stand als nächste, als höchste Aufgabe vor ihm.

Die Hamburger allerdings, an deren Jakobikirche er zu kommen trachtete, gaben ihm die Gelegenheit zur Erfüllung dieser Aufgabe nicht. Sie übertrugen die Stelle einem bedeutungslosen Musikus, der versprochen hatte, für den Fall seiner Ernennung — 4000 Mark in die Kirchenkasse zu zahlen. Aber das Jahr 1723 brachte die Berufung an das Kantorat der Thomasschule zu Leipzig. Allerdings hatte der Rat erst an ihn gedacht, "da man die Besten nicht hatte haben können, und die Mittleren zu nehmen" sich entschloß. Bach zögerte, entschied sich aber doch, um seinen Kindern eine bessere Erziehung geben zu können. Und dann war doch die Thomana die berühmteste Schule Leipzigs, eine der ältesten Pflegestätten der Musik in Deutschland überhaupt. Die Amtsgeschäfte forderten wohl einen ganzen Mann, aber Bach war ja ein solcher und fühlte sich nie überladen. Endlich belief sich, wie er selbst schreibt: "seine station etwa auf 700 Taler und wenn es etwas mehrere als ordinairement Leichen gibt, so steigen nach proportion die accidentia; ist aber eine gesunde Luft, so fallen hingegen solche, wie denn voriges Jahr an ordinairen Leichenaccidentia über 100 Taler Einbuße gehabt".

In dieser Stellung hat Bach die letzten 27 Jahre seines Lebens gewirkt. Außerlich ein bescheidenes Kantordasein. Ruhig kann

man es allerdings gerade nicht nennen, denn es war, wie er klagt, in Leipzig "eine wunderliche und der Musik wenig ergebene Obrigfeit, mithin fast in stetem Verdruß, Neid und Verfolgung leben muß". Ja, er dachte sogar zuweilen daran, "mit des Sochsten Beistand feine Fortune anderweitig zu suchen". So weit ist es nun, Gott sei dank, trot aller Streitereien mit Rektoren und Rat nicht gekommen. — An äußeren Ehrungen hat er ja manche erfahren. 1736 bekam er vom fächsischen Hofe den Titel "Kompositeur bei der Hofkapelle", wodurch er auch gesellschaftlich in seinen Rämpfen um die Rechte seiner Stellung, die er sich in nichts verkümmern ließ, unterstütt wurde. Ein Jahr= zehnt später, am 7. Mai 1747, huldigte auch Preußens größter König bem größten fünstlerischen Genie seiner Zeit. Gin eigenes Bild, als Friedrich hinter dem Stuhl des alten Kantors, der im Reiserock ans Rlavier hatte sigen mussen, stand und staunend einmal über das andere "Nur ein Bach! nur ein Bach!" rief. Sonst zog sich der Meister mit den Jahren immer mehr vom öffentlichen Musikleben zurück.

Auch in seiner Familie erlebte er Freud und Leid. Im Oktober 1730 kann er von seinen Kindern freudig schreiben:,,Insgesamt sind sie geborene Musici und kann versichern, daß schon ein Concert vocaliter und instrumentaliter mit meiner Familie sormieren kann." Die gute Entwicklung seines Philipp Emanuel erlebte er noch und auch den glücklichen Shebund seiner ältesten Tochter. Aber von den zwanzig Kindern, die ihm seine beiden Frauen schenkten, sah er die Hälfte sterben und, was ihn noch mehr schmerzte, er sah, wie seinen Liebling Friedemann die bösen Leidenschaften zerrütteten, wie übershaupt seinem Geschlechte in der Fremde die alte Kraft verloren ging, die es auf dem Nährboden der Heimat besessen.

Der Alte aber wuchs immer mehr als Künstler und als Mensch. Hochragend über alle, aber voll Kuhe im Kleinen, in Äußerlichkeiten ihnen sich fügend. Von vielen beneidet und angeseindet, von vielen geehrt und bewundert, von keinem völlig verstanden, ja kaum in seiner vollen Größe geahnt. Er aber hat seine Kunst, er schafft, unbekümmert um alles, immer Herrlicheres, Größeres, Gewaltigeres. Eine staunenswerte Fruchtbarkeit bleibt ihm bis auf die letzten Tage. Und der Körper gehorcht dem Willen, die Augen nur können nicht mehr. Menschenhand kann da nicht helsen; infolge der Operation erblindet er völlig, und die vielen Arzneien untergraben rasch seinen Körper. In irdische Trübsal versenkt, aber in sicherer Zuversicht auf

ben Himmel diktiert er dem Schwiegersohn sein letztes Lied in die Feder: "Wenn wir in höchsten Nöten sein". Da, ein Wunder, öffnen sich nochmals die Augen; zum Abschied noch einmal sieht er die lieben Seinen, die schöne Welt. Am Dienstag den 28. Juli 1750 in der neunten Abendstunde ist er gestorben.

Die Welt ahnte nicht, was sie verloren. Kein Stein, kein Kreuz schmückt sein Grab; vor wenigen Jahren erst wurden die irdischen überreste des Meisters gefunden. Man war im Grunde froh, daß man ihn los war: "man wolle einen Kantor, keinen Kapellmeister," hieß es in der Katssitzung wenige Tage nach seinem Tode.

Und so beließ man Bachs Witwe in größter Bedrängnis, bis sie zwei Jahre später als Almosenfrau starb. Sein Sohn Friedemann verschleuderte die Manuskripte, die ihm bei der Teilung zugefallen, für seine Tochter Regina veranstaltete Beethoven ein Wohltätigkeitsstonzert.

Aber auch Bachs Schaffen geriet in Vergessenheit. In seiner Jugend kannte Beethoven davon nur das "wohltemperierte Alavier". Später allerdings wurden ihm des "Vaters der Harmonie" Werke zur Bibel. Seit Beethoven, durch Mendelssohns, Schumanns, Rosbert Franz', Liszts Tätigkeit ist Bach immer mehr als Grundpfeiler unserer Musik erkannt worden.

"Nicht Bach, Meer sollte er heißen," rief Beethoven aus. Einem Meer vergleichbar ist die Arbeit seines Lebens. Wer vermag des Meeres Grenzen genau zu ermessen, sein Wesen zu ergründen. Staunend stehst du, in heiligem Grauen vor dieser Größe, die dir doch Liebe erweckt.

Und Bachs geschichtliche Bedeutung: Er ragt, ein riesensgrößer Markstein zwischen zwei Zeiten. Was die Musik vor ihm geschaffen, das läuft in ihm zusammen, findet in ihm die höchste Volleendung. Und was seither geschaffen worden? Da hat bereits Tieck die Losung gefunden, "daß in dem Genius des wundervollen Bach schon alle Folgezeit der entwickelten Musik ruhte". Denn wohl steht er mit den Füßen auf der Erde, ist der Zeit untertan in Kleinem und Äußerlichem, sein Haupt aber ragt himmelhoch in die Sphären der Ewigkeit, wo es kein Vergehen gibt und kein Werden, sondern nur ein unvergängliches Sein!

## Die Werke.

Es kann sich hier nur um eine gedrängte übersicht über das ge= waltige Gesamtschaffen Bachs handeln; eine eingehendere Würdigung der einzelnen Werke ist um so mehr ausgeschlossen, als des alten Kirnberger Wort: "Wer eine Juge von Bach kennt, kennt wirklich nur eine" sich auf alle Gattungen ausdehnen läßt, in denen Bach geschaffen hat, also das ganze Gebiet der Musik mit Ausnahme der Oper. Das ist eben das Erstaunlichste an Bachs Schaffen, daß, so charakteristisch und durchaus persönlich seine Tonsprache ist, sie doch immer wieder neu wirkt. Es ist das volle Gegenteil von der übrigen älteren Musik, die gerade durch ihre Gleichartigkeit ermüdet, und es zeugt von der unbegrenzten Kraft und Fülle des Empfindungslebens und des Ausdrucksvermögens unseres Meisters. Denn ein Mehrer der Kunstformen im gewöhnlichen Sinne des Wortes ift Bach nicht gewesen. Er hat eigentlich nur in den bereits ausgebildeten Formen gearbeitet, hat sie aber in ungeahnter Beise gedehnt und gesteigert, so daß sie auch für seine gewaltigsten Gedanken ausreichten. Wenn er übrigens alle Formen in kaum vergleichlicher Beise beherrschte, so fühlte er sich auch als Herrscher über sie, der ohne Bedenken dort änderte, wo es der Empfindungsgehalt ihm zu ge= bieten schien. Denn Wahrheit des Ausdrucks war ihm oberstes Gebot. Freilich fehlen auch in Bachs Schaffen jene Werke nicht gang, denen gegenüber wir Heutigen das Gefühl haben, sie seien Berstandesarbeit oder mehr Formspielerei. Die Fälle sind selten und haben zum Teil einen pädagogischen Grund; zumeist liegt die Schuld bei unserem Unverstehn. Denn in der Bachschen Musik lebt noch stark jene Spielfreudigkeit und efeligkeit, der wir auch bei Schubert begegnen. Sie hat nichts zu tun mit unserem heutigen Virtuosentum, sondern entspringt einem durchaus berechtigten Frohgefühl bes Könnens, des weiteren jener Lust am Alingen und Singen, die uns bei sorgenfreiem Wandern so leicht ergreift und sich lieber in wort= losem Hinträllern, als in einem fertig gestalteten Liede gefällt. Unserer heutigen Musik fehlt leider gerade diese Eigenschaft fast vollkommen, obwohl die modernen Kompositionen oft genug endlos sind und an Schwierigkeiten alles Erdenkliche auftürmen. Es ist aber etwas ganz anderes, ob ein Kunstreiter im Zirkus ein besonders schweres Stück ausführt, oder ob ein freier Bursch im Kraftüberschwang sich in

einem halsbrecherischen Ritte austobt. Hier ist Gesundheit, während dort eher krankhafte Sensationssucht mitwirkt.

Die Bachschen Werke lassen sich am natürlichsten im Instrumentals und Vokalkompositionen einteilen, obwohl der übergänge viele sind. Bach hat z. B. manche Instrumentalwerke später in solche für Gestang umgearbeitet und umgekehrt. Bach ist, der seltenere Fall in seiner Zeit, von der

## Instrumentalmusit

ausgegangen. Zum großen Vokalkomponisten ist er erst geworden, als er längst ein berühmter Orgelmeister und Kammermusiker war. Zusmal die eigentliche Chorkomposition erhielt erst in der Leipziger Zeit das übergewicht, während die Weimarer Kantaten (1714—1717) den Schwerpunkt in den Sologesängen haben. Doch ist sestzuhalten, daß Bachs Veranlagung sich schon in frühester Zeit als besonders vielseitig erwies. Es ist mehr der äußere Lebensgang, der diese Verteilung der Arbeit herbeisührte, als innere Notwendigkeit. In Arnstadt, Mühlshausen und Weimar wirkte er als Organist und Geiger, in Köthen war die Kammermusik das Arbeitsseld des Kapellmeisters, und erst in Leipzig kam er in die Stellung, in der er die als Lebensberus erkannte Aufgabe der Keform der evangelischen Kirchenmusik mit allen Kräften anstreben konnte.

Bu Bachs Zeit war die Drgel gewissermaßen das Universal= instrument geworden. Von jeher in der Kirche heimisch und mit der vornehmsten Musikübung aufs innigste verbunden, bot sie in ihrem riesigen Tonumfang, in der Möglichkeit der Klangfärbung bei der gegen früher außerordentlich gesteigerten Spielfähigkeit dem Musiker ein un= vergleichliches Ausdrucksmittel. Darum hatte auch die ja eigentlich außerhalb der Kirche entstandene Instrumentalmusik, sobald sie sich kunstmäßig entwickelte, der Orgel mit besonderer Liebe sich zugewendet, und es war gelungen, den eigentlich unkirchlichen Formen der Fuge, Phantasie u. s. w. in der Kirche Heimatrecht zu erwerben. Die Bor= liebe für die Orgel erklärt sich auch leicht daraus, daß der einzelne Musiker für sein subjektives Musizieren kein geeigneteres Mittel finden konnte. Zwar widerstrebte das Instrument einer unmittelbaren Ausdrucksübertragung, aber da vermochten auch die damaligen Klaviere nicht mehr zu geben. Das Klavichord freilich besaß die Fähigkeit der Schwellung und Schattierung des Tones, war aber sonst zu klein

und nichtig; das Klavizimbel erlaubte auch nur durch den Übergang auf die andere Klaviatur einen Wechsel der Tonstärke. Im übrigen ist es wichtig, daß das Klavizimbel sehr oft zwei Tastenreihen und Pedal hatte, also leicht die Orgelmusik übernehmen konnte, während wir heute gezwungen sind z. B. die von Bach für ein Klavier geschries bene "Aria mit 30 Veränderungen" auf zwei Klavieren vortragen zu lassen (bearbeitet von Kheinberger). Übrigens hat Bach selbst an der Verbesserung des Klaviers gearbeitet, einmal durch Unterstützung der Versuche Silbermanns in der Hammertechnik, dann auch durch die eigene Ersindung eines Lautenklavizimbels (1740), bei dem zu zwei Darmsaitenchören ein dritter um eine Oktave höherer von Messingssaiten kam, die gedämpst werden konnten.

Immerhin so hoch Bach die Orgel stand, bleibt es doch verkehrt, sie in der Art Spittas als beherrschende Kraft von Bachs gesamtem Kunstichaffen anzusehen. Das wird nicht nur durch die Fülle der "orgelfreien" Werke widerlegt, sondern mehr noch durch die Tat= sache, daß die Ausnutung der Fähigkeiten der Orgel nicht als Haupt= zweck der Bachschen Werke erscheint, daß er sich ebenso niemals durch diese Fähigkeiten binden läßt. Es kann nicht genug hervorgehoben werden, daß Bach — und darin trennt ihn eine Welt von seinen sogenannten "Borarbeitern" — immer Ausdrucksmusiker ist. Es fam ihm in seinen Werken immer darauf an, einen Vorgang seines Seelenlebens auszusprechen; die Instrumente — die Orgel und die Menschenstimmen nicht ausgenommen — waren ihm immer nur In= strumente, also Mittel zum Zweck. Die meist ausführlichen Titel der Werke sagen uns das bereits. Als Absicht wird nie das virtuose Ele= ment betont, sondern die Erkenntnis des Wesens der Komposition, eine "cantable Art" im Spielen (Inventionen), die "Gemütsergößung" (der Klavierübung I. Teil). Ebensowenig hat der Spieler Bach den Nachdruck aufs Virtuosenhafte verlegt, ein so großer Könner er ge= wesen ist. Das bezeugt schon der alte Musikhistoriker Forkel mit den Worten: "Bei Ausführung seiner eigenen Werke nahm er das Tempo gewöhnlich sehr lebhaft, wußte aber außer dieser Lebhaftigheit noch so viel Mannigfaltigkeit in seinen Vortrag zu bringen, daß jedes Stud unter seinen Sanden gleichsam wie eine Rede sprach."

Von den übrigen Instrumenten liebte Bach vor allem die Violine; er war ja selber Konzertmeister gewesen. Auch die Bratsche soll er gern gespielt haben. Die Gattung hat er durch die Erfindung einer Viola pomposa bereichert. Außerordentlich reich ist Bachs Orchester. Die Besetzung ist allerdings niemals gleichzeitig besonders start; vielmehr nutt Bach die Instrumente wie die Farben zu einem Bilde je nach der Stimmung des zu schaffenden Werkes. Da aber gebraucht er noch den ganzen Reichtum an älteren Instrumenten z. B. Quers, Schnabels und kleine Flöten, die verschiedensten Violinsinstrumente, Laute, Glockenspiel, Oboe d'amore, Jinken, Pauken, Oboen, Fagotte, Hörner, Posaunen in mehrsacher Teilung, Orgel und Klavier. Wenn bei heutigen Aufführungen der Bachschen Werke das Orchester manchmal eintönig wirkt, so muß man bedenken, daß die vielsachen leichten Abschattierungen in der Originalbesetzung durch die Vereinheitlichung unseres Orchesters verloren gehen.

Die fruchtbarfte Zeit für seine Orgelkomposition war Bachs Aufenthalt in Weimar. In der kleinen Ilmresidenz herrschte echt religiöser Beist auch bei Hofe, der zu den wenigen gehörte, die die Franzosenäfferei nicht mitmachten. "Das Wohlgefallen seiner gnädigen Herrschaft an seinem Spielen feuerte ihn an, alles mögliche in der Orgelkunft zu versuchen." In diesen Werken, in denen auch der Spieler Bach sein Größtes zu geben trachtete, sind die Anforderungen an die Spielfähigkeit sehr hoch, und auch das ausgesprochen virtuosen= hafte Clement fehlt nicht. Präludien, Phantasien und Toccaten heißt die stolze Reihe dieser einzigartigen Werke. Die Präludien stehen, wenn man überhaupt eine Rangordnung bei so hohen Werten versuchen will, wohl obenan durch die hehre Klangpracht, die glänzende Berarbeitung der bedeutenden Motive. Die Phantafien sind nicht mehr, wie bei den Vorgängern bloß in der Form phantastisch oder ungeregelt, sondern tragen den Charafter tiefgründiger Improvisationen. Die Toccaten zeigen die Spielfreudigkeit am ausgepräg= testen, sind in der Abwechslung von brillantem Passagenwerk und breit getragenem Akkordspiel Lobreden auf die Fähigkeiten der "Königin der Instrumente". Lehrreich ist die Beobachtung, wie Bach die Unregungen seiner Vorgänger aufnimmt und ihre Beispiele vertieft. So Frescobaldi in der mit bewundernswerten Sicherheit vorgetragenen Canzone; Burtehude in einer die Freiheit der Bewegung steigernden und dadurch gewaltige Tonmassen auftürmenden Passacaglia. Um meisten arbeitet der Deutsche daran, sich die Italiener zu eigen zu machen. So arbeitet er vier Konzerte von Vivaldi für Orgel um sechzehn weitere für Klavier -; über einem Thema von Legrenzi baut er eine gewaltige Doppelfuge; andere Fugen stehen über Themen von Corelli, Albinoni, und selbst ein italienisches Volkslied erscheint

in Variationen. Um zahlreichsten sind die Fugen, die zumeist auch den Abschluß der übrigen Werke bilden. Die ungeheure Gewalt der Bachschen Empfindungstraft äußert sich in nichts glänzender, als in der Art, wie er die Form der Fuge der Empfindungsmusik dienstbar macht. Man muß bedenken, daß das gestaltende Prinzip in der Fuge eigentlich Mathematik ist. Es kam auf die geschickte Berechnung an, die in den natürlichen Tonverhältnissen liegenden Sindernisse, die sich der gleichzeitigen Fortführung mehrerer Stimmen entgegenstellen, zu überwinden. Die Tonverhältnisse stehen hier als Hindernis, das der Komponist überwinden muß, um überhaupt eine klingende Form zu erhalten. Wo blieb neben dieser Formgestaltung der seelische Inhalt? Bei Bach erleben wir das Bunder, daß diese verwickelte Form, wie etwas Selbstverständliches erscheint, geradezu als die not= wendige Form für den Inhalt. Wir fühlen es diesen Jugen gegen= über sofort, daß das architektonische Formproblem für den Künstler gar nicht in Betracht kam. Die Fuge entwickelt sich mit Notwendig= feit aus dem Charafter des Anfangsthemas, das wie die überschrift wirkt zu dem Stücke, das in der Fuge ausführlich erzählt wird. Doch man muß diese Werke erleben — die Klavierfugen sind von gleicher Art — zu schildern ist ihre Art nicht.

Aber so gewaltig und groß diese Werke auch sind, Bachs einzig= artige Bedeutung für die Orgelmusik liegt doch im Orgelchoral. In diesen Werken fußt er auf dem Tiefsten, was die protestantische Kirche geschaffen hat; hier steht er des Ferneren auf dem Boden der deutschen Volksmusik. In diesen 148 Choralvorspielen können wir die unendliche Fülle von Bachs Gestaltungstraft bewundern. Formen reichen von der einfachen harmonischen Bearbeitung der Choralweise bis zu den kunstvollsten Gebilden, für deren geistigen Gehalt nur die Bezeichnung als "symphonische Dichtungen" ausreicht. Immer schafft er, wie schon Bachs Zeitgenosse Ziegler erkannte, "nach dem Affekt der Worte", aus dem Gesamtgehalt der Dichtung heraus, die er vielfach so in Tone umsett, daß das Lied im Gesangbuch ge= wissermaßen als "Programm" für die Tondichtung zu benuten wäre. Freilich ausreichen würde das nicht; denn auch in diesen Werken zeigt sich die innere dramatische Natur Bachs, die in den Ran= taten so gewaltig gestaltet. Da entstehen dann jene farbenglühenden Tonbilder, wie die Choralphantasien "Komm heiliger Geist", "Nun freut euch liebe Chriften g'mein", "Run tomm der Beiden Beiland", wo in dem den Choral umspielenden Stimmgewoge in selbständigen

Motiven seine Wirkungen auf die zuhörende Gemeinde geschildert werden. —

Steht Bachs Orgelmusik ohnegleichen da, so ist seine Klavier= musik unvergleichbar. Das liegt einmal daran, daß die seitherige Klaviermusik sich auf andern Bahnen entwickelt hat. Aber wenn sie auch auf diesen zu stolzen Söhen gekommen ist, gegenüber Bach muß man doch von einer einseitigen Entwicklung reden. Nirgendwo offen= bart sich so eindrucksvoll, wie hier, daß Bach zwei große Musikstile und damit die Runst zweier Epochen in sich vereinigt: daß er das Vergangene zusammenfaßt, aber auch die Zukunft bereits in sich schließt. Das Bewundernswerte ist, daß in Bach die beiden Stile nicht neben= sondern in einander sind. Seine Runft fußt in der Kontrapunktik, aber diese ist auch im Geiste der harmonischen Begleitung einer leuch= tend hervortretenden Melodie verwendet. Die Aussichten, die diese Bereinigung der Stile bietet, sind bis heute kaum geahnt, geschweige benn erfüllt. — Bachs Klaviermusik erfüllt aber auch in geistiger Hin= sicht die höchsten Forderungen. Zum erstenmal löste hier das Klavier die Aufgabe, das gange Innenleben eines Menschen zu spiegeln. In dieser hinsicht kann nur Beethovens Schaffen in Bergleich gestellt werden. — Die Fülle der Klavierwerke Bachs ist so groß, daß hier gar nicht der Versuch einer Besprechung des Einzelnen unternommen werden kann. Jeder ernste Klavierspieler muß danach streben, sich diese Werke zu eigen zu machen; es ist nicht so schwierig, wie es dem ersten Blick erscheint. Bald wird jeder erfahren, daß Schumanns Forderung, das "wohltemperierte Klavier" muffe jedes Klavierspielers tägliches Brot sein, zur inneren Notwendigkeit wird, weil man ohne diese Kunst nicht mehr sein kann. Nirgendwo sonst wird man so das Gefühl haben, daß Musik in solchem Mage die einzig mögliche Er= scheinungsform einer Welt ist, wie hier, und staunend wird man in diesen Werken Vorahnungen des Schaffens aller seitherigen Großen finden.

Wenn man nach der Form eine Trennung in unbegleitete und begleitete Klavierwerke vorgenommen hat, kann man in der ersten Gruppe dem Geiste nach mehr volkstümliche, auf sinnliches Gesallen ausgehende von den Kompositionen in ernstem Stile, voll großen Gedankengehalts unterscheiden. Zu den ersteren, die den Weg zu Bach ebnen, gehören vor allem die Suiten, die in die drei Gruppen der Partiten, der "französischen" und der "englischen" Suiten zersfallen. Nicht umsonst stehen die französischen Suiten im Klaviers

büchlein für seine Frau Anna Magdalena, die traute Lebensgefährtin, der er die sugesten Weisen zu Füßen legte. Die Suitenform, die bereits zu erstarren drohte, hat Bach in einer Beise belebt, daß eine Steigerung nicht mehr möglich war. Bei ihm sind die verschiedenen Einzelstücke zu einer geistigen Ginheit verbunden. In diesen Suiten lebt die ganze sinnliche Schönheit der Italiener, die volle Grazie der Bewegung der Franzosen vertieft durch deutschen Empfindungsreich= tum, geadelt durch kunstvollste Arbeit. — Den Weg zu den Werken der strengeren Richtung wird man am leichtesten über die "Inben= tionen" und "Symphonien" finden, je 15 kleine Stucke, die Bach aus guten padagogischen Grunden ins Klavierbüchlein für seinen Sohn Friedemann aufgenommen hat. Auch der ausführliche Titel sagt es, daß diese Stücke den Liebhabern, "besonders aber den Lehr= begierigen" nicht nur die Art des Spiels mit zwei und drei Stimmen zeigen, sondern überdies den Begriff von der Durchführung musi= falischer Gedanken erhellen und einen "starken Vorschmack von der Komposition" selber übermitteln sollten. Niemals ist in knapper Form so viel gegeben worden, wie hier. Spitta hat recht mit seinem Urteil: "Alles, was man im großen bei Bach bewundert, ist hier zu einem Mifrokosmos zusammengedrängt, kunstvollste Struktur gepaart mit fristallener Klarheit, wärmster Innigkeit." Beabsichtigte bier Bach einen Einblick in das Wesen der Komposition zu geben, so können wir in den gewaltigen Rlavier-Toccaten einen Blick in die Werkstatt des Meisters der Juge tun. Wirken sie doch wie große Improvi= sationen, wo sich dann aus den verschiedensten Ansätzen endlich die Stimmung zur klar bestimmten Gestalt der Juge verdichtet. Fuge selber beherrscht dann die zwei gewaltigsten Klavierwerke Bachs. Das "wohltemperierte Rlavier" hat seinen Ramen von dem mehr lehrhaften Zwecke, durch die lebendige Musik den Nachweis zu erbringen, daß die "gleichschwebende Temperatur", also die Gleich= machung aller Halbtonschritte innerhalb jeglicher Stala über die reine Naturstimmung den Sieg davontragen musse. Bachs Werk hat diesen Sieg entschieden. Von diesen 48 Präludien und Fugen in fämtlichen Dur= und Molltonarten datiert die moderne Musik. Das wäre natür= lich nicht erreicht worden, handelte es sich um bloße Lehrstücke. Aber das ist keines von den fast 100 Stücken. Vielmehr bergen sie einen unverwüstlichen Reichtum an Gedanken, an Charakteristik, starkem Empsinden und klanglicher Schönheit. Dieses ist das einzige Werk Bachs, Sas immer in hohem Anschen stand, und man begreift das über=

schwängliche Wort Kubinsteins: "wenn unglücklicherweise alle Bachschen Kantaten, Messen, Motetten u. s. w. verloren gingen, dieses eine Werk nicht, so brauchte man nicht zu verzweiseln. Die Musik wäre nicht untergegangen." Am Ende seines Lebens zeigte Bach dann nochmals, was er unter der "Kunst der Fuge" verstand. Es gibt in der ganzen Musikliteratur kein Werk, das eine höhere Beherrschung aller in Frage kommenden Mittel zeigt, als dieses, dessen Druck Bach selber vorbereitete. 1752 ist es erschienen. Aber nicht nur in der Form ersehen wir in diesen vierzehn Fugen, vier Canons und zwei Fugen sür zwei Klaviere alle Möglichkeiten vom Einsachsten bis zu einer Kunstsertigkeit, die eigentlich der Ausssührbarkeit spottet, auch der gedankliche Gehalt umfaßt eine ganze Welt eines Seelenlebens, das in die tiessten Abgründe menschlichen Empfindens ebenso hinabreichte, wie es zu schwindelnden Höhen sichen stieg.

Von den übrigen Werken für Klavier allein nennen wir noch außer der bereits oben erwähnten "Aria mit 30 Beränderungen", das "italienische Konzert" und das "musikalische Opfer". Es ist bezeichnend, daß die alle Künste des Sates spielen lassenden "Beränderungen" — feltsam, daß auch Bach, wie später Beethoven, nach einem deutschen Ausdruck suchte - zur Erheiterung des an Schlaflosigkeit leidenden Grafen Kanserling bestimmt waren und, nach dem Geschenke dieses Gönners Bachs zu schließen, auch die erwünschte Wirkung taten. Das zeigt wieder einmal, wie bei Bach auch die kunstvollste Form die Ursprünglichkeit des Ausdrucks nicht behindert. über das herrliche Konzert "nach italienischem Gusto" ist weiter unten im Zusammenhang mit den übrigen "Konzerten" zu sprechen. Das "musikalische Opfer" ist eine Art Danksagung an Friedrich den Großen für die freundliche Aufnahme, die er 1747 Bach in Potsdam bereitet hatte. Über das Thema, das der König damals dem Musiker zum freien Phantasieren übergeben hatte, schuf dieser nun verschiedene Fugen, auch Canons und eine fehr anmutige vierfätige Sonate, für Rlavier, Violine und Flöte. Wie in der "Kunst der Fuge" spielen auch hier nochmals alle Künste des kontrapunktischen Sages, den nach Bach keiner mehr beherrschte, wie er. Aber hatte einer vor ihm ihn so beherrscht? beherrscht, daß er dienen mußte der höheren Aufgabe musikalischer Seelensprache?! Nur in Bach ist so die ganze Musik lebendig geworden. Wie vor ihm, nahm sie auch nach ihm im Stile eine einseitige Entwicklung. -

Von den Werken für Rlavier mit Begleitung anderer

Instrumente müßte man einige wohl eher unter die Literatur für diese Instrumente rechnen, wenn nicht besonders zu bemerken wäre, daß Bach mit diesen Kompositionen der unkünstlerischen Art des bezifferten Basses ein Ende gemacht hat. Er hat den Klavierpart voll ausge= schrieben, ja ihm bei den sechs Sonaten für Klavier und Bioline, den drei mit Viola da gamba (Bioloncess) und den drei mit Flöte zwei Stimmen gegenüber der einen des zweiten Soloinstruments zugewiesen. Ich glaube nicht, daß jene recht haben, die hier überall ein zweites Rlavier als Generalbaß hineinspielen lassen wollen. Es stimmt zu Bachs ganzem Verhalten z. B. auch im Ausschreiben der Singstimmen, daß er alle Willkur beseitigt wissen wollte. Sie war auch unmöglich, wo es nicht mehr auf Erfüllung von Formgesetzen, sondern auf Aus= sprache seelischer Werte ankam. So sind also die wenigen Bezifferungen (zwei Violin=, drei Flötensonaten und eine Biolinfuge) als Aus= nahmen von der Regel zu betrachten. Von besonderer Schönheit unter den genannten Werken sind die Sonaten mit Bioline; unter den Flötensonaten ragt die in H moll, unter denen für Viola da gamba die in Gmoll hervor, die mit wilder Herbheit kraftstrozende Energie vereinigt.

Etwas weiter müssen wir über Bachs Klavierkonzerte aus= holen, weil es sich hier um eine Neuerscheinung handelt, die freilich in dieser Art auch mit Bach abgeschlossen ist. das Klavierkonzert ist wesentlich jünger, als das Biolinkonzert (Vergl. S. 416) und letter= dings eine Nachahmung desselben. Das heißt die großen harmoni= schen Fähigkeiten des Klaviers legten frühzeitig den Gedanken einer übertragung von Werken für mehrere Instrumente auf das Klavier nahe. In der Tat sind jene ersten Konzerte für Orgel oder Rlavier, wie sie J. S. Bach und sein Verwandter und Fachgenosse J. G. Walther (1684-1748) in Weimar schufen, im Grunde Klavier= auszüge von Konzerten für Solovioline mit Orchester. Die Mög= lichkeit einer Heraushebung der Solostimme, wie sie die Registrierung und die doppelte Rlaviatur nicht nur bei der Orgel, sondern auch beim Klavizimbel ermöglichten, begünstigte noch diese Gattung. Sie erwarb sich um so schneller Beliebtheit, als man einerseits in Liebhaberkreisen von der Suitenform etwas übersättigt war, andererseits natürlich mit Begierde Werke aufgriff, die sonst nur von Virtuosen unter hinzuziehung von Begleitinstrumenten ausführbar waren. So blieb man nicht lange bei den "Arrangements", die ja bei Bach keineswegs bloße übertragungen waren, stehen, sondern schuf nach ihrem Muster auch originelle Klavierkonzerte ohne Begleitung. Bachs 1735 er= schienenes "italienisches Konzert" ist keineswegs der erste Vertreter dieser Gattung. Wie A. Schering in seiner "Geschichte des Instrumentalkonzerts" (Leipzig 1905) hervorhebt, haben Joh. Paul Kunzen, Mich. Scheuenstuhl und J. M. Leffloth - diese mit getreuester Nachahmung bes italienischen Stils - und musikalisch wertvoller Chr. Pezold in 25 Klavierkonzerten bereits vor 1730 die Gattung bereichert. Ebenso erschienen J. Nik. Tischers sechs Bücher "Musicalische Zwillinge in Conzerten eines Thons" schon 1734. Hier standen sich immer zwei Konzerte in Dur und Moll derfelben Tonart gegenüber. Freilich die Stileinheit, wie sie Bach festhielt, haben die andern nicht bewahrt. Sie famen der Reigung des breiten Publikums entgegen und mengten Suitenteile ein. Allerdings beschleunigten sie dadurch nur die Ent= wicklung, daß die Suite vom Konzert, dem die Bukunft gehörte, aufgesogen wurde; das Finalrondo im Konzert bezeugt noch heute die ehemalige Zugehörigkeit der Suite.

Schon sein ausgeprägtes Stilgefühl mußte in Bach das Empfinden wachrufen, daß auf diese Weise niemals ein eigentliches Klavierkonzert entstehen könne. Denn Konzert bedeutet doch nun einmal Zusammen= oder Gegenspiel eines besonders hervorgehobenen Instrumentes mit andern. In der Tat steht ja Bachs "italienisches Konzert" auch der großen Sonate, wie sie später von Beethoven ausgebildet murde, viel näher, als dem Konzert. Dann aber mußte sich das Gefühl aufdrängen, daß gerade der harmonische Reichtum, die hohe Fähigkeit des polyphonen Spiels das Klavier besonders geeignet machen mußte, einen Tonwettkampf mit dem Orchester aufzunehmen. Aber die Form bot sich nicht so leicht, wie es uns heute natürlich scheint. Das Klavi= zimbel war bisher in Verbindung mit dem Orchester immer das dienende Generalbaginstrument gewesen. Es galt mit einer fest eingewurzelten überlieferung zu brechen, wenn es jest zum herrschenden Soloinstrument werden sollte. Außerdem aber galt es überhaupt erst einen konzert= haften Stil im Sinne des Virtuosen zu schaffen. Das lettere versuchte Bach, indem er sich möglichst an den Stil des Violinkonzerts anlehnte. Von seinen 18 Konzerten für Klavier und Orgel sind 13 übertragungen von eigenen oder fremden Biolinfäßen. Daneben wollen wir nicht vergessen, daß gerade Bach schon für die Söherwertung des Klaviers im Zusammenspiel vorgearbeitet hatte, indem er in der Rammermusik den bezifferten Bag durch eine ausgesuchte Klavierstimme ersetzt hatte. Das formale Problem ift von Bach nicht im Sinne der späteren

Entwicklung gelöst worden. Solo und Tutti sind nur schwach geschieden; der Gegensatz zwischen Soloinstrument und Orchester ist eben nicht klanglich ausgedrückt, sondern musikalisch durch das thematische Ma= terial. Hierauf beruht es aber, daß Bach das geistige Problem des Klavierkonzerts in tieferer Weise erfaßte, als die große Mehrzahl ber Späteren. Am glänzendsten zeigte sich das in dem gewaltigen D moll-Konzert, das mit vollem Recht als eine musikalische Faustdich= tung gefeiert worden ist (von Richard Batka in seiner Biogr. S. 99 f.) Hier ist es zur Tatsache geworden, daß im Klavier der Einzelmensch gegenüber der Welt des Orchesters steht; daß also im Wettkampf der musikalischen Kräfte Stellung und Beruf des Einzelnen gegenüber der Welt erörtert wird. Erst bei Beethoven, der nicht umsonst das Wort Konzert durch Tonwettkampf ersetzen wollte, finden wir wieder eine solche Vertiefung der Konzertform. — Dem Begriff des Konzerts in klanglicher Hinsicht, stehen dann näher die Konzerte für zwei (3), drei (2) und vier (1) Klaviere, denen in gleicher Art nichts an die Seite zu stellen ist.

Gegenüber den Werken für Orgel und Rlavier stehen die übrigen Instrumentalkompositionen Bachs an Umfang und Bedeutung zurud. Bon höchster Cigenart sind die Werke für Bioline (drei Sonaten und drei Suiten) und Violoncell (sechs Suiten) allein. Das hatte vor Bach niemand gewagt. Was er aber durch Ausnutzung und Steigerung der gerade von den deutschen Geigern gepflegten Kunft der Doppel= griffe an Klang und Polyphonie erreichte, das bestaunen wir immer aufs neue, wenn es uns aus der Ciacona, dem Schluß der D moll Suite wie Orgelklang und Geigenchor entgegentont. Von den drei Violinkonzerten sind zwei in solche für Klavier umgearbeitet worden; das dritte in D moll für zwei Violinen wird glücklicherweise auch heute noch, vielleicht des ergreifend innigen Adagiosates wegen, öfter in Konzerten gespielt. Unbegreiflich aber ist die Vernachlässigung der Bachschen Komposition seitens der Cellisten, die doch nur über eine beschränkte Literatur verfügen. Das schöne Trippelkonzert in A moll für Klavier, Violine und Flöte mag dann zu den sechs "Concerti grossi" überleiten, die, weil für den Markgrafen Ludwig von Branden= burg komponiert (1721), als "brandenburgische Konzerte" bezeichnet werden. Die Zusammensetzung der Instrumente ist hier ebenso mannigsach, wie die stilistischen Anregungen reich sind. So zeigt das sechste eigentlich ausgeprägten Quartettstil. Den Schluß unserer immer noch unvollständigen Aufzählung mögen die vier Orchestersuiten bilden, die so recht volkstümlich im Gehalt sind, daß sie im Gedächtnis der spielenden Musikanten selbst in jener Zeit lebendig blieben, als fast alle übrigen Werke Bachs vergessen waren.

## Die Vokalwerke.

Gegenüber der Riesenfülle der Bachschen Vokalwerke — in der Gesamtausgabe 36 Foliobände — verbietet sich hier ein Eingehen auf das Einzelne um so mehr, als man dann kaum etwas übergehen dürfte. Denn das erkennt man bei jedem neuen Studium dieser Werke: Das was heute bereits im Konzertsaal eingebürgert ist, ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was allgemein bekannt zu werden verdient. Man erlebt den unbekanntesten Werken Bachs gegenüber fast immer überraschungen, fast niemals dagegen eine Enttäuschung. Wir bes gnügen uns also hier mit einer mehr allgemeinen Würdigung unter Betonung des für unser Musikleben grundsätzlich Wichtigen.

Es steht zu hoffen, daß jest nach Vollendung der großen Ausgabe, wo die Bachvereine sich nun um die Bekanntmachung des Riesen= schates in weiteren Kreisen bemühen, die Vorstände unserer Konzert= und Gesangvereinigungen sich nicht damit begnügen, die längst be= kannten und gewerteten Werke immer zu wiederholen, daß sie viel= mehr durch Vorführung immer neuer Schöpfungen des Tonriesen nicht nur das Gefühl von seiner allumfassenden Größe verbreiten, sondern vor allem diesen unerschöpflichen Hort dem Volke erschließen. Denn es ist sicher die wichtigste soziale Aufgabe unseres heutigen Musiklebens, Bachs Vokalwerke zum Volksbesitz zu machen. Es ist sicher, daß der Mehrzahl der Menschen die große und tiefe In= strumentalmusik in ihrer vollen Bedeutung nicht zugänglich ist; daß auch die stark für Musik empfänglichen unter den Laien zum echten Ge= nuß, also auch zur Erlangung der ethischen Werte der Musik des Berständnis und Gefühl in die rechten Bahnen lenkenden Wortes bedürfen. Es wird darum der Gesang immer die wichtigste Musikform im Volksleben bleiben, naturgemäß aber in der Gestalt, in der er die reichsten musikalischen Kräfte entfaltet: also im Chorwerk, in dem nicht nur Einzel- und Massengesang abwechseln, in dem überdies auch ber ganze Reichtum ber Instrumentalmusik zur Entfaltung gelangt. So Großes und Erhebendes aber auch sonst in gewaltigen Chorwerken niedergelegt worden ift, mit dem vokalen Gesamtwerke Johann Se=

bastian Bachs ist nichts zu vergleichen an musikalischem Reichtum, an Fülle und Kraft des darin waltenden Gefühls- und Empfindungs- lebens, an mit geradezu dämonischem Tiefblick alle Zustände des menschlichen Seclenlebens erschauendem Vermögen, Stimmungen aufzurusen, zu steigern und zu erlösen. Vor allem aber lebt in Bachs Vokalwerken eine Urkraft des Religiösen, die berusen scheint, die überall erwachte religiöse Sehnsucht unserer Tage läuternd zu erfüllen.

Wie eng und kurzsichtig ist es doch, Bach als Kirchenmusiker zu bezeichnen und dadurch so vielen den Weg zu ihm als ungangbar erscheinen zu lassen! Gewiß wären die Kirchen für die Aufführung der Bachschen Kompositionen der geeignetste Plat; aber die "Kirche" hat ja keinen Plat für diese Werke. Sie hat ihn eigentlich nie gehabt. Deshalb hat ihn seine Zeit fast nur als Orgel- und Klavierspieler geschätt; deshalb waren seine Vokalkompositionen mit seinem Wirken als Chorleiter vergessen. Es ist kaum glaublich, aber von den drei= hundert Kantaten, die Bach komponiert hat, ist im gleichen 18. Jahr= hundert, das von Telemann dicke Bände auflegte, nur eine einzige gedruckt worden, und diese verdankte die Ehre ihrer Eigenschaft als "Ratswechsel"=Kantate (die Mühlhausener von 1708). Nein, wenn man unter Kirchenmusik eine Musik für kirchliche Zwecke versteht, so ist Bach nichts weniger als Kirchenmusiker. Einmal, weil seine Musik sich niemals einer Liturgie fügen könnte, sondern diese nach sich umbilden müßte. Er hat sich niemals den technischen Formen gefügt, die der Kultus verlangen muß. Vor allem aber fehlt ihm jene Objektivität, die allgemeine Stimmung auszudrücken, die der Zweck erheischt. Bachs Musik dient niemals Zwecken, und seien es auch die hohen eines kirchlichen Gottesdienstes; sondern sie macht sich diese Zwecke dienstbar. Der Zweck wird für Bach zur "Gelegenheit" im Sinne Goethes, sich und sein Innerstes auszusprechen. ganze Kunst Bachs beruht in seiner Persönlichkeit, ist individuell. Selbst in den unbegleiteten Choralen, die scheinbar der eigentlichen Kirchenmusik so nahestehen, ist der Geist ein anderer. Kühne Modulationen streben danach die gemessen einherschreitende Melodie zu indi= vidualisieren, dem objektiven Gesang der Gemeinde den Stempel persönlichen Empfindens aufzuprägen. Bach hat niemals etwas anderes ausgesprochen, als sein persönliches Empfinden und Kühlen. hat nicht gleich Sändel sich zum Dolmetsch historischer Charaktere gemacht; er selber spricht durch den Mund der Personen, die in seinem Werke stehen. Er hat nicht wie Sändel die Stimmung großer Zeiten nachzufühlen, ihre Art zu schildern versucht; der äußere Anlaß ist für Bach nur insoweit wichtig, als er Daher kommt es wohl, daß man ihm Stimmungen erweckt. Bach vielfach fälschlich für einen Bietisten hielt. Aber von der Gin= engung der pietistischen Gefühlswelt hätte er sicher nichts wissen wollen. Nein, Bach war ein treugläubiger Sohn der evangelischen Kirche. Dennoch ist seine Person nicht firchlich, sondern religiös. Er fühlte sich nicht im Gegensatz zur Kirche, weil er die Schranken der Kon= fession nicht fühlte. Ich kenne keinen zweiten Rünstler, in dem so durchaus nur die positiven Kräfte des Christentums wirksam waren, der gleichzeitig so ganz frei von allem Zweifel und von jeder Betonung alles dogmatischen ist, wie Bach. Darum stehen in seinen Werken ohne jeden Widerspruch nebeneinander die Reformations= kantate und die H moll-Messe. Die driftliche Heilslehre ist diesem Manne so durchaus Lebenselement geworden, daß alles Fremde und Zwangvolle verschwunden ist, daß sie ganz aufgeht im eigenen Volks= tum, in der eigenen Anschauung von Menschen und Gefühlen. Man muß an unsere altdeutschen Maler, an Dürer denken, wie ihre Bilder von Christi Leben ohne jeden Zwang deutsch sind in Erscheinung (Ort, Zeit und Menschen) und Gehalt. Dieses Bedürfnis Bachs völlig eins sein zu können mit den religiösen Gefühlen, die in seinem Runft= schaffen zum Ausdruck kamen, äußert sich auch in der für einen Protestanten des 18. Jahrhunderts besonders auffälligen Tatsache, daß das alte Testament gar keine Bedeutung für seine Runst hat. Man denke dagegen an Händel. Bach wollte aber nicht, wie dieser, Fremdes schildern, andere charafterisieren, sondern nur sein Innen= leben, seine Welt verfünden. Das unterscheidet seine Bassionen von den Werken anderer. Er erzählt, nein er erleidet die Leidensgeschichte bes herrn ebenso deutsch und ebenso für Deutsche, wie der altsächsische Helianddichter. Diese Art der Kunstauffassung ist, mag man sie nun höher oder niederer bewerten, jedenfalls die für den deutschen Geist besonders charakteristische. "Der deutsche Sinn will das, was seiner Natur verwandt ist, nicht bloß als ein Fremdes vor sich hinstellen, will es nicht bloß als ein ihm Unzugängliches anstaunen, will es nicht bloß als ein über ihn Erhabenes anbeten; in sich aufnehmen will er es vielmehr, ihm sein Innerstes erschließen und Anteil gewähren an seinem eigenen Leben. Der Deutsche ist seiner ureigensten Anlage nach Idealist. Aus der Liebe seines Herzens heraus schafft er sich seine Welt, aus der Fülle dieser Liebe tränkt er sie und leiht ihr ein Leben, in dem er sich selbst wiedergibt, wenn er sie vor seine Augen hinstellt, in dem er, was ihn mit Lust und Leid erfüllt, in ihre Adern gießt zu lebenskräftiger Betätigung, in dem er sich mit ihr eins fühlt." (Hausegger, "Unsere deutschen Meister" S. 22).

So ist Bach also Lyriker. Aber seine Fähigkeit, die tiefe Gemütserregung im überzeugenosten Ausdruck menschlicher Leidenschaft lebendig zu gestalten, die Fähigkeit des Weiteren zu veranschaulichen, aus welchem Untergrunde diese Gemütserregung erwuchs, wie sich die verschiedensten Seelenkräfte gegenseitig bekampften oder verstärkten, bevor jener nun zur Aussprache drängende Zustand entstand, ist bei Bach in so herrlicher Weise ausgebildet, daß man ihn zu den stärksten dramatischen Naturen aller Zeiten rechnen muß. Dramatiker nicht in dem Sinne, daß er äußeres Geschehen darstellt und zeigt, wie sich verschiedene Menschen dazu verhalten, sondern Dramatiker des Innenlebens. Diese dramatische Ratur Bachs äußert sich auch in der Erscheinungsform seiner Werke. Daß es einen Bach nicht zur italienischen Oper zog, ist leicht erklärlich. Aber viel schneller, als händel die seiner auf äußere, auf objektive Dramatik gerichteten Natur gemäße Oratorienform, fand Bach die gunftigste Form für die Aussprache dramatischen Innenlebens, indem er sich die Rantate nach seinen Bedürfnissen gestaltete. Da diese Bedürfnisse, je nach dem auszusprechenden dichterischen Gehalt wechseln, ist auch die Kantaten= form denkbar mannigfaltig. Zu den aus der dramatischen Musik übernommenen Bestandteilen des Rezitativs, der Arie, des Duetts kommen Chor und Choral. Im ersteren gewann Bach, was Sändel mit dem Chor im Oratorium erwarb: die Menschheit sprechen zu lassen, ein Bild der Welt zu geben. Der Choral gab ihm das aus tiefstem deutschem Volksempfinden heraus gestaltete christliche Lebensbekenntnis, also gewissermaßen die religiöse Färbung seiner Welt= anschauung. In rein fünstlerischer Hinsicht hat der Choral für Bachs Musik denselben Wert, wie das Volkslied für Goethes Lyrik: er ist der volkstümliche Kern, um den sich die wunderbarften Runstgebilde fri= stallisieren. Hierzu kommt dann ein reiches, in den Farben immer neu zusammengesetztes Orchester, das keineswegs bloß Begleitmusik ist, sondern als völlig selbständiger Faktor mitarbeitet. Hierzu kommt endlich die Orgel, die mit ihrem gleichmäßigen Tonstrom mit der beruhigenden Macht ihrer aller Leidenschaftlichkeit entzogenen Klang= fülle die verschiedenartigen Bestandteile einte und gewissermaßen zum

hehren Kunsttempel zusammenschloß. Mit diesen Formenteilen arbeitet Bach nicht nach vorgefaßten Regeln, sondern wie die großen Bausmeister aller Zeiten, nach den inneren Lebensbedingungen der einzelnen künstlerischen Aufgabe. Deshalb ist fast das ganze vokale Schaffen Bachs auf die Kantatensorm zurückzusühren von den mehrsteiligen Singstücken für Einzelstimmen — man könnte sie als Psychosdramen bezeichnen — über die Chors und Choralkantaten zu dem aus sechs Kantaten zusammengesetzten Weihnachtsoratorium. Aber auch die großen Passionen sind im Grunde nur weit gedehnte Kanstaten und wenn wir hören, daß für die gewaltige H moll-Messe Musiksfäre aus Kantaten benutzt wurden, so gliedert auch sie sich in das einheitliche Bild ein.

Echt dramatisch ist auch das Verhältnis von Wort und Ton. Bachs dichterisches Fühlen stand sicher weit über dem der meisten Gebildeten seiner Zeit. Er hatte durch seine innige Beschäf= tigung mit Kirchenlied und Bibel sich ein lebendiges Gefühl für die Sprache erworben. Nicht umsonst hat er immer wieder versucht durch die Wahl von Kirchenliedern einen Ersat für die Reimereien seiner Textdichter zu gewinnen. Aber so wenig Geschmack wir heute den Dichtungen Erdmann Neumeisters (1671-1756), Salomo Francks (1659-1725) oder Christian Friedr. Henricis (1700-1764) mit dem Pseudonnm Virander abgewinnen können, man muß ihnen lassen, daß sie Gefühl für die Bedürfnisse des Tonsetzers hatten. Nicht nur, daß sie sich vom Alexandriner fern hielten, der jede freie rhythmische Bewegung unmöglich macht, fie zeigen überdies in der Aufeinanderfolge von Chor und Solofäten, vor allem aber in der Einfügung der Choräle Verständnis für die seelische Grundstimmung, eben für das was Bachs Dramatik war. Im übrigen ist zu bedenken, daß die deutsche Dichtung niemals tiefer stand, als zu Bachs Zeit. Außerdem war "der damalige Zustand der deutschen Sprache ein solcher, daß alle Bersuche, Wort und Ton zum Zwecke einer schließlichen gegenseitigen Durchdringung im Sinne ihrer ursprünglichen Verbindung einander anzunähern, nur von seiten des Tones aus erfolgen konnten. Er ist Träger des schöpferischen Ausdruckselementes, dessen die damalige Sprache schon längst verlustig gegangen war. Wer aus dem Borne schöpfen wollte, dem einst Wort und Ton als ursprünglich in untrennbarer Einheit verbundene Kundgebungen des menschlichen Gefühls= lebens entsprungen waren, der mußte sich von den welken, verblagten Formen der damaligen Sprache möglichst lossagen, er mußte darauf

verzichten, sie mit heranziehen zu wollen zum Ausdruck dessen, was nach Aussprache aus dem Innersten der Seele rang." (Hausegger a. a. D. S. 38.)

Bach fand diesen trostlosen Sprachverhältnissen gegenüber mit der natürlichen Sicherheit des Genies den einzigen Weg, der trot allem zu einer das fünstlerische Ergebnis steigernden Berbindung von Dichtung und Musik führte. Er verband nicht Wort und Ton, sondern einte das Dichterische dem Musikalischen. Wie oftmals auch Schubert jenen Liederterten (z. B. Mayrhofers) gegenüber, die nicht fünstlerisch gestaltet und im schwerfälligen Wortgefüge gegenüber der Komposition widerhaarig, andererseits aber doch aus einer echten seelischen Erregung des Dichters geflossen sind, so versenkt sich auch Bach über das ihm vorliegende dichterische Ergebnis zurück in die Stimmung, aus der es entsprungen ift. Also er begnügt sich nicht damit, dort wo das Wort es nicht zuläßt, dem Sinne nach zu kom= ponieren; ihm ist vielmehr die vorliegende Dichtung das Zeugnis einer Gemütserregung, einer schöpferisch angeregten Kraft, ich möchte sagen einer seelischen Situation, die an sich unendlich wertvoller sein kann, als das Kunstgebilde, das die zu schwachen Hände des Dichters danach aus diesen chavtischen Kräften zu gestalten vermögen. dieser seelischen Grundlage des Textes, in der natürlich auch sein gedanklicher Gehalt eingeschlossen ist, schafft Bach nicht nur die Stim= mung seiner Komposition, sondern gestaltet danach den Charakter der Themenbildung und des musikalischen Satgefüges. hier liegt die Erklärung für die Tatsache, daß Bachs Verhältnis zur Dichtung auch dann als wahrhaft wirkt, wenn die Tongänge und die Deklamation mit dem Wortlaute scheinbar in Widerspruch stehen. Ein solches Ber= hältnis ist aber im Kern dramatisch. Wir können es bei großen Schauspielern immer erleben, wie dadurch, daß sie aus einem lebendig erfaßten Charakter heraus eine Rolle sprechen, sie auch jene Tert= stellen als "wahrhaft" erscheinen lassen, bei denen der Dichter sich vom Gedankenfluge zu einer Ausdrucksweise hat tragen lassen, die jeder realistischen Auffassung zu widersprechen scheint.

Daß aber Bach, wo es irgendwie angeht, auch dem Worte gegenüber treu war und hier jede leise Anregung mit Freude aufnahm, kann man in jedem Werke verfolgen, besonders in den Rezitativen der Passionen. Dieses Bachsche Rezitativ! Wie kühn und stark, wie innig und zart ist es, dabei so einfach und von einer Schnelligkeit der Entwicklung, die auch bei der "spannendsten" Erzählung aus»

reicht. Wie Bach Chrifti Worte in einen gehobenen Sprech gefang (nicht Sprachgesang, der ist in den Arien) gebracht hat, dafür weiß ich auch im Musikdrama Glucks und Wagners kaum die Seitenstücke zu finden. Oder gibt es noch einmal zwei Takte, in denen tiefste Herzens= not, schwerstes Leid und hehrste Größe so zusammengedrängt sind, wie in Christi Todesruf in der Johannespassion? Dabei eine Schön= heit der melodischen Linie, die sich ebenso unvergeßlich einprägt, wie dieses tragischste Wort aus Christi Mund: "Mein Gott! Mein Gott, warum hast du mich verlassen!" — Sprachgesang nannte ich Bachs Arien. Da die Wiederholungsform der italienischen Arie und auch ber Stil des Ziergesangs beibehalten ist, mag die Bezeichnung gewagt erscheinen. Aber wenn man die Melodien auf ihre Gliederung hin untersucht, erkennt man, daß diese durchaus unregelmäßig ist, das heißt, den bloß musikalischen Formgesetzen nach; für Bachs Arie sind Sinn und Stellung der Worte formbildendes Gesetz. Ebenso wird die Melodie selbst aus dem Sprachausdruck herausgebildet. Die Kolo= raturen sind bei Bach nicht "Berzierungen", sondern Ausdrucksmittel. Darum überläßt er sie nicht der Improvisationskunst der Sänger, sondern schreibt das ganze Lauswerk und die Verzierungen peinlich aus. Das gewaltigste Kunstmittel in Bachs Vokalmusik aber ist der Chor. Es finden sich sämtliche Abstufungen des Chorsates von der einfachen Harmonisierung bis zum fühnsten Spitbogenwerk der Kontrapunktik. Die vielverzweigte Mehrstimmigkeit der späteren Kontrapunktik ist nicht Bachs Ziel; der vierstimmige, gemischte Tonsatz reicht ihm in ber Regel aus. über Neunstimmigkeit (im Gingang der Matthäus= passion) ist er nicht hinausgegangen. Selten ist auch das gleichzeitige Wirken von Chor und Solisten, wie es Beethoven in der Missa solemnis so tiefsinnig ausnutte. Auch in den Chören ist Bachs Ziel ein möglichst verständnisvolles Herausarbeiten des Textes. Besonders bemerkenswert sind da die Motetten, die mit der feinen musikalischen Veräftelung des Palestrinastils die geistige und sprachliche Ausschöpfung des Textes so glücklich zu verbinden wissen, daß beide sich wechsel= seitig dienen.

Den höchsten Triumph seiert Bachs seelische Kraft gegenüber der Kontrapunktik. Nicht nur daß es ihm gelingt, die formalen Schwierigkeiten dieses Stils so zu überwinden, daß er die Kontrapunktik mit dem harmonischen Geiste der Gleichstimmigkeit zu verseinen weiß, wodurch — um eine an früherer Stelle des Buches gemachte Unterscheidung nochmals zu benutzen — eine Schreibweise

entsteht, die gleichzeitig horizontal und vertikal ist. Darüber hinaus machte Bach aus der Kontrapunktik, die durch Jahrhunderte die Aussbruckskraft der Musik beeinträchtigt hatte, das stärkste Ausdrucksmittel. Die Kontrapunktik wird in Bachs Vokalwerken dramatische Ausdrucksmittel. Die Kontrapunktik wird in Bachs Vokalwerken dramatische Ausdrucksform, indem er die Gegenbewegung der Formen zu einem Gegens und Ineinander der Gedanken macht. War für die andern die Polyphonie, die Vorstellung mehrerer zusammen wirkensder Individuen, zu einem Hemmschuh geworden für die Aussprache der Persönlichkeit eines Einzelnen, so wurde in Bachs Händen diese Vielheit das stärkste Ausdrucksmittel der Persönlichkeit, indem er in ihr die verschiedenen Empfindungen und Gedanken neben einander stellte, aus deren Widerstreit oder Jusammenwirken der über dem ganzen thronende Einheitsgedanke hervorwächst. Kann man sich eine höhere Erfüllung des Begriffes Stil denken, als wenn so die Form sogar schon Inhalt wird?!

Ich will nur auf einige Typen in der mannigfaltigen Reihe dieser vergeistigten Verwendung der Kontrapunktik hinweisen. Allgemein bekannt ist der große Eingangschor der Matthäuspassion. Da haben wir zunächst das dramatische Gegeneinander der beiden vierstimmigen Chöre der "Töchter Zion" und der "Gläubigen". Fene haben der erschütternden Tragödie gewissermaßen beigewohnt und fordern die noch völlig unwissenden "Gläubigen" zur Mitbetrachtung auf. Während dieses Gegeneinanders der Erwägungen und Betrachtungen schwebt wie aus einer andern Welt die ruhige Choralweise "D Lamm Gottes unschuldig" über den wogenden Massen und fündet den ewigen Empfindungsgehalt des Erlebnisses. — Häufig dienen die Stimmen einer Art Ausmalung der in der Choralweise gegebenen dürftigen Stizze. Aus einer Stimmung wird ein Erlebnis; beim Bekenntnis ersehen wir das Werden der ausgesprochenen überzeugung. Man nehme die Reformationskantate vom Jahre 1723, deren sämtliche entscheidenden Sätze auf der einzigen Melodie des "Ein' feste Burg" aufgebaut sind. Aber was wird aus der schlichten Weise, die melodisch bereichert in kühnen Jugen durch die Stimmen wogt! Ein Bild des Lebens= meeres, auf dem der Mensch hin= und hergeschleudert wird ohne Halt, ohne Rettung — wäre nicht "ein' feste Burg unser Gott". So unerschütterlich umklammert, von Trompeten und Bassen dröhnend, die Choralweise die flutenden Stimmenwogen, daß auch hier schließ= lich "Db auch die Welt voll Teufel wär" die Ruhe und der Friede einkehren, die die innere Erlösung uns gebracht. Noch reicher offenbart

diese Kunst die in ihr ruhenden Ausdruckskräfte, wenn Gegensätliches zusammengezwungen wird. Ein kühneres Gegeneinanderspielen zweier völlig geschiedener Tonwelten ist kaum zu denken, als wenn in der Kantate "du Hirte Frael" dem ganz hirtenmäßig weichen, schwärsmerisch lyrischen Erguß der liebenden Verehrung die in den Qualen des Zweisels und den Ängsten drangvoller Lebensnot zerrissene Seele entgegenschreit.

In solchen Fällen steht man immer wieder staunend vor der von Tied mehr gefühlten Tatsache, daß in Bach geradezu die Musik an sich Leben gewonnen hat, daß in ihm darum alle zukünftige Musik bereits enthalten ist. Ich habe in anderem Zusammenhange (S. 380) als verdienstvollste Bereicherung, die Richard Strauf der neuen Musik gebracht hat, diese Ausnutung der Kontrapunktik für eine dramatische Entwicklung des Geistigen bezeichnet. Aber Bach ist hier dem Neueren überlegen, weil Bach die geistigen Gegensätze so gang mit den seiner Runst eigenen Mitteln herausarbeitet. weil er so gar nicht der Bei= hilfe gedankenhafter Vorstellungen bedarf. Als letter Grund der überlegenheit des Alteren, seiner größeren und weiteren Wirkungs= fraft ergibt sich aber immer wieder sein Gesamtverhältnis zur Kunft. Entscheidend ist bei Bach und bei dem andern großen Seelenkunder Beethoven die Fähigkeit, aus dem Einzelerlebnis heraus die typische Bedeutung zu gewinnen, vielleicht könnte man sagen, ihre Beschei= denheit. Für sie hat ihre Person und deren Erlebnisse nur insoweit Anspruch auf fünstlerische Verkündigung, als aus dem Erleben des Einzelnen ein bedeutender Inhalt für die Gesamtheit herauskommt. Und schließlich ist auch hier ausschlaggebend die Fähigkeit idealer Menschenliebe; denn in ihr erscheint von selbst das Kleinliche und Zufällige des Einzelschicksals als nichtig gegenüber den Fragen, die die gesamte Menschheit guälen, gegenüber dem Sehnen und Leiden, dem Schaffen und Wollen der Gesamtheit. Noch auf ein anderes will ich gleich hier hinweisen, weil es die erzieherische Bedeutung Bachs für die Gegenwart berührt. Der Eingangschor in der Kantate "Es er= hub sich ein Streit" ift von einer so gewaltigen Wildheit, einer so titanenhaften Größe des Kampfes, dabei aber fünstlerisch so klar ge= gliedert, so übersichtlich gestaltet, daß man auch hier fast mit Beschämung des Musiklarms gedenkt, den unsere Modernen bei jeder Rleinigkeit ausführen. Michelangelo und das darauf folgende Barod; das ist hier der Gegensatz. Schon Rubens erreicht mit seinem kraft= genialischen jüngsten Gericht nicht die ungeheure Größe und Gewalt

des mit erhabener Alarheit des künstlerischen Wollens gestaltenden Florentiners. Immer mehr erkennt man, daß gegenüber jedem Vorwurf, und sei er geistig noch so kühn und sei er seelisch noch so aufwühlend, und läge in ihm ein noch so verwegenes Empfinden, für die Aunst das erste Gebot bleibt, daß der Aünstler die Überlegenheit des Schöpfers behält, sonst kann sich nimmer aus einem Chaos eine gesordnete Welt erheben.

\* \*

Noch wollen wir in kurzer Übersicht einen Einblick in den Umfang von Bachs vokalem Schaffen gewinnen. Wir besitzen von Bach 389 Choräle in mehrstimmigem Sat; ein großer Teil derselben steht in den großen Werken. Bachs Choralsat erstrebt auch in den einsachen Bearbeitungen nicht die Volkstümlichkeit des Gemeindegessangs; seine Choräle sind immer Kunstlieder. Bach mochte eingesehen haben, daß nur so der Choral der lebendigen Kunstübung erhalten bleiben könne. Die Folgezeit hat ihm recht gegeben. Der Choral hat durch Bach eine künstlerische Bedeutung erhalten, wie nie zuvor; aber nach ihm ist diese Kunst auch erloschen. Wenn die heutige evansgelische Kirche von Bach das eine wenigstens lernen wollte, daß nur ein lebendiger rhythmischer Vortrag den Choral fünstlerisch lebenssfähig machen kann.

Von den 300 Rantaten, die Bach geschrieben hat, sind etwa zwei Drittel erhalten, ein unerschöpflicher Reichtum, den zum Volksgut zu machen, die hehrste Aufgabe einer weitsichtigen Musikkultur ist. Hier ist die ganze Welt des Empfindens mit so überzeugender Kraft ausgedrückt, daß auch der stumpfeste Sinn erleuchtet und mitgerissen werden muß. Nur auf eine einzige Gruppe sei des Beispiels wegen hingewiesen. Auch glaube ich, daß die gesamte Kunst der Welt nicht zum zweiten Male etwas so wunderbar Ergreifendes hat, wie Bachs ziemlich zahlreiche Kantaten vom Tode. Diese Todessehnsucht, die völlig frei ist von aller krankhaften Weichlichkeit, die nirgendwo einer Schwäche verfällt, vielmehr immer das Ergebnis eines durchaus gesunden Strebens nach Vollendung, nach Erzielen des Höchsten in sich trägt, findet bei Bach einen geradezu unirdisch schönen Ausdruck. Die Mannigfaltigkeit, die ihm hier zu Gebote steht, zeugt von einem so erstaunlichen Reichtum des verschiedenartigen Ausdrucksvermögens einer ähnlichen Stimmung, daß sich nur in Goethes Lyrit und in

Raffaels Madonnenreihe etwas Vergleichbares findet. Nur erwähnt sei, daß Bach auch etliche weltliche Kantaten geschrieben hat, die dem eigentlichen musikdramatischen Stil vielsach doch recht nahe kommen, tropdem sie mehr Gelegenheitsarbeiten sind. Wer den ernsten Riesen einmal recht behaglich lachen hören will, der sehe zu, wie aus dem wütenden ein "zufriedengestellter Volus" wird, weil ihn Pallas Athene ansleht, das Namenssest des Leipziger Universitätsprosessiors August Müller zu schonen.

Die aus Kantaten hervorgegangenen Oratorien zu Weihnachten und himmelfahrt leiten hinüber zu den Passionen, jenen Werken Bachs, die dank ihrem Inhalte am ehesten volkstümlich werden können. Bach soll fünf Passionen geschaffen haben; drei sind unter seinem Namen erhalten, aber die Echtheit derer nach Lukas wird mit guten Gründen angezweifelt. Dagegen sollte man sich weniger Mühe geben, die Unterordnung der Passion nach Johannes unter die nach Matthäus zu begründen, sondern sich bemühen, die einzigartigen Schönheiten der ersteren neben der geschlosseneren Kunstleistung der letteren zu weitester Kenntnis zu bringen. Die 1729 erstmals aufgeführte, 1740 bann überarbeitete Matthäuspaffion ist später und reifer, als die 1723 geschaffene Sohannespassion. Beide gehören der Gat= tung der oratorischen Passion an, beide streben aber nach Ausrottung der hier eingerissenen Mißstände. In der Passion nach Matthäus ist es Bach gelungen, die außerbiblischen Textzutaten inniger dem Ganzen zu verschmelzen und ihrer subjektiven Lyrik dadurch etwas allgemeingültiges zu geben, daß sie in den Stimmungsbereich des Chorals gerückt wird. Auch der Formenkünstler in Bach hat nie gerastet. Die Zweiteiligkeit des Chors und des Orchesters sind für die Passion Errungenschaften von so elementarer überzeugungskraft, daß sie nicht mehr wegzudenken sind. Die Matthäuspassion ist im höchsten Sinne liturgische und kirchliche Musik, wenn wir beide Begriffe so erweitern, daß sie zusammen eine religiose Bolksfeier be= deuten. Die Johannespassion ist dagegen persönlicher und lei= benschaftlicher. Sie mag an Größe dem späteren Werke nachstehen; an musikalischer Kraft und fünstlerischem Reichtum ist sie so groß, daß es eine Verwegenheit wäre, hier fritisch abwägen zu wollen, statt in freudiger Ehrfurcht zu bewundern, daß derselbe Mensch auf dem gleichen Gebiete zweimal so übermenschliches zu schaffen vermochte. Wie muß dieser Mann, dessen ganzes Wesen ein hinauf ist in die Welt des Edeln und Schönen, schauernd hinabgestiegen sein in die finstersten Abgründe des Hasses, des Frrwahnes, der Bertiertheit, um die Reihe dieser Chöre schreiben zu können, in denen das irregeleitete Bolk nach dem körperlichen Blute des Mannes giert, der ihm in innerlicher Liebe sein ganzes Sein hingegeben hatte. Einen entsetzlicheren Schrei hat Dante auf seinem Gange durch die Hölle nicht vernommen, als dieses wahnsinnige "Kreuzige" von wild gemachten Kindern geschrien, von rasenden Weibern gesaucht, von entsesselten Männern gebrüllt. — Bachs Zeit hat diese Werke nicht verstanden; sie fanden gar keine Verbreitung, wurden geradezu vergessen. Es ist des jungen Mendelssohn schönstes Verdienst, daß er die "Matthäuszpassion" in einem Konzert der Berliner Singakademie (12. März 1820) wieder ans Licht zog und damit einer neuen Pflege Bachs die zusnächst nur widerwillig beschrittenen Wege bahnte.

Kantaten mit lateinischem Texte sind Bachs sogenannte "kurze" Messen, die nur aus Khrie und Gloria bestehen. Mehrere andere lateinische Werke, darunter das großartige sünsstimmige Magnissicat, leiten hinüber zu Bachs H moll-Messe. Man hat sich seltsamerweise mit der Frage gequält, wie der Protestant Bach zur Berstonung des katholischen Messetztes gekommen ist. Nun, das Bestreben, dem katholischen sächsischen Königshause näher zu kommen, bot dem Meister den Anlaß, sich mit dem Texte zu beschäftigen. Dieser ergriff den Künstler so, daß er die konsessionellen Bedenken überswinden mußte, wenn solche überhaupt einem Manne von der tiesen Keligiosität Bachs aussteigen konnten.

Bachs "H moll-Messe" ist ein ungeheures Werk, unverscheichbar mit anderen, für sich ragend, ein Riesenbau, der nur durch Vorarbeit Unzähliger möglich war und doch durchaus persönliches Bekenntnis ist. So oft ich vor dem Kölner Dom stand, so oft ich in ihn eintrat, hatte ich immer dasselbe Gefühl. Das ist ungeheuer groß, das ist voll einziger Kunst; aber das erdrückt mich, es wirft sich eine fremde Welt auf mich, und ich sinde keinen, der mir die Hand reicht und mir sagt: Steh auf und fühle mit mir; auch hier waltet Menschentum. So ist es im ersten Augenblick. Aber dann, versweile ich lange im Dom, schreite den Wänden entlang, seh', wie die Sonne die farbigen Heiligen oben in den Fenstern mit fast himmslischem Glanze durchleuchtet. Nun wird mir wohliger. An solch einer Säule fühlt man sich geborgen. Wie da die einzelnen Säulen auf sicherer breiter Basis sich zum Bündel zusammenschließen. Vereint streben sie dann sicher zu schwindelnder Hoch broben beim Kas

pitäl fühlen sie sich so frei, daß sie an buntestem Zierart sich gar nicht Genüge tun können. Und immer offener wird das Auge für Ginzelheiten. Hier eine Rosette, dort ein Schlußstein, da ist das Bierpaß= maßwerk im Kreis, dort im Viereck, hier rund-, dort spizbogig; welch' ein Spiel in den Fensterbogen. Nun auf einmal sieht man hundert Menschen bei der Arbeit, sieht man den Einzelnen, der liebevoll ein einzelnes Stückhen schafft. Und da ist uns auch das große Ganze vertraut. Das ist ja nur so ungeheuer und gewaltig, weil es so viele, so vielerlei umschließt. Aber dieses Große ist doch die Heimat eines jeden von uns, und wir find darin geborgen, weil wir eben für unser ganzes Sein darin Plat haben. Daß wir es nicht ganz zu füllen vermögen, das fühlen wir jett gar nicht mehr. Und wie im Innern, so ergeht es uns nun auch draußen. Die Türbogenfelder werden jett zur Beimstätte von hundert Gestalten, deren jede das mit Liebe geschaffene Werk eines Menschenkindes ist; die Wimperge ragen als kostbare Erkerzier der Wohnung Gottes. In Wasserspeiern lacht ein fräftiger Humor; in niedlichen Krabben offenbart sich eine sinnige Freude am Intimen; nun schau gar hier, an dem riesigen Strebe= pfeiler des Riesenbaues hat einer einer kleinen Statue ein trauliches, eigenes Häuschen hingebaut, daß sie unter dem Baldachin träumt, wie in einer Gartenlaube. — So wird einem der gewaltige Riesenbau zu eigen, gleichwie der Einzelne sich die Welt zu eigen macht, von der er auch nur ein ganz kleines Teilchen zu erfüllen vermag. Und wir spüren hier das Verwandte der Schöpferkraft des Künstlers mit der der Gottheit. Denn auch jener schafft seine eigene Welt, und doch bietet sie Unzählbaren die Heimat des Geistes und des Herzens.

Solch ein Kölner Dom ist Johann Sebastian Bachs "Hohe Messe", ist der größte Teil seiner Kunst. Wie dort, starrt uns auch hier erst eine Welt entgegen, die wir gleich als groß und erhaben empfinden, zu der wir uns aber auch erst das persönliche Verhältnis gewinnen müssen. Dann aber, o Gott! welch ein Reichtum in allem Einzelnen, wieviel Junigkeit, wieviel Liebe, wieviel Ernst, welche Freudigkeit, welch' mustischer Tiefsinn, wieviel kindlich treuherziger Jubel.

Noch eins. Ich habe oben den Kölner Dom und nicht ein anderes gewaltiges gotisches Münster genannt. Mit Bedacht, weil der Kölner Dom von einer vollendeten Stilreinheit ist, die über allen Zeiten tront. Das Freiburger Münster z. B. wird einem viel leichter verstraut, weil wir in seinen verschiedenen Teilen die verschiedenen Zeiten

spüren, in denen es gebaut wurde. Das langsame Wachsen menschlicher Arbeit kommt uns hier zum Bewußtsein. Der Kölner Dom wirkt, als sei er von Promethidenhänden in einem großen Schöpfungstage gestaltet worden. So ist auch die Musik Johann Sebastians. Ihr Stil steckt nicht, wie man so gern sagt, in ihrer Zeit, zu der man sich zurücksinden muß. Diese Kunst steht über aller Zeit; wir müssen uns zu ihr emporringen.

## Drittes Kapitel.

## Glud.

"Einer kann nicht alles, und wenn er klug ist, so will er nichts, als was er kann." Der Ausspruch könnte in seiner stolz-bescheidenen Selbst= erkenntnis und männlich=ruhigen Entschlossenheit von Lessing stammen. Er ist aber von Gluck. Andererseits könnte auf Gluck angewendet werden jene allzuherbe Selbstkritik Lessings in der Hamburger Dramaturgie: "Ich bin weder Schauspieler noch Dichter. Man erweist mir zwar manchmal die Ehre, mich für den letzteren zu erkennen. Aber nur, weil man mich verkennt. Ich fühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, reinen Strahlen aufschießt; ich muß alles durch Drudwerk und Röhren aus mir herauspressen." Das Wort paßt auf Gluck in derselben Beschränkung, wie es von Lessing gilt. Im Sinblick auf Shakespeare hatte es Lessing mit halb trutiger Bewunderung, halb schmerzlichem Verzicht von sich gesagt. An der quellenden Fülle Bachs, an der stropenden Kraft Händels gemessen, kann man auch bei Gluck nicht von einer "lebendigen Quelle" sprechen. Aber wie Lessing be= saß er einen glänzenden Kunstverstand, der in jeglichem Ding die guten und die schlechten Kräfte erkannte; wie Lessing vermochte er die schlechten zu unterdrücken und die guten zu verstärken; wie Lessing besaß er männliche Zähigkeit und unermüdlichen Fleiß; wie Lessing hatte er zwar nicht jene Schöpferkraft, die aus dem Chaos der in der eigenen Brust verschlossenen Kräfte eine Welt schafft, wohl aber jene hohe Gestaltungskunst, die das durch die kritische Prüfung des Vorhandenen Erkannte im eigenen Schaffen zu verwirklichen vermag.

 Glud.
 551

Es sind nicht eigentlich neue Werte, die so geschaffen werden; aber ein lange Gesuchtes findet hier seine Erfüllung. Und wie Lessing, nicht aber die schöpferisch stärker veranlagten Klopstock und Wieland, der deutschen Literatur das lang gesuchte Drama gab, so gelang Gluck und nicht dem viel reicheren Händel die Lösung des alten Problems eines Musikdramas. Wie ferner Lessing, der in sich die lebendige Quelle vermißte, der erste Deutsche ist, der im Drama wirklich lebendige Menschen schuf, deren Seelen unsterblich sind, so wandelte Gluck als erster die Schemen, die seit anderthalb Sahrhunderten über die Bühne schritten, zu beseelten Wesen um. Lessings Dramen sind die ältesten deutschen Schauspiele, die heute noch auf der Bühne leben; das gleiche gilt von Glucks Werken. Wie man endlich Leffing gegenüber das Gefühl hat, daß nur eine solche Natur, der der dionnsische Rausch beim Schaffen unbekannt ist, die vielmehr in apollinischer Ruhe und Klarheit gestaltet aus der großen Zahl der sich darbietenden Wege den rechten wählen fonnte, so erkennt man in noch stärkerem Mage, daß das Problem, das die Florentiner als Musikdrama in die Kunstwelt gestellt hatten, nur von einem Manne zu lösen war, der die Wechselbedingungen im Zusammenwirken der Rünste erkannte und nach diesen Erkenntnissen ruhig und sicher gestaltete, nicht aber einem Genius, der den gewaltigen Strom der in ihm flutenden Schaffenskräfte in das bereits gegrabene Bett einer vorhandenen Kunstgattung schießen ließ. So war es bei Händel gewesen; er lebte durch Jahrzehnte seine Natur in der italienischen Oper aus. Da diese Oper nicht lebensfähig war, waren die Kräfte vergeudet. Als Händel das endlich einsah, kehrte er der Gattung den Rücken und schuf sich eine andere. Auch Gluck hat ein Viertel= jahrhundert lang italienische Opern geschaffen. Dann erkannte er, daß diese Form eine Fälschung der Gattung sei; kritisch drang er ein in das wahre Wesen derselben und schuf nun nach diesen Erkenntnissen sein Werk. Wohl war in ihm keine "lebendige Quelle", die durch eigene Kraft" emporschießt und frei ihren Weg wählt; auch er mußte durch "Drudwerk und Röhren alles aus sich herauspressen" was natürlich nur Erfolg hat, wenn doch die lebendigen Wasser im Boden schlummern —, dafür vermochte er dann aber auch die Wasser nach seinem Belieben dorthin zu lenken, wo er erkannt hatte, daß sie fruchtbringend sein würden.

Hat man bei Bach und Händel das Gefühl, daß sie einfach ihre Persönlichkeiten in Musik auslebten, so sehen wir bei Gluck, daß er sich in den Dienst einer Idee stellt. Bewußt ist das freilich erst in

seiner letzten, für die Kunstgeschichte allein bedeutsamen Periode, und es geschah auch da keineswegs so, daß er seiner Natur Gewalt antat. Vielmehr wies ihn seine ganze Art auf dieses Gebiet, und sie konnte sich erst voll betätigen, als er es entdeckt hatte. Aber schon vorher hatte er vermöge dieser Natur aus dem gesamten Musikleben seiner Zeit — er war im Leben geradeso universal wie Händel — nur das in sich aufgenommen, was zur Erfüllung seiner Aufgabe dienen konnte. —

Der Mann, auf bessen Partituren mit etwas gespreizter Bürde Ritter von Gluck als Verfassername steht, war ein bescheidenes Volks= kind. Christoph Willibald wurde am 2. Juli 1714 dem fürst= lich Lobkowitschen Förster Alexander Gluck von seiner Cheliebsten Walburga geboren — zu Weidenwang unweit der bahrisch=böhmischen Grenze. Schon drei Jahre später übersiedelte die Familie nach dem böhmischen Eisenberg. Die Eltern ließen es sich nicht genügen, ihrem Anaben die Elementarschule zugänglich zu machen, sondern ließen ihn (von 1726-32) in Kommotan die Jesuitenschule besuchen. Wie an allen derartigen Seminaren fand auch hier die Musik eifrige Pflege; der begabte Jüngling wirkte im Gesangchore und erhielt überdies Unterricht im Klavier=, Orgel= und Violinspiel. So war Gluck im= stande, sich selber schlecht und recht durchzuschlagen, als er 1732 nach Prag kam. Immerhin fand er neben seiner Brotarbeit als Kirchen= fänger und Tanzbodengeiger noch Zeit, sich unter Czernohorsky (1690 bis 1740), der damals Chorleiter an St. Jakob war, zu einem tüch= tigen Cellisten herauszubilden. Der Prager Franzistaner war einer der gediegensten Theoretifer seiner Zeit und wird in diesem Unter= richt wohl den Grundstein zu Glucks tieferer musikalischer Bildung gelegt haben. Da Czernohorsky zur ernsten böhmischen Kirchenmusik= schule gehörte — man nennt ihn wohl den Palestrina seiner Heimat erhielt hier Gluck den ernsten großen Stil der Vergangenheit zu den segensreichen Anregungen der Volksmusik, die er an ihren Quellen - im deutschen Wald und im böhmischen Volkstanz, hatte erlauschen fönnen.

Bald drang er auch in den Geist der neuen Kunstmusik ein. Bei einer Soiree im Lobkowitsschen Palaste zu Wien, wohin Gluck 1736 gekommen war, hörte ihn der lombardische Fürst von Melzi, der die große Begabung des jungen Musikers erkannte und ihn nach Mailand mitnahm, damit er dort bei Battista Sammartini (1704—1774) seine musikalische Lehrzeit abschließe. Sammartini war damals ein bes

**Glud.** 553

rühmter Justrumentalkomponist; man kann ihn als einen der wichstigsten Vorläuser Hahdns auf dem Gebiete der Orchesters und Kammersmusik ansehen. Wenn Gluck später das Orchester in der Oper zu der seither geltenden Bedeutung zu erheben vermochte, so hatte wohl der Mailänder Unterricht ihn dazu besähigt. Zur Justrumentalmusik als solcher fühlte sich Gluck zeitlebens nicht hingezogen, wenn er auch mehreres dafür geschaffen hat; er bedurfte des dichterischen Anreizes. So war denn auch das erste Werk, mit dem der Schüler Sammartinis, unter dessen mehrere Tausend übersteigenden Werken nur zwei Opern sind, vor die Öffentlichkeit trat, eine Oper "Artaserses" nach Metastasios Textbuch, die 1741 in Szene ging und so erfolgreich war, daß er für die nächsten Spielzeiten immer mehrere Austräge hatte. Bis 1745, dem Endpunkte dieses ersten Ausenthaltes in Italien, schus er acht Werke, die ihm eine solche Berühmtheit eintrugen, daß er ans Hahmarkettheater in London berusen wurde.

Daß sich diese Werke durch nichts von der üblichen opera seria unterschieden, ist nicht verwunderlich; auffallend dagegen, daß Gluck erst als Achtundzwanzigjähriger mit einem Werk herauskam. So spät ist das bei keinem andern großen Komponisten der Fall gewesen, (Wagner, bei dem seine Gegner ein gleiches gern betonten, hatte in diesem Alter außer den "Feen" (1833) schon den "Kienzi" und "fliesgenden Holländer" geschafsen), erst recht nicht bei italienischen Opernstomponisten. Das ist doch auch ein Beweis dafür, daß in Gluck die "sebendige Quelle" nicht "aus eigener Kraft empordrängte".

Der Londoner Aufenthalt ist für Gluck von großer Bedeutung geworden, nicht trozdem, sondern weil er keinen Erfolg hatte. Weder seine neue Oper "La Caduta dei Giganti" noch ein aus den früheren Werken zusammengestelltes "Pasticcio" gesielen. Die italienische Oper im Hahmarkettheater war ja nur noch ein Schatten der früheren Herrlichkeit, der die Sonne Händels geleuchtet hatte. Dafür strahlte dieser jett in seinen gewaltigen Oratorien. Es ist klar, daß eine Natur, in der der Kunstwerstand so stark war, wie bei Gluck, sich über die Gründe klar zu werden suchte, weshalb ein Händel zu der neuen Kunstsorm gelangt war, weshalb er selbst in der alten keinen Erfolg gewann. Daß er die Gattung selber nicht preisgab, lag vieleleicht mit daran, daß er zuvor in Paris Nameaus Opern gehört hatte und sich klar wurde, daß die dramatische Wahrheit in Vorgang und Charakteren und die musikalische Wahrheit im Ausdruck doch auch in der Oper zu erreichen seien. In viel späterer Zeit hat Gluck dem Enge

länder Burney erklärt, "England habe ihn darauf gebracht, bei seinen dramatischen Kompositionen sich auf das Studium der Natur zu legen, indem er während seines Ausenthaltes in London den Geschmack der Engländer studiert und gefunden habe, daß die planen (wohl rhythmisch gleichmäßigen und choralartig seierlichen) und simplen Stellen die meiste Wirkung auf sie taten." Man mag da ans englische Bolkslied denken. Im übrigen bot für diese Art Gesang die französische Oper eher das Borbild. Sicher dagegen hat Gluck bei diesem englischen Ausenthalt aus Händels Werken die hohe musikalische Bedeutung und dramatische Verwertbarkeit des Chores erkannt.

Es war im Jahre 1746, als Gluck England verließ. Die erste Oper, in der er die Gedanken verwirklichte, zu denen er hier angeregt worden war, entstand erst sechzehn Jahre später: "Orpheus" wurde am 5. Oktober 1762 in Wien aufgeführt. Dazwischen hat Gluck noch fast ein Dutend Opern im alten Stil geschaffen, ebenso liegen noch nach dem "Orpheus" mehrere derartiger Werke einer von ihm bereits preis= gegebenen Gattung, wobei man etliche Stücke im französischen Operettenstile nicht zu den verlorenen Arbeiten zu rechnen braucht. Man darf diese Tatsache nicht verschweigen, braucht sie auch nicht zu beschönigen, muß vielmehr nach einer Erklärung suchen. Man hat diese in den äußeren Lebensbedingungen des Meisters gesucht. Zu= nächst sei er im harten Frondienst gewesen; aber nach 1750 war er burch seine Heirat ein reicher Mann. Nun, da sei er eben in kaiser= lichem Dienste gewesen und hätte diese Werke in Auftrag bekommen; ebenso sei er zu gewissenhaft gewesen, um die ihm vorher in Auftrag gegebene Metastasiooper "Ezio" nach dem "Orpheus" anders aus= zuführen, als im erwarteten Stil der opera seria. Dem wäre zu ent= gegnen, daß für die späteren italienisierenden Opern "La corona" "Il parnasso confuso", "l'atto di Bauci e Filemone" dicse seltsame "Berpflichtung" schlechter zu schreiben, als er konnte, wegfiel. Bult= haupt (Dramaturgie der Oper S. 78) betont die geschäftliche Seite, und gewiß war Gluck ein sehr guter Geschäftsmann; es mag also sein, daß er aus solchen Gründen auch wieder einen schlechteren Text auf= griff. Geht man erst so weit, so kommt man leicht dahin, den Menschen im Künstler Glud zu verkleinern.

So wenig man vor dem "Allzumenschlichen" im Leben auch der Größten die Augen zu verschließen braucht; so wenig die dem beshäbigen Philister so geläufige Vorstellung, daß gerade der Künstler immer ein Märthrer seiner überzeugung sein müsse, berechtigt ist, —

Glud. 555

ich meine doch, wir sollten zu solchen Erklärungen aus dem Menschlichen bei großen Künftlern erst dann greisen, wenn es keine aus der Kunst gibt. Die letzteren sind immer wichtiger, weil sie gleichzeitig das menschliche Verhalten des Künstlers begreislich machen. In diesem Falle bei Gluck gibt es zwei Erklärungen aus den künstlerischen Vershältnissen. Die eine liegt in Glucks künstlerischer Veranlagung, die zweite im Wesen der Oper.

Gluck selber hat in einem Briefe an den Herausgeber des "Mercure de France" das Hauptverdienst an der Neugestaltung der Oper dem Dichter des "Orpheus", Calsabigi zugestanden. Das war keine Phrase und Gluck huldigte keineswegs falscher Bescheidenheit. Sein ganzes Verhältnis zur Instrumentalmusik, die doch gerade damals so mächtig emporblühte, zeigt, daß Gluck zur Produktion der Anregung durch den Dichter bedurfte. "Ehe ich arbeite," gesteht er, "suche ich vor allen Dingen zu vergessen, daß ich Musiker bin." Er strebte vielmehr danach "Dichter und Maler" zu sein, also sich in den gegebenen Text zu ver= tiefen und diesen zu illustrieren, gewissermaßen durch Farben, die von der Dichtung gegebene Umrifzeichnung zu verlebendigen, wie er sich bei anderer Gelegenheit ausdrückte. Darum zeigt sich in wirklich dramatischen Einzelszenen auch der Werke vor dem "Orpheus" bereits ber große Musikdramatiker. So ist der 1749 für Rom geschriebene "Telemacco" ein musikalisch hervorragendes Werk; Gluck konnte eine ganze Reihe von Szenen daraus in seinen großen Reformwerken verwerten, wo sie zum Teil zu den berühmtesten Sätzen gehören (z. B. entstammen dem "Telemach" Agamemnons Arie "Diana, du erzürnte" aus "Iphigenie in Aulis", die Gefänge der Furie des Haffes in "Armida" und der erschütternde Chor "Welch schreckliches Drakel" in ber "Alceste"). In der einzelnen dramatischen Situation, in der Wahrheit des musikalischen Ausdrucks des dichterisch wahrhaft Empfun= benen hat also Gluck schon vor dem "Orpheus" und auch in den italienischen Opern nachher die echt dramatische Natur bewährt. Ein ganzes, seinen Idealen entsprechendes Musikdrama konnte er aber nur schaffen, wenn eine entsprechende Dichtung ihm vorlag. Rur, wenn er einer solchen gegenüber seinen Grundsätzen untreu geworden wäre, wenn er hier "italienert" hätte, könnte man von einem Abfall oder Rückfall reden. Das aber hat er nicht getan, auch nicht, wo die Versuchung nahelag, wie etwa in "Helena und Paris" und er hat in diesen Fällen mit Bewußtsein auf den Erfolg verzichtet. Darum ist es audy falsch, wenn Bulthaupt Glucks letztes Werk "Echo und Nar=

zissus" auf diese Schuldseite des Meisters bucht. Das ist einfach ein Alterswerk, in dem von Glucks Kraft nichts mehr zu spüren ist.

Man wird einwerfen: Gluck hätte eben Dichtungen, deren Minderwertigkeit er vermöge seines Runftverstandes erkennen mußte, nicht tomponieren dürfen. Diesen überstrengen Ethikern des Rünstlertums - der mehrsach genannte Bulthaupt gefällt sich in seiner sonst schätzens= werten "Dramaturgie der Oper" allzu oft in dieser Rolle — ist entgegenzuhalten, daß jeder ein Kind seiner Zeit ist. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war es für einen kaiserlichen Hoffapell= meister noch schwerer sich "höheren Aufträgen" zu widersetzen, als später, wo mir derartige Fälle auch nicht bekannt sind. Aber ich glaube gar nicht, daß Gluck jemals einen solchen Zwiespalt empfun= den hat. Er konnte seine Runst nur in Verbindung mit der Dichtung üben. Die Kirchenmusik zog ihn nicht an, die Lyrik bot keine großen Aufgaben; Rlopstocks "Oben" sind erst 1771 erschienen, und Gluck tomponierte auch sofort mehrere Stücke dieser zeitgenössischen Lyrik im Gegensatz zu der Mehrzahl unserer anderen großen Komponisten, die in glücklicheren Zeiten sich gegenüber der Dichtung der Großen recht gleichgültig verhielten. So blieb ihm nur die Oper. An der Gattung der Oper aber liegt es, daß hier so oft die Rünftler= schaft des Komponisten nicht rein erscheint, daß es zu allerlei Kom= promissen kommen muß. Das gilt für sämtliche Opernkomponisten außer Richard Wagner. Dieser aber war auch der erste, für den das Musikbrama nicht eine willkürlich erwählte, sondern die für seine Persönlichkeit notwendige Kunstform war. Für die Begründung dieser Tatsache sei auf den Abschnitt des Buches verwiesen, der Richard Wagner gewidmet ist. Hier sei nur bemerkt, daß die Oper vor Wagner eine vom Kunstverstande geschaffene Kunstform ist. Gluck ist der Reformator d. i. Berbesserer, Wiederhersteller dieser Runstform, in= dem er sie auf die berechtigten asthetischen Grundsätzen aufbaute. Es ist sehr kurzsichtig, den Dichterkomponisten Wagner ebenfalls als Re= formator der Oper zu bezeichnen. Das ist er als Theoretiker gewesen, der Künstler Wagner aber war ein Neuschöpfer, war der Erschaffer des Musikbramas als künstlerisch notwendiger Kunstform. —

Es war nötig, diese Frage näher zu erörtern, weil sie einerseits zur Einschätzung der Künstlerart Glucks sehr wichtig ist, andererseits wieder einmal die Begrenztheit des Kunstwerts der Gattung Oper beleuchtet.

Wir sind im Vorangehenden der Entwicklung Glucks vorangeeilt.

Gluck. 557

Er war 1746 von London an die damals bereits italienisch gewordene Oper in hamburg und mit dieser nach Dresden gekommen, wo er aber nur kurze Zeit in der kurfürstlichen Rapelle verblich. Sein Lebensweg führte nach Wien, wo er im Frühjahr 1748 ankam und zum Geburtstag der Kaiserin die Oper "La Seramide riconoscata" schuf, in der auch die eine Szene, in der die Königin und ihr früherer Geliebter Skytalkes sich wiederfinden, zu den echt dramatischen Bürfen gehört. Aber noch war seines Bleibens in der Raiserstadt nicht. Der Abschied wurde ihm leichter, weil der geldstolze Bater seiner Geliebten Marianne Pergin von dem armen Musiker als Schwiegersohn nichts wissen wollte. Über Kopenhagen kam Gluck nach Rom — die Kom= ponisten italienischer Opern gehörten zu den Reisevirtuosen jener Tage —, wo der bereits erwähnte "Telemacco" zur Aufführung kam. Anfangs 1750 rief ihn die Nachricht vom Tode des alten Pergin nach Wien zurück, noch im gleichen Sahre vermählte er sich mit seiner geliebten Marianne. Das wurde nun ein schönes Künstlerheim. Marianne wurde ihrem Gatten nicht nur treue Besorgerin und Be= gleiterin auf den Kunstreisen, die er vorerst nicht lassen mochte; sie war vermöge ihrer den Durchschnitt weit überragenden Bildung auch imstande, regen Anteil an seinem fünstlerischen Schaffen und an seinen geistigen Interessen zu nehmen. Die letteren gingen recht weit und umfaßten neben Literatur und bildender Runft insbesondere die Untike, wie denn auch das Glucksche Haus, zumal seitdem der Meister im Sommer 1754 Hoftapellmeister der Raiserin geworden, zu einem ge= sellschaftlichen Mittelpunkte Wiens wurde. Es war für Glucks Opern= reform fehr segensreich, daß er durch sein Vermögen ein unabhängiger Mann in angesehener Stellung war. Sonst hätte er wohl bei den anfänglich geringen Erfolgen der meisten Reformwerke mit dem singen= den Virtuosenvölklein und den Theaterdirektoren dieselbe Not gehabt, wie zuvor Händel.

Zunächst freilich dachte er noch nicht an Reform, schrieb die zahlereichen Gelegenheitsstücke, zu der ihn seine Stellung verpslichtete, und schuf überdies für Neapel und Kom neue Opern; für eine derselben "Antigono", wurde er vom Papste 1755 zum Kitter vom goldenen Sporn ernannt.

Eher mag man als eine günstige Vorarbeit für die Opernresorm und nicht nur als gute Vorbereitung für Glucks späteres Wirken in Frankreich die eingehende Beschäftigung mit dem Stil des französischen Singspiels ansehen, zu der Gluck nach 1756 durch seine Hofstellung geführt wurde. Reben "Airs nouveaux", in denen er den einfachen Melodiegang der französischen Chanson zu Klavierbegleitung nachbildete, schuf er neun kleinere Operetten, unter denen "Les amours champêtres" (1755 "die Maienkönigin"), "Le cadi dupé" (1761 "der betrogene Radi") und "La rencontre imprévue" (1764, "die Bilgrimme von Mekka") unter den beigefügten Titeln neuerdings auf der deutschen Bühne wieder aufgetaucht sind. Daß es dem ernsten, feier= lichen Gluck so schnell und gut gelang, sich in den leichten Stil der Operette hineinzufinden, ist erneut ein Beweis dafür, wie sehr er von der Textdichtung beeinflußt und befruchtet wurde. Immerhin über= raschend bleibt es doch, daß auf das 1761 entstandene, denselben Stoff wie Mozarts Oper behandelnde Ballett "Don Juan", dessen wertvolle Musik in neuerer Zeit als viersätige Konzertsuite für den Konzert= saal gewonnen wurde, im gleichen Jahre 1762 neben dem französischen Singspiel "On ne s'avise jamais du tout" und der für die Eröffnung bes neuen Theaters in Bologna komponierten Oper "Il trionfo di Clelia" auch die erste "Reform"=Oper auf der Bühne erscheint.

Um 5. Oktober 1762 murde in Wien "Orfeo ed Euridice" zum erstenmal aufgeführt. Gin uralter, oft benutter Stoff in italieni= scher Sprache — das sieht zunächst nicht nach Reform aus. Dasselbe gilt von den späteren Reformopern Glucks. Einige derselben sind vor ihm noch öfter komponiert worden, als fünfzehnmal, wie es vom "Orpheus" bekannt ist. Auch in der Gestaltung der Handlung weichen diese Werke nicht von den früheren ab. Gewiß stand Gluck der Antike viel näher, wie seine Vorgänger, aber nicht in einem der Stoffe wahrt er den Mut des tragischen Geschehens, den die Antike in so hohem Maße besaß. Der Ausgang aller Opern Glucks ist zum Guten gewendet. — Wo liegt denn nun das Neue in der Dichtung? Denn in ihr muß es doch sein, da Gluck so treulich der dichterischen Vorlage sich anschloß! Die Antwort auf diese Frage berührt auch den Kern der Reform Glucks, zeigt, daß ihr höchster Wert nicht die Auffin= bung eines Stiles, sondern die Wahrheit des see= lisch en Ausdrucks war. Der neue Stil ist die Folge dieser mahren Seelensprache. Sie war nur auf Grund einer Dichtung zu finden, die diesen seelischen Ausdruck erreicht hatte, in jedem Sate, in jedem Worte; die alles ausschied, was dieser seelischen Wahrheit widersprach, die alles betonte, was sie zu erhellen vermochte. Man sagt, daß Händel in vielen seiner Opernarien den seelischen Ausdruck aufs beste getroffen. Gewiß, den Ausdruck der Gefamtstimmung; den der Worte der

Gind. 559

Dichtung konnte er nicht treffen, weil keine Seele darin enthalten war. Darum war Händel in den musikalischen Mitteln frei geblieben; darum konnte er nach wie vor die Menschenstimmen als ein Instrument behandeln; die Melodie als solche traf den Ausdruck, die Textworte waren nur Bokalisationssilben; als Ganzes entstand darum kein Sprachgesang, kein Lied. Die Opernmusik Händels ist im Grunde absolute Musik, Instrumentalmusik, nicht Verbindung von Dichtung und Musik.

Glucks Kunst ist im tiefsten Wesen Lyrik. Lyrik im Sinne von Psychologie, Verkündung seelischer Zustände und Entwickelungen. In dieser Fähigkeit, seelische Stimmungen von einer zur andern zu entwickeln, beruht seine Dramatik, nicht darin, daß er den Charakter in Taten sich ausleben läßt. Seine Dramatik liegt nicht auf der Linie zu Shakespeare, sondern zu Goethe, im "Tasso" und der "Iphigenie". Das scheint mir bei den beliebten Parallelen zwischen Gluck und Wagner allzusehr übersehen zu werden. Die beiden haben im Grunde wenig mit einander gemein, und ich wundere mich nicht, daß Wagner, dessen Dramatik sich doch, soweit es für Musik möglich ist, in der Entwicklung der Charaktere und des Geschehens betätigt, Gluck nicht gerecht wurde. Er sah bei Gluck nur ein Ausbäumen wider das italienische Virtuosentum. In Wirklichkeit hat Gluck vor allem dem Seelischen im Drama zum Rechte verholsen.

Es gibt im Schaffen des Genius keine Zufälligkeiten, sondern nur Notwendigkeit. Es ist kein Zufall, daß Gluck mit Klopstocks "Hermannsschlacht" nicht zu Ende kam, daß er das Werk nicht aufschrieb, tropdem er es "fertig im Kopfe trug". Er trug eben nicht das Werk fertig im Ropfe, sondern einzelne Situationen daraus. Es ist ferner auch kein Bufall, sondern Notwendigkeit, daß Gluck keine neuen Stoffe, kein neues Geschehen zu gestalten suchte, tropbem es für ihn, der sich mit ben stofflich neuen französischen Singspielen so viel abgegeben hatte, nahe gelegen hätte auch für ernste Opern neue Stoffe zu wählen. Man sehe sich doch einmal die Textbücher der Gluckschen Opern genau an. Sie erweitern weder, noch verstärken sie das Geschehen, sie suchen nicht die Handlung dramatischer zu gestalten — im "Orpheus" ist sie gegenüber früheren Tertbüchern vereinfacht, in der "Armida" ist vom 2. Aft ab kaum von Handlung die Rede, in "Paris und Helena" fehlt das Stoffliche fast gang - sie streben ausschließlich danach, das seelische Empfinden der verschiedenen Menschen in den einzelnen Be= schehnissen sich ausleben zu lassen: man möchte darum weniger von

Handlung als von Situationen reden. In der Hinsicht ist Glucks Dramatik der Bachs weit näher verwandt, als der Sändels: er ist Psychodramatiker, sein Größtes gibt er im gesteigerten Monolog, wobei nicht bloß eine Verson auf der Bühne zu stehen braucht, wo aber nur eine Person ihr Empfinden auslebt. Man denke an die entsetzlich grauenvolle Szene in der "thaurischen Iphigenie", wo Drests zerquälte Seele selbst im Schlummer keine Ruhe findet und unter den Martereien der Furien immer wieder ihr herzzerreißendes "Ach! Ach!" hinausstöhnt. Auch das ist im Grunde ein Monolog, denn die Furien sind ja doch nur Personifikationen der Gewissensbisse Drests. Auf diesem Wege des unbedingten wahren Ausdrucks des seelischen Empfindens ist Gluck ebenfalls in der "thaurischen Iphigenie" zu einer in der Oper vor Wagner ganz vereinzelten Gegenüberstellung von Orchester und Textwort gelangt, wenn es zu Orcsts Worten "die Ruhe fehret mir zurück" das Orchester die Unruhmotive des vorangehenden Teiles beibehalten läßt. Als er von einem Kritiker auf diesen Widerspruch ausmerksam gemacht wurde, entgegnete Gluck: "Drest lügt ja, er lügt, er hat seine Mutter gemordet!" Gluck suchte somit sogar im Gegensatz zu dem gesprochenen Wort die Wahrheit des dahinter stehenden seelischen Empfindens auszudrücken.

Glucks Natur war also, trozdem er sich fast nur im Drama bestätigte, lyrisch, ebenso wie Goethe im "Tasso" und in der "Iphigenie" Lyriser ist. Es ist bezeichnend, daß für diesen literarisch sein empfins denden und hochgebildeten Mann Klopstock zeitlebens der Lieblingssichter blieb, Klopstock, dem auch das Epos zur Lyrik geworden war. Aber auch die später naturgemäße innigere Beschäftigung mit der französischen Tragödie, aus der er die Dichtungen zu den beiden "Iphisgenien" gewann, entsprach dieser Anlage. Die Keslerion über Handeln und Empfinden im französischen Drama kommt dieser lyrischen Aufstassichen deln der Menschens entgegen, wogegen das reslezionslose Hansdeln den der Menschen bei Shakespeare, ihr Handeln im Affekt das eigentslich dramatische darstellt.

Auch die dramaturgischen Grundsätze, die Gluck in den Vorreden zu einzelnen Werken, vor allem zur "Alceste" kundgibt, gehen alle auf diese Wahrheit des seelischen Ausdrucks zurück. Es sei seine Absicht gewesen, so führt er aus, den durch Eitelkeit der Sänger und schwache Willfährigkeit der Komponisten in die italienische Oper einsgerissenen Mißbräuchen aus dem Wege zu gehen. Die Musik solle ihrer wahren Bestimmung zurückgegeben werden, also den Aus-

Slud. 561

druck und das Interesse der Situation verstärken, ohne den Zusammenhang zu zerreißen oder durch bloß äußerlichen Aufput zu entstellen. Der Dialog dürfe nicht durch einen ungehörigen lyrischen Erguß unterbrochen werden. Aber darum gibt er keineswegs, wie es die alten Florentiner, wie es die Franzosen getan, diese reine Lyrik preis. Er behält sogar die geschlossene lyrische Form der Arie bei, nur muß natürlich diese Form durch den seelischen Gehalt erst gestaltet werden, nicht etwa diesen zwingen wollen. "Er glaube nicht," heißt es da, "über den zweiten Teil einer Arie rasch hinweggehen zu dürfen, wenn gerade in diesem die Leidenschaft am stärksten zum Ausbruch kommt; oder die Arie da zu schließen, wo der Sinn nicht schließt." Auf die Wahrheit und die Verstärkung des Ausdrucks läuft auch die Forderung hinaus, die Duverture solle den Zuhörer auf den Inhalt der darzustellenden Handlung vorbereiten, und die Instrumente müßten stets im Berhältnis zur Stärke und dem Ausdrucke der Leidenschaften stehen. Wider diese lettere, aus feinstem Stilempfinden hervorge= gangene Mahnung fündigen fast alle Opernkomponisten seit Wagner, die für einen harmlosen komischen Stoff dieselben Orchestermassen aufbieten, wie für einen fessellosen Ausbruch wilder Leidenschaft. "End= lich," fagt Gluck, "glaubte ich, einen großen Teil meiner Bestrebungen auf Erzielung edler Einfachheit wenden zu müssen, weshalb ich stets vermied, auf Rosten der Anschaulichkeit mit Schwierigkeiten zu prunken; ich habe niemals auf Erfindung eines neuen Gedankens großen Wert gelegt, wenn er nicht von der Situation selbst herbeigeführt wurde und dem Ausdrucke entsprach. So glaubte ich auch zu gunsten der Wirkung die Regel opfern zu dürfen."

Alle diese Grundsätze sind eingegeben von dem Gedanken: Herrschaft des Seelischen über alle Form, natürlich auch über alle musiskalische Form an sich. Das bedeutet nicht Formlosigkeit, sondern Formsgestaltung aus dem Seelischen herauß: Seelisches Leben in musiksdramatischen Formen, nicht in musikalischen. Das versteht sich zwar von selbst, wird aber wohl eben darum für gewöhnlich nicht beachtet.

Es ist in der Tat komisch, aber doch auch recht traurig, wie unausrottbar in der Kunstgeschichte manche falschen Borstellungen sind. Immer wieder wird gesagt, Gluck — bei Wagner wiederholte es Gegner wie Anhänger — habe in der Oper die Musik zurückgedrängt. Das ist doch einsach nicht wahr, trifft nicht einmal in quantitativer Hinsicht zu. Man bedenke doch, daß in der italienischen Oper große Teile aus musikalisch völlig belanglosen Rezitativen bestanden, daß das Orchester

ohne jede selbständige, den musikalischen Gehalt steigernde Bedeutung ist. Gluck setzt an die Stelle dieses Rezitativs einen in Form und Gehalt musikalisch sehr reichen Sprachgesang und sein Orchester bedeutet überall auch eine musikalische Vermehrung statt bloßer Füllung. Preisgegeben find dagegen etliche geschlossene Musikgebilde, genau genommen ge= wisse Formen der Arie und des mehrstimmigen Gesangs, letterdings sogar nur bestimmte virtuose Arten des Gesangs. Aber selbst wenn diese Preisgabe musikalischer Formen noch weiter ginge, könnte doch nur dann von einer Verminderung des Musikalischen gesprochen werden, wenn es sich um Kunstformen handelte, die für die Verbindung von Wort und Ton natürlich sind. Da nennt man die Musik immer Seelensprache, behauptet aber, daß jene, die bei der Berbindung von Musik und Dichtung gerade die Rechte der Wahrheit des seelischen Ausdrucks wahrnehmen, die Musik zurückdrängen. Wozu besitzen wir eine wortlose Musik, wenn sie nicht ein Sondergebiet einnehmen soll neben der mit dem Wort verbundenen? Wann und wo die Dichtung nur ein Vorwand ist, Musik zu machen, ist die so entstehende Kunstform unfünstlerisch. Wenn es dabei tropdem einigen Musikern gelungen ist, unvergänglich Schönes zu schaffen, so ist das eben trot der gewählten Form geschehen. Man denke an Händel! Oder man nehme Mozart! Ich halte seine Musik, rein als Musik betrachtet, für die dramatischste; sie ist so dramatisch, daß man seine Opern völlig dramatisch empfin= den könnte, wenn sie nur gesungen, nicht gespielt würden. Sat ihm aber die Bahl der Opernform in musikalischer Hinsicht auch nur etwas Neues oder Eigenartiges gebracht? Sicher nicht. Wohl aber Gluck und in viel höherem Maße Wagner. In ihren Musikdramen ist eine Art von Musik, die als Ausdruck seelischen Lebens durch nichts anderes ersetzt werden könnte, weder durch Poesie noch durch Musik allein. Rur in diesem Falle, das muß gegenüber den Verfechtern des musischen Allkunstwerkes immer wieder betont werden, bedeutet die Verbindung der Künste eine naturnotwendige Kunstform. Ich habe schon oben betont, daß das für das Musikdrama als Ganzes erst für Wagner der Fall ist. Ihm am nächsten, näher als selbst Weber, kommt in der Hinsicht Gluck. Und zwar, weil er das Stoffliche zu gunsten des Seelischen in den hintergrund drängt.

Darauf beruht aber nicht nur Glucks Bedeutung für die Oper, sondern auch für die Musik, als solche. Es trifft ja äußerlich zu, wenn Dommer (Musikgesch. S. 542) behauptet, Gluck habe die Einzelsformen der Musik nicht gefördert; aber daß die geschlossenen Formen

**Glud.** 563

in Glucks Opern knapp gehalten sind, ist keine Schwäche, sons dern eine große Stärke. Glucks kurze Arien sind Musterbeispiele für eine gedrängte, aber darum nicht minder ausdrucksreiche Melodik. Das Lied hat Gluck viel zu danken. Ebenso die Kunst der Orchestrierung. Er ist der erste, für den das Orchester das große Charakterisierungs= mittel der Musik ist. Lom Rezitativ Glucks endlich führt der gerade Weg zu Wagners Sprachgesang. So bedeutend Bachs Rezitative in den Passionen sind, hier ist doch ein ganz anderes. Daß das volle Orchester sie begleitet, ist nur die äußere Folge der geistigen Erhöhung, insolge derer das Rezitativ nicht mehr ein mehr oder weniger wichtiges Einschiebsel zwischen zwei Musiksstücken war, sondern die eigentliche musiksdematische Sprache, aus der an besonders bedeutungsvollen Stellen die kunstvolleren Musikssormen organisch herauswuchsen. —

Der "Drpheus" hatte in Wien eine im Ganzen freundliche Aufnahme gefunden und gewann mit jeder Aufführung an Boden. Gluck hatte den Charakter seines Werkes als Reformoper nicht betont, das Neue im Werke brauchte auch kaum als grundsätlich empfunden zu werden. Die eigentliche Reformoper, die als solche programmatisch auf den Plan trat, war die "Alceste", die am 26. Dezember 1767 in Wien ihre Erstaufführung erlebte Der Text stammte wieder von Calsabigi; auch der Textdichter hat seit dem "Orpheus" Fort= schritte gemacht. Auch diese Oper ist eine Berherrlichung der Gatten= liebe. In der edlen Einfachheit, der erhabenen Größe und dem wun= berbaren Ebenmaße aller Bewegung ist sie vom höchsten Beiste der Antike noch mehr erfüllt, als der "Orpheus". Will man den oft gemachten Vergleich der Musik mit der Architektur hier anwenden, so möchte man "Orpheus" einem jonischen, "Alceste" einem dorischen Tempel vergleichen. Un die Stelle einer Duverture ist hier die Gin= leitung getreten, aus der die Handlung unmittelbar herauswächst. Großartig, ganz im Beifte Sändels, ift die Berwendung des Chores, als des an den Geschehnissen innerlich und äußerlich beteiligten Volkes. Ergreifend ist der Ausdruck seelischer Qual in Alcestens Abschied, in Admets Berzweiflung, von monumentaler Feierlichkeit der Schicksals= spruch des Drakels, der für Mozarts Geisterstimme in der Friedhof= fzene des "Don Juan" vorbildlich geworden ist. Die "Alceste" gehört nach Inhalt und Form zu den bedeutenosten Werken aller Zeiten und follte auf unseren Bühnen einen ständigen Plat haben. Dabei dürfte dann nur die ursprüngliche Fassung zur Aufführung kommen, nicht die spätere (1776) Bearbeitung für Paris.

Das Werk fand die Bewunderung der Einsichtigen, aber auch die Gegner fehlten nicht. Darum klingt auch Glucks Sprache in der Vorrede zu der am 3. November 1770 in Wien aufgeführten dritten gemeinsam mit Calsabigi geschaffenen Oper "Belena und Paris" viel schroffer und keines seiner späteren Werke zeigt eine so scharfe Befolgung seiner theoretischen Grundsätze. In dieser Hinsicht möchte man dieses Werk Wagners "Triftan und Isolde" gegenüberstellen: Die Handlung ist noch viel beschränkter, als in Wagners Werk; wie hier ist der Angelpunkt die Entwicklung des Fühlens eines Liebespaares. Gluck war musi= falisch nicht reich genug, um wie Wagner über alle "Längen" siegen zu können. Man braucht um so weniger einen Versuch zur "Rettung" dieser dritten Reformoper zu machen, als Gluck sie später selber als Ganzes preisgab und die Musik anderwärts verwertete. Darüber darf man aber die geschichtliche Bedeutung der Oper nicht übersehen. Die Entwickelung zweier Charaktere durch die Leidenschaft der Liebe ist hier zum ersten Male im großen Stil versucht worden. Paris wird aus einem schwächlichen, fast weibischen Schwärmer durch das Teuer der Leidenschaft zum tatkräftigen, alles an die Erreichung eines Zieles setzenden Mann gestählt. Psychologisch noch feiner ist, wie Helena aus einer oberflächlichen, schnippischen, äußerlich spröden und konventionell ehrenhaften Frau durch die wahre Leidenschaft zum edlen, für seine Liebe alles hingebenden Weibe wird. Das Rousseausche Evan= gelium der Natur erfuhr hier auch im Inhalt seine Erfüllung. Rein musikalisch gelangte Gluck durch die Notwendigkeit, die Gleichartigkeit der Handlung zu beleben, zu einer bewundernswerten Farbenfülle im Orchester und die rücksichtslose aber schlagende Chorcharakteristik der Roheit der Spartaner, der Verweichlichung der Phrygier hat nur er selber später in der "Iphigenia auf Tauris" überboten.

Der "Mißerfolg" von "Paris und Helena" hatte Gluck keineswegs entmutigt. So darf man nicht etwa die erneute Erledigung höfischer Kompositionen im hergebrachten Stile betrachten. Das war für Gluck "Handwerk", das er als Beamtenpflicht erledigte, um dem Künstler um so freiere Bahn zu wahren. Wir wissen aus des Engländers Burnen Bericht, daß die nächste Keformoper Glucks "Jphigenia in Aulis" bereits im Spätsommer 1772 im wesentlichen vollendet war. In dieser Zeit hatte sich Gluck auch als Lyriker an deutscher Lyrik versucht. Daß Gluck kein Liederkomponist im eigentlichen Sinne des Wortes gewesen ist, erklärt sich aus seiner gesamten Persönlichkeit.

Von Glucks Kompositionen zu Klopstocks "Den" waren die ersten

Glud. 565

im "Göttinger Musenalmanach" auf 1774 erschienen; die sieben Stücke umfassende Sammlung kam erst 1780 in Wien heraus. Sie stehen noch heute in der ersten Reihe unter den Vertonungen Alopstockscher Texte, die der Komponist, wie Goethe treffend urteilte, "in einen musikalischen Khythmus gezaubert" hat. Glucks gewöhnlich unterschätzter Einfluß auf die Entwicklung des deutschen Liedes aber ging von seinen Dramen aus. Die herrlichen liedartigen Gesänge im "Orpheus" taten weithin ihre Wirkung. Wichtiger noch wurde Glucks Verhältnis zur Dichtung. Dafür ist sehr bezeichnend, daß der programmatische Vorbericht, den J. A. Schulz 1784 seinen berühmten "Liedern im Volkston" voranschiekte, in den Gedanken und vielsach im Wortlaut mit Glucks Vorrede zur "Alceste" übereinstimmt.

Wenn Gluck durch den Mißerfolg des "Paris" in der Überzeugung von der Berechtigung seiner Grundsätze und in dem festen Willen zur Vollendung des Reformwerkes nicht beirrt worden war, so hatte er doch eingesehen, daß das in musikalischer Hinsicht ganz dem italieni= schen Geschmack verfallene Wien nicht das geeignete Schlachtfeld sei. Sein Blick wandte sich deshalb, wie ein Jahrhundert später in ähnlicher Lage der Richard Wagners, nach Paris. Frankreichs Hauptstadt war in der Tat der einzig richtige Boden, weil hier der Kampf um die wahre Natur des Musikdramas bereits seit hundert Jahren hin= und herwogte. Wir haben darüber (S. 337 ff) ausführlich berichtet. So starke Erfolge die italienische Oper auch errungen hatte, die französische Nationaloper hatte sich trot allem in ihrer Vormachtstellung behauptet; in ihr aber waren die Rechte der dramatischen Sandlung und des Textwortes gewahrt worden. War tropdem die französische Oper bislang vom echten Musikdrama noch sehr fern geblieben, so hatte Gluck doch recht in seinem Gefühl, daß das Beste in den Bestrebungen der französischen Oper mit seinen eigenen Absichten zu= fammentraf. Daß Gluck nicht etwa bloß an eine Bervollkommnung der französischen Oper innerhalb ihrer nationalen Umgrenzung dachte, beweist die Stelle in dem berühmten Brief vom Februar 1773 an den "Mercure de France", in der es heißt, sein Lieblingsgedanke sei es ge= wesen: "eine allen Nationen zusagende Musik zu schaffen, und dadurch den lächerlichen Unterschied der Nationalmusiken verschwinden zu laffen". Derfelbe Brief zeigte, daß Gluck fich entweder gar nicht um die in Paris bestehenden Parteikämpfe kümmern wollte, wahrscheinlich, weil er sich über dieses ganze Runstgezänk erhaben dünkte. Denn er bekennt sich als Bewunderer und Anhänger Rousseaus, der doch ein

erbitterter Gegner der tragischen französischen Nationaloper war. Bei Gluck lag in alledem kein Widerspruch. Denn Rousseaus Bekämpfung der Nationaloper richtete sich gegen deren wirkliche Schwächen in Musik und Drama; andererseits glaubte Gluck die Mahnung des Genfer Philosophen zur "Natürlichkeit" in seinem Schaffen zu erfüllen.

Die nächste Wirkung, die Glucks offene, aber keineswegs diplo= matisch kluge Erklärung hatte, war, daß er beide Pariser Parteien zu Gegnern gewann: die Buffonisten als Anhänger der italienischen Oper, die Antibuffonisten, da sie im Bewunderer Roufseaus einen Gegner der nach ihrer Meinung von Lully und Rameau zum Gipfel geführten französischen Nationaloper sahen. Rechnet man dazu den Neid gegen den deutschen Musiker, den Widerstand der an solche Aufgaben ungewöhnten Sänger, der in ihren Ansprüchen verwöhnten Tänzer, die Schwierigkeiten, denen alles Neuartige begegnet; rechnet man dazu endlich Glucks eigene Persönlichkeit, deren gerade, freiheitliche und hartnäckig ein Ziel verfolgende Art in der glatten Pariser Ge= sellschaft tausendmal anstieß — so wird man einsehen, daß noch genug Hemmnisse zu überwinden blieben; als endlich im Sommer 1773 die Dauphine Marie Antoinette es durchsette, daß Glucks "Iphigenie in Aulis" von der großen Oper angenommen und ihr ehemaliger Lehrer selber zur Einstudierung seines Werkes nach Paris berufen wurde.

Aber Gluck war nicht der Mann, der vor Schwierigkeiten zurücksschreckte. Im Spätsommer 1773 kam er in Begleitung seiner getreuen Marianne und seiner sangeskundigen Nichte Anna, die das kinderlos gebliebene Chepaar immer begleitete, in Paris an. Der Sechzigsjährige skürzte sich mit dem Eifer eines Jünglings in die Arbeit, und überwand mit der Zähigkeit des Mannes alle Hemmnisse, bis endlich am 19. April 1774 "Iphigénie en Aulide" in Szene ging.

"Seit vierzehn Tagen", schreibt der bissige Chroniqueur Baron Grimm, einer der eisrigsten Parteigänger der Italiener, "denkt, träumt Paris nichts als Musik. Musik ist der Gegenstand all unserer Ersörterungen, aller Unterhaltung, sie ist die Seele all unserer Soupers; es würde lächerlich erscheinen, an etwas anderem teilzunehmen. Muß ich erst noch sagen, daß es Glucks Iphigenie ist, die diese ungeheure Gärung angeregt hat? — um so gewaltiger, je mehr die Ansichten geteilt und alle Parteien von gleicher But erfüllt sind. Diese schwört, keine anderen Götter anzuerkennen, als Lully und Rameau, jene kann nur an die Melodien der Jomelli, Piccini, Sacchini

Glud. 567

glauben, während dort einzig auf Gluck geschworen wird, der die alleinige dramatische Musik gefunden, aus dem ewigen Quell der Harsmonie, aus dem innerlichsten Zusammenklang der Seele mit den Sinnessnerven geschöpft hat; eine Musik, die keinem Lande zugehört, die er aber genial unserer Sprache angeeignet hat. Schon ist dieser Partei die wunderbarste Bekehrung gelungen: J. J. Rousseau ist der eifrigste Kämpe für das neue System geworden."

Rouffeau war in der Tat bekehrt worden. Er sah ein, daß die Musik auch im echten Drama nicht zu kurz kommen brauchte, wenn nur der Musiker imstande war, trot der Preisgabe gewisser musi= kalischer Formen etwas zu sagen. Bekehrt waren auch die Vernünftigen unter den Antibuffonisten. Sie mußten einsehen, daß diese Dichtung, die Marie François du Roullet (1716-1786) mit großem Geschick aus Racines Tragodie gezogen hatte, in höherem Maße die berechtigten dramatischen Ansprüche erfülle, als eine frühere; sie erkannten, daß in Glucks ergreifendem und musikalisch reich ausgestattetem Sprach= gesang die Deklamation des Wortes vollkommener weil ausdrucksvoller war, als in Lullys und Rameaus psalmodierenden Rezitativen. Glucks Verwendung der Chöre war für jeden von unwiderstehlicher Schlagkraft. Ja sogar, die unentwegten Freunde des Balletts mußten zugeben, daß auch diese Kunst nur gewinnen konnte, wenn sie nicht bloß zur Bewegung der Gliedmaßen des Ballettkorps, sondern auch zur Steigerung ber Handlung diente, wenn es diese nicht zerriß, sondern aus ihr herauswuchs.

So steigerte sich denn auch der Erfolg der "Iphigenie" mit jeder Aufführung. Er wurde noch überboten durch den des für Paris den dortigen Bedürfnissen gemäß umgearbeiteten "Orpheus" (2. August 1772). Diese Umarbeitung bedeutet an sich ebensowenig eine Besserung, wie die spätere der "Alceste" (23. April 1776). Diese hatte zunächst keinen Erfolg, und es war zweisellos unklug gewesen, schon vorher durch Aufführung von Neubearbeitungen zweier schwächlicher Operetten ("L'arbre enchantée" und "Chythère assiégée") den Gegnern ihr Spiel zu erleichtern.

Während Gluck mit dem Auftrag, zwei ältere Texte Quinaults, die seiner Zeit Lully vertont hatte, "Koland" und "Armida" neu zu komsponieren, im Frühjahr 1775 nach Wien zurückgekehrt war, setzen die Buffonisten die Berufung des besten damaligen Vertreters der italienischen Oper Niccolo Piccini (s. S. 317) nach Paris durch. Piccini, der des Französischen kaum mächtig war, ahnte nicht, daß

er nicht nur einen offenen Wettkampf zu bestehen hatte, sondern auch für allerlei Intriguen benutt wurde. Der Streit ward nun lebhafter und leidenschaftlicher, als zuvor. Die Gluckisten und Piccinisten bilsdeten zwei Heerlager; die Waffen waren auf beiden Seiten mehr Leidenschaft, Grobheit und persönliche Schimpferei, als gute Gründe. Während dessen arbeitete Piccini unter Ausbietung seines ganzen bedeutenden Könnens am "Koland", der ihm hinterlistigerweise in die Hand gespielt war. Als Gluck das ersuhr, vernichtete er die Skizzen zu dieser Oper und hielt sich an seinen zweiten Austrag. "Ar mid a" errang am 23. September 1777 einen starken Ersolg. Doch verharrten die Gegner in ihrer Stellung, die dadurch gestütt wurde, daß auch Piccinis "Roland" am 18. Januar 1778 einen vollen Beisall sand.

Ein solcher Streit ist in der Kunst niemals durch theoretische und ästhetische Schriften zu entscheiden, sondern nur durch die lebendige Kraft eines überwältigenden Kunstwerks. Als am 18. Mai 1779 Glucks "Iphigenie auf Tauris" in Szene ging, da war aller Kampf zu Ende und auch die Unterlegenen beugten sich gerne vor dieser beglückenden Offenbarung eines sieghaften Genies. Es war eine grausame Strafe, daß danach Piccinis "Iphigenie auf Tauris" (23. Januar 1781) auch noch aufgeführt wurde; das Schicksal war tückisch genug den ehrlich strebenden Biccini noch der Spottsucht der Pariser preiszugeben. Denn da die Darstellerin der Hauptrolle bei der Erstaufführung sich im Wein die nötige Begeisterung geholt hatte, fand der Witz das Schlagwort, das sei nicht "Iphigénie en Tauride" sondern "Iphigénie en Champagne". So endigte mit einem Wiß der bitter geführte Kunstkrieg. Daß auch die Mahnungen der Kunst= geschichte für die Menschheit fruchtlos bleiben, hat ja seither schon mancher "musikalische Krieg" bewiesen. —

In diesen drei Werken, mit denen Gluck seiner Sache und damit der großen deutschen Kunst zum Siege verhalf, steht er auf jener hohen Stufe der Meisterschaft, in der sich mit der vollen Klarheit in allen künstlerischen Absichten die vollkommene Beherrschung der zu ihrer Berwirklichung erforderlichen Mittel verbindet. Gewiß leidet "Armida" als Ganzes unter den Mängeln des etwas veralteten Textbuches, gewiß war die romantische Welt, in die Gluck sich hier gedrängt sah, ihm nicht so vertraut, wie die klassische; dafür hat er in Armida selbst eine in Haß und Liebe so gewaltig große Gestalt geschaffen, daß jegsliches Bedenken in der Ehrsurcht vor dem Seelenkündiger verstummen muß. Um so unkünstlerischer ist es, wenn man, anstatt dieses Seelens

Glud. 569

gemälde möglichst leuchtend hervortreten zu lassen, die szenischen Nebenstinge in den Vordergrund stellt, wie es bei der Bearbeitung von Hülsen und Schlaar der Fall ist.

Die beiden "Iphigenien" aber vertreten im Musikorama das für uns Lebendige der Antike in ebenso vollkommener Beise, wie Goethes "Sphigenie", deren erste Gestaltung fast in dieselbe Zeit fällt, da in Paris Glud seinen letten großen Sieg gewann (die Prosadichtung schuf Goethe vom 14. Februar bis 28. März 1779). Daß Gluck in der "Sphigenie in Aulis" den guten Schluß wählte, daß er die in Racines Dichtung vorhandene Liebesepisode zwischen Achilleus und Iphigenie beibehielt — die Eifersuchts=Intrique der Eriphile ist mit sehr glück= licher Hand entfernt — kann uns Heutige stören, nicht aber Glucks Zeitgenoffen. Im übrigen durfen wir nicht vergeffen, daß Gluck in der Musik ein Ausdrucksmittel schöner Menschlichkeit besaß, das der Steigerung, die Goethes Bundergenie dem antiken Stoffe gab, einen ähnlichen Gegenwert zur Seite stellte. So sind wir Richard Wagner sicher zu Dank verpflichtet, daß er für uns den Schluß der "Iphigenie in Aulis" der Lage gemäß umgestaltete; die musikalische Auffrischung im übrigen war, so taktvoll sie ist, nicht nötig. Böllig überflüssig ist die viel eingreifendere Retouche, die Richard Strauß an der "Iphigenie auf Tauris" vornehmen zu muffen glaubte. Denn dieses Werk, dessen vorzügliches Textbuch François Guillard (1752 bis 1814) nach der Tragödie des Guimond de la Touche (1723-1760) ver= faßt hatte, ist ein in voller Harmonie strahlendes Meisterwerk. Die Charafteristik geht bis zum letten Choristen, das Orchester ist voll Farbe und Veranschaulichungskraft, die Melodik fließend und von hoher finnlicher Schönheit, die Größe des Empfindens von tragischer Bucht alles das verklärt von jenem wunderbaren Maghalten, das uns in der antiken Plastik aus der seelischen Erregung, in die uns der gestaltete Vorwurf versett, emporhebt in die Schönheitswelt reinen Genießens. —

Gluck hatte nach diesen Großtaten, das Recht, müde zu sein; er hatte sein Lebenswerk erfüllt. Mehr noch, als die Schwäche seiner noch folgenden Oper "Echo und Narzissus" (Paris 21. Sept. 1779) mahnte ihn ein Schlaganfall daran, daß er dem Greisenalter schon zu viel abgetroßt hatte. Der kluge Meister gab nach; er kehrte 1780 nach seinem geliebten Wien zurück und verlebte in der geruhigen Heiterskeit des edlen Siegers seine letzten Lebensjahre. Er durste den jungen Mozart noch in seinem Hause bewirten, und sein Geist war jung und klar genug geblieben, das neue Genie zu erkennen. Ein "De Profundis"

für vierstimmigen Chor schuf er noch, die einzige Komposition auf einen kirchlichen Text. So konnte man ihm in seinen Tönen das Grabslied singen, als am 15. November 1787 ein dritter Schlaganfall den 73jährigen Greis fällte.

"Hier ruht ein rechtschaffener deutscher Mann. Ein eifriger Christ. Ein treuer Gatte. Christoph Ritter Gluck, der erhabenen Tonkunst großer Meister"; die Grabschrift ist von der sicheren Bürde, die den Mann ausgezeichnet hatte. Die Belt wußte, was sie an ihm verlor; sie wußte auch, was sie an seinen Berken besaß. Freilich sein Kampf war nicht der letzte in der Geschichte des Musikdramas. Die Gattung ist so zwiespältig, daß alle Erkenutnis allein nicht ausreicht, die verschiedenen Bestandteile zum rechten Zusammenwirken zu einen. Eins aber hat die große Kunst, hat auch die echte Kunstkritik seit Gluck nicht mehr vergessen: daß die seelische Schönheit, die Wahrheit des Empfindens wertvoller und dauernder ist, als alle lockende und bestrickende Sinnlichseit. In wuchtigen Worten rühmt Glucks Verdienst dieser Wahrheit auf dem gefährlichsten Gebiete der Musik zum Siege verholsen zu haben, die Inschrift unter der von Houdon geschaffenen Büste des Meisters:

Musas praeposuit Sirenis.





Achtes Buch.

# Ins Sonnenland der Schönheit.

## Einleitung.

"Die Kunst drängt nach ihrem ewigen Entwicklungsprinzip zunächst unauschaltsam zur Spize und verweilt auf den untergeordneten
Stusen nicht länger, als sie durchaus muß, um ihre Kräfte zu erproben und auszubilden. Wenn sie aber auf der Höhe angelangt ist,
steht sie ebensowenig still, um fort und fort Universalschöpfungen zu
produzieren oder, wie Gott der Herr nach der Hervordringung des
Menschen, zu seiern, sondern sie mißt den ganzen Weg zurück und
vertiest sich, in treuem Ernst nachholend, was sie in der ersten Begeisterung übersprang, bei jedem Schritt inniger ins Detail. So
entspringt das Genre und mit ihm die einzige Quelle ästhetischen
Genusses für alse diesenigen, die nicht imstande sind, ein Ganzes
aufzusassen und in sich aufzunehmen, wohl aber sich am einzelnen
zu erfreuen."

In keiner Kunst können wir die Wahrheit dieser Sätze Hebbels besser beobachten, als in der deutschen Musik. Aus einem doch sehr bescheidenen Zustande, der obendrein nur durch die Nachahmung der Fremde ermöglicht worden war, drängte sie in unbegreislich kurzer Zeit in den Gestalten Händels und Joh. Seb. Bachs zu einer steilen Höhe, auf die sich wenig später von einem anderen, auch nicht höher stehenden Boden aus, als Tritter Gluck neben sie stellte.

Danad wird nochmals auch in der Geschichte der deutschen Musik die allgemeine Entwicklung wichtiger, als das Schaffen der einzelnen Persönlichkeiten. Die Musik ging, um Bebbels Worte zu brauchen, wieder den Weg zurück, den jene drei Großen in raschen Schritten durchmessen hatten, und ebnete in langsamer Nacharbeit die Bahn zur Söhe, so daß er auch für minder starke Beister gehbar wurde. Auf keinem anderen Kunstgebiete ist diese nachholende Arbeit so treulich geleistet worden, wie in der Musik. Darum ist auch die Blüte des musikalischen Lebens zur Zeit unserer Klassiker von einer Vollkommen= heit und Schönheit, wie sie in der deutschen Runft sonst nie vorhanden war, wie sie die Kunstgeschichte der gesamten Welt nur beim Griechen= volk und in der Renaissance antrifft. Nur dadurch, daß kein Abgrund entstand zwischen den höchsten Offenbarungen der musikalischen Genies und dem, was für das Volk als Ganzes musikalisch zugänglich blieb, konnte jene einzigartige, tatsächlich das ganze Bolk umfassende Musikkultur entstehen, die wir um 1800 wenigstens in einigen Teilen Deutschlands besaßen. Es war durch die treue Arbeit zahl= reicher kleiner und mittlerer Talente erreicht, daß nun das ganze Leben mit Musik durchtränkt war. Und wie einerseits der kühnste Beist an den kleinen und leichten Gebilden zu gewissen Stunden seines Lebens Genüge findet, wie er immer ihre Schönheit und ihren Nugen anerkennen muß, so war es andererseits auch dem bescheidener Beranlagten möglich, stufenweise in den Genuß der höchsten Meisterwerke vorzudringen.

Wir sind zu sehr daran gewöhnt, für die Periode unserer Klassiker nur an die großen Persönlichkeiten zu denken; wir übersehen dabei zu leicht, daß wir nur damals eine im wahren Sinne volkstümliche Musikstultur besessen haben. Wir sind heute von diesem Zustande wieder weit entsernt, weiter sogar als die Zeit vor Bach. Dem breiten Volke ist heute alle gesunde Musik so gut wie ganz verloren gegangen. Die Kirchenmusik spricht eine gelehrte Sprache, die Volksmusik schöpft ihre Nahrung aus den trüben Wassern, die aus der niedrigen Untershaltungsmusik der großen Städte aus Land hinausstießen. Im Bürgersstand haben wir eine sehr breite, aber ebenso seichte Musikpslege. Im Gegensaß dazu müssen wir gerade vom Gesichtspunkt ihrer Besdeutung für die deutsche Kultur die klassische Periode, mit der wir uns in den zwei solgenden Büchern zu befassen haben, nicht nur als die höchste Blüte der deutschen Musik, sondern der deutschen Kunstücken. Diese hohe Kulturstuse ist erreicht

worden, weil der schroffe Gegensatz zwischen Söhenkunst und Alltags= funst ausgeglichen war. Gine Fülle tüchtiger Begabungen arbeitete fruchtbar in weiser Mäßigung und ruhiger Erkenntnis der Grenzen ihrer Begabung auf dem kleineren Gebiet. Auf diese Weise wurde eine Musik geschaffen, die in ihrer formalen Gestaltung und in ihrem geistigen Wehalt auch für den einfachen Beist, das schlichte Bemüt zu= gänglich war. Hausmusik, Kammermusik, Orchestermusik werden volks= tümlich im Inhalt und in der Form. Es ist das Segensreiche, das Gottverwandte in aller wahren Kunft, daß sie veredelt und die see= lischen Fähigkeiten des Menschen steigert. Durch die ständige Berührung mit einer, wenn auch nicht großen, so doch echten Kunst wurden die weitesten Kreise des Volkes befähigt, langsam und ganz all= mählich zu den höheren Stufen der Kunst emporzurücken. Diese We= schmacksveredlung brachte eine Erhöhung des gesamten fünstlerischen Lebens. Daß diese tatsächlich in der klassischen Periode vorhanden war, bezeugen hunderte von Tatsachen. Man stelle z. B. die häufig so mitleidig belächelten Singspiele nach ihrem Inhalt und nach ihrer musikalischen Form in Vergleich mit den heute ihre Stelle vertretenden Gesangspossen und Operetten. Wir werden beschämt die Augen nieder= schlagen müssen. Man vergleiche die populäre Liedliteratur, mit der wir uns im Folgenden zu befassen haben, mit der heute so unheimlich verbreiteten Schlagerware, den sogenannten "Lieblingsliedern"; man bedenke, was an Serenadenmusik früher auf den Stragen und in den Wirtschaften vorgetragen wurde, und vergleiche auch das mit der musikalischen Unterhaltungskost, die jett diesen Bolkskreisen darge= boten wird. Man vergleiche die Tanzliteratur des alten gemütlichen Wien mit der heutigen; man bedenke, daß in unserer klassischen Periode das gemeinsame Kammermusikspiel eine allgemeine bürgerliche übung war, und sehe sich dagegen das Musikleben in unseren mit Klavier oder Flügel als Möbel ausgestatteten Bürgerhäusern an. Wie unendlich weit überlegen ist der kulturelle Inhalt der älteren Zeit gegen= über der unfrigen!

Es ist heute soweit gekommen, daß jeder auf seinen Ruf bedachte Romponist sich etwas zu vergeben glaubt, wenn er auf den Musik-liebhaber Bedacht nimmt. Sie denken allesamt für ihre Werke nur an den Konzertsaal. Wenn sie gar für Orchester schreiben oder für Kammermusik, so gehören Virtuosen dazu, um die Werke aussühren zu können. Man halte dagegen, wie Hahd und Mozart arbeiteten, an wen als Aussührende sie beim größten Teil ihrer Werke dachten; man

halte dagegen, wie sogar Bach ausdrücklich lange Reihen seiner Kompositionen den Liebhabern widmete.

So können wir also sagen, daß, trozdem die Großen unserer klassischen Musik mit ihren größten Werken in Höhen hinaufreichten, in die ihnen auch die Kühnsten nur mit Mühe zu folgen vermögen, das ganze klassische Zeitalter der Musik durchaus volkstümlich war.

Es ist das Schicksal der Bearbeiter der kleineren Gebiete, daß sie in der Folgezeit vergessen werden. Die Geschichte der künstlerischen Entwicklung aber denkt ihrer umso dankbarer, weil sie es sind, die burch ihre bescheidene Arbeit das ganze weite Reich, das ganze Land mit Schönheit erfüllten. In seiner Musik hatte Bach mit unvergleichlicher Schöpferkraft die erhabene Majestät des Weltalls gestaltet; Händel hatte die fühnste Tatkraft und das gewaltigste Wollen der Menschheit gepriesen; Gluck hatte die schwersten Kämpfe des seelischen Lebens ergründet und in abgeklärter Form die Erlösung aus Qualen zur ruhigen Sicherheit verfündet. Jett erschien eine ganze Schule von Künstlern, die die Schönheiten aufwiesen, die in engerem Rahmen, in kleinerem Geschehen, in bescheidenerem Erleben blühen. Richts im menschlichen Leben war so klein, war so arm, so gering, daß es nicht von dieser Kunst erfaßt und umstrahlt worden wäre. Da kam dann ein Sandn, der diese zahlreichen Einzelheiten zusammenfaßte, der erwies, daß in dieser unendlichen Fülle von Kleinem ein Großes lebe, der dann zeigte, wie diese Fülle des Kleinen sich zu einem höheren Gangen steigern ließ, und für den, der die tausend Einzelheiten mit seinem Blick erfaßte, eine Welt sich auftat, die durch die Fülle des Lebens im Aleinen ein großes Erleben für den einzelnen ermöglichte. Und wenn die Blüte ein Wunder ist, so ist die Vollendung zur Frucht das größere. So ward uns Mozart: eine Offenbarung, keine Erfenntnis.

#### Erstes Kapitel.

Die kleinen formen: Lied, Singspiel und Melodrama.

1. Das Erwachen des deutschen Liedes in Dichtung und Musik.

Es ist ein wahrer Ausspruch Richard Wagners, daß alle Vokalmussit dem Untergang verfällt, die nicht von innen heraus aus dem Wort erblüht ist. Damit also auf dem Gebiet der Verseinigung von Musik und Dichtung etwas Wertvolles entstehen kann, muß ein inneres Verhältnis zur Dichtung möglich sein, muß also auch eine Dichtung da sein, die ein derartiges Verhältnis gestattet. Wir haben in einem früheren Abschnitte (VI., 4, 4) geschildert, wie man auf Umwegen zum deutschen Liede zu kommen trachtete. Wir haben dabei erfahren, daß troß großen musikalischen Könnens, diese Umswege meistens, vor allem für das weltliche Lied, Irrwege waren. Wenn dagegen auf dem Gebiete der geistlichen Liedkomposition vielsach Erspreuliches geschaffen wurde, so war es nur dem Umstande zu danken, daß hier durch den religiösen Inhalt der Dichtung der Musiker auch dann innerlich ergriffen werden konnte, wenn das Gedicht an sich dazu nicht fähig gewesen wäre.

Der Rationalismus hatte in steigendem Mage das tiefe religiöse Empfinden, die firchliche Gläubigkeit, die in ihrem starken Gottvertrauen, ihrem unerschütterlichen Bauen auf die ewige Ge= rechtigkeit den Keim der Größe in sich trug, zerstört. religiöse Verhältnis wurde immer mehr vermenschlicht, und an die Stelle der Ewigkeitsgefühle traten irdische Empfindungen. In den Dichtungen, die J. S. Bach vorlagen, können wir diese halb rationa= listische, halb sentimentale Zeitstimmung immer verfolgen; die ge= waltige Persönlichkeit Bachs wußte allerdings auch dieses Hindernis zu überwinden. Für die bescheideneren Talente aber wurde die Abschwächung des religiösen Lebens zum Berhängnis. Sie verfielen mit der religiosen Lyrik der Rüchternheit oder der un= wahren Sentimentalität, in allen Fällen der Kleinlichkeit. Vom zweiten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts an tritt die religiöse Lyrik immer mehr zurück. Sie erhält noch einmal eine ftarke Be= fruchtung durch die geistlichen Lieder Gellerts. Aber hier haben wir bereits den Fall, daß es die dichterische Kraft war, mag sie

uns heute auch bescheiden vorkommen, durch die die Musiker bestruchtet wurden, sodaß eben ihre Musik von innen heraus aus dem Dichterworte erblühen konnte.

Man hegt vielfach die verkehrte Vorstellung, als sei plötz= lich mit Klopstocks Erscheinen die Eisrinde gesprengt worden, die vom sechzehnten Jahrhundert ab das deutsche Geistesleben immer härter umschlossen hatte. Dem Frühling geht ein Vorfrühling voraus, und wenn es schließlich wilde Stürme sind, die die erste gewaltige Taunacht herbeiführen, so ist diese doch nur möglich, weil in langsamen kleinen Schritten die Sonne nähergerückt war. Noch in die Zeit des dreißig= jährigen Krieges reicht das erste Aufbäumen des deutschen Geistes zurück. Von der zweiten Sälfte des siebzehnten Jahrhunderts an wird es allmählich besser. Die überwindung der Fremde, der eigenen Gleich= gültigkeit wäre ja vielleicht überhaupt auf künstlerischem Wege nicht möglich gewesen, weil das Volk zu fünstlerischem Empfinden gar nicht mehr fähig war, wenn nicht zuvor Männer des scharfen Geistes, zu= weilen auch nur der scharfen Junge langsam, aber unermüdlich dem beutschen Bolke die Schmach seines damaligen geistigen Zustandes vorgehalten und es zur Betätigung der eigenen Art ermuntert hätten. Der scharfe Spott Logaus, die gehaltvolle Satire Laurembergs, Brimmelshausens erschütterndes Gemälde des Volkslebens, Moscheroschs zuversichtliche Gesichte, Abraham a Santa Claras zornige Predigten rüttelten und schüttelten das gleichgültige Bolt aus seinem Stumpf= sinn langsam auf. Dann zog als Sicherheit erweckendes Versprechen für den kommenden Frühling Christian Günthers (1695—1723) in= risches Gestirn vorbei, und die allzu breite und allzu wortreiche und behäbige, aber doch empfundene Poesie des Hamburger Ratsherrn Brockes (1680-1747) fündigte an, daß es wärmer wurde. brachen dann auch die Stürme hervor, deren Brausen das Nahen bes Frühlings fündete. Die literarischen Kämpse zwischen Gottsched und den Schweizern wurden so heftig, daß alle auch nur einiger= maßen gebildeten Volkskreise literarischen Fragen nicht mehr gleich= gültig gegenüberstehen konnten. Gerade daß dabei soviel über das Wesen und die Aufgaben der Poesie gesprochen wurde, war unter diesen Umständen vielleicht günstiger, als wenn gleich bedeutende Dich= tungen vor das in seinem Wollen und Empfinden noch völlig unklare Volk getreten wären. Neben diesen Streitern standen ja auch in Haller, Hagedorn und der Anakreontikergruppe Männer, die unermüdlich in der Stille schufen und manches schlichte Blümlein zum

Blühen brachten. So traf die Veröffentlichung der ersten Gesänge von Alopstocks, Messias" (1748) kein unvorbereitetes Volk. Der Jubel über die Größe und Tiefe dieses Kunstwerks wäre nicht so allgemein, so echt gewesen, wenn nicht all die literarischen Streite und doch auch das mühsame poetische Schaffen vorher die Sehnsucht nach diesem Vunderwerke geweckt gehabt hätten. Nun war der Frühling der Dichtung gekommen, der Sommer drängte nach, bald kam die Zeit, wo die beiden Künste Musik und Dichtung sich in herrlichen Meistersschöpfungen vereinen konnten.

Auf dem Gebiet der Liedkomposition äußert sich die neu erweckte Teilnahme am literarischen Leben, die Erkenntnis des Vorshandenseins literarischer Probleme fast noch deutlicher, als in der Literatur selber. Es ist in Deutschland über die Theorie des Liedes niemals so viel geschrieben worden, wie in diesen mittleren Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts. Nach 1740 ist kaum eine der zahlreichen Liedsammlungen ohne einen zuweilen sehr ausgedehnten Vorbericht, in dem die Anschauungen über die Ausgabe des Liedes, über das Verhältnis von Musik und Dichtung erörtert werden.

Wir haben unsere Ausführungen über die Anfänge des neuen beutschen Liedes (S. 353 f.) mit des Sperontes von 1736 an er= schienener großer Sammlung "Die singende Muse an der Pleiße" beschlossen. In ihr haben wir noch ein völliges Verkennen des Wesens des Liedes, eine geradezu barbarische Gleichgültigkeit gegen das Wort; denn die Art, wie hier unter bereits fertige Musikstücke so= genannte Dichtungen gelegt werden, ist so äußerlich, so ohne alle Rücksicht auf das Zusammenstimmen von Wort und Ton, nicht nur im seelischen Gehalt, sondern auch im Rhythmus und in der Geltung der Tonwerte, daß ein derartiges Unterfangen nur bei einer Berkennung auch der elementarsten Lebensbedingungen des Liedes mög= lich war. Aber die neue Strömung war schon da. 1737 erschien der erste Teil von Joh. Fr. Gräfes (1711-1787) "Sammlung verschiedener und außerlesener Oden, zu welchen von den berühmtesten Meistern in der Music eigene Melodenen versertiget worden besorget und herausgegeben von einem Liebhaber der Music und Poesie". Schon der Titel betont einen Gegensatz zu Sperontes; mehr noch die Borrede, die feststellt: "die Music, welche über den Oden steht, ist ganz neu und eigentlich zu der Poesie verfertiget". Wichtiger ist, daß wir den Oden nachsagen können, daß die Melodien nach Charafter und Bau dem Textwort gerecht zu werden suchen und somit die Berbindung von Dichtung und Musik, wenn auch noch in den bescheidensten Grenzen, erreicht ist. Bei der Wahl der Texte herrscht freilich noch die galante Poesie mit ihrer Gespreiztheit vor; aber wenn wir auch in dieser Sammlung nur vereinzelte Lieder antressen, die wir heute noch singen möchten, so ist doch nicht zu leugnen, daß sie gegen früher einen starken Fortschritt bedeutet, daß sie für die Entwicklung des Liedes durch ihr Beispiel von außerordentlicher Bedeutung wurde. Gräfe kann denn auch später seiner Sammlung nachrühmen, daß er durch sie andere Komponisten zu gleicher Beschäftigung aufgemuntert habe, "so daß wir nunmehro behnah ebensoviel deutsche Lieder als die Franzosen Chansons aufzuweisen haben", was ja freilich eine starke übertreibung war.

Junächst wird Hamburg zu einem Borort deutscher Liedpflege. Neben dem schon wiederholt erwähnten G. Ph. Telemann, der eine Reihe wirklich ansprechender Lieder schuf, wirkten hier unter anderen Joh. Görner (geboren 1702), Ad. K. Kunzen (1720—1781) und Lambo. Görners drei Sammlungen von Oden und Liedern (1742—1752) enthalten ausschließlich Gedichte von Hagedorn, deren gefälliger, leichter Ton gut getroffen ist. Überhaupt hat Görner Sinn für Melodie und hat vom echten Sängerstandpunkt aus geschrieben, so daß seine Lieder es wohl verdienten, in einer Auswahl dem heutigen Publikum vorgeführt zu werden. Auch Kunzen und Lambo zeigen wahres Singtalent und eine unverkennbare Hinneigung zum Bolkseliede.

Mit der 1753 erschienenen Sammlung "Dden mit Melodien" von K. W. Kamler (1725—1798), dem bekanntesten Formtalent der damaligen deutschen Dichtung, und Chr. G. Krause (1719 bis 1770), der von Beruf Rechtsanwalt war, beginnt das Wirken der sogenannten Berliner Schule, die für die Liedkomposition in den nächsten Jahrzehnten von der höchsten Bedeutung war. Ihre Grundsähe, wie sie bereits in dieser ersten Sammlung sestgelegt sind, lassen sich dahin zusammensassen, "daß erstens die Melodien eingänglich seien und ihre Erlernung keine Schwierigkeit bereite, zweitens keine aus theatralischen Sachen geborgten Wendungen, d. h. Fiorituren und andere Ornamente gebraucht werden, drittens die Melodie so beschafsen sei, daß sie auch ohne Baß gefällig und vollständig sei, und daß man den Baß bei Ermangelung desselben gleichsam nicht einmal vermißt". (Friedländer, Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert, I, XLIII.) Die letztere Forderung, die also die instrumentale Begleis

webiet, nämlich für alle Gelegenheiten, bei denen man Lieder singen will, ohne daß man die Begleitungsmöglichkeit hat, eine innere Berechtigung. Überdies war es sicher wertvoll, wenn die Komponisten es lernten, Melodien zu bauen, die vollständig in sich geschlossen waren und für sich allein bestehen konnten. Andererseits mußte man auf diesem Wege vom eigentlichen Kunstliede wieder abrücken und wo nicht ein ganz besonders glückliches Talent sür Melodiebildung vorshanden war, einer öden Rüchternheit versallen. Wie solche, "auch bei Spaziergängen singbaren Lieder", die die Berliner Schule forsderte, mit echter Kunst zu schaffen seien, das zeigten erst viel später Komponisten wie Methselsels, Silcher oder Mendelsssohn in ihren Vokalquartetten.

Bon den sehr zahlreichen Berliner Liedersammlungen des nächsten Jahrzehnts — Friedländer (a. a. D.) zählt zwischen 1753 bis 63 über 50 Sammlungen auf —, ist in musikalischer Hinsicht wenig Gutes zu berichten. Der bedeutenoste, damals in Berlin wirkende Lieder= komponist, dessen Schaffen allerdings noch weit später hinreicht, ist Philipp Emanuel Bach (1714-1788), Johann Sebastians wohlgeratener Sohn. Seine Bedeutung für die Entwicklung liegt ja allerdings auf instrumentalem Gebiete und ist weiter unten zu würdigen. Der Instrumentalkomponist verrät sich auch im Charakter seiner Me= lodien, die alle eher als Hymnen und Choräle zu bezeichnen wären, benn als Lieder. Aber in "Gellerts geistlichen Oden" (1758) finden sich hervorragende Stücke, die auch heute bekannt zu sein verdienten. Diese 1757 zum erstenmal erschienenen geistlichen Dichtungen Gellerts haben auf die Komponisten der Zeit einen außerordentlichen Ginfluß geübt. Es war damit, von Bünther abgeschen, zum erstenmal eine Dichtung geboten, die tiefer ans Herz griff und ein starkes seelisches Mitleben erwecken konnte, wenn auch wir Heutigen durch den moralisierenden Charakter zahlreicher dieser Lieder gestört werden. In den drei Jahren nach dem Erscheinen der "geistlichen Lieder" sind denn auch nicht weniger als 250 Kompositionen zu denselben zu verzeichnen.

Der sieben jährige Krieg brachte einen gewissen Stillstand in die Entwicklung des deutschen Liedes. Der Grund dieser Erscheinung ist aber wohl weniger in dem Kriege, als in seinem Einfluß auf das gesamte Geistesleben zu suchen. Dieser Krieg brachte für das deutsche Bolk wieder einmal großes Erseben. Es ist leicht erklärlich, daß man nun der spielerigen und galanten Lyrik, die bislang geherrscht

hatte, keinen rechten Geschmack mehr abgewinnen konnte. Der starke Erfolg von Gellerts geistlichen Dichtungen zeugt dafür, daß die Herzen und Sinne in dieser Zeit höher eingestimmt waren. Tropdem aber Alopstocks Dichtung mit gewaltiger Araft die Fesseln gesprengt hatte, die bisher das deutsche Fühlen eingeengt hatten, fand sich noch kein bedeutender Lyriker. Noch konnte sich ein spieleriges Talent wie Gleim zum Tyrtäos dieses gewaltigen Arieges berusen fühlen.

Man muß sich zur klaren Erkenntnis der Entwicklung des deutschen Liedes die Literaturverhältnisse immer wieder genau ins Gedächtnis zurückrufen. Wenn z. B. Friedländer in seinem für die Geschichte des "Deutschen Liedes im 18. Jahrhundert" grundlegenden Werken gegen Gluck (I. S. 207) den Vorwurf erhebt, daß er "an der deutschen Inrischen Poesie, die am Abend seines Lebens bereits herrliche Blüten gezeitigt hatte, achtlos vorüber gegangen sei, und auch kein einziges Goethesches Gedicht in Musik gesetzt habe," so ist zu bedenken, daß deutsche Lyrik, die einen dichterisch so stark und groß empfindenden Mann wie Gluck zu ergreifen vermochte, zum erstenmal 1770 im "Göttinger Musenalmanach" erschien. 1771 folgten Klopstocks "Dden"; es ist leicht erklärlich, daß Gluck zu seinem Lieblingsdichter griff; von Goethe, den Gluck sehr bewunderte, erschien die erste Gedichtsamm= lung, durch die ein Außenstehender den Lyrifer Goethe erkennen fonnte, erst 1789. Sonst mußte man sich an die in "Singspielen" erschienenen Gedichte halten; gerade ein Dramatiker, wie Gluck hätte derartige Lieder doch nur innerhalb des ganzen Dramas komponiert. Sonst waren von Goethe nur wenige Gedichte in Zeitschriften und Almanachen erschienen. Auch diese waren zum Teil gleich komponiert herausgekommen; so schon 1769 die von Breitkopf vertonten Jugend= lieder. Auch später hat Goethe manche Gedichte den Komponisten (3. B. Reichardt) handschriftlich überreicht. Man muß diese von den heutigen durchaus abweichenden Verhältnisse wohl berücksichtigen, bevor man sich wundert, daß unsere bedeutenden Komponisten erst so spät zu großer Lyrik gekommen sind. Es ist z. B. sehr wahrscheinlich, daß auch Mozart von Goethes Lyrik fast nichts zu Gesicht bekommen hat. Denn die erwähnte, zwei Jahre vor Mozarts Tod herausge= kommene Sammlung, bildet den achten Band der "Schriften", die überhaupt ohne alles Verständnis, ja völlig kalt vom ganzen Volke aufgenommen wurden.

#### 2. Das deutsche Singspiel.

In der deutschen Literatur hatte man in der vorangehenden Zeit sich so ausschließlich um das Drama gemüht, man hatte gerade dadurch der vorbildlichen Franzosen Hauptstärke zu sich herüberzuziehen geglaubt, daß es uns nicht wundern fann, wenn jetzt auch die Befreiung des Dramas der lyrischen, die doch eigentlich als Aussprache persönlichsten Empfindens zuerst kommen sollte, vorausging. Lessings "Miß Sara Sampson" hatte 1755 die theoretische Berech= tigung des Hinweises auf das englische Schauspiel erwiesen. Seine "Minna von Barnhelm" kam freilich erst 1767; 1762 aber bereits hatte Gluck jeinen "Orpheus" der Welt gegeben und damit auf dem strittigen Gebiet der Oper die Möglichkeit einer echten Innerlichkeits= funst, einer Aussprache des persönlichsten Empfindens erwiesen. Es ist unschwer nachzuweisen, daß Glucks "Orpheus" auf die deutsche musikalische Lyrik einen starken Einfluß geübt hat (vergl. S. 559). Aber Glucks ernste feierliche Gefänge sind von so tiefer Ihrischer Stim= mung, daß sich zunächst in der deutschen Lyrik keine Dichtungen fanden, aus denen eine so großzügige und starke Melodic hätte herausblühen können. Der Einfluß, den die Oper auf die musikalische Lyrik gewann, ist denn auch zunächst nur gering im Berhältnis zu dem, den jest bas zu neuem Leben erblühende Singspiel ausübte.

Als der Begründer des deutschen Singspiels wird in der Regel Chr. F. Weiße gepriesen (1726—1804); als sein musikalischer Schöpfer Joh. Ad. Hiller (geboren 25. Dezember 1728 zu Wendisch Ossig bei Görlitz, gestorben 16. Juni 1804 in Leipzig). Keinem von beiden kommt streng genommen dieser Titel zu. Auch wenn wir nicht aus der vergangenen Periode der deutschen Oper in Hamburg mancher= lei Stücke fänden, die dem nahekommen, was man später als Singspiel bezeichnete, so bestände Weißes Verdienst doch im wesentlichen nur in einer übertragung eines bereits blühenden fremden Befiges auf deutsches Gebiet. Die eigentliche Singspieloper war, wenn man die italienische Opera buffa ausschaltet, eine Schöpfung Englands. 1727 war dort Gans Bettleroper (S. 498) als Widerspruch des Bolksempfindens gegen die italienische Oper aufgeführt worden. Der ungeheure Erfolg, den sie erzielt hatte, beruhte im wesentlichen auf der großen Bahl der eingelegten Bolks- und Gaffenlieder. England fand die Bettleroper eine Ungahl von Nachahmungen, unter benen "Der Teufel ist los, oder die verwandelten Weiber" mit einer

Fortsetzung "Der fröhliche Schuster" die erfreulichste war. Dieses Werk war bereits 1743 in Berlin mit den englischen Melodien, die ohne jede Begleitung gesungen wurden, aufgeführt worden, hatte aber keinen Erfolg gehabt und war bald verschwunden. Da brachte 1752 der vielgewandte Leipziger Theaterdirektor Heinr. Gott fr. Koch, der schon lange Zeit die italienischen Intermezzi zur Unterhaltung des Publikums herangezogen hatte, eine neue Bearbeitung des engslischen Singspiels zur Aufführung, die ihm Ehr. Fr. Weiße gesliefert hatte, und gewann großen Erfolg. Aber da der siebenjährige Krieg in dem schwer heimgesuchten Sachsen das Theater in den Hintersgrund drängte, kam nochmals ein Stillstand in die Entwicklung des deutschen Singspiels.

Diese Zwischenzeit wurde dadurch fruchtbar, daß Weiße 1759 zu längerem Aufenthalt nach Paris kam, wo Rouffeau mit seinem "Dorfwahrsager" (1752) den Anstoß zur rasch aufblühenden Ent= widlung der französischen Spieloper gegeben hatte. Der anschmiegsame Weiße hat hier so zahlreiche Anregungen erhalten, daß er für den Rest seines Lebens davon zehrte. Er unternahm jett 1766 nochmals eine Bearbeitung des bereits zweimal umgearbeiteten Singspiels "Der Teufel ist los", und nun fand Roch für die neuen Lieder in dem damals hochangesehenen Leipziger Musiker Joh. Ad. Hiller einen Komponisten, dessen volkstümliche Musik nicht nur den Erfolg der Singspiel= gattung begründete, sondern darüber hinaus für die ganze Entwicklung bes deutschen Liedes von höchster Bedeutung wurde. Der Erfolg war ein so außerordentlich großer, daß Dichter und Komponist kaum rasch genug arbeiten konnten, um die Nachfrage zu befriedigen. Weiße lehnte sich dabei an französische Vorlagen an (in "Lottchen am Hofe" und der "Liebe auf dem Lande" an Favart, in der "Jagd" an Collé, im "Dorfbarbier" an Sedaine), ging aber frei zu Werk, ersette z. B. ben französischen Vers durch deutsche Prosa und paßte die Gestalten in der Charakteristik durchaus den deutschen Verhältnissen an, gab vor allem in den leicht den Volkston streifenden Liedern Selbständiges.

Um den unerhörten Erfolg des Singspiels zu begreifen, müssen wir bedenken, daß das Bürgertum sonst kaum Gelegenheit hatte, Musik von der Bühne herab zu hören. Die Oper war dem Volke fast unzugänglich. Fand es aber doch einmal Zutritt, so war ihm die in der Oper vorgeführte Welt unverständlich. Hier liegt das dauernde Verdienst des deutschen Singspiels. Es war, genau wie für Italien die opera buffa gegenüber der opera seria, die Auslehnung des

gesunden Menschenverstandes gegenüber einer in unwahrer Geschraubtheit des Gefühls erstarrten Kunst; es war darüber hinaus die Auflehnung des Verlangens nach national volkstümlichen Stoffen gegenüber einer fremden Welt. Freilich dürfen wir nicht übersehen, daß
die Stoffe der Singspiele mit jedem Jahre roher und unkünstlerischer
wurden. Es bedurfte so gewaltiger Schöpfungen wie der "Emilia Galotti" Lessings und des "Göß" von Goethe, um danach die weiten Kreise des Volks für große Vorwürse und eine starke Kunst überhaupt
erst wieder empfänglich zu machen.

Bur Beliebtheit der Singspiele hat vor allem die Musik beige= tragen, und hier strahlt Hillers Verdienst im reinsten Glanze. Er selber hat den größten Vorteil von seiner Beschäftigung mit dem Sing= spiel gehabt. War er zuvor auch nur ein "galanter" Liedermacher für den oberflächlichen Modedilettantismus gewesen, so offenbarte sich ihm jett mit der Aufgabe, das Volk von der Bühne herab in Liedern seine Gefühle künden zu lassen, die Wahrheit und Unumgänglichkeit des Volksliedes. Bas man von rein musikalischem Standpunkt als Schaden ansehen könnte, daß er nämlich für Schauspieler zu schreiben hatte, die keine musikalische oder gesangstechnische Bildung besaßen, wurde auch zum Vorteil; denn das zwang ihn, so zu schreiben, daß es jeder singen konnte. Weißes Lieder in Hillers Vertonung (z. B. "Schön sind Rosen und Jasmin", "Als ich auf meiner Bleiche mein Studchen Garn begog", "Gin Mädchen, das auf Ehre hielt", "Dhue Lieb' und ohne Wein") wurden zu mahren Volksliedern, die weit über die Grenzen Deutschlands hinaus verbreitet wurden. Für die Zuhörerschaft aber muß es eine Wonne gewesen sein, jest statt der halsbrecherischen Roloraturkunststücke der italienischen Schule Lieder zu hören, die jeder daheim aus dem Gedächtnis nachsingen konnte. Wenn wir also auch nicht übersehen dürfen, daß die ungeheure Ausdehnung der Singspielkomposition in den nächsten zwei Jahrzehnten mit ihrer steten Verflachung in Musik und Dichtung dem deutschen Runftleben einen kleinlichen Zug gegeben hat, so wollen wir doch auch nicht vergessen, daß hier zum erstenmal eine rein deutsche Opern= gattung geboten war, die einer hohen Ausbildung fähig war. Wir begegnen den Namen Goethe und Mozart — leider nicht in gemein= samer Arbeit — auf den Linien, die vom Singspiel weiterführen.

Die Singspiele Hillers wurden von keinem der zahlreichen Nachfolger — Chr. G. Neese, E. W. Wolf, Chr. Kanser, André, Reichardt, Schulz u.a. — erreicht. Auch die ernste Dper dieser Beit bringt es in Deutschland zu keinen bedeutenden Schöpfungen. Schon aus der Tatsache, daß Gluck sein geliebtes Wien verließ, um in Paris seine Reformen durchzuseten, können wir schließen, daß es seinen Werken vorerst nicht gelang, in Deutschland den Ginfluß der Italiener zu brechen. Joh. G. Naumann, der fast ein Menschen= alter nach Gluck geboren ist, vertritt noch durchaus den italienischen Opernstil. Aber ganz ohne Wirkung war Glucks Beispiel doch auch für die Opernkomponisten nicht geblieben, wie der Mannheimer Holzbauer (1711-1783) zeigt, von deffen "Günther von Schwarzburg" (1777) der junge Mozart sehr entzückt war, "denn das ist nicht zu glauben, was in der Musik für Teuer ist". Auch der vielgewandte, in allen Sätteln gerechte, bayerische Kapellmeister Peter von Winter (1754—1825) hat es Gluck abgesehen, wie man mit ernster Würde und einfacher Melodieführung starke dramatische Wirkungen ausüben kann. Allerdings etwas Grundfätliches darf man bei ihm nicht suchen. Immerhin ist der Erfolg seiner drei besten Dpern "Das Labyrinth", "Marie von Montalban" und "Das unterbrochene Opferfest" erklärlich. Das lettere kehrt sogar jett noch gelegentlich auf der Bühne wieder. — Viel wichtiger als diese Opernkomposition wurde nicht nur für die Entwicklung des deutschen Liedes, sondern für das Musikbrama und noch mehr für die Musik im Drama eine neue Art der Verbindung von Dichtung und Musik:

#### 3. Das Melodrama.

Seitdem Wagner diese Kunstgattung als ein "Genre von unerquicklicher Gemischtheit" bezeichnet hat, ist die bereits früher vereinzelt austretende Geringschätzung desselben zur allgemeinen Gewohnheit geworden, die man gegenüber neuen Versuchen in dieser Gattung sesthielt, auch dann, als sie von Komponisten unternommen wurden, die man als getreue Nachfolger Wagners zu bezeichnen gewohnt ist. Nur einige sehr gewiegte Musikschriftsteller, die aussälligerweise zu den besten Arbeitern im Geiste Wagners gehören, kamen bei vorurteilsfreier Betrachtung der Frage zu ganz anderen Schlüssen. (Wilh. Kienzl "Die musikalische Deklamation" 1880, Rich. Batka "Musikalische Streiszüge" 1899, Arthur Seidl, "Moderner Geist in der deutschen Tonkunst" 1900.) So leicht begreislich es ist, daß Kichard Wagner von der Höhe der grundsäslichen Durchbildung der Einheit von Wort und Musik in seinem Musikdrama zu einer Verurteilung des Melodramas kam, so glaube ich doch, daß die seitherige Entwicklung in Musik und Dich= tung eine starke Einschränkung seiner Meinung bedingt. Afthetische Schubfachkritik ist zu allen Zeiten vom übel gewesen, und wenn wir starken fünstlerischen Naturen eine Einseitigkeit, die sich aus der Art ihres Schaffens heraus leicht erklärt, zugute halten muffen, so ist es die Aufgabe der Kritik, verstehen zu lernen. Wir haben hier als leuch= tendstes Beispiel den universalsten aller Künstler: Goethe, der in seinem Aufsate "Proserpina" (1815), als er selbst nach einer Grund= lage für das Verfahren "bei der Wiederbelebung dieser abgeschiedenen Produktion" des Melodramas nachdachte, als den Grundsatz bekannte, der ihn immer geleitet: "daß man nämlich teils erhalten, teils wieder hervorheben solle, was uns das Theater der Borzeit anbietet. Dieses kann nur geschehen, wenn man die Gegenwart wohl bedenkt und sich nach ihrem Sinn und ihren Forderungen richtet". In diesem Sinne sei hier ein überblick über die Verwendung des Melodramas in unserer Musikliteratur gegeben.

Die Anfänge der Gattung reichen ins griechische Altertum (des Archilochos "Parakataloge" S. 104) hinauf; in der Art, wie sie für die Reuzeit wichtig wurde, ist sie eine Erfindung von Jean Jaques Rouffeau. Die Erfindung war eigentlich ein Notbehelf. Da Rouffeau die französische Sprache für den musikalischen Gebrauch unfähig hielt, schuf er eine "Gattung von Drama, in dem der Text und die Musik, anstatt zusammen zu gehen, sich nacheinander vernehmen lassen, und worin die gesprochenen Verse durch die Musik auf eine gewisse Art angezeigt und vorbereitet werden". Den 1762 dafür geschriebenen "Phygmalion" veröffentlichte er erst 1771 ohne Komposition. Erst am 30. Oktober 1775 wurde der "Phymalion" in Paris mit der Musik des Dilettanten Coignet aufgeführt, die später der Vertonung von Boudron weichen mußte. Die neue Kunstform fand in Frankreich gleich einen außerordentlichen Erfolg und hat sich hier, allerdings in arger Entstellung, sehr lange gehalten. Früher ichon, als in Frankreich, war Rousseaus Gedicht in Deutschland vertont worden. 1772 wurde in Wien eine jest verschollene Komposition von Aspelmaier aufgeführt; aber auch die wertvollste Vertonung, die das Werk gefunden, stammte von einem Deutschen, Georg Benda.

Damit sind wir zu dem Musiker gelangt, der die Gattung berühmt machte. Benda war 1722 zu Altbenatkn (Böhmen) geboren und wirkte seit 1750 in Gotha als Hofkapellmeister. Der weltabgewandte Mann gab 1778 diese Stellung auf, sagte sich zuletzt überhaupt von

der Musik ganz los und starb in völliger Zurückgezogenheit 1795 in Röstrig. Er hat außer vielen Kirchenkompositionen zahlreiche Operetten geschrieben. Überall erweist er sich als tüchtiger erfindungs= und empfindungsreicher Musiker, der wohl kaum so schnell vergessen wor= den wäre, wenn nicht die darauffolgende große Musikperiode Deutsch= lands die weniger hervorleuchtenden Begabungen der Vergangenheit so schnell verdunkelt hätte. Bendas Hauptverdienst liegt auf dem Gebiete des Melodramas. Man hat ihn sogar als Erfinder der Gattung bezeichnet und behauptet, daß er von Rousseaus Versuch gar nichts gewußt habe. Unterstütt wurde diese Meinung durch die Tatsache, daß das erste Melodrama Bendas "Ariadne auf Naros" bereits im Januar 1775, also fast ein Jahr vor Rousseaus "Phymalion" zur Aufführung tam. Dennoch ist wenigstens eine mittelbare Beeinflussung durch Rouffeau festzustellen. Die Kenntnis von Rouffeaus Dichtung und seinen fünstlerischen Absichten war schon vorher nach Deutschland Die Schauspielerin Brandes erkannte die Dankbar= keit solcher Rollen. Ihr Gatte dichtete für sie eine "Ariadne auf Naros" für deren Vertonung Benda gewonnen wurde. Dieser erfaßte seine Aufgabe durchaus selbständig, was sich schon äußerlich darin zeigt, daß er, im Gegensatz zu Rousseau, der die Dich= tung durch die Musik vorbereiten wollte, die Musik mehr als Rach= flang der Stimmung des eben Gesprochenen benutte. Der Erfolg dieses Werkes war bei den Zeitgenossen ein ungeheurer. Er wurde noch vermehrt durch Bendas zweites Melodrama "Medea" (auf einen Text von Gotter) 1778, dem 1780 dann Rousseaus "Phymalion" folgte. Bemerkt sei schon hier, daß Bendas lettes Melodrama "Allmansor und Nadine" (1802), wieder Arien und Chöre aufweist. Die eigent= liche "Beirede" des alten Archilochos hat Benda selten verwertet, vielmehr läßt er den Text immer in den Pausen der Musik oder auf einen vom Orchester ausgehaltenen Aktord sprechen, wobei dann das Orchester in der vorangehenden und nachfolgenden Musik nach dem Ausdruck eines Zeitgenossen "gleichsam den Pinsel in der Sand hält, diejenigen Empfindungen auszudrücken, welche die Deklamation des Alfteurs beseelen". Bendas musikalische Kraft erscheint hier in höchster Schönheit. Mozart, der die Werke 1778 in Mannheim fennen lernte, schreibt seinem Bater, daß er noch niemals durch etwas "so surpreniert" gewesen sei wie durch sie. "Ich liebe diese zwei Werke so, daß ich sie bei mir führe", und noch an anderer Stelle schreibt er: "Wenn Sie es nur einmal am Klavier hören werden, so wird es Ihnen schon gefallen; hören Sie es aber einmal in der Exekution, so werden Sie ganz hingerissen, da stehe ich Ihnen aut dafür". Es ist in der Tat ganz bewundernswert, wie Benda, den bei der Charakteristik der einzelnen Verse notwendigen schnellen Wechsel von Tonart und Tempo, wodurch seine Musik eigentlich in eine lange Reihe kleiner Instrumentalfäße zerfallen müßte, durch den hinreißenden dramatischen Schwung zu überwinden vermochte. Er kam dabei auf ein für die Folge sehr bedeutsames Aushilfsmittel, indem er durch charakteristische Themen, die man in bescheidenem Sinne als Leitmotive bezeichnen könnte, doch eine musikalische Ginheit erzielte. Darüber bin= aus steigerte er in ganz außerordentlichem Maße die Fähigkeit des orchestralen Stils, Vorgänge gewissermaßen zu malen, außerdem sah er sich immer wieder vor die Aufgabe gestellt, in der Musik jene Tiefe des Gefühls und Empfindens auszusprechen, für die das Wort nicht mehr ausreichte. Will man Bendas Schöpfung mit der Bergangenheit verknüpfen, so wird man zuerst auf Gluck kommen. Fried= länder hat mit seinem flüchtigen Hinweis auf das große Rezitativ "che puro ciel, Welch reines Licht" im 2. Aft des "Orpheus" sicher recht; denn wenn auch hier die Worte zum Sprachgefang gesteigert sind, so hat doch die Art des Nacheinander von Gesang und Orchester etwas dem Melodrama ähnliches. Unendlich zahlreicher aber sind die Fäden, die von Benda nach der späteren Musik hinüberführen, und zwar keineswegs bloß in der bald sehr anwachsenden ausge= sprochenen Melodramenkomposition, sondern darüber hinaus für die Bertonung großer Inrischer Gebilde, (Reichardt, Zumsteeg, Schubert), dann für die Naturszenen in Handns Dratorien und nicht zulett für das Drama.

Gerade die außerordentliche Verbreitung des Melodramas, dessen starke Wirkung auf das Publikum auch dadurch erklärlich ist, daß gerade die bedeutendsten Schauspieler sich hier vor die dankbarsten Aufgaben gestellt sahen, brachte schon in den achtziger Jahren gegen- über der früheren Begeisterung eine starke Zurückhaltung bei hervor-ragenden Musikern und Dichtern hervor. Wieland, Herder, Schiller haben sehr schroff über das Melodrama geurteilt, auch Mozart hat seine Absicht, in der Oper "Zaüde" (1779) das Rezitativ durch melo-dramatische Stellen zu ersehen, wieder aufgegeben, wobei freilich die rein praktische Erwägung, daß unter den Bühnensängern nur selten gute Deklamatoren auzutressen sind, mitgewirkt haben mag. Tagegen hat Goethe noch 1815 auf die Gattung zurückgegriffen und die 1777

geschaffene "Proserpina" mit Karl Eberleins Musik in Weimar zur Aufführung gebracht. Er hat dazu in einem besonderen Aufsate Stellung genommen und dabei die verschiedenen theatertechnischen Fragen flar und eingehend erörtert. Für uns ist natürlich besonders wichtig, was er über die Musik dabei sagt. Er sah in ihr "den See, worauf jener künstlerisch ausgeschmückte Nachen (der Dichtung) getragen wird, die günstige Lust, welche die Segel gelind, aber genugsam erfüllt und der steuernden Schifferin bei allen Bewegungen nach jeder Richtung willig gehorcht". Er erkannte aber, "daß die melodramatische Beschandlung sich zuletzt in Wesang auflösen und dadurch erst volle Beschiedigung gewähren muß". Die Komponisten sollten sich diese Wahnung Goethes wohl überlegen. Es liegt hier in der Tat ein Weg vor, auf dem die durch das Nebeneinander der Deklamation und Musik stark aufgeregte Stimmung zu einem schönen harmonischen Abschluß gelangen kann.

Während das Melodrama als selbständige Gattung zurücktrat, gewann es hervorragende Bedeutung als Episode im Schauspiel und in der Oper. Hier ist die große Kerkerszene in Beethovens "Fidelio" das erste und eins der bedeutendsten Beispiele. Beethoven hat auch sonst zur melodramatischen Form gegriffen. Daß wir gleich nach ihm die doch gerade für die Entwicklung des musikdramatischen Gedankens bedeutsamen Namen Karl Maria von Webers und Marschners nennen können, sollte die Kritik in ihrer leichtherzigen Verurteilung der Gattung etwas vorsichtiger stimmen. Denn ein Kunstmittel, zu dem so bedeutende Künstler immer wieder greifen, kann wirklich nicht innerlich unhaltbar sein. Weber hat in der "Preziosa" ein großes Melodrama mit Arien und Chören geschaffen. Im "Freischüt" finden wir die Musik als Stimmungshintergrund, von dem sich der Dialog abhebt. Gerade in der Hinsicht hat Marschner in "Hans Heiling" und im "Bamphr" ganz Bedeutendes geschaffen. Wie gern wir uns die Musik als Stimmungsmittel im Drama, wo doch dann der einzelne so behandelte Teil melodramatisch ist, gefallen laffen, zeigt Mendelssohns Musik zu Shakespeares "Sommernachtstraum". Bir würden bei der Schilderung des Elfenspuks in der Mondnacht das Fehlen der Musik, die den Märchenzauber uns erst recht eindringlich zu Gemüte führt, wohl alle vermissen. Es war wohl auch dieses Eingreifen der Geisterwelt in ein Menschenschicksal, das für Schumann den ersten Anlaß zur Komposition des "Man= fred" gab. Aber darüber hinaus haben wir gerade hier eine Dichtung, in der für große Teile die Musik "die einzige Atmosphäre bildet". Schumann hat bekanntlich auch zu einigen Balladen ("Hedwig" und der "Haideknabe" von Hebbel, "Die Flüchtlinge" von Shellen) eine melodramatische Klavierbegleitung geschrieben. Man kann dabei die Ersahrung machen, daß der Klavierton die Stimme des Deklamators viel eher verdeckt, als das Drchester. Liszts große melodramatische Balladen mit ihrer einzig dastehenden Schilderungskunsk schließen sich an. Wag ner bekannte sich, wie schon gesagt, als schrossen Gegner des Melodramas. Wir dürsen aber dabei nicht vergessen, daß die Gegner Richard Wagners seinen Sprach gesang als Sprech gesang auffaßten.

Die Verbindung von Wort und Ton ist immer ein Rampf gewesen; im Drama ist sie nur bei Wagner innere Notwendigkeit. Hatte man die Art der italienischen Oper, jedes Wort in die geschlossene Musikform emporzuheben, als völlige Unnatur empfunden, so war nach Wagner der Weg zum anderen Extrem nicht weit, wo man sich sagte: die Menschen singen nicht, sondern sprechen. Unter Betonung bes Charafteristischen, sagen wir Naturalistischen der Rede läßt man biese dann bloß sprechen und die Musik als Stimmungsrahmen hin= zutreten. In dieser "Folgerichtigkeit" ist der Tscheche Fibich in der Bearbeitung der "hippodamia" Brchlickys zur gesprochenen Oper, Theodor Gerlach gar zum gesprochenen Lied gekommen. So sicher wir diese Erscheinungen als Irrtum empfinden — sie verkennen, daß "Kunst eben Kunft heißt, weil sie nicht Natur ist" (Goethe) - so gehören sie boch in die große Strömung des Naturalismus, die unsere ganze neuere Runft erfaßt hat. Auch jene, die aus ästhetischen Gründen Gegner der einzelnen naturalistischen Kunsterscheinungen sind, ver= mögen sich doch den Ginflüssen einer in ihren letten Gründen in der Weltanschauung beruhenden Kunstentwicklung nicht zu entziehen. Das Ergebnis dieser Einflüsse ist eine Berschiebung, eine andere Ein= stellung unseres Gefühls für den Begriff der Bahr= heit des fünstlerischen Ausdrucks. Wir verfügen für diesen über eine viel größere Menge der Natur abgelauschter Ausdrucks= mittel, als die frühere Kunst. Wir haben im Drama für die alltäg= lichen Vorgänge die Sprache des Alltags übernommen. Daraus hat sich ein doppeltes Gefühl entwickelt: einerseits, daß eine andere Ausdrucksform als die alltägliche nur dort berechtigt ist, wo es sich um Stoffe oder um die Aussprache von Anschauungen handelt, die nicht in den Alltag hineingehören; andererseits stellt sich, sobald wir eine jo gehobene Ausdrucksweise vernehmen, das Gefühl ein, daß wir uns

in einer anderen Sphäre befinden. Ins Praktische übertragen heißt das — und das Beisviel des bedeutendsten Dramatikers des Naturalis= mus, Gerhart Hauptmann, zeigt es -: die poetische Sprache er= scheint uns nur dort angebracht, aber dann auch als natürlich, wo es sich um Vorwürfe handelt, die außerhalb der alltäglichen Wirklich= keit sind (die "Hannele"-Szenen, "Die versunkene Glocke"). Dadurch kommt es, daß das bloße Ertönen eines Verses auf der Bühne in uns Stimmungen wachruft, die von der Wirklichkeit entfernt sind. Wir können es gang schroff dahin äußern, daß der Bers, vor allem im Drama, für uns heute etwas geradezu Musikalisches geworden ist. Er ist uns nicht mehr die Sprache einer gehobenen Wirklichkeit, sondern die Aussprache einer Welt des bloß seelischen Er= lebens, der Phantasie. Und da stellt sich bei uns jenes Empfinden als dauernd ein, das Goethe für die höchsten Momente seiner Faust= dichtung beseelte, die nach seinen Worten zur Oper wurde, also in Sphären mündete, wo der Wortausdruck nicht mehr ausreicht. Wir vermissen dieser Verssprache des Dramas gegenüber etwas, weil uns das Wort, das wir als Ausdrucksmittel des wirklichen Lebens gewöhnt sind, für den Ausdruck der nicht wirklichen Welt nicht mehr ausreicht. Sicher hat dazu gerade Wagners Musikdrama ebenfalls stark beige= tragen, indem dort ein gedankenreicher und alle möglichen Berhältnisse berührender Dialog in einer Musiksprache uns vermittelt wurde, die uns für solche Fragen, die uns vor allem für die Sagen=, Märchen= und Mythenwelt als die natürliche Märchen= und Mythensprache er= scheint. Bekanntlich hat Gerhart Hauptmann beim "Hannele" auch die Musik (die sehr fein abgestimmte und anschmiegsame Komposition Max Marschalks) zur Mitwirkung aufgerufen. Bei der "Versunkenen Glocke" konnte man als allgemeine Empfindung hören: das Werk schreie nach Musik. Es ist auch bezeichnend, daß nicht weniger als vier Versuche, die Musik damit in Verbindung zu bringen, alsbald hervortraten.

Andererseits übt dieser Naturalismus des Empfindens nun auch seinen Einfluß auf den Musiker aus. Auch dieser vermag und will nicht mehr jeglichen Stoff in Musik setzen: der Stoff bereits muß innerlich musikalisch sein. Es sind nicht umsonst unter den neuen Opern der letzten Jahre so viele, die einen Sänger oder Musiker zum Mittelpunkt haben, ganz abgesehen von dem Hindrängen nach Opern aus dem Gebiet des Märchens, der Sage, des Mythos und der Weltanschauung. Die veristische Oper Jungitaliens, Mascagni an der Spize, ist nur ein scheinbarer Widerspruch gegenüber dieser Wandslung im Empfinden; denn hier, vor allem in dem einzigen Meisterwerk, das die ganze Bewegung hervorgebracht hat, in Mascagnis, "Cavalleria rusticana" ist das Musikalische, ebenso wie vorher in Vizets, "Carmen", die völlige Entsesselung der Leidenschaft.

Berade bei humperdind, dem auch jene, die ihn für keinen großen Erfinder halten, echtes Stilgefühl zugestehen werden, zeigt sich dieses Streben nach Wahrheit der Form sehr bezeichnend. Wenn es ihm nicht völlig gelungen ist, für sein reizvolles Märchenspiel "Sänsel und Gretel" der Verkleinerung des Stoffes gegenüber der Riesenwelt Wagners auch eine entsprechende Vereinfachung Orchestrierung durchzuführen, so hat er doch offenbar danach gestrebt, die Ausdruckskraft seiner Tonsprache dieser kleineren Welt, diesem ein= fachen Geschehen anzupassen. Da kam er zu der Stelle: "Sieh nur die schönen Kinder, wo mögen die hergekommen sein?" Das war so einfach und alltäglich, daß dem Komponisten auch die einfachste Ver= tonung in diesem Augenblick als unwahr erscheinen mochte. So ließ er einfach die Worte sprechen. Mitten in dem sonst so treu be= wahrten Stil des Wagnerschen Musikdramas ein kurzes Stück Melodrama. Batka, der in seiner trefflichen Abhandlung über das Melo= drama auf die Stelle hinweist, mag recht haben, wenn er darin den Reim der späteren melodramatischen Bestrebungen Humperdincks sieht. Das größte Werk, das Sumperdinck auf diesem Gebiet geschaffen, ist die Musik zu Ernst Rosmers (Frau Elsa Bernstein) "Rönigs= kindern". Von allem anderen abgesehen ist Humperdincks Musik jedenfalls für die Stilbildung von höchstem Werte. Was er hier für die Deklamation geschaffen hat, ist eine Mittelstufe zwischen Wagners Sprachgesang und der gewöhnlichen Deklamation. Das Mittel dazu ist die musikalische Rhythmisierung der Worte, nicht in der Art eines taktmäßigen Vortrages, sondern einer freien, aus dem Sinne der Worte gang in Wagners Art gewonnenen Vortragsweise, die nicht nur das Tempo, sondern auch den Tonfall und den Ausdruck der Deklamation bestimmt. Es ist sofort ersichtlich, daß auf diese Beise eine äußerst innige Verbindung zwischen Musik und Deklamation zu= stande kommt, wie sie das Melodrama früher nicht erreichen konnte.

Von den übrigen modernen Melodramen gehört "Enoch Arden" von Rich. Strauß und Schillings "Eleusisches Test" und "Kassandra" wieder der alten Form an; Schillings "Hexenlied" das gegen könnte man als eine symphonische Dichtung mit Text bezeichnen. Dieser wäre, dank der Ausdruckskraft der Komposition, hier überflüssiger als bei mancher rein instrumentalen symphonischen Dichtung.

So sehen wir auf dem Gebiet des Melodramas eine beträchtliche Fülle von Bestrebungen. Wir sehen, daß die von der Asthetik so leichthin verdammte Gattung von den schöpferischen Künstlern niemals völlig preisgegeben wurde, und können aus dem Wertvollen, das auf diesem Gebiete zustande gekommen ist, den Schluß ziehen, daß sich im weiten Reiche der Kunst auch ein Feld sindet, zu dessen Bestauung das Melodrama das geeignetste Wittel ist.

#### 4. Die Vorläufer Schuberts im deutschen Liede.

Singspiel und Melodrama haben segensreich auf die Entwicklung des deutschen Liedes eingewirkt. Das erstere mehr auf die Gestaltung des einfachen, leichten, mehr volkstümlichen Liedes, das zweite auf die Ausbildung des ausgedehnten lyrischen Gesanges. Auch die lyrische Dichtung war in wunderbarer Fülle aufgeblüht, und die Komponisten brauchten nur hineinzugreisen, um die herrlichsten Borlagen sür ihre Melodien zu bekommen: Dichtungen, in denen eine heimliche Musik bereits so stark lebte, daß es nur eines ausgesprochen musikalischen Sinnes beim Lesen bedurfte, um nun die Melodie von innen heraus aus dem Worte erblühen zu lassen.

Noch fehlt uns eine eigentliche Geschichte des deutschen Liedes. Darum sei auch der Liebhaber auf das mit bewunderswertem Fleiß zusammengetragene Duellenwerk Max Friedländers "Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert" (zwei Bände, 1902) umso lieber verwiesen, als hier auch die bis jetzt reichste Auswahl von Liedern dieser älteren Periode geboten wird. Aus der Kenntnis dieser Liedeliteratur wird sich jedem Musiksreund der dringende Bunsch nach Neubelebung des Guten in ihr ergeben. Die wunderbar strahlende Sonne Franz Schuberts hat am Himmel des deutschen Liedes eine ganze Zahl leuchtender Sterne völlig verdunkelt. Diese Liedermeister vor Schubert waren aber in hervorragendem Maße geeignet, volksetümliche Liedliteratur zu geben, überdies den neueren Komponisten den Weg zur einsachen Liedkomposition zu weisen.

Zunächst trat eine jüngere Berliner Schule hervor, der es mit den Grundsäßen der älteren gelang, wirklich singbare und melodiereiche Lieder zu schaffen. Joh. Fr. Reichardt ist der früheste der Meister des volkstümlichen Liedes. Er war 1752 in Königsberg geboren, seit

1775 Hoftapellmeister in Berlin, später war er Salineninspektor zu Gibichenstein, wo er 1814 starb. Bielseitig gebildet und scharfgeistig hat er auch als Musikschriftsteller verdienstvoll gewirkt. Auch als Romponist betätigte er sich auf den verschiedensten Gebieten mit Erfolg, vor allem auch in der Oper und im Singspiel. Seine wirkliche Bedeutung aber liegt im Liede, zu dessen fruchtbarften Anbauern er gehört. So manches voltstümlich einsache Lied ihm aber auch gut gelang, seine eigentliche Begabung tam erst zur rechten Entfaltung, als er vom Jahre 1794 an sich eingehender mit den Dichtungen Goethes, mit dem er seit 1780 in Berbindung stand, und Schillers befaßte. Über sein Verhältnis zur Dichtung hat er schon in einem früheren Werke, den 1779 erschienenen "Oden und Liedern" bemerkt: "Meine Melodien entstehen jederzeit aus wiederholtem Lesen des Ge= dichts von selbst, ohne daß ich danach suche, und alles, was ich weiter daran tue, ist dieses, daß ich sie solang mit kleinen Abanderungen wiederhole und sie nicht eher aufschreibe, als bis ich fühle und erkenne, daß der grammatische, logische, pathetische und musikalische Akzent so gut miteinander verbunden sind, daß die Melodie richtig spricht und angenehm singt, und das nicht für eine Strophe, sondern für alle". Bei diesem Verhältnis zur Dichtung ist es leicht erklärlich, daß größere Ihrische Gebilde ihn außerordentlich befruchten mußten. So stellt sich bei ihm bei der Beschäftigung mit Goethe und Schiller von selbst eine reichere musikalische Ausgestaltung ein, die Begleitung trennt sich vom Gesang, die Melodie dehnt sich, es erweist sich die Einführung neuer Sagglieder als notwendig. Er scheut auch nicht davor zurück, größeren Dichtungen gegenüber die Formen des Liedes zu zerbrechen und Rezitative, kleine ariose Stellen mit ausgesprochenen Liedgebilden zu vereinen, wodurch er zum bedeutenosten Vorbereiter des neueren Liedes wird, wie es von Schubert seine bedeutsamste Gestaltung erhält. Es ist sehr erfreulich, zu beobachten, wie in der Beschäftigung mit diesen bedeutsamen Texten auch seine Melodie an sich gewinnt, schwungvoller, eigenartiger und gesangreicher wird. Reichardt hat nicht weniger als 128 Kompositionen zu Goetheschen Gedichten geschaffen.

Ein Jugendfreund Goethes war Joh. André (1741—1795) aus Offenbach, einer der erfolgreichsten Singspielkomponisten seiner Zeit. Für ihn dichtete Goethe "Erwin und Elmire", das 1775, mit Andrés Liedeinlagen ausgestattet, den größten Erfolg von allen Singsspielen Goethes gewann, und André den Ruf als Kapellmeister nach Berlin eintrug. Leider hat er seine großen Anlagen nie vertieft, nies

mals wirklich gründliche Studien getrieben und noch nicht einmal seine Kräfte zusammengenommen. Vielleicht hat ihn aber gerade dieser Dilettantismus im guten und im bösen Sinne dazu befähigt, in dieser allzu gesehrten Zeit den echten Volkston zu treffen. Wir singen noch heute von ihm "Bekränzt mit Laub den lieben vollen Becher". Merkswürdig ist noch, daß er, der als erster 1775 die zwei Jahre zuvor entstandene "Lenore" Bürgers komponierte, dafür die durchkomposnierte Form wählte, und so die erste deutsche Ballade großen Stilsschrieb, ein Wurf, wie er ihm nicht wieder gelang, mit bedeutendem Charakterisierungsvermögen und hervorragender Beteiligung der insstrumentalen Begleitung, die sich auß innigste mit dem Gesangstext vermählt. Wir erfahren bei all diesen Komponisten, daß eine besdeutende, großzügige Dichtung der unersesliche Untergrund einer starken Liedkomposition ist.

Als Dritter ist zu nennen Joh. Abr. P. Schulz, (geboren 1747 zu Lüneburg, seit 1776 Kapellmeister in Berlin, gestorben 1800), der unübertroffene Sänger des volkstümlichen Liedes im 18. Jahr= hundert, einer der sympathischsten Vertreter des deutschen Liedes überhaupt. Schulz strebte mit vollem Bewußtsein dem Volksliede nach. "Zu dem Ende habe ich," so führt er in seinem berühmten Vorbericht zur zweiten Auflage seiner "Lieder im Bolkston", 1784, aus, "nur solche Texte aus unseren besten Liederdichtern gewählt, die mir zu diesem Volksgesange gemacht zu sein schienen, und mich in den Melodien selbst der höchsten Simplizität und Faglichkeit beflissen, ja auf alle Beise den Schein des Bekannten darin zu bringen ge= sucht, weil ich aus Erfahrung weiß, wie sehr dieser Schein dem Bolksliede zu seiner schnellen Empfehlung dienlich, ja notwendig ist. In diesem Schein des Bekannten liegt das ganze Geheimnis des Bolks= tons; nur muß man ihn mit dem Bekannten selbst nicht verwechseln". Er, der es als seine Anschauung ausgesprochen hatte, daß der Endzweck des Liederkomponisten sei, gute Liedertexte allgemein bekannt zu machen, daß nicht die Melodien an sich, sondern durch sie die Dichtungen erhöhte Aufmerksamkeit erregen sollten, verzichtete darauf, einen besonderen musikalischen Gehalt in eine Liedkomposition zu legen oder sie durch rein musikalische Mittel zu bereichern. schuf nur Melodien; die Begleitung ist eigentlich überflüssig. Aber in Diesen Melodien gelang ihm bei aller Ginfachheit eine Schönheit, die den Vergleich mit unserem echten Volksliede wohl aushält.

Aus der großen Zahl der übrigen norddeutschen Komponisten,

denen manche echt volkstümliche Lieder gelangen, die andererseits allmählich die kunstvollere Liedkomposition neben Reichardt vorbereiteten, nenne ich nur R. Fr. Zelter (1758—1832). Ich nenne ihn schon hier, trozdem sein Schaffen erst dem 19. Jahrhundert angehört, weil er als die unmittelbare Fortsetung Reichardts auf dem Gebiet des volkstümlichen Liedes wirkt, indem er zeigt, daß auch bei einer noch so sehr auf sich selbst gestellten Melodie die hinzutretende Instrumentalbegleitung eigene musikalische Werte besitzen kann. Mit der Begründung der "Liedertasel" (1808) wies er dann dem volksetümlichen Gesang im 19. Jahrhundert den Weg zu dem Chorsgesang, der eine vorzügliche Pflanzstätte, aber auch eine allzu enge Umgrenzung des Volksgesangs wurde.

Gegenüber diesen Norddeutschen haben wir auch eine füd= deutsche Gruppe. Der älteste namhafte Vertreter des volkstümlichen Liedes, Chr. Rheineck (1748-1796) war Gastwirt "Zum weißen Ochsen" in Memmingen. Seine Melodien zeigen in den Mängeln der Kompositionstechnik den Liebhaber, sind aber wohlklingend und von echter Volkstümlichkeit. Sat diesen Mann sein Freiheitsdrang zum Dorfwirt gemacht, so bußte ihn Chr. Fr. D. Schubart (1739 bis 1791) mit zehnjähriger Gefangenschaft auf dem Hohenasperg. Hier war ihm die Musik die beste Trösterin. Das erste Heft seiner "musi= kalischen Rapsodien" ist noch von der Feste datiert. Er besaß die Gabe der Volkstümlichkeit in der Musik, für die er in seinen wertvollen ästhetischen Schriften unablässig eintrat, auch in der Praxis. Der bedeutenoste dieser Süddeutschen ist Joh. Rud. Bumsteeg (1760 bis 1802), Schillers Jugendfreund von der Karlsschule. Im Gegensat zu den meisten Rorddeutschen wahrte er auch in seinen volkstümlichen Liedern der Begleitung eine bedeutendere Stellung. Der quellende Reichtum seiner Melodie, die starke, manchmal allerdings etwas sen= timental angefärbte Empfindung weisen schon auf die spätere Zeit hin. Gerade Zumsteeg hat aus dem Melodrama Bendas sehr starke Unregungen gewonnen. Es bot ihm das Mittel, größere Dichtungen, die sich einer geschlossenen Liedform niemals gebeugt hätten, zu vertonen. Klopstocks gewaltige "Frühlingsode" war sein erster bedeut= samer Bersuch auf diesem Gebiet. Noch wertvoller wurden für ihn die hier gewonnenen Anregungen zu einer schlagkräftigen, innerlich dramatischen Musik für die Komposition der Ballade, deren erster Meister Zumsteeg ist. Ein allzu eiliges, jeglichen Vorwurf sofort aufnehmendes Schaffen ift daran schuld, daß verhältnismäßig nur wenige seiner zahlreichen Schöpfungen sich zum Meisterwerke gestalteten. Umso höher ist seine Bedeutung als Anreger des größten Liedermeisters aller Zeiten, Franz Schubert, und des bedeutendsten aller Balladenkomponisten, Karl Loewe.

### 5. Das Aufleben deutscher Musik in Österreich.

Im Berhältnis zum deutschen Norden, kommt in Österreich eine innerlich deutsche Musik erst spät zum Durchbruch. Zwar hatte Gluck die Herrschaft des bis dahin allmächtigen Stalienertums durch= brochen, aber, wie ja schon sein Fortgehen aus Wien bezeugt, wie das spätere Schicksal Mozarts in traurigster Weise zeigt, war das Welschtum keineswegs überwunden. Immerhin beginnt nach Gluck auch in Österreich eine eigene deutsche Liedkomposition und da wird man aus der Tatsache, daß man hier selbst bei kleinen Meistern einer frohen sinnlichen Schönheit, einer wohltuenden Wärme begegnet, die man auch bei den bedeutenden norddeutschen Künstlern nur selten findet, schließen, daß doch die Vorherrschaft der Italiener auch ihr Gutes hatte. Die erste österreichische "Sammlung deutscher Lieder für das Klavier" erschien erst 1778, fand aber auch gleich starken Beifall. Mit ihren drei Fortsetzungen bringt die Sammlung hauptsächlich Lieder von Jos. Ant. Steffan (geboren 1726), Friberth (geboren 1736) und L. Hofmann (1733-1793). Diese Lieder zeigen bereits, fo verschieden sie an Wert auch sind, eine wesentlich höhere Bedeutung des Klavierparts gegenüber der Singstimme, als wir sie bei den nord= beutschen Komponisten finden. Bei Handn ist dann dem Klavier die erste Stellung eingeräumt, so daß die Singstimme oft nur neben= her geht. Handn, der sich damals schon auf allen übrigen Gebieten der Musit versucht hatte, war gerade durch die erwähnte Lieder= sammlung zur Liedkomposition an- oder besser aufgeregt worden. Er fand, wie er am 20. Juli 1781 schrieb, daß die Lieder Hofmanns "elendig" komponiert seien. "Und eben weil der Prahlhans glaubt, den Parnaß alleinig gefressen zu haben, und mich ben einer gewissen großen weld in allen Fällen zu unterdrücken sucht, hab ich diese nemblichen drei Lieder um der nemblichen groß sein wollenden weld den unterschied zu zeigen, in die Music gesetzt." Dieser bei Handn so seltene Argerausbruch hat auf seine Liedkomposition nicht befruchtend Wenn auch mehrere gefällige und tiefer empfundene gewirkt. Weisen unter den 36 Liedern stehen, die wir von ihm besitzen, so sind beutend. Von Mozart sind nur fünf Lieder zu seinen Lebzeiten gedruckt worden, darunter das Meisterwerk "Das Beilchen". Später sind 30 Lieder von ihm gesammelt worden. Es ist sicher einer der größten Berluste, die die deutsche Gesangslyrik treffen konnte, daß Mozart nicht öfter zur Bertonung eines wirklich bedeutenden deutschen Liedtextes gekommen ist, denn er war ja auch in der kleinen Form ein unvergleichlicher Meister, und wußte auch das kurze Gebilde mit der Schönheit und der Stärke seines Empfindens zu erfüllen. Glückslicherweise hat er in seinen Opern und Singspielen manche echten Lieder eingelegt ("Wer ein Liedchen hat gefunden", "Ihr, die ihr Triebe des Herzens kennt", die Papagenos, die Sarastrolieder u. a.). Sie haben gerade durch den Zusammenhang, in dem sie stehen, eine Verbreitung erhalten, die ihnen sonst kaum zuteil hätte werden können und haben auch auf die Komposition im höchsten Maße eingewirkt.

Ausschließlich von der Bühne herab wirkten die Vertreter des Singspiels in Wien. Auch dieses gelangte bier erst später als in Norddeutschland zur Geltung, wenn wir auch nicht vergessen dürfen, daß in den groben Bernardonpossen von Josef Kurt die Musik zur Mitwirkung herangezogen wurde, wie Handus Mitarbeit beim "Krummen Teufel" (1751) beweist, (vergl. S. 608). Glucks Tätigkeit im französischen Singspiel kam zunächst wohl nur der Hofgesellschaft zugute (S. 557). Eine starke Wirkung aufs Bolk konnten die Singspiele erst gewinnen, als 1778 von Josef II. das deutsche National= singspiel gegründet worden war. Für dieses schuf Mozart sein Meister= wert "Die Entführung aus dem Serail". Der beliebteste Singspiel= komponist aber wurde Karl Ditters von Dittersdorf (1739 bis 1799), der 1786 mit seinem noch heute lebendigen "Doktor und Apotheker" zum erstenmal die deutsche Opernbühne betrat. "Er hat eine ganz eigentümliche Manier, die nur zu oft ins Burleste und niedrig Komische ausartet. Man muß oft mitten im Streite ber Empfindungen laut auflachen, so buntschedige Stellen mischt er in seine Gemälde. Nicht leicht dürfte einem Komponisten die komische Oper besser gelingen als diesem, denn das Lächerliche versagt ihm nie." Das Urteil Schubarts kann man heute noch unterschreiben. Dittersdorf schöpfte seine Gestalten und Stoffe aus dem Bolksleben. Er hatte eine grobschlächtige, aber treffende Charakteristik, besaß überdies hervorragende musikalische Fähigkeiten, die er ja auch in Symphonien, Streichquartetten, Trios mit Erfolg erprobt hat. Wenn ihm hier feine

allzu leichte, gelegentlich wohl auch oberflächliche musikalische Arbeit schadete, so kam sie ihm für das Singspiel zugute. Er hat 28 komische Opern geschrieben, unter denen neben dem "Doktor und Apotheker", "Betrug durch Aberglauben", "Liebe im Narrenhaus", "Hieronhmus Knicker" und "Rotkäppchen", die beliebtesten waren. Bei einiger Aufstischung des Textes und der Musik könnten sie auch heute noch für unser allzu dürstiges Repertoire komischer Opern gewonnen werden.

Neben Dittersdorf fand Jos. Schenck (1755—1836) mit seinem "Dorfbarbier" großen Beifall. Bedeutet schon seine Arbeit ein Abswärts nach Form und Inhalt, so geht diese Linie über Joh Weigl (1765—1846), dessen "Schweizersamilie" sich behauptet hat, hinab in das niedrig komische Genre Wenzel Müllers (1767—1835), der in zahllosen Liederspielen, Zauberopern und Possen Jahre hindurch der Liebling der breiteren Volksschichten war.

#### Zweites Kapitel.

# Die Ausgestaltung der neuen Instrumentalmusik durch Haydn.

#### Die Vorbereiter.

Die Aufgabe der Instrumentalmusik dieser Zeit war vorwiegend eine geistige, erscheint aber bei deren natürlicher Entwicklung als formal, weil es galt, für ein Geistiges die entsprechende Musiksorm zu schaffen. Die geistige Aufgabe ist Erfüllung des Strebens nach Individualisierung des Inhalts. Das war die Aufgabe der ganzen neueren Musik. Aber im Gegensatzur Bokalmusik, die diese Individualisierung, diese Bestimmtheit des Gefühlsinhalts so sehr in den Bordergrund gerückt hatte, daß die Lösung der formalen Probleme nur langsam nachfolgte (Lied) oder überhaupt kaum gefunden wurde (Dper), beschäftigte sich die Instrumentalmusik, die ja zu derselben Zeit übershaupt erst in die Höhe der Kunstmusik einrückte, zunächst mit der Ausbildung alles Formalen. Sie muste dabei, getreu dem Gesetz, daß es in der Kunstentwicklung keine Sprünge gibt, zunächst die bersgangene Periode der polyphonen Musik gewissermaßen nachholen. So war sie zuerst mehr eine vokale Musik auf Instrumenten.

Man erkennt den polyphonen Charakter dieser Justrumentalmusik am besten in der Tatsache, daß die Juge, dieses kunstvolle Ineinandersgehen verschiedener, von einander scharf geschiedener Stimmen, die wichtigste Form der Instrumentalmusik wurde. So ist der wesentsliche Gehalt dieser Kunst ein rein musikalisch kunstmäßiger, ihre Schönsheit liegt in der tönend bewegten Form, ihr seelischer Gehalt ist darum ein mehr typisch allgemeiner. Man könnte von einer Objektivierung der Stimmung des einzelnen Komponisten zur Allgemeingültigkeit sprechen.

Derartig erschien jener Zeit auch die Instrumentalmusik eines Joh. Seb. Bach. Sie war für die Vorgeschrittensten nur die denks bar höchste Vervollkommnung des polyphonen Instrumentalstils. Wir Heutigen, deren Ohr für die Verkündigung subjektiven Seelenlebens durch die Musik von anderthalb Jahrhunderten geschärft ist, vernehmen in Bachs Instrumentalmusik wohl das persönliche Bekenntnis ihres Schöpfers. Aber Bachs Instrumentalmusik ist überhaupt etwas für sich Stehendes. Vielleicht liegt die Ursache ihrer geringen Wirkung auf die Zeitgenossen gerade in diesem individuellen Gehalt in objektiven Formen.

Bei der ganzen Entwicklung der übrigen Musik mußte auch der Instrumentalmusik als Weg zur Lösung der homophone Stil erscheinen. Die Versuche in ihm geben weiter zurud. Eine Schwierig= feit aber beruhte darin, daß in der Instrumentalmusik, im Gegensat zum Vokalen, die Vorherrschaft einer Stimme (Melodieträger) allein nicht ausreichte, solange die übrige Begleitung überhaupt noch den Charafter einer Mehrheit von Einzelstimmen trug. Daß das Klavier seiner ganzen Art nach zur Lösung dieser Aufgabe vorzugsweise be= rufen war, ist früher dargelegt worden. Die französische Rla= viermusik tat den ersten Schritt. Ihr fiel es leichter, denn sie war nicht von der Orgel gekommen, mit der die Polyphonie verwachsen war, sondern von der Laute, auf der ein polyphones Spiel unmöglich ist. Während die polyphone Instrumentalmusik auf ihren Instrumenten vom gleichen Spieler mehrere getrennte Stimmen gegeneinander spielen läßt, kehrte sich der "galante Stil", wie man ihn nannte, nicht an eine bestimmte Stimmenzahl, sondern sah das Instrument einfach als Ausdrucksorgan eines Individuums an, das hier nach Belieben in die Taften hineingriff, je nach dem Ausdrucksbedürfnis einen ober auch zehn Tone hervorrief. Damit war der Grundsatz einer Stimmen= führung durchbrochen. Die zweite formale Frage betraf die Spieltechnik. Bei der Kürze des Klaviertons mußte man, um die Melodiesgänge nicht zu zerreißen, diese irgendwie bereichern. Es geschah entweder durch Diminuieren, das ist Zerteilen eines Tons in zahlreiche Teilwerte, oder durch Verzieren der Haupttöne. Die erstere Art wurde von der Polyphonie aufgenommen, die alle Stimmen so behandelte; die zweite vom galanten Stil, der nur die Hauptmelodie mit Verzierungen überreich ausstattete, so daß alles übrige dahinter zurückstrat, immer mehr zum bloßen Füllsel wurde. Für diese Spieltechnik wurde dann auch das Solospiel anderer Instrumente, die von Natur Träger einer einzigen Melodie sind (Flöte und Violine) fruchtbar.

Neben dieses Formale trat nun das Geistige. Daß die Musik in der Verbindung von Gegenfählichem ein außerordent= lich starkes Stimmungsmittel besitzt, war so offensichtlich, daß die Verbindung solcher verschiedenartiger Stücke zu den Anfängen der Instrumentalmusik gehört. Wir haben bei der Suite (S. 400 und 421) erfahren, wie man von der Gliederung des Gleichartigen, also der Verstärfung eines Eindrucks, zu der des Gegenfätlichen fam. Immerhin — das waren verschiedene Stucke. Es kam darauf an, im gleichen Stücke diese Wegensätze zu haben. Die Opern= ouvertüre, damals Symphonie genannt, tat den Schritt zuerst (Scarlatti S. 304, Lully S. 339), und es ist bezeichnend, daß der mit der Oper eng verwachsene Domenico Scarlatti die Art aufs Klavier übertrug. Das Mittel dazu war hier nicht der Tempounter= schied, sondern der innerliche des Wechsels von Dur und Moll und des Wechsels der Tonarten von Tonica und Dominante. Diese letztere Art hat Scarlatti besonders ausgebildet. Seine Sonaten zeigen erstens den Hauptteil (Thema), der auf der Tonart der Dominante schließt; in dieser steht ein (nur sehr kurzer) Durchführungsteil, auf den dann die Reprise in der Driginaltonart folgt. Scarlattis Schreibweise war bestimmt durch den polyphonen Stil, wenn er ihn auch frei handhabte. Das Thema lag bei ihm als melodisches Motiv in einer Stimme. Die Durchführung beruhte darin, daß es in den anderen Stimmen bewegt wurde. Allenfalls fam ein kontrapunktischer Gegensatz dazu. Wir haben also bei ihm innerhalb der Ausnutzung der tonalen Gegensätze im wesentlichen doch nur ein formales Spiel.

Die verschiedenen Strömungen zusammengefaßt und vertieft zu haben ist das Verdienst Phil. Em. Bachs. Der zweite Sohn Johann Sebastians war am 8. März 1714 zu Weimar geboren, sollte Jura studieren, wandte sich aber der Musik zu. Seit 1740 war er

Kammerzembalist Friedrichs des Großen, nahm 1767 seinen Abschied und wurde Telemanns Nachfolger in Hamburg, wo er am 14. De= zember 1788 starb. Er übernahm den galanten homophonen Stil, verstand aber auch die Polyphonie damit zu verbinden, nur daß diese jett naturgemäß eine andere geistige Bedeutung erhielt. Die einzelnen Stimmen bedeuteten nun nicht mehr verschiedene Individuen, sondern die verschiedenen Stimmungen eines Individuums. Dazu übernahm Bach auch Scarlattis Verwendung der Gegenfäße innerhalb eines Sates, gab aber auch dieser eine geistige Bedeutung. Dazu gehört eine andere Auffassung des Themas, das nun nicht mehr als Bruch= teil einer Melodie in einer Stimme erscheint, sondern ein kurzes musi= kalisches Gebilde ist, das nicht in einem Hindurchführen durch alle mög= lichen Stimmen in Bewegung gesetzt wird, sondern dadurch, daß ihm ein anderer gleichartiger Musikkörper entgegentritt in Gestalt eines zweiten Themas. Da das erste nicht einstimmig im Sinne der früheren Themenbildung ist, sondern den gesamten musikalischen Körper um= schließt, so tritt das zweite Thema nicht gleichzeitig mit dem ersten auf, sondern nachher, und zwar in einer verwandten, aber doch einen Gegensatz hervorhebenden Tonart, also in der der Dominante oder der Mediante. Der Gegensatz wird verschärft dadurch, daß auch Inhalt und Bau des Themas anders gehalten sind. Diese beiden Themen bilden nun gewissermaßen die beiden entgegengesetzen Bunkte des gesamten musikalischen Grundgehalts im Tonsatz. Zwischen biefen beiden entgegengesetzten Welten entsteht ein Konflikt. Den Kampf zwischen ihnen schildert der Durchführungsteil, der jett aus einer formalen Spielerei, die er früher gewesen, zum wichtigsten Teil bes Tonstückes wird. Außerdem bietet er eine unerschöpfliche Fülle von Abwechselungsmöglichkeiten, indem der Komponist die beiden Themen nicht nur in ihrer Ganzheit, sondern auch in ihren Teilen die Kräfte erproben läßt. Alle nur denkbaren technischen Möglich= keiten können hier eine geistige Bedeutung erhalten. Der Schlußteil bringt dann den Ausgleich, die Verföhnung der Clemente. Das zweite Thema erscheint nun ebenfalls in der Haupttonart; beide Kräfte haben sich zum gemeinsamen Ziel vereinigt. Dieser Bang ist für die ältere Zeit der gewöhnliche. Bas aus ihm zu machen ist, welche Fülle von Erlebnissen in dieser Weise auszusprechen ift, offenbarte erft Beethoven der staunenden Welt.

Diese Schöpfung des ersten Sonatensates, an der auch Philipp Emanuels jüngster Bruder Johann Christian (1735—1782), der "Londoner" Bach und Leopold Mozart (1719—1787) große Berstienste hatten, war das Entscheidende. Die zyklische Ausbildung der Sonate in mehreren Sägen war für diese Zeit der Suite sehr nahesliegend. Ein zweites Borbild dafür war auch die Orchestersymphonie, auf die nun umgekehrt die Entwicklung der Sonate zurückwirkte.

Die Orchestersumphonie war als Einleitung zu den Opern entstanden. Die für die Entwicklung derselben wichtigste Form war die von Scarlatti ausgebildete Art, daß zwischen zwei schnellen Teilen ein langsamer stand. Diese drei Teile, Allegro, Adagio, Allegro, bildeten aber nur ein Ganzes. Es sind verschiedene Umstände, die diese Symphonie für den Konzertsaal frei gemacht hatten. Solokonzert hatte im wesentlichen dieselbe Form übernommen und war zu außerordentlicher Beliebtheit gelangt, war aber den Liebhabern, die sich um diese Zeit in Deutschland allerorten zu gemeinsamem Musi= zieren vereinigten, zu schwer, da es an einen Spieler virtuose An= forderungen stellte. So übernahm man die beliebten Opernsymphonien in den Konzertsaal. Sie waren hier auch wirklich besser am Plate, als in der Oper, was man umso mehr fühlen mochte, seitdem Gluck ber Duverture mehr den Charafter eines die Handlung vorbereitenden Borspiels gegeben hatte oder sonst wieder auf die von den alten Bene= zianern bereits angewandte Charafterouverture zurückgegriffen hatte, in der der Inhalt der Oper musikalisch gewissermaßen vorweggenommen wurde. Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts werden die Kom= ponisten immer häufiger, die solche Symphonien ohne Zusammenhang mit irgend einer Oper schreiben. Dabei lösen sich, bei der nun leicht eintretenden breiteren Behandlung die drei Teile ganz von selbst aus= einander. — Der älteste Mittelpunkt war die "Mannheimer Schule", deren wichtigste Vertreter J. Holzbauer (1711-1783), 3. Stamit (1717—1761), Chr. Cannabich (1731—1798) sind. Die Beröffentlichung der "Mannheimer Symphonien" in den "Dentmälern der Tonkunst in Bayern" hat dargetan, daß es doch nicht angeht, diese Mannheimer Schule bloß als den Mittelpunkt eines hochgesteigerten Orchesterspiels zu betrachten, ihre Komponisten als spielselige Bielschreiber abzutun. Bor allem erscheint Stamig, auch in der selbständigen Behandlung der einzelnen Instrumente als sehr bedeutender Vorarbeiter Handns. Eine "norddeutsche Schule", deren wichtigster Vertreter wieder Phil. Em. Bach ist, brachte dann in der thematischen Durchführung alle die Errungenschaften der Orchester= musik zu, die Bach der Klaviersonate gewonnen hatte. Die "Wiener Handn. 603

Schule" hat wahrscheinlich bereits die Dreisätigkeit der italienischen Symphonie durchbrochen und diese durch das außerordentlich wichtige, weil aus dem Volkstum geschöpfte Element des Tanzes (Menuett) bereichert.

So war wieder einmal das Handwerkszeug bereitet, und es bes durfte nur des großen Künstlers, der mit seiner Hilse das neue Kunstwerk gestaltete. Der ward uns in

## Sandn.

"Dft, wenn ich mit Hindernissen aller Art rang, die sich meinen Arbeiten entgegenstemmten, wenn oft die Kräfte meines Beistes und Körpers sanken, und mir es schwer war, in der angetretenen Laufbahn auszuharren, — da flüsterte mir ein Gefühl zu: ,Es gibt hienieden so wenige der frohen und zufriedenen Menschen, überall verfolgt sie Rummer und Sorgen, vielleicht wird beine Arbeit eine Quelle, aus welcher der Sorgenvolle oder von Geschäften lastende Mann auf einige Augenblicke seine Ruhe und seine Erholung schöpfet'. Dies war dann ein mächtiger Beweggrund, vorwärts zu streben, und dies ist die Ursache, daß ich auch noch jett mit seelenvoller Heiterkeit auf die Arbeiten zurückblicke, die ich eine so lange Reihe von Sahren mit ununterbrochener Anstrengung und Mühe auf diese Kunst verwendet habe." So konnte der siebzigjährige Handn an einen begeisterten Verehrer seiner Kunst schreiben. Wenn das Leben eines Mannes töstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Dieser Mühe schönster Lohn war es, wenn der mühsam ringende selber zur "seelen= vollen Beiterkeit" gelangte, der Arbeit reichster Segen, wenn er bas Gebot der Liebe zum Rächsten in jener edelsten Beise erfüllen konnte, daß er die Mühe und Arbeit der anderen erleichterte und ihr Leben durch Schönheit köstlicher machte.

Handns Leben ist in diesem Sinne ein überaus köstliches gewesen. Diese Empfindung, wenn auch nicht in so ausgesprochener Form, ist in den Kreisen aller Musikfreunde allgemein. Nicht aber, daß dieses Leben Mühe und Kampf gewesen ist. "Vater Handn" oder gar "Papa Handn"! Es liegt in dieser Bezeichnung doch auch etwas Herablassendes, eine Art von Vertraulichkeit, die unberechtigt ist. "Immer noch leuchtet der Verklärte mir vor, und seine Gestalt hat mir Dinge gesagt über Kunstleben und Erdenleben, die bis dahin in meiner Seele tief geruht haben", schreibt Issland noch 1836 von dem Besuche, den er dem 76jährigen Handn gemacht hat. Mozart liebte und verehrte ihn wie je ein Sohn den ihm zum Freund geworsdenen Bater. Beethoven, der stürmische Feuerkopf, der es im Schülerverhältnis zu dem ruhigen Meister nicht ausgehalten hatte, füßte ihm an jenem 27. März 1808, als unter Salieris Leitung die "Schöpsung" in Wien gegeben wurde, in einer fast religiösen Scheu die Hände und die Stirne.

Bei allen diesen Bezeugungen der Liebe ist eine hohe Ehrfurcht, bei aller Zutraulichkeit fehlt nie die tiefe Scheu vor der Bröße. Die Liebe ist ein Geschenk, das freiwillig dargebracht wird, die Ehrfurcht muß man erwerben. In dieser Chrfurcht eines ganzen Volkes äußerte sich das instinktiv richtige Gefühl, daß dieser Künstler durch Mühe und Arbeit zu dem geworden war, was er war, daß der Mensch durch Rämpfe und Stürme hatte hindurchgehen muffen, um so heiter und gut werden zu können. Der "Bater Handn", der zu allen gut, der für jeden hilfbereit war, der alle liebte, war selber in ein liebeloses Leben hinausgestoßen worden. Er hatte diesem in eiserner, nie rasten= der Arbeit alles abgetrott, was er war, und hatte niemals Hilfe gefunden, als er sie brauchte. Dieser "Bapa Handn", der in seiner hellen klaren Kunst wie in einem sonnigen Erdenhimmel lebte, war ehedem ein keder Neuerer gewesen, der sich fühn auf unerhellte Wege gestürzt hatte, dem oft "die Kräfte des Geistes und Körpers sinken wollten, wenn er mit den Hindernissen rang, die sich ihm entgegen= stemmten." -

Hand ftammt aus einer armen Familie, in der seit Geschlechtern das Wagnerhandwerk erblich war. Sein Vater betrieb es in dem kleinen Marktslecken Rohrau. Unter den zwölf Kindern, die ihm in seiner Ehe beschieden waren, erhielt das zweite, am 31. März 1732 geborene, den Namen Franz Joseph. Man kann bei Hahdn also nicht, wie bei so vielen anderen Musikern, von Vererbung seiner eigenartigen Begabung sprechen. Immerhin — der Vater war "von Natur aus großer Liebhaber der Musik". Er hatte, ohne eine Note zu kennen, Harfe spielen gesernt und liebte es, abends nach getaner Arbeit seine "simplen kurzen Stücke" zu spielen, wobei dann die Mutter mit klarer Stimme alte Volkslieder sang. Ein Schwager der Frau, Mathias Frankh, der in dem benachbarten Städtchen Haindurg Chorregent war, sah bei einem Besuch, wie der kleine Sepperl mit zwei Stöcken taktsest das Geigenspiel nachahmte und auch des Vaters Lieder richtig nachsang. Da nahm er den fünssährigen Buben mit

Handn. 605

sich, um ihn in der Musik zu unterrichten. Damit ist Sandn heimatlos geworden und hat von jett ab das traurige Los des bei fremden Leuten herumgestoßenen Kindes bitter kennen gelernt. Aber an der Wiege des armen Volkskindes hatten zwei Feen gestanden. Hatte ihm die eine die Künstlergabe beschert, so gab ihm die andere ein sonniges Temperament, dem allein die Entwicklungsmöglichkeit der ersten Gabe unter so widrigen Verhältnissen zu danken ist. Es ist schwer, dafür das rechte Wort zu finden. Leichter Sinn klingt an Leichtsinn an, und von dem ist Handn immer frei gewesen. Wohl aber konnte er über Kummer und Not sich leicht hinwegsetzen und auch dem düstersten noch eine heitere Seite abgewinnen. Wir wollen dieser Gabe danken, wenn sie auch mit sich brachte, daß Sandn für die tiefsten Erschütterungen des Lebens, für das wirklich alle Kräfte aufwühlende Empfinden, für die große Leidenschaft verschlossen blieb. Gerade aus dieser Begrenztheit erwuchs hier eine ganz eigenartige Meisterschaft. Es ist rührend, daß Handn auch dieser dunklen Rinderzeit mit Dankbarkeit gedenkt. "Ich danke es diesem Manne noch im Grabe, daß er mich zu so vielerlei angehalten hat, wenn ich auch mehr Prügel als zu essen bekam." Frankh hat in der Tat in Handn jene Eigenschaft ausgebildet, die für ihn durchs ganze Leben die wichtigste wurde: das praktische Zugreifen in allen musikalischen Dingen. Der Anabe lernte nicht nur singen, Violine und Alavier spielen, sondern auch die Verwendung aller damals gebräuchlichen Instrumente hand= werksmäßig begreifen. Das wurde für sein ganzes Leben grund= legend. Die Ergänzung aufs Vokale in der Musik kam alsbald hinzu.

1738 hatte der Wiener Domkapellmeister Georg Reutter in Hainburg den kleinen Hahdn gehört. Die musikalischen Fähigkeiten des sechsjährigen Knaben setzten ihn in solches Erstaunen, daß er ihn in das Wiener Kapellhaus aufnahm, wohin das Kind, sobald das erforderliche Alter erreicht war, 1740 übersiedelte. Das bedeutete keine Besserung der äußeren Lebensumstände, nicht einmal des Unsterrichts, denn Reutter hielt sein Versprechen, für die theoretische Ausbildung des Knaben zu sorgen, nicht, sondern überließ diesen sich selbst. Das war schlimm genug, da die Knaben einen sehr austrengenden Dienst hatten. Dazu war die Kost schmal und die Zucht voll liebloser Strenge. Es gehörte eine so zähe Natur dazu, wie sie Hahdn eignete, um auch hier überall das Gute aufzunehmen und keinen Schaden zu leiden. Zum Guten gehörte vor allen Dingen, daß er in bedeutende musikalische Verhältnisse kam. Reutter (1708—1772) selbst

war ein bedeutender Komponist, wenn auch seine zahlreichen Kom= positionen für Theater und Kirche und für allerlei weltliche Fest= gelegenheiten keinen eigenen Charafter tragen. Wertvoller scheint ge= wesen zu sein, was er in kleinen Formen der Kammermusik schuf, und gerade davon werden die Rapellknaben besonderen Gewinn gehabt haben. In der Singkunst erhielten die Anaben naturgemäß einen ge= diegenen Unterricht. Sie wurden in der Kirche mit der mehrstimmigen, streng kontrapunktischen Rirchenmusik bekannt. Daneben aber auch, da sie ebenfalls bei weltlichen Festlichkeiten zur Mitwirkung heran= gezogen wurden, mit der neueren italienischen Musik. Das waren starke Erziehungswerte, und es ist kein Zufall, daß die beiden Musiker, die diesen Einflüssen am stärksten ausgesetzt waren, Mozart und Sandn, die glänzendsten Vertreter der schönen Form in der deutschen Musik geworden sind. Auch der Unterricht für Klavier und Violine wurde nicht vernachlässigt, wenn er auch nicht so weit ausreichte, daß selbst ein so begabter Knabe wie Handn es zu einer wirklich guten übung auf beiden Instrumenten bringen konnte. Banglich sich selbst über= lassen aber blieb er in der Komposition. "In dieser habe ich andere mehr gehört als studiert: ich habe aber auch das Schönste und Beste in allen Gattungen gehört, was es in meiner Zeit zu hören gab, und dessen war damals in Wien viel! D wie viel! Da merkte ich nun auf und suchte mir zu nute zu machen, was auf mich besonders ge= wirkt hatte und was mir als vorzüglich erschien. Nur daß ich es nirgends bloß nachmachte! So ist nach und nach, was ich wußte und konnte, gewachsen."

Handn hatte auch im strengen Kapellhause die Lust an kleinen Schelmereien nicht eingebüßt. Aus einer derselben drehte ihm, als er nach Verlust seiner schönen Sopranstimme ein unnüzes Mitglied geworden war, der Hoffapellmeister den Strick und setzte ihn im Spätsherbst 1749 plöglich vor die Türe. Es wirkt tragisch, daß sein jüngerer Bruder, Michael, der spätere Domkapellmeister von Salzburg, jetzt des älteren Stelle einnahm. Die armen Eltern mußten glücklich sein, wenn eins ihrer zahlreichen Kinder ein so kärgliches Unterstommen fand.

Hefanntschaft, stand der Siebzehnjährige einsam in der Großstadt dem Leben gegenüber. Der Chorsänger Spangler fand ihn halb erfroren und halb verhungert, nahm ihn auf und teilte seine Armut mit ihm. Doch der Jüngling nahm mutig den Kampf mit dem Leben auf. Er

**Handu**. 607

schrieb Noten ab, wirkte als Musikant auf Tanzböden und bei abendslichen Ständchen, gab Unterricht und schrieb auch für seine Schüler kleine Stückchen. Da lieh ihm ein Wiener Bürger 150 Gulden; nun konnte er sich eine eigene Dachkammer mieten und ein altes Klavier anschaffen. Die Wohnung schützte ihn kaum vor der schroffsten Wettersundill, aber er hatte doch ein Heim, wo er arbeiten konnte. "Wenn ich an meinem alten, von Würmern zerfressenen Klavier saß, besneidete ich keinen König um sein Glück," sagte er noch als alter Mann zu Griesinger, dem wir die wertvollsten Kotizen über des Meisters Leben verdanken. Aber neben diesem fröhlichen Wort steht das andere: "was ich bin, ist alles ein Werk der dringendsten Not".

War sein Lebensgang bis dahin schwer und lichtlos, so hatte er ihm doch alle musikalischen Kräfte nahegebracht, die wert= voll sein konnten. Er hatte die Kunstmusik der Zeit kennen gelernt, hatte in schwerer Arbeit mit den verschiedensten Instrumenten umgeben lernen muffen, er hatte gefungen. Dadurch aber, daß er nicht nur aus den untersten Volksschichten hervorgegangen war, sondern daß ihn das Leben auch immer wieder zu dieser herabstieß, nahm er die noch ungenutten Aräfte der Volksmusik in sich auf, wie kein anderer Komponist vor ihm. Das Wertvollste an dieser Bolksmusik war eine natürliche, aus dem Leben erwachsene, mit diesem überall verbundene Instrumentalmusik. Auch daß er keinen gelehrten Musikunterricht erhalten hatte, daß er sich alles durch die Praxis für die Komposition hatte erwerben mussen, daß sein einziger Rat= geber das eigene Dhr gewesen war, schlug ihm zum Seile aus. mußte so notwendigerweise zum Neuerer werden, aber - und bas ist außerordentlich wertvoll — er brauchte sich niemals als Um= stürzler, als Bekämpfer eines Bisherigen zu fühlen. So blieben ihm biese schweren geistigen Rämpfe erspart, er verbrauchte keine Rraft, um überkommenes abzuschütteln, sondern verwandte sie auf Aneignung alles dessen, was ihm wertvoll erschien. Die sonnige Heiterkeit seiner ganzen Runft erklärt sich auf diese Beise am natürlichsten.

Man kann sich vorstellen, wie es auf eine solche Natur wirken mußte, wenn er eine Kunstmusik fand, die etwas von jenen Lebens= werten in sich trug, nach denen er unbewußt strebte. Die Sonaten Ph. Em. Bachs, die er in die Hände bekam, wirkten auf ihn wie eine Offenbarung. Hier ward ihm zur Gewißheit, was er bis dahin instinktiv gefühlt haben mochte, daß "in der Befreiung des Klavier= saßes aus dem Zwange der strengen Polyphonie und in der über=

tragung des Gesangsvortrags auf das Instrument die Reime einer neuen Entwicklung lagen" (L. Schmidt "Handn" S. 19). Und er, der durch die äußeren Verhältnisse Natur-Rünstler geblieben war, fand hier bei einem hochgebildeten Kunstmusiker das Streben nach Natur. "Das Herz zu rühren" war das Ziel dieser Kunst. Handn war bislang so selbständig herangewachsen, daß ihn auch diese neue Entdeckung nicht in Abhängigkeit bringen konnte. Aber wieviel er Bach verdankte, blieb ihm zeitlebens bewußt. Er schätzte den norddeutschen Musiker sehr hoch, und dieser vergalt es ihm auf gleiche Weise. Auch die theoretischen Werke Bachs, vor allem seinen wertvollen "Bersuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen" (1753-1762), sernte er jett kennen, studierte überhaupt Marpurgs, Metastasios, Furens und Kirnbergers Werke gründlich durch, wie er denn auch in den abgelegeneren Künsten des Sates seinen Meister zu stellen vermochte. Aber er bewahrte sich aller Theorie gegenüber die Freiheit. Ohr blieb ihm die höchste Instanz.

Er lernte, wo es etwas zu lernen gab. Im gleichen Hause, in dem er eine Dachkammer hatte, wohnte der berühmte Operndichter Metastasio. Dieser empfahl ihn als Klavierlehrer einer Dame, deren Gesangunterricht der berühmte Porpora leitete. Was lag Handu daran, daß dieser ihn geizig migbrauchte und in hochfahrender Weise behandelte. Sah ihm doch der erfahrene Italiener seine Kom= positionen durch und unterrichtete ihn "in den echten Fundamenten der Settunst". Außerdem hatte er ja hier die beste Gelegenheit, in den italienischen Gesangsstil praktisch einzudringen. Da das für den Lebensunterhalt noch nicht ausreichte, beteiligte sich Sandn nach wie vor bei den damals so beliebten "Cassationen", das ist auf der Gasse gespielte Ständchenmusik, für die er auch um kleinen Entgelt felber die Musik schuf. Solch eine von ihm selbst geschaffene Ständchenmusik brachte er auch der Gattin des berühmten Komikers Joseph Kurt dar, der in der Rolle des Bernardon in groben Possen zu einem Liebling des breiten Volkes geworden war. Kurt, dem die Serenadenmusik ausnehmend gefallen hatte, veranlaßte Handn, ihm zu einer neuen Operette, "Der neue krumme Teufel", die Musik zu schreiben. kam Handn 1751 auch an die größere Öffentlichkeit.

Wertvoller wurden für ihn die Bekanntschaften, die er durch seinen Umgang mit Metastasio und Porpora machte. Hier wurden Vertreter des österreichischen Adels, der sich seit Generationen die Pslege der Musik zur schönsten künstlerischen Aufgabe gestellt hatte, **Handen**. 609

auf den jungen Musiker aufmerksam. Ein Herr von Fürnberg lud ihn auf sein Gut, wo er ein Violinguartett eingerichtet hatte. Handn, der immer gewohnt gewesen war, für vorhandene Rräfte zu schaffen, bezw. diese bei seinem Schaffen auszunuten, tat es auch jett und schuf hier so ohne jegliche ästhetische Spekulation sein erstes Streich= quartett. Er hatte damit eine für seine Gedanken so gunstige Ausdrucksform gefunden, daß er in kurzen Zwischenräumen 17 weitere Quartette schuf. In der gleichen Weise, rein aus der Ausnutzung der gebotenen Berhältniffe, komponierte er 1759 feine erste Symphonie. Er war nämlich durch Fürnberg dem Grafen Morzin in Lukavec als Rapellmeister empsohlen worden und fand hier eine größere Kapelle vor. Im nächsten Jahre tat er den dümmsten Streich seines Lebens, indem er die Tochter des Perückenmachers Keller heiratete. Er hatte eigentlich die jüngere Tochter begehrt, vielleicht auch das nur, weil er sich dem Manne aus den Tagen der Armut zu Dank verpflichtet fühlte. Als die jüngere den Klosterschleier nahm, ließ er sich die ältere aufreden. Der gute Handn hat sie als "höllische Bestie" be= zeichnet; dieser Charakteristik ist von keinem, der die obendrein bigotte und verschwendungssüchtige Person kennen gelernt hat, widersprochen worden. Dennoch hat Handn das Leben mit ihr fast 40 Jahre aus= gehalten. In seinem findlich frommen Sinn mag er den Chebund als die ihm zugedachte Prüfung des Himmels angesehen haben. In Handus Leben hat die Liebe zum Weibe eine geringere Rolle gespielt, als bei den anderen großen Musikern, wenn ihm auch ein bescheidenes Glück der Liebe wenigstens nicht ganz versagt blieb.

Haft seiner Stellung bezahlen müssen, da sein Brotherr keine versheirateten Mitglieder in der Kapelle duldete, aber Graf Morzin mußte diese seiner zerrütteten Bermögensverhältnisse wegen ohnehin aufslösen. Handn fand gleich eine andere Stellung als zweiter Rapellsmeister des Fürsten Paul Anton Ester házh zu Eisenstadt in Riedersungarn. Er sollte hier den schon hochbetagten Kapellmeister G. J. Berner unterstüßen; in Birklichkeit hatte er von vornherein die ganze Arbeitslast zu tragen. Nach Berners Tode 1766 nahm er dann auch äußerlich die seitende Stellung ein. Das Schriststück von Handns Anstellung ist noch erhalten. Uns erscheint ein solches Mittelding zwischen Beamten und Diener wohl eines Künstlers unwürdig; aber noch war man vor der französischen Revolution. Überdies war Handn froh, sich geborgen zu wissen. Dann fanden sich, trot der schroffen

Stikette, auch damals schon Wege zu einem würdigeren Verkehr zwischen Auftraggeber und Künstler, endlich konnte Handn die großen Vorteile nicht verkennen, die diese Stellung gerade ihm in künstelerischer Hinstler Herischer Hinstler Ginsicht bot. Er sagt selbst darüber: "Mein Fürst war mit allen meinen Arbeiten zusrieden, ich erhielt Beisall, ich konnte als Chef eines Orchesters Versuche machen, beobachten, was den Eindruck hervordringt und was ihn schwächt, also verdessern, zuseßen, wegschneiden, wagen; ich war von der Welt abgesondert, niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen, und so mußte ich original werden." Das Orchester, das Handn so zur Verstügung stand, zählte zunächst nur 16 Mitglieder, die freilich zu besonderen Gelegenheiten durch die Mitwirkung musikalischer Kräfte aus der Umgegend verstärft wurden. Später wurde indes auch die ständige Kapelle auf 30 Mitglieder erhöht.

Handn hat sich in Eisenstadt wohl gefühlt. Bis ans Lebensende blieb er in enger Verbindung mit dem fürstlichen Hause, dem er 28 Jahre lang seine beste Arbeitskraft gewidmet hatte. Das Haus verdiente seine Anhänglichkeit, wie nicht nur die Schätzung, die ihm von der Familie zuteil wurde, beweist, sondern auch die Art der vornehmen Regelung seiner Pensionsverhältnisse. Im übrigen wußte auch Hahdn seine künstlerische Würde zu wahren. In dieser Eisenstadter Zeit entstanden die Meisterwerke Hahdns. Folgerichtig entswickelte er, man möchte fast sagen, entwickelten sich ihm, aus seinen ersten Versuchen die Formen des Streich quartetts, der Symsphonie und der Sonate zu jenen Gebilden, die wir darunter besgreisen. Auch für die Oper, die im fürstlichen Theater gepflegt wurde, schuf Hahdn mancherlei, doch ist er hier von der herrschenden Art der Zeit nicht freigekommen und hat es auch innerhalb der itaslienischen Oper zu keiner hervorstechenden Stellung gebracht.

Lag Eisenstadt auch abseits des großen Verkehrs, so fand die vornehme Welt sich doch gern in den Prachtschlössern des einen üppigen Haushalt führenden Fürsten ein, und Hahdn entging nichts wichtiges im musikalischen Leben seiner Zeit, zumal er oft im Winter nach Wien kam. Langsam aber stetig verbreitete sich denn auch der Ruhm des Esterhäzuschen Kapelsmeisters. In Wien war er seit den achtziger Jahren populär, und Wien wurde ja jetzt in steigendem Maße zum Mittelpunkt des Musiksens, zumal seitdem Mozart hier 1781 seinen dauernden Aufenthalt genommen hatte. Die Freundschaft Hahdns mit dem jüngeren Künstler, dessen geniale überlegenheit er

Handn. 611

neidlos anerkannte, gehört zu den erfreulichsten Seiten der Künstlersgeschichte. Für Hahdus stets lebendige Künstlerkraft ist es ein schönes Zeichen, wie er durch Mozart, dem er selber viel gegeben, befruchtet wird. Seine Melodie wird reicher, der Ausdruck gesangsmäßiger, die ganze Ausfassung der Kunst vertieft und geläutert. Otto Jahn hat mit Recht dem vors den nachmozartischen Hahdu entgegengestellt.

Soviel nun auch der ältere Meister dem jüngeren Genie verdankte, so ist doch der Siegeslauf der deutschen Musik durch die Welt von Hahd nausgegangen. Er war ja nicht der erste besteutende deutsche Musiker, den die Welt anerkannte; aber in den Hasse und Graun hatte man nur Italiener gesehen, Händel war Engsländer geworden, Gluck hatte in Paris die Oper reformiert. Hahdn dagegen blieb in seinem kleinen Städtchen und schuf eine ausgesprochen deutsche Musik. Diese drang dann von selbst in die Welt und nötigte dieser die bewundernde Anerkennung ab, daß die deutsche Musik etwas für sich sei, ohne gleiches in der Musik anderer Länder. Erst Hahdns Instrumentalmusik offenbarte der Welt die überlegenheit der deutschen Musik.

Mehr noch als Paris, für das Handn schon 1786 sechs Symphonien in Auftrag bekommen hatte, wo überdies auch eine große Bahl seiner sonstigen Werke gedruckt murde, bemühte sich London um die persönliche Mitwirkung des verehrten Komponisten an seinem Musikleben. Sandn hatte, tropdem es ihm mit den Jahren in Gifen= stadt immer enger wurde, bislang mit Rücksicht auf den Fürsten alle Einladungen abgelehnt. Als aber 1790 nach des Fürsten Mikolaus Tode sein Nachfolger die Kapelle aufgelöst hatte und Handn mit einer lebenslänglichen Pension von 1400 Gulden nach Wien übergesiedelt war, widerstand er den Rusen nicht länger. Trop seiner 60 Jahre unternahm er mit dem Londoner Biolinisten Salomon, dem er sich zur Leitung von zwölf Konzerten, zur Schöpfung von sechs neuen Symphonien unter glänzenden Bedingungen verpflichtet hatte, am 15. Dezember 1790 die Reise. In London hatte er als Mensch und Rünftler großen Erfolg, fo daß Salomon den Vertrag gleich fürs nächste Jahr erneuerte. Handn blieb bis zum Juni 1792 in London. Die zweite Saison hatte gerade dadurch, daß man von gegnerischer Seite ihm seinen Schüler Ignaz Plenel (1757-1831) entgegengestellt hatte, seine überlegenheit noch glänzender dargetan. Auf der Rückreise wurde ihm in Bonn der junge Beethoven vorgestellt. Er lernte ihn so schätzen, daß er ihn zu unterrichten versprach. So folgte

ihm Beethoven nun 1792 nach Wien und wurde sein Schüler. Das Berhältnis wurde freilich bei den zwei ungleichen Naturen nicht so innig, wie beide erwartet haben mochten. Schon im Januar 1794 reiste Hahr wieder nach London, wo er bis zum August des nächsten Jahres blieb. Er hätte jett im englischen Musikleben eine ähnliche Stellung einnehmen können wie ein Menschenalter zuvor Händel, aber es zog ihn unwiderstehlich nach der geliebten Heimat zurück.

Auch hier war jetzt Handn nach seinem großen Erfolg im Ausland der anerkannte Herrscher im Reiche der Musik. Mozart war allzu früh gestorben, Beethoven stand noch im Hintergrund. So war er auch wie kein anderer zur Schöpfung der deutschen Kaiserhymne berusen. Die Höhe der Aufgabe reizte seinen Genius zur großen Tat. Er, dem sonst nicht leicht ein Lied gelang, schuf 1796 in der Melodie zu "Gott erhalte Franz den Kaiser" aus dem Geiste des deutschen Volksliedes heraus einen deutschen weltlichen Volkschoral, zu dem erst später der wahre, von allem Persönlichen losgelöste, das ganze Deutschtum umfassende Text geschaffen worden ist: "Deutschland, Deutschland über alles".

Handn hatte in London bei aller ungewohnten Zerstreuung eine Tätigkeit entfaltet, die bei einem vollkräftigen Manne bewunderns= wert wäre. Jest fühlte er inmitten der Sechziger noch die Kraft, ein neues Gebiet sich zu erobern. Zwar hatte er sich auch schon früher zweimal im Dratorium versucht, aber das 1775 aufgeführte "Il ritorno di Tobia" ist ganz im italienischen Stil gehalten, die in den achtziger Jahren entstandenen "Sieben Worte des Erlösers am Kreuze" sind ursprünglich Instrumentalsätze, denen er erst 1794 die Worte hin= zugefügt hatte. In London hatte aber Händel gewaltig auf ihn gewirkt. Von dort hatte er sich auch einen Oratorientert mitgebracht, den ihm der Wiener Musikfreund van Swieten ins Deutsche übertrug: "Die Schöpfung". Die Arbeit ging dem einst so fruchtbaren Meister nicht mehr leicht von der Hand, aber in den drei Jahren 1795 bis 1798 bewältigte er sie in einer so kraftstroßenden und jugendlich heiteren Beise, daß niemand hier ein Greisenwerk vermutet. Schon im nächsten Jahre ließ er sich zu einem zweiten Dratorium "Die Jahreszeiten", drängen. In meisterhafter Beise überwand er auch hier alle Schwierigkeiten, die ihm der Text und seine eigene Natur bereiteten. Durch diese Werke ist in Deutschland überhaupt erst das Gefühl für das Dratorium geweckt worden; dadurch, daß man sich überall diese Meisterwerke zu eigen zu machen strebte, daß man **Handu**. 613

zu diesem Zwecke große Musikvereine gründete, wurde das ganze öffentliche deutsche Musikleben gefördert. Nach den "Jahreszeiten" hat Sandn nur noch einige Gesangsquartette geschrieben, auf die er mit Recht einen hohen Wert legte. Dann zeigten sich die Schwächen des Alters in steigendem Maße. Nach 1803 hat er nichts mehr geschrieben. Die Anfangsworte seines Vokalquartetts "Der Greis": "hin ist alle meine Kraft, alt und schwach bin ich", ließ er sich auf seine Visitenkarten drucken. In ruhiger Heiterkeit und frommer Zuversicht sah er dem Tode entgegen. Von allen verehrt, von seinem treuen Diener Elsler in rührender Beise gepflegt, verbrachte er diese Jahre in froher Erinnerung an vergangene Zeiten, in freudiger Teilnahme am Schaffen der jüngeren Fachgenossen. Noch mußte er die schwere Zeit der österreichischen Kriege mit Napoleon erfahren; zweimal erlebte er, bessen patriotisches Fühlen bis ans Ende stark war, die Besetzung Wiens durch den Feind. Mitte Mai 1809 war die Stadt vom Feinde eingenommen worden. Am 26. Mai versammelte er noch einmal seine Dienstboten um sich, ließ sich aus Klavier tragen und spielte mit überwältigendem Ausdruck dreimal seine gewaltige deutsche Bater= landsweise. Bald danach trat die Entkräftung ein. Am 31. Mai 1809 gegen 1 Uhr in der Frühe war Handn tot. Seine Gebeine ruhen in der oberen Pfarrkirche zu Eisenstadt. —

Handn hat eine bewundernswerte Fruchtbarkeit entfaltet. Sein Gesamtwerk umfaßt u. a. 125 Symphonien, 66 Divertissements, 77 Streichquartette, 30 Streichtrios, 33 Klaviersonaten, 13 Meffen, 24 Opern, die beiden großen Oratorien u. f. w. Handus Bedeutung für die Entwicklung der Musik liegt in seinen Instrumentalwerken. Er ist der Bollender der Formen unserer Instrumentalmusik. Darüber hinaus ist er der Schöpfer des neuen Drchesterstils durch die Individualisierung der Instrumente, die geistige Ausnutzung ihrer charakteristischen Eigentümlichkeiten. Das gilt für sämtliche Instrumentalgattungen. Von ihm führt der Weg gerade zu Beethoven, der in der Art der thematischen Arbeit Handn näher steht, als Mozart. - Für die Entwicklung bedeutsam wurden auch Handns Dratorien "Schöpfung" und "Jahreszeiten". Erst jest wird das Dratorium völlig zum weltlichen Runftwert. Dann erscheint in ihm das idyllische Kleinbild gegenüber dem großen Epos Händels. Endlich haben gerade diese Dratorien die Verbindung von Orchester und Gesang in un= geahnter Weise gesteigert.

Wichtiger noch als diese historischen, sind die rein fünstlerischen

Werte der Schöpfungen Handns. Sie behaupten noch heute eine bestimmte, durch nichts anderes zu ersetzende Stellung in unserem Musikleben. Lebensfreude, Gesundheit, Klarheit, Keinheit des Empfinstens, edle Einfachheit und unerschöpflicher Humor sind Eigenschaften, die gerade uns Heutigen doppelt wertvoll sein müssen, weil unsere neuere Kunst fast nie dazu gelangt. Wenn erst unsere Hausmusik wieder künstlerischere Formen annimmt, werden auch Handnsk kleinere Instrumentalwerke wieder zu Ehren kommen und zu einem Jungsbrunnen volkstümlichen Musikempfindens werden.

## Drittes Kapitel.

## Mozart.

So oft Goethe, zumal in seinen späteren Lebensjahren, auf das Wesen des Genies zu sprechen kam, nannte er Mozart. In jenem bedeutsamen Gespräche mit Edermann vom 11. März 1828, in dem er die Bedeutung des Wortes "Produktivität" in so ungeahnter Weise steigert, die Produktivität der Tat zu der des Geistes und der Seele einbezieht, hält ihm Eckermann schüchtern entgegen, daß er also Produftivität nenne, was man sonst Genie nannte. Darauf Goethe: "Beides sind auch sehr naheliegende Dinge; denn was ist auch Genie anders, als jene produktive Kraft, wodurch Taten entstehen, die vor Gott und der Natur sich zeigen können, und die eben deswegen Folge haben und von Dauer sind? Alle Werke Mozarts sind dieser Art; es liegt in ihnen eine zeugende Kraft, die von Geschlecht zu Geschlecht fortwirkt und so bald nicht erschöpft und verzehrt sein dürfte." In einem genau vier Jahre späteren Gespläch, wenige Tage vor seinem Tode, wandte er sich schroff gegen die Meinung, daß in Dingen der Wiffenschaft und Künfte lauter Irdisches am Werke sei, daß diese weiter nichts als ein Produkt rein menschlicher Kräfte seien. "Bersuche es aber doch nur einer und bringe mit menschlichem Wollen und menschlichen Kräften etwas hervor, das den Schöpfungen, die den Namen Mozart, Raffael oder Shakespeare tragen, sich an die Seite setzen läßt." Mozart erschien Goethe, man möchte fast sagen als ein Gefäß, in dem die göttlichen Schöpferkräfte der Musik schalteten;

als eine Kraft, deren sie sich mit überirdischer Gewalt zur Aussprache bedienten. Er grollte gerade im Hinblick auf Mozart über "das ganz niederträchtige" Wort komponieren. "Wie kann man sagen, Mozart habe seinen "Don Juan" komponiert! Komposition — als ob es ein Stück Kuchen oder Biskuitt wäre, das man aus Giern, Mehl und Jucker zusammenrührt. Eine geistige Schöpfung ist es, das einzelne wie das Ganze aus einem Geiste und Guß und von dem Hauche eines Lebens durchdrungen, wobei der Produzierende keineswegs versuchte und stückelte und nach Willkür versuhr, sondern wobei der dämonische Geist seines Genies ihn in der Gewalt hatte, so daß er aussühren mußte, was jener gebot."

Es gibt in der Tat vielleicht überhaupt keinen Künstler, in dem sich das Genie als schöpferische Kraft, als Schöpfenmuffen so offen= bart, wie in Mozart. Dieses Schöpfen hat bei ihm etwas von gött= licher Sicherheit und Heiterkeit. Es fehlt völlig das promethidenhafte. Nichts von Kampf. Nichts von Qual. In Mozarts Briefen findet man manche Aussprüche, die diese Art seiner Ratur beweisen. Ginem Anaben, der ihn fragte, wie er das Komponieren lernen könne, ant= wortete er: "Wenn man den Geist dazu hat, so drückt's und quält's einen: man muß es machen und man macht's auch und fragt nicht darum." Für ihn bedeutet Musizieren Komponieren, oder vermeiden wir das von Goethe so verponte Wort und sagen: in Tonen gestalten. Dem Bater schreibt er am letten Juli 1778 aus Paris, daß er nur ungern Unterricht gebe und es als Erlösung betrachte, wenn er die Stunde hinter sich habe. "Sie dürfen nicht glauben, daß es Faulheit ist! - nein !- sondern weil es ganz wider mein Genie, wider meine Lebensart ist. Sie wissen, daß ich sozusagen in der Musik stecke, daß ich den ganzen Tag damit umgehe -". Ein andermal schreibt er, daß er so vergnügt sei, "weil ich zu komponieren habe, welches doch meine einzige Freude und Passion ist". Wir schließen die Reihe von Aussprüchen mit jenem, vielleicht unechten, aber innerlich wahren Briefe aus dem Jahre 1789, in dem er seine Art zu komponieren schildert: "Benn ich recht für mich bin und guter Dinge, etwa auf Reisen im Wagen, oder nach guter Mahlzeit beim Spazieren, und in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, da kommen mir die Gedanken stromweis und am besten. Woher und wie, das weiß ich nicht, kann auch nichts dazu. Die mir nun gefallen, die behalte ich im Ropf und summe sie wohl auch für mich hin, wie mir andere wenigstens gesagt haben. Halt ich das nun fest, so kömmt mir bald eins nach dem andern bei,

wozu so ein Brocken zu brauchen wäre, um eine Pastete daraus zu machen, nach Kontrapunkt, nach Klang der verschiedenen Instrumente u. s. w. u. s. w. Das erhitt mir nun die Seele, wenn ich nämlich nicht gestört werde; da wird es immer größer, und ich breite es immer weiter und heller aus, und das Ding wird im Kopf wahrlich fast fertig, wenn es auch lang ist, so daß ich's hernach mit einem Blick, gleichsam wie ein schönes Bild oder einen hübschen Menschen im Geist übersehe, und es auch gar nicht nacheinander, wie es hernach kommen muß, in der Einbildung höre, sondern wie gleich alles zusammen. Das ift nun ein Schmaus! Alles das Finden und Machen geht in mir nun nur wie in einem schönen starken Traum vor. Aber das über= hören, so alles zusammen, ist doch das beste. Was nun so geworden ist, das vergesse ich nicht leicht wieder, und das ist vielleicht die beste Gabe, die mir unser Herrgott geschenkt hat. Wenn ich hernach einmal zum Schreiben komme, so nehme ich aus dem Sack meines Gehirns, was vorher, wie gesagt, hincingesammelt ist. Darum kommt es her= nach auch ziemlich schnell aufs Papier; denn cs ist, wie gesagt, eigentlich schon fertig und wird auch selten viel anders, als es vorher im Ropf gewesen ist. Darum kann ich mich auch beim Schreiben stören lassen und mag um mich herum mancherlei vorgehen, ich schreibe doch, kann auch dabei plaudern, nämlich von Hühnern und Gänsen und von Gretel und Bärbel und dergl. Wie nun aber über dem Arbeiten meine Sachen überhaupt eben die Gestalt oder Manier annehmen, daß sie Mozartisch sind und nicht in der Manier eines andern, das wird halt ebenso zugehen, wie daß meine Nase ebenso groß und herausgebogen, daß sie Mozartisch und nicht wie bei andern Leuten geworden ift. Denn ich lege es nicht auf die Besonderheit an, wüßte die meine auch nicht einmal näher zu beschreiben; es ist ja aber wohl bloß natürlich, daß die Leute, die wirklich ein Aussehen haben, auch verschieden von einander aussehen, wie von außen, so von innen. Wenigstens weiß ich, daß ich mir das eine so wenig als das andere gegeben habe."

Alle diese Selbstbekenntnisse Mozarts gewähren uns ja einen Einblick in Art und Wesen seiner Natur und seines Schaffens, eine Erklärung sind sie nicht. Wunder muß man glauben, verstehen kann man sie nicht. Das Wunderbare, das Geheimnisvolle, Unverkennbare des künstlerischen Schaffens tritt in keiner anderen Künstlererscheinung so überzeugend und so unerklärbar zutage wie bei Mozart. Und es ist das Seltsame, daß man ebensowenig wie bei Raffael ihm gegenüber

nach einer Erklärung verlangt. Man ist so beglückt durch das Ge= schaffene, daß man taum nach dem Schöpfer fragt, jedenfalls nicht danach sucht, wie er zu diesem Geschaffenen kam, wie er dazu stand. Und wie dem einzelnen Werk gegenüber ergeht es uns mit der ganzen Perfönlichkeit Mozarts. Man kann nicht darstellen, wie er wurde, sondern nur, wie er war. Nicht, als ob er sich nicht entwickelt hätte, als ob nicht seine Werke im Laufe der Zeit größer, gewaltiger, ergreifender, reicher, schöner geworden wären. Aber das ist jenes gang natürliche Wachsen, jene natürliche Vertiefung, die mit der äußeren Lebenserfahrung Schritt hält, und bricht dort ab, wo er in der höchsten Blüte des Lebens steht. Man hat kaum ein Gefühl der Trauer darüber, daß das Leben so schnell zu Ende ging; man kann auch gar nicht ahnen, wie das nächste Werk geworden wäre, welchen Gipfel es dargestellt hätte. Wir muffen uns da mit Goethe zufrieden geben: "Der Mensch muß wieder ruiniert werden. Jeder außerordentliche Mensch hat eine gewisse Sendung, die er zu vollführen berufen ist. Hat er sie vollbracht, so ist er auf Erden in dieser Gestalt nicht weiter vonnöten, und die Vorsehung verwendet ihn wieder zu etwas anderem. Da aber hienieden alles auf natürlichem Wege ge= schieht, so stellen ihm die Dämonen ein Bein nach dem anderen, bis er zuletzt unterliegt. So ging es Napoleon und vielen anderen; Mozart ftarb in seinem 36. Jahre, Raffael im gleichen Alter, Byron nur um weniges älter. Alle aber hatten ihre Mission auf das vollkommenste erfüllt, und es war wohl Zeit, daß sie gingen, damit auch anderen Leuten in dieser auf eine lange Dauer berechneten Welt etwas zu tun übrig bliebe".

Es wäre aber unrecht, dieses ausgesprochen dämonisch geniale Schaffen Mozarts so zu verstehen, als habe er nun gar nichts dazu zu tun brauchen, als habe er, wie Wagner sagt, in "ganz unsressektiertem Versahren, in ungetrübtester Naivität" seine Werke gesichaffen. Auch hier gibt Goethe, der ja selber ein Wunderzeugnis produktiver Kraft ist, und damit eine bei schaffenden Münstlern übershaupt niemals wiederkehrende Fähigkeit verband, allgemeine Probleme nicht nur in der für ihn geltenden Form zu erkennen, Aufschluß. Er unterscheidet eine Produktivität höchster Art, die der Mensch als unvershofstes Geschenk von oben zu betrachten habe, das übermächtig mit ihm tut, wie es ihm beliebt und dem er sich bewußtlos hingibt, von einer Produktion anderer Art, die irdischen Einflüssen unterworsen ist, und die der Mensch mehr in seiner Gewalt hat. "In diese Region

zähle ich alles, zur Ausführung eines Plans Gehörige, alle Mittelglieber einer Gedankenkette, deren Endpunkte bereits leuchtend dastehen; ich zähle dahin alles dasjenige, was den sichtbaren Leib und Körper eines Runftwerks ausmacht." Auch in dieser Ausgestaltung liegt eine Kraft der Produktion. Die Gestaltung auf der Höhe der ursprünglichen künst= lerischen Konzeption zu halten, ist in hohem Maße eine Sache des Runstverstandes. Dieser war bei Mozart in höchster Beise aus= gebildet, und es ist an der Zeit, die entgegengesetzte, nicht nur in Laienkreisen verbreitete Ansicht, endgültig zu bekämpfen. Seine Schwester hatte ja gewiß recht, wenn sie später schrieb: "Außer der Musik war und blieb er fast immer ein Kind". Aber in der Musik, in seiner Kunst war er bereits als Rind ein Mann. Das bezeugen seine überraschend reifen Urteile über andere, die sich von jedem falschen Enthusiasmus fernhalten, die jede Schwäche unbedingt fühlen, allem Aufproben, jeglichem Dünkel aber mit einer Schroffheit begegnen, die bei seinem Charafter kaum begreiflich ist. Das bezeugt aber in höherem Maße sein Verhalten gegen sich selbst. Er hat es ja selber, als sein "Don Juan" in Prag einstudiert wurde, ausgesprochen, "über= haupt irrt man, wenn man denkt, daß mir meine Kunst so leicht geworden ist. Ich versichere Sie, lieber Freund, niemand hat jo viel Mühe auf das Studium der Komposition verwendet als ich. Es gibt nicht leicht einen berühmten Meister in der Musik, den ich nicht fleißig und oft mehrmals durchstudiert hätte."

Besonders wichtig, weil auf das strittigste Gebiet bezüglich, sind seine Außerungen zur Oper. Leider erstrecken sie sich nur auf seine früheren Werke, weil er nach dem Tode des Vaters keinen mehr hatte, dem gegenüber er sich so rückhaltlos auszusprechen Veranlassung fühlte. Seine Gesamtauffassung faßt er am 13. Oktober 1781 in einem Brief an den Bater in folgenden Worten zusammen: "Ich weiß nicht, bei einer Oper muß schlechterdings die Poesie der Musik ge= horsame Tochter sein. — Warum gefallen denn die welschen komischen Opern überall ?— mit all dem Elend, was das Buch anbelangt! -sogar in Paris, wovon ich selbst Zeuge war. — Beil da ganz die Musik herrscht, und man darüber alles vergißt. Um so mehr muß ja eine Oper gefallen, wo der Plan des Studs gut ausgearbeitet, die Worte aber nur bloß für die Musik geschrieben sind und nicht hier und dort einem elenden Reim zu Gefallen (die doch bei Gott zum Wert einer theatralischen Vorstellung, es mag sein, was es wolle, gar nichts beitragen, wohl aber eber Schaden bringen) Worte setzen

oder ganze Strophen, die dem Komponisten seine ganze Idee versterben. Verse sind wohl für die Musik das Unentbehrlichste, aber Reime — des Reimes wegen — das Schädlichste. Die Herren, die so pedantisch zu Werke gehen, werden immer mitsamt der Musik zusgrunde gehen. — Da ist es am besten, wenn ein guter Komponist, der das Theater versteht, und selbst etwas anzugeben imstande ist und ein gescheiter Poet als ein Phönix zusammenkommen. Dann darf einem vor dem Beisall des Unwissenden auch nicht bange sein."

Stets hat er bei seinem Schaffen die wirklichen Theaterverhältnisse vor Augen. Es ist von höchstem Interesse zu sehen, wie er jede einzelne Szene, jedes Verhalten einer Versönlichkeit auf die Wahrheit hin ansah. Dabei zeigt der 14jährige Jüngling eine instinktive Sicher= heit in der Beurteilung des rein Theatralischen, man möchte sagen der Regisseuraufgabe, die verblüffen fann. Die Briefe über den "Idomeneus" sind da besonders lehrhaft. Von seiner außerordent= lichen Fähigkeit, sich in das Wesen der von ihm dargestellten Versonen hineinzuleben, zeugt der Brief vom 26. September 1781 über die "Entführung aus dem Serail". "Der Osmin hat im ersten Aft eine Arie bekommen ... Sie haben nur den Anfang davon und das Ende, welches von guter Wirkung sein muß; - der Born des Osmin wird dadurch in das Komische gebracht, weil die türkische Musik dabei angebracht ist. In der Ausführung der Arie habe ich seine (d. h. des Bassisten Fischer) schönen tiefen Tone schimmern lassen. Das "Drum beim Barte des Propheten" ist zwar im nämlichen Tempo, aber mit geschwinden Noten, und da sein Zorn immer wächst, so muß — da man glaubt, die Arie sei schon zu Ende — das Allegro assai in ganz einem anderen Zeitmaße und anderen Tonen eben den besten Effett machen; denn ein Mensch, der sich in einem so heftigen Born befindet, überschreitet ja alle Ordnung, Maß und Ziel, er kennt sich nicht und so muß sich auch die Musik nicht mehr kennen. Weil aber die Leidenschaften, heftig oder nicht, niemals bis zum Ekel ausgedrückt sein muffen, und die Musik, auch in der schaubervollsten Lage, das Dhr niemals beleidigen, sondern doch dabei vergnügen, folglich allzeit Musik bleiben muß, so habe ich feinen fremden Ion zum F (Ionart der Urie), sondern einen befreundeten, aber nicht den nächsten, D minore, sondern den weiteren, A minore, dazu gewählt. — Run die Arie von Belmonte in A dur "D wie ängstlich, o wie feurig!" wissen Sie, wie es ausgedrückt ift, - auch ist das klopfende Berg schon angezeigt - die Biolinen in

Oktaven. Das ist die Favoritarie von allen, die Sie gehört haben — auch von mir — und ist ganz für die Stimme der Adamberger gesichrieben. Man sieht das Zittern, Wanken, man sieht wie sich die schwellende Brust hebt, welches durch ein Crescendo exprimiert ist, man hört das Lispeln und Seuszen, welches durch die ersten Violinen mit Sordinen und einer Flöte mit im Unisono ausgedrückt ist."

Er war auch keineswegs so leichtsinnig in der Wahl des Textes wie Wagner aus allzu geringer Kenntnis des Tatsächlichen in Mozarts Leben annahm, als er sagte: "Bon Mozart ist mit bezug auf seine Laufbahn als Opernkomponist nichts charakteristischer, als die unbesorgte Wahllosigkeit, mit der er sich an seine Arbeiten machte: ihm fiel ebensowenig ein, über den der Oper zugrunde liegenden ästheti= schen Strupel nachzudenken, daß er vielmehr mit großer Unbefangen= heit an die Komposition jedes ihm aufgegebenen Operntertes sich machte, sogar unbekümmert darum, ob dieser Text für ihn als reinen Musiker dankbar sei oder nicht" ("Oper und Drama"). Das wider= spricht durchaus den Tatsachen. Er hat z. B. den Text zur "Ent= führung" gewiß schnell übernommen, aber nur weil er fühlte, daß er seine Versönlichkeit darin ausleben konnte; nachher hat er in allen Ginzelheiten darin verbessert, hat sogar einzelne Worte geandert, weil ihm diese zuwider waren, oder nicht dem Charakter der Persönlich= keit, die sie sprach, zu entsprechen schienen. Sätte er so leichtsinnig die Texte drauflos komponiert, so hätte er nicht die weit gediehenen Vorarbeiten zur "Gans von Kairo" und dem "Gefoppten Freier" liegen lassen. Bevor er den "Figaro" aufgriff, hat er, nach seiner eigenen Aussage, etwa hundert Textbücher durchgelesen, von denen kein einziges vor seinen Augen Inade fand. So sehen wir also bei Mozart auch einen starken Runst verstand walten, und nur so - das beweist ja die gesamte Kunstgeschichte aller Zeiten — fann ein wirkliches Meisterwerk entstehen. —

Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren. Salzburg! Fast könnte man aus seinem Geburtsorte die Art von Mozarts Kunst folgern. Alexander von Humboldt, der die ganze Welt gesehen, hat Salzburg als die schönstgelegene aller Städte gepriesen. Italienische Schönheit in deutschem Land; die wonnige Klarheit, die sonnige Farbigkeit, die glänzende Architektur des Südens hineingebettet in die erhabene Größe, die gewaltige Feierslichkeit, den ruhigen Ernst und nicht zuletzt auch in die von Wintersstürmen erschütterte Leidenschaftsnatur des Nordens. Mozarts Elternstürmen erschütterte Leidenschaftsnatur des Nordens.

621

paar galt als das schönste Chepaar in Salzburg. Die förperliche Schönheit haben sie auf ihren Sohn, der ihnen nebst seiner Schwester Nannerl allein von sieben Kindern verblieb, nicht vererbt. Doch hat er vom Bater des Lebens ernstes Führen in der immer heilig gehaltenen Auffassung seines Berufs, vom heiteren Salzburger Mütterchen die Frohnatur überkommen. Der Bater, Leopold (1719-1787), war ein trefflicher Musiker, vorzüglicher Geiger — sein im Geburtsjahr Wolf= gangs erschienener "Bersuch einer gründlichen Biolinschule" blieb lange in hohem Ansehen — und gediegener Komponist. Er erkannte wer hätte bei so offenkundigen Zeichen verkennen tönnen - früh= zeitig die Begabung seines Sohnes und betrachtete es als eine ihm vom Himmel übertragene Aufgabe, dieses Bundertalent nach Möglich= feit auszubilden. Er war ein armer Mann und hätte es gern geschen, wenn die Gaben seines Sohnes zur Berbesserung der äußeren Lebens= verhältnisse gedient hätten, aber er hat sein Wunderkind nie miß= braucht.

Die Bunderkindschaft Mozarts ist das Kätselhafteste, was die Gesschichte des Genies ausgibt. Wir brauchen die zahlreichen Anekdoten nicht wieder aufzuzählen; es ist, als ob in dem Kinde die Musik als Naturmacht tätig gewesen sei. Man kann in diesem Alter kaum von einem Lernen sprechen, sondern von einem Betätigen der in ihm schlummernden Kräfte. In einem Alter, wo andere Kinder in wirren Strichen Bilder sestzuhalten suchen, die auf ihre äußeren Sinne gesfallen sind, zeichnete Mozart Musik. Er war mit fünf Jahren ein sertiger Klavierspieler; wie er die Geige lernte, ist überhaupt unerklärt, er spielte eben eines Tages in einem Trio die zweite Geige sehlerlos mit, ohne jemals irgendwelchen Unterricht auf diesem Instrument genossen zu haben. Von höchstem Werte für das Kind war in dieser Beit der Verdorbenheit der höheren Kreise, der philiströsen Lässigkeit der unteren Schichten, daß sein Baterhaus auf dem Felsen tüchtiger bürgerlicher Tugend stand.

Im Jahre 1762, als das Nannerl elf und Wolfgang sechs Jahre alt war, unternahm der Vater die erste Kunstreise mit ihnen, die an den Münchener und an den Kaiserhof in Wien führte. Der Erfolg war durchschlagend und steigerte sich noch bei der im nächsten Jahr unternommenen Reise durch den deutschen Südwesten nach Paris, wo sie im November anlangten und bis zum Frühjahr verblieben. In Paris veröffentlichte der siebenjährige Mozart seine erste Sonate. Im Frühzighr ging es nach London, hier folgte die erste Symphonie. Die Rücks

kehr ging über Holland, wo beide Kinder lebensgefährlich erkrankten. Erst im Herbst 1766 kam die Familie wieder heim. Der Ersolg auf diesen Kunstreisen war erstaunlich groß. Der Bater schrieb in dieser Zeit: "Genug ist es, daß mein Mädel eine der geschicktesten Spielerinnen in Europa ist, wenn sie gleich nur zwölf Jahre alt, und daß der großmächtige Wolfgang kurz zu sagen alles in diesem seinem achtjährigen Alter weiß, was man von einem Manne von 40 Jahren sordern kann." In der Tat, so hohe Bewunderung seine Birtuosität als Klaviers, Orgels, und Violinspieler fand, es war doch mehr seine tiesere musikalische Begabung, die sich in Improvisationen, schwierigen Transpositionen in andere Tonarten, Stegreisbegleitungen offenbarte, die alle Welt verblüffte.

Auf die dreijährige Reisezeit folgte nun ein Jahr der Ruhe da= heim. Es wurde zur gründlichen Durchbildung benutt. Der Bater, der den alten Stil wohl beherrschte, auch ein ausgezeichneter In= strumentalist war, überdies aber über eine, den Durchschnitt weit über= ragende Bildung verfügte, war auch jest der beste Lehrer, den Mozart haben konnte. Im Jahre 1768 begegnen wir dann Mozarts in Wien. Schon jest regen sich in schier unbegreiflicher Beise die Hauptfeinde in Mozarts Leben; der Reid und die Intrigue der Gegner, die Lässigkeit und Unentschiedenheit derer, die seine Anhänger sein mußten. Zwar hatte Kaiser Joseph II. endlich dem Zwölfjährigen eine Oper in Auftrag gegeben ("La finta semplice", "Die verstellte Einfalt"). Die Aufführung aber wurde trot dieses kaiserlichen Schutes hintertrieben und erfolgte erst ein Jahr später in Salzburg. Glücklicher erging es einem kleinen Liederspiel, "Bastien und Bastienne", das wenigstens in Privatkreisen zur Aufführung gelangte, und der feierlichen Messe, die der Anabe zur Einweihung einer Waisenhauskirche komponiert hatte. Daß diese Werke eines Kindes nicht von besonderer Driginalität sein können, wird nicht überraschen. Wohl aber zeigt sich die volle Beherrschung des aufgenommenen italienischen Stils, darüber hinaus jenes instinktive Stilgefühl, das eine andere Musiksprache für die komische Oper als für das Singspiel notwendig hielt, wieder eine andere für die Kirche. Jedenfalls halten auch schon diese Werke voll= kommen den Bergleich mit den besten Erzeugnissen der Zeit und der gleichen Richtung aus. Ja, sie stehen neben den wenigen Werken, die die Innigkeit des Ausdrucks und die Wahrheit der Charakteristik bewußt anstreben.

Die erwarteten äußeren Vorteile hatte der Wiener Aufenthalt

aber nicht gebracht, und so beschleunigte Bater Mozart die Reise nach Italien, die im Herbst 1769 unternommen wurde. Es war ein Triumphzug durch die wichtigsten italienischen Musikstädte. Der Meister der Instrumentalmusik Sammartini, der glänzendste Bertreter der alten Kontrapunktik Padre Martini, die strenge philharmonische Akademie zu Bologna bestätigten in begeisterter Beise die Bunderbegabung. Der Papst verlieh dem dreizehnjährigen Knaben dieselbe Auszeichnung, wie dem großen Gluck und machte ihn durch Berleihung bes Ordens zum goldenen Sporn zum Ritter. Die italienische Be= geisterung erwies sich diesmal fruchtbarer, als die deutsche. Für den Mailänder Karneval von 1770 erhielt er den Auftrag zur Kompo= sition einer Oper. Die opera seria "Mitridate re di Ponto" des Vierzehnjährigen machte den großen Erfolg der Stagione aus. Für den Herbst des nächsten Jahres hatte er eine Festserenade zu schreiben. Sie wurde der Glanzpunkt des Vermählungsfestes des Erzherzogs Ferdinand mit der Prinzessin Beatrice und verdunkelte des berühmten Haffe Festoper. Haffe selber erkannte neidlos des Knaben überlegenheit an: "Er wird uns alle vergessen machen".

Alle diese Werke waren echte italienische Opern. Der Knabe hat 1778 an seinen Bater aus Paris geschrieben, daß er ohne Bedenken auch die Komposition einer echt französischen Oper übernehmen würde; "denn ich kann so ziemlich, wie Sie wissen, aller Arten Stil von Kompositionen annehmen und nachahmen." Das ausgesprochen Mozartische fehlt noch. Dieses besteht ja letterdings darin, daß es ihm gelungen war, die verschiedenen Stile anzunehmen und sie dadurch zu einer höheren und vollkommeneren Einheit zu vereinigen, daß er sie durch sein Wesen hindurchgeben ließ und die scheinbar trennenden Elemente dadurch vereinigte, daß er sie alle zu den Ausdrucksmitteln eines stets auf Wahrheit bedachten Empfindens machte. Mozart ist vielleicht das einzige Wunderkind, dem das Herumgeschlepptwerden in aller Herren Länder von höchstem Ruten gewesen ist. Die Universalität ist in der deutschen Kunstgeschichte zu allen Zeiten die Aufgabe des deutschen Geistes gewesen. In der Musikgeschichte tritt das besonders hervor. Wie früher Sändel vereinigte jest Mozart die gesamten musi= kalischen Errungenschaften der damaligen Welt. Das müßte dann ein charafterloses Gemisch ergeben, wenn der betreffende Künstler dadurch auch nur einen Augenblick zum Rachahmer würde. Mozart ist es nicht geworden, weil für ihn die außere Erscheinung der Musik immer nur Ausdrucksmittel war, Technik. Die Technit ist aber nur der Buchstabe, nur die Form, ihre Belebung erfolgt durch den Inhalt.

Es gibt nichts Verkehrteres, als Mozart zum Vertreter jener Musik zu stempeln, die tonend bewegte Form ist. Er ist im Gegenteil durchaus Ausdrucksmusiker. Er konnte überhaupt nur dadurch die gang für sich stehende Gestalt werden, daß ihm jedwede Form unmittelbar zum Ausdrucksmittel wurde, niemals ein Selbstzweck war. Denn diese Ausdruckswelt, die mit seiner individuellen Beranlagung, mit seiner Persönlichkeit aufs innigste verknüpft mar, bildet die geistige Einheit, durch die er auch die verschiedensten Formen zur formalen Einheit zwingt. Das ist das Geheimnis der wunderbaren Stellung Mozarts, dessen Musik — und das gilt von ihm allein — für alle Musikvölker, die klassische Musik ist. Es ist nicht genug, daß man bei ihm fagt, daß in seiner Musik sich Inhalt und Form deckten. Diese Einheit bedeutet Stil und eignet allen Meisterwerken. Das Besondere für Mozart beruht darin, daß er für die größte Mannigfaltigkeit der verschiedensten Formen einen sie zusammenschließenden Inhalt fand. Bei einem Beethoven ist die Form eine Folge des Inhalts; deshalb muß er auch überkommene Formen sprengen, also im Grunde neue bilden. Mozart hat niemals eigentlich neue Formen geschaffen. Er hat die vorhandenen angefüllt. Er hat aber dadurch, daß er die vor= handenen Stilarten nicht als Einheiten betrachtete, sondern als die Erscheinung eines erst aus ihnen gemeinsam hervorgehenden Universalstils, den über allen Sonderarten stehenden, sie alle in sich schließen= den Universalstil geschaffen. Es ist dieses Erreichen einer allumfassen= den Stilform vielleicht überhaupt nur in der Musik möglich, weil sie gegenüber der Dichtung von der Berschiedenheit der Sprachen, gegen= über den bildenden Künsten von aller Zweckbestimmung befreit ist. Da sie Weltsprache ist, muß es für sie auch eine Weltform geben. Wir haben diese in Mozart, und nur in ihm. Andere, die auch die Formen der Welt zu sammeln strebten — man denke an Mendels= sohn —, verfügten nicht über den zu dieser Anfüllung notwendigen weltumfassenden Gehalt. Ihre Musik ist dann nur tonend bewegte Form und darum, so meisterhaft sie in technischer Hinsicht sein mag, ohne zwingende Ausdrucksgewalt.

Mit dieser italienischen Reise hörte die Zeit des äußeren Erfolges, oder sagen wir genau des Gelingens der aufs äußere Leben gerichteten Pläne für Mozart auf. Es gehört zum Unbegreif= lichsten, und man findet keine andere Erklärung als jenes Goethesche

"der Mensch muß wieder ruiniert werden". Der Bolksmund drückt es ganz derb aus: "Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen". Sätte Mozart feinen fünstlerischen Erfolg mehr gehabt, hätte die Welt etwa in derselben Art wie bei Bach, nicht gefühlt, was fie an seiner Runft besaß; hätten nicht selbst seine Gegner in naivster Weise es ausgesprochen, daß von ihm die höchste Runst= offenbarung kommen müßte; hätte in Mozarts Kunst etwas gelegen, was dieser Zeit entgegengesetzt gewesen wäre, - so könnte man sich ja alles leicht erklären. Aber von alledem ist nichts der Fall. Es sind ganz gemeine Rabalen, Intriguen niederträchtigster Art, dumme Zufälligkeiten, lauter äußerliche Dinge, die es verhindern, daß Mozart auch äußerlich die ihm gebührende Stellung im Musikleben erreicht. Seiner Kunst freilich hat es nichts geschadet. Es hat ihren Sieg nur für ganz kurze Zeit aufgehalten, und wenn Salieri bei der Rachricht von Mozarts Tod mit zynischer Offenheit sagte: "Es ist ein Genie gestorben, aber seien wir alle froh, daß er nicht mehr da ist; man hätte uns jonst bald für unsere Kompositionen kein Stück Brot mehr gegeben", so hat ihm und der ganzen Sippschaft der Tod Mozarts ja nur für furze Zeit geholfen, denn die unsterblichen Werte des toten Meisters schlugen seine Gegner doch bald zum Lande hinaus. Aber dieser Kampf mit den Dämonen, jenen unwägbaren Mächten der Mit- und Umwelt, hat sich bei Mozart in einer sonst nie wiederkehrenden Weise gegen die Persönlichkeit des Meisters verschworen, hat ihn aufgezehrt. Hier liegt die Ursache zu seinem frühen Tode.

Es ift aber — das sei noch einmal hervorgehoben — nur die ser äußere Lebensgang Mozarts tragisch. Sein Künstlertum blieb davon unberührt; höchstens, daß es durch die Schwierigkeiten und den Kamps, den das Leben seiner Frohnatur entgegenhäuste, in unvergleichlich schneller Weise zur höchsten Vertiesung des immer in Schönheit gehaltenen Erlebens geführt wurde. In diesem Sinne wollen wir Mozarts weiteres Leben nun betrachten. Und wenn wir die Ersbitterung über das schmachvolle Verhalten unseres Voltes diesem lichten Schönheitsträger gegenüber nicht verwinden können, so wollen wir doch von dem großen Weimarer Weisen, von Goethe lernen, in solchem Geschehen eine unserem Verstande unsaßbare und unseren Sinnen unsichtbare Macht zu erkennen, die auf natürlichem Wege geschehen läßt, was sie mit übernatürlicher Vorschung als notwendig erkannte, "damit auch anderen Leuten in dieser auf eine lange Taner berechneten Welt noch etwas zu tun übrig blieb".

In Salzburg war Mozart schon 1769 zum erzbischöflichen Kon= zertmeister ernannt worden. Daß man ihn hier in seiner Heimat nicht schätte, wäre an sich nicht schlimm gewesen. Es starb 1772 furz nach Mozarts Rückfehr aus Stalien, der Erzbischof Siegismund, und an seine Stelle trat der wider den Willen des Volkes gewählte Graf hieronymus von Colloredo. Dag diefer Mann kein Gefühl für Musik hatte, kann erklären, daß er den Künstler Mozart nicht leiden mochte, nicht aber sein im schlimmsten Sinne des Wortes unpriesterliches und undristliches Verhalten zu dem Menschen. Der Erzbischof war gegenüber Mozart bewußt brutaler Tyrann. Die adligen Kreaturen feines Hofes waren es mit ihren feilen Dienstbotenseelen in noch höherem Maße. Sier offenbart sich in abschreckender Weise die fürchterliche innere Robeit und seelische Verkommenheit, die wir über den glänzen= den Formen und der äußeren Liebenswürdigkeit des Rokoko zu oft vergessen. Das Schicksal eines Mozart zeigt uns auch auf dem Ge= biete der Musikgeschichte die sittliche Notwendigkeit der französischen Revolution. Es ist keine Spielerei mit äußeren Dingen, wenn ich das hier betone; denn die französische Revolution bildet auch einen tiefen Einschnitt für die Geschichte unserer Musik. Ein Beethoven ist vor ihr nicht denkbar, nach ihr wurde er zur Notwendigkeit, wenn die Musik ihre höchste Aufgabe erfüllen sollte, Sprache des seelischen Erlebens des Bolkes in seiner höchsten Berkörperung, dem Genie zu sein.

Es ist erschütternd, aber zur Erkenntnis der Zeitverhältnisse außerordentlich lehrreich zu sehen, wie Mozart, dessen ganzes Wesen Liebe ist, durch die Behandlung des Bischofs und seiner Diener mit einer rasenden But erfüllt wird, die noch lange Jahre nachher in wilden Ausbrüchen sich Luft machte, wenn er bei anderen einer so groben Verletzung der heiligsten Menschenrechte begegnet. Es ist tragisch, wenn man sieht, wie der ja oft in diesen regierenden Kreisen vorhandene Edelmut, der sich auch Künstlern gegenüber betätigte man denke an das Verhältnis der Esterházy zu Handn — nichts vermochte gegenüber der Willfür einzelner, die damit ja nur ihre gesets= mäßigen Rechte ausnutten. Mozart hat die Fesseln getragen, so lange er sie tragen konnte. Weniger aus Not, denn die wäre früher auch nicht größer gewesen als sie später wurde, sondern aus kindlicher Liebe zu seinem Bater, zu seiner Familie, die er nicht der Wut ihres Brot= und Landesherrn ausliefern wollte. Wenn man die wirkliche Größe Mozarts erfassen will, wenn man hinter das tiefste Geheimnis ber wunderbaren Erlösungskraft seiner Musik kommen will, dann muß

man sich immer wieder vergegenwärtigen, was dieser Mensch gelitten hat. Es war die unerschöpfliche Liebefähigkeit seiner Natur, was ihn trop allem zur hehren Heiterkeit seiner Kunst gelangen ließ.

Der neue Erzbischof verweigerte seinen Leuten den Urlaub, damit sie nicht "so im Lande ins Betteln umherreisten". Leider vergaß er, ihnen die Ursache zu diesem "Betteln" zu nehmen. Sie lebten in kümsmerlichsten Verhältnissen. Jede Gelegenheit, von Salzburg fortzustommen, mußte Mozart als eine Erlösung erscheinen. Leider täuschten ihn allemal die Hoffnungen, daß ein solches Wegkommen die Bestreiung werden würde. 1775 hatte er für den Münchener Hof die komische Oper "La finta giardiniera" ("Die verstellte Gärtnerin") gesschrieben. Man war entzückt über diese bis dahin unerhörte Fülle von Melodien, über diese bereits den Figarokomponisten ankündigende Charakterisierungskunst, aber eine Stellung fand sich nicht.

Mozart flüchtete ins Reich seiner Kunst, schuf die Musik zu dem Festspiel "Il re pastore", schuf die hervorragenden Chöre zu "König Thamos", komponierte Messen, Symphonien, Konzerte, Kamsmermusikwerke, in denen er sich mit dem absindet, was seine Zeit geschaffen. Es scheint ja ein Kunstgesetz zu sein, daß der wirkliche Fortschritt daran gebunden ist, daß der Künstler zunächst das bereits Geschaffene selber noch einmal in rascher Zusammendrängung ersleben muß.

Da wollte er, wie mancher deutsche Künstler vor ihm, versuchen, ob die Fremde ihm nicht geben würde, was die Heimat versagte. 1777 reichte er seinen Abschied als Konzertmeister ein und zog, von der Mutter begleitet, wieder in die Ferne. Das Reiseziel war Paris, die wichtigste Station unterwegs Mannheim. Wichtiger als für den Menschen Mozart, dessen Herz damals die Liebe zum Weibe zum erstenmal in starke Wallung brachte, für den Künstler, der in der Mannheimer Kapelle zum erstenmal sah, was das Orchester eigentlich zu leisten vermag. Für den Künstler fand sich auch im musikliebenden Mannheim kein Plat. Der Mensch Mozart ersuhr zum erstenmal die schwere Lehre vom Entsagen: der Bater befahl, der Sohn gehorchte. "Rach Gott kommt gleich der Papa, das war als Kind mein Wahlsspruch, und bei dem bleibe ich auch noch." Er riß sich los von Allonsia Weber; ihre Schwester Konstanze ist später seine glückliche Frau geworden.

So kam er nach Paris. Hätte er es verstanden, aus der Kunst ein Geschäft zu machen, hätte er auch nur gewußt, Erfolge geschickt aus=

zunußen, seine Absicht hätte sich in Paris vielleicht erfüllt. Denn mit einer Symphonic, der sogenannten "Pariser" in D dur, gewann er großen Erfolg. Aber Mozart, der ein sehr scharfer Beobachter des äußeren Gehabens der Menschen war, der, sobald seine Kunst in Frage kam, den Menschen ins Herz sah, war doch kein Menschenskenner. Er schloß von sich auf andere. Da ihm Streberei, Falschheit, Neid und alles Intriguenwesen fremd waren, rechnete er nie bei anderen damit. Er glaubte an die Sieghaftigkeit des Verdienstes, und darum fand er sich immer wieder betrogen. Andere ernteten, wenn er gesät hatte.

In Paris starb ihm am 3. Januar 1778 die Mutter. Seine Liebe gewinnt einen heroischen Zug, wenn wir in den Briesen verstolgen, wie er persönlich den Verlust überwand, wie er dabei nur daran dachte, wie Vater und Schwester den Schlag überstehen würden. Schließlich sah Mozart ein, daß er in Paris nichts erreichen würde, kehrte nach Salzburg zurück und beugte sich schweigend wieder unter das Joch, das er für immer abgeschüttelt zu haben glaubte.

Die künstlerische Frucht des Pariser Aufenthalts war Mozarts nähere Bekanntschaft mit Glucks Werken, die damals in Paris im Mittelpunkt des musikalischen Interesses standen. Man hat das fünstlerische Verhältnis zwischen Mozart und Gluck sehr oft zum Gegenstand ästhetischer Untersuchungen gemacht und kam dabei viel= fach zu dem Schlusse, daß das beste aus Glucks Opernkunst in Mozarts Opern hinübergegangen sei. Manche haben es so schroff ausgesprochen, daß Gluck durch Mozart gewissermaßen überflüssig gemacht worden sei. Aus der Art, wie wir oben Mozarts Verhältnis zur vorhan= benen Kunft seiner Zeit schilderten, wird man schon erkennen, daß das nicht zutrifft. Glucks dramatischer Stil war für Mozart ebenso ein Stil wie der italienische Opernstil, wie der des deutschen Singspiels oder der französischen Komödie. Er nahm daraus das, was er für seine Universaltunst brauchen konnte. Er gewann daraus Anregungen, nicht mehr, Man kann in Einzelheiten Beeinflussungen Mozarts durch Gluck nachweisen. Man kann Ahnlichkeiten der musikalischen Aus= sprache in ähnlichen Situationen anführen. Von da bis zu einer Aufnahme des Gluckschen dramatischen Prinzips, auf das es doch schließ= lich allein ankommt, ist ein sehr weiter Schritt, den Mozart nicht getan hat. Unfere oben angeführte Stelle von seiner Auffassung des Verhältnisses zwischen Musiker und Dichter in der Oper ist von der Glucks grundverschieden. Für Gluck war das Musikdrama die Aus=

drucksform seiner künstlerischen Persönlichkeit; für Mozart war die Oper, wie er sie sich nicht aus den dramatischen und dichterischen, sons dern aus den musikalischen Elementen aller bis dahin geschaffenen Operngattungen geschaffen hatte, die Form einer musikalischen Ausssprache. Seine Persönlichkeit liegt nur in dieser Musik. Die damit verbundene Dichtung hat damit nur insofern zu tun, als sie der Musik Wege wies, auf denen sich diese ergehen konnte. Mozart ist auch als Opernkomponist eine Erscheinung für sich. Er hat auch als solcher Nachahmer, aber keine Fortsetzer gefunden.

Die Oper wurde für Mozart bald zur liebsten Form für die musi= kalische Aussprache seines Seins. Das ist leicht erklärlich, denn sie bot die größte Mannigfaltigkeit. Sie bot felbst bei verhältnismäßig einseitigen und unkünstlerischen Textdichtungen die Gelegenheit, die ganze Welt der Gefühle musikalisch auszuleben. Die äußere Ge= legenheit, bei der sich Mozarts Liebe zur Oper entschied, war der für München geschriebene "Idomeneo", der im Januar 1781 zum ersten= mal aufgeführt wurde. Mozart hat auch danach noch in allen übrigen Musikformen geschaffen, weil für ihn Leben und Komponieren eins war. In äußeren Dingen ist eben auch ein Genie Kind seiner Zeit. So schuf er Opern nur dann, wenn er solche in Auftrag bekam, oder doch wenigstens in geradem Hinblick auf ganz bestimmte Theater= und Sängerverhältnisse schaffen konnte, wie es damals Sitte war. Waren diese Vorbedingungen nicht gegeben, so ergoß sich der Lebensstrom seiner Musik in anderer Form. — Wir übersehen auch hier zu leicht den völligen Wandel der Zeitverhältniffe. Ein Wagner schuf die Mehr= gahl seiner großen Werke, ohne den Gedanken hegen zu können, sie jemals in Darstellung verwirklicht sehen zu dürfen, und der heutige Komponist ist überhaupt gewöhnt, von sich aus eine Opernkomposition in Angriff zu nehmen. Das Wie und Wann einer Aufführung steht ihm erst in zweiter Linie. Der Fall, den wir in Leoncavallos "Roland von Berlin" hatten, daß ein Komponist eine Oper in Auftrag bekommt und nach Auftrag ausführt, hat für uns Heutige fast etwas Un= fünstlerisches. Zu Mozarts Zeit war es die Regel. Die Tatsachen beweisen, daß das frühere Verhältnis auch künstlerische Vorteile bot. Von der höchsten Warte der Kunst aus gesehen ist unser heutiges Berhältnis zweifellos das echtere, künstlerische; von dem Gesichtspunkt aus, daß die Oper in hohem Maße Gebrauchskunst ist, Unterhaltungs= funst, war das ältere Verhältnis vorteilhafter. Es wurden nicht nur weniger fünstlerische Kräfte unnüg verzehrt als heute, wo nur

ein kleiner Bruchteil der geschaffenen Opern für die Welt in Erscheinung treten kann und sei es auch nur im Klavierauszug. Es war darüber hinaus, da man für bestimmte Verhältnisse schuf, auch leichter, etwas für diese Verhältnisse Verwendbares, also überhaupt Brauchbares zu schaffen. Daß auch beim alten Verhältnis das große Kunstwerk möglich war, wenn der große Künstler in dieses Verhältnis trat, beweisen die Erscheinungen Glucks und Mozarts. Letzterdings hängt auch dieser Wandel in der Anschauung mit der Besreiung des Individuums zusammen, wie die französische Kevolution sie brachte. Es ist das Selbstbestimmungsrecht des Künstlers, das sich darin offenbart.

Diese erneute Abschweifung in allgemeine Verhältnisse war ge= boten, durch die Tatsache, daß man vorwiegend auf Wagnerianischer Seite Mozarts eigentlichen Beruf zum dramatischen Komponisten verfennt, daß man seine Opern fast unter den Begriff von Gelegenheit3= kompositionen fassen möchte. Dem ist nicht so. Es lassen sich Dutende von Aussprüchen aus Mozarts Briefen an den Bater, dem gegenüber er sich am rückhaltlosesten gab, erzählen, in denen sich zeigt, daß es ihn mit allen Fasern seines Seins zur Oper drängte. Diese Sehnsucht, sich in der Oper zu betätigen, lenkte Mozarts Blicke ständig nach Wien. Vor allem, seitdem das Berücht umging, daß Raiser Joseph den Gedanken hege, in Wien ein deutsches Nationalsingspiel= theater zu gründen. Das mußte auf Mozart umso stärker einwirken, als in ihm gerade durch das ständige Zusammenkommen mit der Fremde das deutsche Gefühl, das deutsche Selbstbewußtsein immer lebendiger geworden war. Er unterscheidet sich auch in dieser Hin= sicht sehr zu seinem Vorteil von den internationalen Opernkomponisten seiner Tage. Und es bewahrheitet sich auch hier, daß seine Universalität mit Internationalität durchaus nichts zu tun hat, sondern das über= nehmen alles in der Fremde vorhandenen Wertvollen, soweit es mit der grunddeutschen Natur in innige Verbindung zu bringen ist, bedeutet.

Es war der Erzbischof, der ihn nach Wien zog, weil er bei einem gelegentlichen Aufenthalt daselbst mit ihm ebenso gern prunken wollte, wie mit seinem übrigen Hosstaat. Hier kam es zur Katastrophe. Die Unwürdigkeit der Behandlung, die sich Mozart gefallen lassen mußte, nahm solche Formen an, daß jetzt auch die Kücksicht auf den Vater verstummte. Der erzbischösliche Küchenmeister, ein Graf Arco, hat sich dadurch in die Unsterblichkeit hineingeschmuggelt, daß er Mozart mit einem Fußtritt maßregelte. Mozart nahm seinen Abschied, um sich

auf eigene Faust durchs Leben zu schlagen. Es schien, als sollte ihm das Glück nochmals lächeln: das Nationalsingspieltheater wurde zur Wahrheit, Mozart erhielt den Auftrag, dafür eine deutsche Oper zu komponieren. "Belmonte und Konstanze oder die Entstührung aus dem Serail", ein bereits früher von André komsponiertes Textbuch, wurde unter Mozarts ständiger Mitwirkung so umgearbeitet, daß die Möglichkeit geschaffen war, auch die großen musikalischen Formen anzuwenden. — So entstand die erste deutsche komische Oper, natürlich gewachsen aus dem deutschen Singspiel. Noch brachten äußere Hindernisse neue Ausschücklichen Besehl des Kaisers — anders waren die Intriguen nicht zu überwinden gewesen — in Szene ging. Der Ersolg war groß und blieb nicht auf Wien besichtänkt; Nord und Süd wetteiserten in Ausschührungen des Werkes.

Einige Wochen später führte Mozart seine längst geliebte Konstanze zum Altare. Eine echte Liebesheirat, auf unvergänglicher Liebe bes gründet. Konstanze soll keine gute Haushälterin gewesen sein. Ies denfalls war sie eine gute Frau. Mozart war ihr bis ans Ende mit wahrer Leidenschaft zugetan, sie hat mit ihm traurige und frohe Tage als treue Gattin getragen.

Man muß die stärksten, sonst nur in Romanen genährten Borstellungen von Theaterintrigue, von der Niederträchtigkeit von Men= schen, die sich womöglich selber für anständig und ehrlich halten, sich in die Erinnerung rufen, um nun nach diesem starken Erfolge die Erfolglosigkeit von Mozarts Bemühungen um eine Stellung in Wien verstehen zu können. Während Mozart den Beifall des Altmeisters Gluck fand, trat dessen Schüler Salieri (1750-1825) an die Spipe der Opposition. Es war der schärfste und erbittertste Rampf, den das in Deutschland so lange herrschgewohnte Ausländertum gegen die beutsche Musik führte. Es war ein Kampf, der auf dunklen Wegen und auf Hintertreppen ausgefochten werden mußte. Ein Mozart, der immer auf geraden Wegen ging, der trot aller bitteren Erfahrungen mit Falschheit und Gemeinheit nicht rechnen lernte, mußte in einem solchen Kampf unterliegen. Erst vier Jahre später erhielt er wieder einen Auftrag. Er sollte die Musik zu einem kleinen Singspiel "Der Schauspieldirektor" schreiben. Wir fennen das Werk heute in einer noch unwürdigeren Gestalt, als es vor die Zeitgenoffen getreten ift, benn Louis Schneider hat in seiner heute gespielten Bearbeitung Mozarts Berhältnis zu seiner Schwägerin und zu Schikaneder während ber

Beit der Komposition der "Zauberflöte" nicht nur in geschichtswidrigem, sondern auch in einem fünstlerisch unwahren und erniedrigenden Charafter dargestellt. Das deutsche Nationalsingspieltheater war ins dessen, da auch der Kaiser seine schützende Hattonalsingspieltheater war ins dessen, da auch der Kaiser seine schützende Hand davon zurückgezogen hatte, eingegangen. Mozart mußte also, wenn er überhaupt zu Geshör kommen wollte, wieder an eine italienische Oper denken. Er hat "leicht an hundert Büchel durchgesehen", aber Passendes nicht gessunden. Mehrere bereits angefangene Versuche gab er wieder auf, wie wir oben ausgesührt haben, aus echtem dramatischen Gefühl. Den notdürstigsten Unterhalt suchte er sich inzwischen durch Stundengeben zu verdienen, denn so herrliche Verke jest in dem Hand gewidmeten Streichquartett, dem Klavierquintett mit Blasinstrumenten, dem C moll Klavierquintett, der großen C moll Phantasie entstanden, nennenswerte pekuniäre Vorteile brachten sie ihm nicht ein.

Wie es Mozarts Teind, der Erzbischof gewesen war, der ihn nach Wien gezogen hatte, so verhalfen ihm jett auch seine Feinde zu einem Operntert. Der aus dem Benezianischen stammende Abbate Lorenzo da Ponte (1743-1838) überwarf sich um diese Zeit mit Salieri, für den er bis dahin die Texte geschaffen hatte, und bot, um diesen zu ärgern, Mozart seine Dienste an. Da es sich nun einmal um einen italienischen Text handeln mußte, war da Ponte unter den damaligen Tertdichtern wohl der geeignetste. Mozart schlug ihm das 1784 in Paris zuerst aufgeführte Schanspiel Beaumarchais', "Die Hochzeit bes Figaro" vor. Wie da Ponte die Aufgabe gelöst hat, wissen wir heute ja alle. Darüber hinaus war es zweifellos für Mozart von hohem Werte, daß dieser Text aus der Sphäre des gewöhnlichen Singspiel= niveaus, in dem sich die "Entführung" bewegt hatte, herausgehoben war und einen Stoff behandelte, in dem trot aller Milderungen die frische Morgenluft des Revolutionsgeistes wehte. Daß gerade Mozart für diese Stimmung empfänglich war, dürften wir nach den bitteren Erfahrungen, die er mit seinem Erzbischof gemacht hatte, annehmen, auch wenn nicht in seinen Briefen immer wieder einmal der Groll über diese Berhältnisse sich entlüde. Freilich, zum Ankläger sank er in einem Kunstwerk nicht herab. Er erhob alles ins Land ber Schönheit; nirgendwo zeigt sich die liebenswürdige Seite bes Rokoko so bestrickend, wie hier. Ihr vermochte auch Kaiser Joseph nicht zu widerstehen, der zunächst die Aufführung von Beaumarchais' revo-Intionärem Schauspiel verboten hatte. Als er aber erst Mozarts Musik dazu in einzelnen Bruchstücken vernommen, trieb er selbst zu=

meist auf die Vollendung der Oper und befahl ihre Inszenierung am Hoftheater. Und wieder verschworen sich alle Kräfte, um das Werk nicht zur Aufführung kommen zu lassen oder, falls diese nicht hinterstrieben werden konnte, zu Fall zu bringen. Es bedurfte des mehrsfachen persönlichen Eingreisens des Kaisers, dis endlich am 1. Mai 1786 der "Figaro" in Szene ging, der trot aller Intriguen einen glänzens den Sieg davontrug.

Es ist kaum glaublich, aber es gelang der Hinterlist und dem Intriguentum der Italiener, Mozarts Werk auch nach diesem Sieg wiederum von der Buhne zu verdrängen. Dagegen hatte der "Figaro" in Prag einen großen nachhaltigen Erfolg. Die Prager luben Mozart zu sich ein. Seine Reise dorthin war eine der wenigen auch äußerlich völlig ungetrübten Zeiten in seinen letten Lebensjahren. In seiner Freude versprach Mozart für die Prager eine Oper zu schreiben. Gegen ein Honorar von 100 Dukaten lieferte er bis zum Herbst 1787 den "Don Juan". Da Ponte nimmt für sich den Ruhm in Anspruch, den Komponisten auf diesen Stoff hingewiesen zu haben, da er erkannt habe, daß "Mozarts Genie ein vielseitiges und erhabenes Gedicht verlange". Das äußere Leben brachte es mit sich, daß Mozart für die ernsteren Momente in der Dichtung noch stärker eingestimmt war. Im Frühjahr war sein geliebter Bater gestorben, zwei seiner besten Freunde wurden ihm auch in diesem Jahre durch den Tod entrissen, die häusliche Not drückte ihn nach wie vor. So war alles dazu an= getan, ihn ernst zu machen. Die Runft und durch sie haben wir den Gewinn von diesen schweren Erlebnissen. Das Lebenselement der Runft Mozarts blieb auch in ihm eine unversiegbare Schon= heit; aber diese Schönheit ist reifer und reicher, weil sie errungen ist, weil es für den Komponisten des Durchkämpsens durch die Nacht perfönlichen Leidens zum Lichte der eigenen geläuterten Liebefähigkeit und Abgeklärtheit bedurfte, um nunmehr in Schönheit schaffen zu können.

Man hat sich seltsamerweise immer wieder darüber gestritten, ob der "Don Juan" als komische oder als tragische Oper zu bezeichnen sei. Mozart selbst ist — ähnlich wie Gluck in seinen günstigen Schlüssen — dem Zeitgeschmack insoweit entgegengekommen, als er in einer Schlüsszene, nach dem Untergang Don Juans die übrigen Hauptspersonen der Oper, die bis dahin durch Don Juan gelitten hatten, in einem Sextett ihre Genugtuung und ihr Glück aussprechen ließ. Wenn das imstande wäre, aus einer Tragödie ein Lustspiel zu machen, so müßte man manche der Historien Shakespeares, ja auch "Macbeth", zu

Lustspielen rechnen, weil am Schluß der künftige Herrscher sieghaft Stellung nimmt, unser Blid also gewissermaßen auf eine glücklichere Zukunft hingelenkt wird. Man hat heute mit richtigem Gefühl bei der Aufführung diese Szenen weggelassen, und es ist die leidige Pietät gegen das Historische, die immer wieder diesen bloß von den Ge= schmacksverhältnissen der Entstehungszeit gebotenen Schluß neu belebt. Allerdings hat Mozart durch die Gestalt Leporellos in seiner Oper ein starkes komisches Element. Auch dafür ließe sich auf Shakespearesche Tragodien verweisen. Es muß aber andererseits zugegeben werden, daß Mozart die Tatsache, daß in "Don Juan" sich ein Einzelner gegen Gott und Welt in Gegensat stellt, um sich auszuleben, nicht so stark herausgearbeitet hat, daß damit der tragische Untergrund des ganzen für jeden sichtbar würde. Wenn unsere Afthetiker nicht so sehr an der Schubfachkritik hingen und von unseren großen deutschen Dichter-Denkern mehr zu lernen bestrebt wären, so hätten sie aus dem Briefwechsel Goethe=Schillers am besten die rechte Stellung zu diesem wunder= baren Meisterwerke finden können. Schiller schrieb am 29. Dezember 1797 an Goethe: "Ich hatte immer ein gewisses Vertrauen zur Oper, daß aus ihr, wie aus den Chören des alten Bacchusfestes, das Trauer= spiel in einer edleren Gestalt sich loswickeln sollte. In der Oper erläßt man wirklich jene servile Naturnachahmung, und obgleich nur unter dem Namen von Indulgenz, könnte sie auf diesem Wege das Ideale auf das Theater stellen. Die Oper stimmt durch die Macht der Musik und durch eine freie harmonische Reizung der Sinnlichkeit das Gemüt zu einer schöneren Empfängnis; hier ist wirklich auch im Pathos selbst ein freieres Spiel, weil die Musik es begleitet, und das Wunderbarc, welches hier einmal geduldet wird, mußte notwendig gegen den Stoff gleichgültiger machen." Goethe antwortete: "Ihre Soffnung, die Sie von der Oper hatten, wurden Sie neulich im "Don Juan" auf einen hohen Grad erfüllt gesehen haben; dafür steht aber auch dieses Stud ganz isoliert, und durch Mozarts Tod ist alle Aussicht auf etwas ähnliches vereitelt."

Mozarts "Don Juan" nimmt in der Tat in der ganzen Musikliteratur eine Stellung für sich ein, und Schillers Wunsch ist in der gemeinten Art bis heute nicht erfüllt worden.

Am 29. Oktober 1787 ging der "Don Juan" in Prag zum erstensmal in Szene und errang womöglich einen größeren Erfolg als der "Figaro". In Wien brachte es die Intrigue fertig, daß das Werk erst im Mai 1788 aufgeführt wurde und — durchfiel. Bei den damaligen

Mozart. 635

Bühnenverhältniffen bedeuteten so starke künstlerische Erfolge, wie sie Mozart nun mit einigen Opern trot allem errungen hatte, noch lange nicht auch pekuniären Gewinn. In der Tat ging es Mozart in diesen Jahren äußerlich immer schlechter. Da dachte er, um der wachsenden Not zu entgehen, an eine Reise nach England. Sobald das ruchbar wurde — und darin offenbart sich das Gemeine in der ganzen Art der Bekämpfung Mozarts am besten — suchte man ihn zu fesseln. Der Kaiser ernannte ihn endlich am 7. Dezember 1787 zum Kammer= tompositeur, "damit ein Künstler von so seltenem Genie nicht be= mußigt werde, sein Brot im Auslande zu suchen". Diese Fessel hätte ein anderer, als der für jede Güte dankbare Mozart wohl kaum als solche empfunden, denn das Gehalt betrug 800 Gulden, und das ihm angewiesene Tätigkeitsfeld war — die Tänze für die R. R. Redouten= bälle zu komponieren. So war natürlich eine nachhaltige Besserung seiner Lage nicht denkbar. Man muß dabei berücksichtigen, daß seine Instrumentalkompositionen durch ihren geistigen Behalt — weniger etwa durch technische Schwierigkeiten — und durch die Vornehmheit und Tiefe ihrer Empfindung die Fassungskraft der da= maligen Liebhaberkreise überschritten, so daß die Berleger, falls sie sich nicht von vornherein dem bequemen Nachdruck zuwandten, ihm für seine Kompositionen nur wenig bezahlten.

Aber irdisches Elend vermochte Mozart aus dem Schönheitslande seiner Kunst nicht mehr herabzureißen. In diesem sorgenvollen Sommer 1788 schuf er seine drei schönsten Shmphonien: B moll, C dur (Jupiterspmphonie) und Es dur (Schwanengesang).

Auch die Aunstreisen, die Mozart unternahm, um aus seiner bestängten Lage herauszukommen, hatten nicht den gewünschten Ersolg. Im Frühjahr 1789 reiste er nach Berlin, wo man auf die Freigebigkeit des musikliebenden Königs Friedrich Wilhelm II. rechnen konnte. Aber des Königs Angebot der Hoftapellmeisterstelle mit einem Gehalt von 3000 Talern konnte sich Mozart aus Kücksicht auf seinen Kaiser anzunehmen nicht entschließen. Der karge Lohn für diese Anhänglichkeit war der Auftrag zur Komposition einer neuen Oper. Zu dieser wurde ihm das fertige Textbuch überreicht. Mozarts Wahl wäre sonst sicher nicht auf ein immerhin recht frivoles Buch, wie "Cosi fan tutte", gefallen, das am 26. Januar 1790 mit großem Ersolg in Szene ging. — Es hat Leute gegeben, die immer auf die Frivolität in einzelnen Opern Mozarts hingewiesen haben. Und bekanntlich hat auch Beetshoven geäußert, er würde solche Operntexte nicht haben komponieren

können. Wenn man sich Mozarts ganzes Verhältnis zur Textunterlage seiner Opern vergegenwärtigt, so wird man darüber von vornherein milder denken. Jeder Vorwurf muß verschwinden in anbetracht der Tatsache, daß Mozart niemals im bösen Wort sinnliche Musik gesichrieben hat. Niemals hat er die Musik zur Lascivität oder Frivolität erniedrigt, wohl aber hat er durch den Adel der Empfindung in seiner Musik den Texten das Frivole benommen. Bei "Figaro" oder "Don Juan" übrigens stehen diese unsittlichen Vorkommnisse oder Unterströmungen mit Notwendigkeit innerhalb eines größeren Zussammenhangs, den man zum mindesten nicht unsittlich nennen kann.

Hier ist dann der Ort, auch den lange aufrecht erhaltenen Borswurf zurückzuweisen, als habe Mozart durch einen leichtsinnigen Lebenswandel seine Gesundheit untergraben. Man hat ihm auch da aus seinem zur Freudigkeit und Zutunlichkeit neigenden Temperament, dem allein wir doch seine ganze Kunst verdanken, einen Strick gedreht. Wir können nach genauer Einsicht in die Briefe Mozarts im Gegenteil behaupten, daß sein Lebenswandel durch Keinheit und innere Sittlichkeit sich von dem ganzen Durchschnitt der Zeit wohltuend abshebt. Die gegenteiligen Ausstreuungen von Zeitgenossen gehören in die Kette der Verleumdungen, die gegen ihn während seines ganzen Wiener Ausenthalts geschmiedet wurde.

Mozarts Lage verschlimmerte sich noch mit der Thronbesteigung Leopolds II. Dieser versolgte fast grundsäglich alle jene, die sein Vorgänger begünstigt hatte, und Mozart, der von dieser Gunst so wenig erfahren hatte, wurde vom Kaiser doch dazu gerechnet. So ward ihm auch der Bunsch, an der Krönungsseier in Franksurt mitzu-wirken, versagt. Mozart, der da eine Gelegenheit zur Besserung seiner Verhältnisse sah, opferte das letzte seiner Habe, um die Reise unter-nehmen zu können, sand aber in Franksurt keinen Ersolg und kehrte in trübere Verhältnisse zurück, als er sie verlassen hatte.

Es ist erschütternd und das seuchtendste Zeugnis für seine stets hilfsbereite Freundschaft, daß er jett einem anderen zu helsen sich entschloß. Im Frühjahr 1791 trat Emanuel Schikaneder, der seit 1789 das "Theater an der Wien" seitete, an Mozart heran mit der Bitte, ihm eine Zauberoper zu komponieren, da er ruiniert sei, wenn Mozart nicht helse. Und Mozart half. Aber aus der Zaubersposse, die ihm Schikaneder gebracht hatte, wurde dank der Mithilse des äußeren Zufalls, daß von der Konkurrenz derselbe Stoff vorher schon herausgebracht wurde, die "Zauberssche Uns einer äußers

Mozart. 637

lichen Zaubergeschichte wurde nun eine sinnreiche Verherrlichung ber Freimaurerei, der Mozart sich 1783 als eifriges Mitglied angeschlossen hatte. Der Gehalt der "Zauberflöte" liegt nur in Mozarts Musik; denn der Text Schikaneders ist nicht nur kindisch, sondern oft genug unsinnig. Aber Mozarts Musik vollbringt das Wunderbare, daß das änßerliche Spiel einen tiefen Sinn erhält; in der Art, wie es Goethe fühlte, als er Edermann gegenüber von seiner Helena sprach: "Wenn es nur jo ist, daß die Menge der Zuschauer Freude an der Erscheinung hat, dem Eingeweihten wird zugleich der höhere Sinn nicht entgehen, wie es ja auch bei der "Zauberflöte" und anderen Dingen der Fall ist." Die Bedeutung der "Zauberflöte" in unserer Kunstgeschichte hat niemand besser charakterisiert als Richard Wagner: "Der Deutsche kann die Erscheinung dieses Werkes gar nicht erschöpfend genug würdigen. Bis dahin hatte die deutsche Oper so gut wie gar nicht existiert, mit diesem Werke war sie erschaffen ... welcher göttliche Zauber weht vom populärsten Liede bis zum erhabensten Humnus in diesem Werke! Welche Vielseitigkeit, welche Mannigfaltigkeit! Welche ungezwungene und zugleich edle Popularität in jeder Mclodie, von der einfachsten zur gewaltigsten! In der Tat, das Genie tat hier fast einen zu großen Riesenschritt, denn indem es die deutsche Oper erschuf, stellte es zugleich das vollendetste Meisterstück derselben ber, das un= möglich übertroffen, ja dessen Genre nicht einmal erweitert und fortgesetzt werden konnte."

Roch vor der "Zauberflöte", die am 30. September in Szene ging, wurde eine im Auftrage der Prager Stände für die Arönungsfeier rasch hingeworfene Gelegenheitsoper "Titus" aufgeführt, die Mozart sich abgetrott hatte, und der keine Bedeutung zukommt. Im Gegen= sat zu ihr gewann die "Zauberflöte" einen herrlichen Erfolg. Das Werk ging über alle deutschen Bühnen, weckte überall den gleichen Enthusiasmus und brachte - Schikaneder großen Bewinn ein, während Mozart auch hier wieder leer ausging. Aber auch des künstlerischen Erfolgs konnte er sich nicht mehr lange freuen. Todesahnungen hatte der heitere Meister auch früher oft gehabt. Schon am 4. April 1787 jagt er in einem Brief an den Bater: "Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, daß ich vielleicht (so jung als ich bin) den andern Tag nicht mehr sein werde; und es wird doch kein Mensch, von allen, die mich kennen, sagen können, daß ich im Umgange mürrisch oder traurig ware; und für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer und wünsche sie von Herzen jedem meiner Mitmenschen."

Run war sein Körper, den die Rümmernisse der letten Jahre doch sehr mitgenommen hatten, durch die übermäßige Arbeit an der "Zauberflöte" noch mehr geschwächt. Der Komponist mochte fühlen, daß seine Tage gezählt seien. So sah er in dem geheimnisvoll auftretenden Diener des Grafen Walsegg, der ohne jegliche Namens= nennung ein "Requiem" bestellte, seinen eigenen Todesboten. Er wurde den Gedanken nicht los, daß er seine eigene Seelenmesse schreibe, und so hat er in das Werk auch das Tiefste hineingelegt, was er als Mensch und Musiker zu sagen hatte. Er sollte es nicht mehr vollenden. Erst sein Schüler Süßmager hat es später nach den weitgehenden Angaben und Entwürfen des Komponisten in schönster Weise vollendet. Mozart selbst schloß am 5. Dezember 1791 die Augen, die so froh in die Welt geblickt hatten, die durch alle Kümmernisse, alles Elend hin= durch das sonnige Land der Schönheit erschaut hatten. — An einem wüsten Wintertage fuhr der "Kondukt dritter Klasse", da die Mittel fehlten um ein besseres Begräbnis zu verschaffen, nach dem Friedhof von St. Marr hinaus. Die wenigen Freunde, die bei der Einsegnung der Leiche in der Kirche zugegen gewesen waren, hielten dem Wetter nicht stand und kehrten um. Seine treue Frau war vor Schmerz und Elend frank bei einer fremden Familie. Mozart war draußen in einer allgemeinen Grube bestattet worden. Als seine Frau auf den Kirchhof kam, war ein neuer Totengräber da, der ihr keine Ausfunft geben konnte. So wissen wir noch heute nicht die Stätte, wo seine Gebeine die lette Rube gefunden. Stolze Denkmäler fünden heute von des Volkes dankbarem Gedenken an seinen Lieblingskünstler. Das unvergänglichste bilden seine Werke, aus denen die sonnigste Schon= heit der Musik in ewiger Jugend ihre belebende Kraft ausstrahlt.





Neuntes Buch.

### Beethoven.

Auch die Kunstgeschichte ist Zeitgeschichte. Wer in der Runstgeschichte nur die Geschichte der Runstformen sieht, mag dem widerstreiten. Die Kunstform als solche hat ihre eigene Ent= wicklungsgeschichte, reicht zwar mit ihren Anfängen auch in Zeit= verhältnisse hinein, ist aber in ihrer Entwicklung mehr ein Spiel unabhängiger Kräfte. Wohl aber wurzelt der Runst in halt jedes Runst= werks im Boden seiner Zeit, mag er auch noch so gewaltig und groß sein, noch so sehr die erst für die Zukunft wertvollen Reime in sich Dieser Inhalt, diese Seele des Kunstwerkes ist aber das Wichtigste. Gerade unserer deutschen Auffassung von Kunst entspricht es, daß sie die Kunstform nach ihren Bedürfnissen schaffe. Form ist nur die Ausdrucksweise eines Inhalts. In der Musik tritt Dieses Berhältnis später hervor als in den anderen Künsten, so daß noch ein neuerer Afthetiker die Losung ausgeben konnte, die Musik sei "tönend bewegte Form". Auch hierbei konnte man schon sagen, daß der Nachdruck auf dem "bewegt" liegt, daß die Bewegung dann die Seele ware. So ist es in der Tat für die Anfänge der Musik und für ihre ursprünglichen Formen: der Rhythmus ist hier die beseelende Kraft, und Rhythmus ist Bewegung. —

Auf der langen Wanderung, die wir bis hierher zurückgelegt haben, sahen wir, wie die Musik immer inhaltreicher wurde. Das Seelensteben in ihr, durch sie auszudrücken wird das Ziel. Aus dem Seelenleben der Gesamtheit löst sich das des Einzelnen ab; aus der

allgemein gültigen Aussprache dieses Fühlens des Einzelnen wird die nur ihm persönlich zukommende. Je stärker so der seelisch=geistige Inhalt der Musik wird, umso mehr muß sie als ein Ausfluß der gesamten Zeitströmung und Zeitstimmung erscheinen. Wir dürfen freilich nicht vergessen, daß wir es hier mit dem Ausdruck des Seelischen, also des Körperlosen, des von allem Zufälligen der Ericheinung Befreiten, des ewig Gültigen im zeitlich Vorübergehenden zu tun haben. Nicht die äußeren Geschehnisse einer Zeit können sich in der Musik offenbaren, sondern das tiefste, oft geheimgehaltene Fühlen, das innerliche Sehnen. Darum konnte die Musik erst dann zum starken Ausdruck der Zeit werden, als der Einzelne, der von seinem Seclenleben kündete, sich als wesentlichen Faktor der Zeit be= trachten konnte, als jeder Einzelne zum Miterleber der Zeit wurde. Daß es dazu gekommen ist, unterscheidet das 19. Jahrhundert von den vorangehenden. Die Musik des 19. Jahrhunderts ist darum im geistigen Inhalt eine neue Kunst. Sie ist von der vorangehenden im Wesen verschieden, auch dort, wo sie in der Form nur die Bollendung und Erfüllung des 18. Jahrhunderts ift.

Den stärksten Markstein in der ganzen Musikgeschichte bildet Beethoven. Man kann die Musikgeschichte in die Zeit vor ihm und nach ihm zerlegen, oder genauer sogar die zweite Hälfte als seine Zeit bezeichnen, denn wir stehen noch völlig in ihr. Wir können uns heute auch gar nicht denken, daß die Musik jemals ein höheres geistiges Ziel sinden könnte, als das ihr von Beethoven gesteckte, in so einzigartig tieser Weise hat er die Stimmungen und Strömungen der neuen Zeit auf ihr Ursprünglichstes, auf ihr ewig Geltendes verdichtet. Der Mittel, zu dem Ziele zu gelangen, bleiben trozdem noch viele.

Eine der gewaltigsten Kraftentfaltungen der Menschheit scheidet die Reuzeit von der Vergangenheit. Der Blutstrom der französischen Revolution bildet die Grenze. Eine Welt wurde von ihm verschlungen. Aber soviel diese Revolution zerstört hat, wir denken ihrer gerade als Zerstörerin mit Dankbarkeit. Denn was sie zermorschte, mußte zugrunde gehen. Aufzubauen freilich hat diese Zeit nicht versmocht. Wohl aber hat sie das größte Tatgenie hervorgebracht, das der Welt, die eben die Macht der Masse ersahren hatte, die übermacht der Persösling der Käuberinsel ward er zum Kaiser der Welt. Daß er sich zum Thrannen der Welt zu machen strebte, durch deren Freise

werdung seine Erscheinung allein ermöglicht worden, war die Ursache seines Untergangs, zerstörte den Segen seines Wirtens. Das war nach der Revolution die zweite schwere Enttäuschung für die hochstrebenden Geister, die sich an der "herrlichen und herrschenden Erscheinung der Freiheit" (Goethe) erfreuen zu können hofften.

Aber konnte sich der Einzelne noch nicht im höchsten Sinne frei fühlen, so mußte er doch sich selber fühlen. Es war so viel zerbrochen, so viel neugestaltet. Man hatte im wirklichen materiellen Leben so das ungeheure Vermögen eines Einzelnen ersahren, daß der Individualismus, die Selbstherrlichkeit des Einzelwesens zur Erstenntnis werden mußte. Freilich, die Welt hatte nur sür ein Tatzgenie Plaß. Und selbst dieses, Napoleon, war eine Träumernatur. Nur daß er seine Träume zu verwirklichen vermochte. Der anderen geistigen und künstlerischen Genies (Byron, Shelley, Chateaubriand und anderer) bemächtigte sich, im Hinblick auf die Klust zwischen dem Sehnen und den Möglichkeiten des Einzelnen, die Melancholie.

Deutschland, das streng genommen das jungste der Rulturvölker war, denn seine Geschichte reichte jest eigentlich nur bis zum Dreißigjährigen Kriege zurück, war glücklicher als die älteren Kultur= nationen. Es war politisch so unsertig, als äußere Macht so zerfallen, daß es für die tätige Mitarbeit an der Weltgeschichte unberufen schien. Wir wissen, wie ein Goethe selbst in der Zeit der Befreiungskriege die Entwicklung des Deutschtums nur durch geistige Arbeit erwartete. Schiller aber hatte das Bermächtnis hinterlassen: "Soch über Zeit und Raum schwebt lebendig der höchste Gedanke". Wir hatten geistig in dieser Zeit unendlich viel erlebt. Sturm und Drang, Rlassizität und Romantik stehen in der Literatur fast neben= einander. Dazu erhebt sich jett zum ersten Male in voller Kraft der deutsche Universalismus. Was an großen und lebendigen Kräften in der Welt ist, zieht er an sich und verarbeitet es, in der Dichtung wie in der Wiffenschaft. Dann wird uns der eine, der all die scheinbar widersprechenden und zerfahrenen Strömungen der Zeit an sich und in sich erlebt und sie durch die prächtige Kraft seiner Persönlichkeit für das Leben zur Einheit schmilzt: Goethe. Es ist bei ihm ein Rach= einander, wie die Zeit der Entwicklung es mit sich bringt; als Mensch schuf er daraus die Einheit, in seiner Kunst bleibt es Racheinander und nur der "Faust", der sich ja auch äußerlich um sein ganzes Leben und Schaffen spannt, faßt die verschiedensten Aräfte zusammen, ohne sie aber fünstlerisch zur letten Ginheit zu führen. Der aus allen diesen Strömungen und Gedanken der Zeit uns das einheitliche Kunstwerk geschaffen, war

#### Beethoven.

In ihm ward das Sehnen und Wollen der neuen Zeit zum erstenmal Gestalt. In der Musik, da es sonst nicht möglich war. Die Reaktion die sich nach der starken Tatentsaltung des deutschen Volkes in den Bestreiungskriegen, die zu Freiheitskriegen geworden waren, auf die Welt gelegt hatte, unterdrückte nicht nur das staatliche Leben, sondern auch das der Wissenschaft und jener Kunst, deren Inhalt sichtbar wird. Nur die Musik war in dieser Triumphzeit der Zensur frei. So ward sie zur Aussprache alles dessen, was nach Gestaltung rang, aber den lastenden Einflüssen der herrschenden Gewalt gegenüber nicht verwirklicht werden konnte. Sie ward es durch Beethoven.

#### 1. Lebensgang und Charafter.

Ludwig van Beethoven wurde wahrscheinlich am 16. De= zember 1770 zu Bonn geboren, da er am Tage nachher getauft worden ist. Sein Geburtshaus läßt uns mit den drei niedrigen Stuben im Hinterhause, die die Eltern bewohnten, in recht färgliche Berhältnisse einblicken, wenn auch im Baterhause wohl niemals gerade Mangel am notwendigsten herrschte. Noch zu Großvaters Zeit hatte man sich sogar in guten Verhältnissen befunden. Er war aus Ant= werpen gebürtig und wohl 1731 nach Bonn eingewandert, wo er zulett Hofkapellmeister beim Aurfürsten Klemens August gewesen war. Alls er starb, war der Anabe, der diesen Namen zu einem der glän= zenosten in der Welt machen sollte, drei Jahre alt. Ludwigs Bater, Johann, war gleichfalls Musiker, wirkte seit 1756 als Tenorist am Aurfürstlichen Hofe, fand aber keine sichere Lebensführung, vertat sein Gut und verkam im leidigen Hang zum Trunk auch moralisch immer mehr. 1767 hatte er sich mit Magdalena Reverich verheiratet. Das erste Kind starb. Darauf folgte unser Ludwig. Von den übrigen Geschwistern blieben noch zwei Brüder, Karl und Johann, am Leben. Sie waren nicht so start wie der ältere, um über die unordentlichen Reigungen, die sie ererbt hatten, in gleicher Art Meister werden zu können, und haben viel dazu beigetragen, den Lebensweg des fehr viel auf seine Familie haltenden Meisters zu trüben.

Bei diesen Verhältnissen im elterlichen Hause wundert es uns nicht, daß der Unterricht des Knaben, wenn auch äußerlich streng, doch

nicht zweckmäßig oder planvoll war. Der Schulunterricht ließ viel zu wünschen übrig, und im eigentlichen Schulwissen hat es Beetshoven auch zeitlebens nicht weit gebracht. Dagegen hat er an seiner tieseren geistigen Bildung unablässig so gearbeitet, daß wir ihn zu den gebildetsten unserer Musiker zu rechnen haben.

Beethoven war kein eigentliches Wunderkind. Als Klavierspieler ist er zwar auch schon in jungen Tagen öffentlich aufgetreten, und seine ersten Kompositionen (drei Klaviersonaten) sind auch bereits 1781 erschienen. Aber es geht aus allem hervor, daß schon der Knabe Beethoven mehr auf inneren Gehalt ausging, als auf äußeren Glanz. So in der Kunst, so im Leben. Er hat dann seit 1780 von verschiedenen Lehrern Unterricht erhalten, unter denen Chr. Gottl. Reefe (1748-1798) der bedeutendste war. Reefe war seit 1782 Hoforganist. Ein Schüler Hillers, mar er nicht nur gediegener Musiker und wissensreicher Mann, sondern auch ein wirklich gebildeter Mensch. So verdankt ihm Beethoven sicher viel, und zwar noch mehr für seine moralische Weltanschauung, als gerade für die Musik. Schon im Sommer 1782 wurde der junge Beethoven sein "Bikar" bei der Orgel. Der junge Organist muß bald Aufsehen erregt haben, vor allem durch die fühne Art seines Modulierens. Die frühzeitigen Rompositionen, die jest und in den nächsten Sahren entstanden, zeigen starken Ginfluß Ph. Em. Bachs, daneben vor allem den Mozarts und Sandns. Mit den beiden letteren kam Beethoven auch in personliche Berührung. Mozart sernte er im Frühling 1787 zu Wien kennen, und wahrscheinlich hat er auch einigen Unterricht bei ihm genossen. Dann rief ihn die Nachricht von der schweren Erkrankung der Mutter zurud. Sie überlebte sein Kommen nicht lange, am 17. Juli 1787 ist sie gestorben. Beethoven hat sie aufs innigste betrauert. Sie mar ihm eine wahre Freundin gewesen. Mit ihrem hinscheiden verlor das Haus den letten sicheren Halt. Der eigentliche Fürsorger für den Vater und die beiden jüngeren Brüder war Ludwig.

Der pockennarbige, störrische Jüngling muß etwas an sich gehabt haben, was edle Menschen anzog. Sonst hätte er kaum als Sohn eines verlumpten Musikers in dieser Weise den Zutritt zu besseren Häusern und die Freundschaft vornehmer und edler Menschen gefunden. Besons ders dankbar dachte Beethoven bis zulet an den Verkehr im Hause der Witwe von Breuning, wo er wie ein Kind gehalten war und beste Förderung in geistiger und seelischer Hinsicht ersuhr. "Sie versstand es, die Insekten von den Blüten fernzuhalten". In der gleichen

Familie verkehrte auch F. G. Wegeler, der, ebenso wie der Sohn des Hauses Stephan Breuning, Beethoven zum Lebensfreunde wurde. Am wertvollsten wurde zunächst für ihn die Bekanntschaft mit dem Grasen Ferdinand E. G. Waldstein, die wohl bald nach der Rückkehr des jungen Künstlers aus Wien angeknüpst worden ist. Waldstein hat ihn vielsach in unaufdringlicher Weise unterstützt, hat es durch seinen Einssluß beim Kursürsten durchgesetzt, daß dem jungen Beethoven, nachdem sein Vater wegen völliger Unzurechnungsfähigkeit aus seiner Stellung entlassen worden war, die Hälfte des Gehalts weiter bezahlt wurde. Er war es wohl auch, der es durchsetzte, daß der junge Komponist jetzt nochmals nach Wien geschickt wurde, um bei Hahd Unterricht zu erhalten.

Wir dürfen das Erleben in Beethovens Jugend nicht zu gering anschlagen, auch wenn es nicht so glanzvoll war wie etwa das Mozarts. Er hatte in Bonn, außer den Genannten, noch eine Reihe anderer Befannter aus gebildeten und guten Familien, in deren Verkehr sich sein reger Geist das wohl aneignen konnte, was die Schule vernachlässigt hatte. In musikalischer Hinsicht hatte er Klavier, Orgel und Violine vollauf beherrschen gelernt und an der Hand eines gewandten Lehrers auch seine Kompositionsbegabung erprobt. Reich waren die Anregungen aus der Natur. Beethoven hat bis an fein Ende mit Sehnsucht des Rheins und der rheinischen Landschaft gedacht. Schon in diesen Jahren hat sich die für seine Kunst so bedeutsame Naturliebe in langen Wanderungen und fröhlichem Umberschweifen in diesem sonnigen Landstrich ausgebildet. Dann aber war seine Heimat vor allen anderen Gegenden in Deutschland geeignet, ihm ein starkes Miterleben mit den gewaltigen Zeitereignissen in Frankreich zu ermöglichen. Die französische Revolution ist in Deutschland nirgendwo mit solcher Anteilnahme verfolgt worden, wie am Rhein. Der angeborene Freiheitsfinn der Bevölferung bewirfte dies ftartere Erleben, gleichzeitig mit der Tatsache, daß die politischen Ereignisse drüben alsbald ihre Schatten auf die Verhältnisse des Rheinlands hinüber= warfen. — Die Kompositionen aus dieser Zeit - Quartette, Trios, Lieder, Präludien und Kantaten — verschwinden neben den Werken der späteren Jahre. Aber an sich betrachtet stehen sie unter der zeitgenössischen Literatur auf hoher Stufe.

Am 29. Oktober 1792 hat Graf Waldstein in Beethovens Stammbuch geschrieben: "Sie reisen ist nach Wien zur Erfüllung Ihrer so lange bestrittenen Wünsche. Mozarts Genius trauert noch

und beweinet den Tod seines Zöglings. Bei dem unerschöpflichen Sandn fand er Zuflucht, aber keine Beschäftigung; durch ihn wünscht er noch einmal mit jemandem vereinigt zu werden. Durch ununter= brochenen Fleiß erhalten Sie: Mozarts Geist aus Sandns Händen." Mozart war seit einem Jahre tot, als Beethoven im November 1792 in Wien eintraf. Der Unterricht bei Sandn nahm wohl bald seinen Anfang, brachte aber nicht die erwarteten Früchte. Handn war immerhin schon ein Sechziger; Unterricht hatte auch er niemals gern gegeben und war wohl jett, als er von seinen Londoner Triumphen zurückfam und bald an eine zweite Reise nach England dachte, noch weniger dazu aufgelegt als sonst. So erkannte Beethoven auch bald die Lässigkeit, mit der Handn bei der Sache war, ließ sich freilich seine Verstimmung nicht merken, wenn auch zeitweilig seine Achtung vor dem älteren Meister darunter gelitten hat. Er nahm hinter des Alten Rücken noch Unterricht bei Schenk, dem Komponisten des "Dorfbarbiers". Nach Handns Abreise wandte sich der Lernbegierige an den berühmten Theoretiker G. Albrechtsberger, der in seiner ge= wissenhaften Lehrmethode vor allem die strengen Kompositionsformen mit seinem oft recht eigenwilligen Schüler durchstudierte.

Im Grunde genommen hat aller Unterricht für Beethoven nicht unmittelbare Bedeutung gehabt. Dazu war er von Kind an zu selb= ständig und eigenwillig. Vor allem aber faßte er alle Kunstform immer nur als Handwerkszeug und nie als Selbstzweck auf, was ja den rechten Fugenkomponisten niemals gefallen kann. So wollte er, daß man die Harmonielehre und den Kontrapunkt schon als Kind er= lernen müßte, "damit, wenn Phantasie und Gefühl erwachen, man sich schon regelrecht zu erfinden angewöhnt hat". Ein andermal sagte er: "Was Fehler angeht, so brauchte ich wegen mir selbst den General= baß nie zu lernen; ich hatte von Kindheit an ein solches zartes Ge= fühl, daß ich es ausübte, ohne zu wissen, daß es so sein musse". Seine ganze freiheitliche Natur bäumte sich gegen den Zwang der strengen Formen auf. Gleichwohl hat er natürlich auch durch den Unterricht anderer und durch die Betrachtung der bedeutenden Werke der Meister viel gelernt. Auch von den Italienern. So hat er zeitweilig, zwischen 1793 und 1802, bei Salieri Unterricht genoffen.

Man fühlt, wie Beethoven mit der sicheren Beherrschung des Handwerks die Freiheit der Bewegung gewinnt, an seinen jest entstans denen Werken, unter denen die Klaviersonaten Opus 2, 7, 10, die Cellosonate Opus 5, die Salierisonate sür Klavier und Violine

Opus 12 und die drei Klaviertrios die bedeutendsten sind. Die letzteren bezeichnete Beethoven, als ob er damit zeigen wollte, daß er sich jetzt auf eigene Füße gestellt habe, als Opus 1. Sie sind 1795 ersichienen und hatten, dank der regen Subskription vieler hochgestellter Persönlichkeiten, einen schönen Erfolg. Die Klaviersonaten des Opus 2 sind Hand gewidmet.

Beethoven war in Wien schnell bekannt geworden. Er hatte gute Empfehlungen an die vornehmen Kreise, in denen sich ja das wichtigste Musikleben der Zeit abspielte. Auch bedurfte es nicht der tieferen Einsicht in seine Kompositionsbegabung, da er als Werbungsmittel sein hervorragendes Klavierspiel besaß. Als Klavierspieler ist er 1795 zuerst vor der großen Öffentlichkeit aufgetreten. Der Erfolg war sehr stark und ermutigte ihn zu einer Konzertreise, die über Prag, Nürnberg nach Berlin führte. Auch hier hat er in der Öffent= lichkeit und bei Hofe mit großem Erfolge gespielt. — Beethovens Rlavierspielen war nicht besonders erakt, auch nicht gerade virtuos, obwohl er sich in der Technik die schwersten Aufgaben stellen konnte. Sein bester Schüler, Ries, rühmt den unwiderstehlichen Zauber, der von seinem Spiel ausging. Aber das Höchste, was Beethoven als Klavier= spieler zu geben hatte, war sein freies Phantafieren. Czerny erzählt uns einen bezeichnenden Fall: Der berühmte Pleyel war 1805 nach Wien gekommen und führte seine Kompositionen beim Fürsten Lobkowit auf. Beethoven, der zugegen war, wurde schließlich fast mit Gewalt zum Klavierspiel gezwungen. "Unwillig reißt er vom Violinpult die noch aufgeschlagene zweite Violinstimme des Pleyel= schen Quartetts, wirft sie auf das Bult des Fortepianos und beginnt zu phantasieren. Noch nie hatte man ihn glänzender, origineller und großartiger improvisieren gehört, als an jenem Abend. Aber durch die ganze Improvisation gingen in den Mittelstimmen wie ein Faden oder Cantus firmus die an sich ganz unbedeutenden Noten durch, welche auf der zufällig aufgeschlagenen Seite jenes Quartetts standen, während er die fühnsten Melodien und Harmonien in brillan= testem Stil darauf baute. Der alte Plepel konnte sein Staunen nur dadurch zeigen, daß er ihm die Hände füßte." Nach solchen Improvisationen pflegte Beethoven in ein laut schallendes vergnügtes Lachen auszubrechen. Das war wohl das Losschütteln der überirdischen Kraft, die ihn gepackt hatte, ein Verbergen des Gewaltigen, was er eben erlebt, vor der neugierigen Menschheit. Denn Beethoven war nichts mehr zuwider, als genialisches Gehaben und Birtuosentum. Seine Haltung

am Klavier war ruhig, edel und schön, ohne die geringste Grimasse. Gegen die Helden von der Fingergeläufigkeit und der Gefühlsaffektion hat er manches böse Wort geschleudert.

Beethoven hatte in den ersten Häusern Wiens wohl hauptjächlich dank den Empfehlungen des Grafen Waldstein alsbald Zutritt ge-Die Fürsten Lichnowsth und Lobkowitz, Graf Brunswick, Baron van Swieten seien aus der großen Zahl der vornehmen Gönner genannt. Die Art, wie er hier verkehrte, ist im höchsten Grade bezeichnend für den Wandel der Zeiten, wenn wir an Handus etwas dienerhafte Stellung am Hofe der Esterhagn und Mogarts unwürdige Behandlung am Salzburger Fürstbischofshofe denken. Allerdings verblieb das Hauptverdienst doch Beethoven selber. Er war der erste, der sich mit stolzem Bewußtsein Künstler nannte, der den Adel der Kunft als eine Veredlung des Menschen empfand und deshalb auch für den Träger der Kunst die höchste gesellschaftliche Stellung in Unspruch nahm. Durch sein ganzes Leben ist diese Selbstherrlich= feit im Verkehr mit den Großen für Beethoven ein Grundsat geblieben. Es gibt ja der Anekdoten unzählige, die von seinem manch= mal draftischen, ja schroffen Verhalten fünden. Er ist darin der echte Sohn der neuen Zeit, die freilich nur wenige jo starke Charaktere hervorgebracht hat, wie ihn. "Mit Menschen, welche an mich nicht glauben wollen, weil ich noch nicht den allgemeinen Ruf habe, mag und kann ich nicht umgehen," äußerte er schon 1798, als ihm im Salon des Fürsten Lobkowit ein Kavalier nicht mit der schuldigen Achtung begegnet war. Dem Fürsten Lichnowsty, der ihn zum Spiel vor der französischen Einquartierung hatte zwingen wollen, schrieb er zornerfüllt: "Fürst, mas Sie sind, sind Sie durch Zufall und Beburt; was ich bin, bin ich durch mich. Fürsten hat es und wird es noch tausende geben, Beethoven gibts nur einen." "Mein Adel ist hier und da," sagte er, auf Ropf und Brust deutend, als er vom Gerichts= hof nach seinem Adelsprädikat "van" gefragt wurde. Dabei konnte er mit voller Bahrheit am Ende seines Lebens sagen: "Trei bin ich von aller kleinlichen Eitelkeit; nur die göttliche Runft, nur in ihr sind die Hebel, die mir Kraft geben, den himmlischen Musen den besten Teil meines Lebens zu opfern." Als seinen Lebensgrundsatz hatte er schon 1793 in ein Stammbuch geschrieben: "Wohltun, wo man kann, Freiheit über alles lieben, Wahrheit nie, auch sogar am Ihrone nicht verleugnen." Man hat auch damals in den hochgestellten Kreisen offenbar dieses Selbstbewußtsein Beethovens richtig als das empfunden, was

es war. Für die gesellschaftliche Achtung, die Erkenntnis der Bedeutung des Künstlertums an sich, hat kein anderer so viel gewirkt, wie Beetshoven, der zeitlebens keinerlei Amt noch äußere Würde besaß und in bescheidensten Verhältnissen lebte.

"Fürs erste geht's mir gut, recht gut. Meine Kunft erwirbt mir Freunde und Achtung, was will ich mehr!" so schrieb Beethoven 1796 an seinen Bruder. In dieser Zeit ging es ihm wirklich gut. Gine frische Heiterkeit, der Ausdruck förperlicher und geistiger Gesundheit, erfüllte sein ganzes Wesen, sprach sich auch in seinem Schaffen aus. Mit dem Jahre 1799, in der "Sonate pathétique", treten zum erstenmal starke melancholische Stimmungen in seinen Werken hervor. Es war die Melancholie der Liebe. In Beethovens Leben hat die Liebe zur Frau wie eine Naturmacht gewaltet. Er war fast 50 Jahre, als er schrieb: "Nur Liebe — nur sie vermag dir ein glückliches Leben zu geben -- o Gott - - laß mich sie — jene endlich finden — die mich in Tugend bestärkt — die mir erlaubt — mein ist." Er hat sie nie gefunden. Dabei war, wie sein vertrauter Jugendfreund Wegeler erzählt, "Beethoven nie ohne eine Liebe und meistens von ihr in hohem Maße ergriffen." Es ist eine ganze Galerie edler und meist sehr schöner Frauen, denen wir in Beethovens Liebesleben begegnen. Wir haben fast immer dasselbe Bild, daß Beethoven in starker Leidenschaft nach der Vereinigung strebt, der sich irgendwelche äußeren Hemmnisse entgegenstellen. Der allbekannte Brief an die "unsterbliche Geliebte" -- es ist bezeichnend, daß sich nicht feststellen läßt, wer diese ist, obwohl Thapers Vermutung, es sei die Gräfin Therese Brunswick viel Wahrscheinlichkeit für sich hat — zeigt am besten die Gewalt der Empfindung, zeigt auch das echt Männliche und stark Ideale derselben. In der Tat ist Beethoven zeitlebens eine durchaus reine, keusche Natur gewesen. "Es ist einer meiner ersten Grundfätze, nie in einem anderen als freundschaftlichen Verhältnis mit der Gattin eines andern zu stehen, nicht möchte ich durch solch ein Berhältnis meine Bruft mit Mißtrauen gegen diejenige, welche vielleicht einst mein Geschick mit mir teilen wird, erfüllen; und so das schönste, reinste Leben mir selbst verderben," schrieb er an Frau Marie Bigot. Und im Tagebuch lesen wir: "Sinnlicher Genuß ohne Bereinigung der Seelen ist und bleibt viehisch". Ich habe dem ganzen Liebesleben Beethovens gegenüber das Gefühl, als offenbare sich in ihm weniger das Bedürfnis nach Liebe, als die Notwendigkeit Liebe zu geben. Es hat innere Gründe, wenn die Beziehungen zu den Frauen aufhören, als er seine ganze Liebe auf den zum Sohne angenommenen Neffen Karl überträgt. Wir, die wir sein ganzes Leben übersehen, haben ja auch das sichere Gefühl, daß er ein dauerndes Glück in der Liebe nie hatte finden können. Er brauchte seine ganze Perfonlichkeit für seine Kunst. Diese aber bedurfte immer wieder ber starken Erschütterungen ihres Gestalters. Die Liebe in diesem bleibt jünglinghaft. Ein gewaltiger Sturm erschüttert den Baum bis in die Wurzeln; mit vulkanischer Bucht bricht die Teuerkraft seines Empfinbens durch das Basaltgestein seiner strengen äußeren Lebensführung. Aber fast allsogleich wird das Ganze zum künstlerischen Erlebnis. Man braucht aber nur seine Kompositionen anzusehen, um zu erkennen, daß er niemals die Beute seiner Empfindungen wurde. Es war sein Schicksal, leiden zu muffen, damit er der Menschheit die Verklärung des Leides, die überwindung des Schmerzes, das hinaufarbeiten zur Freude verkünden konnte. Er sollte diese Fähigkeit einer viel schwereren Heimsuchung gegenüber, als alle diese Liebes= erschütterungen ihm gebracht hatten, beweisen müssen.

Etwa von 1796 ab litt Beethoven immer häufiger an Störungen im Dhr. 1801 klagte er dem nun als Arzt wirkenden Freund Wegeler: "Mein Gehör ist seit drei Jahren immer schwächer geworden; meine Ohren sausen und brausen Tag und Nacht fort, ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend zu". Trot aller Kuren wurde es immer schlechter. Im Sommer 1802 nahm Beethoven auf den Rat seines Arztes in Beiligenstadt Aufenthalt, um sich zu schonen. Die Ginsamkeit war ihm aber eher schädlich, denn sie begünstigte das Grübeln über ben Zustand und seine Folgen, und als der Sommer vorübergegangen war, ohne daß Besserung eintrat, bemächtigte sich des Künstlers jene Verzweiflung, die in dem sogenannten "Seiligenstadter Testa= ment" vom 6. Oftober 1802 einen so erschütternden Ausdruck gefunden hat. Bas es für ihn bedeuten mußte, gerade ben Ginn gu verlieren, der für den Musiker am unentbehrlichsten erscheint, das können wir heute kaum mehr ermessen, nachdem gerade das Beispiel Beethovens uns ja gelehrt hat, daß damit die Musik im Menschen noch nicht tot zu sein braucht. Ihn aber hielt nur seine starke, sittliche Natur vom Selbstmord zurück. Mit dem Gehör ift es nachher von Jahr zu Jahr schlimmer geworden, bis er schließlich geradezu taub wurde, so daß er 3. B. 1824 den Beifallssturm eines vollen Sauses nicht mehr vernahm. Allerdings muß es zu allen Zeiten wieder Augenblicke gegeben haben, wo sein Riesenwille den allmählich absterbenden

Gehörnerven wenigstens auf Augenblicke neue Spannkraft verliehen hat. Aber schon seit 1815 mußte er sich bei der Unterhaltung der Konversationsbücher bedienen, in die die Besucher ihre Fragen schrieben. Die Berliner Königliche Bibliothek bewahrt nicht weniger als 134 solcher Hefte, die für uns heute eine sehr wichtige Quelle für die Renntnis des Meisters geworden sind. Aber so tragisch die Taub= heit für Beethoven selber erscheint, wir muffen heute doch sagen, daß auch diese Prüfung ihm im höchsten Sinne zum Beile ausge= schlagen ist. Sicher wäre ohne diesen Abschluß von der äußeren Welt Beethoven niemals der Innenkünstler geworden, als den wir ihn verehren. Da ihm der Ton, die Erscheinungsform seiner Kunft ver= sagt blieb, mußte er sich auf ihr innerstes Wesen zurückziehen. Durch Beethoven erst haben wir erkennen gelernt, daß das finnlich hör= bare Tonspiel nur die Hülle, nur die Art der Aussprache für das eigentlich Wesentliche, das seelische Erleben des Künstlers ist. "Dem erblindeten Seher", sagt Wagner, "dem Theiresias, dem die Welt der Erscheinung sich verschlossen und der dafür mit dem inneren Auge den Grund aller Erscheinungen gewahrt — ihm gleicht jest der ertäubte Musiker, der ungestört vom Geräusche des Lebens, nun einzig noch den Harmonien seines Innern lauscht, aus seiner Tiefe nur einzig noch zu jener Welt spricht, die ihm - nichts mehr zu sagen hatte. So ift der Genius von jedem Auger-sich befreit, gang bei sich und in sich. Wer Beethoven damals mit dem Blick des Thei= resias gesehen hätte, welches Wunder müßte sich dem erschlossen haben: eine unter Menschen wandelnde Welt, — das Anssich der Welt als wandelnder Mensch!"

Die Verzweiflung war nur eine vorübergehende Schwäche. Sie wandelte ihn manchmal noch an in besonders traurigen Zeiten, aber cr, der schon zuvor gesagt hatte: "Ich will dem Schicksal in den Rachen greisen, ganz niederbeugen soll es mich gewiß nicht," gewann immer wieder auch über diese Prüfungen die Oberhand. Das Heiligensstadter Testament wurde im Geheimsach des Schreibtisches verschlossen. Auch seine näheren Freunde ersuhren nichts von der furchtbaren Krisis. Selbst die Lustigkeit des Lebens büßte er nicht völlig ein, wenn sie auch manchmal mehr den Eindruck des Galgenhumors macht. Aber die frohe, stolze D dur Symphonie (die 2.) ist in dieser kritischen Zeit entstanden, und von Kampf und Sieg fündigt die Eroica (3. Symsphonie). Diese ist wahrscheinlich noch im Jahre 1802 begonnen und im nächsten Jahre vollendet worden. Sie führte ursprünglich den

Titel "Bonaparte" und war der Ausdruck der glühenden Bewunsderung Beethovens für Napoleon, in dem er den Versechter der Menschenrechte, der idealen Republikaner verehrte. Darum zerriß er wütend das Titelblatt, das die Widmung trug, als er von Napoleons Usurpation des Kaiserthrones ersuhr. Die französische Revolution hatte ja überhaupt eine stark überwallende Begeisterung für die politischen Verhältnisse der Antike und ihr staatliches Leben mit sich geführt; die Gewalttat Bonapartes, der bald die Vergewaltigung der europäischen Staaten durch ihn folgte, hat dieses Idealbild schnell zertrümmert, hat die verschiedenen Völker zur Versenkung in die eigene Vergangenheit ausgerüttelt und so der Komantik den Weg geebnet.

Bei Beethoven offenbart sich das am stärksten in der Komposition der Oper "Leonore", die, zwischen Mai und Oktober 1803 begonnen, unter mancherlei widrigen Umständen erst im Spätherbst 1805 vollendet und am 20. November dieses Jahres unter dem heute üblichen Namen "Fidelio" zum ersten Male im Theater "an der Wien" aufgeführt wurde. Der Zeitpunkt war schlecht gewählt. Kurz zuvor waren die Franzosen in Wien eingerückt, und es war wenig Sinn für große Runstereignisse vorhanden. Die Oper wurde fühl aufgenommen, von der Kritik beinahe abgelehnt. Beethoven entschloß sich zu mancherlei Umarbeitungen. Die Duvertüre erhielt dabei bereits die dritte Gestalt; aber auch bei der neuen Aufführung am 29. März 1806 war der Erfolg nicht so, daß das Werk sich hätte behaupten können. Erst in der dritten Umarbeitung von Treitschke mit einer vierten Duvertüre im Jahre 1814, und vor allem durch die Aufführung im Jahre 1822, bei der die Schröder-Devrient die Hauptrolle sang, war der Sieg des herrlichen Werkes entschieden.

Beethoven hat, wie wir gehört haben, in diesem Werke viel geändert. "Man muß nicht so göttlich sein wollen, etwas hier oder da in seinen Schöpfungen nicht zu verbessern". Er hatte hier selber die Tehler eingesehen, weil sie im Text beruhten. Sonst war er nach seinen Worten "nicht gewohnt, Kompositionen zu überarbeiten. Ich habe das nie getan, weil ich von der Wahrheit durchdrungen bin, daß jede teilweise Änderung den Charakter der ganzen Komposition verändert". Beethoven hat sich überhaupt, im Gegensat zu Mozart, zu keinerlei Zugeständnissen verstanden, was leicht erklärlich ist, da für ihn jede musikalische Verkündigung die Mitteilung eines Erstebnisses bedeutet. Für sein Verhältnis zum Text ist der

Ausspruch sehr bezeichnend: "Ich brauche einen Text, der mich ansregt, es muß etwas Sittliches, Erhebendes sein. Texte, wie Mozart komponieren konnte, wäre ich nie imstande gewesen, in Musik zu seten." Beethoven hat überhaupt ein sehr inniges Berhältnis zur Ticht ung gewonnen. "Goethe und Schiller sind meine Lieblingsstichter, sowie Ossian und Homer." "Totschlagen hätte ich mich für Goethe lassen und zehnmal."

Goethes Gedichte regten ihn zum Komponieren auf, durch ihre Sprache, "die wie durch Geister zu höherer Ordnung sich aufbaut und das Geheimnis der Harmonien schon in sich trägt". Auch sonst hat, — das sei hier bereits vorweggenommen — Beethoven unermüdlich an seiner geistigen Bildung gearbeitet, und er konnte schon 1809 von sich sagen: "Es gibt keine Abhandlung, die so bald zu gelehrt für mich wäre — ohne auch im mindesten Anspruch auf eigentliche Geslehrsamkeit zu machen, habe ich mich doch bestrebt, von Kindheit an den Sinn der Besseren und Weisen jedes Zeitalters zu fassen."

In diesen Jahren entfaltete Beethoven eine riesige Produktivität. Die vierte Symphonic wurde 1806 vollendet, die fünfte und sechste 1808. 1806 die Sonata appassionata, Ansang 1807 das unvergleiche liche Violinkonzert in D dur, und so reihte sich eins der Riesenwerke an das andere.

Fanden nun auch die meisten dieser Werke weder bei der Kritik noch beim Publikum eigentlichen Beifall, so fühlte man doch immer die Überlegenheit seiner Stellung, und sein Ruhm als Komponist verbreitete sich durch die deutschen Lande. Gegen Ende des Jahres 1808 erhielt er von Jérome Napoleon, dem König von Westfalen, einen glänzenden Ruf als Kapellmeister nach Kassel. Beethoven lockte vor allem anderen die gebotene Gelegenheit, ohne jede Sorge und Rücksicht große Werke schreiben zu können. Jest, als ihnen der Verluft drohte, erkannten die Wiener Freunde, daß etwas getan werden mußte, den Gewaltigen, der noch keinerlei Chrenstellung und keine sichere Ein= nahme sein eigen nannte, an die Donaustadt zu fesseln. Darum verpflichteten sich der Erzherzog Rudolph, Beethovens Schüler, und die Fürsten Joseph Lobkowit und Ferdinand Kinsky dem Meister, unter der einzigen Bedingung, daß er Österreich nicht verlasse, ein Sahr= gehalt von 4000 Gulden in Bankzetteln zu bezahlen. Die Tat der Gönner verdient höchstes Lob. Aber da wir in den Briefen Beet= hovens nachher immer wieder den Klagen über seine bedrängte Lage begegnen, erheischt die Gerechtigkeit, diese Gehaltsangelegenheit etwas

näher zu beleuchten. Die 4000 Papiergulden hatten zurzeit der Zeichnung einen Wert von etwa 3400 Mark. Infolge der Kriegs= zeiten sank dann der Kurswert des Papiers immer mehr, jo daß Beethoven nach dem Schönbrunner Frieden günstigenfalls auf 1000 Gulden rechnen konnte. Die Rot wurde allgemein, als 1811 durch das unglückselige Finanzpatent die früheren Guldenscheine im Werte auf ein Fünftel herabgesetzt wurden. Bald geriet der Fürst Lobkowit in Bermögensverfall, Fürst Rinsty verunglückte. Mit seinem "Gehalt ohne Gehalt", wie Beethoven oft grimmig scherzt, hatte er fast lauter Arger. Erst verhältnismäßig spät wurde die Summe in eine Silber= rente umgewandelt, nach der Beethoven 900 Gulden, also etwa 1800 Mark bezog. Da das die einzige bestimmte Einnahme war, die ihm in seinem Leben zuteil geworden, wird man des Meisters vielfache Rlagen wohl verstehen. Diese sind besonders laut geworden, seitdem er seinen Neffen an Sohnes statt zu sich genommen hatte, deffen Zu= tunft er finanziell sicherstellen wollte. Da der Meister allen praktischen Lebensfragen gegenüber hilflos wie ein Kind war, sah er wohl auch oft schwärzer, als es wirklich war, tropdem es in der Tat manch= mal am allernötiasten fehlte. Jedenfalls ist Beethoven niemals geldgierig gewesen und hat niemals, auch wenn es nach seinen Aus= iprüchen so scheinen könnte, um Geldgewinn etwas geschaffen. er hat "Gelegenheitsarbeiten" übernommen. Eine solche ist ja rein äußerlich aufgefaßt, auch die "Missa solemnis", und das spricht beredt genug. Auch in den Zeiten der Not war Beethoven stets ein hilfsbereiter Freund und opferwillig mit seiner Runft für die Urmen.

Die bösen Kriegszeiten, die vielen Störungen des äußeren Lebens, die sie im Gesolge hatten, beeinträchtigten auch seine Produktivität. In den Jahren 1809 bis 1811 ist verhältnismäßig wenig entstanden. Aber Beethoven konnte mit vollem Recht noch in seinen letzen Lebenssiahren von sich sagen: "Es heißt bei mir immer: nulla dies sine linea, und lasse ich die Musen schlafen, so geschieht es nur, damit sie desto kräftiger auswachen". Jest wurde in raschen Zügen die großartige siebente Symphonie beendet, die irischen und schottischen Gesänge besarbeitet und auch die achte Symphonie geschaffen. Damals, 1812, hat Beethoven in Teplitz auch Goethe persönlich kennen gelernt, nachsbem er zuvor im Verkehr mit Vett in a von Arnim viel über ihn ersahren hatte. Bettina hat über Beethoven vieles geschrieben, was wohl nicht genau der historischen Wahrheit entspricht. Aber sie hat jedensalls in einer sonst fast unerhörten Weise in die Seele des

geheimnisvollen Titanen hineinzuhorchen verstanden. Wie sie Seetshoven reden läßt, mag zumeist nicht stimmen; was sie ihn sagen läßt, ist echt. Goethe, für den Beethoven tief fühlte, hat seiner ganzen Art der Musikauffassung nach, kein innigeres Verhältnis zu ihm gestunden. Das hat auch den inneren Grund, daß der zur Ruhe gelangte, abgeklärte Weimarer mit dem stürmischen Titanen, der jeder äußeren Lebenskultur bar war, nicht harmonieren konnte.

Es folgten die Siege von 1813. Beethoven feierte sie mit einer eigenartigen, aber doch etwas äußerlich gewaltsamen "Schlachtsymphonie", unter dem Titel "Auf Wellingtons Sieg bei Vittoria". Gerade dieses Werk, das mit Recht nicht in der hehren Neunzahl seiner Symphonien steht, gewann Beethoven den stärksten äußeren Erfolg. In mehreren großen Konzerten seierte er damals gewaltige Triumphe. Jest schlug auch der neueinstudierte "Fidelio" ein, und als die Fürsten Europas sich zum Wiener Kongreß versammelt hatten, seierte er noch einmal ein äußeres Zeitereignis in einer Kantate "Der glorreiche Augenblich". Beethoven hat damals ausgekostet, was die Welt an äußeren Triumphen darbieten kann. Um so wertvoller ist, wenn wir in seinem Tagebuch diesen Triumphen gegenüber lesen: "Alles, was leben heißt, sei der Erhabenen geopsert und ein Heißtum der Kunst". Mehr noch als zuvor, wandte er sich ab von der Welt und wohnte einsam in seiner Kunst.

Allerdings, das Leben riß ihn in den nächsten Sahren gewalt= sam in seine Strudel hinein. Er, der so einsam durchs Leben ge= gangen war, wurde jett mit schweren Vatersorgen überhäuft. Sein Bruder Karl war am 15. November 1815 gestorben und hatte testa= mentarisch Beethoven zum Vormund seines minderjährigen Sohnes Rarl berufen. Beethoven faßte diese Pflicht mit heiligem Ernste auf und beharrte nun mit der ganzen hartnäckigkeit seines Wesens auf der Durchführung der von ihm als richtig erkannten Erziehungs= grundfäte. Dazu gehörte die Fernhaltung der Mutter, einer sittlich haltlosen Frau. Das gab endlose Plackereien, für die der Meister "den füßen Trost hatte, ein armes unschuldiges Kind aus den händen einer unwürdigen Mutter gerettet zu haben". Den ganzen Reichtum seines liebevollen Herzens hat Beethoven diesem Neffen, den er an Sohnes statt annahm, geschenkt. Er hat nur Rummer und Sorge geerntet. Der Neffe war begabt und in der Anlage gut, aber eine schwache, leichtsinnige Natur. Immer wieder verzieh der gekränkte Meister. Eine Masse von geistiger Unruhe kam ihm damit in sein Leben und

raubte ihm die Ruhe und zumal auch die Zeit zu seiner Kunst. Übers dies aber wurde jett sein materielles Dasein ungebührlich in den Bordergrund gerückt; einmal durch die großen Ausgaben für den Ressen, sodann aber, weil irgend ein Mittel zu einer selbständigen Führung des Haushalts gefunden werden sollte, da Beethoven nicht verkennen konnte, daß die teure Institutserziehung seinen Ressen nicht förderte.

Etwa von 1817 ab beginnen jene heut auf uns fast tragifomisch wirkenden Dienstbotennöte. Daß Dienstboten den tauben, wunder= lichen, weltfremden Meister nicht würdigen konnten, ist ja selbstver= ständlich. Daneben steht fest, daß durch die langen Kriegszeiten, die vielerlei Not, auch durch die gründliche Amusementsperiode des Wiener Kongresses das niedere Volk entsittlicht mar. Es ist gang sicher, daß Beethoven durch diese Verhältnisse körperlich und geistig gelitten hat, und damit - mögen diese Leiden praktischeren und weltgewandteren Naturen auch noch so kleinlich erscheinen — sind sie in seinem Lebens= gange tragisch aufzufassen. Er, den es immer nach höchsten Werken brängte, mußte sich mit elendem Rleinkram befassen. "Das Tagtägliche erschöpft mich," stöhnt er auf; "übrigens bin ich in Berzweiflung, durch meinen Gehörzustand verdammt zu sein, mit dieser, der verworfensten Menschenklasse, mein Leben größtenteils zubringen zu muffen und zum teil von felben abzuhängen." Dabei fühlte Beet= hoven sehr deutlich, daß sein reizbarer Zustand für seine Umgebung eine Qual war. Auch den entsittlichenden Einfluß des steten Miß= trauens empfand er, ohne sich aber ihm entwinden zu können. So heißt es im Tagebuch nach der Entlassung eines Dieners: "Das Allein= leben ist wie Gift für dich bei deinem gehörlosen Zustand; Argwohn muß bei einem niederen Menschen um dich immer gehegt werden". Es fam hinzu, daß Beethoven außer seinem Gehörleiden noch sonst körperlich, vor allem durch peinliche Magenverstimmungen in diesen Jahren viel zu leiden hatte; auch das Leberleiden, an dem er später ernstlich erkrankte, wird schon jest seinen Anfang genommen haben. Einige Freunde, der unermüdliche Baron von Zmeskall und die treff= liche Frau Nanette Streicher haben ja nach Kräften ihm zu helfen versucht, aber dauernd zu bessern vermochten auch sie nicht.

In dieser Zeit hat sich das Wesen Beethovens, der jest auch immer tauber und von der Welt abgeschlossener wurde, zu jener Wuns derlichkeit entwickelt, die ihn der gewöhnlichen Welt als Narr ersscheinen ließ. Er selber sagte mit Recht: "In meiner Lage bedarf

ich überall Nachsicht, denn ich bin ein armer, unglücklicher Mann". In den Jahren 1816 und 1817 ist denn auch nicht viel Wesentliches entstanden. Mit seiner ungemein zähen Natur überwand er auch diese Hemmnisse. Ein Landaufenthalt kräftigte ihn zu neuen Taten.

Der Landaufenthalt spielt in Beethovens Leben eine große Rolle. Beethoven ist der erste deutsche Musiker, für dessen Kunft das Zu= sammenleben mit der Ratur von entscheidender Bedeutung geworden ift. Von jeher hatte er auf Wanderungen im einsamen Wald am besten "gedichtet, oder wie die Leute sagen, komponiert". "Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen", sagte er gern, da er unterwegs mit flüchtigen Riffen in sein Stizzenbuch seine kühnen Iongedanken einzuzeichnen pflegte. Je mehr er durch seine Taubheit von der Welt abgeschlossen wurde, umsomehr bedeutete ihm die Natur. "Allmächtiger im Walde! ich bin selig, glücklich im Wald! Jeder Baum spricht durch dich, o Gott, welche Herrlichkeit in einer solchen Wald= gegend! In den Söhen ist Rube - - Rube ihm zu dienen". Diese Aus= rufe finden sich auf einem Notenblatt von 1812. Dann wieder einige Jahre später: "Mein unglückseliges Gehör plagt mich hier nicht. Ift es doch, als wenn jeder Baum zu mir spräche auf dem Lande: heilig, heilig!" In der Pastoralsymphonie hat er dem Landleben das herr= lichste künstlerische Denkmal gesetzt, das ihm je geworden. Dieser innige Zusammenhang mit der Natur ist wohl die einfachste Erklärung für die letterdings trot aller Schwierigkeiten der Form einfache und im gleichen Sinne wie Goethes größte Kunstwerke volkstümliche Kunft Beethovens. Er blieb immer im Zusammenhang mit der wohlgegrün= beten Erde. Durch sein starkes Verhältnis zur Natur war er be= wahrt vor allen Verstiegenheiten, vor allem l'art pour l'art-Wesen, vor aller verschwimmenden Mystik, zu der er sonst durch die Weltabgeschiedenheit einerseits, durch die Schwierigkeit der dargestellten Probleme andererseits allzu leicht hätte kommen können. Das innige Leben mit der Natur hat ihn endlich auch, trop alles Unglücks, bewahrt vor dem Pessimismus, hat ihm die Siegkraft seiner Natur immer aufs neue gestählt.

Er, der von sich sagen konnte: "Ich habe niemals dran gedacht, für den Ruf oder die Ehre zu schreiben. Was ich auf dem Herzen habe, muß heraus, und darum schreibe ich", ließ sich auch jett nicht herbei, in dieser Zeit der Not für Geld zu schreiben. In seinen Briefen sindet sich ja manche Stelle, auch manche Klage, daß er "fürs Geld" schreibe. Man kann sich kaum denken, was er damit gemeint

hat. Es ist eher so, daß er ständig die innere Verlodung, die sich natürlich aufdrängen mußte, durch Kompositionen der Not ein Ende zu machen, zurückweisen mußte. Andererseits lasteten ihm jett so gewaltige Pläne auf dem Herzen, daß er auch an sich bedeutende, kleinere Arbeiten als eine Verzögerung des Großen, als eine Art Preisgabe empfand. Bei Veethoven ging die geistige Konzeption in viel stärkerem Maße der formalen Gestaltung des Empfangenen voraus als bei den großen Komponisten vor ihm. Sobald dieses geistige Erslebnis innerlich vollendet war, erheischte es naturgemäß auch bereits die künstlerische Gestaltung. Die aber vermochte bei den ungeheuren Schwierigkeiten, die sich entgegenstellten, nicht gleichen Schritt mit dem Erleben zu halten.

Schon im Sommer 1822 äußerte er in Baden zu Rochlitz: "Ha Faust, das wär ein Stud Arbeit! Da könnt' es was geben! — Aber ich trage mich schon eine Zeit her mit drei anderen großen Werken. Biel dazu ist schon ausgeheckt; im Ropfe nämlich! Diese muß ich erst vom Halse haben: zwei große Symphonien und jede anders; jede auch anders als meine übrigen, und ein Dratorium. Und damit wird's lange dauern; benn sehen Sie, seit einiger Zeit bring ich mich nicht mehr leicht zum Schreiben. Ich sitze und sinne und sinne; ich hab's lange; aber es will nicht aufs Papier. Es graut mir vorm Anfang so großer Werke. Bin ich drin: da geht's wohl." Die beiden Sym= phonien, die er damit meinte, waren die neunte und die zehnte, das Dratorium "Der Segen des Kreuzes". Das lettere ist gar nicht geschrieben worden, von der zehnten Symphonie haben wir nur Skizzen. Sein Geist aber war schon, als von diesen Werken noch nichts auf dem Papier war, voll von weiteren gewaltigen Gebilden: und er saß und sann darüber.

Noch völlig in die Form gebracht hat er seine zwei gewaltigsten Werke: die Missa solemnis und die Neunte Shmphonic. Jene war in den ersten Monaten 1823 vollendet; begonnen worden war sie wohl schon 1819, denn sie sollte zur seierlichen Einsiehung seines Schülers, des Erzherzogs Rudolph, der zum Kardinal von Olmütz ernannt worden war, aufgeführt werden; das war für den März 1820 vorgesehen. Hier haben wir das deutlichste Zeichen dafür, daß ein äußerliches Ercignis zwar zum Anlaß für eine Komposition Beethovens werden konnte, daß deren Vollendung aber nach der inneren Notwendigkeit sich vollzog.

"Bei Bearbeitung dieser großen Messe war es meine Haupt= Stord, Geschichte der Musit. absicht, sowohl bei den Singenden als bei den Zuhörenden religiöse Gefühle zu erwecken und dauernd zu machen". Beethoven war ein durch und durch religiöser Mensch. Ihm war wirklich Gott allgegenwärtig in der Natur. Wenn Beten das Emporheben der Seele zum Bater bedeutet, so hat keiner innigere Gebete geschaffen, als Beethoven an zahllosen Stellen seiner Tagebücher. Kirchlich gefinnt war Beethoven dagegen nicht. Man muß dabei bedenken, daß feine Jugend in die Zeit der Aufklärung fiel, daß diese eher dazu geeignet war, in jedem wahrhaft religiösen Menschen das kirchliche Gefühl zu ersticken. Auf seinem Sterbebette hat er eingewilligt, daß ein katholischer Priester hinzugezogen wurde, der ihm die Sakramente spendete. Alls der Geistliche wieder gegangen war, sagte Beethoven zu den Freunden: "Plaudite amici, comoedia finita est". Es ist ein bitteres Unrecht an Beethoven, wenn man das so deuten wollte, als habe er die kirchliche Handlung als Komödie bezeichnet. widerspricht nicht nur das Zeugnis der Anwesenden, daß die Sandlung sehr erbaulich vor sich gegangen und daß Beethoven dem Priester dankbar die Sand geschüttelt habe, dem widerspricht die ganze feier= liche Philosophennatur des Sterbenden, deffen ganzes Besen so aufs Positive gerichtet war, daß er niemals sich dazu vermocht hätte, etwas zu verhöhnen, was anderen heilig ist. Die Komödie, deren Be= endigung er ankündigte, war das Leben. Bei einem Menschen, in dessen Runft so manches in die tiefsten Geheimnisse hinabreicht, darf man auch nicht alle menschlichen Handlungen nüchtern und sachlich er= flären wollen. Der Empfang der firchlichen Sakramente war ihm wohl ein Symbol für den Ausdruck, daß er sich mit Gott eins wissen wollte.

Im gleichen Jahre wurde auch die gewaltige neunte Symphonie vollendet, die Krone des fünftlerischen Schaffens und der menschlichen Entwicklung Beethovens, so weit sie fünftlerische Gestaltung
gewonnen hat. Im Heiligenstadter Testament von 1802 hatte gestanden: "D Vorsehung - laß einmal einen reinen Tag der Freude
mir erscheinen — so lange schon ist der wahren Freude innigerer Widerhall mir fremd — o wann — o wann, o Gottheit kann ich im
Tempel der Natur und der Menschen ihn wieder sühlen — Nie?
Nein — o es wäre zu hart." Jest, in einer Zeit der höchsten menschlichen Qual schuf er das Wert, bei dem die Instrumentalsormen nicht
mehr ausreichten, die Fülle seiner Gefühle zu künden, bei dem er
zum Schluß ausbrach in die Worte: "Freude, schöner Göttersunken!" Sein Geift hatte sich in die Welt reiner Freude emporgeschwungen. Neben diesen zwei gewaltigen Werken ist in dieser Zeit noch manches andere Bedeutsame entstanden, so die drei letten Klaviersonaten. Im Mai 1824 ist die Neunte Symphonie aufgeführt worden. Drei Sätze aus der Messe und die große Festouverture "Die Weihe des Hauses" Opus 124 gingen im Konzert voran. Dieses Saus und die darin sagen, empfingen die Beihe dieser erhabenen Runft. Sie fühlten die Größe dieser Offenbarung. "Der Beifall", so berichtet die Chronik, "war jo mächtig, wie er nur je einmal gewesen. Als der Jubel begann, hörte es Beethoven, der dem Publikum den Rücken kehrte, nicht. Da hatte Raroline Ungher (die eine der Solistinnen), den guten Gedanken, den Meister nach dem Proszenium umzuwenden und ihn auf die Bei= fallrufe des hüte= und tücherschwenkenden Auditoriums aufmerksam Durch Berbengung gab er seinen Dank zu erkennen. zu machen. Dies war das Signal zum Losbrechen eines taum erhörten, lange nicht endenwollenden Jubels." Der da oben stand, hörte ihn nicht. Er war eine Welt für sich.

Einige große Quartette, die tiefsten Offenbarungen der Kammersmusik, hat Beethoven dann noch geschaffen. Er war nun völlig taub geworden. Sein Leberleiden machte auch starke Fortschritte; zulest entwickelte sich eine qualvolle Wassersucht. Auch die schwerste Prüfung blieb ihm nicht erspart. Der Neffe, für den er so liebevoll gesorgt, dessen geistige und seelische Entwicklung ihm so sehr am Herzen lag, machte Ende Juli 1826 einen Selbstmordversuch. Schwereres konnte er seinem Wohltäter, der einst in schlimmster Lebensslage die gleiche Versuchung überwunden hatte, nicht antun. Er aber war dahin gelangt, daß ihm "die Menschheit auch in ihrem Falle heilig blieb", und verzieh. Es gelang ihm noch, dem Jüngling eine neue Lebensbahn zu eröffnen, auf der er später auch ein tüchtiger und geachteter Mann geworden ist.

Auf den dem Grabe entgegengehenden Meister häuften sich noch manche fremden Ehren. Den sicheren Gedanken konnte er hegen, daß er eine Weltgemeinde besaß. — Sein Geist blieb rege. Er hörte nicht auf zu schaffen, auch als es nicht mehr zu Aufzeichnungen kam. Noch am 7. Oktober 1826 schrieb er an Wegeler: "Ich hofse noch einige große Werke zur Welt zu bringen und dann wie ein altes Kind irgend unter guten Menschen meine irdische Laufbahn zu besschließen".

Er ist nicht mehr dazu gefommen. Sein Leiden machte rasche

3

Fortschritte. Beethoven ertrug es mit heroischer Kraft und überlegener Heiterkeit. Am 24. März 1827 empfing er die letzte Ölung. Der Todeskampf dauerte noch bis  $^3/_46$  am Nachmittag des 26. März. Ein gewaltiges Frühlingsgewitter tobte über die Stadt hin. Beim ersten Donnerschlag verschied der größte Künstler, den sie je in ihren Mauern beherbergt hat.

#### 2. Beethovens Schaffen.

Beethoven hat sein Schaffen — das geht aus zahlreichen Briefstellen, überschriften und dergl. hervor - als ein Dichten in Tön en betrachtet; das Wort "komponieren" widerstrebte seiner Natur. Durch diese ganze Zeit geht ein Verlangen der Künste in einander überzugreifen. Stark ist die Sehnsucht der romantischen Dichtung nach der Musik. "Liebe denkt in füßen Tönen, denn Gedanken stehn zu fern." In eigenartigen Rhythmen, Afsonanzen und Alliterationen suchte man in Worten dieses Musikalische einzufangen, und Novalis spricht von der "Melodie des Stils" als der eigentlichen Werbekraft des dichterischen Kunstwerks. Es äußerte sich so in Formen eine viel innerlichere Sehnsucht. Am tiefsten hat sie Wackenroder ausgesprochen, der erkannt hatte, daß die Musik die "Runst der Künste" sei. Denn sie versteht es, "die Empfindungen des menschlichen Berzens von dem Wust und Geflecht des irdischen Wesens abzulösen, sie felb= ständig zu verdichten und aufzubewahren"; sie ist es, die uns "den Strom in den Tiefen des Gemüts selber vorströmt" und "das Gefühl fühlen" lehrt.

Nur die Musik war imstande, die tiefste Sehnsucht der Romantik nach dem Seelischen zu erfüllen; für Wackenroders Fühlen gibt Schopenhauer die Erklärung, daß die Musik nicht Abbilder einer Idee, sondern diese selbst gebe: sie ofsenbart also auch nicht seelisches Leben durch Taten und Gebilde, sondern "strömt uns den Strom selischen Lebens selber vor". Beethoven hat, wie kein anderer Künstler, die Erfüllung der romantischen Sehnsucht gebracht, weil er nicht wie andere in die Reiche der Phantasie und Phantastik floh, sondern sein seelisches Erleben gab. Wir haben bei seiner Lebenssebeschreibung der verschiedenen Einflüsse durch Zeit, Dichtung, Natur, Liebe gedacht. In seiner Runst erscheint das alles wieder, aber nur insofern dadurch sein seelisches Leben als Ganzes beeinflust worden ist, nicht aber als Veranlassung. Die einzige Veranlassung zum

Schaffen war für Beethoven sein inneres Erleben. Darum brachte er auch mit jedem neuen Werke etwas völlig Neues. Er bleibt in steter Entwicklung, denn alles wahre Leben ist ja Entwicklung. Wie es den Zeitgenossen erging, die jedem seiner neuen Werke gegenüber das verblüffende und für die meisten unangenehme Gefühl des noch nie Dagewesenen hatten, so auch uns, die wir uns nicht getrauen können, zu sagen, ob Beethovens Entwicklung abgeschlossen war oder wohin sie wohl noch geführt hätte. Beethoven selber trug in sich das Gefühl dieser Unendlichkeit: "Freiheit, Weitergehen ist in der Kunstwelt, wie in der ganzen Schöpfung Zweck."

Gewiß ist es das Kennzeichen der ganzen neueren Musik, daß sie Ausdruck anstrebt; das unterscheidet sie von der mittelalterlichen Musik. Aber nur allmählich erfolgt die Entwicklung, daß der Ausdruck zum Endzweck der Musik wird. Beethovens Musik ist nur und immer Ausdruck, niemals formales Spiel. Die ganze Mache, das ganze in Erscheinung treten dient nur zum Ausdruck eines Inneren; ist niemals dazu da, nur musikalisch zu spielen. Bei Beethoven gibt es, wie Wagner treffend sagt, keine Einrahmung der Melodie mehr, sondern alles wird Melodie, die Begleitungsstimme, der Rhythmus, die Paufen sogar. Bei Beethovens Vorgängern liegt der Ausdruck im Thema, in den Motiven; das Stud gewinnt daraus seinen Gesamtcharakter, seine Stimmung. An sich betrachtet ist die Verarbeitung der Motive dagegen etwas rein musikalisches: tonend bewegte Form. Bei Beet= hoven ist auch die ganze Verarbeitung Ausdruck, es kann bei ihm keine tonend bewegte Form geben, weil die Form überhaupt erst durch die Bewegung erschaffen wird, erst da ist, wenn die Bewegung zu Ende ist: das heißt die Form folgt aus dem Inhalt; sie ist erst da, wenn der Inhalt mitgeteilt ist; sie war eben nur das Mittel, den Inhalt auszudrücken. Wir haben bei Beethoven keine Zustände, sondern Entwicklung. Erst damit aber, daß sie Ent= wicklungen geben konnte, vermochte die Musik zu dichten. Wir über= nehmen das Wort. Es bedeutet aber hier etwas der Musik durchaus Eigenes, da die Musik imstande ist, die seelische Entwicklung an sich uns erleben zu lassen, ohne "den Wust und das Geflecht des irdischen Lebens".

Lessing hat im "Laokoon" über die malende Poesie sehr gering geurteilt, sie höchstens als Stimmungsmittel angewendet wissen wollen. Für die Musik gilt das Gleiche, aber in erhöhtem Maße. Denn alle Schilderung eines außerhalb des Seelenlebens Seienden, bringt

dieses ja wieder in Verbindung mit den "Abbildern der Idee", beschwert es mit Materiellem, während das nur der Musik eigene ja gerade darin beruht, daß sie davon befreit ist. Allerdings kann auch die Schilderung des außer der Seele Liegenden wichtig werden, insissern es die Erklärung oder den Urgrund für das seelische Ersleben bietet.

Je genauer man Beethovens Musik untersucht, um so mehr wird man finden, daß dort, wo seine Musik schildert, diese Schilderung äußerer Eindrücke nur den Hintergrund für die Dichtung des inneren seelischen Erlebens abgibt.

Man wirft den Namen "Pastoralsumphonie" ein oder verweist auf Beethovens Wort: "Ich habe immer ein Gemälde vor Augen, wenn ich am Komponieren din und arbeite nach demselben". Gemälde bedeutet hier aber Anschauung, gewissermaßen Idec. Das ergibt sich aus der Antwort auf Schindlers Frage, warum er bei den einzelnen Säßen seiner Sonaten nicht gleich die poetische Idee angedeutet habe: "die Zeit, in der ich meine Sonaten geschrieben, war poetischer als jest (1813); ... Jedermann fühlte damals aus dem Largo der 3. Sonate in D (op. 10) den geschilderten Seelenzustand eines Meslancholischen heraus, mit allen den verschiedenen Nüancen von Licht und Schatten im Bilde der Melancholie und ihrer Phasen." Also das vorgestellte Gemälde war ein Seelenzustand, dessen Aufs und Ab, dessen Entwicklung psychologisch ergründet und vorgelebt wurde.

Der Pastoralsymphonie hat Beethoven selbst das Wort beigegeben: "Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei". Er schildert nicht den Bach, sondern seine Empfindung am Bach. Das Gemälde ist eine Vorstellung, durch die die allgemeinere Gemütsempfin= dung in bestimmte Bahnen gelenkt wird. Ein Glücksgefühl erhält dadurd ausgeprägten Charakter, daß es durch die Natur des Landlebens hervorgerufen wird. Die Musik bleibt also in ihrem Bereich des Seelischen, auch wenn sie uns diese Gemütsanregung mitempfin= den läßt. Etwas ganz anderes ist die Rachahmung äußerer Eindrücke durch Töne. Diese Tonmalerei oder Schilderung der Musik ist historisch soweit zurück zu verfolgen, wie die Musik selbst. Sie ist mehr Spielerei, kann natürlich zu einem starken Stimmungs= mittel werden und gehört zu den äußeren sinnlichen Wirkungsmitteln der Musik, wie z. B. die Farbe des Justrumentaltones. Man sollte für den Gewinn eines klaren Empfindens den Ausdruck Program m= musik auf diese Art beschränken, die andere aber als musikalisches Dichten bezeichnen, wie es in dem Ausdruck "symphonische Dichtung" geschehen ist.

Auch Beethoven hat der Programmusik ein Opfer gebracht in der "Schlacht von Bittoria". Sie ist eines der wenigen Berke, die äußeren Erlebnissen ihr Entstehen verdankten. Dazu gehörte allerdings nicht nur des Mechanikers Mälzl Wunsch, für sein großes Orchestrion ein Werk zu erhalten, sondern die ganze Zeit um 1814, die durch Schlachtenlärm oft genug erschüttert worden war. Aber dieses Werk, so erfolgreich es war, nimmt bezeichnenderweise in Beethovens Schaffen eine geringere Stellung ein. Von seinem inneren Empfinden einer gewaltigen Tatentfaltung gab er Kunde in der "Eroica" (3. Symphonie): das Gemälde, das ihm dabei vorschwebte, war Napoleon. Aber ift darum diese Symphonie etwa zu einer Darstellung von Napoleons Charafter oder Taten geworden? Duein! Alls Napoleon zeigte, daß er Beethovens Ideal des Freiheitshelden nicht entsprach, riß der Meister einfach das Titelblatt weg, und es hieß nun: "Seldensumphonie, komponiert zur Teier des Un= denkens eines großen Mannes". Napoleon war Beethoven als die Verkörperung eines solchen großen Mannes, eines Tatgenies erschienen. Richt das Tun eines solchen, sondern die Kraft zu tun wollte er feiern. Der Inhalt dieser Symphonic ist nicht Heldentat, nicht ein= mal Heldenleben, sondern Heldentum.

Alls ihr Gegenspiel erscheint die Pastoralsumphonie. Tort alles Tat, Betätigungsdrang, Kampf; hier Ruhe, Hang zur Behagslichkeit, Friede. Wenn Beethoven hier noch äußere Stimmungssmittel verwertet, so geschieht es, weil für sein persönliches Empfinden, die ländliche Natur die Ersüllung dieses Sehnens brachte. Es ist also ein ganz inneres Verhältnis. Gewiß, die Goldsammern da oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kuchucke ringsum haben mittomponiert". Auch der Bach hat geholsen, die Tänze und Spiele der Landleute und das grollende Gewitter. Die Einheit des Naturgefühls in der Vielheit der Erscheinungen ist der Inhalt der Dichtung.

Der Sprung mag gewagt erscheinen, aber für mein Gesühl ist die Verwendung des Chores im Schlußsay der neunten Symphonie im Kern nichts anderes, als die der Naturgeräusche und Vogelstimmen in der Pastorale, so viel gewaltiger und tiefer die Verwertung auch ist. Leid, Qual und Kampf der Menschheit erleben wir in den drei ersten Sätzen; der letzte bringt im Sieg die Freude

der Menschheit. Dieselben Menschen, die nun hier in Worten singen, sind für Beethoven schon in den Sätzen vorher gegenwärtig, von ihrem Leiden und Kämpsen spricht er ja. Und nun wendet er sich an sie: "Freunde nicht solche Töne!" Jetzt müssen sie mitsingen, die Menschenstimmen müssen mit erklingen zum Lied der Freude, wie in der 6. Symphonie die Bögel mitsingen mußten zum Lied des Friedens.

Den Schlußsatz hat noch kein Mensch für eine Komposition von Schillers "Lied an die Freude" gehalten. Die Musik ist nicht aus der Dichtung herausgewachsen, sondern die Dichtung tritt zur Musik als Verkündigungsform des in ihr Gesagten. Das ist ein riesiger Unterschied. Nach meinem Gefühl hat dieses Aussprechen in Worten nichts mit der Sehnsucht nach Vereinigung von Musik und Poesie zu tun. Weder dient die Musik zu einer Erhöhung des im Worte Gesagten, noch bringt das Wort eine Steigerung des Ausdrucks an sich, sondern nur eine Steigerung der Ausdrucksmittel; außerdem aber eine Verschung.

Diese Deutlichkeit liegt außerhalb des eigentlich Musikalischen und ist der Musik nur zu verleihen durch die Beihilfe der anderen Künste: der Dichtung und der Malerei von der Malfähigkeit der Instrumente durch Geräuschübernahme bis zu der Art, wie sie Liszt vorschwebte, als er bei seiner Dante-Symphonie an große malerische Transparente dachte. - Es ist aber festzuhalten, daß dieser Mangel an "Deutlichkeit" durchaus keine Armut, sondern geradezu ein Wesent= liches der Musik ist; das seelische Leben, das sie uns miterleben läßt, entbehrt diese begriffliche Deutlichkeit auch. Begriffe engen ein; das gemütliche Erleben ist weiter, darum aber nicht weniger wahrhaft und stark. Es können zehn Menschen eine Tondichtung gleich stark empfinden; sobald sie aber ihr Empfinden in Worten begründen follen, entstehen die größten Gegenfäte: Beil das Seelenleben vor der Erkenntnis steht; weil jede Erkenntnis nur eine Erscheinungsseite, nur eines der zahlreichen Abbilder der Idee gibt. Ist aber die Idee darum ärmer? Nein, reicher. So auch die Musik.

Darum ist auch die Verbindung der Musik mit der Dichtung an sich keine Erhöhung und Vermehrung der Bedeutung des Kunstewerks, sondern eine Verdeutlichung, eine schärfere Bestimmtheit, eine Klärung. Sie drängt sich auf bei Charakteristik und Geschehen (Oper), bei eng umschriebenem Empfinden (Lied), endlich auch bei starkem Geschankengehalt. Beethovens zehnte Symphonie hätte darum das Mitseinander noch reicher verwertet; für seine letzten Quartette, die doch

aus bis dahin ungeahnten Tiefen des Seelischen schöpften, war sie nicht nötig. —

In dieser geistigen Auffassung wirken Beethovens sämtliche Schöpfungen als eine große Ginheit. Die Berschiedenheit der Erscheinungsformen ist dagegen Nebensache. Db Symphonien, Quartette, Klaviersonaten, Oper oder Messe - das ist ungefähr chenso, wie ob der bildende Künstler ein Ölgemälde, eine Radierung oder Zeichnung gibt. Es sind nur verschiedene Techniken, verschiedene Formate: Der Künstler wählt das ihm für den Augenblick geeignetste Mitteilungsmittel. Sehr schön sagt in dieser Hinsicht Grunskn: "Während die Symphonien Denkmäler an dem Bege find, den Beethoven erforscht hat, stellt seine Kammermusik gleichsam das Tage= buch der Entdeckungsreise dar." Sier ist die Intimität, dort die Öffentlichkeit. Diese ist Konzertsaal (Symphonien), Theater ("Fi= belio"), Kirche (Missa solemnis). Oder war etwa die Messe für Beethoven mehr gegebene Form, als die Sonate? Reineswegs. Seine Messe hat mit allen andern nur die Textworte gemein; im Inhalt ist sie himmelweit verschieden. Dort das Glaubensbekenntnis einer Gesamtheit. Sier kündet ein Mann seine Weltanschauung in philosophisch-religiöser Ausspracheform, wie er in der Pastorale den gleichen Gott in der Natur gefeiert, in der "Neunten" den Bater, der über dem Sternenzelt wohnet, als Quell und Ziel der menschlichen Sehnsucht nach Freude erkannt hatte. "Fidelio" ist dasselbe Durchringen durch Nacht zum Licht, durch Kampf zur Freude, von dem die Sonaten fünden. Die Duverturen werden zu symphonischen Dichtungen, für die das vorschwebende Dichterwerk die Verdeutlichung der Empfindungs= entwicklung abgibt .-

Es ist wohl selbstverständlich, daß wenn alle Kunstsorm nur die Mitteilungsart eines Inhalts ist, auch die einzelnen Kräfte, durch die die Form entsteht, vom Inhalt beherrscht werden. Man hat von drei Stilen Beethovens gesprochen; man muß genau genommen von zwölsen und mehr sprechen. Jedes seiner Werke trägt einen eigenen Stil; weil die Form ganz für, nein, durch den betreffenden Inhalt geschaffen ist. Es scheint nur äußerlich so, daß Beethoven Formen gesprengt hat. Die Form wird ja erst. Was als Erweiterung und Abweichung vom Herkömmlichen erscheint, ist im Grunde Reusschöpfung und beruht nicht auf Willkür, sondern auf der Notwendigsteit, das Gesühlte sagen zu können. Es ist also für Beethoven ebenso gesetmäßig, wie die gewohnte Form für die Allgemeinheit.

Der Rhythmus ist durch Beethoven wieder in sein Naturrecht eingesetzt. Er ist nicht eine Fessel, nicht einmal ein Band,
sondern der Bewegungsausdruck des Empfindens. Auch
er ist darum nichts vorher Gegebenes, sondern etwas Entstehendes,
in der Entwicklung Begriffenes. So übernimmt der Naturmensch
nicht Tänze, um sich daran zu erfreuen, sondern seine Freude offenbart
sich im Tanzen. Aus diesem Tanzen werden erst Tänze. Es ist
bezeichnend, daß Beethoven einmal diese rhythmische Naturmacht sich
ausleben ließ; die 7. Symphonie ist ein riesenhaftes Tanzen, aber
kein Tanz.

Genau so ist der Ton bei Becthoven ein Ausdrucksmittel. Die Harmonik ist im Grunde einfach. Er hält an Tonarten und Atkorden fest, solange sie den Ausdruck geben. Rein willkürliches Ausweichen, aber natürlich ebenso wenig Beugen unter ein fremdes Gesetz. Ausdruckswahrheit ist das einzige. Da ist das ganze Ton= gebiet für Beethoven eine Ginheit, in die er mit unbegrenzter Berrich= gewalt hineingreift. Die fremdesten harmonischen Beziehungen werden benutt. Schon die erste Symphonie beginnt mit Aktorden, die nicht der Haupttonart angehören. Das C dur Quartett aus op. 59 kommt vom verminderten Septimenakford auf Fis über A moll und G dur nach der Haupttonart; und so bieten zahlreiche Werke derartige Beispiele, so daß selbst ein Cherubini gegenüber der 3. Leonoren= Duverture äußerte: "er vermöge wegen des Bunterlei an Modulationen die Haupttonart nicht zu erkennen." Ja, die Tonart liegt eben nicht in der Form, sondern im Inhalt. Die physikalischen Be= ziehungen der Töne zu einander haben hier nichts zu entscheiden; die Ausdrucksfähigkeit gebietet und rechtfertigt jegliche Verbindung. D, dieser taube Mann hatte ein unvergleichliches Empfinden für die Gewalt des Tones an sich. Beweis die 8. Symphonie. Da läßt er den Tonmassen freien Lauf. Wie das Gewoge des Weltmeeres fluten sie einher; nun übermütiges, unberechenbares Spiel, dann turmen sie in der Urgewalt des C dur sich empor. Da — auf einmal unisono ein urgewaltiges Cis. Ich habe immer an Poseidon deuten muffen, den Gewalthaber der Flut; mit einem Machtwort bannt er die Welt. Dann läßt er lachend sie von neuem gewähren. In F dur erneut sich das alte Spiel.

Es schien mir gerade im Geiste dieses Buches zu liegen, den Nachdruck auf die Erkenntnis der inneren Lebensbedingungen von Beethovens Kunst zu verlegen. Eine Einzelwürdigung seiner Werke Beethoven.

hätte weit über den Umfang hinausgegriffen. Ich verweise dafür auf die im "Anhang" angeführten erläuternden Werke. —

"Kraft ist die Moral der Menschen, die sich vor anderen auß= zeichnen; sie ist auch die meine." Ein stolzes Wort Beethovens. Die Aunstgeschichte kennt, soweit ich sehe, keinen zweiten Künstler man könnte höchstens Michelangelo nennen -, dessen Werte bei höchstem Persönlichkeitsgehalt so voll typischen Menschheitswertes sind, wie die Beethovens. Und gerade jenes tiefste aller Menschheitsprobleme, das wir das faustische nennen, in dem sich zeigt, wie der Mensch im Ringen mit Sölle und Simmel das Menschliche so steigert, daß es Ewigkeits= werte darstellt, hat durch keinen Künstler eine so vielfache Gestaltung erfahren, wie durch Beethoven. Dieses "Durch Racht zum Licht"; das Herausringen aus irdischer Qual zur hohen Seligkeit des prometheischen Himmelsfluges ift nicht nur der Inhalt des Gesamtschaffens Beethovens, sondern auch fast eines jeden seiner Berke. Bergetürmen= der, himmelstürmender Titan und zugleich weisheitsvoller, in stolzer Zuversicht des Ewigkeitswertes schaffender und gestaltender Prometheus. Immer haben wir das Bild eines Menschen, der aus Leid und Qual, aus Finsternis oder doch Alltäglichkeit hinauffliegt in die Höhe einer klaren, segenvollen schönen Größe. Das Gesamtwerk Beet= hovens ist die musikalische Verkörperung des Begriffes Seldentum.





#### Zehntes Buch.

# Das 19. Jahrhundert.

## Musik und Dichtung als Problem der neuen Musik.

Die Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts beginnt eigentlich mit Beethoven. Über die treibenden geistigen Kräfte der Neuzeit ist darum auch zu Beginn des IX. Buches gesprochen worden. Ich habe Beethoven in einem besonderen Buche behandelt, weil er ebenso sehr Abschluß der vorangehenden Bestrebungen ist, wie Anfang der neueren. Er vollendet und krönt die Bemühungen, die Musik zur Sprache der Seele zu machen. Dadurch, daß er nicht nur die Empfindungen und Gefühle dieser Seele kündet, sondern auch das Werden dieser Empfindungen; dadurch daß er anstatt seelischer Zustände die Entwicklung feelischen Erlebens gibt mit Einbeziehung der von außen dazu empfangenen Anregungen — ist er der Ausgangspunkt der Musik des 19. Jahrhunderts.

Dichten in Tönen, Mitteilung eines Inhalts durch Töne, nicht mehr bloßes Tonspiel, nicht mehr nur "tönend bewegte Form" ist das Kennzeichen der ganzen neueren Musik. Das eigentlich Treibende und Unterscheidende ist das "Was" jenes mitzuteilenden Inshalts. Wenn sich die Frage nach dem "Wie", nach der Form immer wieder so in den Vordergrund drängt, daß manchen das ganze Problem als formal erscheint, so liegt der Grund dafür in der ungemein großen Bedeutung der Form in der Musik und aus der daraus solgenden

Schwierigkeit der Stilschöpfung. Wir müssen hier an die Architektur denken, der es bis heute nur in dürftigen Ansähen gelungen ist, zu dem völlig neuen "Was" zahlreicher Anforderungen der Reuzeit das entsprechende "Wie" zu schaffen. Diese Einheit von Inhalt und Form ist Stil.

Für die Musik kann man sagen, daß vor Beethoven die Form als das Gegebene übernommen wurde, dem der Juhalt sich anpaste. Die Erweiterung der Formen, das Dehnen innerhalb der gezogenen Grenzen, die Umwandlung der zusammengesetzen Formen aus Addistionen verschiedener Einzelheiten (Suite) zu einem Produkt aus ihrer Multiplikation (Sonate, Symphonie) gibt hier Zeugnis vom Einsluß des geistigen Inhalts. Wir müssen daneben bedenken, wie im 17. Jahrhundert eine Fülle von Einzellösungen für das Verhältnis von Inhalt und Form zur Gesetzmäßigkeit erhoben wurden. Duzende damals üblicher Instrumentalsormen sind nachher wieder verschwunden.

— Nach Beethoven wird der Inhalt Gesper geber; die Form wird zur Art, wie das "Was", der Inhalt gibt also den Ausschlag, bildet sich die Form. Die Formsprobleme entstehen, dadurch daß ein neues Was sich auszudrücken sucht.

Je weiter sich dieses Was vom rein und nur Musikalischen entsernt, je mehr es aus der seelischen Welt des Empsindens heraustritt und sich mit gedankenhaften Problemen oder sinnlichen Anschauungen versbindet, bezw. je mehr das Empsinden durch solche außerseelischen Einsdrücke bestimmt wird, mit einem Worte, je charakteristischer das Was wird, um so weniger werden überkommene Formen zu seiner Mitzteilung ausreichen. Eine Analogie bietet die Plastik der Antike, die mit Betonung des Charakteristischen den Thpus ausgeben mußte. Noch mehr: diese Bestimmtheit und Deutlichkeit des "Was" verlangt ebenso deutlichen und bestimmten Ausdruck. Daher entsteht für die Musik die Sehnsucht aus der Verbindung mit einer Kunst, der diese Deutlichkeit eignet, also nach der Dichtung.

Das große Problem der Musik des 19. Jahrhunderts ist das der Bereinigung von Musik und Dichtung. Die Verdeutlichung kann noch weiter gehn: Mimik, Malerei und Architektur in sich ausnehmen: das Allkunstwerk ist der Zielpunkt dieser Entwicklung. Daß auch die Dichtung diese Sehnsucht nach Vereinigung mit Poesie kennt, haben wir schon verschiedentlich ausgesührt (VI. Buch, 1. Kap.; VIII. Buch 1. Kap.; IX. Buch, "Beethovens Schaffen"). Die Lyrik hat sich Jahrhunderte hindurch ein Leben ohne Melodie nicht vor-

stellen können. Noch Goethe mahnt: "Nur nicht lesen, immer singen, und ein jedes Lied ist dein". Die Mimik vollends hat es ohne die Verbindung mit einer andern Kunst bislang kaum zu nennensswerten Kunstleistungen gebracht.

Es gibt also unverkennbar in der Kunstentwicklung eine Linie, die zum Allkunstwerk drängt. Aber darum ist das Allkunstwerk noch lange nicht die Krönung aller Kunft. Gerade die Musik besitt ein weites Teld, wo die Berdeutlichung des Ausdrucks kein Gewinn ift. Man kann sagen, für das eigentlich Musikalische ist die Verbindung mit einer andern Kunst überhaupt kein Gewinn. Wenn wir nochmals Schopenhauers wunderbar erlösende Definition bedenken, wonach die Musik dadurch von den anderen Rünften unterschieden ist, daß sie die Idee, die übrigen nur Abbilder der Idee vermitteln, so ergibt sich leicht, daß jede Verbindung mit solchen Abbildern eine Ginschränkung des rein Musikalischen bedeutet. Um wenigsten im Liede, weil die Lyrik ebenfalls etwas Unbestimmtes hat, daher wir sie als reich mit musikalischen Elementen durchsetzt empfinden. Im übrigen kann die Einschränkung durch die Bereicherung von anderer Seite für den Gesamtwert des Kunstwerks wettgemacht werden: das ist in Richard Wagners Musikdrama der Fall. Aber wir brauchen nur zu bedeufen, daß dieses Allkunstwerk naturgemäß jeder Intimität bar ist, um zu erkennen, daß es nicht in jenem Sinne Allkunstwerk ist, daß es uns alles Kunstverlangen unseres Lebens erfüllen könnte, auch wenn eine noch viel weitere wechselseitige Durchdringung und Bereinigung der Einzelfünste gelänge, als sie Wagner erreicht hat.

Beethovens "Dichten in Tönen" liegt nicht auf der Linie zum Allkunstwerk; es bringt keine Verbindung von Poesie und Musik, sondern bleibt innerhalb des Musikalischen. Beethovens Dichten ist eine Tätigkeit künstlerischen Schaffens, die noch vor der Gestaltung liegt und bedeutet die Vorsührung des Nacheinanders eines seelischen Erlebens statt des Gegeneinanders einzelner seelischer Zustände, wie sie die frühere Musik gebracht hatte. Beethovens Musik ist darum auch dort, wo sie mit Worten verbunden ist, im Kern Instrumentalmusik geblieben. Veethovens Kunstwerk wird nicht reicher durch die Verbindung von Musik und Dichtung; das ist entscheidend.

Die Linie Beethoven zur Gegenwart deckt sich darum auch mit der Instrumentalmusik. Der Einfluß des Dichterischen wird auch hier stärker. Aus dem Dichten in Tönen wird zum Teil ein Nachsbichten durch Töne, im günstigsten Falle ein Dichten durch Töne.

Wir erfassen den Unterschied am besten, wenn wir uns vergegen= wärtigen, daß das Wesentliche im fünstlerischen Schaffen die Produktivität, das Schöpfen als solches ift. In ihm liegt die Einheit aller Runft. Wie dieser Schöpfungsatt Gestalt gewinnt, fommt in zweiter Reihe. Run, im Fall Beethoven ist Musik der unmittelbare Ausdruck der schöpferischen Tätigkeit; das seelische Erlebnis, das er "dichtet", dessen Werden und überwinden ihm als schöpferisches Problem vorschwebt, wird unmittelbar in Musik gestaltet. Bei der sogenannten "symphonischen Dichtung" ist das Verhältnis ein anderes. Hier ist die Gestalt, die die Schöpfung gewinnt, dichterisch, ist Dichtung. Diese Dichtung wird dann nicht durch Worte, sondern durch Tone mitgeteilt. Beethoven dichtet Heldentum in der Eroica, Richard Strauß dichtet ein Heldenleben, das er uns durch Tone erzählt. Dem innersten Gehalt von Beethovens Tonschöpfung ist in Worten nicht beizukommen; es bleibt alles im Unbegrifflichen, noch in der Idee. Bei Strauß ist alles zuerst begriffliches Abbild der Idee Heldentum in einem Heldenleben geworden. Die Mitteilungsart durch Musik erhöht den Einzelfall wieder ins Typische, Allgemeine. (Bei schwachen Programmsymphonien verflacht und verwischt die Musik die Gestaltung.) Viel offenkundiger noch wird dieses Nachkommen der Musik nach dem dichterischen Gestalten, wenn der Musiker von einem bereits anders= wie Gestalteten fündet. Die Mehrzahl der symphonischen Dichtungen gehört hierher. Es wird eine Gestalt der Dichtung, Minthe oder Geschichte genommen. Der Musiker sagt uns in seiner Sprache, wie ihm sich Leben und Wirken und Charafter der betreffenden verdichten. Daß der Musiker dabei andere Seiten beleuchten kann, als der Dichter, ist nicht zu bestreiten. Aber sicher beschäftigt er sich doch bereits mit einem Abbild der Idee, mit einem vermöge außermusikalischer Kräfte schon Gestalteten. Theoretisch bringt die symphonische Dichtung un= leugbar eine Ginschränkung, genauer Beschränkung des Musikalischen auf ein von der Dichtung vorgezeichnetes Gebiet. Es ist nicht äußerlich, daß die symphonische Dichtung gleichzeitig mit Wagners Musikdrama ins Leben tritt, in dem ausdrücklich die eigentliche schöpferische Leistung der Dichtung zuerteilt wird. Sie ist das Männliche, die Musik das Weibliche.

Wir werden erkennen, daß der Künstler Wagner da etwas anderes schuf, als der Theoretiker Wagner aufstellte, und zwar sicher das Größere, indem beide Künste mit schöpferischer Kraft an seinem Musiksbrama beteiligt sind. So ist auch in der symphonischen Dichtung die

Musik mächtiger, als die Theorie es erscheinen läßt. Die Musik übernimmt es gewissermaßen, vom Abbild einer Idee, das der programm= matische Vorwurf aufstellt, wieder zur Idee selber zurückzukommen. Praktisch äußert sich das darin, daß die "allgemeinen" Programme bevorzugt werden. Liszts "Orpheus" ist letterdings ähnlich, wie Beethovens VII., Verherrlichung des Klangs, des Musikalisch-Sinnlichen, "Ce qu'on entend sur la montaigne", eine Art "Pastorale"; "Tasso" in seinem Gegensatz des "Lamento e Trionfo" wird der Inpus des Künstlertums, damit ein Beethoven gegenüber ins Sentimentale gewendeter Held. Richard Strauß' "Tod und Berklärung" zeigt Beethovens "Durch Nacht zum Licht" ins Pessimistische ver= kleinert. Es liegt keineswegs am Kunstprinzip der symphonischen Dichtung, daß sie Gebilde von der Größe der Beethovenschen nicht erreicht hat, sondern an den fünstlerischen Persönlichkeiten. Der Riese Beethoven steht auch an riesiger Kraft des Empfindens allein; er ist der Tatheld unter den Künstlern.

Biel einsacher liegt das Problem, wenn das Dichterische nicht im Musikalischen steckt, sondern Dichtung und Musik sich zu gemeinsamem Wirken vereinigen, also in Lied, Oper und ihren Zwischenarten. Das gewöhnliche Verhältnis ist hier so, daß die Musik zu einer Dichtung tritt, daß also die letztere die Gestaltung des schöpferischen Gedankens übernommen hat. Der Musik liegt dann im wesentlichen eine Ershöhung der künstlerischen Ausdrucksform ob; wozu kommt, daß die Musik das im Worte Unaussprechbare noch aufnimmt und hinzusügt. Wir werden bei Schubert ersahren, daß seine einzige Stellung im Liede darauf beruht, daß er es vermochte, die Idee, also das rein Musikalische, durch das Abbild der Idee (Dichtung) hindurchscheinen zu lassen. Er ist da der Gegenpol von Hugo Wolf, der sein Ziel nur darin sah, das Abbild in seinen charakteristischen Zügen zu vertiesen.

Daß aber das Hinzutreten der Musik zur Dichtung nicht ein Ideal darstellt, beweist die Idealerscheinung der gemeinsamen Wirksamkeit von Dichtung und Musik: Richard Wagner. Bei ihm liegt der Fall so, daß beide Künste in Wirklichkeit eine Gestaltungsform darstellen. Ich muß für das nähere auf Kap. 7 verweisen.

Nach diesen Ausführungen wird es erklärlich sein, daß wir, troße dem das 19. Jahrhundert auch in der Musik wie in den andern Künsten, eine bunte Vielheit der bewegenden Kräfte und Erscheinungen zeigt, den gewaltigen Stoff doch nach dem Gesichtspunkte des Verhältnisses von Tichtung und Musik gliedern. Danach ergibt sich von selbst eine

Dreiteilung, in der die innige Vereinigung von Dichtung und Musik wie sie Wagners "Musikdrama" und Liszts "symphonische Dichtung" darstellen, die Mitte bildet. Davor liegt das Werden dieser Einheit in der Romantik, dahinter die Nachwirkung der so geschaffenen neuen Kunst.

Das ganze moderne Leben hat für alle Kunst eine Verbreiterung mit sich gebracht; die Zahl der Schaffenden wie Nachschaffenden ist ins Unübersehbare gewachsen. Ich betone schon hier, daß mein Buch nicht das Musiklezikon ersetzen will, sondern danach strebt die große Entwicklung auszuweisen.

## Erste Ubteilung.

# Klassizismus und Romantik.

E. T. A. Hoffmann, der romantische Dichter, war der erste, der die Werke des alten Beethoven in eindringlichen Schriften vollauf würdigte; er feierte Beethoven als Erfüllung der romantischen Sehn= sucht. Das beste in dieser, das Verlangen nach seelischem Leben ist durch Beethoven jedenfalls in der schönsten und gefündesten Weise erfüllt worden. Die Sehnsucht der Romantik suchte aber noch auf anderen Wegen Erfüllung. Das innige Zusammenleben mit der Natur, die man sich geradezu beseelte, und die Freude am Bolf3= tum sind für die Runst am wichtigsten geworden. Die Hinneigung zum Volkstum zeigt sich nicht nur in den Anregungen aus der Volksmusik, sondern auch in der Wahl der Stoffe (Sage, Märchen, Aberglaube). Man spricht nun auch sehr viel vom Krankhaften in der Ro= mantik und hat ihr die Gesundheit der Rlassigität entgegengestellt. Nun, der formelhafte Klassizismus ist sicher nicht gesund, sondern durchaus schwächlich. Die Romantik an sich ist ebenso wenig trank, wie die Klassizität gesund; es kommt auf die Persönlichkeiten In der Romantik tritt diese Persönlichkeit selbstherrlicher auf und stellt ihr subjektives Empfinden in den Vordergrund. Dit genug steht dieses im Gegensatz zu den Anschauungen der Gesamtheit, die für sich bekanntlich immer das Recht der Gesundheit in Anspruch nimmt. Zuzugeben ist, daß die wertvollen Kräfte der

Romantik leicht ins Maßlose überspannt und damit zu krankhasten Schwächen werden. Aus der Sehnsucht nach dem Seelischen wird Versachtung des Materiellen, damit Verschwommenheit und Unklarheit. Die Beseelung der Natur wird zur Vorliebe für unheimliche, spukshafte Stimmungen (Tieck, Hossmann); die Natursreude zur Flucht vor dem Menschen; alle diese Stimmungen zusammen lönnen zu einem haltlosen Traumleben, zu willkürlicher Phantastik, zu schwächlichem Weltschmerz werden. Entwickelt sich der letztere dann gar zur Mode, wird er also damit unwahr, so ist freilich selbst ein formelhafter Klassizismus vorzuziehen.

Wir müssen dabei bedenken, daß die trübselige, die großen Anssätze der voraufgehenden Zeit erdrückende Restaurationsperiode jeden feinfühligen Menschen aus dem verkümmerten öffentlichen Leben zur Weltslucht treiben konnte.

Aud die vielberusene Formlosigkeit der Romantik ist die maßlose Übertreibung einer an sich gesunden Kraft. Betonung des Seelischen heißt Betonung des Inhalts, der sich nunmehr selber seine Form schafft. Schwache Geister halten sich immer an das Außere der Erscheinungen. So wird ihnen die Zerstörung der Form zur Haupt= sache; wo dann kein Inhalt vorhanden ist, der die Notwendigkeit einer neuen Form in sich trägt, entsteht Gestaltlosigkeit. Es ist zu bebenken, daß wenn man überkommene Formen treu übernimmt, diese in sich selber eine gewisse Lebenskraft tragen und so über die Inhalts= losigkeit wenigstens zeitweilig hinwegtäuschen können (man denke an die heutige Architektur in alten Stilen). Bei der im Geiste neuzeit= lichen Musik ist jedes Werk von vornherein verloren, das keinen starken Inhalt hat. Denn dann kommt es auch zu keiner Form. Deshalb wurde früher im Verhältnis mehr brauchbare Musik ge= schaffen, als heute. Aber Brauchbarkeit ist kein Ewigkeitswert; diese aber entscheiden.

## Erstes Kapitel.

## Schubert und das Lied.

"Wahrlich, in diesem Schubert lebt der göttliche Funke", verstündete Beethoven im Lapidarstil seiner Kunsturteile, als er auf dem Totenbette Kompositionen des jungen Wiener Musikers durchsah. Zu

einem näheren Verkehr zwischen den beiden ist es nicht gefommen, wahrscheinlich, weil Schubert durch seine geradezu heilige Scheu vor bem Titanen ferngehalten wurde. Empfangen hat Schubert fünst= lerisch tropdem mehr von Beethoven, als irgendein anderer. Mit Bewußtsein hat er empfangen, aber ebenso bewußt war in ihm Wille und überzeugung, ein eigener zu sein. Wir wissen heute, in wie hohem Mage er es gewesen ist. Er ist für uns der Schöpfer und trop vieler anderer bedeutender Vertreter der Meister des deutschen Liedes, mit dem er der deutschen Musik etwas ebenso einzig da= stehendes gegeben hat, wie Bachs Rantaten, Beethovens Sonaten und Symphonien und Wagners Musikdramen. Und ein besonders auszeichnender Wert eignet Schuberts Runft sogar gegenüber diesen Größten: die Jugend. Schuberts Musik ist verkörperte Jugend: schön wie sie, froh, frei und voll jener natürlichen Feierlichkeit des unenttäuschten Idealismus, dem noch kein Kampf das Antlig verschärft hat. Solche Menschen müssen jung sterben, um ihren be= sonderen Schönheitswert für die Welt darstellen zu können. Grill= parzer, dem dieses Jugendliche immer gefehlt hat, schrieb für Schuberts Grabstein: "Der Tod begrub hier einen reichen Besitz, aber noch schönere Hoffnungen". Was konntet Ihr denn noch schöneres hoffen, als er gegeben hat? Rein; das in Jugend sterben mag hart sein für die Betroffenen, aber es gehört zu den stärksten Nährkräften des Idealismus. Schubert selbst hat sicher nicht unter dem frühen Sterben gelitten, so wenig wie die Blute, die vom Maireif getotet wird. Der göttliche Funken in ihm ward zur Flamme, die ihn verzehrte, um so herrlich und warm leuchten zu können.

Franz Peter Schubert wurde am 31. Januar 1797 dem Schulmeister bei der Pfarre zu den vierzehn Nothelsern in Lichtental, der Vorstadt Wiens geboren. Der Vater hatte bei seinem Gehalt von 400 Gulden in seinen 14 Kindern ebenso viele Helser zur Not. Trozdem wurde bei der Erziehung der Kinder nichts versäumt, und des kleinen Franz früh hervortretende musikalische Begabung ersuhr eisrige Pflege. Freilich viel brauchte es nicht dazu, man mußte die Natur nur gewähren lassen. "Wenn ich ihm etwas Neues beibringen wollte, hat er es schon gewußt. Folglich habe ich ihm eigentlich keinen Unterricht gegeben, sondern mich bloß mit ihm unterhalten und ihn stillsschweigend angestaunt", versicherte der Chorregent Michael Holzer. Das günstigste und wichtigste für Schuberts Entwicklung war der lebendige Musiksinn im Vaterhause, wo das Kammermusikspiel zur

täglichen Übung gehörte, wo Musik das Verschönerungsmittel des sonst kärglichen Lebens war. Schuberts eigenes Schaffen hat so seinen Charakter als Musizieren für sich und zuhörende Freunde ershalten. Die breite Behaglichkeit und Spielfreudigkeit, die Absichtsslosigkeit, oft Planlosigkeit des Ausbaus, die Freude an der Einzelschönheit entspringen diesem Nährboden. Schuberts Musik ist so im höchsten Sinne Musik des Hause, während die Bachs aus der Kirche, Mozarts aus Konzertsaal und Oper, Beethovens aus schier unnahbarer Einsamkeit hervorgewachsen ist.

So mannigfach sich des Anaben musikalische Begabung im Spiel der Bioline, Bratsche, Orgel und des Klaviers äußerte, besonders auffällig war sein Singtalent. Das verschaffte ihm auch 1808 die Aufnahme als Sopransolist in die kaiserliche Hoftapelle, womit ein Freiplatz im Stadtkonvikt und Universitätsgymnasium verbunden war. Fünf Jahre verbrachte Schubert hier, in jedem Sinne feine Studienzeit. Am fruchtbarsten wirkte auch hier die tägliche Musikübung in Gesang, Rammer= und Orchesterspiel. So ist er wirklich "spielend" in die Geheimnisse des Tonsates eingedrungen. Da aber der Bater vom Musikerwerden nichts wissen wollte, wurde heimlich komponiert. Natürlich voll jugendlichen überschwangs. So ergriff er schon jest des jungen Schiller im Enthusiasmus fast wilde "Leichenphantasie". Das am 30. März 1811 komponierte Lied "Hagars Klage" machte trot ber starken Anklänge an Zumsteeg einen solchen Eindruck, daß nun der Lehrerkreis auf fachliche Ausbildung drängte und dafür Salieri gewann (Frühjahr 1812). Dieser war ja gewiß ein tüchtiger Musiker, aber eigentliche Satkunst war auch seine Stärke nicht. Schuberts rein formale Bildung hat denn auch niemals auf der allerdings kaum ermegbaren Sohe seiner Begabung gestanden, und mit einiger Ginschränkung kann seines Freundes Manrhofer Urteil gelten: "ohne tiefere Kenntnis des Sates und Generalbasses ist er eigentlich Raturalist geblieben". Um meisten hat Schubert durch das gründliche Studium der Werke Beethovens gelernt; seine früheren Schöpfungen zeigen diese Einflüsse noch sehr stark. Aber vor allem im Liede, das auch für Schuberts instrumentales Schaffen ausschlaggebend wurde, erweist er von Anfang an seine Eigenart. Er bildet die Melodie aus dem natürlichen Tonfall der Sprache; daher zu Anfang die Vorliebe für rezitativische Stellen. Diese aus der Wahrheit des sprachlichen Ausdrucks und des dichterischen Empfindens natürlich herauswachsende Melodie zu einem kunftvollen Gebilde zu erhöhen — also nach Goethes

Wort "im Natürlichen zu fußen und ins Übernatürliche hinaufzu= reichen" – das ist Schuberts Tat für das Lied. Sonst kann man von einer eigentlichen Entwicklung nicht reden, nur von einer schier unbegreiflichen Fruchtbarkeit. Er ist, wie die Natur; auch ihr Früheling, Sommer und Herbst zeigen keine Entwicklung, sind immer diesselben, immer voll der gleichen Schönheit und Fülle. Vor einem unfruchtbaren Winter bewahrte den Liedermeister der Tod.

1813, als ihn der Stimmwechsel für den Rapellgesang un= tauglich machte, kehrte Schubert ins Elternhaus zurück. Der Berzicht auf den Studienfreiplat ift bezeichnend für seinen Widerwillen gegen jeden Zwang. Diesem mußte er sich aber doch beugen; 1814 wurde er Gehilfe des Baters, bis Ende 1816 qualte er sich so im Lehrerberuf ab. Was ihn die Fesseln ertragen ließ, war die Teil= nahme der Freunde und die Musik. Es ist eigentlich kaum zu verstehen, wie Schubert in dieser Zeit seine Kompositionen geschrieben hat. Ins Jahr 1815 fallen 6 Opern und Singspiele, 2 Meffen, 1 Symphonic, 4 Sonaten und über 130 Lieder. Goethe hat in dem jungen Schul= meister einen Liederfrühling geweckt, dessen Blühekraft paradiesisch war. Manchmal sind an einem Tage mehrere Lieder entstanden. So am 19. August 1815 "Beidenröslein", "Schatgräber", "Ratten= fänger", "An den Mond" und "Bundeslied". An den beiden fol= genden Tagen kamen dazu: "Wer kauft Liebesgötter", "Wonne der Wehmut" und "Meeresstille". Wir haben ähnliche Fälle bei Hugo Wolf. Der hat aber nur gelegentlich solche Fruchtbarkeitsperioden erlebt, die dann von langen völlig uneinbringlichen Zwischenräumen unterbrochen wurden. Diese hat Schubert nicht kennen gelernt; aber darüber hinaus ist sein Vertonen viel schöpferischer, so recht urmusi= falisch gegenüber Wolfs Art, die mehr eine denkbar hohe Erregtheit durch eine vorhandene Kunst (die Dichtung) zeigt. Wolfs Bertonung ist im letten Sinne Reproduktion, was ja wörtlich Wiederschöpfung bedeutet: ein bereits Geschaffenes wird durch das Medium einer Persönlichkeit mit andern hilfsmitteln wieder verkündet. Es ist so, wie wenn Klinger nach Böcklins "Billa am Meer" eine Ra= dierung schöpft; denn das ist Schöpfung, nicht handwerksmäßige Nachschrift. Wolf stellt, ins heutige Verhältnis der Künste übertragen, das Ideal des griechischen Rhapsoden dar, der ein Wedicht in musifalisch erhöhter Deklamation zur Leier vorträgt. - - Schuberts Berhältnis zum Dichter ift nicht so eng. Sein Lied ist im Brunde das= selbe "Dichten in Tonen" wie Beethovens Musik, nur in der durchs

Wort gegebenen Bestimmtheit. Schuberts Schöpferkraft ist rein musi= kalischer Natur, die Dichtung ist für sie nur ein Anstoß zu eigenem Schaffen. Es ist, wie wenn man einen Stein in ruhiges Wasser wirft; der Stein ist nicht Schöpfer der Bewegung, sondern Beranlasser. Deshalb bedarf es keines bedeutenden Gedichts, um Schubert zu erregen; deshalb hat er zu geringen Versen viele der herrlichsten Melodien geschaffen; deshalb hält er sich nicht an Einzelheiten des Gedichts, vertont weniger das Wort, als die Stimmung. Es ist ein besonderer Glückszufall, wenn das Gedicht so gut ist, daß jedes Wort in der Stimmung steht; dann kann auch der Musiker jede Silbe erfassen. Man vergleiche unsere Ausführungen über Bachs Verhältnis zum Textworte (S. 541); es ist bei Schubert dasselbe, nur daß er wertvollere Dichtungen vertont. Jedem Kunstwerk liegt die Idee (Schopenhauer) zugrunde; das Gedicht gibt ein Abbild dieser schöpferischen Idee; Schubert dringt vom Gedicht, vom Abbild, zur Idee zurück und gibt nun echt musikalisch diese Idee, die durch das beigelegte Gedicht die Bestimmtheit erhält. Wie stark das eigene Leben der Musik in diesen Liedern ist, zeigen Liszts Bearbeitungen derselben zu kleinen symphonischen Dichtungen. Bei Sugo Wolf, aber auch bei Schumann oder Brahms würde derartiges nicht möglich sein. Aus diesem Berhältnis ergibt sich auch Schuberts Macht über jegliche Dichtung. Bezeichnend ist, daß er 41 Texte des "un= komponierbaren" Schiller vertonte, wobei es ihm fast immer gelang, das Gedankenhafte und Rhetorische durch die Gewalt des musikalischen Unterbaues zu bezwingen. In dieser Versenkung ins Urmusikalische liegt auch die Erklärung für das wunderbare Verhältnis von Singstimme und Begleitung in Schuberts Lied, das dafür in den weiten Möglichkeiten zwischen der bloßen Akkordstützung der Melodie bei den Alteren (3. B. Schulz) und der orchestral gedachten Einbeziehung der Singstimme in einen symphonischen Liedbau bei den Modernen schlechthin das Ideal darstellt. Bei Schubert gibt uns die Begleitung am einfachsten zeigen es die Zyklen, "schöne Müllerin" und "Winterreise" - gewissermaßen den seelischen Stimmungsboden, aus dem die Blume der Singweise herauswächst. Der Instrumentalpart gibt also die Idee, die Singstimme gibt in genauen Zügen das jeweilige Abbild derselben. Der wunderbare Zauber der genannten Liederzyklen beruht nicht zum geringsten darin, daß wir durch den Instrumental= part dauernd im Stimmungsbereich der gleichen Idee festgehalten werden, während uns die Singstimme, vor allem in der "Winterreise",

die verschiedenartigsten Abbilder derselben gibt. So kommt es, daß trot der Bedeutsamkeit der Begleitung in Schuberts Liedern die Sing-weisen so für sich zu bestehen vermögen, daß man sie mit herrlichem Genusse auch für sich allein singen kann. Nur bei ganz vereinzelten Liedern Hugo Wolfs wird man dieselbe Erfahrung machen. —

Für das Verständnis der Rünstlerschaft Schuberts sind verschiedene Berichte seiner Freunde, vor allem Spauns, sehr wichtig, aus denen hervorgeht, wie die Musik in ihm wie eine geheimnisvolle Natur= gewalt wirkte. "Die Schubert näher kannten, wissen, wie tief ihn seine Schöpfungen ergriffen und wie er sie in Schmerzen geboren. Wer ihn nur einmal an einem Vormittag gesehen hat, während er tomponierte, glühend und mit leuchtenden Augen, ja selbst mit anderer Sprache, einer Somnambule ähnlich, wird den Gindruck nie vergessen." Ober man höre Spauns Bericht über die Entstehung des "Erlkönigs": "An einem Nachmittage ging ich mit Mahrhofer zu Schubert, der damals bei seinem Bater am Himmelpfortgrunde wohnte. Wir fanden Schubert gang glühend, den Erlkönig aus dem Buche laut lesend. Er ging mehrmal mit dem Buche auf und ab, plöglich sette er sich und in der fürzesten Zeit, so schnell man nur schreiben fann, stand die herrliche Ballade auf dem Papier. Wir liefen damit, da Schubert fein Klavier besaß, in das Konvift, und dort wurde der "Erlkönig" noch denselben Abend gefungen und mit Begeisterung aufgenommen".

Die letten Zeilen führen uns wieder zum irdischen Lebens= wandel Schuberts zurück. Also nicht einmal die Miete für ein Klavier vermochte der Komponist des "Erlkönigs" aufzubringen. Er hatte Ende 1816 den verhaßten Schuldienst aufgegeben und war nun frei. Hätte die Not, die von jest ab trot der Hilfe der Freunde seine stete Begleiterin war, ihn in Fesseln zu schlagen vermocht, es wäre eine bose Thrannei geworden. Aber Schubert litt unter den Erdensorgen nur wenig. Goethes Bild vom Sänger, der "wie der Bogel fingt", paßt auf keinen besser, als auf Schubert. Retten, und wären es goldene gewesen, vermochte er nicht zu ertragen. Gewiß, er hat sich manchmal umsonst um ein Amt beworben; so rechte Mühe hat er sich darum nie gegeben. Im Frühsommer 1818 ging er als Musikmeister zu dem Grafen Karl Esterhazy nach Zelez in Ungarn. Aber so gut es ihm hier ging, lang hielt er nicht aus; schon im Herbst war er wieder in Wien. Es ist wohl romanhafte Erfindung, daß es unglückliche Liebe zu einer der jungen Gräfinnen gewesen sei,

die ihn zurücktrieb. Die Liebe zum Weib hat in Schuberts Leben keine große Rolle gespielt; um so mehr die Freundschaft. Ein prächtiger Kreis junger, trefslicher Männer hatte sich um ihn geschart und empfing mit Teilnahme und Verständnis seine in Übersfülle gespendeten Gaben. Hugo von Spaun, Franz von Schober, Mahrhoser, Hüttenbrenner, Kuppelwieser, der Opernsänger Vogl, Bauernseld, Grillparzer, Schwind, Lachner seien aus der Schar der Genossen genannt, die zu den "Schubertiaden" zusammenkamen, bei denen in fröhlicher, jugendlicher Ungebundenheit getrunken, geraucht, gestritten, gelacht, gelesen, geschwärmt und vor allem gesungen wurde. Hier sich Schubert daheim; die "Gesellschaft" suchte er, auch als sie ihm gern sich geöffnet hätte, wenig auf, vielleicht auch, weil er sich in seiner starken Kurzssichtigkeit etwas ungeschieft vorkam.

Im Gangen kummerte sich die Offentlichkeit nur wenig um ihn. Am 14. Juni 1820 war er im Kärntnertortheater vor die größere Öffentlichkeit getreten. Den Erfolg, der dem schwächlichen Singspiel "Die Zwillinge" versagt blieb, gewann dann im gleichen Jahr die erste, als op. 1 gedruckte Komposition "Der Erlkönig". Da sich kein Verleger dafür gefunden hatte, wurde das Heft von den Freunden auf Substription herausgegeben; so noch elf weitere Liederhefte. Selt= samerweise blieben die Verleger nach wie vor spröde; der Nachdruck war ja auch zweifellos billiger. Juzwischen häuften sich bei ihm daheim die Werke in schier unfagbarer Fülle. Sie vermehrten nur die Not, da ja auch das Schreibpapier Geld kostet. 1824 war Schubert völlig gebrochen, man möchte sagen, von seiner Kunft aufgezehrt. Ein längerer Aufenthalt auf Schloß Zelez erfrischte ihn wieder. Hier in Ungarn hat er den Zigeunern die wilden Weisen abgelauscht, die er so fünstlerisch zu verwenden verstand. So hat er auch auf seinem Herumstreifen durch die Umgebung Wiens, auf den Wanderungen nach Oberösterreich und Steiermark die frischen Wald-, Feld- und Wiesenblumen der Volksmusik mit vollen Händen zusammengerafft. In seinen Tänzen hat er uns ganze Buschel derselben geschenkt; in seinen Liedern wirkt das Beste des Volksgesangs wie in Goethes Lyrik als lebendige Kraft edelster Einfachheit.

Freud und Leid lebt sich ihm in seinen Tonwerken aus, das letztere durch Schönheit so verklärt, daß wir leicht vergessen, in welchen Schmerzen diese Gebilde geboren wurden. Das Jahr 1826 wirkt besonders düster; außer der "Winterreise" sind in ihm die Streichsquartette in D moll und Gdur (op. 161) und das B dur-Trio ent-

standen. — Der 26. März 1828 brachte ihm dann durch ein großes Konzert mit eigenen Kompositionen einen starken Triumph vor der Öffentlichkeit. Gegen Herbst des gleichen Jahres sing er an zu kränkeln. Eine kurze Besserung war trügerisch, am 19. November 1828 ist er gestorben. Sein setzter Bunsch, in der Nähe Beethovens bestattet zu werden, fand Erfüllung. —

Nur allmählich gewann die Welt einen Einblick in das unbegreiflich umfassende Schaffen Schuberts; der Nachlaß, deffen materieller Wert auf ganze 63 Gulden geschätt worden war, schien unerschöpflich an herrlichen Werken. Erst die 40 Bände der großen Gesamtausgabe (1885-97) gestatten einen wirklichen überblick über das ganze Schaffen. Es umfaßt alle Gebiete der Musik. Um wenigsten glücklich erscheint Schubert in den musikdramatischen Werken, tropdem er auch hier unermüdlich arbeitete. Von den fast 20 hierher gehörigen Singspielen und Opern vermag sich noch zuerst "Der häusliche Krieg", eine harmlose Umgestaltung von Aristophanes' bissiger "Lysistrate", auf der heutigen Bühne zu behaupten, der es erst 1861 zugeführt wurde. In der 1854 von List auf die Bühne gebrachten großen Oper "Alfonso und Estrella", können dagegen alle lyrischen Schön= heiten den Mangel an dramatischem Leben nicht auswiegen. Im Konzertsaal begegnen wir der reizvollen, tiefempfundenen Musik, die Schubert an Helmine von Chezys bitterboses Ritterstück "Rosamunde" vergeudet hatte. - Viel bedeutender sind die Chorwerke. Von ben sechs Messen ragen die beiden letten in A und Es dur mit einzelnen Teilen in die obersten Söhen. Nicht genug gewirft haben die großen "Männerchöre" ("Gesang der Geister über den Wassern", "Symne an den heil. Geist", "Schlachtgesang"), die mit ihrer aus der Natur ber Stimmverhältnisse abgeleiteten Stimmführung aus den in dieser Gattung heute begangenen Frrwegen herausweisen könnten.

Von hervorragendster Bedeutung sind die Instrumentalswerke. Die 1838 von Schumann entdeckte C dur Symphonie (die 7.), die erst 1865 aufgeführte unvollendete in H moll hat man mit Recht als die musikalisch reichsten nach Beethoven gepriesen. Nicht so gewaltig und kühn, nicht so tief im Problem, wie die Werke des Titanen, tragen sie mehr lyrischen Charakter. Ihre Bunderwirkung liegt in dem Auskosten schönster Stimmung in schönster Mitteilungssorm. Die Kammer mussik beschenkte Schubert mit über 20 Werken, in denen das Fürssich-Musizieren, der romantische Flug ins musikalische Bunderland am reinsten sich offenbart. Wenn Schubert hier

Lieder als Themen verwertet ("Forellenquintett", "Der Tod und das Mädchen" im D moll» Quartett), so zeigt uns das deutlich das Lied als den Urquell seines gesamten Schaffens. — In der Kla» viermusit sind als stilbildend vor allem die vierhändigen Werke und die kleineren dichterischen Charakterbilder (Impromptus, Moments und dergl.) hervorzuheben, außerdem die Tänze. Sehr richtig hat Schumann hervorgehoben, daß Schubert echt "klaviermäßig" zu insstrumentieren weiß, das heißt, daß alles klingt, so recht vom Grunde, auß der Tiese des Klaviers heraus, während wir z. B. bei Beethoven zur Farbe des Tons erst vom Horn, der Hoboe u. s. w. borgen müssen.

Es ist schwer, dem allem gegenüber noch die Worte der Steigerung zu finden, die durch die Lieder Schuberts geboten find. oben versucht worden, die Einzigkeit Schuberts im Liede zu charakterisieren. Sie beruht nicht nur in der unerreichten Vollendung dieser Schöpfungen, sondern auf ihrer innersten Ratur. Daß das deutsche Lied von Schubert nicht als etwas völlig Neues geschaffen wurde, brauchen wir nach der ausführlichen Darstellung der Entwicklung des deutschen Liedes (VI. 4,4. VIII. 1.) nicht erst zu betonen. Es kämen noch Beethovens und Webers Lieder für die Behandlung des Instrumentalen als vorbereitende Kräfte hinzu. Wie Bach fann äußerlich Schubert als bloke Vollendung und Krönung eines lange Vorbereiteten erscheinen; wie Bach bleibt Schubert tropdem ein völlig Neues. Gegen= über dem unerschöpflichen Hort von 600 Liedern ist hier eine ein= zelnes aufnehmende Charakteristik unmöglich. Sie umschließen eine Welt vom einfältigen Volkslied bis zum philosophischen Lebens= bekenntnis, vom schlichten Volkslied bis zur freien Rhapsodie, der farbigen Ballade und breit angelegten Gesangsszene. Der Mann, der das "Heidenröslein" pflückte, trutt mit "Prometheus" der Welt und offenbart mit heiligem Schauer die "Grenzen der Menschheit". Fast tann man diesem Vermögen gegenüber taum noch an solche Grenzen glauben; so mancher auch verwelkt ist, in Schubert kam einer der schönsten "Blütenträume" der Menschheit zur Reife.

\* \*

Seit Schubert nimmt das deutsche Lied innerhalb der musikalischen Weltliteratur eine besondere Stellung ein, die so eigenartig ist, daß z. B. die Franzosen, die durchs 18. Jahrhundert mit ihrer Chanson den Einzelgesang beherrscht hatten, das Wort "Lied" als unübersetzbar in ihren Sprachschatz ausgenommen haben. Die Zahl der in Deutsch=

land seit Schubert im Druck veröffentlichten Lieder überschreitet nachsweisbar das erste Hunderttausend. Die Musikkataloge verzeichnen jetzt alljährlich durchschnittlich 2000 Liederhefte. Leider fehlt bis heute eine auch nur einigermaßen ausreichende Geschichte des deutschen Liedes im 19. Jahrhundert (über die vorhand. Lit. vergl. d. Anhang), der auch die dankbare Aufgabe obläge, aus dem Bust des mit Recht Bersgessenen einzelne wertvolle Stücke für den lebendigen Musikgebrauch zu retten. Der Berfasser hat in der Hinsicht sehr viele angenehme überraschungen erlebt und bei Durchsicht älterer Liederstöße manches schöne, ganz vergessene Stück gefunden, das wohl einen Plat in einer "Anthologie" verdienen würde. Die Musikgeschichte muß sich damit begnügen, auf jene Persönlichkeiten hinzuweisen, die in der Entwicklung bedeutsam hervortreten.

über R. M. v. Weber, Mendelssohn und Schumann als Person= lichkeiten ist in anderem Zusammenhang zu sprechen. Webers Lieder gehören in der Entwicklung vor die Schuberts. Sie sind meist recht einfach, verdienen aber einen dauernden Plat in der Sausmusik, vor allem die heiteren Lieder, die mit ihrem echten Humor der gerade auf diesem Gebiete besonders üppig gedeihenden wertlosen Schlager= ware Abbruch tun müßten. Ständig zurückgegangen ift in den letten Jahren die früher große Beliebtheit der Lieder Mendelssohns. Das ift ein Zeichen, daß in den ernsteren Musikkreisen die Ansprüche an die Wahrheit im musikalischen Ausdruck des Dichterischen stetig gestiegen sind. Mendelssohn ift auch im Liede formaler Musiker. Seine Lieder mit Worten entsprechen durchaus denen ohne Worte. Der Text gibt die allgemeine Stimmung für ein nur aus den Gesichtspunkten musi= kalischer Formgebung geschaffenes Gebilde. Kommt hinzu, daß Men= belssohn stärkere Leidenschaft und tieferes Empfinden fehlten; ruhige Vornehmheit und feine Bildung reichen aber am wenigsten für das Lied aus. Gerade auf Mendelssohn geht in der Hauptsache das im Hause "beliebte" Lied zurück, bei dem des Borbildes wirklich hohe formale Bildung durch eine gewisse handwerkliche Geschmeidigkeit, seine vornehme Sprache durch klingende Phrase ersetzt, die bereits bei ihm gelegentlich hervortretende Sentimentalität in bofester Beise gesteigert ift. Aus der großen Bahl der hierher gehörenden Komponisten seien ge= nannt: die weiblich weich aber echt empfindende Josefine Lang (1815 bis 1880); der auf allen Gebieten sehr fruchtbare R. G. Reißiger (1798—1859), von dem außer einigen Liedern nur noch der arg sen= timentale Walzer "Webers letter Gedanke" lebt; Heinrich Proch (1809—1878), dessen "Wanderbursch" noch gesungen wird; Fr. Wish. Kücken (1810—1882), dessen "Ach, wie wär's möglich denn" zum Bolkslied geworden ist; Franz Abt (1819—1885), arg sentimental, aber doch wirklich melodiös; K. Fr. Eursch mann (1804—1841), der seine hübschen Melodien überslüssigerweise vielsach an Gedichte wandte, die zu Schuberts besten Liedern gehören; Ferd. Gumbert (1818—1896), der durch die Unmasse des unter dem Mittelmaß stehensen die Auswahl der wenigen besseren Lieder erschwert. — Fast alle der Genannten haben auch auf andern Gedieten reichlich gearbeitet; glücklich waren mehrere, wie zu Mendelssohn selber, im Chorlied.

Es ist auffällig, daß den Nachahmern Mendelssohns eher im Liede, denen Schumanns im Rlavierstück gelegentlich ein glücklicher Wurf gelang. Dabei liegt der Gipfel von Robert Schumanns Schaffen, fo Schönes ihm auch gerade für das Klavier gelang, zweifellos in Das, was den Kern seiner Lyrik ausmacht, schuf seinen Liedern. er auch, als das Leben ihn aus dem Hang zur Träumerei herausriß, als sein immer warmes Empfinden zur starken Leidenschaft wurde, als er nicht von der Erde ins Traumland fliehen durfte, sondern um den köstlichen Besitz, den die Erde für ihn barg, mannhaft ringen mußte. Das Jahr 1840, als er sich Klara Wieck erkämpfte, ist das Geburts= jahr der "Morthen", der Liederfreise nach Eichendorff, Beine (Lieder= freis und Dichterliebe), Justinus Kerner (12 Lieder), Rückerts Liebes= frühling (12), Robert Reinick (6) und Chamissos "Frauenliebe und Leben". Schon diese Vorliebe für "Liederkreise" zeugt für ein aus= gesprochen dichterisches Empfinden. Mögen die Lieder an sich noch so rein lyrisch sein, durch das Nacheinander derselben erhalten wir das Bild der Entwicklung eines seelischen Erlebens. Zweifellos geht in der engen Bereinigung von Dichtung und Musik, ebenso in ber Betonung des Psychologischen Schumann über Schubert hinaus, was freilich nicht das Erreichen einer höheren Stufe des Liedes bedeutet. Bei Schumann bildet die Singstimme mit der Instrumental= begleitung eine geschlossene Einheit. Das Klavier steht in innigerer Beziehung zum Tert, als zum Gesang. Deshalb hat es zum Ausbruck der Stimmung oft mehr zu tun, als die Singstimme; man bedenke die Nachspiele. In dieser Hinsicht ist Schumann der wichtigste Vorbereiter des ausgesprochen modernen Liedes.

Schumann am verwandtesten ist Adolf Jensen (1837—1879), eine feinsinnige Natur, über dessen im guten Sinne empfindsame Seele ein langjähriges Brustleiden melancholische Schatten warf. Jensen

hat größere Freude an der Form, als Schumann. Er wird troudem nicht formal, aber er liebt charakteristischere Formgebung. So besteht er selbständig neben Schumann, selbst wenn bei gleichen Texten die Melodien sich sehr ähnlich werden. Jensen ist auch ein seinsinniger Mlavierpoet; auch hier ist er ebenso versonnen wie Schumann, aber nicht so verträumt und darum bestimmter in Form und Ausdruck. - hier ist auch Robert Frang (1818-1892) zu nennen, tropdem sein Schaffen noch in die neueste Bewegung hineinreicht. Aber Franz ist sich in seinem Schaffen eigentlich immer gleich geblieben. Es war für ihn bedeutungsvoll, daß er sich aufs innigste mit Bach und Sändel beschäftigt hatte, von denen er manche Werke in Neubearbeitungen herausgab. Die Form wurde ihm, ähnlich wie Brahms zum festen Punkt in der Erscheinungen Flucht, bei Franz ist es der kontrapunktische Beist der Vergangenheit, in dem er die neugeistig aus der Sprache geborene Melodie mit der Begleitung zu einem wesentlich formal empfundenen Ganzen zusammenschweißt.

Wir brechen hier die Entwicklungsgeschichte des Liedes ab, die wir wieder aufnehmen werden, wenn wir die treibenden Rräfte der neuen Musik in den großen Formen kennen gelernt haben. Hier ist noch eines Mannes zu gedenken, deffen Schaffen gewiffermaßen die Brücke vom Liede zum Musikdrama schlägt. Rarl Loewes (1796 bis 1869) Balladen könnte man als erzählte Musikdramen bezeichnen. Die Ballade sett alle Handlung in Erzählung um und verbindet durch diese das Inrische Bekenntnis mit dem dramatischen Dialog. Das Banze erhält dadurch einen Iprischen Brundcharakter, daß auch das Geschehen vom subjektiven Gesichtspunkte des Helden aus betrachtet ist. Das machte sich Loewe besonders für die Komposition langer Balladen zunute, indem er das Ganze in mehrere Liedfätze zerlegte, für die er in der Begleitung ein einigendes Band gewann. hier ver= wendet er gewisse charakteristische, jeweils der Stimmung gemäß ver= änderte Figuren als Bindemittel; er gewinnt so etwas dem Leit= motiv ähnliches. Loewe ist nicht gerade sehr eigenartig in der Erfindung, aber von ungemeiner Frische, voll echt musikalischer Freudigkeit, immer warm in der Empfindung und edel im Ausdruck. Er hat auch die Neubelebung des Dratoriums (vergl. Rap. 3) angestrebt und in Chorwerten Schönes geschaffen. Seine dauernde Bedeutung beruht aber auf den Balladen, die vor allem für das musikalische Haus eine vornehme Unterhaltung und gefunde Erbauung find.

Zweites Kapitel.

## Die Oper.

Gluck hatte sein Reformwerk in Paris zum endgültigen Siege ge= führt. Die elementarste Lehre der Gluckschen Opernreform, die Erkenntnis von der Bedeutung des Dichterischen, ist seit ihm der Welt nicht mehr verloren gegangen. Auch nicht durch den erneuten Siegeszug der italienischen Oper, die im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts noch einmal ihre Siegesfahne entfaltete. Denn felbst diese italienische Oper bezeugt den Wandel in der Auffassung für die Bedeutung des Tertes durch ihre Anerkennung der Wichtigkeit des Stoffes. Darin beruhte nämlich das Verhängnisvolle der Ent= wicklung der Operngattung nach Gluck, daß man das Dichterische im niedrigen Sinne äußeren Geschehens, also im Stofflichen sah. Gluck selber hatte durch die Tatsache, daß er längst bekannte und in der Oper immer wieder vorgeführte Stoffe behandelte, bekundet, daß er dem rein Stofflichen gar keine Bedeutung beilegte. Die Erhöhung des Dichterischen beruht bei ihm in der Vertiefung der seelischen Ronflitte, in der Darstellung innerer Entwicklung. Es ist nicht nur die stets gefährliche Eigenschaft einer breiten Öffentlichkeits= und Unterhaltungskunft, die die Oper von dieser geistigen Sohe wegführte, sondern auch die allgemeine geschichtliche Entwicklung. Durch die französische Revolution wurde der Bürgerstand zu einem mitbestim= menden Faktor des Kunstlebens. Diesem aber bedeuteten die alten Heroen= und Mythengeschichten gar nichts. Auch liegt in jeglicher Volkstümlichkeit der Runst die Notwendigkeit, schon durch den Stoff zu fesseln. Die komische Oper hatte das von jeher getan. In Deutsch= land hatte der große Demokrat Beethoven in "Fidelio" gezeigt, wie aus dem einfachen täglichen Leben ein gewaltiger Konflikt entstehen, wie ein packendes Geschehen in die kleinbürgerliche Welt hineingreifen kann. Aber sein Beispiel fand keine Nachfolge. Die Romantik wandte sich andern Gebieten zu. Weber hat im "Freischüt" die deutsche Waldromantik mit dem Volksleben in Verbindung zu seben gewußt; in seiner, wenn auch im Textbuch an sich verunglückten "Eurnanthe" eröffnete er den Blick ins glänzende Land der Ritterherrlichkeit. Wie auch hier die Vergröberung des Stofflichen eintrat, zeigt bereits die Bevorzugung des abergläubischen Dämonismus bei Marschner ("Bam-

687

phr") und der Abstieg in die äußerliche Küchenromantik etwa der Oper Kreugers und doch auch Lorgings.

Gefährlicher als diese Entwicklung war jene, die die Oper in Frankreich nahm. In steigendem Mage geht von Cherubini an die Oper nur noch auf einen Stoff, aber nicht auf eine Dichtung aus. Die große Oper Menerbeers, die den Endpunkt dieser Entwicklung darstellt, steht in fünstlerischer Hinsicht eigentlich unter der alten opera seria vor Gluck. Denn in der opera seria war das stoffliche Interesse gleich Rull, diese Heroen= und Götter= geschichten waren allen Zuhörern vertraut. Die Oper bot also bloß musikalisches Interesse und hat in dieser hinsicht auch wirklich Schönes hervorgebracht, sowohl in der Komposition wie vor allem auch in der Reproduktion. Reine spätere Zeit hat wieder diese Sohe der Ge= sangskunst in der Oper erreicht. Also wenn man davon absehen kann, daß die Oper uns eine Verbindung der beiden Rünfte bringen foll, wenn man sich dazu entschließen kann, im Gegensatz zu den alten Florentinern, die Poesie als die dienende Magd der Musik anzusehen, wenn man sich einfach sagt: diese Handlung und diese Berse sind nur ein Vorwand, um Musik zu machen, so wird man für diese Gattung der alten opera seria immerhin noch eine fünstlerische Stellung retten können. Sie ist gewiß nicht hoch, aber man wird ihr nicht versagen bürfen, daß sie eine harmlose, sinnlich schöne Unterhaltung bieten konnte. Und daß diese opera seria nicht mehr sein wollte, machte fie für die Innenkultur jener Zeit wenigstens ungefährlich. Gang anders liegt das Verhältnis bei der "großen Oper". Hier wird nach einem Stoff gesucht, der als solcher die Teilnahme der Zuhörerschaft im höchsten Mage zu erregen geeignet ist, ein Stoff, der starke feelische und sittliche Konflikte vorführt. Aber dieser Stoff wird in dem gleichen Geiste bearbeitet, wie der Hintertreppenroman seine Probleme Er dient ausschließlich zur Erregung der Sensation, zur Befriedigung des niedrigsten Stoffhungers und muß dazu herhalten, eine äußere sinnliche Wirkung durch Aufzüge und aufregende Szenen zu ermöglichen. Also hier haben wir eine verlogene Runft. Die Poesie ist hier nicht mehr gleichgültige Beigabe zur Musik, sondern bient einem unkünstlerischen, niedrigen Zweck. Es ist natürlich, daß die auf solchem Stoffe aufgebaute Musik innerlich ebenfalls verlogen fein mußte, daß sie ausschließlich auf den äußeren Effekt, auf Lärmmacherei zugestutt war.

In diese allgemeine Entwicklungslinie der Oper bis zu Wagners Auftreten, wollen wir nun die wichtigsten Erscheinungen einzeichnen.

#### 1. Die Pariser Oper.

Gluck hat die Empfindung gehabt, seine Reform nur in Paris durchsehen zu können. Dasselbe Gefühl erfüllte fast drei Menschenalter später noch Wagner. Paris ist bis 1850 der unbestrittene Borort des Opernlebens in Europa. Daran haben Mozart und Beethoven, ja nicht einmal Weber viel geändert. Seit Webers "Freischüt" ist in Deutschland ja das Gefühl für die Notwendigkeit einer eigenen Nationaloper nicht wieder erstorben; nach wie vor aber sahen die deutschen Opernbühnen es als ihre dringenoste Aufgabe an, jede Oper, die in Paris Erfolg gehabt hatte, vorzuführen. Selbst heute klagen unsere Komponisten nicht mit Unrecht über die Bevorzugung der fremden Tonsetzer. Das ist nicht nur eine Folge unserer nationalen Schwäche, sondern hat doch auch den tieferen Grund in der Gattung der Oper selbst. Diese ist in viel höherem Maße gesellschaftliches Rulturprodukt, als alle übrige Musik. Die Überlieferung ist darum auch in ihr viel mächtiger und bedeutsamer. Die deutschen Musiker haben es niemals so gut wie Franzosen und Italiener verstanden, über die in der Gattung Oper liegenden Schwierigkeiten Herr zu werden. Es ist das die Folge des für alle Gebiete der Aunst geltenden deutschen Schaffens von innen heraus. Durch die Betonung dieser inneren scelischen Wahrheit wird die Erscheinungsform eines Kunstwerks er= schwert, weil es immer die entsprechende Form erst zu schaffen gilt. Die Romanen haben sich, im Gegensatz dazu, immer an die Rultur der Form gehalten, in ihr die eigentliche Schönheit der Runft gesehen. Auf die seelische Wahrheit, den inneren Reichtum dieser Runst kam es ihnen immer viel weniger an. So haben französische und italienische Opernkomponisten sich eigentlich immer nur als Musiker ausgelebt. Die italienische Oper wird getragen durch die Erfindung sinnlich berückender Melodien, die französische Spieloper durch unterhaltsamen Wit und gute Chansons, die große und heroische Oper durch pathetische Deklamations=, Ballett= und Aufzugsmusik. Von der psychologischen Verinnerlichung des Deutschen Gluck haben seine nächsten Nachfolger in Frankreich schon nichts mehr übernommen. Gerade weil die Opernkunst dieser Länder so sehr formale Runst ist, vermag sie sich so gut den Bedürfnissen einer glänzenden Unterhaltung

anzupassen. Aus dem gleichen Grunde vermochten die Komponisten verschiedenster Nationalität in dieser Gattung als echte Pariser oder Italiener zu erscheinen. Aus demselben Grunde endlich konnte aber auch nur aus deutschem Boden das Musikbrama als wirklich innersliches Kunstwerk entstehen.

Sat sich nun auch die Operngeschichte in dieser Zeit hauptjächlich in Paris abgespielt, so war doch die deutsche Musik von höchstem Einfluß. Als Musiker ist Gluck ein echter Deutscher gewesen, und auf seinen Schultern stehen die nächsten bedeutenden Meister der französischen Oper. Dann aber betont bereits Adam, daß Cherubinis Stil viel weniger italienisch sei, als der Mozarts. Das war die Wirkung der deutschen Instrumentalmusik, die seit Sandn ihre Söhestellung in der musikalischen Welt behauptete. In Luigi Cherubini lebte noch der hohe fünstlerische Ernst seines Vorbildes Gluck. Am 14. September 1760 zu Florenz geboren, war er von der Kirchenmusik ausgegangen, wandte sich aber schon früh der Bühne zu und fam 1786 nach Paris, wohin er zwei Jahre später dauernd über= siedelte. Er wurde hier Rapellmeister des italienischen Operntheaters, aus dem sich die opéra comique entwickelte, wurde 1795 Inspektor, 1816 Kompositionsprofessor und 1821 Direktor des Konservatoriums, dem seine Leitung zu dem großen Weltruf verhalf. Am 15. März 1842 ist der seltsame, aber durchaus ehrenwerte Mann gestorben. Er schloß sich mit vollem Bewußtsein an Gluck an, ging über diesen aber hinaus in der Verstärkung der Bedeutung des Orchesters. hier machte er die Entwicklung der deutschen Instrumentalmusik Handns und Mozarts für die Oper fruchtbar. 1791 gewann er den ersten Erfolg mit "Lodoista". Es ist bezeichnend, daß die Kritik dieser Oper vorwarf, daß sie zu schön, zu gut gearbeitet sei, so daß der Hörer nirgendwo Ruhepunkte finde, um sich für die besonderen Schlager der Arien vorzubereiten. So sehr war man also doch noch, trop Gluck, im Nummernwesen der italienischen opera seria befangen. muffen wir bedenken, daß Cherubinis Opern zunächst in der komischen Oper mit eingestreuten Dialogen zur Aufführung kamen. Gerade er hat aber durch die Behandlung ernster Stoffe in dieser Form die grundsätlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Operngattungen zum Beile der Gesamtentwicklung verwischt. Sobald der Dialog in Rezitative umgewandelt wurde, konnten Chernbinis Werke, unter denen besonders "Elisa" (1794), "Medea" (1797) und "Der Wasserträger" (1800) Erfolg gewannen, als große Opern aufgeführt werden.

Textbücher zu den Opern Cherubinis halten den Vergleich mit denen Glucks nicht aus. Selbst die Dichtung zum "Wasserträger", der allein noch heute gelegentlich auf der Bühne wiederkehrt, ist für uns kaum mehr genießbar. Wertvoll geblieben sind bezeichnenderweise die rein instrumentalen Sätze, die Duvertüren und daneben von seinen Streichsquartetten das leidenschaftliche in Es dur, endlich seine Kirchenmusik, in der er in einer für die Folge leider nicht genug fruchtbar gewordenen Weise eine Neubelebung des alten kontrapunktischen Stils mit den Mitteln der neueren Musik versuchte.

Noch getreuer in der von Gluck vorgezeichneten Bahn blieb Et. Nic. Mehul (1763-1817), der 1778 nach Paris gekommen war. Von seinen zahlreichen komischen und ernsten Opern hat sich nur "Josef und seine Brüder" (1807) lebendig zu erhalten vermocht. Fehlt hier, wohl zum erstenmal in der Oper, eine beherrschende Frauenrolle, so hatte er in der ein Jahr zuvor entstandenen Offian= oper "Uthal" zur Erzielung einer dunklen Färbung auf die Biolinen verzichtet. Beides verrät den Theaterpraktiker, den Mann, der durch äußere Mittel zu inneren Wirkungen zu gelangen sucht. In der Tat kann er sich an eigentlicher musikalischer Kraft mit Cherubini nicht messen. Er teilt sich aber mit diesem in das Verdienst, eine Opern= gattung angebahnt zu haben, die gleich weit entfernt ist von dem übertrieben pathetischen Ion und der doch nur einer Scheinwelt an= gehörenden Idealhandlung der opera seria einerseits und der oft genug in bloße Ulkmacherei oder Karikatur verfallenden komischen Oper andererseits. Das wirkliche Leben in Freud und Leid ist hier für die Opernbühne gewonnen. Bis auf den heutigen Tag ist dieses Gebiet nicht so fruchtbar gemacht worden, wie es nötig wäre, trot= dem auch Beethoven zu den beiden genannten Meistern tritt, die er freilich mit seinem "Fidelio" weit in den Schatten gestellt hat.

Daß in Frankreich die angebahnte Entwicklung nicht weitergeführt wurde, lag wohl hauptsächlich am Aufkommen Napoleons. Napoleon mußte es gegenüber dem demokratischen Zug der Opern Cherubinis und Méhuls daran liegen, das Kaisertum, die Macht und Herrlichkeit des einzelnen verherrlicht zu sehen. Es fand sich auch bald der Komponist nach seinem Geschmack in dem Italiener Gasparo Sponstin i. Dieser, am 14. November 1774 zu Majolati im Kirchenstaat geborene Mann, war selber eine thrannische Usurpatorennatur. Zielsbewußt und rücksichtslos, sein Handeln ausschließlich in den Dienst des Erfolgs stellend, nahm er in geschickter Umwandlung die früher

oft geübte Huldigungsoper wieder auf, indem er geschichtliche Stoffe jo behandelte, daß sie zu einer durchsichtigen Berherrlichung der Zeit= ereignisse wurden. Dabei ergab sich dann die Möglichkeit großer Prachtentfaltung, glänzender Zeremonien, überhaupt eines auf Wirfung und Glanz gestellten Lebens mit scheinbarer Wahrheit aus dem Stoff selber. Was Spontinis Stärke ausmachte, war sein Glaube an sich. Er vermeinte nicht nur sein Bestes, sondern das Beste überhaupt zu geben. Das steigerte sich allmählich bis zum kindischen Andererseits beruht auf diesem Glauben an seine Größenwahn. Machtstellung seine hohe Bedeutung für das Theaterleben an sich. Die Art, wie er den Willen des Komponisten und Dirigenten zum Beherrscher der ganzen Aufführung machte, bedeutete gegenüber dem früheren Kultus des Virtuosentums oben auf der Bühne einen riesigen Fortschritt. "Die Bestalin" (1807), "Ferdinand Cortez" (1809) und "Dlympia" (1819) waren die drei großen Erfolge Spontinis. 1820 siedelte er als Hoftapellmeister nach Berlin über, wo er in der ge= schilderten Beise sich große Verdienste um das Theaterleben errang, aber schließlich durch seine Gewalthaberei sich so verhaßt machte, daß ihn der Unwille des Publikums bei einer "Don Juan"=Aufführung des Jahres 1841 vom Dirigentenpult vertrieb, an das er nun nicht mehr zurückfehrte. Um 14. Januar 1851 ist er in seinem Geburts= ort gestorben.

Auf der Pariser Opernbühne vollzog sich inzwischen die Entwicklung aus der heroischen zur großen Oper. Aubers "Stumme von Portici" (1828) und Rossinis "Tell" (1829) sind die Etappen zu Meherbeers "Robert der Teusel" (1831). 1835 fällt Halévys "Jüdin", im Jahre darauf kommt wieder Meherbeer mit den "Hugenotten". Mit diesen Berken war die Umwandlung des ernsten Kepertoirs der großen Pariser Oper vollzogen. Von Glucks Geist lebte hier nichts mehr. Auf Rossini und Auber kommen wir in anderem Zusammenhange zurück, zumal bei diesen die genannten Berke nur Einzelerscheinungen in ihrem Gesamtschaffen sind.

Jaques F. E. Halévy (1799—1862), dem außer der "Jüdin" noch die komische Oper "Der Blig" gelang, entstammt, wie Meyersbeer, einer jüdischen Familie, und man wird nicht mit Unrecht die Entwicklung des Opernstils zu einem internationalen Gemisch, bei dem der Effekt einziger Gebieter ist, auf das Stammestum dieser beiden hervorragenden Könner zurücksühren. Diese Internationalität ist etwas ganz anderes als der Universalismus, den wir schon früher

als Eigenart mehrerer deutscher Musiker hervorgehoben haben, insponderheit bei Händel und Mozart. Sie haben die Errungenschaften der fremden Musik aufgenommen und innerlich verarbeitet. Sie haben sich diese Fremde zu eigen gemacht, mit ihrer Persönlichkeit alles durchdrungen, so daß aus den verschiedenen Bestandteilen eine neue Einheit entstand.

Bang anders Jakob Menerbeer (eigentlich Mener Beer), der am 5. September 1791 zu Berlin geboren, durch den Abt Bogler in Darmstadt, bei dem er sich mit Weber befreundete, erst gründlich in die alte deutsche Sattunft eingeführt wurde. Schon jett wandte er sich der Opernkomposition zu, hatte aber keinen Erfolg. Auf des Wiener Salieri Rat ging er zur Vollendung seiner Operntechnik nach Italien. Er kam gerade recht, um Rossinis erste Triumphe zu erleben. Da nannte er sich Giacomo und wurde auch in der Musik Italiener. Er schrieb nun ein halbes Dutend italienische Opern, kehrte dann 1825 nach Berlin zurück, und damit war die italienische Periode zu Ende. Nun entsteht eine der mehrjährigen Pausen, die für Meyerbeer charakteristisch sind. In diesem ersten Falle war sie hervorgerufen durch eine völlige Umwandlung seines Schaffens. Später veranlagte ihn wohl hauptsächlich die Absicht, die Spannung auf seine neuen Werke aufs höchste zu steigern, solange mit deren Beröffentlichung zu warten. Meherbeer sah in Deutschland die Wirfung, die Webers romantischer "Freischütz" ausgelöst hatte; es konnte ihm aber auch nicht verborgen bleiben, daß tropdem von einem Einfluß Webers auf das größere Opernleben nicht die Rede sein könne. Daß diese Wirkung nur von Paris aus zu gewinnen sei, erkannte Meyerbeer bald. Schon 1826 hatte er seine italienische Oper "Il Crociato in Egitto" in Paris aufführen lassen. Aber gegen die eigentlichen Italiener vermochte er nicht aufzukommen, andererseits beharrte Paris, wie das auch Rossini erfahren mußte, auf seiner nationalen Errungenschaft der großen Oper. Menerbeer fand in der beutschen Romantik das Element, wodurch er Spontini und auch die großen Opern Aubers und Rossinis überholen konnte. Sein "Robert der Teufel" leistet in der Verquickung von romantischem Spuk, wilder Dämonie, glänzendem Ritterleben und berauschenden firch= lichen und weltlichen Festen das Tollste. Wer hätte dieser Fülle von Effekten und äußerem Glanz widerstehen können! Mit der am 21. November 1831 erfolgten Erstaufführung dieses Werkes war Meherbeer zum Gebieter der Pariser Oper geworden. "Die Hu=

genotten" (1836), "Der Prophet" (1848), "Die Afrikanerin" (1865) bilden die drei weiteren großen Erfolge Meherbeers. Er war 1842 von Paris nach Berlin übergesiedelt, wo er eine preußisch=patriotische Oper "Das Feldlager in Schlesien" schrieb, die er für Wien als "Vielka", in Paris als "Nordstern", je nach den nationalen Besdürfnissen, umarbeitete, und ist am 2. Mai 1864 zu Paris gestorben.

Daß Meyerbeer einer der größten dramatischen Könner ist, darf man bei aller Gegnerschaft nicht verkennen. Und wo aus dem Gang der Handlung eine Szene entsteht, die innerlich voll wahren Lebens ist — man denke z. B. an das große Duett zwischen Balentine und Kavul in den "Hugenotten" — hat er auch wirklich Ergreisendes geschaffen. Im allgemeinen aber hat Meherbeer seine riesigen Gaben nur in unkünstlerischem Geiste verwertet. Alles ist auf äußere Wirkung, auf den Theatereffekt im bösesten Sinne des Wortes berechnet, nichts ist die Folge innerer Notwendigkeit. Gerade die blendende Form, das hervorragende technische Können Meherbeers haben diese innere Schwäche seiner Werke nur zu geschickt verhüllt, so daß sie mit ihrem glänzenden Außeren das Empfinden und die Urteilsfähigkeit weitester Kreise auch in Deutschland getrübt und verdorben haben.

In der ruhigen Selbstverständlichkeit einer festgefügten über= lieferung entwickelte sich die französische Spieloper neben den verschiedenen Abarten der großen Oper ohne ästhetische Problemsucherei weiter und schuf mit anspruchslos unterhaltsamen Werken dauernoste, was die französische Musikdramatik hervorgebracht har. Der älteste der noch heute lebendigen Vertreter der Spieloper ist Franç. Adr. Boieldien (1775—1834). Bereits als 18jähriger brachte er seine erste komische Oper "La fille coupable" in seiner Baterstadt Rouen zur Aufführung, 1800 gewann er mit dem "Kalif von Bagdad" in Paris den ersten entscheidenden Erfolg. Gine bose Che trieb ihn nach Rugland, wo er als Hoftomponist eine geachtete Stellung einnahm, aber erst nach der Rücktehr in die Heimat gelangen ihm seine Hauptwürfe: "Johann von Paris" (1812), "Rotkäppchen" (1818), "Die weiße Dame", (1825). R. M. v. Weber hat treffend diese Spielopern als musikalische Schwestern des französischen Lustspiels bezeichnet. "Heitere Laune, spielender, fröhlicher Wit, auf angenehme Beise durch einige hübsche Situationen herbeigeführt" bringen eine anmutige Unterhaltung in bewußtem Spielen. Schmuck bes Lebens, nicht Lebenskunft. -- Gleichaltrig mit Boieldien war Niccolo Isouard (1775 1818), deffen "Alschenbrodel" einst fehr gefeiert

war und wohl eine Neubelebung vertrüge. Boieldieus Erbe ist dann Frang. Espr. Auber (1782 - 1871), dem ein langes Leben hindurch die Schaffenskraft und eine heitere Laune treu blieben. Auber hat in Eugen Scribe (1791-1861) den ihm entsprechenden Tertdichter ge= funden, ebenso liebenswürdig, graziös und leicht, wie er selbst, frei= lich noch weniger wählerisch in den Mitteln, wenn sie nur wirkten. Man darf an diese ganze Kunsterscheinung nie mit großen Maßstäben herantreten; sie will nur Unterhaltung sein. Die Berechtigung der Gattung liegt im unleugbaren Bedürfnis nach ihr. Es können dabei doch liebenswürdige Kunstwerte erreicht werden; jedenfalls ist eine ausreichende Pflege einer liebenswürdigen Unterhaltungskunst das beste Mittel gegen den Verfall in die Gemeinheit (Operette, Trikotposse, Bariété). Einmal hat auch Auber mit Glück den großen Wurf versucht. Nachdem er 1825 mit "Maurer und Schlosser" den ersten stärkeren Erfolg gewonnen, schuf er 1828 in der "Stummen von Portici" die erste "große" Oper des neuen Stils. Bei näherem Zusehen erkennt man freilich zahlreiche Elemente der komischen Oper als sehr wesentlich am Erfolg beteiligt. Aber es ist nicht zu leugnen, daß Aubers Musik hier einen starken Schwung erreicht. Die Stimmung der Julirevolution fündigt sich darin an; die Revolution in Brüffel (25. August 1830), die zur Unabhängigkeit Belgiens führte, hat im Theater bei einer Aufführung der "Stummen" ihren Anfang ge= nommen. Bezeichnend für die Art, wie gewiegte Theaterpraktiker äußere Verhältnisse zu nuten wissen, ist die Tatsache, daß die Verwertung einer Stummen in der Titelrolle darauf zurückzuführen ist, daß die Pariser Oper damals über keine bedeutende dramatische Sängerin, wohl aber über eine hervorragende Mimikerin verfügte. Es zeigt sich auch hier, daß das früher allgemein übliche, jett ganz preisgegebene Arbeiten der Opernkomponisten für bestimmte Berhältnisse Ergebnisse zeitigte, die über den besonderen Fall hinaus wert= voll waren. Auber hat über 40 Opern geschaffen. "Fra Diavolo" (1830), "Der Maskenball" (1833), "Der schwarze Domino" (1837) und "Des Teufels Anteil" (1843), gehören noch heute dem Spiel= plan an.

Wie stark der Kunstverstand bei der Schöpfung der Oper als Unterhaltungsgattung mitzuwirken hat, zeigt das Beispiel L. J. F. Her olds (1791—1833), bei dem man verfolgen kann, wie er aus der Praxis des Theaterdienstes heraus sich allmählich die Hilfsmittel zum Theatererfolg gewann. Erst 1826 war dies der Fall, nach mehrfachen

vergeblichen Anläusen, mit der komischen Oper "Marie". "Zampa" (1831) und die in Frankreich sehr beliebte, in Deutschland sast undeskannte "Schreiberwiese" (1832) verstärkten ihn noch. — Ad. Ch. Ad am (1803—1856) zeigt dann in der Sorglosigkeit, man darf ruhig sagen, Liederlichkeit der musikalischen Arbeit die Gesahren dieser nur formalen, innerlich nicht ergreisenden Arbeitsweise. Sie hat, als das Publikum nach stärkeren Reizen verlangte, zur Operette gesührt. Adam selber entging dieser Gesahr wohl nur, weil die allgemeinen Zeitsverhältnisse sie noch nicht in sich bargen. So gab er in seinen 33 Opern meist harmlos-liebenswürdige Unterhaltung: "Der Postillon von Lonjumeau" (1836) und "Die Kürnberger Puppe" (1852) haben sich im Spielplan zu behaupten vermocht.

#### 2. Die Italiener.

Die "italienische Oper" schien durch Gluck und seine Nachfolger und durch Mozart endgültig überwunden. Dort durch die Betonung der dramatischen Grundsätze, hier durch die Vertiefung der ihr eigenen Schönheit und der Vereinigung mit charafteristischer Wahrheit des Ge= fühlsausdrucks. Rechnet man hiezu die Arbeit Handns und Beethovens - man durfte wirklich erwarten, daß die italienische Oper tot sei, da erstand Roffini - und alle Welt jubelte diesem Bannerträger der echten italienischen Oper zu, wie keinem anderen Musiker. italiensiche Oper kann nicht sterben. Sie vertritt mit der Robeit, aber auch der Selbstverständlichkeit aller Naturkräfte die neben dem Rhythmus ursprünglichste Macht aller Musik: die sinnliche Schönheit der Melodie. Ziergesang und Sangesvirtuosentum, Leierkastenstil der orchestralen Begleitung, Oberflächlichkeit der Handlung und der Charaktere sind fast notwendige Begleiterscheinungen. Die Musik übt diese natürliche Sinnlichkeit am stärksten, wenn keinerlei geistige Runft= arbeit und keine seelische Vertiefung andere als sinnliche Rräfte wach= Es ist ein Rausch, gewiß; dieser ganze Genuß hat etwas Tierisches; aber ich begreife, daß ihm die Menschen immer wieder einmal erliegen. Und zwar keineswegs bloß die Masse und die ober= flächlichen Geister; sondern alle jene, für die die Musik mehr Unterhaltung als seelisches Lebensbedürfnis ift. Richt trop, sondern wegen ihrer Kunftlosiakeit übt die italienische Oper eine so große Macht aus.

Gioachino Rossini (29. Februar 1792- 13. November 1868) steht in der Schönheit und im Reichtum der Melodieerfindung dicht bei Mozart. Dazu kommt ein unleugbares Geschick für die typische Charafterisierung der Buffooper und genaueste Bühnenkenntnis, in die er von den Anabenjahren an durch stete Berührung mit dem Theater geradezu hineingewachsen war. Rossini hat von der musikalischen Wissenschaft kaum mehr, als das notwendigste Handwerkszeug er= lernt, ist auch niemals über die ausgesprochenste Homophonie hinaus= gekommen. 1810 erschien die erste seiner 38 Opern, die bereits durch Melodiereichtum hervorragt. Die ersten nachhaltigen Erfolge gewann er 1813 mit der ernsten Oper "Tancred" und der komischen Oper "Italienerin in Allgier". Das waren bereits die 10. und 11. seiner Opern, woraus man auf die Schnelligkeit seines Schaffens schließen fann. 1816 gelang ihm dann der Meisterwurf im "Barbier von Sevilla". Das kede Wagnis, den Text der erfolgreichsten Oper Paësiellos wortgetren neu zu komponieren, gelang vollkommen. Wer vermöchte sich auch der Wirkung dieses von Geist und Laune sprühenden, von Lustigkeit überschäumenden und durch schmeichelnde Melodik füßen Champagnertrunkes zu entziehen. In 13 Tagen ist das Werk geschrieben worden, eine Rette fostlicher Ginfalle, ein Feuerwerk aus funkelnder Rhythmik und farbiger Melodie. Alle Welt war wie im Taumel. Dem Philosophen Schopenhauer erschloß sich die Natur= gewalt der Musik, ein Hegel geriet ins Schwärmen. Das "kühle" Deutschland verlor jeglichen Maßstab, als Rossini 1822 nach Wien tam. Da ward Beethoven verdunkelt, Mozart vergeffen und der lieder= selige Schubert fand tein Wehör. Wir waren eben noch keine Nation; das macht im geistigen Leben ebenso charakterlos, wie im politischen, die Barifer blieben viel fühler, und Roffini mußte sich französieren, um sie zu gewinnen. Es gelang ihm 1829 mit dem "Wilhelm Tell", der neben Aubers "Stummen" am Anfang der großen Oper steht. Damit schloß Roffini 37 jährig auf der Sohe seiner Triumphe seine Tätigkeit für die Oper ab. In einem "Stabat mater", (1832, aufgeführt 1841) das in seiner Theaterhaftigkeit auf uns geradezu frivol wirkt, und in einer furz vor seinem Tode geschriebenen ernsten "Missa Solemnis" zeigte er, daß es nicht schöpferisches Unvermögen gewesen war, was ihn zum Schweigen veranlaßt hatte. Bielleicht war er selbst dieser gehaltlosen Schönheit müde geworden.

Fast schien es, als sollte die italienische Oper eine neue Blüte ersleben. In Vincenzo Bellini und Gaetano Donizetti erstanden ihr neben Kossini zwei glänzende Talente. Der Sizilianer Bellini (1802—1835), eine schlichte, warmherzige und künstlerisch strebsame

Natur, hätte vielleicht bei längerem Leben die Aufgabe erfüllt, die jest Berdi zugefallen ist: die italienische opera seria mit ernstem seelischem Leben zu erfüllen. Die 11 Opern, die er in seinem kurzen Leben geschaffen hat, bewegen sich unverkennbar in aussteigender Linie auch hin= sichtlich des Ernstes der Auffassung und der Gediegenheit der Arbeit. "La Straniera" (1828), die melodienreiche "Romeo und Julie" (1830) - fic hat auf den jungen Rich. Wagner einen starken Eindruck gemacht, wie nicht nur sein Erstlingsauffat "Die deutsche Oper" (1834), son= dern noch viel später Loges Erzählung von der Macht der Liebe im "Rheingold" zeigt — und die für Paris komponierten "Buritaner" (1835) sind heute von der Bühne verschwunden. "Die Nachtwandlerin" (1831) und die in Einzelfzenen hochdramatische "Norma" (1831) verfehlen auch heute ihre Wirkung nicht. — Tiefer steht der Bergamaster Donizetti (1797-1848), bewußter Nachahmer Roffinis und in der leichtfertigen Mache seiner 70 Opern ebenso schlimm, wie die alten Vertreter der neapolitanischen Oper. "Der Liebestrank" (1832), "Lucrezia Borgia" (1833), "Lucia von Lammermoor" (1835) und "Die Favoritin" (1840) sind aus der Zahl seiner ernsten Opern zu nennen. Erfreulicher sind die komischen: die für Paris geschaffene "Regimentstochter" (1840) und der in der Titelrolle föstliche "Don Pasquale" (1843).

Mehr auf Italien beschränkt blieb die Wirksamkeit Giovanni Pacinis (1796—1867) und Saverio Mercadantes (1797—1870). Das Erbe dieser Zeit übernahm Verdi; er hat die italienische Oper in eine Höhe gehoben, daß auch der ernste Kunstkreund sich ihrer freuen kann.

## 5. Die deutsche Oper.

Die Zerstörung des deutschen Nationalgefühls im 30jährigen Kriege hat es mit sich gebracht, daß von da an fast alle große deutsche Kunst sich im Gegensatz zum Volke entwickelt hat. Natürlich nicht im Gegensatz zum Volkstum. Aber dieses war im Volke selbst so schwach, es erlag allen fremden Einflüssen so leicht, daß jene starken Persönslichkeiten, die eine wesentlich deutsche Kunst schusen, sich fast immer im Gegensatz zum Geschmack und zu den Wünschen, sich fast immer im Gegensatz zum Geschmack und zu den Wünschen ihrer Zeitgenossen sahen. Auf keinem Gebiete tritt das so stark hervor, wie in der Musik. Man bedenke, daß Bach unbekannt blieb, Händel und Hand und Engsland, Gluck nach Paris gehen mußten, um zu Anerkennung und Verdienst zu gelangen, daß man Mozart äußerlich verkommen ließ,

Schubert überhaupt nicht kennen lernte, Beethoven über Rossini versgaß. Und dann in neuerer Zeit das Schicksal Wagners; also selbst noch zu einer Zeit, wo unser Volkstum doch durch die geschichtliche Entwicklung sehr gekräftigt worden ist. Vergleicht man dagegen etwa die Musikgeschichte Frankreichs, wo das Volk immer dazu beiträgt, ost im Gegensaß zu den Gebildeten, daß eine eigene Nationalkunst geseihen konnte, so erkennt man erst recht, welch starker Naturanlagen und welch gewaltiger Persönlichkeiten, in denen sich jene verdichteten, es bedurste, die deutsche Musikkultur zur führenden der Welt zu machen. Um verhängnisvollsten zeigt sich der Mangel an bewußtem Volksetum für die Oper. Es ist sehr bezeichnend, daß Gluck selber in seiner Seimat nicht durchdringen konnte, daß dagegen sein Schüler Salieri mit der verwelschten Abschwächung des Gluckschen Kunstindeals dann wieder Mozart verdunkeln konnte.

Das deutsche Singspiel, das eine Besserung gebracht hatte, war nicht eigentlich national, sondern nur volkstümlich im Sinne von gemeinverständlich, bürgerlich. Ein bewußtes deutsches Volksgefühl wurde eigentlich erst durch die Romantik vorbereitet; die geschichtlichen Beimsuchungen haben dann ihre Wirkungen vertieft. Mozarts "Zauber= flöte" hat den auf den Wiener Borstadtbuhnen in den Studen eines Wenzel Müller, in Wraniging "Dberon", Kauers "Donauweibchen" u. a. herrschenden Zauberspuk zu einer innerlichen Symbolik vertieft. Allerdings so, daß nur der Eingeweihte und der die Musik durch den Text hindurch wirklich stark Empfindende das gang zu fühlen vermochten. Das Söhere, durch Beethovens "Fidelio" Gebrachte, daß ein großes romantisches Geschehen naturgemäß aus der Wirklichkeit herauswuchs, wurde vom Volke nicht gewürdigt. Das Romantische blieb im übrigen mehr äußerlich im Stoff, drang nicht ins tiefere musikalische Erleben. Die Macht der überlieferten musikalischen Form wird beleuchtet durch die Tatsache, daß die Opern E. T. A. Hoffmanns (1776-1822), auch seine von Weber hochgelobte "Undine", zwar im Stoff romantisch, in der Musik dagegen klassizistisch sind, was ja auch dadurch hinreichend erläutert wird, daß Hoffmann ein aufrichtiger Bewunderer Spontinis war.

Diesen Widerstreit klassischer und romantischer Kräfte zeigen auch die Opern Ludwig Spohrs (1784—1859). Er gehört zu jenen Musikern, die zu Romantikern wurden, weil sie als gebildete Männer in ihrem zeitgenössischen Leben standen und von den beherrschenden Einflüssen desselben erfüllt wurden. Seiner Natur nach war er nichts

weniger, als Romantiker. Volkstümlichkeit war ihm zuwider, eine vornehme, abgeklärte Tonsprache war ihm inneres Bedürfnis. Seine im Grunde weiche Natur strebte nach Ruhe und Klarheit der Lebens= gestaltung. Unter seinen zehn Opern ist der "Faust" (1816) seines Stoffes wegen zu nennen; die von Rossinis "Tankred" angeregte "Zemire und Azor" (1819) hatte seinerzeit starken Erfolg. Länger gehalten hat sich nur die "Jessonda" (1823). Auch der "Berggeist" (1825) und die "Kreuzfahrer" (1845) sind heute völlig vergessen. Die lettere Oper zeigt, daß auch Wagners Beispiel auf Spohr nicht ohne Einfluß blieb, wie ja Spohr auch zu den wenigen alten Musikern gehörte, die sofort Wagners Bedeutung erkannten. In der Formgebung sind alle diese Werke Spohrs mehr oder weniger klassizistisch. Das romantische Element offenbart sich in der Musik durch das Streben nach Färbung des Orchesters, nach einem charakteristischen Ausdruck für die Zauber= und Geisterwelt. In dieser Hinsicht hat Spohr der späteren, weit farbenprächtigeren Zeit vielfach vorgearbeitet. Im übrigen gehörte Spohr durch Jahrzehnte, zumal nach seiner 1822 erfolgten Ernennung zum Hoftapellmeister in Kassel, zu den einfluß= reichsten Musikern Deutschlands, um dessen öffentliches Runftleben er sich sehr verdient gemacht hat. Von seinen zahlreichen Werken stehen heute eigentlich nur noch seine Konzerte für Violine in hohem An= sehen. Spohr, der selber einer der größten Beiger seiner Zeit war, hat in seinen Violinwerken alle Tonschönheit des Instruments so zur Entfaltung gebracht, daß wir darüber die etwas allzu weichliche Empfindung gern vergessen.

Die schweren Schläge, in denen Napoleon die deutschen Lande niederstreckte, schreckten endlich das Volk aus seiner dumpsen Gleichs gültigkeit oder weichlichen Genußsucht auf. Es kam zu der gewaltigen Kraftentfaltung der Freiheitskriege. Die Deutschen hatten sich als Volk, als Nation bewährt. Man weiß, in welch schmählicher Weise die Fürsten den natürlichen Kückschlag, der auf die Anstrengung solgte, mißbrauchten, wie sie von neuem die früheren unfreien Verhältnisse wiederherzustellen und fast sossenstisch das Volk in eine oberflächliche Genußsucht hineinzutreiben suchten, weil sich gut amüsierte Völker am leichtesten regieren lassen. Das Bestreben war ja zunächst ersolgreich. Wien wurde nach den Tagen des Kongresses zu jenem "Capua der Geister", als das es so oft den Jorn starter Naturen hervorgerusen hat. Verlangt man nach der äußeren Bestätigung dieser sinnlichen Verweichlichung, so hat man sie in dem allgemeinen und völlig bes

sinnungslosen Rossinikultus, der damals Deutschland erfaßte, und grell von der abwartenden Zurückhaltung abstach, die man in Frankreich, auf dem doch auch die "Restauration" lastete, den Schmeichelweisen des Italieners gegenüber bewahrte. Aber immerhin stehen dem auch Lichtblicke gegenüber. Beethovens früher abgelehnter "Fidelio" weckte 1814 Teilnahme, 1822 lodernde Begeisterung. Bur vollen Klarheit aber wurde die Tatsache, daß das fräftige Bolksempfinden nur ein= geschläfert, nicht ertötet war, an jenem 18. Juni 1821, als zu Berlin Webers "Freischütz" einen fast unerhörten Erfolg gewann. Es waren ja gerade die schweren äußeren geschichtlichen Ereignisse gewesen, die die Romantik aus ihrer Weltflucht zurückgeführt und auf die verborgenen Schäte und schlummernden Kräfte des Volkstums hingewiesen hatten. Dieses Volkstum in seiner gesunden Natürlichkeit, seinem tieffinnigen, wenn auch oft kindlichen Verhältnis zur Natur wurde in Webers "Freischüt" gefeiert und feierte in ihm den Beginn seiner segens= reichen Macht für die deutsche dramatische Kunft. Wagners Musikdrama steht am Ende dieses Weges.

Rarl Maria von Beber, am 18. Dezember 1786 in Gutin geboren, ift durch die äußeren Lebensschicksale fast in allen Teilen Deutschlands herumgekommen und hat so in Nord und Sud und Dft und West das Gemeinsame und Bindende in der Volksart der damals ja noch viel mehr versprengten Stämme kennen lernen können. So schlug ihm schließlich zum Heile aus, daß sein abenteuerlustiger Bater den Anaben bereits in den bunten Wechsel und den oft gefährlichen Strudel seiner Unternehmungen hineinzog. Daß die verschiedensten Wege immer wieder zur Berührung mit der Bühne führten, hat Weber zu jenem großen Theatraliker erzogen, der ein Stück des echten Dramatikers sein muß. Seine bedeutende musikalische Anlage war ja schon früh hervorgetreten. Bereits 1798 erschien sein erstes Werk, zwei Jahre später das Opus 2 in einer vom Komponisten selbst lithographierten Ausgabe. Auf dem Gebiet der Lithographie liegt nämlich Webers erste schöpferische Tat. Er hatte die kurz vorher von Sene= felder erfundene Kunst wesentlich verbessert. Der Bierzehnjährige begann nun auch schon dramatisch zu arbeiten. Während die Singspiele "Macht der Liebe", "Das Waldmädchen", "Peter Schmoll" entstanden, studierte er bei Michael Handn und Abt Bogler. Dann gelangte er achtzehnjährig zum Kapellmeisterposten in Breslau. Er vertauschte ihn 1806 mit der gleichen Stellung, in Stuttgart wurde banach Sefretär des württembergischen Prinzen Ludwig, bufte aber

eine Unbesonnenheit des Vaters mit dem Verluste dieser Stellung. Diese Ungerechtigkeit hat den jungen Mann den Ernst des Lebens in viel stärkerem Maße fühlen lassen, als zuvor die vielfache Not und das hin und her Geschleudertwerden im äußeren Lebensgang. In Stuttgart hatte er die Oper "Silvana" vollendet, die 1810 in Frankfurt guten Erfolg erzielte. Dennoch hielt Weber - und das ist ein gutes Zeugnis für den Ernst, mit dem er seine Rünftlerlaufbahn, trog des unheilvollen Einflusses seines Baters, auffaßte - es für notwendig, nochmals beim Abt Bogler gründliche Studien zu treiben. Er war damals Mitschüler Meyerbeers. 1811 folgte der Einakter "Abu Haffan". Von 1813-1816, in der Rapellmeisterstellung zu Brag reift er zum bewußt deutsch fühlenden Mann und Musiker heran. Der Musik Beethovens gehört wohl das Hauptverdienst daran. Weber fand nun die schöne Aufgabe, gegenüber der Fremde ein deutsches Opern= unternehmen durchzusetzen. Der König von Sachsen hatte ihn 1817 nach Dresden berufen, um hier die deutsche Oper zu gründen. großen hilfsmittel, die Bunft der höfischen Kreise lagen auf Seiten der italienischen Oper. Aber mit ehernem Fleiße und unerbittlicher Energie sette Weber das neue Unternehmen allen Brüfungen gegen= über glücklich durch. Die Tätigkeit, die er in dieser Beit entfaltet hat, erheischt höchste Bewunderung. Er begnügte sich nicht mit der Er= füllung seiner großen Kapellmeisterpflichten, sondern suchte auch durch schriftstellerische Belehrung in der Presse das Publikum zum Berständnis seiner Absichten und für ein näheres Berhältnis zu den aufzuführenden Werken zu gewinnen. Neben der Oper richtete er 1822 regelmäßige Konzerte ein.

Aus symphonischem Geiste heraus gestaltet er die äußeren Aufsührungsverhältnisse der Oper neu: das Orchester wurde anders aufgestellt, der Dirigent wurde zum wirklichen Leiter der Gesamtaufssührung; er dirigiert vom Pulte aus und nicht, wie vorher, vom Klavier. Das Glück der Liebe, das er in der 1817 mit Marianne Brandt geschlossenen She gefunden hatte, verleiht ihm die Krast, neben dieser reichen Berufstätigkeit noch die Zeit zu eigenem künstlerischem Schassen zu gewinnen. 1817—1820 entsteht der "Freischüß" und daneben die Musik zu dem Schauspiel "Preziosa", die schon im Okstober 1820 herauskam; am 20. Oktober 1823 wird in Wien "Eurhanthe" gegeben; dann ringt sich der brustkranke Mann, im Beswußtsein der Pflicht, für seine Familie zu sorgen, noch den "Oberon" ab, den er am 20. April 1826 als Todgeweihter in London aufführt.

Am 5. Juni ist er fern der Heimat gestorben. 1844 sind seine Gebeine nach Dresden überführt worden, wobei Richard Wagner seine begeisterte Gedenkrede auf ihn gehalten hat.

Der "Freischütz" ist jene deutsche Oper, mit der für unser Bolf der innere seelische Zusammenhang mit der Opernbühne beginnt. Die hier gegebene Verklärung des deutschen Volkswesens ist so losgelöst von jeglicher Tendenz, so erhaben über alles von zeitlichen und äußeren Verhältnissen Bedingte, daß das Werk frisch und unverwelklich bleiben muß, solange überhaupt noch für deutsches Wefen ein Gefühl vorhanden ift. Bunderbar ift, wie die Musik mit gang natürlicher Sicherheit, an allem Theoretischen vorbei, die Lösung der schwierigsten Probleme findet. Die Oper hat Dialoge, bleibt also im Außeren im Singspiel steden; dennoch wirkt sie überall als großes Drama durch die Wahrheit des gesamten Erlebens, durch die Bedeutung, die selbst dem Scherz als Außerung der Bolksart zukommt. So wirkt es gar nicht stilwidrig, daß die ganze Fülle und Prächtigkeit des in der Symphonie heran= gebildeten Orchesterstils hier seine Verwendung findet. Fast noch wun= derbarer ist, wie aus dem deutschen Bolkslied heraus die deutschem Empfinden entsprechende dramatische Szene geschaffen wird.

In solchen Augenblicken durchbricht der gesunde Instinkt des Volkstums alle Schranken. Der Jubel, mit dem der "Freischüte" aufgenommen wurde, durchtönte alle deutschen Lande. Die Kritik aller= dings hatte überall zu mäteln und fand keine Freude. Nur der große Einsame in Wien fühlte, was hier geschaffen war. "Das sonst weiche Männel", sagte Beethoven zu Rochlitz, "ich hätt's ihm nimmermehr zugetraut! Run muß der Weber Opern schreiben. Gerade Opern, eine über die andere und ohne viel daran zu knaupeln. Der Raspar das Untier! Steht da wie ein Haus! Überall, wo der Teufel die Tate reinstreckt, da fühlt man sie". Aber Weber gab nicht, wie man wohl hätte vermuten können, im Stil des "Freischütz" der deutschen Bühne neue Repertoire-Opern: das Genie wiederholt sich nicht. Er hatte im besten Sinne des Wortes die deutsche Volksoper geschaffen. Er hatte gleichzeitig -- man beachtet das viel zu wenig - im Melodrama "Preziosa" sich in einer aus musikalischem Geiste heraus rhythmisierten Versdeklamation versucht (vergl. S. 588). Nun strebte er nach einem neuen einheitlichen Stil für das große musikalische Drama. "Eurhanthe" zu einer "Ennuhante" wurde, ist die Schuld der spott= schlechten Dichtung der H. von Chézh. Aber das ändert nichts daran, daß Weber hier seine bedeutendste Musik schuf und darüber hinaus

den musikdramatischen Stil begründete. Die dramatische Forderung beherrscht hier die Formgestaltung. Die Gesangsformen werden erweitert, rezitativische Stellen eingeschoben, aus dem Bedürfnis nach Einheitlichkeit wird der Dialog verdrängt, zum erstenmal in einer ernsten deutschen Oper. Auch die enge Verbindung der Musik mit dem Geschehen ift hier angebahnt, mit bestimmten Vorgängen verknüpfen sich bestimmte Melodiebildungen so innerlich, daß sie naturgemäß wieder= kehren, wenn das Geschehen und Empfinden eine Erinnerung daran wachruft: das Leitmotiv ist hier vorgebildet. Selbst im äußeren dramatischen Zuschnitt des Ganzen fühlt man, wie Wagners "Lohengrin" auf "Eurhanthe" steht. — Den "Dberon" schrieb Weber als kranker Mann; in der Entwicklungsgeschichte des Musikoramas gebührt dem Werk keine Stellung. Dagegen schafft es den vorbildlichen Charakter für die musikalische Schilderung der Elfen= und Geisterwelt, und die Farbenglut, mit der der Drient veranschaulicht wird, steigert in höchster Weise die Fähigkeiten der Musik als Farbe.

Was den Schönheitsoffenbarungen Mozarts, der gewaltigen Größe Beethovens nicht gelungen war, hatte die viel bescheidenere und einsfachere Erscheinung Webers erreicht: ein auf dem Bewußtsein des innersten Volkstum beruhendes Verhältnis des deutschen Volkes zur deutschen Musik. Den Weg zu Mozart und zu Beethoven haben die Deutschen erst später gesunden, noch später den zu Bach. Es war die Liebe, die den Weg zu Weber sinden ließ. Wie Wagner es in seiner Gedenkrede gesagt: "Nie hat ein deutscherer Musiker gelebt als du! ... Nun läßt der Brite dir Gerechtigkeit widersahren, es bewundert dich der Franzose, aber lieben kann dich nur der Deutsche; du bist sein, ein schöner Tag aus seinem Leben, ein warmer Tropsen seines Blutes, ein Stück von seinem Serzen!" —

Marschners Fortsetzer auf dem Wege zu Wagner gilt Heinrich Marschner (1795—1861). Wir werden ja erkennen, daß Wagners Musikdrama in seinem Wesentlichsten nicht vorbereitet werden konnte. Marschners Nähe beruht auch mehr darin, daß er Webers Streben nach dramatischer Wahrheit und Einheitlichkeit sortsetzte. Er war 1824 von Weber nach Dresden gezogen worden und ging nachher über Leipzig nach Hannover (1831), wo er bis 1859 die Oper leitete. Von den zahlreichen Opern Marschners, haben sich "Der Vamphr" (1828) "Hans Heising" (1833) und in geringerem Maße "Templer und Jüdin" (1829) auf der Bühne behauptet. Man darf sich nicht wundern, daß sie durch Wagners Musikdramen viel mehr verdrängt

worden sind, als Webers Werke. Ein so trefflicher Musiker Marschner zweifellos war, ist er eigentlich doch überall von Weber abhängig, dessen Ursprünglichkeit ihm fehlt. "Templer und Jüdin" ist durch die "Curnanthe" angeregt und weist in der äußeren Erscheinung ebenfalls vielfach auf Wagners "Lohengrin" hin. Marschners Sonderart war eine etwas robuste Romantik, in der er das Dämonische zum Angel= punkt seiner zwei bedeutendsten Opern machte. Sieht man genau zu, fo empfindet man dieses dämonische als mehr dekorativ; "Lord Ruthwen" und "Hans Heiling" leben durch die starke Liebesleidenschaft, in der das heiße Blut eines fräftigen irdischen Mannes pulsiert. Gewiß, "Hans heiling" wirkt als Vorläufer des "Fliegenden hollanders"; aber gerade das Verhältnis des Menschen zum Dämonischen ist grund= verschieden. Bei Marschner lebt nichts von Wagners Erlösungs= sehnsucht; die derbe Gesundheit verhilft sich recht egvistisch zum Siege. Vielleicht liegt doch in diesem mehr äußerlichen Verwerten des Wunder= baren der Grund, daß Marschners Werke jest so schnell veralten. Jedenfalls erweisen sich die volkstümlichen Szenen als viel lebendiger, eben weil erlebter.

Zur gröberen, aber im Volke unverwüstlichen Käuberromantik führt dann "Das Nachtlager von Granada" (1834), die einzige der dreißig Opern Konradin Kreuters (1780—1849), die dank den schönen Chören und hübschen Liedern heure noch lebt. Auch von Kreuters Männerchören werden manche (z. B. "Die Kapelle", "Der Tag des Herrn") heute noch gern gesungen.

Es läßt sich nun von Weber, Spohr, Kreuzer her eine Linie der romantisch gefärbten Oper bis auf die Gegenwart heruntersühren. Für das Musikalische kommt noch der Einfluß Mendelssohns und Schumanns, der selbst mit seiner "Genoveva" (1850) hierhergehört, hinzu; dagegen ist die Einwirkung von Wagners Musikdrama nur äußerlich. Ich nenne hier nur jene Musiker, deren Schaffen in der Oper den Schwerpunkt hat. Nachhaltige Wirkungen hat keiner ausgeübt. Die dichterische Welt dieser Komponisten hat mit der großen echten Komantik kaum mehr etwas gemein. Sie deckt sich mehr mit jener Keuromantik der Literatur, die am erfreulichsten durch Schessel, zumeist aber recht unerquicklich durch die Sang-Poeten vom Schlage Julius Wolffs und Kudolf Baumbachs vertreten ist. Hinzukommt als befruchtend der historische Koman, natürlich auch die Sage; die Volkstümlichkeit ist sentimental zugestut nach den Kezepten Berthold Auerbachs oder der Düsseldorfer Genremalerei.

Eine liebenswürdige, vornehme Natur ist der vielseitig begabte Frang von Holstein (1826-1878), dessen bestes Werk "Der Beideschacht" (1868) unserer Bühne wohl erhalten bleiben sollte. Auch manche seiner Lieder (3. B. die Waldlieder op. 1 und 9) ergreifen durch ihre etwas wehmütige Schönheit. Jos. Abert (geb. 1832, lebt in Stuttgart) hat Scheffels "Effehard" (1878) in den Mittelpunkt einer Oper gestellt, nachdem er zuvor schon "Alstorga" (1866) und "König Enzio" (1862) gefeiert hatte. Seine orchestralen Werke zeigen noch deutlicher, daß er in rein musikalischer Hinsicht von der Moderne doch vielfach beeinflußt worden ift. Im Grunde zur "großen" Oper ge= hören Edmund Aretschmers (geb. 1830, lebt in Dresden) erfolgreichste Bühnenwerke "Die Folfunger" (1874) und "Seinrich der Löwe" (1877). Er ist auch ein sehr gediegener Vertreter der Chor= komposition. In dieser liegt wohl auch die Stärke von Bernhard Scholz (geb. 1835, lebt in Frankfurt), wie "Das Siegesfest" und "Das Lied von der Glocke" zeigen. Für die Oper fehlt ihm eigent= liches dramatisches Leben, und "schöne" Musik vermag das nicht zu ersegen ("Morgiane", "Golo", "Trompeter von Säkkingen", "Ingo"). Das gleiche gilt von Karl Grammann (1842-1897), deffen "Me= lufine" (1875) stellenweise von schöner Farbigkeit ist. Von Heinrich Hofmann (1842-1902) mochte man nach dem "Annchen von Tharau" (1878) eine gute Volksoper erwarten; doch hat er diese Hoffnung nicht erfüllt. Am erfreulichsten wirken die klangschönen Chorwerke ("Waldfräulein", "Nornengesang", "Haralds Brautsahrt" u. a.) und die sinnenfreudigen Klavierstücke. — Um die sogenannte Volksoper ist es überhaupt recht traurig bestellt. Sentimentalität und schablonen= hafte Charakteristik in Handlung und Musik ist durchweg ihr Kenn= zeichen. Die großen Erfolge, die Viktor Regler (1841-1890) mit den in jeder Hinsicht seichten, in den Mitteln unvornehmen Opern "Der Kattenfänger von Hameln" (1879), "Der wilde Jäger" (1881) und "Der Trompeter von Sättingen" (1884) gewann, lassen sich aus ber Beliebtheit der verarbeiteten Stoffe allenfalls erklären; aber ein bedauerliches Zeichen bleibt ck, wenn Gefänge, die den elementarsten Regeln sinngemäßer Deklamation Sohn sprechen, eine so beängstigende Berbreitung erlangen konnten, wie sein "Behüt dich Gott". Nicht viel höher, wenn auch die Chore nicht ganz so im Liedertafelstil ge= halten sind, stehen die Opern Ferd. Langers (1839-1905), unter benen "Der Pfeifer von Hardt" (1894) die erfolgreichste war.

Noch viel unsympathischer, als diese immerhin bescheiden aufsetord, Geschichte ber Musik.

tretenden Komponisten sind jene völlig charakterlosen Musiker, die in jedem Erfolg eine neue Mode wittern und dann sofort mit einem großen Werke "modernster" Mache auf dem Plaze sind. Der Thpus dieser in übergangszeiten immer vorhandenen Dramatiker ist der aus Ungarn stammende Karl Gold mark (geb. 1830, lebt in Wien). Den ersten starken Bühnenersolg gewann er mit "Der Königin von Saba" (1875), zu der Verdis "Aida" die Anregung gegeben hatte. Als Wagners "Parsifal" die Verwendbarkeit der Mustik für die Bühne dartat, kam Goldmarks "Merlin" (1886); den Erfolg von Humperdincks "Hänsel und Gretel" sollte "Das Heimchen am Herd" (1896) fruchtbar machen; die durch Bungert wachgerusene Ausmerksamkeit für die homerische Welt suchte eine "Briseis" auszunuzen. Allmählich scheint man der in ihrer ausdringlichen Farbengebung doppelt unwahr wirkenden Musik Goldmarks überdrüssig geworden zu sein, denn auch die "deutsche" Oper "Göz von Berlichingen" (1902) fand keinen Erfolg.

Daß deutsche Komponisten noch nach Mozart und Weber, ja noch nach Wagner beim Ausland in die Schule gingen, ist am ehesten begreiflich bei der komischen Oper. Der mecklenburgische Freiherr Friedrich von Flotow (1812—1883) war überdies durch seinen Bildungsgang in unmittelbare Berührung mit Meistern wie Boieldien und Auber gekommen. Leider war das einzige "Deutsche", was er in das sonst den Franzosen treulich abgelauschte Rezept mischte, eine denkbar triviale Sentimentalität. Die Tatsache, daß stimmbegabte Tenöre in den gewöhnlichen Schmachtweisen des "Alessandro Stradella" (1844) und der "Martha" (1847) — nur diese leben noch von seinen zwanzig Opern -- ihre Stimmen glänzen lassen können, hat diesen Werken eine Volkstümlichkeit verschafft, die für eine fünst= lerische Volkserziehung ein schweres Hindernis bedeutet. — Mit ähn= lichen Mitteln arbeitet der Mähre Ignaz Brüll (geb. 1846, lebt in Wien), dessen Sentimentalität aber die gefälligere österreichische Form hat. Am wertvollsten unter seinen Opern sind "Das goldene Kreuz" (1875) und "Gringoire" (1892). Auch seine Instrumentalwerke zeigen gute Arbeit, gefällige Rhythmik und hübsche Melodie, sind aber ober= flächlich in Empfindung und Gehalt. (4 Klaviersuiten, Orchesterserena= den, Duvertüren, eine Symphonie und viele Lieder.)

Zu welchen glücklichen Ergebnissen die Verbindung der leichten Stilelemente der italienischen opera buffa mit deutschem Liedempfinsen bei gründlicher deutscher Schulung und geschickter Verkleinerung des deutschen Orchesterstils führen könnte, bewies seit Mozart zum

ersten= und leider sast einzigenmal Otto Nicolais 1849 in Berlin gegebene Oper "Die lustigen Weiber von Windsor". Ter 1810 in Königsberg geborene Komponist hatte die gründliche Schule E. Kleins und Zelters durchgemacht, bevor er in Italien mit zahlreichen Tages= ersolgen zu einem echten "Maöstro" gestempelt wurde. Zu seinem Glück kam er 1841 nach Wien, wo er sich auch durch die Einführung der "philharmonischen Konzerte" verdient machte, 1847 nach Berlin. Hier überlebte er die Erstaufführung seines Meisterwerkes nur um acht Wochen und starb den 11. Mai 1849. Es gehört zur Tragik in der Geschichte der deutschen komischen Oper, daß auch dieses Werk nicht von vorbildlicher Wirkung für einen deutschen komischen Stil gesworben ist.

Das Berdienst, das alte deutsche Singspiel als volkstümliche Unterhaltungsoper neu belebt zu haben, gebührt Albert Lorging. (Geb. 23. Oktober 1801 zu Berlin, 1833-1850 mit kurzen Unterbrechungen in Leipzig, dann bis zu seinem Tode am 21. Januar 1851 in Berlin). Lorging ist der rechte deutsche Kleinbürger vor 1848, aber in jener liebenswürdigen Form, die Ludwig Richters Zeichnungen verherrlichen. Ein guter, wohlwollender, hilfbereiter Mann; ein braver, fleißiger Familienvater; ein heiterer, genügsamer Mensch, voll warmer Empfin= dung und jener dichterischen Stimmung, die die Runft als willkommene Verschönerung des Lebens, nicht aber als tiefgreifendes Lebenselement Alles Große, Starke, Leidenschaftliche, Erschütternde fehlt. Lorpings Opern haben ihren eigenartigen Wert ebenso gut vermöge dieses Fehlenden, wie durch ihren Besitz. Man kann das schon daraus erkennen, daß fie dann ihre Bedeutung für den Spielplan gewannen, als die große Kunst Wagners diesen zu beherrschen anfing. Heute ist Lorging nach Wagner der meist aufgeführte Komponist. rein fünstlerischen Standpunkt muß man das als übertriebene Wert= schätzung empfinden; es offenbart sich aber darin das ganz berechtigte Verlangen weiter Volkstreise nach einer harmlosen, gesunden und deutsch empsundenen Unterhaltungsoper. Lorgings Opern entsprechen für deutsches Fühlen der französischen Spieloper und der italienischen opera buffa. Darin liegt ihre große Bedeutung. Sie sind im besten Sinne Unterhaltungskunft für das Bolk. In folchen Fällen bedeutet Bolt wieder die ganze Nation. Für den Gebildeten ist eine derartige Oper das luftige Verbringen einer mußigen Stunde; für das einfache Voltstind eine dichterische und musikalische Ergötzung. Gerade daß biese Werke: "Die beiden Schügen" (1837), "Bar und Zimmermann"

(1837), "Wildschüt" (1842), "Undine" (1845), "Waffenschmied" (1846) so anspruchsloß auftreten, macht sie sympathisch. Bei genauerer Betrachtung gewinnen die Werke auch rein musikalisch. Vor allem "Der Wildschüt" trifft z. B. in der Billardszene einen so seinen und leichten Unterhaltungston, wie die deutsche Oper sonst kaum wieder. Wie köstlich ist ferner hier das Hineinziehen des Tagesereignisses, in der lustigen Karikatur der Griechenschwärmerei. Freilich gehört zu solchen Werken auch die genaueste Bühnenkenntnis und ein wirklich reiner Sinn, der alle Zweideutigkeiten, jede geschmacklose Koheit zu vermeiden weiß. Die "Veredelung", die die Vorlagen durch Lorzings Textbearbeitung fast immer erfahren haben, sollte in der Hinsicht vorbildlich werden. Als kulturelles Erziehungsmittel sind Lorzings Werke sehr hoch zu bewerten; sie sind das beste Gegenmittel gegen die in jeder Hinsicht gemeine Operette und Posse.

Drittes Kapitel.

# Der Chorgesang.

## Musikfeste und Männerchorwesen.

Das 19. Jahrhundert hat im öffentlichen Musikleben eine starke Umwandlung ersahren. Die Musik ist in vorher ungeahntem Maße wieder zur Öffentlichkeitskunst geworden. Für die Instrumentalmusik liegt der Fall mehr so, daß die breite Bevölkerung in viel stärkerem Maße als früher, zum Genuß öffentlich dargebotener Musik gelangt. Den charakteristischen Ausdruck aber erhält die öffentliche Musikpslege durch den Chorgesang.

Die mittelalterliche Aunstmusik war fast ausschließlich Chorgesang gewesen. Die neuzeitliche Musik hat sich geradezu im Gegensatzur Polyphonie entwickelt. Der Chorgesang mußte aus dem der Neuzeit eigenen Geiste neu entwickelt werden, um ein wahrhaftes Ausdrucks-mittel neuzeitlichen Fühlens abgeben zu können. Wir haben in der Geschichte des Liedes (S. 353 ff.) dargestellt, wie im protestantischen mehrstimmigen Choralgesang der alte kontrapunktische Geist der neuzeit-lichen Harmonie weichen mußte. Der weltliche Chorgesang wurde

neu geschaffen durch Händels Oratorium. Das "unmusikalische" England hat hier auch ein großes Verdienst um die reproduktive Musik. In seinem zähen Festhalten am überkommenen hatte England niemals mit der Pslege des Chorgesangs aufgehört. Außerhalb der Kirche diente er zur Verherrlichung der großen Musikseste. Händel hat diese günstigen Vorbedingungen in glänzendster Weise ausgenut, indem er in seinen Oratorien den Schwerpunkt auf die Chöre legte, die ihrersseits so bedeutende Sängerscharen voraussetzen, wie sie bei derartigen Musiksesten zusammenkamen.

Ühnliche Verhältnisse galt es für Deutschland zu schaffen, wenn dieses die Dratorien Händels sich zu eigen machen wollte. Die Sehnstucht nach diesen gewaltigen Werken mußte noch wachsen, als der gesliebte Hahdn seine beiden Dratorien "Schöpfung" und "Jahreszeiten" unter denselben Chorbedingungen wie sein Vorbild Händel schuf. In Deutschland sehlte es so völlig an größeren Chören, daß man in Leipzig zur Erstaufführung der "Schöpfung" den Schülerchor des Thomasghmnasiums heranzog, in Dresden sogar die "Jahreszeiten" 1802 italienisch aufführte, weil man den Chor der Oper verwenden mußte, da man keine deutschen Sänger hatte.

Mit der erwachenden Liebe zu Händel und der vor ihm liegenden polyphonen Musik - der schwierigere Bach kam erst später zur Neusbelebung (1829 Aufführung der Matthäuspassion) — begann in Teutschland die Gründung von großen Singvereinen: 1790 Berliner "Singakademie", 1800 Leipzig und Stettin, 1802 Dresden u. s. w. Reichten in den größeren Städten die Mittel allenfalls für die Beswältigung der großen Dratorien auß, so mußte man sich an kleineren Orten durch Zusammenschließen der Kräfte helsen. Es ist das Bersdienst des Kantors G. Fr. Bischoff (1780—1841), das erste derartige "Musik fest" zustande gebracht zu haben. Am 20.—21. Juni 1810 wurde es in Frankenhausen unter Spohrs Leitung begangen. Das Beispiel fand denkbar stärksten Anklang. Überall wurden Provinzials verbände von Gesangvereinen gegründet. Für die zwanziger und dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts sind die Musikseste geradezu die charakteristischste Erscheinung des Musiksebens.

Während diese großen Chorverbände mit Notwendigkeit aus der musikalischen Entwicklung hervorgehen, indem sie letzterdings Aufstührungsmittel vorhandener Kunstwerke sind, hat die Entstehung der Männerchöre ganz andere Ursachen, wirkt rein musikalisch bestrachtet als Willkür. Auch die Singvereine und Musikseste wären nicht

jo schnell und so mächtig emporgeblüht, wenn nicht die gesamten ge= sellschaftlichen Verhältnisse diese Verbreiterung der Musikpflege begunftigt hätten. Man kann es als Symptom auffassen, daß die Berliner Singakademie ein Jahr nach der französischen Revolution gegründet wurde. Den wichtigen Aufschwung nehmen dann diese Bereine zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Da war die bürgerliche Gesellschaft schnell zu einer Macht herangewachsen, die nun ihre gesellschaftliche Unterhaltung haben wollte. Diese Gesellschaft war breiter; die Kammermusik, die in den Jahrzehnten zuvor alle Ansprüche der Liebhaber befriedigt hatte, reichte nicht mehr aus. Sie kam jest immer mehr aus dem Haus in den Konzertsaal, aus den Händen der Liebhaber in die der Berufsmusiker. Der Gesangverein bot den musikalischen Massen Gelegenheit zur Betätigung. Es ist sehr bezeichnend, daß fast gleichzeitig die Blüteperiode des modernen Tanzes (im Walzer) als bürgerlicher Unterhaltung begann gegenüber den "exklusiven" Runst= tänzen der vorangehenden Zeit.

In weit höherem Maße beruht die Entwicklung des Männerchor= wesens auf diesen allgemeinen Berhältnissen. Das ergibt sich mit Notwendigkeit schon daraus, daß jener musikalische Grund, der die großen gemischten Chöre notwendig gemacht hatte, hier nicht vor= handen war. Man geht sicher nicht fehl, wenn man als erste oder doch innerste Ursache der Gründung von Männergesangvereinen den Wunsch nach geselligem Verkehr ansieht. Man darf auch in der Musikgeschichte nicht immer mit nur idealen Vorstellungen arbeiten. Die Deutschen um die Wende des 18. Jahrhunderts liebten auch wie die alten Germanen das Zusammensigen bei einem guten Trunk, den sie sich mit viel guten Reden und mit Gesang würzten. Man kann es sich so leicht vorstellen, wie aus der gemeinsamen Tätigkeit in einer Singakademie bei der Männerwelt der Bunsch nach gemeinsamem Berkehr außerhalb des Bereins entsprang, und zwar ohne Damen. Der Name "Liedertafel", den sich die vierundzwanzig männlichen Mit= glieder der Berliner Singafademie, die sich am 20. Dezember 1808 unter Zelters Vorsitz versammelten, beilegten, bekundet diesen geselligen Ursprung. In England war es auf gleiche Art bereits im 18. Jahr= hundert zu "Alubs" gekommen.

Die Mitglieder dieser ersten "Liedertasel" waren ausschließlich Komponisten, Dichter und Berufssänger. Diese "artistische" Zusamsmensetzung ist aber gerade ein Beweis für den "geselligen" Zweck, genaus wir die Bestimmung, der etwas freieren "Magdeburger Liedertasel"

(1848), daß nur Vomblattfänger aufgenommen werden dürften. Man wollte eben keinerlei fünstlerische Mähe und Vorbereitung nötig haben, sondern sich die gesellige Zusammenkunft nur durch einige Lieder würzen. Da für den ersten Berein noch keine entsprechende Literatur vorhanden war, schuf man sie sich derart, daß die Mitglieder selbst= gedichtete und selbstkomponierte Lieder vortrugen, die, sobald sie gut befunden wurden, von allen Mitgliedern in ihre Notenbücher einge= tragen werden mußten. Die Berliner Liedertafel hat sich so einen Schatz von 500 Liedern geschaffen. Von diesem ging dann eine starke Anregung auf weite Preise aus. Es ist ja leicht erklärlich, daß die strengen künstlerischen Anforderungen an die Mitglieder der Liedertafel um so eher schwinden mußten, als die betreffende Literatur sehr ein= fach war. Sie war ja zum Bomblattsingen bestimmt, machte also auch richtigen Dilettanten teine Schwierigkeiten, wenn die Zeit zur Borbereitung gegeben war. Damit waren also besondere Mannerchöre ins Leben gerufen. Die ausgedehnte Möglichkeit gemeinsamer geselliger Freuden und ungezwungenen Zusammenseins, die diese Bereine naturgemäß vor den "gemischten" Chören voraus hatten, machten die Männerchöre sehr schnell beliebt. So wurden sie bald aus den Künstlergesellschaften, die sie anfänglich waren, zu echt volkstümlichen Bereinen.

Da traf dann diese nord deutsche Bewegung mit der schwei= zerischesüddeutschen zusammen. hier hatte hans Georg Nägeli (1773-1836) eine rege Tätigkeit entfaltet. Als Musikverleger sorgte er durch Neudruck für das Wiederbekanntwerden Sandels und Bachs. Um diese Werke aufführen zu können, gründete er 1805 in Bürich ein "Singinstitut", das etwa der Berliner Singakademie entsprach. Rägeli aber, der selber jahrelang als Gesanglehrer an einer Volksschule wirkte, war eine viel volkstümlichere Natur, als die Berliner Fachmusikerkreise. Er hatte die Bedeutung der Musikpflege für das Bolf erkannt und wirkte durch Wort, Schrift und Tat für eine Berbreitung des Gefangs. Aus solchen Erwägungen heraus kam er zum Männerchorgesang. Dieser stand also hier im Suden gleich auf der volkstümlichen Grundlage, zu der er sich im Norden erst aus geselligen Beranstaltungen hindurcharbeiten mußte. Der Umstand, daß im Guden das Volkslied noch lebendiger war, wirkte auch in diesem Sinne. 1824 folgte den Schweizern der Stuttgarter "Liederfrang". Die Bürttem= berger erhielten in Friedrich Silcher (1789 -1860) den Mann, der, obwohl Universitäts=Minsikdirektor, sich doch ein so volkstum= liches Fühlen bewahrt hatte, daß seine Bearbeitungen von Volksliedern

am meisten zur Pflege des Volksliedes in den Männerchören beigetragen haben. In manchen seiner eigenen Lieder traf er aufs beste
den Ton jener echten Volkslieder, von denen der schwäbische Dichter J. G. Fischer so schön sagt: "Man macht sie nicht, man singt sie bloß." Hier im Süden offenbart sich auch deutlich der Zusammenhang, in dem dieses Singen der Männer mit dem in früherer Zeit steht, der Gesangspslege in den Meistersingerschulen. Als im Jahre 1839 in Um die letzte dieser Schulen sich auslöste, da vermachten die letzten Zünstler ihre Innungszeichen, Fahnen und Singbücher dem "Liederkranz". Sie hatten ihre Nachfolgerschaft, die allerdings dem Wechsel der Zeit entsprechend ein anderes Gesicht trug, gut erkannt.

Die Männerchöre fanden in Stadt und Land eine ungeheure Berbreitung. Nägeli konnte bereits 1834 rühmen, daß die Schweiz "wenigstens 20 000 funstgerecht zu nennende Figuralfänger, welche Mitglieder von Vereinen sind", habe. Ganz entsprechend den Musikvereinen schlossen sich auch die Männerchöre zu Provinzialverbänden zusammen. Es gibt jest siebzig solcher "Bünde", die den "Deutschen Sängerbund" mit über 80 000 Mitgliedern bilden. — Die Provinzial= verbände hatten schon 1830 mit gemeinsamen "Liedersesten" begonnen, die sich vielfach zu regelmäßig wiederkehrenden Einrichtungen ent= wickelt haben. ("Norddeutsche Liedertafeln" seit 1833; "Märkische Gesangsfeste seit 1840.) Auch der "Deutsche Sängerbund", der übrigens seit 1862 eine eigene Zeitschrift, die "Sängerhalle", besitzt, hat große Feste geseiert (1865 in Dresden, 1874 in München, u. j. w.). - Rach dem Vorbild des deutschen Männergesangs haben sich auch in Belgien (seit 1830), Frankreich ("Orphéons" seit 1835) und Holland (seit 1840) ähnliche Sängerbünde gebildet; in Rordamerika bilden sie eines der besten Bindemittel für die zahlreichen Deutschen und wirken so für die Erhaltung des Deutschtums inmitten der englischen Welt.

Hier sind wir bei einer Seite der Wirksamkeit der Männerchöre angelangt, die von Anfang an einerseits viel zur Beliebtheit dieser Bereinigungen beigetragen hat, andererseits aber auch gegenüber dem mehr ästhetischen Verdienst der Verbreitung der Musikpflege ein ebenso bedeutsames ethisches darstellt.

Es war eine Männerzeit um 1810 und im folgenden Jahrzehnt. Erst eine Zeit bitterer Not unter drückender Fremdherrschaft, dann die Jahre ruhmreicher Erhebung, darauf die lange Zeit böser Reaktion. Es ist sehr bezeichnend, daß die ersten wirklich volkstümlichen Männerschöre die packenden Weisen sind, die K. M. von Weber (1814) den

Liedern Theodor Körners lieh. Aber segensreicher noch als für die Tage des Kampfes erwies sich der Männergesang für die Jahrzehnte der Reaktion. Als die Fürsten sich weigerten, dem Bolke, das "in Waffen" die Throne gerettet, im Frieden das zu geben, was ihm zukam; als man zaghaft vor dem wichtigen Schritt zurudwich, den die Zeit gebot, — da wußte das Volk besser, was ihm not tat, als die entweder furchtsamen oder kleinlich auf ihre persönlichen Machtrechte erpichten Fürsten. Jest ward das Lied zum Künder der Sehnsucht nach dem einigen deutschen Reich. Die Männerchöre waren die Träger dieses Liedes. Tausende von Männern sangen von deutscher Größe in vergangenen Tagen, deutschem Soffen für die Zukunft. In Millionen erweckte, erhielt ihr Gesang die große Sehnsucht. Unter diesen Um= ständen gewannen auch die großen Lieder- und Sängerfeste eine wichtige politische Bedeutung, denn sie führten Tausende deutscher Männer aus den sonst so unverbundenen deutschen Gauen zu gemeinsamer Tätig= feit zusammen. Die Gesangsfeste zu Würzburg (1845) und Köln (1846) trugen bereits ganz den Charafter großdeutscher Beran= staltungen. Daher auch Österreichs Gegnerschaft gegen das Männerchorwesen; der Wiener "Männergesangverein" durfte erst 1843 ge= gründet werden. Um die Lebendigerhaltung des deutschen Ginheits= gedankens und die zu deffen Berwirklichung unerläßliche Berbrüderung der deutschen Stämme hat sich der deutsche Männerchorgesang unvergekliche Verdienste erworben.

Die Darstellung dieser kulturgeschichtlichen Bedeutung des Chorsgesangs erscheint mir wichtiger, als eine eingehende Betrachtung der dadurch hervorgerusenen Chorliteratur. Das 19. Jahrhundert hat auf dem Gebiete des Dratoriums, das für die Singvereine hauptsfächlich in Betracht kommt, keine Werke hervorgebracht, die mit denen Händels, Bachs und Hahdus den Vergleich aushalten. Die Männerschorliteratur aber ist beim Streben nach musikalischer Vereicherung eher auf Jrrwege geraten.

Der Hauptversorger für die Bedürsnisse der Musikseste war durch ein Vierteljahrhundert der Dessauer Hostapellmeister Friedrich Schneider (1786—1853), während seines Lebens neben Spohr der einflußreichste und volkstümlichste Musiker Deutschlands, heute aber versgessen. In seinen sechzehn Dratorien ("Das Weltgericht" 1819, "Die Sündslut", "Christus der Meister", "Christus das Kind", "Gethsemane und Golgatha" u. s. w.) steht er im wesentlichen auf den Schultern Handns, verleugnet aber auch die Beeinflussung durch die Romantiker

nicht. Ahnlich wirkte Bernhard Klein (1793-1823). -- Die bedeutenden Oratorien Mendelssohns "Paulus" (1836) und "Elias" (1846) wirkten dann vereint mit den immer bekannter wer= benden Werken Sändels und Bachs auf die folgenden Chorkomponisten, Die zumeist auch die Kirchenmusik in diesem Zeitraum vertreten. Die "Berliner Akademiker" betätigten in Lehre und Schaffen grund= fätlich die Rückfehr zur Polyphonie des 16. Jahrhunderts. Der als Komponist belanglose, aber als Lehrer sehr einflugreiche Philipp Rungenhagen (1778—1851) und der als Kontrapunktiker be= deutende Eduard Grell (1800-1886), deffen 16stimmige Meffe noch gelegentlich aufgeführt wird, sahen in der Instrumentalmusik geradezu einen Verfall. Richt so einseitig war Georg Vierling (1820-1901), wie seine Instrumentalwerke zeigen; Erfolge gewann aber auch er nur mit Chorwerken ("Constantin", "Raub der Sabinerinnen", "Alarichs Tod"). Innerlicher, als Vierlings auf äußere Wirkung angelegte Chöre, sind die Werke Friedrich Riels (1821-1885), unter denen das Dratorium "Christus" (1879) die erste Stelle ein= nimmt. In seinen klar gebauten Instrumentalwerken nähert er sich der Schule Mendelssohns. Auf der Linie zu diesem stehen Max Bruch (geb. 1838, lebt in Berlin), R. Mt. Reinthaler (1822-1896), Martin Blumner (1826—1901), und Franz Büllner (1832—1902). Bruch hat sich auf allen Gebieten der Musik versucht, nachhaltige Erfolge aber nur durch seine Chorwerte mit Orchester ("Frithjof", "Odnsseus", "Das Lied von der Glocke" u. a.) errungen. Seine Musik klingt vor= züglich und ist mit ausgezeichneter Renntnis der Stimmverhältnisse geschrieben. So ist es begreiflich, daß Gesangvereine mit Freuden diese Werke ergreifen, tropdem sie ohne tieferen persönlichen Gehalt sind. Reinthaler, dessen Oratorium "Jephta" einst viel gegeben wurde, war ein Schüler des Beethovenbiographen A. C. Mark (1795—1866), der selber mit den Dratorien "Johannes der Täufer" und "Moses" in dieser Reihe steht. Blumner hatte als Leiter der Berliner Sing= akademie das beste Werkzeug zur Vorführung seiner Dratorien ("Abraham", "Der Fall Jerusalems") und großen Kantaten, denen man auch das 8stimmige "Tedeum" beizählen mag. Noch mehr beruht Büllners Berdienst in seiner Tätigkeit als Dirigent und Lehrer. Er hat auch eine berühmte Chorgesangschule herausgegeben.

Je näher wir der Gegenwart kommen, um so vielfältiger werden die Bestrebungen, um so reicher sind die Anregungen, die die Komsponisten verarbeiten. Ein nach Selbständigkeit strebender Mann wie

2. Meinardus (1827—1896) flüchtete in die uns heute immer fremdartig bleibende Welt der Kirchentonarten (5 Dratorien). cäcilianischen Bewegung auf fatholischer Seite, die im Stil Valestrinas das Seil sah, entspricht auf evangelischer die Rücktehr zu Bach und Händel. Aber wie schon Brahms über diese beiden zurückging, so auch manche Jüngeren. So erkennt man deutlich Beinrich Schütz als das Vorbild für das wirksame "Passionsoratorium" von Felix Wohrsch (geb. 1860, lebt in Altona). Brahms selber wirkte wieder stark als Borbild, 3. B. auf den feinsinnigen Beinr. von Derzogen= berg (1843-1900), der in "Totenfeier", "Erntefeier", "Geburt Christi" u. a. bedeutende Chorwerke geschaffen hat. Für mein Empfin= den liegt sein Bestes in den kunstvollen, männlich empfundenen Liedern und den kleinen Klavierstücken. Stärker auf Wirkung angelegt, als die schwer zugänglichen Herzogenbergs, sind die Chorwerke Albert Beders (1834-1899), unter denen die B moll Messe und die Reformationskantate obenan stehen. Ebenfalls der Berliner Akademie gehört auch der viel schwächlichere Friedr. Gernsheim (geb. 1839, lebt in Berlin) an, deffen große Chorwerke zum Teil nur den Männerchor verwenden ("Salamis", "Wächterlied", "Odins Meeresritt") und der Chorballade zustreben. Als Schulbeispiele wertvoll sind seine zahlreichen Kammermusikwerke. — Mit seinem Dratorium "Die Berstörung Jerusalems" gewann August Klughardt (1847 -1902) den Erfolg, der seinen von Wagner beeinflußten Opern ("Gudrun", "Iwein") versagt war. Vornehme Empfindung spricht auch aus den zahlreichen Kammer=, Orchester= und Klavierwerken des vielfach neu= deutsche Einflüsse mit denen der älteren Romantik vereinigenden Musikers. Als der bedeutendste in diesem Kreise erscheint mir Josef Rheinberger (1839-1901). Er ift durch die Zeitverhältnisse sehr in den Hintergrund gedrängt worden. Zog es ihn doch stark zur Orgel, für die er u. a. in 20 Sonaten wirklich bedeutsame Werke ge= schaffen hat. Eine höhere Beherrschung der alten kontrapunktischen Runft und ihrer Künfte, als wie sie Rheinberger bejag, ist faum zu denken. Sein Fühlen war aber durchaus nicht so konservativ. Daß er ben vollen Ausgleich zwischen seinem Empfinden und der Form nicht fand, ist die Tragit seines Lebens. Seine zwölf "Meffen" sind unter den wirklich für den gottesdienstlichen Gebrauch bestimmten die musi= falisch bedeutenosten der Gegenwart, entsprechen aber nicht überall den cäcilianischen Forderungen und fanden darum feine rechte Berbreitung. Seine zahlreichen Chorwerte zeigen doch vielfache Beziehungen zur neudeutschen Musik, die sich in der Wallenstein-Symphonie noch überzeugender offenbart. Bedeutend war Kheinbergers Wirksamkeit als Lehrer.

Es wären noch Dußende Namen von Musikern zu nennen, die in diesen Jahrzehnten Chorwerke geschrieben haben, denen man die Anserkennung gediegenen Sates, guter Klangwirkung und künstlerischen Empfindens nicht absprechen kann. Wohl aber sehlt überall die eigensartige Persönlichkeit. Schon bei manchen der Genannten wird es dem Leser gewesen sein, als müßten sie viel länger gestorben sein, jedenfalls ist ihr Schaffen für unser heutiges Musikleben bereits tot.

Bei den starken dramatischen Elementen, die im Dratorium enthalten sind, wäre es seltsam gewesen, wenn man nicht auch jest, wie in der Zeit vor Händel, zu einer stärkeren Ausnutung des Dramatischen gekommen wäre. Bei dem Balladenkomponisten Karl Loewe äußert sich das in einer eindringlichen Schilderung der äußeren Vorzüge und der Szenerie. Die Phantasie der Hörer wird für bildhafte Vorstellung aufs höchste in Unspruch genommen, wenn sie die musikalischen Vorgänge in den Oratorien "Die Zerstörung Jerusalems", "Huß", "Gutenberg" u. f. w. richtig aufnehmen foll. Den Schritt zur geist= lichen Oper tat Anton Rubinstein (vergl. 11. Kap.) im "Berlorenen Paradies" (1851), "Turm zu Babel" (1872) "Moses" (1887) und "Christus" (1888), ohne nachhaltigen Erfolg, was freilich ebenso gut daran liegen kann, daß hier noch mehr als sonst das künstlerische Bermögen Rubinsteins hinter seinem Wollen zurückbleibt, als an der Gattung. Jedenfalls übt Franz Lifzts (vergl. Rap. 8) "Legende von der heiligen Elisabeth" (1862) gerade in fzenischer Vorführung eine ganz eigenartige Wirkung aus, der gegenüber jegliches Theoretisieren über die Berechtigung der Gattung zu verstummen hat. Cher ist danach zu überlegen, wie wir derartige Werke als festtägliche Darbietungen unserem regelmäßigen Runftleben eingliedern könnten. Liszts Vorbild ist bis jett am überzeugendsten in dem "Weihnachts= musterium" Philipp Wolfrums (geb. 1854, lebt in Beidelberg) wirksam geworden, in dem in musikalischer Hinsicht die Bereinigung der modernen Instrumentalcharakteristik mit Bachscher Polyphonie und dem Volksliede sehr bedeutsam angestrebt wird. Eine eigenartige Stellung nimmt &. Drafeke ein (vergl. Rap. 10).

Für die von der älteren Mendelssohns und Schumanns völlig absweichende Art der Behandlung des Orchesters im Verein mit dem Chore hatte Liszt das stärkste Vorbild in Hektor Berlioz (vergl.

Rap. 6), der in "Fausts Verdammung" das gewaltigste weltliche Dra= torium der Reuzeit gestaltet hat. Die späteren französischen Tonseger sind gerade in ihren Chorwerken von dieser Rühnheit weit entfernt, überhaupt errang die Chorkomposition für Frankreich nicht solche Bedeutung. Neben den Messen und dem Weihnachtsoratorium von Saint-Saëns (vergl. Rap. 10) wäre vor allem Cafar Francks (vergl. ebenda) musikalisch reiches, aber mehr der älteren Rirchen= musik nachstrebendes Dratorium "Die Seligpreisungen" zu nennen. — Biel deutlicher ist der enge Zusammenhang mit der flassischen katholischen Kirchenmusik bei dem Blamen Edgar Tinel (geb. 1854, lebt zu Mecheln), der in "Franziskus" und "Godoleva" herrliche Legenden geschaffen hat. Sein älterer Landsmann Beter Benoit (1834 bis 1901) hat eine große Zahl von Dratorien und firchenmusikalischen Werken geschrieben, die zu Unrecht in Deutschland fast unbekannt sind. Sie sind voll ursprünglicher musikalischer Kraft und verbinden mit ge= diegener Arbeit eine hohe Wirksamkeit. Wie die zwei letztgenannten schafft aus katholischer Weltanschauung, die für das neue Dratorium noch nicht genug fruchtbar geworden ist, der Engländer Edward Elgar (geb. 1857, lebt in Malvern), dessen Oratorien "Der Traum des Gerontius" und "Die Apostel" mit großer, an Händel geschulter Chorbehandlung ein durchaus modern empfundenes Orchester verbinden. Auch in Italien hat das Dratorium neuerdings eifrige Pflege gefunden. Lorenzo Perosis (geb. 1872, lebt als Dirigent der six= tinischen Kapelle in Rom) allzu flüchtig geschaffene Oratorien sind weniger um ihrer selbst willen wichtig, als durch das Bestreben, den Palestrinastil mit moderner Symphonik zu einen. In gleichem Geiste wirkt der aus Tirol stammende Benediktinerpater hartmann (geb. 1863), wogegen Enrico Boffi (geb. 1861, lebt in Bologna), ein her= vorragender Orgelmeister, in seinen Chorwerken "Canticum canticorum" und "Das verlorene Paradies" das große Erbe Berdis (Requiem, vier geistliche Stücke) angetreten hat.

\* \*

Wenden wir uns turz der musikalischen Entwicklung des Männergesangs zu, so kann man drei Perioden unterscheiden, die in innerem Zusammenhang mit der kulturellen Gesamtentwicklung des Männerchorwesens stehen. Die erfreulichste, weil gesündeste und natürslichste Periode ist die erste. Vaterland, Natur, Freundschaft geben den

Inhalt der in einfachen Formen gehaltenen Kompositionen von Zelter, Friedrich Schneider, Ludwig Berger (1777—1846), Reichardt, Methsfessel (1785—1869), Konradin Kreuzer, Karl Friedr. Zöllner (1800 bis 1860), Bincenz Lachner (1811—1893), Friedrich Kücken (1810 bis 1889), Bal. Ed. Becker (1814—1890), Wilh. Tschirch (1818 bis 1890), Franz Abt, Julius Otto (1804—1877). Das sind nur einige wenige Namen aus der unübersehbaren Reihe der Komponisten, die sich dem dankbaren Gebiete zugewendet haben. Auch Silcher fand mit seinen Bearbeitungen von Volksliedern zahlreiche Nachahmer.

Diese einsache Gesangsliteratur mit immerhin großem und besgeisterndem Inhalt genügte der Sängerwelt, solange sie selbst von diesen Ideen beseelt war. Wie in der Literatur nach 1848 die patriotische Sehnsucht nicht mehr so laut und vernehmlich zu Wort kam, an ihrer Stelle die akademische Kunst der "Münchener" die Herrschaft errang, so traten auch im Männerchorwesen ähnliche Erscheinungen zutage. Allerdings nicht so "akademisch".

Es ist sehr bezeichnend, daß um die Mitte des Jahrhunderts die Sängerwettstreite eingeführt wurden. Man verbrämte die Gin= richtung mit allerlei schönen hinweisen auf die mittelalterlichen Sänger= friege und vielen Worten von Aufstacheln des Ehrgeizes und dergl. mehr. In Wirklichkeit bedeutet jeder derartige Wettstreit mit Ehren-, womöglich mit Geldpreisen ein Anstacheln von Trieben, die mit Idealismus nichts zu tun haben. In künstlerischer Hinsicht ist am schlimmsten, daß alle diese Wettstreite mit Notwendigkeit zur Folge haben, daß sich der einzelne Berein "hervortun" muß. Das sucht er durch "effektvolle" Vortragsweise und durch die Wahl "effektvoller" Rompositionen zu tun. Man sieht, daß das Ganze zur Außerlich= keit, zu falschem Brunke, zur Unwahrhaftigkeit, dem größten Feind aller echten Kunstpflege, führen muß. Ich brauche nicht erst zu sagen, daß diese Entwicklung nach 1870 noch schlimmer wurde. Das große Jahr hatte nicht nur die Erfüllung der patriotischen Wünsche gebracht, es folgte als bose Geleitschaft im Aufschwung des nationalen Wohl= stands jene unglückliche, materialistische Periode, die als "Gründerzeit" einige der schwärzesten Blätter der deutschen Geistesgeschichte füllt. Jest war die ganze Geselligkeit immer mehr auf Außerlichkeiten ge= stellt; Effekt und geistloß genießende Unterhaltung wurde zur Losung der "Runst". Die Männergesangsliteratur spiegelt in ihrer Art diese Entwicklung. Bevorzugung seichter oder sentimentaler Texte, burleste Komit, Brummstimmen, allerlei äußerliche Spielereien, grobe Tonmalerei in der Komposition, äußerlicher Effekt im Vortrag. schlichten Silcherschen Volkslieder mussen zu tollen Runststücken berhalten. Die dynamischen Schattierungen bewegen sich in den schrofisten Gegensäten. Das Bedenkliche am ganzen Männergefang ift, daß sein Gebiet geistig und musikalisch sehr eng ift. Bon Baterland3=, Schlacht=, Jagd- und Trinkliedern abgesehen, gibt es nur verhältnismäßig wenige Terte, die innerlich die Bertonung als Männerchöre rechtfertigen. Fast noch schlimmer erwies sich für die Folge die musikalische Enge. Man war sich nämlich gerade in ernsten Musikerkreisen bald darüber einig, daß die "Liedertafelei", wie sie sich allmählich ent= wickelt hatte, die Musikpflege nicht nur nicht fördere, sondern geradezu schädige. Man wollte dem abhelfen und den Männergesang in fünst-Ierische Bahnen lenken; man wurde dabei aber bloß fünstlich. Bei der Aleinheit des Tonumfangs, der Eintönigkeit der Alangfarbe, zu der der Männergesang verurteilt ist, suchte man die Abhilfe durch "orchestrale" Schreibweise, d. h. durch Alkford- und Tonfolgen, die für Instrumente leicht zu treffen, für Gesangsstimmen aber unnatürlich find. Außerdem werden die natürlichen Grenzen der Stimmen über= schritten. Die Tenöre kommen kaum mehr aus der Fistellage heraus, die Bässe verharren beim Brummen. Der Komponist nutt ferner jeden auch noch so kleinen Textanlaß aus, um daran Tonmalereien zu knüpfen oder scharfe Lichter aufzuseten. Er verfällt dadurch in ein Aneinanderreihen von Kleinigkeiten und verliert die große Linie. Wie gefagt, diese Erscheinungen erfolgen mit Rotwendigkeit aus den Bersuchen der Bereicherung des Tonsates. Ich stehe nicht an, Friedrich Hegars (geb. 1841) "Totenvolf", "Rudolf von Werdenberg", Franz Curtis (1854-1898) "Schlacht", "Die Toten vom Iltis", manche Chöre von A. Josef Brambach (geb. 1833) u. a. als in ihrer Art sehr gelungene Werke zu bezeichnen; aber die Art selber ist eben ihrem Wesen nach unfünstlerisch. Einzelne Ausnahmen wie "Der tote Soldat" von Peter Cornelius bestätigen nur die Regel. Richt daß ein schwierigerer Sat, eine zerteilte Stimmenlage an sich ichon unkünstlerisch fein müßte, aber man darf den Männerstimmen nicht Aufgaben zuerteilen, die dem Orchester zukommen. Bereits Franz Schubert hat einige wundervolle Chore für Männerstimmen mit Orchester gesett, so den "Gesang der Geister über den Wassern". Er hat das Mavier ("Nachthelle", "Schlachtlied") oder auch ein Hornquartett ("Racht= gefang im Walbe") zur Silfe genommen. Sier gibt bann die Instrumentalbegleitung die Stimmung, die Situation, aus der das Lied

herauswächst; die Menschenstimmen können sich dann auf ihre natürsliche Aufgabe beschränken, den Text wirkungsvoll zu deklamieren und seinen Gefühlsgehalt melodisch zu erschöpfen. Richard Wagner im "Liebesmahl der Apostel", Brahms im "Rinaldo" und in der herrslichen "Rhapsodie" haben dann ferner Wege gewiesen, auf denen der Männerchor in Verbindung mit dem Orchester zu starken künstlerischen Wirkungen geführt werden kann.

Aber es braucht wohl kaum noch betont zu werden — diese ganze Chorliteratur liegt weit ab von dem, was der Männergesang ursprünglich sein wollte, was er sein muß, wenn er volkstümlich sein soll. Auf allen Seiten erklingt deshalb auch von den Freunden des Männergesangs die Mahnung, diese neu eingeschlagenen Wege zu verlassen und zum alten einfachen Gesang zurückzufehren.

Bekanntlich hat sich der deutsche Kaiser im Verein mit den Preis=richtern beim Sängerwettstreit in Frankfurt in gleichem Sinne ausge=sprochen, daß nur in der Kückfehr zur natürlichen Einfachheit, zum Volkslied und dem volkstümlichen Lied Rettung möglich sei.

Das trifft wohl zu. Ich glaube aber, man hätte einen Schritt weiter geben und sich fragen muffen: Leidet nicht unsere ganze Musikpflege unter dem überwuchern des Männergesangs? Entspricht dieser noch in gleichem Maße unserer Zeit und ihren Vorbedingungen? Der Umstand, daß der Männergesang in höchster Blüte stand, als er der Träger eines starken Volksempfindens war, gibt da zu denken. Man kann in musikalischer Hinsicht den Männergesang wohl auf jenen alten Stand zurückführen, man kann aber die geistigen Borbedingungen nicht wieder herstellen, die jenen Zustand geschaffen haben. Und sind nicht unsere gesellschaftlichen Berhältnisse andere geworden? Haben nicht die Frauen heute ganz anders teil am öffentlichen und ge= sellschaftlichen Leben als ehedem? Mir will scheinen, hier erschlösse sich eine neue Aufgabe: Hebung des mehrstimmigen Gesangs mit gemischten Stimmen; dabei aber besondere Pflege des Bolts= lieds. Die Frauen bewahren ihre Lieder besser; sie singen sie nicht bloß im Berein, sondern auch daheim im Hause; sie lehren sie ihren Kindern. Ich will den Männergesang keineswegs verbannen. wichtiger ist der Volksgesang. Zu diesem aber gehört das ganze Bolk. Die Frauen tragen ihr gutes Teil an des Lebens Last, so mögen sie auch teilhaftig sein an des Lebens Schmuck. Ein solcher ist der Gesang; ein Schmuck, der nicht nur verschönt, sondern auch veredelt.

#### Diertes Kapitel.

# Instrumentalmusik.

In der Instrumentalmusik verwischen sich die Gegensätze zwischen Alassizität und Romantik viel leichter. Auf uns Heutige wirkt manches klassizistisch, was den Zeitgenossen als romantisch erschien; so bis zu einem gewissen Grade Mendelssohn und jedenfalls seine Schule. Für die Zeitgenossen war es zur Einreihung in die romantische Bewegung genügend, daß der Komponist überhaupt von dichterischen Gedanken sich leiten zu lassen vorgab. Wir empfinden dieses Dichterische bei Mendelssohn kaum, weil es zu schwach ist, weil es niemals bis zur Formgestaltung durchdringt, sondern immer innerhalb der überkommenen Form Platz hat. Die letztere wirkt als Hauptsache.

Die deutsche Instrumentalmusik hatte sich ungemein schnelle ntwickelt. Hahd nöberlebte Mozart und sah noch die gewaltigen ersten Symphonien Beethovens. Der letzte Beethoven blieb nicht nur dem breiten Bolke, sondern auch den Musikern unverständlich. Selbst Spohr und Weber wandten sich von dieser Kunst ab. Eigentlich hat erst die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts sich die letzten Werke Beethovens wirklich zu eigen gemacht. Noch Mendelssohn gestand von der 9. Symphonie, "daß sie ihm kein Pläsier mache". Wagner, Liszt und für die Kammermusik einige Quartettvereinigungen, vor allen die Joachims, haben uns die Werke des alten Beethoven erobert. Wir heute aber stehen so start im Zeichen des Titanen, daß wir eigentlich alse musikalischen Erscheinungen des 19. Jahrhunderts nach ihrem Verhältnis zu ihm einschäßen.

Die unmittelbar auf die großen Klassiker folgende Zeit hatte reichlich damit zu tun, das gesamte Musikleben erst für die große Kunst fähig zu machen. Wir haben im vorangehenden Kapitel erfahren, wie das für die großen Chorwerke geschah. In ähnlicher Weise, wenn auch nicht so auffällig, vollzieht sich jetzt die Entwicklung großer, aus Berufsmusikern gebildeter Orchester. Die neu entstehenden Konservatorien, für die das 1784 gegründete Pariser das in seiner großartigen Anlage allerdings nicht wieder erreichte Vorbild blieb, sorgten für den Nachwuchs. Das erste bedeutende deutsche Konservatorium wurde von Mendelssohn 1843 zu Leipzig gegründet. Der Konzervatorium wurde von Mendelssohn 1843 zu Leipzig gegründet. Der

lich großen Musikübung. In ihn siedelte fast völlig die Kammermusik über. Die großen Birtuosen des Zeitalters verlegten auch ben Schwerpunkt für das Soloinstrument dahin. Dagegen gewann jett das Saus in dem immer billiger werdenden Klavier ein Instrument, das, wenn auch in einfarbigem Abbild, die ganze Tonwelt in die Hände des einzelnen Spielers gab. Aus der romantischen Liebe zur eigenen Volksvergangenheit entwickelte sich ferner ein starker historischer Sinn, der auch für die Musik von hoher Bedeutung wurde, indem man sich um die Wiederentdeckung der Musikschäße der Bergangenheit bemühte. Um bedeutsamsten wurde die Wiederge= winnung der großen Werke Bachs, die mit der von Mendelssohn durchgesetzten ersten Aufführung der Matthäuspassion (1829) einsetzte. Eine auffallende Erscheinung dieser Zeit ist auch die steigende Bedeutung der musikalischen Kritik. Sie beruht im wesentlichen darauf, daß hervorragende Musiker zu Schriftstellern ihrer Kunst werden. Weber, Schumann, Wagner, Liszt, Cornelius, in Frankreich vor allem Berlioz fühlen sich so sehr als Neuerer oder als Erzicher, daß sie die Mitteilung ihrer Gedanken über Musik und Musiker als echt schöpferische Tätigkeit empfinden.

Ein fast allgemeines Kennzeichen der Musik in dieser Zeit ist die Sentimentalität. Im bösen Sinne ist sie Mißbrauch gefühlsvoller Wendungen, Unwahrheit. Sonst ist sie ein Überschuß von Empfindung, die aus allen möglichen äußeren Verhältnissen, aus Literatur und bildender Kunst aufgenommen wird, ohne daß die Kraft dazu ausreicht, das alles so zu verarbeiten, daß es zum wahren Erslebnis wird. Es zeigt sich darin auch ein Mangel an Tatkraft, an jener Kampssähigkeit, jenem Niederringen des Kleinen im Hindlick auf große Ziele, die das größte in Beethovens Kunst ist.

Alassifer auf dem Gebiete der großen Instrumentalmusit gesleistet haben. Karl Ditters von Ditters dorfs (vergl. S. 597) 90 Symphonien, zu denen noch 12 mehr programmatische über Ovids Metamorphosen kommen, die von den Zeitgenossen zum mindesten den Werken Hahdns und Mozarts gleich geachtet wurden, wirken auf uns heute als kleinliche Spielereien. Starke Beeinflussung durch Mozartzeigt Josef Handns jüngerer Bruder Johann Michael (1737 bis 1806), durch Jahrzehnte Domkapellmeister in Salzburg, in der durch den Druck zugänglich gemachten Cdur Symphonie. Seine eigentsliche Bedeutung liegt in der kirchlichen Komposition, in der er hohe

melodische Schönheit mit ernster liturgischer Auffassung verbindet. Gang veraltet wirken J. Plenels (1757-1831) Berke; Paul Wranistn (1756-1808), Ab. Inrowes (1763-1850) und Q. A. Kopeluch (1752-1818) muffen genannt werden, da sie für das Musikleben ihrer Zeit eine fast bedeutendere Rolle spielten, als unsere Großen. Bei Beethovens Schüler Ferd. Ries (1784-1838) denken wir des Dirigenten noch mit Dankbarkeit. positionen wirken als eitles Formenspiel. Im Vorangehenden des öfteren genannt wurde der Name G. J. Voglers (1749-1814), der gewöhnlich als Abt Bogler bezeichnet wird. Als Schüler Padre Martinis hatte er die strenge Sattunst gründlich kennen gelernt, die er nun in einem vereinfachten System lehrte. Weber und Meyerbeer find seine berühmtesten Schüler. Seine Kompositionen machten schon auf die Zeitgenossen keinen nachhaltigen Eindruck, und seine gerühmte Kunst der Improvisation, die aber weiter nichts war als ein formales Umspielen der gewählten Themen, konnte für jene nichts mehr bedeuten, die einmal durch Beethoven erfahren hatten, daß Improvisieren das bhonisische Walten geheimnisvoller schöpferischer Kraft ift.

Rur Frang Lachner (1803-1890) geschieht unrecht, wenn man heute sein Schaffen so gering einschätt. Gewiß, seine Opern ("Die Bürgschaft", "Ratharina Cornaro", "Benvenuto Cellini") und Dratorien ("Moses", "Die vier Menschenalter") können unserer Zeit nichts mehr bedeuten. Aber als Instrumentalkomponist verdient er mit seinen Suiten, in denen er die alten Formen neuzeitigen Befühlen anpaßte, einen dauernden Plat in unserer einfacheren Instrumentalmusik. Denn wenn sie schließlich auch als Starrheit wirkte, es war doch Charakterstärke, die ihn von der ganzen Entwicklung der neuzeitigen Musik unberührt sein ließ. Und wenn er keine glänzende und hinreißende Versönlichkeit war, so war er doch eine solche. Neben ihm wäre nur der weit ältere Italiener Luigi Boccherini (1743 bis 1805) zu nennen, ein Zeitgenosse Handns, der aber ohne jegliche Beeinfluffung durch diesen seine Symphonien und Streichquartette schrieb, in denen die holde Anmut altitalienischer Instrumentalmusik noch einmal ihre schönen Melodien ineinanderschlingt.

Viel wertvoller als das in den großen Formen geschaffene wurde die Arbeit jener Komponisten, die sich fast ausschließlich dem Klavier widmeten. Dieses hatte aufgehört, ein Seitenstück zur Orgel zu sein, war durch die Hammermechanik in ungeahnter Beise spielfähiger gesworden, war weitesten Kreisen zugänglich, und so bedurfte man geradezu

einer ausgesprochenen Mavierliteratur. Zu dieser kann man eigent= lich Werke wie Beethovens Sonaten nicht rechnen. Sie sind aus orchestralem Denken heraus geboren. Biel mehr hatte Schubert aus bem Instrument heraus fomponiert. Aber jest galt es vor allem, die Spieltechnik auszubilden. Das ist die Lebensarbeit und das meist schon geschichtlich gewordene Verdienst einer größeren Reihe von Komponisten, die man als Et ü den mei ster zusammenfassen könnte. Die Etüde ist im Grunde die erste ausgesprochene Rlavierform. Ihre Eigenart beruht darin, daß nicht die fünstlerischen, sondern die tech= nischen Möglichkeiten eines Themas ausgearbeitet werden. Das muß zu einer äußerlichen Virtuosität führen, wenn es nicht gelingt, damit eine ausgiebigere Stimmungsschilderung und Charafteristik zu verbinden. Der verdienteste Förderer des Klavierspiels in dieser Richtung ist Muzio Clementi (1752-1832). Ein geborener Römer, lebte er zumeist in London, das überhaupt für die nächste Zeit eine starke Anziehungsfraft auf die Klavierpädagogen bewährte. Clementi hat gediegene Sonaten geschrieben. Sein Name lebt aber durch sein großes Etüdenwerk "Gradus ad Parnassum". Es gelang ihm hier, bei aller Betonung des Technischen und Virtuosenhaften, Gebilde zu schaffen, die auch unser Empfinden anzuregen vermögen. In geringerer Form kann man das auch den 84 Studien seines Schülers 3. Bapt. Cramer (1771-1858) nachsagen. Bom Engländer John Field (1782—1837) wurde die Form des Nokturnos ausgebildet, die nach= her durch Chopin ihre schönste Erfüllung fand. Wieder mehr als Lehrer wirkte der Berliner 2. Berger (1777-1839), der den jungen Mendelssohn zum Schüler hatte. F. Raltbrenner (1788-1849), H. Herz (1803—1888) sind dann ausschließlich Techniker. Beethovens Schüler, Karl Czerny (1791—1857) war dieses Streben nach äußerlichem Brillieren im Passagenspiel besonders ausge= bildet worden. Vielleicht hat Beethoven im Hinblick auf ihn das Wort an Ries geschrieben: "Der gesteigerte Mechanismus im Klavier= spiel wird zulet alle Wahrheit der Empfindung aus der Musik ver= bannen". Bei Frang Sünten (1793-1878), henry Bertini (1798—1876) und den zahlreichen anderen Salonkomponisten ist die völlig geistige und seelische Armut zur Tatsache geworden. kann man noch zu J. N. Hummel (1778—1837) ein Berhältnis gewinnen; ist er auch nirgends tief, so bewahrt ihn doch der von Mozart ererbte Schönheitssinn vor völliger Flachheit. Weit höher steht der ältere J. L. Duffek (1761-1812), der eigentlich auf

Phil. Em. Bach zurückführt, aber durch die Beschäftigung mit Mozart an Grazie der Melodie gewonnen hat. Als Lehrer hat sich Ignaz Moscheles (1794—1870) bedeutende Verdienste erworben, der mit bem Ernst seiner klassizistischen Formengebung wenigstens in seinen Rlavierwerken zu den besten Vertretern der Leipziger Schule gehört. Md. henselt (1814-1889), Steffen heller (1814-1888) und S. Thalberg (1812-1871) bezeichnen die nächste Stufe. Sie find nicht denkbar ohne Schumann und Chopin als Bildner des charafteristischen dichterischen Stimmungsstückes. Sie haben die Intimität dieser beiden wieder ins eigentlich Konzerthafte umgewandelt. Alle diese Strömungen in einer einzigen Persönlichkeit vereinigt und zum denkbar höchsten Gipfel gesteigert, finden wir dann in Franz Lisat, der den Gipfelpunkt des Klavierspiels bis heute darstellt. Von ihm haben wir in anderem Zusammenhange zu sprechen (8. Rap.), hier ist zunächst seines bedeutenosten Nebenbuhlers Chopin zu denken.

Ferdinand François Chopin wurde am 22. Februar 1810 in Zelazowa Wola bei Warschau geboren als Sohn eines Franzosen und einer Polin. Das mütterliche Blut hat aber in Chopin stets das übergewicht bewahrt. Er ist der erste Komponist, dessen Musik das national Slavische stark betont und für die allgemeine Musik entwicklung fruchtbar gemacht hat. Von Kind an in den Salons der Vornehmen verhätschelt, war er als Achtzehnjähriger bereits geseierter Virtuose und verdankte als solcher jett schon seine höchsten Triumphe den eigenen Kompositionen. 1830 kam er, wie so viele flüchtige Polen, nach Paris, wo er dem Künstlerkreise Liszt, Berlioz, Meyerbeer, Steffen Heller, Heinrich Heine und Balzac angehörte. Von früh auf in seinen Liebesneigungen von krankhafter überreiztheit, erlag er jett dem Verhängnis, das ihm die starkgeistige George Sand in den Weg sührte. Körperliche Krankheit kam hinzu; schon am 17. Oktober 1849 ist er gestorben.

Chopin ist eigentlich der erste Musiker, für den das Klavier der einzig mögliche Ausdruck war. Ein Mann, für den das Außenleben nur soweit von Bedeutung war, als seine Nerven und Stimmungen davon berührt wurden; ein Musiker, der nur von sich und eigentlich nur zu sich selber gesprochen hat. Er hat nur Bekenntnisse geschrieben. Freilich war er zu wohlerzogen und auch zu müde zu starken und wilden Gesühlsausbrüchen, alles ist gedämpft. Selbst dort, wo die Leidenschaft erst in starken Flammen aufschoß,

ist nachträglich die äußere Haltung gewahrt. Chopins Klavierstil ist eigentlich etwas durchaus neues, tropdem man die Verbindungslinie mit hummel und Field herstellen kann. Er hat verhältnismäßig wenig geschaffen und besaß wie Beine die Runft, bei forgsamster Durcharbeitung den ungezwungenen Charafter der Improvisation zu wahren. Seine Runft ist in ihrem tiefsten Wesen krank, aber von jener selt= samen Schönheit, die wir oft an Schwindsüchtigen wahrnehmen. Seine Mclancholie und Sentimentalität strömen einen berauschenden Duft aus, weil man überall die Wahrheit des Erlebthabens fühlt. Weltschmerz steigert sich nie zur Zerrissenheit, davor bewahrt ihn die in starker gesellschaftlicher Erziehung gewonnene Beherrschung nach außen. Und wenn er in Heines Art geistreiche überraschungen liebt, so kommt er doch nie zur zersetzenden Fronie. Dazu ist er zu feinfühlig. hat mit Vorliebe Tanzformen gewählt, nicht, um zur frischen Bewegung bes Tanzes zu reizen, sondern weil er so am leichtesten die Erinnerung an gesellschaftliches Erleben in seine Einsamkeit hineinzwingen konnte. Da klagen von Sehnsucht die Walzer, in den Mazurken sprüht der ritterliche Damendienst, in Polonaisen rauscht ein glänzendes gesell= schaftliches Leben. Der weiche Traum der Einsamkeit klingt als Nokturne in die dunkle Nacht hinaus; Präludien fünden in garter Andeutung die innere fünstlerische Sehnsucht des vom Glück äußerlich verwöhnten Mannes, der in Wirklichkeit, wie mancher seiner Zeit= genossen, ein Virtuose des Leidens mar.

Viel reicher und mannigfaltiger, als Chopin, tritt uns Schu= mann entgegen. Dafür fehlt ihm jene klare Erkenntnis der Eigen= art seines fünstlerischen Vermögens und auch die fünstlerische Selbstzucht, sich innerhalb der Grenzen seiner Begabung auszuleben, die Chopin vor jeglichem Jehlgriff bewahrt hatte. Die Wertung Schu= manns hat von jeher sehr geschwankt. Maglose überschätzung und ungerechte Verkleinerung haben einander abgelöft. Heute wird die Erkenntnis wohl allgemein, daß er, tropdem ihm auch in den größeren Formen viel Schönes gelang, eigentlich der Meister der kleinen Form war. In dieser aber leistete er etwas Unvergleichliches, füllte sie so gang mit Stimmung und seelischem Gehalt an, daß es in der gesamten Runft nur wenige Werke gibt, bei denen die Form so ganz der Ausdruck des Inhalts ist, über dem wir sie völlig vergessen. Dagegen finden wir bei den größeren Werken fast immer die Form als zu groß für den Gehalt, und da sich dann das Augenmerk naturgemäß mehr auf diese Form richtet, erkennen wir einen gewissen Mangel an formaler Gestaltungskraft. Es fehlt Schumann so ganz die architektonische Raumkunst.

Es ist nicht zu verkennen, daß Schumann, als er sich den großen Formen seiner Runst zuwandte, doch bis zu einem gewissen Grade seiner innersten Natur entgegenhandelte. Richts Unseines oder Unfünst= lerisches trieb ihn dazu, sich in den Zielen zu übernehmen. Er trug das Bewußtsein in sich, zu lebendiger Mitwirkung am gesamten Kunst= leben seiner Zeit in hohem Mage berufen zu sein und glaubte zu er= fennen, daß das mit Werken kleinerer Art nicht zu erreichen sei. Das tam daher, daß Schumann, wie wohl kein Komponist vor ihm, auf der Höhe der Zeitbildung stand und das gesamte Leben der Nation als eine Gesamtkultur empfand, in der die Musik nur eine der vielfäl= tigen Ausdrucksformen ist. In der Brautzeit hat er einmal an Klara geschrieben: "Es affiziert mich alles, was in der Welt vorgeht: Politik, Literatur, Menschen; über alles denke ich nach meiner Beise nach, was sich dann durch die Musik Luft machen, einen Ausweg suchen will. Deshalb sind auch viele meiner Kompositionen so schwer gu verstehen, weil sie an entfernte Interessen anknüpfen, oft auch bedeutend, weil mich alles Merkwürdige der Zeit ergreift und ich es dann musikalisch wieder aussprechen muß. Darum genügen mir dann auch so wenig Kompositionen, weil sie, abgesehen von allen Mängeln des Handwerks, sich auch in musikalischen Empfindungen der niedrigsten Gattung, in gewöhnlichen Ihrischen Ausrufungen herumtreiben." In seiner Auffassung einer großen deutschen Gesamtkultur steht unter den älteren Musikern Schumann Richard Wagner am nächsten. Aber während bei Wagner alles auf Betätigung nach außen hindrängte, so bei Schumann alles nach innerem Verarbeiten und stiller Aussprache. Alls ihm Klara einmal schrieb, sie möchte ihn auf einem "rechten Tleck", etwa als Rapellmeister sehen, antwortete ihr Schumann: "Ich wünsche mir keinen besseren Ort, als ein Klavier und dich in der Mähe".

Die Intimität des Klavierspiels ist von Schumann ausschöfte gesteigert worden. Sie reicht sogar bis in seinen klavierssatz hinein. Wohl stellt dieser die höchsten Anforderungen an die mosderne virtuose Technik, unterstellt diese aber so sehr der Idee, daß sie ganz übersehen wird, deshalb auch nicht "dankbar" ist. Auch in seinem inneren Wesen greift dieser Stil mehr auf Bach zurück und beruht auf einem vielverzweigten Stimmengewebe, weiten Aktordsgriffen, weniger auf belebten Notenläusen.

Robert Schumann wurde am 8. Juni 1810 im jächsischen

Zwickau geboren als Kind unmusikalischer, aber literarisch sehr anregsamer Eltern. Der Bater, ein hochgebildeter Buchhändler, übersah feineswegs die früh hervortretende musikalische Anlage seines Sohnes, fand aber für diesen keinen geeigneten Lehrer. In die Sande eines solchen, und zwar des hervorragenden Klavierlehrers Fried. Wied (1785—1873) kam er erst 1828 als Studiosus juris in Leipzig. Mit dem juristischen Studium wars freilich weder hier, noch nachher in Heidelberg, viel. Schumann war eine durchaus literarische Natur, schwärmte vor allem für Jean Paul und lebte schon jetzt gang in Musik. Der Bater war bereits 1826 gestorben, die Mutter vermochte dem Drängen ihres Sohnes nicht zu widerstehen und gestattete ihm 1830, die Musik zum Lebensberuf zu erwählen. Nun kehrte Schumann nach Leipzig zu Wieck zurück, nahm außerdem beim Kapellmeister Heinrich Dorn gründlichen theoretischen Unterricht. Das Beispiel von Wiecks Tochter Klara (1819—1896) reizte auch ihn, dem Lorbeer des Virtuosen nachzustreben. Eine Sehnenzerrung, die er sich durch unvernünftige Fingerübung zuzog, zerstörte diesen Traum für immer. Umso eifriger widmete er sich nun der Komposition. Von Opus 1 bis 23 gelten diese Kompositionen alle nur dem Klavier. Die Variationen über den Namen Abegg, die Papillons, Übertragungen der Capricen Paganinis für Klavier, die Intermezzi, der Karneval, die Novelletten, Rreisleriana, Kinderszenen, Rachtstücke, die Fis moll und G moll Sonate, die C dur Phantasie, - alle diese Werke gehören dieser ausschließlichen Klavierperiode an, die von 1830-39 reicht und das Bedeutenoste, was Schumann für Mavier geschaffen hat, entstehen sah. Von höchster Eigenart sind die ganz kleinen Stucke. Kurze, einsätzige Stimmungsbildchen, oft mit reizvollem poetischem Programm. Man muß dabei festhalten, daß diese kleine Form nicht die Folge von Zu= sammendrängen der Kraft war, sondern dem raschen Wechsel in Schumanns stets erregtem Seelenleben entsprach. Er ist auch darin echter Romantiker, daß sein Seelenleben in keden Sprüngen sich ergeht, daß es jedem Eindruck nachgibt: musikalischer Impressionismus. Die Tiefe der Empfindung, die Stärke der Leidenschaft, die reiche Runft der nachherigen Ausarbeitung behebt aber den Eindruck des Skizzen= haften.

Schumann entfaltete in diesen Jahren eine außerordentliche Tätigsteit, die allerdings etwas Fieberhaftes an sich hatte. Der Ürger über die Elendigkeit der damaligen Musikfritik veranlaßte ihn, allen Schwierigkeiten zum Trop, eine eigene, die "Neue Zeitschrift

für Musik" ins Leben zu rusen, deren erste Nummer am 8. April 1834 erschien. Schumanns Zeitschrift bedeutet einen Umschwung in der musikalischen Kritik. Darüber hinaus war er der Psadsucher und Bahnbrecher für zahlreiche bedeutende neue Talente (Chopin, Berlioz, Brahms), Ausbecker auch der prunkvollsten Hohlheit (Menersbeer). Wenn einer, ist Schumann "Zukunstsmusiker" geswesen, nur daß er in späteren Jahren nicht mehr Zukunst zu fühlen imstande war. So trat er als Gegner Wagners und Liszts auf, hielt sich doch wenigstens von ihnen zurück, wo er doch viel enger zu ihnen gehörte, als zu denen, die er für seine Freunde hielt.

In Schumanns ohnehin stark erregtes Leben kam nun eine heftige Leidenschaft, die ihn in schwere seelische Kämpfe und heftige Herzens= qualen stürzte, die Liebe zu Klara, der Tochter seines Lehrers Wied. Anfang 1836 mag das Verhältnis sich inniger gestaltet haben. Wied mochte sich von seiner erst siebzehnjährigen Tochter, die das Höchste als Klaviervirtuosin versprach, nicht trennen; ihre Zukunft an der Seite des stellungslosen Musikers erschien ihm mit Recht ge= fährdet, und so widersetzte er sich dem Liebesbund der beiden in einer hartnäckigen Weise, in der er sich allmählich zu wüstem Sasse gegen Schumann verbohrte, den er auf alle mögliche Beise zu verkleinern und zu franken strebte. Es ist, nachdem der ganze Briefwechsel aus diesen Jahren vorliegt, kein Zweifel möglich, daß die qualvollen Zustände, die schweren Aufregungen und das geradezu verzweifelte Ringen um die äußeren Möglichkeiten der ehelichen Verbindung Schumanns Nervensystem so schwer schädigten, daß wir hier den Urgrund seiner späteren Erkrankungen zu suchen haben. Schumann hatte jetzt auch künstlerische Kämpfe zu bestehen. Mendelssohn war 1835 nach Leipzig gekommen, glückverwöhnt, in jeglichem Unternehmen erfolgreich, hochangesehen bei aller Welt. Es ist leicht erklärlich, daß Schumann die Erfolge Mendelssohns auf jene Eigenschaften zurückführte, die ihm selber abgingen: die spielende Beherrschung und peinliche Durch= bildung großer Formen. So hat der weit weniger tief veranlagte Mendelssohn auf Schumann Einfluß ausgeübt. Nachdem er 1838 vergeblich versucht hatte, sich in Wien eine sichere Stellung zu schaffen, hielt er nochmals um Klaras Sand an, und da sie ihm wieder verweigert wurde, beide aber fühlten, daß er ohne die Geliebte nicht mehr leben konnte, so ertrotten sie sich durch gerichtliche Entscheidung bas Recht zur Cheschließung, die am 12. September 1840 vollzogen wurde. Wie selig Schumann sich in der Berbindung fühlte, wie reich

die Geliebte ihn beglückte, fündet das anderthalb Hundert Lieder, die er in diesem Jahr geschaffen hat; die weitaus größte Zahl jener Schöpfungen, die ihn zum meistgesungenen Lyriker neben Schubert gemacht haben (vergl. S. 684).

Sicher war es vor allem das Bestreben, neben seiner von der Öffentlichkeit geseierten Frau in ebenbürtigem Ansehen zu stehen und so Klaras Bünsche zu erfüllen, was die Einsamkeitsnatur Schumanns austachelte, sich den größeren Kompositionsformen zuzuwenden. In der ihm eigenen hohen Nervenspannung gelang es ihm, in erstaunlich kurzer Zeit die Orchestertechnik zu beherrschen. Noch im Jahre 1841 entstand die "Frühlingssymphonie" (Bdur, Op. 38). Im gleichen Jahre folgte noch die zweite in D moll (Op. 120), die allerdings erst 1853 als vierte im Druck erschien, nachdem die in Cdur (Op. 61), die Symphonietta (Op. 52) und eine lette in Es dur (Op. 97) der Beröffentlichung vorangegangen waren. Die erste ist wohl das reichste aller seiner Orchesterwerte, ohne jede schwache Stelle, von der ersten bis zur letten Note erfüllt von dem freudigen Leben seiner hochge= stimmten jungen Liebe. In diese erste Chezeit fallen ebenfalls seine schönsten Rammermusikwerke, unter denen das prachtvolle Klavier= quintett (Op. 144) obenansteht. Auch die große Form des Gesang= werkes reift in dieser wunderbar fruchtbaren Zeit. Das weltliche Dratorium "Das Paradies und die Beri" (Op. 50) kam 1841 zu= stande. Mit Recht rühmt Kretschmar: "Eine melodienreichere und lieblichere Komposition hat das 19. Fahrhundert nicht gesehen".

Da fam 1843 anch im äußeren Leben eine glückliche Wendung. Er wurde als Kompositionslehrer in das neu gegründete Konservastorium zu Leipzig berusen, und wenn er bei seiner Einsilbigkeit und Verschlossenheit auch durchaus kein guter Lehrer war, ebensowenig wie später ein guter Dirigent, so tat ihm doch die äußere Unserkennung umso wohler, als sie zur Versöhnung mit dem Schwiegerwater führte. Eine mit der Frau unternommene Konzertreise nach Kußland brachte in das Schaffen eine kurze Unterbrechung. Kaum zurückgekehrt, strebte auch er nach der Verwirklichung des Sehnsuchtsstraums so zahlreicher Musiker, nach der Verwirklichung des Sehnsuchtsstraums so zahlreicher Musiker, nach der Vertonung von Goethes "Faust". Er wollte keinen Mittler zwischen dem Dichterwort und seiner Musik, sondern griff die wichtigsten Szenen heraus: Die Gretchentragödie, Fausts Genesung am Busen der Natur, Fausts Tod und himmlische Verklärung. Es ist bezeichnend, daß er die letzten undramatischen Szenen zuerst komponierte, bezeichnend, daß er in

dieser geradezu seraphischen Musik sein Bestes gab. Das war noch 1844. Da büßte Schumann zum erstenmal die überanstrengung seiner Kräfte mit schwerer Nervenkrankheit. Nachdem er nach Dresden übergesiedelt war, stürzte er sich, kaum genesen, wieder in die Arbeit. Das bedeutsame Klavierkonzert in Amoll entstand 1845. Die Chorleitung, die er seit 1847 übernahm, reizte ihn zu Chorgefängen. Gleichzeitig wandte er sich der Oper zu. Die 1847 begonnene "Ge= noveva" fam 1850 zur Aufführung. Daß Schumann tein Dramatiker war, brauchen wir kaum mehr zu sagen. Viel Reicheres und Stärkeres bot er in der Musik zu Byrons "Manfred". Er durfte sich dem von seinem überreichen Gefühl zerrissenen Helden wohl innerlich verwandt fühlen. Das Werk bedeutet den Höhepunkt in der melodramatischen Literatur. Die Fruchtbarkeit des Jahres 1849 erreicht dann einen beängstigenden Charafter; denn fie war nicht mehr Stärke, sondern Überreizung. Wieder verfiel er einer heftigen Erkrankung des Nervensustems.

Roch besaß er, der dem Leben gegenüber keineswegs so verträumt war, wie seine Musik vermuten lassen könnte, sondern über eine ge= waltige Energie verfügte, die Rraft, sich bald wieder aufzuraffen, 1849 folgte er dem Ruf als städtischer Musikdirektor nach Düsseldorf. Wäre er nicht innerlich gebrochen gewesen, so hätte er hier wohl aufleben können; denn man kam ihm mit Begeisterung ent= gegen, und seine Stellung war echt fünstlerisch. Aber er fühlte sich frank. Da er das Schwinden der einst so willigen Phantafie spürte, suchte er mit Gewalt ihr neue Gaben abzutroßen. Hinsichtlich der Masse läßt seine Schöpfertraft kaum nach, wirklich Bedeutsames ist ihm aber jett nicht mehr gelungen, so viel Schönes im einzelnen auch noch diese Werke zeigen. Die starke Tätigkeit beschleunigte nur den Berfall. Im Oftober 1853 suchte er sich zu entlasten, indem er die Leitung der Konzerte niederlegte. Es war zu spät. Am 17. Februar 1854, als gerade die rheinische Karnevalslust sich auszutoben begann, erfolgte die Ratastrophe. In einem Anfall von Schwermut stürzte er sich in die eisigen Fluten des Rheins. Er wurde dem Strom entriffen, aber nicht gerettet. In einer Seilanstalt zu Endenich bei Bonn hat er in schwerer melancholischer Wehmut noch über zwei Jahre gelebt. Am 29. Juli 1856 erlöste der Tod den einst so blühen= den Geift. — Alara Schumann hat den Gatten vier Jahrzehnte überlebt. Sie nahm die Birtuvsentätigkeit wieder auf, feierte als Beethoven- und Chopinspielerin, vor allem aber mit dem Bortrag

der Werke ihres Gatten noch reiche Triumphe, wirkte als Lehrerin am Hochschen Konservatorium in Frankfurt und ist hier am 20. Mai 1896 gestorben.

Bum Kreis der Romantiker wird auch Felix Mendelssohn= Bartholdy gerechnet. Ich möchte da von einer Romantik aus Bildung sprechen. Denn die Romantif in der gemäßigten Tonart, wie wir sie bei Mendelssohn finden, war zur herrschenden Strömung im Geistesleben geworden. Bon der charakteristischen Romantik, ihren Fehlern und Vorzügen, findet sich nichts bei Mendelssohn wieder. Unsere deutsche Kunstgeschichte wird überhaupt unter ihren bekannten Rünstlern taum noch einen Mann nennen können, deffen Entwicklung so glatt verlief, so gar nichts von Kampf, von Problematischem zeigt, wie die seine. Das könnte ein Ideal sein, doppelt innerhalb der Ge= schichte der deutschen Kunft, in der das Ringen und Kämpfen einen so breiten Raum einnimmt, wenn es nicht leider Dberflächlichkeit bedeutete. Es werden immer wieder bei den ja recht selten gewordenen Aufführungen Mendelssohnscher Werke Stimmen laut, die eine Reubelebung seiner Kunft erhoffen. Im Ernst kann man daran kaum glauben, so leicht begreiflich es auch ist, daß man in der Überhetzung der aufgeregten und verwickelten Musik unserer Tage seine einfachen und auf das vornehme Gesellschaftsleben abgestimmten Werke als Erholung empfinden kann.

Felix Mendelssohn ist ein Enkel des jüdischen Reformators und Philosophen Moses Mendelssohn, der zu den besten Freunden Leffings zählte. Es war schon dem Philosophen gelungen, aus der Armut zum Reichtum zu gelangen, und unseres Felix Bater hatte den jo vermehrt, daß er 1809 in Berlin das noch heute blühende Bankgeschäft gründen konnte. Felix war kurz vorher, am 3. Februar 1809, in Hamburg geboren. Was die Erziehung für die Entwicklung eines Menschen tun kann, geschah für ihn. Sein Elternhaus war ein Sammelpunkt der Gelehrten und Rünftler Berling. Reine Mühe, feine Kosten wurden gescheut, jegliche Gabe, die sich bei dem Kinde zeigte, aufs forgsamste auszubilden. Für die musikalische, die sehr früh hervortrat, wurden in L. Berger für Klavier, Hennig für Violine und Zelter für Theorie die besten Lehrkräfte des damaligen Berlin ge= wonnen. So konnte Mendelssohn schon mit neun Jahren als Virtuose auftreten. 1821 führte ihn Zelter zu Goethe, der durch den zwölf= jährigen Anaben von seiner Zurückhaltung gegen Beethovens und Schuberts Musik abgebracht wurde. In gleicher Art ging es weiter.

Die geistige Bildung wurde daneben nicht versäumt. Der Bater hielt seinem Knaben ein kleines Hausorchester, auf daß dieser seine Kompositionen sofort auf ihre Wirksamkeit erproben konnte. So erscheint die Frühreife, mit der er bereits 1826 die Duverture zum "Sommernachtstraum" schuf, fast als etwas Selbstverständliches. Im Jahre darauf wurde des Achtzehnjährigen Oper "Die Hochzeit des Camacho" im Schauspielhaus aufgeführt, fand den Beifall der zahlreichen Freunde und Verwandten, verschwand aber doch schnell wieder vom Spielplan. Mendelssohn hat keine weitere Oper geschrieben. Wie reif der Jüngling schon war, bezeugt die Tatsache, daß er, gegen den Willen Zelters, am 11. März 1829 die seit beinah hundert Jahren vergessene Mat= thäuspaffion Joh. Seb. Bachs zur Aufführung brachte und sich damit eines der größten Verdienste um unser Musikleben erwarb. diesem Tag datiert die Renaissance der Kunst Bachs. Noch im gleichen Jahre feierte Mendelssohn in London Triumphe. Gine Reise nach Schottland gab ihm die Anregung zur Hebridenouverture und zur "Schottischen Symphonie" (A moll), der bereits eine in C moll voran= gegangen war. Bon England gings nach Italien, zu beffen Musik Mendelssohn aber kein Verhältnis fand. Er schuf hier einige jener Werke, die uns noch heute am ehesten zu packen imstande sind: "Lieder ohne Worte" und die frische und fräftige Kantate "Walpurgisnacht" auf Goethes Dichtung.

Auf der Rückkehr erreichte ihn die Nachricht vom Tode Zelters. Mendelssohn hatte wohl ein Recht darauf, zu erwarten, daß er zu deffen Nachfolger bei der Singakademie berufen werden würde. Als sich diese Aussicht als trügerisch erwies, nahm er 1833 die Stelle des städtischen Musikdirektors in Dusseldorf an. hier entstand sein Dratorium "Paulus". Da ihm die Tätigkeit in Duffeldorf nicht zusagte, folgte er 1835 einem Rufe nach Leipzig, wo er eine breite und verdienstvolle Tätigkeit entfaltete. Er übernahm die Leitung der Gewandhauskonzerte, zog eine Reihe bedeutender Musiker (Riet, Hauptmann, David, Moscheles) heran, die später am 1843 gegründeten Ronservatorium als Lehrer wirkten und erreichten, daß Leipzig zum Mit= telpunkt der deutschen Musik wurde. 1837 hatte er sich mit Cäcilie Jeanrenaud vermählt, wodurch mehr Ruhe in sein äußeres Leben tam. Doch verzehrte er seine Kräfte in der vielseitigen austrengenden Tätigkeit, verlor die Freude an seinem Amte, und als ihn auch noch der Tod seiner überaus geliebten Schwester Fanny heftig erschütterte, hielt sein Körper nicht mehr Stand. Um 4. November 1847 erlag er einem Nervenschlag. Von fünstlerischem Standpunkt aus könnte man wohl sagen, daß auch in diesem frühen Tode sein Name "Felix" die glückliche Bedeutung für sein Leben behielt. Denn es wäre Menstelssohn kaum erspart geblieben, daß er seinen Kuhm bald überlebt gehabt hätte.

Mendelssohns größtes Verdienst liegt zweifellos in seiner Hebung bes öffentlichen Konzertlebens; durch ihn find die Werke der Klassiker in den Mittelpunkt desselben gerückt worden. Er bahnte jene gründ= liche Vorbereitung und Ausführung dieser Werke an, die uns feit= dem geradezu als Anstandsgesetz erscheint. Doch zeigt sich auch in dieser Tätigkeit die Schwäche Mendelssohns, die freilich akademischen Naturen gar als Vorzug erscheinen mag. Mendelssohn ist immer und überall der wohlerzogene Sohn des wohlhabenden, auf den äußeren "Dekor" in jeglicher Lebenslage bedachten Saufes. Wäre nicht die gründ= liche Bildung, man würde den Mangel jeder überschäumenden Kraft, jedes persönlichen Hervortretens noch viel störender empfinden. Denn darüber muß man sich klar sein: Mendelssohns Ruhe und Abgeklärtheit ist nicht die Ruhe nach dem Sturm, sondern die eines Mannes, dem das äußere Leben jeden Rampf ersparte, der auch innerlich niemals zum Ringen fam. Was Mendelssohn mit der Romantik vereint, ist sein Ratursinn. Auch hier freilich alles gedämpft und gemäßigt. Sein Gefühl für das Volkstum blieb doch recht äußerlich, was schon die Tatsache zeigt, daß Schumann in der schottischen Symphonie die italienische vermuten konnte. Das Schaffen Mendelssohns ist doch im wesentlichen formal. Der Inhalt, der in der wohlabgerundeten und fein ausgearbeiteten Form vorgetragen wird, ist nirgends stark, aber es entsteht bei diesem gebildeten Mann doch auch nie eine wirkliche Leere. Wie äußerlich sein Verhältnis zur Form aber doch oft war, zeigt die Übernahme des Erzählers und des Gemeindechorals aus der alten Passion ins Dratorium. Tropdem wird man seine beiden Dratorien "Paulus" (1836) und "Elias" (1846) zu den besten Chor= werken des 19. Jahrhunderts rechnen muffen. Hinzu kommt dann das weltliche Chorwerk "Walpurgisnacht", wogegen in der Musik zur "Antigone" und dem "Ödipus" das schwächliche Philologentum, wie man es geradezu nennen könnte, gegenüber dem gewaltigen Empfindungsgehalt der Antike arg zurückbleibt. Unter fünf Symphonien ist die schottische die beste. Auch die italienische in Adur wird noch öfter aufgeführt. Am beliebtesten sind seine Konzertouverturen "Sommer= nachtstraum", "Die Hebriden", "Meeresstille und glückliche Fahrt"

u. a., in denen seine sympathische Schilderungskunst sich mit der klaren Formgestaltung glücklich vereinigt. Unter seinen Kammermusikwerken wirkt das Oktett durch die prächtig klare Führung der einzelnen Stimmen; sein Violinkonzert gehört zu den besten Werken der ja nicht besonders fruchtbar angebauten Gattung.

Es ist für uns Hentige nicht leicht, Mendelssohn gegenüber völlig gerecht zu werden. Mehr als je zuvor, verlangen wir in der Kunst das Walten der Persönlichkeit zu spüren, wogegen Mendelssohn alles start Subjektive zu gunsten einer ihm als groß erscheinenden Objektivität zurückdrängte. Es ist doch sehr bezeichnend, daß sich sür uns der Begriff des Akademischen sast unmittelbar mit diesem Romantiker verbindet. Er selber lehnte start ausgeprägte Persönlichkeit ab. Sein Berhältnis zu Schumann war durchaus äußerlich. Den alten Beetshoven hat er nie verstanden. Akademisch ist auch, daß er, ganz anders als der ihm vielsach verwandte Spohr, gegen das seiner Natur Fremde auch unduldsam wurde. Ungerecht aber ist es, Mendelssohn für die Engherzigkeit und Kurzsichtigkeit jener Männer büßen zu lassen, die als seine Schule gelten können. Diesen sehlte sast immer sowohl jene vielseitige Bildung als auch die vornehme Lebensart, die Mendelssohn ausgezeichnet hat.

Bu Mendelssohns Mitarbeitern in Leipzig gehörten Ignaz Moscheles, über den in anderem Zusammenhang gesprochen ift, der berühmte Geiger und Konzertmeister des Gewandhauses Ferd. David (1810-1873), der, ebenso wie der Theoretiker Morig Hauptmann (1792—1868), hauptfächlich als Lehrer sich verdient gemacht hat. Mendelssohns Nachfolger als Dirigent wurde Jul. Riet (1812-1877), von bessen gablreichen Kompositionen auf den verschiedensten Gebieten höchstens noch die Konzertonvertüre in A dur zur Aufführung gelangt. Zahllose Kompositionen hat Ferd. Hiller (1811—1885) geschaffen, die einst viel aufgeführt wurden. Auch von seinen Werken ist nichts mehr lebendig; seine literarischen Ber= ketzerungen der neudeutschen Musik kann man heute als unfreiwilligen Humor empfinden. Wirkliche Verdienste hat er sich aber als Orchesterleiter in Köln erworben. In Berlin wirkte Bilh. Tanbert (1811 bis 1891), der in Kinderliedern sein Bestes und Dauerndes gegeben hat. Die Berdienste, die er sich als Dirigent erworben hat, hat er reichlich durch seine Wegnerschaft gegen alles seiner perfönlichen Reigung Widerstrebende aufgehoben. Aus demselben Areise stammt Beinrich Dorn (1804-1892), von dem noch einige humoristische Lieder gelegentlich gesungen werden. Er wirkte im gleichen Sinne wie Taubert in Berlin, hat aber außerdem als Lehrer sich wirkliche Berdienste er= worben. Durch ein ganzes Menschenalter Leiter der Leipziger Ge= wandhauskonzerte und des Konservatoriums und als solcher eine be= deutende Macht im Musikleben war Rarl Reinede (geb. 1824, lebt in Leipzig). Auch von ihm werden sich nur seine kleineren Kom= positionen, Kinderlieder und Alavierstücke, erhalten. Bon seinen Opern, die natürlich alle durch sehr sorgsame Arbeit und viele Feinheiten im einzelnen ausgezeichnet sind, ist keine wirklich durchgedrungen. Klavierspieler, Bädagoge, auch als Dirigent der älteren konservativen Richtung und Herausgeber zahlreicher klassischer Musikwerke wird ihm niemand seine Verdienste verkümmern wollen. Daß seine Vertretung der älteren Richtung auf echter, mannhafter Überzeugung beruht, hat sein ganzes Leben bewiesen. Immerhin ist nicht zu verkennen, daß sein und ähnlicher Charaktere Wirken segensvoller gewesen wäre, wenn nicht eine starke Engherzigkeit gegen alles anders Geartete und eine unduldsame Ausnutzung der äußeren Machtstellung sie gegen jegliches Berständnis für die Entwicklung unserer Musik in der zweiten Sälfte des 19. Jahrhunderts unzugänglich gemacht hätte. Dhne jene schroffe Gegnerschaft der "Alten" wäre auch die neudeutsche Musik vor manchen Auswüchsen bewahrt geblieben.

Die Bedeutung des Leipziger Konservatoriums führte auch manche Ausländer in diesen Kreis, die dann durchweg die Mendelssohnsche Richtung in ihre Heimat verpflanzten. Der Engländer 28. Bennett (1816—1875) hat mehrere große Kantaten und auch viele Orchester= werke geschrieben. Eigenartiger und fräftiger ist der Däne Nils 28. Gabe (1817-1890), dem der Aufenthalt in Leipzig sicher mehr geschadet als genütt hat; sonst würden die Standinavier ihre nationale Kunstmusik wohl auf ihn zurückführen können, denn in seinen Jugend= werken, so in der Ossianouverture und der Symphonie in C lebt diese Volksart recht kräftig, später verwischt sie sich immer mehr. Stärker bewahrte den nationalen Charafter Gades Schwiegervater, J. B. E. Hartmann (1805-1900), was sich baraus erklärt, daß seine Tätigkeit hauptsächlich der Oper galt. Sein Sohn Emil (1836—1898) gehört dann schon der Generation an, die das Nationale mit Bewußtsein betont (Nordische Volkstänze, Lieder und Weisen in nordischem Bolfston, Standinavische Bolfsmusit). Dagegen kann man gang zu den deutschen Musikern rechnen den Franzosen Theod. Gouvy (1822—1898), der auch gern in Deutschland lebte. Aus der großen

Jahl seiner Werke verdienen am ehesten die Chorwerke (eine Messe, Requiem, Stabat Mater, Frühlings Erwachen und Polhzena) im Konzertsaal berücksichtigt zu werden. Seine abgeklärte, melodische, aber etwas weichliche Kammermusik käme wohl für das Haus in Betracht.

Vielfach mit dem Mendelssohns hat sich bei den Nachfolgern ber Ginfluß Schumanns vermengt. Aber Robert Boltmann (1815—1883) steht hier mit viel selbständigerer und bedeutenderer Eigenart, als alle zuvor Genannten. Seine beiden Symphonien in D moll und B dur, die Serenade für Streichorchester und vor allem die Rammermusikwerke sind eigenartig in ihrem melodischen Gehalt, her= vorragend durch ihre rhythmische Kraft, gehören überhaupt zu den wertvollsten Orchesterkompositionen der neueren Zeit. Gang im Banne Schumanns stand der hochbegabte Theod. Rirchner (1829-1903), der sogar in den Titeln seiner Stude (Neue Davidsbundlertange, "Florestan und Eusebius", "Neue Kinderszenen") seine Zugehörigkeit zu Schumann betonte. Tropdem verdienen gerade seine kleineren Klavierstücke eine viel größere Verbreitung, als sie ihnen zuteil ge= worden ist, sie wären mit ihrer schönen Melodik, dem feinen Stim= munasgehalt und der kunftvollen Arbeit das beste Gegenmittel gegen die seichte Salonmusik.

## Fünftes Kapitel.

# Cang und Operette.

Die Musik ist mit dem Tanz von Ansang an verbunden durch das beiden gemeinsame Lebenselement des Rhythmus. Die Musik des sitt die Mittel, diesen scharf zu betonen. Zum bloßen Tanzen genügt schon die roheste musikalische Stützung, sosern sie nur scharf rhythmissiert. Aber gerade die volkstümliche Musikpslege blieb gern mit dem Tanz in Verbindung. Ein großer Teil der Volkslieder sind Tanzlieder. Dann wurde nach der Kenaissance mit der außerordentslichen Steigerung des gesellschaftlichen Lebens der Tanz aus einer mehr willkürlichen Unterhaltung zu einem hochentwickelten Gesellschaftssspiel. Der Tanz half jetzt der Musik zu einem Wege mehr, aus der Kirche in die Welt zu kommen, und zwar in eine fröhliche, augeregte

Welt. Der Tanz entwickelte sich viel schneller. Dadurch, daß die Musik sich ihm anschmiegte, entstanden neue Musikformen. Die ältere Instrumentalmusik entwickelte sich an Volkslied und Tanz. Das lettere geschah hauptsächlich in Frankreich, wo die gesellschaftliche Tangkunft in höchster Blüte stand. Die ganze ältere französische Rlaviermusit trägt Tanzcharakter. Für die große musikalische Entwicklung wurde dann die Tanzmusik am fruchtbarsten außerhalb des Tanzsaales, losgelöst von der übung des Tanzes. Von der Zusammenstellung mehrerer Tänze führt der Weg über Suite und Sonate zur Symphonie. Huch als man die Herkunft vom Tanze bei diesen großen Musikformen vergessen konnte, blieb der Tanzsaal immer noch eine Fundgrube für musikalische Formen und Motive. Wie bedeutsam ist das Menuett für Handus Symphonie geworden. Dann vergeistigte sich gerade durch die rein musikalische übung die Vorstellung vom Ianz aus einem förperlichen zum geistigen Spiel. Beethovens siebente Symphonie feierte diese dionysische Tanzesluft, Bruckner schöpfte aus dem Volkstang die hinreißende Bewegungskraft seiner Scherzi, Rich. Strauß hat in "Allso sprach Zarathustra" im Tanzlied die höchste Lebenslust gefeiert.

Dagegen war die eigentliche Tanzmusik in der Entwicklung stark zurückgeblieben. Je kunstvoller die Tänze in ihrer Formbewegung waren, umso gebundener war ja auch die Bewegung der Musik. Erst als die streng geordneten Figurentänze den freieren Kundtänzen Plat machten, war eine musikalische Entwicklung der eigentlichen Tanzmusik möglich. Zu den Walzern und Ländlern, die Schubert auf seinen Bummelzügen durch die Umgebung Wiens und in Steiermark zusammenlauschte, könnte man wohl tanzen. Aber Schubert band hier Feldblumensträuße zusammen; an die Tätigkeit des Gärtners, die Feldblumen in ihrer Blütenpracht, ihrer Größe zur Gartenblume zu steigern, hat er nicht gedacht.

Runst und Kultur hängen ja immer aufs innigste zusammen. Die Tanzmusit ist leichte Unterhaltungsmusik. Sie betont ihrer ganzen Art nach stärker, als jede andere Musik, ein kast körperliches sinnliches Wohlgefühl. Sie kommt auf natürlichem Wege zu uns, wenn wir selber tanzen. So ergriff die Kunstmusik den Tanz mit der Absicht, Tanzmusik zu schreiben, erst in der Zeit, als nach der schweren naposteonischen Heimsuchung, nach der starken Krastleistung, in der das Joch abgeschüttelt worden war, die Bölker vom Verlangen nach Amussement, nach lustiger, unbesorgter Unterhaltung erfüllt wurden. Wien,

die "Phäakenstadt", wurde die Entwicklungsstätte der Tanzmusik. Der erste aber, der aus dem Tang mehr machte als die musikalische Stübe der rhythmischen Bewegung, war K. M. von Weber. Seine am 28. Juli 1819 vollendete "Aufforderung zum Tanz" ist der Anfang der neuen Tanzmusik. "Eine solche affektvolle, träumerische und doch kede und chevalereste Tanzmusik mußte in den Herzen der Jugend zünden wie nie vorher; die Musiker geigten Tänzer und Tänzerinnen, ohne daß jene es merkten, in die nächste und natürlichste Leidenschaft eines Ballsaales hinein, und gegenüber dieser verliebten Tanzmusik mußten natürlich alle die alten Tänze wie ein Entredeur von Berücke und Reifrock erscheinen". (Riehl.) Daß Weber hier mit vollem Bewußtsein geradezn eine Reform der Tanzmusik anstrebte, beweisen die Erläuterungen, die er zu feiner genialen Schöpfung gab. Er wollte eine Reihe dramatischer Bilder geben, eine Liebesgeschichte, die umfo reizender wirkt, als die Blume der Liebe unter dem füßen Hauch der eigent= lichen Tanzweise aufblüht, während die in anderem Zeitmaß gehal= tenen Melodien zu Beginn und Ende die äußeren Vorgänge charafterisieren. So war das "Pathos der Liebe" in die Tanzmusik einge= führt, die unter dem Ginfluß der lebthafteren Empfindung auch im Tempo gesteigert wurde. — In Webers Schöpfung kündigt sich die zwiefache Entwicklung an, die der Walzer, der nun rasch zum beliebtesten Tanz des 19. Jahrhunderts wurde, und mit ihm die gesamte Tanzmusik seither genommen hat. Einerseits als Charafterstück, andererseits als ausgesprochener Tanz.

Auf dem ersten Wege sind seine bedeutendsten Fortseter Chopin, Brahms und List. Der erste träumt vergangener Liebe nach; Brahms singt die heitere Lebenslust; List seiert mit einem Sprühmert von Geist, Liebenswürdigkeit und Grazie die Schönheit gesellschaftlichen Lebens. Auf diese drei Grundsormen geht die unendliche Masse von Tänzen zurück, die seither einen so breiten Raum in unserer Salonmusit einnimmt. Die Polen sind darin besonders glücklich. Gewandt, außerordentlich dankbar schreibt A. Strelekki (geb. 1859); die männlichsträftigen Werke L. Stojowskis (geb. 1870, sebt in Paris), können allen Klavierspielern dringend empsohlen werden; mehr als Pädagoge bekannt ist Th. Lesch et isky (geb. 1830, sebt in Wien); voll blendender "Brillanz", mit einem Einschuß von Pariser Esprit schafft M. Moszkowsky, mit einem Einschuß von Pariser Esprit schafft M. Moszkowsky (geb. 1854, lebt in Paris. Hohe Beachtung verdienen die Brüder Scharwenka, köbe in Parise.

(geb. 1850, lebt in Berlin) voll rhythmischer Kraft. Felix Dreys schook (geb. 1860, lebt in Berlin), beschließt mit seinem spielseligen Musikantentum den Reigen.

Aber Webers Tonstück enthält ja nicht nur die Aufforderung zum Tanz, sondern auch den Tanz selber. Auch für die Musik zu diesem wurde es vorbildlich. Reichere, blühendere Formen, breitere und damit kunstvollere Ausbildung und Durcharbeitung der Motive, daneben die Steigerung des musikalischen Inhalts. Die Tanzmusik will nun nicht mehr bloß rhythmische Stüße sein, sondern stimmungmachendes und Stimmung schilderndes Tonstück. Gerade diese Entwicklung ist Wien zu danken, und zwar geborenen Wienern.

Josef Lanner und Johann Strauß, Bater und Sohn, stellen die ganze Entwicklung dar. Neben diesen dreien bedeuten alle anderen, wenn auch vielsach recht tüchtigen Tanzkomponisten nur ein Bauen in die Breite. Labisky (1802—1881), Gungl (1810 bis 1889) stehen in schwächlicherer Haltung neben den Genannten, Bilses (1816—1902) norddeutsche Schneidigkeit bringt etwas Marschmäßiges in die Tanzmusik, .Waldmann zieht den Tanz wieder mehr auf die Gasse, Dlivier Métras' (1830—1889) französischer Chik wird vom jüngeren Johann Strauß in glücklicher Vereinigung mit viel stärkerer Empfindung überboten. Diese Namen sind nur als typisch aus der Legion der Tanzkomponisten gewählt.

Die Geschichte des Walzers ist die Geschichte des Wienertums. Die etwas sentimentale Mondscheinromantik der Reaktionsperiode gibt Lanner (1801—1843). Autodidakt als Violinist und Komponist, gründete er früh ein Liebhaberterzett, für das er die nötigen Opernpotpourris aus Opern und Tänzen selbst zurechtmachte. Seine Borführungen wurden rasch beliebt; 1819 gewann er sich einen Violaspieler bazu, der war Johann Strauß (1804—1849). Lanner war also 18, der neue Quartettgenosse gar nur 15 Jahre. Das Quartett wird so schnell beliebt, die Nachfrage nach Tanzmusik ist so groß, daß eine Erweiterung und Trennung nötig wird. Johann Strauß wird der Leiter der zweiten Genossenschaft und bald auch ihr Komponist. Seit 1825 hat er seine eigene Rapelle, und die Wiener hatten nun glücklich einen ihnen zusagenden Kunststoff, um sich in Begeisterungskämpfen zu erhiten: hie Lanner! hie Strauß! Des letteren Sohn hat den Unterschied zwischen beiden einmal dahin ausgesprochen: "Bei Lanner hieß es: i bitt euch schön, gehts tanzen, beim Bater Strauß: gehts tanzen, i wills". Beich versonnen, romantisch schwärmerisch ist die Musik

des ersteren, sinnlich, voll zuckender Lebhaftigkeit die des anderen. Beide sind Zeitausdruck. So nahe berührten sich mit dem älteren, romantischen Wien Raimunds das auf derberen Genuß erpichte, nach schärferer Reizung verlangende Nestrons. In musikalischer Hinsicht sind die Walzer der beiden gleichartig gebaut. An die Stelle der früher unbeschränkten Einzelnummern treten jetzt deren fünf. Eine Einleitung und die das Borangegangene zusammenfassende Koda kommen dazu. Lanner verlegt den Nachdruck auf die lyrische Melodie, Strauß auf schärfere Rhythmit und pikantere Färbung des Orchesters. Nach Lanners Tod wäre Strauß Alleinherrscher gewesen, wenn nicht am 15. Oktober 1844 sein damals 19jähriger Sohn Fohann (geb. 25. Oktober 1825, gest. 3. Juni 1899) sein erstes Konzert mit einer eigenen Kapelle gegeben hätte. Der Sohn wäre in dem Wettkampf Sieger geblieben, auch wenn der Bater nicht einige Jahre danach gesstorben wäre.

Wieder haben wir einen anderen gesellschaftlichen Sintergrund. Die Großstadt Wien, die reiche und üppige Gesellschaft ist die Heimat dieser Kunst. Das Urwiener Bürgertum ist der internationalen Gesellschaft gewichen. Die alte Behaglichkeit und die gediegene gute Stube sind verschwunden. Im hell beleuchteten Salon tafelt die elegante Gesellschaft. Alles ist geistreicher, feiner, nervöser: Cham= pagnerstimmung. Das Wundervolle am Balzer des jüngeren Strauß ist, daß er über alledem das Beste aus der älteren Zeit bewahrt hat. Die Mutter war eine Verehrerin Lanners. Seine weiche Melodie hat sich bei ihrem Sohn mit der straffen Rhythmik des Baters Strauß vereinigt. Gleichzeitig ist die Form gewachsen. Das wäre nur äußer= lich, wenn nicht damit die Steigerung des ganzen musikalischen Be= halts verbunden wäre. In einer fast unerhörten Leichtigkeit und Fruchtbarkeit hat Johann Strauß das halbe Taufend seiner Tänze hervorgebracht. Dabei blieb seine Kunst frisch und jung wie er selber. Und mit dieser Frische bewahrte er seinen Walzer vor der Gefahr, daß er mit der Erweiterung der Form seinen Zweck als Tanzmusik verlöre.

Den Schritt aus dem Ballsaal hinaus hat Strauß aber doch getan; aus dem Walzer wurde die neue Wiener Operette. Am 10. Februar 1871 ist ihr Geburtstag; Strauß', Indigo" trägt schon alle jene Gebrechen, die die Gattung unheilbar steigender Bersblödung zugeführt haben: sinnlose Handlung, abgeschmackter Inhalt, unwahre sentimentale Empfindung, karikierende äußerliche Charaks

teristik, elende Reimerei in den Liedversen, muhsam erdachter Wig, der durch frivole Pfefferung genießbar werden soll. Man scheint diese Eigenschaften für untrennbar von der Operette zu halten. Die Gattung steht weit unter dem alten Singspiel und verfällt immer mehr der Ausstattungsposse. Für Johann Strauß ist es jammerschade, daß er niemals ein vernünftiges Textbuch bekommen hat; denn welch berücken= der musikalischer Reichtum in ihm liegt, zeigt "Die Fledermaus", trot allem die beste deutsche Operette. Hier offenbart sich in präch= tigster Beise das, was alle späteren Operettenkomponisten nicht verstanden: das Dramatische der Tanzmusik. Der Tanz wird hier zum dramatischen Stimmungsmittel, am sichtbarften in der meisterhaften musikalischen Pantomime des Gefängnisdirektors (3. Akt); dieses Rachleben einer köstlich durchschwärmten Nacht steht ebenbürtig als lustiges Seitenstück neben der Beckmesser-Bantomime in Wagners "Meistersingern". Von den 16 Operetten Strauß' nenne ich nur noch den "Zigeunerbaron", in dem das Streben nach der echten komischen Oper vor allem am Textbuch scheitert.

Von Strauß' Nachfolgern auf dem Gebiet der Operette hat ihn feiner erreicht. Karl Millöckers (1842—1899) "Bettelstudent" und "Armer Jonathan", Richard Genées (1823—1895) "Seekadett", Rud. Dellingers (geb. 1857, lebt in Hamburg) "Don Cesar", Karl Zellers (1842—1898) "Bogelhändler" und "Obersteiger" sind noch aus dem Repertoire zu nennen. Rich. Heurd gediegene musikalische Arbeit höher zu kommen; Paul Lincke ist dann eine charakteristische Erscheinung jener zahlreichen Hauskomponisten von Variétés und Possenbühnen, die ihre zweisellose Begabung zu dem traurigen, wenn auch noch so einträglichen Gewerbe erniedrigt haben, zu den von Schneider, Dekorateur und kalauernden Textsabrikanten zusammengestoppelten "Schlagern der Saison" die Musik zu schreiben.

In dieser Aufzählung übergangen wurde Franz von Suppé (1820—1895), der mit "Boccaccio" (1879) und anderen Werken auf dem von Strauß gewiesenen Wege steht. Er hatte aber schon vorher in "Das Pensionat" (1860), "Zehn Mädchen und kein Mann" (1862), "Flotte Bursche" (1863) und in der "Schönen Galathea" (1865) Operetten geschaffen, in denen er seine Anpassungsfähigkeit gegensüber der französischen Operette bewiesen hatte.

Diese ist in Paris emporgewachsen. Florimond Ronger (1825 bis 1892) hatte unter dem Decknamen Hervé 1854 ein Theater

"Folies dramatiques" eröffnet, indem er fleine Stude aufführte, die die lose Form des älteren Baudeville übernahmen, aber neben einer guten Dosis satirischer Parodie bereits das bedenkliche Reizmittel der Pikanterie verwendeten. Die Gattung völlig ausgebildet hat Jacques Offenbach (1819-1880), der Sohn eines jüdischen Kantors aus Köln. In den 1855 gegründeten "Bouffes parisiens" entwickelten sich schnell aus den harmloseren Stückchen ("Fortunios Lied", "Berlobung bei der Laterne" u. a.) jene gepfefferten Operetten "Drpheus in der Unterwelt", "Die schöne Helena" u. f. w., die ihn berühmt gemacht haben. Man könnte von einer Satire der Zustände des zweiten Raiserreiches sprechen, lebte in allem auch nur ein Fünkchen vom wahrhaft satirischen Geist des ingrimmigen Zornes, des Verlangens nach dem Sohen und Schönen. Wer aber selber sich im sumpfigsten Pfuhl mit Behagen aufhielt, kann allenfalls Innifer sein, aber nicht Den "Geist" Offenbachs leugne ich nicht, Kokottengeist; ebensowenig bestreite ich sein hervorragendes Talent der Parodie. Aber diese ist allzu oft Beschmutung eines Schönen. Benn man aber aus der Tatsache, daß er in seinem letten Werte "hoffmanns Erzählungen" eine feine komische Oper geschaffen bat, für seine Künstlerschaft gar gunstige Folgerungen zieht, so vermag ich nur zu sagen, daß dadurch noch ersichtlicher wird, daß er seine großen Gaben in gemeiner Beise den niedrigsten Zeitinstinkten prostituiert hat.

Offenbachs gelehrigster Nachfolger war Ch. Lecocq (geb. 1832), unter dessen zahlreichen, in der Arbeit meist sorgfältigen Werken "La fille de Madame Angot" und "Giroflé-Girofla" die bekanntesten sind. Rob. Planquette (1848—1903) ist mit den Glocken von Corneville", Edm. Audran (1842—1901) mit "Miß Selhett" und "Die Puppe", André Ch. Messager (geb. 1853, lebt in Paris) mit den "Kleinen Michus" über Frankreich hinausgedrungen.

Auch zwei Engländern gelangen auf diesem Gebiete Erfolge. "Der Mikado" von A. Sullivan (1842—1900) gehört zu den allerbesten Schöpfungen in der Gattung; er hat außerdem noch ein Duzend Operetten und viel Instrumentalmusik geschrieben. Die große Oper "Ivanhoe" hat man ohne Erfolg dem deutschen Spielplan einzugliedern gesucht. Wahlloser in den Mitteln ist Sidnen Jones, von dessen such Operetten "Die Geisha" auch in Deutschland zahllose Aufsührungen erlebte.

### Sechstes Kapitel.

# Die Romantif in Frankreich und Italien.

Frankreich ist das Land der formalen Rultur. Seine Kunft hat immer vor allem die Erscheinung der Dinge gegeben, danach gestrebt diese Erscheinungsformen der Umwelt zu erfassen, sie einzufangen und in das Leben des Einzelnen einzufügen. Deshalb ist die ganze französische Kunft in viel höherem Mage Schmud des Lebens, als irgendeine germanische Kunft; sie ist ein Bergnügen des Berstandes und Wiges, weniger Herzenssache; das Wie hat eine viel höhere, eine selbständige Bedeutung gegenüber dem Bas, mährend es in der deutschen Kunst ausschließlich im Dienste des Was steht, von diesem erst geschaffen wird. Während der Urgrund aller deutschen Runst musi= falisch ist, ist er in aller französischen Kunst bildnerisch. Betrachten wir die Kunst der Welt als eine einzige, so hat Frankreich eine außer= ordentliche Bedeutung in allem Formalen stets behauptet: so in der Architektur und Plastik des Mittelalters, in der Malerei der ganzen Neuzeit; seine klassische Dichtung brachte gerade durch ihre formale Gesetzgebung die ganze Welt in eine fast sklavische Abhängigkeit. Des= gleichen das französische Leben in der Etikette, der französische Be= sellschaftstanz. Man sieht, es ist nirgendwo das Seelische, das die Anregungen gibt, sondern die Form. Daher auch die Unselb= ständigkeit, mit der das Französische von den andern Bölkern übernommen wird; daher vollzieht sich in aller übrigen europäischen Kunst die Abschüttelung des französischen Vorbildes als Selbständig= werden des eigenen seelischen Lebens. Man vergleiche dagegen, wie Shakespeare oder Goethe oder Wagner auf die andern Nationen so gewirkt haben, daß diese in ihr eigenes seelisches Leben untertauchten. Frankreich hat von der Fremde manche Anregungen übernommen, dabei dem Geistigen gegenüber wenig Widerstand gezeigt, wohl aber von der Form die völlige Anpassung an die eigene nationale Art verlangt.

Es ist nach alledem erklärlich, daß für das französische Volk die Musik nicht so viel bedeutet, wie für das deutsche; ebenso daß Frankereich für die Entwicklung der Musik nicht so bahnbrechend gewirkt hat. Es stimmt aber zum Charakter der gesamten Kunst als formaler Lebenskultur, daß Frankreich zumeist die Oper gepslegt hat. Übrigens

hat schon Adam de la Hâle (vergl. S. 164 und 187), das tatsächliche Leben einzufangen verstanden, und Clement Jannequin nimmt in der Kontrapunktik des 16. Jahrhunderts eine Sonderstellung ein, weil er die Erscheinungen der Außenwelt in Musik umwandelt. Die "cris de Paris", die in Gustave Charpentiers "Luise" (1898) als starkes Stimmungsmittel verwertet sind, gaben mehr als 300 Jahre früher Jannequin ebenfalls bereits den Stoff eines musikalischen Bildes. Gleicherweise strebte die französische Klaviermusik von vorneherein nach dem Charakter fück, nicht nach dem Stimmungsbild. Sie ist darstellend, nicht lyrisch; von außen empfangen, nicht von innen gesboren. —

Die frangösische Romantik ist die Folge der stärksten Beeinflussung durch deutschen Beist, die Frankreich seit dem Mittel= alter erlebt hat. Bezeichnenderweise war der Haupturheber dieses Einflusses Goethe, den wir keineswegs zu den Romantikern zu rechnen pflegen. Wie in der gesamten Weltliteratur wirkte die Anregung durch unsere klassische Dichtung, die ja gleichzeitig, wenigstens in der Person Goethes eine Fülle der wertvollsten Keime der Romantik in sich trug, auf die Fremde nicht einengend, zur Nachahmung reizend, son= dern bewirkte dort ein Erwachen der Subjektivität. Es ist für die französische formale Kultur außerordentlich bezeichnend, daß die Romantik zunächst eine Revolution der Formen hervorrief; eine Auflehnung wider die allmächtige Tradition. Die französische Romantik ist das, was wir als Sturm und Drang bezeichnen, schranken= loseste Freiheit der Bewegung. Romantisch ist dabei die Betonung des persönlichen Erlebens. Trogdem dieser Subjektivismus so stark wirkte, bewies auch jett der französische Nationalcharafter seine Stärke und wandte fast unversehens die Romantik gang aufs formale Gebiet. Der malerische Sinn für die Farbigkeit der Welt ist das hervorragendste Merkmal und für die Technik das Bestreben, diese Farbigkeit der Welt uns erleben zu lassen durch eine ungeheure Steigerung der Ausdrucksmittel, auch durch das mehr geistige Mittel der Bevorzugung felt= samer Geschehnisse: Phantastik, oft recht kühl erdachte, austatt der aus dem erregten Innern quellenden Phantasie. Wenn man von der im Grunde unberechtigten Trennung in die verschiedenen Künste absieht, ist nicht der Maler Delacroix, nicht der Dichter Victor Hugo oder Musset die charakteristischste Vertretung der französischen Romantik, jondern Sector Berliog.

Gerade diese nationale Sonderart von Berliog wird nicht genug

beachtet. Dabei ist sie der innerste Grund dafür, daß wir trot allem in Deutschland nicht zur rechten Liebe für Berlioz kommen. Man darf sich durch die große Bahl der Aufführungen seiner Werke, die übrigens bezeichnenderweise nach der Hochflut des Jubiläumsjahres 1903 sehr stark zurückgegangen ist, nicht täuschen lassen. Berlioz ift für die Aufführenden wie für die Hörer so - es gibt hier nur, und das ist immer ein Zeichen für etwas Undeutsches, das Fremdwort - interessant, daß, seitdem der anfängliche Widerstand überwunden ist, sich immer ein dankbares Bublikum findet. Freilich hat Berlioz eine stärkere Beeinflussung durch deutsche Kunst erfahren, als die oben= genannten Dichter, eben weil er Musiker ift. Denn es kam zu der Liebe für Goethe und Shakespeare, die er mit jenen teilte, die geradezu rasende Leidenschaft für deutsche Musik: Beethoven, Gluck, Mozart, Weber. Gerade die Liebe zum Symphonifer Beethoven bedeutete für Berlioz die Hinneigung zu dem der deutschen Musik ur= eigenen, von der französischen aber vor ihm kaum angebauten We= biete der orchestralen Symphonik. Dagegen bewahrte ihn Beethovens flare Widerspiegelung seelischen Lebens nicht vor jener für die französische Romantik charakteristischen Vorliebe fürs Dämonische, Grausige und Wilde, die fast immer eine Verlegung des Schwerpunkts aus dem Junern, dem subjektiven Ich, ins Außere, das fesselnde Objekt, mit sich bringt. Dadurch tritt an die Stelle des deutschen Seelen= bekenntnisses eine mehr malerisch dekorative Phantastik, die fast natur= gemäß mehr auf das Seltsame der Erscheinung gerichtet sein muß. Ich habe das einschränkende "fast" eigentlich nur im hinblick auf Berlioz beigefügt. Denn bei ihm war der Dämonismus und die Phantasterei Wahrheit. Thomas de Quincen hat in seinen "Be= kenntnissen eines Opiumessers" keinen wahnwitigeren Traum mit= geteilt, als Berliog in seiner "Phantastischen Symphonie" ihn mit der überzeugenden Wahrheit des eigenen seelischen Erlebens dargestellt hat. In dieser Richtung aufs Malerische beruht sein größtes und dauerndes Berdienst, für die musikalische Entwicklung. Berlioz ist nicht der Entdecker der Bedeutung der Rlangfarbe für die Musik, aber er hat, was sonst über gelegentliche Verwertung weniger Einzel= heiten nicht hinausging, zum Snstem entwickelt, und er hat große Tonwerke auf diesem System aufgebaut. Die charafterisierende Kraft des Tones, wie dessen poetische Schönheit wurden dadurch entdeckt. Berlioz ist vielleicht der einzige Komponist, der gar nicht Klavier spielen konnte. Seine instrumentale Spielfertigkeit beschränkte sich

auf Flöte und Guitarre. Er ist aber auch der einseitigste Orchestermaler der Musikgeschichte. Und darin beruht sein großer Mangel. Man kann erschrecken, wenn man ein Werk von Berlioz aus dem Klaviersauszug spielt. So arm erscheint es. Es ist eben seines wichtigsten Ausdrucksmittels beraubt. Während uns ein und dasselbe Motiv im Orchester durch die Verschiedenheit der Klangsarbe oder die Eigensart der Verbindung von verschiedenen Instrumenten immer wieder seiseln kann, wirkt es in der Reduzierung auf das architektonische Gerüst eintönig.

Aber es ist nicht zu verkennen, daß hier der Punkt liegt, der es verbietet, Berlioz den größten Meistern beizuzählen. Es ist eben doch nicht genug, was er zu sagen hat, sonst würde auf das Wie der Aussprache nicht alles ankommen. Überhaupt dürsen wir uns nicht verhehlen, daß eigentlich kein größeres Werk von Berlioz uns von Ansang bis zu Ende zu sessellen vermag. In jedem sinden sich mitten zwischen packenden Stellen ganz triviale und nichtssagende Motive, deren Wertlosigkeit dadurch nicht wettgemacht wird, daß sie so glänzend ausgeputt sind.

Bielleicht lag das auch daran, daß in Berliog das Mönnen nicht stark genug war, um die Absichten des Rünstlers erfüllen zu fönnen. Diese Erklärung mag zunächst verblüffen, denn feinem Künstler ist öfter der Vorwurf gemacht worden, zu "gelehrt" zu sein, als ihm. Aber bereits Charles Legouvé, einer der besten Freunde des Komponisten, hat dagegen geltend gemacht, daß Berliog im Wegen= teil nicht gelehrt genug war, wenigstens nicht für das, was er wollte. Denn er wollte stets das Höchste: Größe im Ganzen, Feinheit und Genauigkeit im einzelnen. Er wollte alles in der Musik ausdrücken oder genauer veranschaulichen, die äußeren Erscheinungen in der Natur, wie die beimlichsten Seelenregungen. Und da Berliog niemals geregelt Musik studiert hatte, da ihn seine Armut gezwungen hatte, in den wichtigsten Entwicklungsjahren durch Chorsingen und Buitarreunterricht sein Brot zu verdienen, da er endlich sich erst in Jahren der Musik völlig zuwendete, als der Schöpferdrang ihn gleich zu den schwierigsten Aufgaben trieb, ist er niemals dazu gekommen, sich jene unbegrenzte Herrschaft über die Tonmittel zu erwerben, die ihm, wie etwa einem Beethoven, erlaubt hatte, fein Wollen ungehemmt in Tönen auszudrücken.

Trot dieser Einschränkungen der Einschätzung der musikalischen Kraft Berlioz', die übrigens sowohl von Wagner wie von dem opfer-

mutigen Verkünder der Kunft des Franzosen, Franz Liszt, geteilt wird, dürfen wir seine außerordentlichen Berdienste auf rein musi= kalischem Gebiete nicht vergessen. Unverkennbar kamen sowohl Wagner wie List für ihre Orchestrierungen die Errungenschaften von Berlioz zugute, der dem Orchester Glanz und Pracht und eine erhöhte Klang= fülle verliehen hat. Felix Weingartner, der verdienstvollste Dirigent Berliozscher Werke — er ist auch mit dem Franzosen Malherbe der Herausgeber der großen Gesamtausgabe —, hat ferner sicher recht, wenn er als Berlioz' Verdienst das "dramatisch psychologische Vari= ieren" eines Themas in Anspruch nimmt, also eine Umwandlung des Themas nicht aus formalen Gründen, sondern aus solchen des Inhalts. Das wird am sichtbarften bei der Umgestaltung der "Idée fixe" in der "Phantastischen Symphonie". Ebenfalls auf dichterischem Empfinden beruht Berlioz' außerordentlich fruchtbare Gegenüber= stellung verschiedener Motive, indem er in vollständig freiem Sate zwei Themen so vereinigt, daß diese "réunion de deux thèmes", auf die die Partituren ausdrücklich aufmertsam machen, eine Bereicherung des dichterischen Inhalts mit sich bringt. So z. B., wenn Romeos Liebes= gesang die Festesklänge bei Capulet übertont, oder wenn in "Ben= venuto Cellini" mitten in den Karneval das düstere Motiv des Kar= dinals hineintönt. Da wird die Musik doch beinahe zur sichtbaren Handlung.

Berlioz' Lebensgang wirkt wie ein phantastischer Koman. Er wurde am 11. Dezember 1803 in Côte St. André (Lyon) geboren, wo sein Bater Arzt war. Während er des Knaben frühe musikalische Neigungen begünstigte, widerstrebte er durchaus des herangewachsenen Jünglings Absicht, sich der Musik zu widmen. Als dieser aber sich dem Zwang, Mediziner zu werden, entzog, versagte ihm der Bater alle Unterstüßung, und Berlioz war gezwungen, sich seinen kargen Unterhalt durch Stundengeben und als Chorist in einem untergeordneten Theater zu verdienen. Er erreichte es, daß er ins Konsservatorium ausgenommen wurde, bildete sich aber hauptsächlich durch Anhören der Opern Glucks und das Studium von dessen Anstituren. Im Jahre 1830 errang er nach viermaligem vergeblichem Ansturm den "Kömerpreis". Doch brachte ihm der Ausenthalt in Italien nur Enttäuschungen.

Schon vorher hatte er sein erstes bedeutsames Werk geschrieben, die "Symphonie fantastique", Episode aus einem Künstlerleben. Sie war durch seine Begeisterung für Shakespeare und mehr noch durch seine geradezu wild-leidenschaftliche Liebe zu der englischen Schauspielerin Smithson eingegeben. Diese Symphonie ist der Ausgangspunkt der ganzen modernen Programmusik. Berlioz hat kein besteutenderes Werk mehr geschrieben, wenn er auch als Orchestermaler in späteren Werken noch über eine reichere Palette versügte. In "Harold in Italien" (1834) ist das weniger der Fall, als in der 1839 entstandenen dramatischen Symphonie "Romeo und Julie", deren Scherzo, die "Königin Mab", eines der klangschönsten Stücke der Musiksliteratur ist. Das ungeheure "Requiem", die dramatische Legende "Fausts Verdammnis", sowie verschiedene Duvertüren bilden mit den genannten die Werke, die für uns Deutsche hauptsächlich in Betracht kommen.

Berlioz' Opern dagegen vermögen sich auf unseren Bühnen nicht zu halten. Das zweiteilige Riesenwerk "Die Trojaner" liegt uns schon im Stoff zu fern; "Benvenuto Cellini" und "Beatrice und Benedikt" leiden an dem Zwiespalt, aus dem Berlioz selbst nicht hinauskam: nämlich, daß eine neue Musik in die alten Opernsormen gezwängt werden sollte. Inzwischen hatte auch Wagner der Welt den Weg zum Musikrama gewiesen.

Berlioz' Werke waren in Frankreich immer bald zur Aufführung gelangt, fanden aber nie das rechte Verständnis. Dieses wurde dem größten französischen Komponisten erst durch deutsche Arbeit gebahnt. Liszt war der beste Bahnbrecher für den lebenden Berlioz. Die deutschen Siege 1870/71 und mehr noch der Sieg der deutschen Musik vershalfen dann dem Toten — er war am 8. März 1869 in Paris gestorben — auch zur Anerkennung in Frankreich, das in ihm ein Gegengewicht gegen die fremden Meister aufzustellen suchte. Die Musiksgeschichte gibt Berlioz diese Stellung nicht; sie erkennt in ihm aber den bedeutendsten Vorarbeiter der modernen Musik und würdigt ihn als einen hochstrebenden und eigenartigen Künstler und sessenden Menschen. —

Die französische Romantik hat eine Berlioz ebenbürtige Ersicheinung nicht mehr hervorgebracht. Bei Félicien David (1810 bis 1876) hat sie sich in Exotik umgewandelt. Nur seine 1844 ausgesführte Odeschmphonie "Le désert" hat tieferen Eindruck gemacht, und der erwieß sich als rasch vergehender Farbenrausch. — In schwächslichem Abguß drang dann die Romantik auch in die Oper ein (vergl. Rap. 10).

Für die italienische Musik steht die romantische Bewegung

auf dem einen Namen Berdi. Berdi hat 60 Jahre Musikentwicklung an sich erlebt. Dennoch ist er immer ein Eigener geblieben. Ich weiß in der ganzen Kunstgeschichte keinen zweiten, der wie er alles was um ihn geschah, verfolgte, prüfte und daraus aufnahm, was ihm zussagte. Er wurde erst allmählich, obwohl er 60 Jahre lang berühmt war, das seltene Beispiel eines steten Bachstums, und erst der Greis ist der überragend Große, der Große für die Welt, während er vorher nur der Große Italiens gewesen war.

Ginseppe Verdi wurde am 10. Oftober 1813 als Sohn eines unbemittelten Wirtes in Roncole geboren. Seine musikalische Unlage war früh ausgebildet, und zwar von dem hervorragenden Theaterdirigenten Lavigna. Aber Berdi fam zuerst in den Organistendienst seines Heimatdorfes, und erst als Sechsundzwanzigjähriger auf die Bühne. Der "Dberto", der in Mailand 1836 großen Beifall fand, steht durchaus in Abhängigkeit von Bellini. Bielleicht mar deshalb der Erfolg beim Publikum so groß. Ein grausames Geschick, das ihm innerhalb dreier Monate sein junges Weib und zwei Söhne dahin= raffte, bewahrte ihn vor leichtfertiger Theatermacherei. Als Berdi 1842 wieder von der Bühne sprach, war er ein anderer geworden. Sein "Nabucco" war ein Werk voll hohen Ernstes und strenger Herbheit. Echte religiöse Stimmung und glühende Baterlandsliebe beseelen es. Mit ihm wurde Verdi ein berühmter Mann. Bis zum Jahre 1849 schrieb er 10 Opern, von denen "Die Lombarden" "Ernani", "Attila" und "Die Schlacht bei Legnano" großen Erfolg errangen. Es waren jene Opern, die die Aussprache patriotischer Gefühle zuließen. In dem zerstückelten und zerrütteten Italien hatte die romantische Sehnsucht das Verlangen nach nationaler Einheit erweckt. In Verdis vereinsamtem Herzen hatte diese Sehnsucht tiefe Wurzeln geschlagen. Er wurde in seiner Musik der Sänger der Leiden, Hoffnungen und Wünsche seines Vaterlandes. Mit leidenschaftlicher Glut und hinreißender Kraft trat seine Musik für diesen Gedanken ein, sie steht in der Wirkung auf die politische Entwicklung eines Volkes in der Musikgeschichte einzig da. In dieser Teilnahme für eine große Idee, der heiligen Auffassung dieser Aufgabe seiner Aunst liegt auch das künstlerische übergewicht der Werke Verdis aus dieser Zeit über die seiner Zeitgenossen. Allerdings hätte das nicht ausgereicht, ohne das lebhafte Temperament und dramatische Gefühl des Künstlers.

Noch unterscheiden sich aber diese Werke in der musikalischen Arbeit nicht von den übrigen. Das kam erst, als der Patriot in ihm

frei wurde, 1849, als er in der Revolution sehen konnte, daß er sein Volk aufgerüttelt hatte. Von nun ab hat nur noch der Künstler Verdi Eine neue Liebe beglückte sein Herz. Biuseppina Strapponi, die geniale Sängerin, wurde 1849 sein Weib und blieb ihm treue Genossin bis fast ans Ende seiner Tage. Der Dramatiker Berdi hatte die Aufgabe, an die Stelle des mehr allgemein inrischen Schwungs seiner bisherigen Werte individualisierende Charafteristif zu setzen. Der Musiker erkannte aus der Gesamtentwicklung seiner Runft durch Mozart, Cherubini, Spontini und Menerbeer die Bedeutung der musikalischen Arbeit überhaupt, die der Ausdrucksfähigkeit des Orchesters insbesondere. Schon die "Luisa Miller" (1849) zeigt Dieses Streben, das dann seinen fräftigsten Ausdruck in den drei aufeinanderfolgenden Opern findet, die Berdis Weltruhm begründeten, "Rigoletto" (1851), "Der Troubadour" und "Traviata" (beide 1853). Der Stoff des "Troubadours" zeigt die Wucherungen einer ausschweifenden Phantafie im schlimmsten Sinne des Wortes. Die Musik ist uneinheitlich im Stil und ungleichmäßig in der Durcharbeitung. Aber welche in der italienischen Oper unerhörte Kraft der Charaf= teristik! Das sind heißblütige Menschen, keine Luppen. Belche Leidenschaft in Liebe und Haß, welcher Schwung der Melodie! Und auch welche musikdramatische Schlagkraft! Wir durfen uns durch die bei uns üblichen Aufführungen eines ohnmächtigen Theaterschlendrians nicht irre machen lassen. Eine Oper, die 50 Jahre nach ihrem Entstehen zu den Lieblingswerken der Welt gehört, muß starke Werte in sich tragen. In Stoff und Charafteristik bedeutsamer ist der "Rigoletto", auch dramatisch gegenüber Biktor Hugos Drama zweifellos eine Steigerung durch die Vereinigung der ganzen Teilnahme auf die tragische Gestalt des buckligen Hofnarren. Im Sinne musikdrama tischer Arbeit ist das Quartett des letten Altes ein Meisterstück, das in der Zusammenzwingung charafteristischer Außerungen der denkbar verschiedensten Gefühle zum Schönheitstlang seinesgleichen taum hat. Der bedeutenoste Schritt nach vorwärts aber ist die "Traviata". Gin moderner Stoff mit fehr wenig Handlung, dafür eingehender Be handlung der Seelenzustände bei der Entwicklung eines durchaus mo dernen Problems. In der Musik eine wundervolle Intimität; wenige Personen, fast gar fein Chor und lange Stellen in einem Parlando gejang, der uns den Meister des "Falstaff" bereits vorahnen läßt.

Mit manchen Ruhepausen geht es ständig vorwärts. Längst nicht alle Opern bedeuten Erfolge. Aber Verdi war weder durch Glück

noch durch Unglück aus der ruhigen Bahn zur Vollkommenheit zu bringen. Über den erfolgreichen "Maskenball" (1859) und den weniger glücklichen, stark nach der "großen Oper" hinzielenden "Don Carlos" (1867) gelangt Verdi zur "Aida" (1871), in der der neue Stil zum erstenmal offenkundig wird. In der Ausstöfung der geschlossenen Form zur musikalischen Rede zeigt sich der Einsluß Wagners. Verdis eigene Entwicklung drängte zu einem Ende, das dem Musikdrama des Bahereuthers nahestand. Der von gewaltiger Leidenschaft durchglühte "Othello" (1887) und der durch die Anwendung der neuen Grundsäße auf die komische Oper selber stilbildend wirkende "Falstaff" (1893) stehen auf dieser Höhe. Verdi ist auch hier nirgendwo Systematiker. Wo es ihm der Natur des Stosses zu entsprechen scheint, wendet er die geschlossen Form an. Gleichzeitig steigert er die Sorgsalt in der orchestralen Arbeit hier zu jenem wunderbaren Filigrangewebe, das uns im "Falstaff" entzückt.

Neben diesem reichen dramatischen Schaffen hat Berdi auch einige Werke für Kirchenmusik geschrieben. Das Requiem (1874) zu Mansonis Gedächtnis verrät den Dramatiker, gehört aber, dank seiner tiesen Frömmigkeit und der oft bis zur mhstischen Glut gesteigerten Inbrunst, zu den wertvollsten Bertonungen der Totenmesse. Die vier religiösen Stücke zeigen den Fünfundachtzigjährigen in der Bollskraft der Empfindung und Erfindung, in der vollen Meisterschaft der Arbeit, alles verklärt von einer fast überirdisch gewordenen Schönheit.

Am 27. Januar 1901 ist dieses wunderbare Leben, das den Menschen in der gleichen steten Entwicklung mit dem Künstler zeigte, beschlossen worden. In Carduccis Gruß stimmt die Welt ein: "Gloria a lui, immortale, sereno e trionfante, come l'idea della patria e dell'arte. Ruhm ihm, der da unsterblich ist, heiter und siegshaft, wie die Begriffe Vaterland und Kunst."

## Zweite Abteilung.

# Musik und Dichtung im Verein.

Siebentes Kapitel.

## Richard Wagner.

## 1. Das Musikdrama als notwendige Kunstform.

In der Borrede zu G. I. A. Hoffmanns "Phantasiestücken" fagt Jean Paul: "Bisher warf immer der Sonnengott die Dichtgabe mit der Rechten und die Tongabe mit der Linken zwei so weit auseinander stehenden Menschen zu, daß wir noch bis zu diesem Augenblick auf den Mann harren, der eine echte Oper zugleich dichtet und sett". Alls Jean Paul diese Zeilen schrieb, war der Künstler, der die Erfüllung des in ihnen verborgenen Wunsches bringen sollte, eben geboren. Die Vorrede ift vom Jahre 1813, dem Geburtsjahre Richard Wagners, datiert und ging von Banreuth in die Welt hinaus, dem Orte, an dem der in diesem Jahre geborene Künstler sein Allfunstwert zur vollwertigen Erscheinung bringen sollte. Ein seltsam sinniges Spiel des Zufalls! Was Jean Paul in seinen Zeilen nicht sagt, aber sicher dabei gefühlt hat, ist, daß die Oper als notwendiges Kunstwerk, d. i. einzig mögliche Ausdrucksform eines fünstlerischen Inhalts, nur dadurch zu erreichen sei, daß einer sie sich gleichzeitig dichtet und sett. Es kann auch durch gemeinsame Arbeit zweier Künstler, die nach dem selben Ziel streben, eine "echte Oper" entstehen. Aber unbedingte Notwendigkeit war es, daß einmal das Ideal Wahrheit wurde, daß einmal der Sonnengott die beiden Gaben der Dichtkunft und der Musik in die Sände des gleichen Menschen legte. (Bergl. VI. Buch, Rap. 1.)

Die Aunst ist etwas so viel Heiligeres und Erhabeneres, als alles Erkennen, daß in ihr etwas von jener göttlichen Notwendigkeit waltet, die das Zufällige und Willkürliche ausschließt. Wie das Schaffen des einzelnen Künstlers von einer geheimnisvollen inneren Notwendigkeit bedingt und geleitet wird, so auch die Entwicklung der Aunst als Ganzes. Nur wenn eine Aunstgattung mit diesen inneren Notwendigkeiten ins Leben getreten ist, ist sie wirklich und in jeglicher Dinssicht künstlerisch. Ein solches Aunstwerf war das Trama der Griechen

gewesen. Die Vereinigung der musischen Künste: Dichtung, Musik und Mimik war hier natürlich gewachsen, und ohne jeglichen Zwiesspalt fanden darum auch die Künste ihr gegenseitiges Verhältnis. Denn das musische Kunstwerk der Griechen ist kein Allkunstwerk, sondern ein Urkunstwerk. Das griechische Drama ging zu Grunde, als die einzelnen Künste sich darauf besannen, daß sie eine Entwicklung für sich ermöglichen könnten, es in der inneren Notwendigkeit der Kunstentwicklung lag, daß die einzelnen Künste ihren Sonderweg suchten. (Vergl. S. 87 und 93 ff.)

Die Musik fand diesen Weg lange nicht allein. Wir dürfen uns darüber nicht wundern, denn sie war der weitaus am wenigsten ent= widelte der am musischen Kunstwerk der Griechen beteiligten Faktoren. Überdies stellte ihr erst das Christentum die ihr eigene Aufgabe der Ründung seelischen Lebens. Es war natürlich, daß zunächst die Menschen in ihrer Sprache von diesem Seelenleben redeten, es war natürlich, daß die Musik mit dem Worte verbunden blieb. Es bedurfte erst wieder einer gewissen Erfahrung dieses seelischen Lebens, oder wir sagen wohl besser einer Regelung und Vereinheitlichung desselben, wie sie die Kirche mit ihrer Verallgemeinerung des Religiösen brachte, um das Wort zu etwas Selbstverständlichem zu machen. Dann erst, als dieses Wort, als allgemein bewußt und gekannt, keine Bedeutung mehr hatte, konnte die Musik sich selbständig entfalten. In dieser Zeit der höchsten Vereinheitlichung des Seelenlebens in der katholischen Kirche des Mittelalters gewinnt die Musik die bedeutsamste formale Fähigkeit, die kontrapunktische Bielstimmigkeit.

Dann aber wird die Menschheit eine andere, und innere Notwendigkeit wird die Entdeckung und Entwicklung einer Musik, die dieses neugeartete Scelenleben zu künden imstande war. Die Renaissance brachte gegenüber der Allgemeinheit des seelischen Lebens im Mittelalter die Individualität desselben. Die Musik mußte sich aus der Form der Polyphonie, die die durchaus natürliche Mitteilungsweise für das Seelenleben vieler gewesen war, zur Monodie, der natürlichen Aussprache des Seelenlebens des einzelnen entwickeln. Die Entdeckung des monodischen Stils, der begleiteten Einstimmigkeit, zu der die Florentiner wesentlich beigetragen haben, war innere künstlerische Notwendigkeit, nicht aber die Entbeckung der Gattung des "dramma per musica", des Musikbramas.

Denn wenn die moderne Musik als Bekenntnis des seelischen Lebens der nen entdeckten Individualität aufzufassen ist, so mußte im

Inrischen Liede oder in der völlig wortlosen Form der neu entwickelten Instrumentalmusik sich dieses persönliche Bekenntnis rein und reich aussprechen lassen. Diese beiden Gebiete haben sich denn auch stetia in ruhiger Aufwärtsbewegung weiter entwickelt. Auf den Gedanken, Musik und Epos miteinander zu verbinden, ist man bezeichnender= weise jett, trot des Vorbildes der Antike, nicht wieder gekommen, obgleich gerade jett die epische Dichtung eine außerordentlich reiche Pflege erfuhr. Tropdem man den neu entdeckten Stil als "rezitierend" (stile recitativo) bezeichnete, verwendete man für die Dichtgattung, deren Wesen die Rezitation bedingt, im richtigen Gefühl die Musik jest nicht mehr. Musik war als Seelensprache des Individuums er= Dagegen brachte diese instinktive Gefühlserkenntnis keinen Schutz gegen die nicht aus innerstem Kunstbedürfnis, sondern aus der restlosen Bewunderung und Nachahmungssucht des griechischen Vorbildes angestrebte Komposition des Dramas. Denn dieses stellte ja eine Reihe von Individualitäten gegeneinander; es konnte also jede einzelne ihr Erleben in Musik künden. In dieser Möglichkeit beruht auch wirklich die künstlerische Berechtigung der Oper aus durchaus wahrhafter Verbindung von geistig dichterischem Gehalt mit der musi= falischen Erscheinungsform. Die zur fünstlerischen Wahrheit not= wendige Bedingung war nur die, daß die im Drama dargestellten und vereinigten Individualitäten derart sein mußten, daß die Musik in ihrem Munde mahr murde; das heißt: ihr Gefühlsleben mußte eine musikalische Aussprache bedingen oder doch wenigstens erlauben. Hier erkennen wir den innersten, der Zeit selber nie zum Bewußtsein ge= wordenen Grund, weshalb die Gattung des Musikoramas sich mit der ewigen Wiederholung von Götter- und Hervengeschichten begnügte, zu einer Zeit, wo das Drama durch die Spanier und Shakespeare zur Riesenhöhe einer Weltspiegelung und der Ergründung der schwersten und innerlichsten geistigen und seelischen Lebensprobleme geführt worden war. Man fühlte bei diesen Götter= und Hervengeschichten eben nicht einen Widerspruch zwischen der dargestellten Welt und ihrer musikalischen Einkleidung und konnte daher ohne Schwierigkeit alle diese Reden und Handlungen mit Musik umkleiden.

Aber diese Beschränkung auf eine fremde, sür uns gleichgültig gewordene Welt war und blieb Lüge. Man mag zur Entschuldigung sagen Notlüge. Und das mußte sich rächen und hat sich gerächt, und zwar an jeder der beteiligten Künste. Denn es ist flar, daß die Dichtungen dieser Oper, bei der völligen (Bleichgültigkeit, die die ganze, in ihnen dargestellte Welt für den Dichter haben mußte, nur zu gereimten Wortfolgen wurden. Aber auch die Musik mußte, da dem Komsponisten das Seelenleben und die Persönlichkeit der dargestellten Menschen ebenfalls gleichgültig blieb, ihr eben neu gewonnenes Vorzecht der wahrhaftigsten Verkündigung innersten Seelenlebens einbüßen und sich mit einer, man möchte sagen klischeeartigen Behandlung der hier stets sich wiederholenden Gefühlssituationen begnügen, das Schwergewicht aber auf die rein sinnlich formale Einkleidung, also die äußere Form legen.

Glucks unvergängliches Verdienst war nicht die formale Neuordnung des Verhältnisses von Musik und Text, bestand vielmehr darin, daß er erkannte und betätigte, daß die musikalische Aussprache einer Dichtung nur dann berechtigt sei, wenn die dargestellten Menschen ein so reiches Juneuleben besaßen, daß nur dessen musikalische Mit= teilung uns genug zu tun vermochte. Und diese Erkenntnis Glucks ist wenigstens der hist orischen Linie der seitherigen Opernentwicklung nicht wieder verloren gegangen. Ja, man kann sagen, daß diese Linie sich auswärts bewegte, indem die romantische und deutsche Oper den Schritt weiter tat und sagte: es reicht nicht aus, wenn wir die Heroen= und Göttergeschichten nun so dichten, daß die dabei eintretenden jeelischen Konflikte schärfer betont und weiter ausgeführt werden; wir muffen vielmehr in der Oper Menschen und Vorgänge darstellen, die uns heute im Junern packen, die uns näher verwandt sind. Für Deutschland bedeutete das die Verdrängung der antiken Götterwelt durch das deutsche Bolks-, Sagen- und Naturleben.

Aber auch da blieb selbst bei der besten Lösung naturgemäß immer noch ein Zwiespalt, indem für die Wahl des Stosses und seine Einstleidung in Worte ein Dicht er maßgebend war. Der Dichter aber muß, je stärker seine Natur ist, den von ihm aufgegriffenen Stoss mit dicht er isch en Mitteln zu erschöpfen suchen. Er wird demnach im Stil der Rede jenen Gesetzen folgen, die für die allgemeine dramatische Dichtung maßgebend sind, und daß diese, in Vers wie in Prosa, ohne Musit auszukommen vermag, zeigen die Meisterwerke der Literaturen aller Völker. Der Dichter wird es im gewöhnlichen Verhältnis also immer als eine Art von Konzession empfinden, wenn er für einen Opernkomponisten einen Text schafst; in der Tat haben wir ja auch von bedeutenden Dichtern keine Operntexte. Es ist klar, daß, wenn so die Unterlage für den Komponisten nicht ein Kunstwerk an sich ist, auch der größte Komponist dabei mit einer Fülle von Uns

zulänglichkeiten zu rechnen hat. Denn im günstigsten Fall kam ihm der Textdichter insoweit entgegen, als er die lyrischen und damit musiskalisch besonders dankbaren Momente gegenüber den dramatischen oder charakterisierenden bevorzugte. Hier liegt das Geheimnis der "Nummern per", die selbst ein so stark dramatisch empfindender Komponist, wie K. M. von Weber für sein größtes Meisterwerk, den "Freischütz", als beste erkannte. In derselben Lage wie Weber besand sich Beet hoven, den man doch geradezu als den Propheten musiskalischer Wahrheit betrachten muß, in seinem "Fidelio".

So blieb also das Musikbrama auch in der Hand der Besten ein tragisches Problem für einen gesunden Ausgleich zwischen Dichtung und Musik. Und es schienen nur zwei Wege offen zu bleiben. Entweder man verzichtete auf die Einheitlichkeit der Form und behandelte das äußerlich Dramatische im Dialog, aus dem dann die musikalische Aussiprache des Gefühlsmäßigen oder der innerlich dramatischen Entwicklung erwuchs, oder der Komponist entschloß sich, auch solche Stellen der Dichtung in Musik zu seßen, die eigentlich nicht nach Musik verslangten. Daß er sich dabei eines möglichst leichten Stils bediente, z. B. des Seccorezitativs, ändert nichts an der Tatsache, daß das nur ein Notbehels war und die höchsten Forderungen künstlerischer Wahrsheitssprache nicht erfüllte.

Die Lösung aus diesem Zwiespalt konnte nur eine künstlerische Persönlichkeit bringen, wie sie die Welt in dieser Art noch nicht gehabt hatte. Eine Persönlichkeit, die gleichzeitig Dichter und Musiker war. Gleichzeitig, nicht nebeneinander. Diese Persönlichkeit mußte als Gesamtpersönlichkeit einen Stoff ersassen, dei dessen Gestaltung Dichter und Musiker so beteiligt waren, daß trop des von der Natur gebotenen Nacheinanderarbeitens doch die zuerst ersolgende dich terische Gestaltung bereits die innersten Schöpfungsvorgänge der musikalischen Formengebung in sich schloß. Eine solche Tätigkeit läßt sich nur in etwas geheimnisvollen Worten aussprechen. Aber wenn schon jeder künstlerische Vorgang geheimnisvoll ist, so ist es dieser in dopppeltem Maße.

Eine solche Künstlerpersönlichkeit hatte es noch nie gegeben. Etwas Verwandtes waren freilich die großen Tragifer der Griechen gewesen. Aber für diese bestand noch nicht die Aufgabe der Lösung eines Problems. Sobald sie zur Ersüllung der musischen Kunst berusen waren, ergab sich ihnen die Lösung von selber; denn die musische Kunst in sich hatte bereits das Verhältnis von Wort und Ton als etwas

Gegebenes, und dieses Verhältnis war umso leichter durchzuführen, als die Tonkunft der damaligen Zeit auf einer so niedrigen Stufe der Entwicklung stand, daß sie neben der hochentwickelten Dichtung niemals zur Nebenbuhlerin werden konnte, sondern nie etwas anderes sein wollte, als ein Ausdrucksmittel dieser Dichtung. Gerade die hohe Entwicklung, die die Musik für sich allein seitdem als Kunst erfahren hatte, war ja letterdings immer der Grund dafür gewesen, daß die theoretisch deutlich aufgestellten Forderungen zur Wiederherstellung des in der Antife vorhandenen Berhältnisses unerfüllbar geblieben waren, daß sogar immer wieder nach kurzer Zeit die Musik infolge dieser unmittelbarer wirkenden Ausdruckskraft die Dichtung unterjochte. In späterer Zeit hatte es dann wohl das Nebeneinander der Künstlereigenschaften des Dichters und Musikers in einer Person gegeben. Ich brauche mich da gar nicht auf die Universalgenies der Renaissance= zeit zu berufen. Gerade derjenige, auf den die oben angeführten Worte Jean Pauls gemünzt waren, E. T. A. Hoffmann, war nicht nur der geniale Dichter, als den wir ihn verehren, sondern auch ein sehr bedeutender Musiker, der sich sogar zur Gattung der Oper hin= gezogen fühlte und mit seiner "Undine" nicht nur beim großen Publi= tum starken Erfolg hatte, sondern auch einem R. M. von Weber höchste Bewunderung abnötigte. Aber die beiden Tätigkeiten des Dich= ters und Musikers lagen in hoffmann so nebeneinander, daß er sich sogar nicht einmal den Text zur Oper "Undine" zu schreiben vermochte. Ein wundervolles Beispiel für die tiefe Bedeutung der Notwendigkeit im künstlerischen Schaffen! Denn es ist sicher, und Soffmann mochte das fühlen, daß, wenn er als Dichter den Stoff der "Undine" ergriffen hätte, er ihn auch als Dichter so zu Ende gestaltet haben würde, daß der Musiker danach nichts mehr zu tun hatte. So begnügte er sich, trot seines hohen fünstlerischen Geschmacks, für seine Oper "Undine" lieber mit einer mehr handwerksmäßigen Gestaltung des Textbuches, um nachher den Musiker in sich allein sprechen zu lassen.

Die wunderbare Erscheinung, die endlich die Lösung der Frage brachte, ist Kichard Wagner. Die Art seines künstlerischen Schaffens ist ein Problem, dem bis heute noch nicht zur Genüge nachsgeforscht wurde. Wir nehmen vielleicht, weil sie die endliche Ersüllung einer Sehnsucht war, diese Gestalt des DichtersMusikers fast wie etwas Selbstverständliches hin. Der Theoretiker Wagner hat selber dazu beigetragen, daß das so ist, indem er immer wieder auf die grieschischen Tragiker hinwies, obwohl diese doch etwas ganz anderes und

Einsacheres waren, als er. Wagner hat serner als Theoretiker sogar dazu beigetragen, daß man bei ihm statt eines Jneinander von Dichter und Musiker, statt einer wunderbaren Einheit, leicht die Zweiheit, das Nebeneinander sinden könnte, indem er als Theoretiker des Musiksdramas, die alten, von den Florentinern schon gebrauchten Grundssäte der Borherrschaft des Dichters über den Musiker betonte. Der Künstler Wagner ist hier die schrossste und herrlichste Widerlegung des Theoretikers. Denn seine Werke sind glücklicherweise nicht ein Nebeneinander der beiden Künste, sondern eine zuvor kaum im Volksliede erreichte Verschmelzung der beiden. (Vergl. S. 281.) Darum geht der ungeheure Wert der Erscheinung Wagners für das Musiksdrama über den Wert seiner Schöpfungen an sich weit hinaus. Denn er erst hat die künstlerische Kotwendigkeit und innere Wahrheit der Gattung Musikdrama dargetan; er hat den Stil des Musikdramas entdeckt.

### 2. Wagners Ceben und Schaffen.

Wilhelm Richard Wagner wurde am 22. Mai 1813 zu Leipzig geboren. Sein Vater, ein höherer Polizeibeamter, starb ein halbes Sahr fpater. Die Mutter heiratete bald danach den Schaufpieler Ludwig Gener, der auch als Dichter und Porträtmaler tüchtiges leistete, und folgte ihm nach Dresden. Nicht nur der Stiefvater, der ichon 1821 starb, auch die Familie Wagner hatte innige Beziehungen zum Theater. Richards Bruder Albert und seine Schwestern Rosalie und Quise sind zur Bühne gegangen. So wuchs der Knabe in der für seine Veranlagung günstigsten Umgebung auf. Auf der Dresdener Kreuzschule, die er 1823-27 besuchte, galt Wagner nicht gerade für einen guten Schüler, ohne daß man ihm Mangel an Fleiß ober Be= gabung hätte vorwerfen können. Aber seine ganze Anlage war jo charakteristisch, daß er schon jett nur das in sich aufnahm, was er als Bereicherung seiner innersten Ratur empfand. Schon in diese Beit, in der er englisch lernte, um Shakespeare genau lesen zu können, fallen große dramatische Dichtungsversuche. Die Migit wurde nur nebenher getrieben, was sich erst änderte, als Wagner nach der 1827 erfolgten Zurucksiedelung nach Leipzig Beethovensche Symphonien zu hören bekam. Der Entschluß in ihm stand nun fest, auch solche Musik zu schreiben. Die Mittel dazu wollte er sich durch Selbstunterricht gewinnen, geriet aber dadurch natürlich auf Frrwege, von denen ihn

erst der Thomasfantor Theodor Weinlig (1780-1842) zurückführte, der durch seinen gediegenen Harmonie= und Kontrapunktunterricht den schwer zu behandelnden Schüler zu fesseln verstand. Wagner hat sich 1831 auf der Universität als Studiosus der Musik eingeschrieben, woraus hervorgeht, daß er sich damals über seinen fünftigen Beruf schon ganz klar war. Kurze Zeit vorher hatte er im Leipziger Theater das Lublikum durch die "Laukenschlagouvertüre" zum erstenmal gründ= lich geärgert. Es folgten verschiedenerlei Instrumentalwerke und auch ein dramatischer Versuch in einem Schäferspiel, zu dem er Dichtung und Migfit zugleich geschrieben hatte. Sein eigentliches Studium mar Beethoven. "Ich zweifle, daß es zu irgendwelcher Zeit einen jungen Tonsetzer gegeben hat, der mit Beethovens Werken vertrauter gewesen wäre, als der damals achtzehnjährige Wagner", berichtet Heinrich Dorn, und bezeichnend ist, daß ihm die damals noch gar nicht in ihrem Wert erkannte Reunte Symphonie als höchste Offenbarung des Beethovenschen Genius erschien.

Wagner betrat nun die Dornenbahn des Theaterkapellmeisters. Zwanzigjährig kam er als Chorrepetitor nach Würzburg, wo er die romantische Oper "Die Teen", zu der er sich nach einer Dichtung (Bozzis den Text geschrieben, vollendete. Er versuchte aber umsonst, das Werk in Leipzig auf die Bühne zu bringen, ging 1834 als Kapell= meister nach Magdeburg, wo er eine zweite Oper, "Das Liebes= verbot", nach Chakespeares "Maß für Maß" schuf, die 1839 in einer gang übereilten Vorstellung herauskam und deshalb keine Wirkung übte. Mit seiner jungen, schönen Gattin Minna Planer (1809-1866), der ersten Liebhaberin am Magdeburger Theater, fand Wagner eine Stellung als Dirigent in Königsberg, wo aber das Theater schon nach einem Jahr Bankrott machte, so daß er nun den Wanderstab nach Riga weitersetzte. Die Kenntnis des kleinlichen, unkünstlerischen und elenden Betriebes an kleineren Bühnen ift für Wagners ganze Auffassung des Theaters von höchster Bedeutung geworden. Er hatte gründlich eingesehen, daß bei diesen Zuständen das Theater niemals seine große Kulturmission würde erfüllen können. Als er daher aus Bulwers Rienzi-Roman sich ein Textbuch in der Art der eben aufkommenden "großen" Oper gestaltete, beschloß er von vornherein, das Werk so schwierig und so anspruchsvoll auszugestalten, daß die kleineren Provinzbühnen notgedrungen die Hände davon lassen sollten. Auch das ift bezeichnend: lieber darben und seine Werke unaufgeführt sehen, als in schlechter Darstellung.

Wagner war in echt theatralischer Umgebung ausgewachsen. Die ausgesprochen theatralische Wirkung erschien ihm als inneres Erfordernis aller Dramatik. So strebte er auch bewußt danach, in "Rienzi" alle äußeren Mittel der Oper zur Anwendung zu bringen. Reiche Dekoration, glänzende Aufzüge, großes Ballett, gewaltige musifalische Entfaltung in Stimme und Orchester. Aber er hatte sich nicht umsonst mit solcher Leidenschaft in Shakespeare vertieft: alles das jollte dramatisch notwendig sein. Seine Blicke waren natürlich auf Paris gerichtet, wo er allein die Erfüllung seiner Ansprüche erwarten konnte. Als er daher die beiden ersten Akte des "Rienzi" vollendet hatte, riß er sich im Juni 1839 unter den schwierigsten Verhältnissen von Riga los und reiste mit seiner Familie, zu der außer der Frau noch jein großer Neufundländer gehörte, nach Paris. Das Segelschiff brauchte dreieinhalb Wochen, und in den stürmischen Tagen verlebendigte sich Wagner die Gestalt des fliegenden Hollanders, die ihm ichon vorher in der Darstellung Heines (Salon, 1834) entgegen= getreten war.

Die Pariser Jahre 1839—1841 hat Wagner in bitterster Not durchgemacht. Meyerbeers Hilfe bestand darin, daß er ihm die für ihn denkbar widerwärtigste Arbeit verschaffte, nämlich die Bearbeitung von Potpourris aus beliebten Opern. Wagner schrieb aber daneben noch geistsprühende Artifel für die "Gazette musicale" und schuf seine Dichtung zum "Hollander". Den komponierten "Rienzi" konnte er bei der Großen Oper nicht anbringen, wohl aber taufte man ihm das Textbuch zum "Hollander" ab und ließ es als "Vaisseau fantôme" von Dietsch komponieren. Das hinderte Wagner nicht an der eigenen Vertonung, die er in sieben Wochen vollendete. Inzwischen hatte sich ihm das Glück zugewendet. Der "Rienzi" war im Dresdener Hoftheater angenommen worden. Durch neue Lohnarbeit verschaffte er sich das Reisegeld und fuhr in die Heimat. Am 20. Oktober, nach vielfacher Verschiebung, kam "Rienzi" zur Aufführung und entfesselte stürmische Begeisterung. Am 3. Januar 1843 folgte der "Fliegende Hollander", und am 1. Februar wurde Wagner königlicher Rapell meister.

In raschen Schritten hatte er die bisherige Opernentwicklung an sich selbst erlebt. Im Zeichen einer mehr äußerlichen Romantik hatte er begonnen; "Die Teen" zeigten überdies italienische Einslüsse, das "Liebesverbot" die der französischen Spieloper. "Rienzi" gehört der Entstehungszeit der Dichtung nach in die erste Zeit der großen

Dper, gehört dieser aber eigentlich nur äußerlich an. Denn fzenischer Prunk und prachtvolle Aufzüge bedeuten ja an sich durchaus nichts Unfünstlerisches. Das lag bei der großen Oper Meyerbeers und Spon= tinis mehr darin, daß beides nicht mit innerlicher Begründung auf die Bühne tam, daß in steigendem Mage die stoffliche Entwicklung für die Anbringung der äußerlichen Pracht mißbraucht wurde, statt daß diese den inneren Gehalt des Stoffes erhöhte. War es nun Wagner so wie so schon gelungen, durch den Stoff die heroische Oper Spontinis mit der großen Meherbeers zu vereinigen, so brachte er etwas Neues in der großartigen Charakterentwicklung des Helden. Nach meinem Gefühl wird der "Rienzi" gerade nach der Richtung hin sehr unterschätt. Wenn man den Volkstribunen selber weniger nach der großen Heldenschablone auffassen, ihn eher mit einem leichten pathologischen Bug als den durch seine von Gelehrsamkeit genährten Träume ins öffentliche Leben hineingeriffenen Schwärmer darstellen würde, ergäbe sich hier eine prachtvolle seelische Entwicklung, die uns das Recht gibt, schon dieses Werk den Musikdramen zuzuzählen. — Mit dem "Fliegenden Hollander" betrat Wagner das Gebiet der deutschen Sage. Er hatte einen im innersten Rern nationalen Stoff gefunden. Im innersten Kern national. Dieser Kern ift der Gedanke der Erlösung durch Liebe. Es zeugt für die munder= bare Einheit und Geschlossenheit in Wagners fünstlerischer Ent= wicklung, daß dieser für seine Weltanschauung Richtung gebende Ge= danke schon in den vorangehenden drei Opern lebte, wenn auch nicht jo deutlich wie hier.

Wagners Lebensumstände hatten sich nun völlig verändert. Er war in gesicherter hochangesehener Stellung und war ein berühmter Mann. Es ist gerade im Hinblick darauf, daß man sich über Wagners große Lebensbedürfnisse und einen starken Hang zur Pracht so oft tadelnd aufgehalten hat, schon hier zu betonen, daß alle Gunst äußerer Verhältnisse auf seine schöpferische Kraft und seinen Fleiß immer im höchsten Maße befrucht end gewirkt haben. Es war nichts weniger als Genußsucht, die ihm den äußeren Auswand zum Bedürfnis machten, sondern ein wirklich künstlerisches Bedürfnis, was man sich unschwer erklären kann, wenn man die Natur seiner Kunst, die Größe, Gewalt und Pracht der von ihm dargestellten Welt versgegenwärtigt. Auch jest entwickelte er eine bewundernswerte Fruchtsbarkeit. In den letzten Pariser Tagen war ihm ein Volksbuch mit der Tannhäusersage in die Hände gekommen. Nun enstand noch vor

Aufführung des "Rienzi" das Szenarium zur Oper, und obgleich er mit Amtsgeschäften überhäuft war und diese Geschäfte sehr ernst nahm, vollendete er in den nächsten Jahren, neben dem "Tannhäuser", "Das Liebesmahl der Apostel" und den "Lohengrin". Desgleichen entstanden jetzt die Pläne zu den "Meistersingern" und zu zahlreichen Musikdramen, von denen wir nur "Wieland der Schmied", "Nisbelungen", "Tristan", "Parsisal", "Brahma" und "Christus" nennen. Sein ganzes Lebenswerk, wenn auch zum teil nur in schattenhaften Umsrissen, lag jetzt schon in seiner Seele.

Wagner hat in seiner Abhandlung über "Zukunftsmusit" gesagt, daß er vom "Tannhäuser" zum "Tristan" einen weiteren Schritt gemacht habe, als von seinem ersten Standpunkt aus bis zum "Tann= häuser". Er hatte dabei doch mehr die Erfüllung des äußeren Stil= prinzips im Auge. Ich glaube es fällt nicht schwer, das ganze Schaffen Wagners als eine große einheitliche Entwicklung dar= Zwischen "Lohengrin" und "Tristan" liegen die Jahre theoretischer Erwägung. Es liegt in der Natur, daß ein Künstler, der vor der Notwendigkeit steht, sein Schaffen theoretisch darzulegen und zu begründen, in dieser Theorie Dogmatiker wird, die Linien schroffer zieht und scharfe Unterschiede dort feststellt, wo in Wirklich= feit noch leichte übergänge sind. Wenn der Künstler dann wieder zum Wort kommt, so schafft er mit der großen Freiherzigkeit des seelischen Empfindens, nicht mit der schroffen Grundsätlichkeit des Denkens. Der Stil in Wagners Dramen, auch der rein musikalische Stil hängt aufs innigste zusammen mit ihrer ganzen Urt. Auch nach= dem, oder gerade nachdem er sich über das Wesen der Gattung völlig flar geworden war, ist jedes seiner Musikdramen stilistisch so für sich, daß man eigentlich jedes als eine Gattung für sich betrachten kann, daß man niemals von einem "Stil Wagner", sondern von einem Stil des betreffenden Wertes sprechen mußte. Aus wenigen Takten fann man fofort feststellen, welchem seiner Berke fie angehören muffen.

So ist auch die Ausbildung des Sprach gesangs bei Wagner auss natürlichste verbunden mit dem Gesamtgehalt der Werke. Wenn man z. B. sagt, daß in "Tannhäuser" noch zahlreiche in sich geschlossene Melodien vorhanden sind, die als solche an die alte Opernsorm erinnern, so muß man doch zugeben, daß die Geschlossenheit zahlreicher Musikstücke im "Tannhäuser" Naturnotwendigkeit ist aus der Art des Stosses. Wenn innerhalb der Handlung verschiedene Sänger mit Liedern aufstreten, die sie als Preisgesänge vortragen, so ist es schlechterdings

unmöglich, auf diese, durch den Gesamtstoff zum geschlossenen Gebilde bestimmten Gesänge jene musikdramatische Aussprache anzuwenden, die nachher im "Lohengrin" sich ganz von selbst gibt, weil hier zu keinem Heraustreten eines besonderen lyrischen Gebildes Beranlassung ist. Außerdem wollen wir uns ein früher bei Mozart angeführtes Wort Goethes ins Gedächtnis zurückrusen, daß, wenn der geniale Schöpsergedanke an sich ein Geschenk des Himmels ist, die Aussührung, die Umseung des Gedankens in die Erscheinung Sache des Kunsteverstandes bleibt. Auch zu einer Zeit, als in Wagner der geniale Schöpsergedanke des Musikdramas Notwendigkeit geworden war, blieb die Umseung in die Tat von einem langsamen Erarbeiten abhängig. Es ist ganz selbstwerständlich, daß er einem Ziele, das doch zum guten Teil von der Ersüllung technischer Probleme abhängig war, nur schrittweise näher kam.

Roch auf ein anderes scheint man mir nicht genug zu achten. Der "Tannhäuser" ist der erste Stoff, bei dem Wagner als Dichter Schöpferkraft zu entwickeln hatte. Bei den "Teen" und dem "Liebesverbot" machte er aus vorhandenen Dichtungen einen Dpern= text zurecht; beim "Fliegenden Holländer" hat das eigentlich Schöpferische, so auch die Erlösung des Hollanders durch die Liebe des Weibes, Heine bereits geleistet. Der "Tannhäuser" aber trat Wagner als rober Sagenstoff gegenüber; die fünstlerische Gestaltung bis hinein in die Aufstellung des Problems war sein Werk. Und so ist es von da ab geblieben. Der "Tannhäuser" bietet uns auch bereits für die Erkenntnis der eigentümlichen Gesamtpersönlichkeit Wagners als Dich= termusifer das beredte Beispiel der Abschiedsszene zwischen Elisabeth und Wolfram (3. Aft, 1. Szene). Diese für das Drama hochbedeutende Szene ist wortlos; die Dichtung an sich weist hier eine Lücke auf, in die die Musik tritt. Diese muß also schon bei der schöpferischen Konzeption mitgewirkt haben.

Es lag nicht daran, daß Wagner im "Tannhäuser" nicht durchaus echt musikdramatisch gestaltet hatte, wenn das breite Publikum gar nicht fühlte, daß es sich hier um etwas grundsätlich Neues handelte, sondern die Ursache dafür ist die Eigenart des Stoffes, der Lieder, geschlossene Aufzüge, ja sogar ein Ballett, das Wagner sogar erst nach dem "Tristan" für die Pariser Aufsührung dazuschuf, nicht nur gestattete, sondern dramatisch notwendig machte. Die erste Aufsührung am 19. Oktober 1845 zu Dresden brachte denn auch starten Beisall, wenngleich sich auch die Gegnerschaft bemerkbar machte. Jeden-

falls stieg der Ersolg mit jeder Aufführung, und es ist sicher, daß sich der "Tannhäuser" ganz von selber Bahn gebrochen hätte. Schon jest war die Gegnerschaft eine viel mehr theoretische, ganz und gar nicht auf fünstlerischem Wege gewonnene. Der Prosessor L. Bischoff aus Köln hatte im Hinblick auf "Tannhäuser" das Wort "Inkunstsmusit" aufgebracht, derselbe Mann, der sich als überseher die Ausführungen Ubilischews zu eigen gemacht hatte, daß der spätere Beethoven den Niedergang der Kunst bedeute. Das Wort "Jukunstsmusit" ist also als Schimpswort ausgekommen; keineswegs, wie man später ost verbreitete, in anmaßlichem Dünkel von Wagner und seinen Anhängern erfunden worden. Die Tatsachen haben es freilich dazu gebracht, daß aus dem Schimps Ruhm wurde.

Mit dem "Tannhäuser" sett die Teindschaft eines großen Teils der Kritik gegen Richard Wagner ein. Das ist ein sehr trauriges und beschämendes Rapitel. Ich verzichte darauf, hier Urteile der zeitgenössischen Kritik wiederzugeben. Wen es danach verlangt, findet eine Zusammenstellung in Tapperts: "Richard Wagner im Spiegel der Kritit", 1903. Es ist ein Legikon von Beschimpfung, eine Sammlung von Anmaßung und Böswilligkeit. Und darin liegt das Schlimmste, nicht in der Verkennung einer großen Erscheinung. Wenn diese auf Unvermögen oder auf ehrlicher Gegnerschaft beruht, fann man nichts dagegen sagen. Aber es fehlt hier so gang an der Achtung, die die Kritik dem künstlerischen Schaffen immer schuldig bleibt. Wenn wenigstens in dieser hinsicht das beispiellose Versagen der Kritik gegenüber Wagner Folgen gehabt hätte, wenn die Aritik einsehen gelernt hätte, daß sie dort, wo sie fünstlerisch nicht mitgehen kann oder will, wenigstens die Form des Anstands und der guten Sitte zu wahren habe. Durch eine Verletzung dieser wird sie gang abgesehen von Recht oder Unrecht, ihrer fünstlerischen Aussprüche zu einem Berderb für das ethische Verhältnis, in dem das Volk zu Kunst und Künstler stehen follte. Wir dürfen freilich der Gerechtigkeit halber nicht verschweigen, daß auch Wagner und später die neudeutsche Schule selbst dazu beigetragen haben, daß ihre Runft nicht unbefangen hin genommen wurde. Wie schon Schumann waren alle diese Musiker literarisch stark angeregte Naturen und fühlten den Trang in sich, über die Kunst zu sprechen; Wagner zu allermeist, weil er in noch viel höherem Maße als Schumann in der Runft einen Rulturfaktor fah und daher sich gedrungen fühlte, seine Aulturanschauungen zum Aus druck zu bringen, wobei er fast notwendigerweise gum Befämpfer werden

mußte, da die Musik zu seiner Zeit fast nur in einem kulturwidrigen Sinne verwendet war. Es ist ja ganz sicher, daß Wagner nicht in der raschen Auseinandersolge seine theoretischen und polemischen Schriften herausgebracht haben würde, wenn ihn nicht der äußere Lebensgang dazu gezwungen hätte. Und diese äußeren Lebensschicksfale gaben denn auch den Gegnern zahlreiche Wassen in die Hand. Run, für uns Heutige ist das alles ja glücklicherweise geschichtlich gesworden.

Gleich nach Vollendung des "Tannhäusers" nahm Wagner "Die Meistersinger" und "Lohengrin" in Angriff. Die ersteren erschienen ihm damals noch wesentlich als heiteres Gegenstück zum tragischen "Sängerkrieg auf der Wartburg". Er entwarf ein vollständiges Szenarium, ließ aber dann den Stoff liegen und wandte sich dem "Lohengrin" zu. Auch einer jener zu wenig beachteten Fälle, in denen sich die hohe fünstlerische Notwendigkeit in Wagners Entwicklung offensart. Ende 1848 war "Lohengrin" in der Partitur vollendet. Hier war das neue Prinzip des dramatischen Sprachgesangs, in dem es keine Unterschiede zwischen rezitativisch deklamatorischen und lyrischen Gesängen gab, in dem das Abschließen einzelner Teile innerhalb des Ganzen vermieden war, in dem an Stelle musikalisch ersäster Formensteilung (Arien, Duette, Rezitative und dergl.) die dichterisch dramatisch geschaute Szene trat, völlig ausgebildet.

Da es sich nicht um ein Wortdrama, sondern um ein Musik= drama handelte, reichte aber ein bloß von der Dichtung genommenes Formprinzip nicht aus, es mußte ein musikalisches dazu kommen. Dieses war das Leitmotiv. Geschichtlich kann man das Leitmotiv in Beziehung zu dem Erinnerungsmotiv setzen, das in der Musik längst üblich war. Benda hat es im Melodrama, Zumsteeg und Löwe in der Ballade, nachher die Romantiker in der Oper sehr stark verwertet. Aber das Leitmotiv ist doch etwas wesentlich anderes, als diese Erinnerungsmotive. Um es richtig zu verstehen, mussen wir uns klar werden, daß für Richard Wagner die dramatische Idee das Ent= scheidende war. Er hat vom "Rienzi" an keine Charakter= dramen gegeben, er hat auch nicht ein großes Geschehen dra= matisch gestaltet, sondern er hat eine I dee in Geschehnissen und diese Geschehnisse tragende Menschen veranschaulicht. Darum führte ihn sein Weg über die Sage zum Mythos zurück. In diesem wird sinnliche Wahrnehmung und das religiös seelische Verlangen nach Einheit zwischen Individuum und Welt zu Geschehen und zu Verkörperung. Richard Wagner hat den Mythos in seinen Urgründen zu erfassen vermocht, indem er das erfaßte, was überhaupt zur Bestaltung des Mythos geführt hatte: eben die Idee. Hier offenbart sich uns auch, daß der t'ieffte Schöpferurgrund in Wagners Natur musikalisch war. Darum ist auch, wenn man einmal die verichiedenen künstlerischen Bestandteile, die er ja als Ginheit zur Anwendung brachte, für sich betrachtet, die Musik sein stärkstes Ausdrucksmittel und nicht die Dichtung. Das Leitmotiv haftet des= halb auch keineswegs, wie es so oft irrtumlich aufgefaßt wird, an Charafteren oder an Borgangen, sondern ift ein Stück der Idee des Dramas. So nimmt das Leitmotiv in Wagners Drama dieselbe Stellung ein, wie das Thema in Beethovens Symphonie. Nur daß Wagner bei der unendlich höheren Berwicklung und Mannigfaltigkeit der Idee eines viel größeren thematischen Materials bedarf, als für die in ihrem Gehalte elementaren Schöpfungen Beethovens. Die Auffassung, die Wagner von dem Eingreifen der Dichtung in Beethovens "Neunter" hatte, zeigt, daß er sich in der Art wie er Dichtung und Musik verband, auf dem gleichen Wege glaubte, auf dem Beethoven gegangen war. Der innerste Gehalt seiner Musikdramen ist fym= phonische Dichtung eines Weltproblems; das in Erscheinung tretende dramatische Geschehen ist Abbild dieser Idee, Berbeutlichung. Deshalb trieb es Wagner zu Stoffen, in denen er Ideen veranschaulichen konnte.

Bagners Dramatik ist himmelweit verschieden von der Shakespeares, der Menschen darstellte, das Verhalten verschiedener Charaftere zum Gang der Welt ergründete. Er gleicht hierin den griechischen Tragifern. Auch für diese war die Erfindung des Stoffes und die Behandlung der Charaftere Nebensache. Es war ihnen ja alles gegeben. Es gab für sie nur eine stoffliche Welt, jene, die sich das Bolk felber geschaffen hatte: Mythos und Seldenjage. Bas uns Seutigen gar nicht mehr denkbar ist, das war im griechischen Drama natürlich, daß der Dichter immer wieder den bereits von seinem Vorgänger behandelten Stoff aufgriff. Man erkennt daraus, daß es sich dabei nicht um eigentliche Probleme, um Problemlösungen handelte, sondern um ein feierliches Darstellen des Weltstoffes, der Idee des Menschen zur Welt. Es ist fein Zufall und feineswegs durch die äußeren Theaterverhältniffe herbeigeführt, daß Wagner mit Banrenth endigte. Nicht weil der übrige Theaterbetrieb erbärmlich und trivial ift, verlangte er, oder beffer mußte er Teftspiele schaffen, sondern weil seine Werke etwas sind, was alle andere Dramatik nicht ist, eben Festspiele, feierliche Zusammenskünfte des Volkes, in denen dieses sein heiligstes und tiefstes Empfinden erlebt und mitlebt. Es ist eine Art weltlicher, genauer vom Kirchlichen befreiter Gottesdienst.

Wagner wollte das deutsche Bolk zusammenfassen, ihm etwas geben, in dem es sein Volkstum feiern und erleben konnte. Aber wir Deutschen sind nicht so glücklich, wie die Griechen, daß wir dieses Volkstum in der Geschichte fänden. Man suche doch nach einem historischen Stoffe, der uns alle erfaßt, alle gleichmäßig ergreift und begeistert. Es ist bezeichnend, daß Wagner von vornherein auf Barbarossas Zeit zurückgehen wollte. Er mußte auch diesen Gedanken fallen lassen, weil er fühlte, daß selbst diese fernliegende Zeit nicht alle in unserem Volk vorhandenen Gegenfätze überbrückte. Mythos fand er jene Vorwürfe, die uns alle einen. Und nun war es das für seine einzigartige Natur günstige, daß der Mythos nur unter Mithilfe der Musik dramatisch zu gestalten ist. Denn die Musik erhebt uns in die Welt des Wunderbaren, des über- und Unirdischen, und bringt umgekehrt die wunderbare Welt uns so nahe, daß wir sie empfinden und somit glauben. Darin liegt die Sonderstellung des Nibelungenrings gegenüber aller andern Kunft. Es ist nicht eine größere, reichere, gedankentiefere, leidenschaftlichere Welt, als die großen Dichter, Musiker und bildenden Künstler sie uns vermittelt haben, aber es ist eine andere Welt, eine Welt, die nur mit diesen Kunstmitteln uns zu eigen gemacht werden konnte, die deshalb auch in diesem Werke in der vollkommen entsprechenden Erscheinungs= form vor uns tritt: Wahrheit im Sinne des ewig Gültigen. -

Aus dem an Plänen, Schaffen und Arbeiten ungemein reichen Dresdener Leben wurde Wagner nun plöglich wieder hinausgeschleudert in die Unruhe der Welt. Seine schwersten Wanderjahre sollte er erst in einem Alter erleben, in dem auch der Stürmer und Dränger sonst zur Ruhe gekommen zu sein pflegt. Er hatte sich, mehr durch künstelerische als politische Gründe, in die revolutionäre Bewegung hineinerischen lassen, mußte 1849 fliehen, konnte auch bei Liszt in Weimar nicht bleiben, weil ein Steckbrief hinter ihm erlassen war, und wandte sich über Paris nach Zürich. Bis 1859 ist er in der Schweiz gesblieben. Die völlige Zerstörung eines so mühsam aufgebauten äußeren Lebens wirkte auf Wagner nicht zerstörend, sondern erhöhte in ihm eher das Gefühl für die Verantwortlichkeit, die Größe seiner Lebens=

aufgabe. Er mußte zunächst einmal sich selber völlig flar werden, was er wollte und darüber hinaus die Welt darüber belehren. So trat der Künstler zurück, der Theoretister versuchte jenem die Bahn zu brechen. Damals entstand die Reihe theoretischer und polemischer Schriften ("Die Kunst und die Revolution", "Das Kunstwerk der Zukunst", "Kunst und Klima", "Das Judentum in der Musik", "Oper und Drama", "Eine Mitteilung an meine Freunde" u. a.). Die Abssicht Wagners, die Welt durch Belehrung für ein Kunstideal zu geswinnen, konnte natürlich nicht erfüllt werden. Das vermag nur die lebendige Tat des Kunstwerks selbst.

Liszts begeisterte Mitteilung über die erste Aufführung des .. Lohengrin" zu Weimar am 28. August 1850, der Wagner als Verbannter natürlich nicht beiwohnen konnte, weckte in ihm von neuem den fünst= lerischen Schaffenstrieb. Den Siegfriedstoff, der ihn zulet in Dresden beschäftigt hatte, nahm er nun wieder hervor, aber aus dem ursprünglichen Drama "Siegfrieds Tod" wurde jett der gewaltige, auf vier Abende berechnete "Ring des Nibelungen". Im Januar 1853 erschien die Dichtung in 50 Exemplaren zum Zweck "einer vertrauten Mitteilung an Freunde". Aber nun widerstand auch der Musiker in ihm nicht länger der Lockung zu schaffen. In Italien, wo er zur Erholung weilte, entschloß er sich, die Riesentat zu wagen: "Sei es ein Damon oder ein Benius, der uns in oft entscheidungs= voller Stunde berauscht, gang schlaflos in einem Gasthof von La Spezia ausgestreckt, kam mir die Eingebung, zu meiner Musik zum "Rheingold", und sofort kehrte ich in die trübselige Heimat zurück, um an die Ausführung des übergroßen Werkes zu gehen". Ant 15. Januar 1854 mar "Rheingold" vollendet, zwei Jahre später "Walture"; darauf hat er noch seinen jungen Siegfried in die schöne Waldeinsamkeit geleitet. "Dort habe ich ihn unter der Linde gelassen und mit herzlichen Tränen von ihm Abschied genommen; er ist besser dort dran als anderswo". (Wagner an List im Juni 1857.) Zwölf Jahre hat es gedauert, bis Wagner wieder zu seinem Selden unter die Linde kam.

In dem epilogischen Bericht, den er der Beröfsentlichung seiner Nibelungendichtung beifügte, schrieb Wagner von dem schweren Rücksschlag, der sich seiner Natur nach der ungeheuren Arbeitsleistung bemächtigte. "Wenn ich so eine stumme Partitur nach der anderen vor mich hinlegte, um sie selbst nicht wieder aufzuschlagen, kam ich wohl zu Zeiten mir wie ein Nachtwandler vor, der von seinem Inn kein

Bewußtsein hätte. Ja, blidte ich von diesen Partituren dann auf in den hellen Tag, der mich umgab, diesen schrecklichen Tag unserer deutschen Opern mit ihren Kapellmeistern, Tenoristen, Sängerinnen und Repertoirängsten, so mußte ich selbst laut auflachen und an dummes Zeug' denken". Seute, wo wir uns den "Ring des Ni= belungen" aus unserem Kunstleben schlechterdings nicht mehr wegdenken können, vermögen wir uns nur schwer vorzustellen, was es bedeutet, daß ein Mann in höchster materieller Bedrängnis, ein Mensch, bessen ganzer Charafter nach öffentlicher Betätigung verlangt, deffen ganzes fünstlerisches Sehnen nach Mitteilung von der Bühne aus ans Volt bedarf, eine Riesenkraft aufzuwenden vermochte, solche Werke zu schaffen, deren wirkliches Erscheinen vor der Welt, auch nur in der recht unlebendigen Form des Druckes, als eitle Phantasterei erschien. Das tat Wagner, der mit allen Fasern im öffentlichen Leben der Beit wurzelte. Er tat es unter den elendesten äußeren Verhältnissen, unter fürchterlichster seelischer Qual. Damals erlitt das Verhältnis zu seiner Frau den unheilbaren Bruch. Sie konnte es nicht verstehen, weshalb er nicht einfach wieder eine Oper im Stile "Rienzis" schrieb, auf die sich die Bühnen sofort begierig gestürzt hätten, die mit einem Schlage der ganzen Not des äußeren Lebens ein Ende gemacht hätte.

So hoch man die Schöpferkraft Wagners bewundern muß, höher steht doch die menschliche Heldenstärke, mit der er die Jahre 1848 bis 1864 nicht nur ertrug, sondern durch hehre und gewaltige Schöpfungen bereicherte. Es ist von jämmerlicher Kleinlichkeit, wenn man sich immer wieder an gewisse Erscheinungsformen des Lebenssganges Wagners klammert, um daraus gegen ihn Wassen zu schmieden. Vielleicht gibt es kein betrüblicheres Zeichen für die kulturelle Unsreise eines Bolkscharakters, als dieses, daß es sich die freudige Beswunderung für ein unvergleichliches Opserleben im Dienste der Kunst dadurch verkümmern läßt, daß dieses Leben in Bahnen sich bewegte, die unseren gewohnten Anschauungen zuwider lausen.

In Zürich hatte Wagner die Bekanntschaft des vom Rheine stamsmenden Chepaars Wesendonk gemacht, in dem er die vornehmsten Helser fand. Es entwickelte sich rasch eine innige Freundschaft, aus dieser eine tiese, leidenschaftliche Liebe zu Mathilde Wesendonk. Die Briese und Tagebuchblätter Wagners an diese edle Frau müssen die letzte Zurückhaltung gegen den Menschen Wagner beseitigen helsen. Die überwindung dieser Liebe ist der tragische Höhepunkt in seinem Leben. Nun hatte er die alte Märe von "Tristan und

Isolde" felber so herbe und bitter erfahren, wie nur einer. dieser Tristan bezwang sich, und als ihn das Schicksal von ihr gehen hieß, ward ihm die Trennung nicht zur sehrenden Wunde, sondern zum Heilquell für seine Runft; denn jest schuf er sein Werk, "um an ihm die tiefe Kunft des tonenden Schweigens für mich zu dir iprechen zu lassen". Die wunderbare Todessehnsucht in Tristan und Rolde, die ja auch für den lebensfrohesten Menschen so etwas seltsam Bezwingendes und Verlockendes hat, ist die lette Außerung der Ichsucht im Menschen Wagner. Sie entspricht jenem heiligen Gefättigt= sein, von dem er schreibt, daß in ihm der Drang ertötet wird, weil er vollkommen befriedigt ist. Und weil man so gleichgültig ist gegen die Welt, die man nicht mehr haßt oder auch nicht mehr begehrt, so verlangt man nach eigener Auflösung. Es gibt aber ein höheres Gebot, und das heißt: "Du sollst Gott, das ist das Gute, das eigentlich Lebende und Lebensfähige, lieben über alles und Deinen Nächsten wie Dich selbst". Nur dadurch, daß wir diesen Rächsten lieben, daß wir das Gute in ihm lieben, gelangen wir zur über uns und dem Nächsten schwebenden Berkörperung des Guten, zu Gott. Die Liebe jum Rächsten ift also keineswegs ein Ausfluß der Liebe zur Gottheit, sondern die Borftufe dazu.

Diese Entwicklung nun können wir deutlich an Richard Wagners Schaffen verfolgen. Denn wir sehen, wie er aus der Nacht der Todes= sehnsucht im "Tristan" in das himmelblaue Land des heiteren Ber= zichts aus Liebe und Beglückenwollen anderer in den "Meistersingern" gelangt, wie vom Überwinder Sans Sachs der Weg weiter führt in die vom göttlichen Licht erfüllte Welt Parsifals, der gerade durch sein Mitleid, das ist die Liebe zum Nächsten, des Wissens, das ift hier die Gottheit, teilhaftig geworden ist. Nietsiche, ber in seinen guten Stunden der tiefste Erkenner Wagners war, hat einmal die Nachbarschaft von "Tristan und Folde" und den "Meistersingern" als eine wahre Offenbarung des Wefens deutscher Runft gepriesen. Er hätte den "Parsifal" mit hineinbeziehen muffen und hatte aus dem Nebeneinan= derfein dieser drei Werte erst schließen können, daß Richard Wagner trot der öffentlichen Art seiner Kunstverkündigung das Urbild eines sein innerstes Erleben fündenden deutschen Künstlers ist. Denn diese drei Werke gehören zusammen, und aus den Briefen an Frau Bejendont erhalten wir den Beweis dafür, daß dieje drei Gestalten Perjonifitationen besselben Menschen in ben verschiedensten Stadien seiner Entwicklung zur Liebe sind.

Nachdem er das "Alfyl" der Familie Wesendonk in Zürich ver= lassen hatte, begann die ruheloseste Wandererzeit für den Mann, der vom Leben weiter nichts mehr verlangte, als ein ruhiges Plätchen, an dem er in aller Zurückgezogenheit jene Werke schaffen konnte, die er für die Welt schaffen zu müssen sich bewußt war. Das Schicksal narrte ihn. Es zeigte sich die Möglichkeit, in Paris ben "Tannhäuser" zur Aufführung zu bringen. Tropdem Wagner innerlich dafür keinerlei Teilnahme fühlte, widmete er sich mit der ganzen leidenschaftlichen Energie seines Wesens der Verfolgung des Planes, weil er darin die Möglichkeit erblickte, nachher zur Vollendung seiner weiteren Werke zurückkehren zu können. Es ist bekannt, mit welcher frivolen Rieder= trächtigkeit der "Tannhäuser" bei seiner ersten Aufführung in Paris burch die Mitglieder des Jockenklubs niedergepfiffen wurde, weil diese "vornehmen" Musikfreunde zum Ballett zu spät gekommen waren. Die verschiedenen Hoffnungen, den "Tristan" auf der Bühne zu sehen, zerschlugen sich immer, oft nach langen mühseligen Proben und Vorbereitungen. Immer schwerer und trostloser wurden die äußeren Lebensverhältnisse. Und da fand dieser Mann, der bisher der Welt nur als gewaltiger Tragifer erschienen war, die Kraft zu verklären= dem Humor. Im Winter 1861/62 wurden die "Meistersinger" gedichtet.

Man muß sich an die Art halten, wie Wagner hier in den Meisterzünftlern die ihm doch mit allem Recht verhaßte Welt der Handwerkskunst und der Zünftelei behandelte, um den richtigen Maßstab zu gewinnen für die Beurteilung des Polemikers Wagner. Er hat manches schroffe und harte Wort in den Kunstkampf hineingeschleudert, aber er stand doch weiß Gott in Notwehr. Wie unendlich reich an Liebefähigkeit aber sein Inneres war, das zeigt die Art, wie er hier künstlerisch mit allem Gegnertum gegen die Freiheit, Größe und Neuheit einer Herzenskunst fertig wurde. Nicht einmal die Gestalt Beckmessers ist so niedrig und gemein gesaßt, daß man nicht zum Humor über sie käme.

Bei Penzing in Wien hatte Wagner wieder eine Arbeitsstätte gesucht. Da ihm (seit 1861) Deutschland wieder offen stand, unternahm er von hier aus Aunstreisen, den Lebensunterhalt zu gewinnen und seinen Werken vorläusig durch Konzertaufführungen den Boden zu bereiten. Aber das alles half doch nicht. Um der Schuldhaft zu entgehen, mußte er sliehen. Er wollte "aus der Welt verschwinden", um irgendwo in Verborgenheit weiterschaffen zu können. Da auch

die bisher bewährten Freunde allmählich versagten, war die Lage tatsächlich so, daß nur ein Wunder ihn retten konnte. Das Wunder geschah. Im März 1864 bestieg, kaum achtzehnjährig, König Lud-wig II. den Bahernthron. Es war eine seiner ersten Regierungs-handlungen, die Berufung Wagners nach München durchzuseten.

Man weiß, daß die fühnen Plane, darunter der Bau eines Festivielhauses nach Sempers Planen, die aus der schwärmerischen Freundichaft des königlichen Jünglings zum Könige der Kunst seiner Zeit nicht in Erfüllung gingen. Wagner hat zulett wieder aus München weichen müssen. Aber er war doch von jest an vor Not geborgen und fonnte schaffen. Um 10. Juni 1865 war "Tristan und Isolde" zum ersten Male öffentlich aufgeführt worden; elf Tage danach starb der herrliche Darsteller der Titelrolle Schnorr von Carolsfeld an den Folgen einer Erfältung, die er sich auf der Bühne zugezogen hatte. Daß aus diesem Unglücksfall wiederum Waffen gegen Wagner ge= schmiedet wurden, braucht kaum gesagt zu werden. Das alles ist heute ja so gleichgültig. Das Werk, das man als unaufführbar verschrie, gehört heute in den Spielplan jeder guten deutschen Opernbühne. Einen beredteren Beweis für die ungeheure Steigerung, die die deutsche Der nach der rein technischen Seite durch Wagner erfahren hat, fann es nicht geben. Aber man darf darüber auch nicht den ethischen Erziehungswert vergessen, den es für den gesamten Sängerstand bedeutete, daß ihm hier Aufgaben gestellt waren, die nur mit der restlosen Einsetzung aller Kräfte, der intellektuellen und der rein kunftlerischen, zu lösen waren. Einen zweiten großen Tag noch erlebte München unter der Mitwirkung Wagners. Es war der 21. Juni 1868, an dem die im Oktober des Jahres zuvor zu Triebschen vollendeten "Meister= finger" zum erstenmal aufgeführt wurden. Auch der äußere Sieg der Wagnersache war damit eigentlich entschieden. "Die Meistersinger" machten ihren Weg über die deutschen Bühnen verhältnismäßig schnell.

Run kam das für Deutschland so große Jahr 1870. Wagner lebte jetzt zu Triebschen am Luzerner See. Liszts Tochter Cosima hatte ihren Bund mit Bülow gelöst und war Wagner gesolgt. Um 25. August 1870 schloß er mit der ihm eigenartig kongenialen Fran den Chebund. (Seine Gattin Minna war vier Jahre zuvor gestorben.) Die Einigung des deutschen Volkes zum Reiche erweckte in dem nun bald sechzigjährigen Künstler auß neue die Hoffnung, seinen großen Gedanken einer Volkskunst im höchsten Sinne des Wortes in Ersüllung gehen zu sehen. Dasür, daß der Gedanke wenigstens bei Ein-

zelnen Berständnis sand, hatte die Zeit gesorgt. Freisich, die Opferswilligkeit für so hehre ideale Zwecke war in den Gründerjahren nicht groß. Nur allmählich wuchs der Patronatsverein, den Karl Tausig ins Leben gerusen, nur langsam fruchtete die Arbeit der durch Emil Heckel in Mannheim gegründeten Wagnervereine. Aber 1871 siedelte Wagner nach Bahreuth über, dem von der Heerstraße abgelegenen fränkischen Städtchen, in dem er sein Festspielhaus deutscher Kunst zu bauen gedachte. Am 22. Mai 1872 fand die Grundsteinlegung statt. Dem eigenen "Kaisermarsch" solgte bei der Weihe eine herrliche Aufstührung von Beethovens 9. Shmphonie. Am 13. August 1876 konnte endlich das Haus geöffnet werden. Unter Hans Richters Leitung wurde bis zum Ende des Monats der "King" dreimal aufgeführt.

Das Ideal hatte Erfüllung gefunden. Das praktische Ergebnis war — ein Desizit von 150 000 Mark. Im reichgewordenen Deutschsland sand sich keine Deckung dafür. Selbst die Kostüme und Destorationen mußten verkauft werden. Aber das Unglück schlug zum Segen aus. Recker Unternehmungsgeist (Angelo Neumann) erzwang auf dem ausgetretenen Wege des gewöhnlichen Theaterbetriebs durch große Kunstreisen mit dem "King des Nibelungen", was den sest lichen Weiheausschungen noch lange nicht gelungen wäre: das Werk wurde bekannt. Und gegenüber der Kraft dieser Kunst vermochte alle Gegnerschaft nichts mehr auszurichten.

Für Wagner gab es keine Ruhe, oder genauer: Ruhe bedeutete ihm Schaffen. Schon 1877 war die Dichtung zu "Parsifal" vollsendet. Im Winter 1881/82 wurde auch die Partitur abgeschlossen. Am 26. Juli 1882 erfolgte die erste Aufführung. Eine neue Welt eröffnete dieses Werk. Hier einten sich nach langer Zeit wieder Religion und Kunst in freier Menschlichkeit. — Im nächsten Winter zu Venedig im Palazzo Vendramin ist Wagner am 13. Februar 1883 unerwartet gestorben. Fünf Tage später fand er im Garten seines Hause "Wahnstied" zu Bahreuth die letzte Friedensstätte.

#### Uchtes Kapitel.

# franz Liszt.

List ist als Künstler und als Mensch nicht nur eine der fesselndsten, sondern auch vielleicht die verwickeltste Erscheinung der ganzen Musikgeschichte. Zum Verständnis seiner Gesamtpersönlichkeit kann nur der gelangen, der sich vorurteilslos an das Studium derselben macht. Dann wird sich die Geschlossenheit des nach außen hin so vielseitigen und vielgearteten Lebens und Schaffens offenbaren, und auch jene Büge werden sich natürlich erklären, die zunächst überraschen, ja befremden. Diese eindringliche Beschäftigung muß natürlich die Aufgabe der ausführlichen Biographie des Künstlers bleiben, zu der durch die stete Veröffentlichung seines ausgedehnten Briefwechsels immer neue Dokumente gegeben werden, aus denen man die überaus trost= reiche überzeugung gewinnt, daß auch die eingehendste Erforschung von der äußeren Pracht dieser Künstlererscheinung nichts raubt, wohl aber zeigt, daß sie nur der Abglang eines größeren inneren Reichtums Daß noch heute, wo auch von den einstigen Gegnern die Bedeutung Richard Wagners kaum mehr bestritten wird, Franz Liszt, zumals als Komponist, noch arg besehdet wird, während auf der an= dern Seite eine Art fanatischer Verehrung alle Fortschritte auf ihn zurudführen möchte, scheint mir in der feltsamen Urt feiner Genialität den Grund zu haben.

Liszts schöpferische Natur — denn eine solche allein verdient ja die Bezeichnung genial — ist von einer anderen Art, als wir sie uns gewöhnlich beim Künstler vorstellen. Sie ist, wenn das auch nach außen nicht so scharf hervortritt, merkwürdiger zusammengesetzt, als die Bagners. Die Einsachheit der Naturen Mozarts und Schuberts, denen alles, womit sie in Berührung kamen, zu Musik wurde, wie unter Midas' Händen alles zu Gold; die Genialität der Kampsnatur eines Beethoven und auch Bagners Art, die für die schöpferische innere Gestaltung die zusammengesetzte mehrsache Ausdrucksform von Dichstung, Musik und Mimik hat, ist leichter zu ersassen als die Natur Liszts, weil bei jenen alles zum sichtbaren Berke wird. Aber Goethe hat schon betont, daß das Besen der genialen Produktivität durchaus nicht darin beruht, daß Kunstwerke entstehen (Gespräche mit Eckermann, 11. März 1828). Es gibt noch viele andere Ausdruckssormen

der Genialität. List ist zunächst ein Genie des Auffindens und Sammelns, er ist trop Händel und Mozart die universalste Musikernatur. Er hat aus der Musik aller Länder und aller Zeiten Werte in sich aufgenommen. Er war ein Entdecker des Guten und Eigen= wüchsigen, wo es auch noch so klein und noch so versteckt unter dem Westrüpp des Un= und Zugelernten lag. Wenn er seinen Baraphrasen Stücke von Megerbeer, italienische Opernarien ebensogut zu Grunde legte, wie Schubertsche Lieder oder die Werke Wagners, so war das weder Kritiklosigkeit, noch etwa gar durch Gewinnsucht veranlaßt, son= dern ein überzeugender Beweis seiner unvergleichlichen Fähigkeit, das Bute überall zu entdecken, wo es sich findet. Er ist in diesem Sammeln ein Genic, weil er, indem er etwas aufnimmt, es verarbeitet und sich zu eigen macht. Er verbindet es untereinander, schafft gewissermaßen aus all dem bereits Fertigen wieder ein Chaos, aus dem dann die neue, die Lisztsche Welt entsteht. Deshalb ist Liszt auch im eigent= lichsten Sinne des Wortes fein Stilschöpfer, auch nicht für das Rlavier. Es findet sich bei ihm alles, was früher einmal dagewesen. "Die unstischen Ahnungen alter Kontrapunkte, die Bariationslust der Bird und Bull, die Zierlichkeit der Coupérin und Rameau, die sinnliche Klangfreude Scarlattis, Bachs absolute Runft, die formenschöne Spiel= freudigkeit Mozarts, der nach Erlösung schreiende Schmerz Beethovens, die sinnigen Bekenntnisse des einzigen Triumvirats Schubert, Schumann und Chopin — alle Strahlen gingen in ihm zusammen." (Dsfar Bie.)

Sein Leben zeigt uns ein ähnliches umfassendes Vild. Ein Wunderkind von einer Frühreise, die nur der Mozarts verglichen wersden kann, als Jüngling von mystischen Neigungen erfüllt, nach dem Aloster sich sehnend, dann durch den St. Simonismus und den Abbé Lamennais einer dogmenkreien, die Liebe als höchstes Gebot erkennenden Religiosität gewonnen, führt ihn die junge Romantik und Paganinis dämonische Erscheinung wieder ganz der Musik zu. Nun solgt jenes freie Künstlerwanderleben, das die Liebe der Gräfin d'Agoult verschönte, darauf jene Virtuosenlausbahn, auf der er wie ein König der Kunst ganz Europa zu seinen Füßen sah und einen dionhsischen Musiktaumel entsachte, wie er weder vor noch nach ihm erlebt worden ist. Und nun vermag dieser Mann einen Strich unter sein bisheriges Leben zu seinen, aus dem weltbeherrschenden Virtuosen wird ein "Kapellemeister in außerordentlichen Diensten" im kleinen Weimar. Hier wird er der Apostel der großen neuen Kunst, die er selber durch seine gläns

zenden Werke bereichert. Und wie er hier der Welt gedient, versucht er ein Fahrzehnt später eine Reform der katholischen Kirchenmusik. Er hat in diesen sechs Jahrzehnten viel gelebt, geliebt und gelitten. Er hat Liebe ersahren wie nur wenige, aber doch nicht soviel, wie er immer und allen gegeben. Aber er hat auch Haß und Anseindung ersahren, wo er lauter und rein — nicht für sich —, sondern sür andere eingetreten war. Das alles ist vergessen, ist überwunden. Das geisteliche Gewand, das er dann trägt, ist ein Symbol dieser Weltüberwinstung. Nun steht er da, als ein Herrscher im Reiche der Kunst, der nichts mehr für sich begehrt, der nur noch geben will. Zwischen drei Städten teilt er sein Leben, überall schaffend, überall anregend und lehrend. Im kleinen Weimar zumal, der gepriesenen vor allen Fürstenstädten Deutschlands, scharen sie sich zu seinen Füßen und empfangen von ihm die Weihe einer Priesterschaft echter Kunst.

Auch hier vereinigt er die denkbar verschiedensten Kulturmächte in sich. Auch hier zeigt es sich, wie er von außen empfängt, wie er allen Einslüssen zugänglich ist, sie aber, indem er sie in sich aufnimmt, zu eigenen Werten umwandelt.

So ist er in Kunst und Leben nicht nur Genie des Sammelns, jondern dadurch Vermehrer, Ausarbeiter, Vervollkommner alles übertommenen. Man vergleiche seine Klavierkonzerte mit denen Beet= hovens und mit Schuberts "Phantasie" in Bezug auf die symphonische Behandlung des Instruments. Man kann das an allen technischen Figuren sehen, die er zwar von den Borgangern einzeln übernimmt, aber aus seinem allseitigen Geiste heraus befruchtet, erweitert und veredelt. Wenn er die Passage unter beide Sande verteilt, erreicht er eine Vielstimmigkeit des Sates, die bei Bach angestrebt ift, aber erst hier Tatsache wird. Was er am Geigenspiel Paganinis sieht, überträgt er aufs Rlavier in Sprüngen, die für unausführbar gegolten, in Zerlegungen, die unerhört waren. Wie schaltet er in den sieben Oftaven herum, was für einen Sturm entfalten feine Quintentremolos in den tiefen Lagen. Da ist das Orchester bis zur Pauke und Pfeife im Klavier lebendig geworden. Und das Zymbal des Zigeuners und die Kirchenorgel, sie mussen hergeben, was ihnen bisher eigen schien. Thalberg hatte seine Spezialität, die Melodie in der Mitte mit dem Daumen abwechselnd zu spielen und sie von arpeggierten Alfforden umranten zu laffen. Lifst greift bas fofort auf, bereichert und veredelt aber die Arpeggien durch Ginftreuung diatonischer Tone oder durch Doppelgriffe, wodurch er nicht nur eine technische, sondern

gleichzeitig eine musikalische Bereicherung erzielt. Wie versteht er es, akustische Täuschungen sein zu berechnen und mit ihrer Hilfe jede Passage im Prunkgewande des Oktavenspiels auszusühren. So könnte man immer weiterfahren. Gerade weil der Klaviersag Liszts ein Ausenuhen aller technischen Möglichkeiten ist, ist nichts mehr nur technische Formel, sondern immer inhaltsreiche Form.

Das Mittel, wodurch List das Fremde, das irgendwo aufge= nommene ver arbeitet, ift beffen Bearbeitung. In seinen Werken fällt immer wieder die Geringwertigkeit vieler Motive auf, die dennoch groß und bedeutend werden durch die Ausgestaltung, die sie erhalten. In der völligen Ausnutung alles Technischen zeigt sich seine Genialität, denn diese Technik wird bei ihm Inhalt. So erklärt sich auch seine Vorliebe für die Transkription und Paraphrase. Man sehe doch nur an, wie der Inhalt der von ihm paraphrasierten Melodieerfindung anderer wächst, nehme zum Beispiel eine Transfription, deren Vorbild ungeheuer reich ist, wie Mozarts "Don Juan". Wie ist der ganze Gehalt der Mozartschen Oper durchs Klavier ausgesprochen, das mit seinen Mitteln die Charaftere zeigt, mit seinen Mitteln fleht und droht, liebt und genießt. Die Paraphrase wird zu einer Dithyrambe des Genusses, der Schwelgerei. Am wunderbarften offenbart sich das in seinen Rhapsodien. Er entdeckt in diesen Stücken der Zigeuner= musik die verborgensten Fäden, die geheimste Bedeutung. Er ist unvergleichlich in der Art, wie er diese heimliche, verborgene Schon= heit, die vor ihm keiner gesehen, kaum einer geahnt, herauszuholen weiß; wie er die Fäden ineinanderschlingt, so daß wir plöplich vor einem prächtigen Gewebe stehen, vor dessen eigener Schönheit wir gar nicht daran denken können, daß das zusammengesetzte fremde Stücke sind. Wird Homer oder der Dichter des Nibelungenliedes da= durch kleiner, daß wir wissen, daß sie den Stoff ihrer Werke in den Sagen und Gefängen ihres Volkes gefunden haben?

Wir nannten die Rhapsodien und wiesen damit auf die Quelle der Lisztschen Genialität hin. Ich weiß nicht, ob eine genaue Ersforschung des Stammbaums Liszts nachweisen würde, daß in seinen Adern ein Tropsen Zigeunerbluts war. Unmöglich ist es ja nicht, da sein Vater Ungar war; die Mutter war allerdings Deutsche. Aber es gibt sicher auch eine geistige Wesensverwandtschaft, die ebenso wirksam ist wie die des Blutes. Die seherhaft tiese Art, mit der Liszt das Wesen der Zigeunermusik erkannte, würde dafür zeugen, daß er darin etwas Wesensverwandtes sah, auch wenn er nicht selber das

betont hätte (vergl. S. 54). Man möge unsere Ausführungen über Zigeunermusik nachlesen, und man wird in diesem fessellosen Produzieren des Zigeunergeigers, der von einer gegebenen Melodie aus den Flug ins unendliche Reich des selbständigen Schöpfens unternimmt, etwas Uhnliches finden, wie wir es eben für List geschildert haben. List hatte statt der Beige das Klavier. Man konnte sagen: statt der Natur die Rultur, oder, um feinen unangenehmen Gegensat hineinzubringen, die Kunft. Des Zigenners Grundlage ist eine Bolksliedweise, und seine kühnste Phantasie bleibt im Bezirk des lyrischen Sangs. Klavier ist der Vermittler der gesamten Musikwelt, vermag die riesigsten tontrapunktischen Dome ebenso wieder aufzubauen, wie es die buntesten Farbenorgien des Orchesters ahnen läßt. Mit diesem Riesen= material in seinen Sänden schafft List seine Improvisation. Dieses Improvisatorische, das im Augenblick des Vortrags neu Schaffende, erklärt zum großen Teil seine unvergleichlichen Erfolge als Klavierspieler. Denn man muß sich doch klar darüber sein, daß von den Hunderttausenden, die ihm zuhörten, nur verschwindend wenige waren, die beurteilen konnten, daß List besser spielen konnte, als etwa Thalberg oder einer der zahllosen anderen Virtuosen. Nein, hier war eine suggestive Kraft der dionysisch entfesselten Schöpfer= gewalt, die alles mit fortriß, die diesen Tausenden jene unsagbaren Wonnen des heimlichsten Runftschaffens vermittelte und aus dem Fünt= lein des göttlichen Geistes, das in jeder Menschenseele liegt, die un= geheure Lohe der Begeisterung entzündete.

Es zeigt, wie äußerlich unsere ganze Auffassung von künstlerischem Schaffen ist, wenn man in Liszts Leben gewissermaßen einen Riß macht und sagt: vor seiner Niederlassung in Weimar war er eine reproduktive Natur, nachher widmete er sich der Produktion. Nein, er war von vornherein eine ungemein schöpferische Natur. All sein Spiel war schöpferische Tätigkeit. Jene, die in Liszts Werken das Schöpferische vermissen, die darin ausschließlich die berechnende Tätigkeit des Runstverstandes erblicken und für diese 40 Jahre umfassende Tätigkeit Liszts, die ihm keinerlei äußeren Erfolg brachte, nur jämmerlichste Beweggründe suchen, können auch den "Virtuosen" Liszt nicht verstehen. Denn auch seine großen "symphonischen Dichtungen" bleiben letzterdings Improvisation, wenn sie auch noch so genau in einzelnen Noten auf dem Papier sestgelegt sind. Liszt sagt es eigentlich selbst. Es liegt in jenem oft mißverstandenen oder böswillig mißdeuteten Wort, das er der Partitur seiner "Symphonischen Tichtungen" voranstellte: "Obschon ich bemüht war, durch genaue Anzeichnungen meine Intentionen zu verdeutlichen, so verhehle ich doch nicht, daß manches, ja sogar das Wesentlichste, sich nicht zu Papier bringen läßt und nur durch das künstlerische Vermögen, durch sympathisch schwungvolles Reproduzieren, sowohl des Dirigenten als der Aufführenden, zu durchgreisender Wirkung gelangen kann". Wer einmal symphonische Dichtungen Liszts durch einen kongenialen Dirigenten wie Richard Strauß aufführen hörte, wird dieses Wort verstehen. Die belebende Krast der Improvisation ist in solchen Fällen, wo es sich um die Wiedergabe eines im Ton sestgelegten Werkes hans delt, der Rhythmus. Ich werde niemals diese wogende, steigende und schwellende Bewegung vergessen, mit der Strauß in Liszts "Orpheus" uns die sinnliche Macht des Tones erleben ließ.

Auf dieser Eigenart beruht auch Liszts geradezu geniale Fähigkeit des Apostolats für die Kunst anderer. Denn eine solche Kraft der Einsetzung des besten Könnens für das Schaffen anderer Künstler, zumal wenn es voraussetzte, daß er in das Tiesste einer noch nicht anserkannten Kunst (Wagner, Berlioz, Cornelius) eindrang, bedeutet eine in der Kunst so beispiellose Opferfähigkeit, daß ich dafür kein anderes Wort weiß als eben genial. Was hat Liszt für unser Kunstleben an dauernden und nachwirkenden Werten geschaffen! — Diese Erkenntnis der Lisztschen Natur scheint mir das Wichtigste. Sie wird am ehesten jedem Willigen den Weg zu seiner Kunst weisen. Nur in ganz kurzen Zügen sei noch sein Leben und Schaffen geschildert.

Er wurde am 22. Oftober 1811 in Raiding bei Ödenburg in Ungarn geboren. Der Bater, Beamter des Fürsten Esterházh, war selbst ein tüchtiger Musiker, der die früh hervortretende Begabung seines Sohnes erkannte und pflegte. Er sah bald ein, daß sein Sohn zu Großem berusen sei, ließ ihn in Preßburg konzertieren, woraus einige Magnaten dem Knaben auf sechs Jahre ein jährliches Stipensdium von 600 Gulden außsetzen. Run opferte der Vater seine Stelslung, um für die Entwicklung seines Kindes zu sorgen. Karl Czernh übernahm den Unterricht im Klavierspiel, für die Komposition Salieri. 1823 drückte dem jungen Virtuosen Beethoven den Weihekuß auf die Stirn. Der Vater eilte nach Paris, wo sein Sohn als Wunderkind am Konservatorium nicht aufgenommen wurde, umso rascher dafür in der Gesellschaft Eingang fand. Als 1827 Liszts Vater starb, mußte der Sechzehnjährige für seinen und der Mutter Unterhalt sorgen. Er empfing gewaltige Eindrücke durch die "Phantastische Symphonie" von

Berlioz und das Geigenspiel Niccolo Paganinis (1782—1840). Dieser Bundergeiger, der damals eine geradezu rasende Begeisterung weckte, muß doch nicht nur herenmäßige Virtuosenkunst besessen haben, sondern auch etwas von jener dionysischen Improvisationskraft, die in Liszt ihre gewaltigsten Wirkungen im Konzertsaal auslösen sollte. Liszt hat seine Absicht, ein Laganini des Klaviers zu werden, weit überboten. Er hat nicht nur das Klavierspiel an sich zu einer sonst nie erreichten Sohe ausgebildet, sondern dieses auch der wunderbarften fünstlerischen Offenbarung dienstbar gemacht. Die Triumphe, die List auf seinen ganz Europa umfassenden Konzertreisen erntete, waren un= erhört. Es ist keinem Fürsten begeisterter gehuldigt worden, wie diesem Könige im Reiche seiner Kunst. Nur wenn man sich das gegenwärtig hält, vermag man zu erfassen, was es für Liszt bedeutete, 1847 dieses beispiellos glänzende Leben aufzugeben und im stillen Weimar Rapellmeister zu werden. Alle Erklärungen durch äußere Gründe, feien sie noch so schwerwiegend, also weder die Liebe zur Fürstin Sann= Wittgenstein, noch die Absicht, für die neue Kunft ein Zentrum zu schaffen, vermögen den Schritt zu erklären. Er konnte nur aus innerstem Drang erfolgen, und dieser war zweifellos die Sehnsucht, seine schöpferische Natur nach anderen Richtungen hin auszuleben, als wie bisher durch das Spiel im Konzertsaal. Denn es liegt im Wesen einer so unerhört universalen Natur, wie List sie war, daß sie auch nach den verschiedensten Seiten bin, also gewissermaßen eine universale Wirkung ausüben muß: als Lehrer, Dirigent, Berkunder neuer Runft= werte, Erzieher zur Runft und - Schöpfer großer Werte.

An der Fürstin Sann-Wittgenstein hatte er die hohe Liebe des Weibes gefunden. Einst hatte die Gräfin d'Agoult, die sich ihm von 1834—1839 verband, und ihm drei Kinder schenkte (darunter Cosima, die spätere Gattin Bülows und danach Wagners) verschmäht, eine einsache Madame Liszt zu werden. Die Fürstin Wittgenstein gab ihren Reichtum, ihre Stellung, ja sogar ihren Ruf preis, um Liszt zu solgen. Das Paar hat einen fast zwanzigjährigen Kamps um die Ersüllung seines Herzenswunsches nach Verbindung fürs Leben geführt. Als endelich der Tod ihres Gatten der Fürstin die Freiheit gab, glaubte sie diese nicht mehr nutzen zu dürsen. Liszt, der immer seine Wünsche hinter die anderer gestellt, fügte sich auch hier. Er nahm das Priesterstleid und blieb, trot der zahllosen Menschen, die sich um ihn scharten, ein im Herzen einsamer Mann.

List hat in Weimar von 1847 ab ein Jahrzehnt als Kapell

meister gewirkt. Um ihn scharten sich die bedeutenden Talente der neudeutschen Schule: Raff, Tausig, Bülow, Cornelius, Dräseke, Klindworth, Bronsart und viele andere. Den Kampf in Deutschland für den in der Verbannung weilenden Wagner hat Liszt ausgefochten. Ebenso hat er Berlioz zur Anerkennung verholfen. Keiner heischte unerhört seine Hilfe. 1857 veranlagte ihn die Intrigue, die Cornelius "Barbier von Bagdad" zu Falle brachte, seine Dirigentenstelle aufzugeben, 1864 zog er nach Rom. Glücklicherweise blieb er Deutsch= land nicht dauernd fern. 1870 dirigierte er das Beethovenfest in Weimar, ja von 1873 ab kam noch Pest als dritter Aufenthaltsort hinzu. Hier wohnte er im Winter, in Weimar im Frühling und Sommer, in Rom im Herbst. Wo er auch weilte, umgab ihn eine Schar begeisterter Schüler, er selber blieb so bis an sein Lebensende ruheloser Zigeuner. 1886 erkrankte er in Bahreuth. Am 31. Juli, wenige Tage nachdem er der "Parsifal"=Aufführung beigewohnt hatte, hauchte er seine Feuer= seele aus.

Liszts Werke sind so zahlreich und umfassend, daß schon der rein äußere Fleiß, den er auf ihre Herstellung verwendete, jene verstummen machen müßte, die immer wieder behaupten, es sei nicht innere Not= wendigkeit gewesen, die ihn zur Komposition führte. Er gab 15 große symphonische Dichtungen, in denen er die Gattung zur vollen Ent= wicklung brachte. Ich kann nicht bereits Gesagtes wiederholen und verweise auf frühere Ausführungen (S. 664. 672). Heute wird immer weiteren Areisen klar, daß diese Werke nicht musikalische Illustrationen eines von außen empfangenen Programms sind, sondern von innen heraus entstandene Neudichtungen. Von wunderbarer Schönheit ist Lists Kirchenmusik. Leider hat er, wenigstens bis heute, auf die Ent= wicklung der liturgischen Musik der katholischen Kirche keinen Gin= fluß gewonnen. Die "Graner Festmesse" und die "Ungarische Krönungsmeffe" stehen an der Spite. Das Dratorium "Christus" schließt sich als eine Art Epopöe der katholischen Kirche an. Die "Legende von der heiligen Elisabeth" ist ein geistliches Festspiel, das von der Bühne aus eine ganz für sich dastehende Wirkung auslöst und sicher noch einmal stilbildend wirken wird. Am zugänglichsten ist seine Klaviermusik. Die 15 ungarischen Rhapsodien sind das große Epos des Zigeunervolfs. In "Harmonies poétiques et religieuses", "Consolations" und "Années de pélérinage" haben wir lyrische Stimmungsbilder, in denen sich das reiche und vielverzweigte Innenleben des Künstlers am sinnfälligsten ausspricht. Die Etüden und Transstriptionen stellen meist hohe virtuose Ansprüche. Gewaltig sind die beiden Klavierkonzerte, und die großen Totentanz-Variationen eröffnen die bis heute noch wenig angebaute Art einer konzertant-virtuosen Programmusik. Auch auf dem Gebiete des Liedes hat Liszt bedeutsames geschaffen und als Meisterwerke ersten Kanges sind seine Klavierbearbeitungen großer Orchesterwerke, so die "Beethoven-Symphonien" allgemein anerkannt. Hinzukommt eine ausgedehnte schristsstellerische Tätigkeit, in der sich nicht nur seine hohe Bildung und ein einzigartiges Musikverständnis bekundet, die überdies das herrlichste Zeugnis ablegen für seinen heiligen Eiser für alles Schöne und Große, für die entstammende Kraft seiner Feuerseele.

#### Neuntes Kapitel.

# Die Begenströmung.

Ich sage Gegenströmung, nicht Gegnerschaft. Im wahren Reiche ber Runft, im Lande des göttlichen Schaffens, gibt es keine Gegner= schaft. Diese entsteht dort, wo die Kunst mit dem Unkünstlerischen zu= sammentrifft. Sowie die Kunst ins öffentliche Leben tritt, hängt sich ihr allerlei Unreines an. Sie, die den Wert des Ewigen in sich trägt, wird ins Tagtägliche hineingezogen. Der Rampf wider Wagner und List gehört zu den leidenschaftlichsten und heißesten, von denen die Runftgeschichte zu berichten hat. Ich gebe zu, daß auch von der Seite Wagners aus viel gefündigt worden ist, weniger von den Großen, aber von den Trabanten. So auch drüben. Brahms war eine Ginsamkeitsnatur, die sich vor dem Tag und seinem Leben abschloß. Es half ihm nichts. Von sogenannten Freunden wurde seine Kunft in eine Gegenstellung zu der Wagners und Liszts gebracht, und man hätte am allerliebsten den Mann selber in den offenen Kampf hineingezerrt. Man hat auch einen Gegensatz zwischen Brahms und Brudner her= gestellt, hat Brudner wohl hauptsächlich aus dem einen Grunde verdammt, weil er fich als Anhänger Wagners befannte. Im Wesen seiner Kunst liegt nichts, was nicht ebensogut erlaubt hätte, ihn auch als Gegner Wagners auszuspielen. Run, Brahms hat zu Brudner geaußert: "Sie sind ber größte Symphonifer feit Beethoven". Die

Tatsache, daß er, trot der Anstachelei seines Freundeskreises, keine Oper geschrieben hat, vereint mit seiner ganzen Flucht aus der Gegenwart heraus, bezeugt mir neben zahlreichen kleinen Zügen aus seinem Leben, daß er die ungeheure Macht Wagners wohl anerkannte, jedenfalls sie ganz anders einschätzte, als seine kritischen Herolde.

Aber das alles ist ja für die große Entwicklung der Kunst gleichsgültig. Wir jüngeren können schon gar nicht mehr verstehen, weshalb man Wagner und Liszt verkehern soll, um für Brahms fühlen zu können. Schon jeht sebt in uns die Überzeugung, daß man sich seinerzeit wohl hauptsächlich um Außerlichkeiten gestritten hat. Zum großen Teil vielleicht um äußere Machtsragen im Kunstleben. Noch ein oder zwei Jahrzehnte, und die Tatsache, daß die Periode Wagner, Liszt, Brahms, Bruckner eine so wilde Kampfzeit war, wird überhaupt nur noch geschichtlichen Wert haben, genau so wie für uns heute der Kampf der Gluckisten und Piccinisten. Wohl aber wird man dann mit stolzer Freude darauf hinweisen können, welch grundverschiedene Persönlichseiten zu gleicher Zeit im weiten Reiche der deutschen Musik ihre Art auszuleben vermochten.

Ich überschrieb dieses Rapitel "Gegenströmung" und kann darin zwei Musiker gemeinsam besprechen, die von der Zeit für Gegner ge= halten wurden: Bruckner und Brahms, womit ich nicht leugnen will, daß die beiden untereinander sehr verschieden sind. Die Gegenströmung liegt aber im Innenleben der Runft. Man könnte sie als Sehn= sucht nach dem rein Musikalischen bezeichnen. Man bedenke nur das eine: Beethoven schuf immer Instrumentalmusik. In seiner letten Symphonie und auch in der entworfenen zehnten einte er dieser die Dichtung. Desgleichen steht die "Missa solemnis" unter den letten Lebenswerken. Bruckner dagegen wächst in der Kirchen= musik, also der Verbindung der Instrumentalmusik mit dem Worte heran, fühlt aber, um frei zu werden, die Notwendigkeit, rein instru= mental zu schaffen. Er empfand also das Wort als Hemmung, nicht als Bereicherung. Der Empfindungsgehalt der Brucknerschen Musik ist so elementar, so wenig von Philosophie beschwert, daß er keinerlei Verdeutlichung braucht. In Bruckners Musik fehlt das Faustische. Seiner Musik fehlt keineswegs der Kampf, er steht nach meinem Gefühl Beethoven unendlich näher als Brahms; aber es ist nicht der Rampf um eine Weltanschauung, sondern innerhalb einer Welt= anschauung. Das Ziel, zu dem dieser Kampf hinführen muß, ist von Brudner. 785

vorneherein gegeben. Das Problematische liegt nur in der Art, wie er den Widerstreit der Kräfte löst.

hat bei Bruckner die Sehnsucht nach dem rein Musikalischen ihren Grund im elementaren Empfindungsgehalt, so bei Brahms in der Hochschätzung der musikalischen Form, oder, da dieses Wort leicht migverstanden wird, sagen wir in der Hochschätzung der musika= lischen Architektur gegenüber der einseitigen Betonung der Musik als Malerei. Man braucht dabei keineswegs farblos zu werden. Wenn ich an die bildende Kunst denke, so ist Böcklin der Vertreter des Architektonischen gegenüber dem rein malerischen Impressionismus, und er ist doch gewiß nicht farblos. Aber die Farbe dient bei ihm vor allem der Raumgliederung, bei den Impressionisten dagegen der Auflösung alles räumlich Bestimmten. In dieser Hinsicht steht Böcklin, der so oft im Zusammenhang mit Wagner genannt wird, Brahms viel näher, und es ist leicht erklärlich, daß der Böcklin nahverwandte Klinger sich stets zu Brahms hingezogen fühlt. In seinem innersten Empfinden aber war Brahms nichts weniger, als ein rückwärts gewandter Mensch. Er war so "modern" wie Wagner und Liszt auch; Bruckner dagegen, den man jenen beiden zugesellt, war ein durchaus unmoderner Mensch.

Ich liebe Brudner. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, ihm nahezukommen. Bei einer Aufführung seiner 9. Sym= phonie erwachte in mir diese Liebe. Seither wurde mir alles, was er geschaffen, zu eigen. Dem modernen Menschen, der immer ein Stud Fauft oder Prometheus in sich spürt, erscheint es fast unglaublich, daß es heute noch Naturen geben kann, wie Bruckner; genauer, daß solche Naturen fünstlerisch von so überwältigender Schöpferkraft sein können. Brudner ist ein Gottsucher, aber ein mittelalterlicher. Der Parzival Wolframs ift viel moderner; denn er wird durch Zweifel zum Sucher. Bruckner ist wie manche der Mustiker; er zweiselt nicht, er glaubt. Er sucht seinen Gott aus Liebe, um ihm die ganze Welt barzubringen, die gange Welt, auch ihre Kämpfe, ihr Glend, ihre Bweifel. Und dann fagt er: "Lieber Gott, siehe an, jo ift beine Welt. So viel Häfliches und Schreckliches ist darin. Ich für meine Person fasse es nicht. Denn ich finde dich im Geringsten beiner Schöpfung, und darum weiß ich dir nur zu lobsingen, dich zu preisen. himmel und Erde muffen ihr Tedeum laudamus singen. Aber doch, siehe, bas beunruhigt mich, daß so viele, die meisten gang anders denken und fühlen, als ich. Willst du mir nicht die Lösung geben?" - "Ich will

es so," spricht der Herr. (Die Solotakte des Hornes gegen Ende des 1. Saßes.) — Da schrickt die Seele zusammen, etwas verwirrt zusnächst, aber bald faßt sie sich in Demut und betet. Und aus dem Angstgebet, daß sie nicht in Versuchung falle, ringt sie sich schnell zum Gebet der Liebe. Der Katholizismus in seinen besten Wesenselementen hat niemals einen so starken musikalischen Ausdruck gefunden, wie bei Bruckner. Palestrina gibt den Katholizismus der Kirche, losgelöst von allem Persönlichen, das Gebet der Gemeinde. Der Deutsche Bruckner ist katholisch im Geiste der deutschen Musikiter des Mittelalters, deren jeder für seine Person seinen persönlichen Gott suchte. Bruckner wirkt darum auf unser Publikum so fremdartig, weil diese Weltanschauung heute fremd ist. In der Musik ist sie noch nie stark zum Ausdruck gekommen. Nur bei Schubert und Handn sinden sich einzelne verswandte Klänge.

Bezeichnend für diese urdeutsche Art Bruckners ist, wie diese ganze Gottseligkeit sich in die Natur hinausflüchtet und die Natur für sich sprechen läßt. Schöneres, als diesen Eingang hat die musikalische Ratursymbolit nie geschaffen. Das ist ein Sonnenaufgang, auf himmelragender Alpenhöhe in schauerlich erhabener Einsamkeit genossen. Mit so gewaltig übersinnlichem Dröhnen springt die Sonne aus der zittern= den Nacht empor ans gewaltige Firmament. Der ganze erste Sat ist eine Schilderung der Welt als Spiegel göttlicher Allmacht. Eine faum megbare Fülle von Eindrücken, immer Neues, immer Anderes. Daher die vielen kurzen Abschnitte. Das ganze ist ein Naturgottes= dienst in erhabensten Formen. Danach dieses Scherzo! All das Naturgelichter muß nun heran. Trippelnde Wichtelmännchen, schwebende Elfen und mit Poltern Faune, erschreckliche Kerle mit Bocksfüßen und bodigen Sprüngen. Ha, ha, das ist ja eitel Poetengeflunker. Das sind ja keine Faune, das sind schuhplattelnde Bauernbuben, und die so hinschweben, sind Dirndeln mit bauschigen Röcken, die im "Aufundab" auf einem Brett sich fünfzigmal drehen; das Getrippel aber sind Kind= lein, die Ringelreihe-Rosenkranz trampeln. Und doch nein! Der Poet, der da seine sehnende Weise singt, sagt es anders. Es sind doch Natur= geister, von jener Art, wie sie Mörike sah. Sie menscheln recht fehr, aber seltsam-wunderliche Käuze sind es doch. Das macht der Mond, der über den heudunstigen Matten scheint und - gesteh es nur, alter Bruckner — du hast da draußen beim Sonnenwirt einen Schoppen mehr getrunken, als zur Sättigung beines leiblichen Menschen nötig war. Da kommt es dann zu solchen Gesichten.

Bruchner.

787

Vom Adagio kann man nicht sprechen. Wenn einer in der heimslichsten Kammer Zwiesprache hält mit seinem Gott, — so darsit du nur andächtig lauschen. Und wenn dieser Beter ein Greis ist, der seinem Gott, bevor er ihn von Angesicht zu Angesicht sehen wird, noch einmal in erschütternder Beichte sein ganzes Leben darbringt, so knie nieder und bete mit ihm.

Bevor Bruckner seine Symphonien geschrieben hat, hat er große Messen geschaffen. 1864, als er auch bereits 40 Jahre alt war, erschien die erste in D moll, sein erstes großes Wert, überhaupt das erste, das wir kennen. Es ist eine unerhörte Erscheinung in der ganzen modernen Runstgeschichte, daß ein Künstler uns so den Weg verheimlicht hat, den er gegangen ift. Bielleicht war's nur seine übergroße Bescheidenheit, die ihn dazu verführte. Als die im Jahr darauf entstandene erste Symphonie 1868 eine Niederlage erlebt, da zuckt er wie unter einem heftigen Schlage zusammen. Und nochmals schreibt er zwei große Dabei wächst ihm wieder der Mut und die Sicherheit. 1872/73 folgt die zweite Symphonie, dann die dritte, die er Wagner widmet, wohl um zu sagen, daß die Runft Wagners ihm die sichere Buversicht gegeben hatte. Denn im Wesen steht er dieser Kunst fern, woran die zahlreichen Anklänge im einzelnen nichts ändern. Brudner ist zeitlebens ein Rind geblieben. Er hat die weltfremde Meinung gehegt, daß jegliche Stellung in der Welt auf wirkliches Berdienst sich gründet. Darum hatte er solange zu tun, bis er die Scheu vor der Welt überwand, darum war er zunächst fast zerschmettert, als diese Welt ihn ob des Besten, das er ihr zu geben hatte, verhöhnte. Später hat ihm dann gerade sein Kindsein zur Freiheit gegenüber ber Welt verholfen. Er brauchte keine Kampfnatur wie Wagner oder List zu werden, um zu schaffen, aber auch fein Ginsiedler wie Brahms. In Brudners Runft fehlt alles Prometheische. Er hat die fünstlerische Form mit derselben heiligen Chrfurcht übernommen wie alles, was ihm von ehrfurchterweckender Seite angeboten wurde. Er hat in der Form auch keinerlei Reuerung versucht. Es ist seltsam, aber die Formlosigfeit, die man ihm immer wieder zum Borwurf macht, beruht auf höchster Ehrfurcht vor der Form. Es ist ihm in ihr eben nichts gleichgültig. Die ersten Gage feiner Symphonien zeigen immer gang genau die Sonatenform. Aber nichts in ihr wird Nebensache. "Der bescheidene Anhang des Schlußsätzchens nach Haupt und Seitenthema wächst plöglich zu einem weitgesponnenen eigenen Thema aus. Run muß der erste Hauptteil würdig abgeschloffen,

der Einschnitt zwischen ihm und dem Durchführungsthema würdig vertieft werden. Ein langer Orgelpunkt schiebt sich zwischen Durchsführungs und Wiederholungsteil. Und sind schließlich die drei Themen (hier und da durch die drei Hauptteile hindurch) auß und umgestaltet worden, z. B. in der Siebenten Symphonie, dann setzt erst die Krone an, die sogenannte Coda — womöglich wieder durch den Frieß eines Orgelpunktes getrennt, kein Anhängsel, sondern die richtige Kuppel des weitangelegten Baues. Die Größe der Gedanken zwang Bruckner, die alten Ausdehnungen, die ursprünglich für etwas viel Harmloseres bestimmt waren, ins Riesenhaste zu vergrößern; die Verhältnisse des Planes sind die gleichen geblieben." (Max Kiel.)

Brudner hat neun Symphonien geschaffen, ein Streichquintett, brei Messen, den 150. Pfalm, und das Tedeum. Das lettere sollte nach seiner Bestimmung, falls es ihm nicht mehr vergönnt wäre, die Neunte Symphonic zu vollenden, als Schlufteil derselben gelten. Über sein Leben ist kaum etwas zu berichten. Er stammt aus denkbar armen Verhältnissen. Er war als eins der zwölf Kinder des Schullehrers von Ansfelden bei Ling am 4. September 1824 geboren. Der Bater starb schon 1836. Der Knabe fand Aufnahme im Stifte St. Florian. Bruckner ist Schulmeister und Organist geworden. In seiner ersteren Eigenschaft bezog er monatlich zwei Gulden Gehalt in Windhag an der Maltsch. Da mußte er wohl froh sein, wenn er den Bauern zum Tanz aufspielen durfte. Ein wunderlicher Mann war er schon in jungen Jahren. Als Musiker ist er an der Orgel groß geworden; nicht am Klavier, wie die meisten Komponisten. Man hat seinem Orchester gegenüber oft das Gefühl, als seien die Instrumente für ihn gleich den Registern der Orchesterorgel, auf der er spielt; 1856 wurde er Dom= organist zu Linz. Er war ein Großmeister des Orgelspiels. 1859 hat er bei einem Orgelwettkampf zu Nanch alle Mitbewerber aus dem Feld geschlagen. In der alten Notre-Dame-Kirche zu Paris erschauerten Tausende unter den Klangwogen seiner Improvisation. Und auch London beugte sich der deutschen Orgelkunft. Aber vom Komponisten wollte man nichts wissen. Er war schon über 30 Jahre alt, als er sich wie ein bescheidenes Schülerlein auf die Schulbank setzte, um sich in die ganze musikalische Handwerkswissenschaft ein= führen zu lassen. Mitte der achtziger Jahre fing man an, ihn als Romponisten zu erkennen. Nun wurden ihm, der seit 1867 in Wien Hoforganist war, noch manche Ehren zu teil. Dem greisen Komponisten hatte der Raiser eine Wohnung im Schloß Belvedere eingeräumt.

Brahms. 789

So hatte der äußerlich rührend demütige Mann sogar im Außenleben den königlichen Rahmen erhalten, der seiner wahrhaft königlichen und hohepriesterlichen Kunst gebührte. Am 11. Oktober 1896 schloß er seine treuen Augen.

Gleichzeitig lebte in Wien, das ihm die zweite Heimat geworden war, Johannes Brahms. Er war am 7. März 1833 im nor= dischen Hamburg geboren als Sohn eines Orchestermusikers, der die musikalische Begabung des Knaben früh erkannte und für ihre gründliche Ausbildung sorgte. Schon 1847 trat er zum erstenmal öffent= lich als Klavierspieler auf. Als Zwanzigjähriger begab er sich mit dem ungarischen Violinvirtuosen Remenin auf eine Konzertreise. Er lernte dabei Josef Joachim kennen, der sich damals schon von List losgesagt hatte und den jungen Künstler an Schumann nach Duffeldorf wies. Wie dieser durch die Leistungen des Jünglings ergriffen wurde, beweist fein begeisterungstrunkener Artikel vom 28. Oktober 1853 in der "Neuen Zeitschrift für Musit", der den Anfänger mit einem Schlage bekannt machte. Schumann sah bereits in den Sonaten von Brahms "verschleierte Symphonien". Dennoch hat es noch 24 Jahre gedauert, bis die erste Symphonie (C moll, op. 68, 1877) erschien, und wenn ein Biograph von Brahms, Heinrich Reimann, sagt, daß sich damit "die brennende Sehnsucht und die langjährige Hoffnung der Berehrer des Meisters erfüllte", so fündet er damit wider Willen eine Tatsache, die für die Beurteilung der Gesamterscheinung des Künstlers sehr wichtig ist. Es gilt für Brahms basselbe, wie für Schumann, daß ihn seine Natur eigentlich den kleineren Formen zuwies. Auch bei ihm bedeutet das durchaus keine Ginschränkung der Sochschätzung seiner Künstlerschaft. Man muß sich vergegenwärtigen, wie Beethoven sogar seine letten Sonaten als eine Art Hemmung empfand, weil es ihn ausschließlich nach ber Schöpfung von großen Werken hinzog, und damit vergleichen, daß Brahms sich immer wieder gerade zur kleinen Form wandte, ja, daß es ihn noch in seinen letten Lebensjahren gur Bearbeitung von Volksliedern hinzog, und man wird nicht leugnen können, daß es weniger das eigene fünstlerische Bedürfen war, das ihn zu den großen Formen führte, als eben die Sehnsucht und das Berlangen der Freunde. Es ist überhaupt nicht zu verkennen, daß die allzu feierliche Ankündigung Schumanns auf Brahms gelastet hat. Seine ernste, grüblerische Ratur empfand diejes öffentliche Berfprechen der Welt gegenüber als eine schwere Verpflichtung. Es hat in ihm den ohnehin vorhandenen Bug zur Strenge, zur Berbheit verschärft,

und sicher war es diese scharfe Selbstfritik, mit der er sein Schaffen überwachte, was ihn zur denkbar strengen Formengebung hinführte.

Nietssche hat in seinem "Fall Wagner" über Brahms ein Urteil gesprochen, einseitig und ungerecht, aber doch an den innersten Kern seines Wesens rührend: "Er hat die Melancholie des Unvermögens. Er schafft nicht aus der Fülle, er dürstet nach der Fülle. Rechnet man ab, was er nachmacht, was er großen alten oder exotisch mo= bernen Stilformen entlehnt - er ist Meister in der Ropie -, so bleibt als sein Eigenstes die Sehnsucht." Brahms war in der Tat eine weiche, sehnsüchtige Natur. Er empfand aber die Weichheit und Sehnsucht als Hemmungen auf dem Wege zur großen Kunst. konnte seinem scharfen Blicke nicht entgehen, daß gerade die Sehnsucht in den Romantikern wüste Verheerungen angerichtet hatte; er konnte gerade im Verkehr mit Schumann nicht verkennen, daß die Weichheit in der Kunst das große Gebilde zerstört. Er hat beides in sich be= fämpft. Dieser Nordbeutsche, dem das heitere Wien zur Beimat wurde; dem eigentlich nur unter dem blauen Himmel Italiens ganz wohl war; der in seiner Lekture die sonnige italienische Novellistik bevorzugte mit ihrer fast frivol heiteren Lebensauffassung des Genusses, — war in seinem Schaffen gegen sich bis zum übermaße streng und fündete hier vor allem den Ernst des Lebens, in das nur zuweilen ein heiterer Sonnenschein hineinlacht. Die Sehnsucht hatte sich bei den Roman= tikern als ein Schweisen ins Ungemessene, als Drang zur Freiheit geoffenbart. Bei vielen mar Formlosigkeit im bosen Sinne des Wortes die Folge gewesen. Brahms erkannte die Form als stärkstes und schroffstes aller Gegenmittel. Der am Meer geborene Sohn mochte daran denken, wie gewaltige Hafenmauern gegen die Stürme des freien Weltmeers schützen. Das Wasser braucht darum nicht minder tief zu sein, und auch das eingefriedete Meer spürt die Erschütterung des Sturms, wird von der Flut emporgeschwellt. Es ist nicht wahr, daß in der Kunft Brahms' die starke Leidenschaft fehlt. Sie ist nur mächtig umfriedet und eingeklammert durch diese Form, die ihm zum ehernen Weltgesetz wurde gegenüber dem subjektiven Empfinden. Es ist die Größe von Brahms und die Schönheit seiner Kunft, daß er die Form, die er sich so als Zwingherrin an die Seite stellte, lieben lernte, so wie kein anderer neuerer Musiker sie geliebt hat. Man muß zu Bach, ja über diesen zurück zu den Madrigalisten und Kontrapunktisten gehen, um diese Liebe in der Ausgestaltung, in der Durchbildung und diese Freude an den Möglichkeiten im Schaffen mit einem Gegebenen Brahms. 791

wiederzufinden. Gerade dadurch wird aber Brahms, zumal in seinen kleineren Gebilden, viel mehr Ziseleur als Plastifer. Deshalb übernimmt er so gern gegebenes Material, wie eben in dem Bolksliede; aber auch seine eigenen, dem Bolkslied so wunderbar verwandten Melodieersindungen behandelt er so. Man denke z. B. an ein so hervorragendes Kunstgebilde wie das "geistliche Wiegenlied mit Mavier und Biola". Dieses ganze Lied ist ein Spielen mit der Melodie des altdeutschen Weihnachtsliedes "Jesus, lieber Jesus mein". Die Meslodie stellt den festen Metallkörper dar. Aus diesem, wie es der Ziseleur mit einem Goldbecher macht, die wunderbarsten Figuren und Drnamente entstehen zu lassen, ist dann des Musikers Arbeit.

Ich empfinde auch, um das gleich hier vorweg zu nehmen, das Berhältnis von Brahms zu Beethoven als formal. Er hat die Schreibweise Beethovens übernommen und in gewisser Hinsicht weitergeführt. In der "durchbrochenen Arbeit" zumal mit der An= teilnahme aller Stimmen des Orchesters an der Themenbildung und der Verarbeitung dieses Themas durch alle Instrumente bis in seine fleinsten Bruchteile, ift er zweifellos über Beethoven hinausgegangen; es ist ja gerade dieses gegenseitige Sichzuspielen von Stückhen der Melodie durch Streicher und Blaser, was dem Laien so sehr erschwert, die Orchesterwerke von Brahms als Einheit zu empfinden. Aber im innersten Wesen ist der Beist der Brahmsschen Musik der Beethovens fremd. Beethoven lehnte das Wort komponieren ab; er dichtet. Nun, Brahms fomponiert. Beethoven gibt immer und überall die Entwicklung eines Gefühls zum anderen; Brahms zerfasert einen Gefühls= zustand. Seine Psychologie gleicht etwa der Ibsens, während Beethoven neben Goethe steht. Darum steht auch in den Symphonien von Brahms jeder Sat eigentlich für sich, genau so wie in der Somphonic Handnis und Mozarts. Wie diese gibt er in jedem Sape eine Stimmung, eine Situation. Jeder der Sate ist im Grunde ein in sich geschlossenes Werk; bei Beethoven ist jeder nur ein Akt eines Dramas. Es ift übrigens unverkennbar, daß auch hier Brahms am glücklichsten ist in den kleineren Innensätzen. Im Gesang des Adagios und in der Ausnutung irgend einer Situation durch das Scherzo deckt fich Inhalt und Form vollkommen. In den Außenfägen aber ift die Form weiter, größer und umfangreicher als der Inhalt, wenigstens als dieser ursprünglich empfunden ist. Das liegt daran, daß die Form jo nach allen Seiten, nach jeder Richtung ausgearbeitet und ausgenutt wird. Um das dann anzufüllen, muß der Juhalt fünstlich bereichert

werden; deshalb sind gerade diese Ecksätze so "schwer zu verstehen".

Der äußere Lebensgang von Brahms verlief sehr einfach. Empfehlung Schumanns hatte ihm natürlich die Verleger zugänglich gemacht, und so erschienen schon 1854 seine ersten Rlavierstücke und Lieder. Für einige Zeit übernahm er dann die Stelle eines Chor= dirigenten und Musiklehrers beim Fürsten zu Lippe in Detmold. Doch duldete es ihn nicht in öffentlichen Stellungen, woran sein Unabhängigkeitsgefühl ebenso beteiligt war, wie seine Berschlossenheit. Er mochte fühlen, daß jede starke Dirigenten- oder Birtuosentätigkeit ein Bloglegen innersten Empfindens bedeutet, und zog sich, sobald es ihm die Erträgnisse seiner Kompositionen erlaubten, ganz in die einsame schöpferische Tätigkeit zurück. Seit 1862 wurde ihm Wien immer mehr zur eigentlichen Heimat. Zwar lebte er noch einmal von 1864 ab durch fünf Jahre mehr an anderen Orten, hauptsächlich auch in der Schweiz, in die er immer gern wiederkehrte, wo er auch früh einen Verehrerkreis gefunden hatte. Seit 1869 lebte er fast dauernd in Wien. Er blieb unvermählt wie Beethoven, aber hatte, im Gegen= satz zu diesem, durch Fürsorge seiner Freunde und auch dank der eigenen sehr sorgsamen Art stets ein behagliches Hauswesen. Außerdem hat weder Liebenehmen noch Liebegeben jemals so stark in sein Leben eingegriffen, wie in das des Titanen.

1867 drang er durch sein Requiem zum erstenmal in die breiteren Bolksmassen durch. Das "Triumphlied" und die übrigen großen Chorswerke mit Orchester, vor allem das "Schicksalslied" und die "Rhapsodie" aus Goethes "Harzreise", halfen neben den ungarischen Tänzen und den Liedern, für die die trefslichen Sängerinnen Hermine Spieß und Amalie Joachim die ersten begeisternden Verkünderinnen waren, ihm dann langsam seine vornehme Volkstümlichkeit erobern.

Wenn man sehen will, wie durchaus absoluter Musiker Brahms ist, so kann man es bei der viel gesungenen Rhapsodie. Warum hier bei der dritten Strophe ein Männerchor zum Gebete des Einzelnen hinsutritt, wird nur aus rein tonlichen Kücksichten zu erklären sein. Daß dadurch das ganze Vild der Einsamkeit, das sich während der zwei ersten Strophen in jedem Hörer entwickeln muß, vollkommen zerstört wird, wird wohl deshalb nur so wenig gefühlt, weil nachher der sinnliche Wohlsaut des Musikalischen so außerordentlich gesteigert wird. Ans dererseits zeigt z. B. die Bearbeitung von Studentenliedermelodien in seiner "Akademischen Festouvertüre" doch ein geradezu altmeistersliches Verhältnis. Ich führe das nur an, um nochmals auf die großen

Brahms. 793

Wesensunterschiede im Verhältnis zu Veethoven hinzuweisen. Mit der eben genannten Duvertüre, zu der noch eine tragische Duvertüre kommt, hatte Brahms für eine der zahlreichen Ehrungen gedankt, die ihm seit 1874 in steigendem Maße zuteil geworden sind. — Im Sommer 1896 zeigte sich ein Leberleiden, das sich zum Leberkrebs entwickelte und am 3. April 1897 seinem Leben ein Ziel setze. Seine setzte Gabe an die Menschheit waren die "vier ernsten Gesänge vom Sterben".

Brahms' Schaffen ist sehr umfangreich und erstreckt sich, mit Ausnahme der Oper, auf fast alle Gebiete. Außer den bereits genannten
Werken sind neben den vier Symphonien, vor allem die zwei Konzerte
für Klavier, eins für Violine, ein Doppelkonzert für Violine und Cello
zu nennen. Die Kammermusik hat er durch ein Viertelhundert Werke
bereichert, ebenso umfassend ist die Klavierliteratur, aus der die "Ungarischen Tänze" am leichtesten ein Publikum fanden. Das Lied von
Brahms geht auf dem von Schumann gewiesenen Wege des selbständigen Nebeneinanders von Singstimme und Begleitung weiter.

Brahms hat sich langsam, aber sicher seinen Weg gebahnt. Er ist niemals ein Komponist der Masse gewesen, sondern einer von jenen, die sich eine zerstreute Gemeinde von Einzelnen erwerben. Die hat sich aber jett so vermehrt, daß heute Brahms im Konzertsaal zu den meistgesungenen und meistgespielten neueren Komponisten gehört. Daß feine Werte zur höchsten Begeisterung zu entzünden und ent= flammen vermögen, werden wohl auch seine unentwegten Anhänger kaum behaupten, wohl aber helfen fie uns zur Vertiefung, zur Verinnerlichung unseres eigenen Selbst. Der meist ernste Grundton seiner Werke, der zuweilen bis zur Dusterkeit geht, wirkt auch in dieser Richtung. Glücklicherweise fehlt es nicht an Sonnenblicken eines aus dem tiefsten Innern quellenden Humors. Nach meinem Gefühl liegt fein Wert= vollstes für eine größere Öffentlichkeit in der Kammermusik, weil hier ber Berarbeitung, genauer Zerarbeitung des thematischen Materials burch die beschränkte Bahl der Stimmen engere Grenzen gezogen sind, als in den Symphonien. Andererseits wird auf diese Beije auch der intime Charafter des Brahmschen Musizierens gewahrt. Alles kommt ber ruhigen Bersentung entgegen. Für bas Rlavier ist sein Stil in josern ungunftig, als die verschiedene Färbung des Tones fehlt, die beim Orchester als Faben auf den labyrinthischen Pfaden der durch= brochenen Arbeit dienen kann. Natürlich lohnt reichlich die Arbeit, die ein wirklich guter Spieler auf diese Werte verwendet. Bon Brahms'

Liedern ist ein großer Teil im besten Sinne volkstümlich geworden. Von seinen Chorwerken wird das deutsche Requiem immer als seiersliche, deutschreligiöse Betätigung des Gedenkens an die Toten und an das Jenseits tiesen Eindruck machen. —

Unsere Kunst ist die der Persönlichkeiten. Brahms ist eine solche als Künstler und Mensch. Daß er nicht leicht zugänglich ist, ändert nichts an der Tatsache, daß jeder wahre Musikfreund die Pflicht hat, den Zugang zu ihm zu suchen. Wo ein ernster Wille ist, sindet sich dann auch ein Weg.

### Dritte Abteilung.

#### Die Moderne.

Zehntes Kapitel.

## Die alten Musikländer.

1. Die Oper.

Wir haben im Laufe unserer Darstellung so oft hervorgehoben, daß die Oper, nicht in der Theorie, aber für die Prazis, im Grunde Gebrauch stunst ist, daß wir uns nicht wundern dürfen, daß für das tatsächliche Musikleben oft ganz andere Werte maßgebend sind, als für die große Entwicklung und die wirklich künstlerische Einschätzung. Keine andere Musikgattung ist so vom bereits vorhandenen Bedürfnis der Bühne abhängig, keine so vom Ersolge, also vom Geschmack des großen Haufens. Daß eine Riesenerscheinung, wie Richard Wagner sich nach dem jahrzehntelangen Kamps endlich durchssetze, ist ein ganz vereinzelter Fall. Heute ist Wagner ja Mode geworden. Nach ansänglichem Widerstande hat sich auch Frankreich ihm gebeugt; selbst Italien, dessen Volksnatur am wenigsten bei der Wagnerschen Musik auf ihre Rechnung kommt, huldigt seiner übersragenden Gestalt.

Tropdem sehen wir die beredte Tatsache, daß von den wahrhaft künstlerischen Werten der Vergangenheit nicht ein einziger durch

Wagner verdrängt oder unwirksam gemacht worden ist. Es wäre sicher gegen Wagners innerste Absicht, wenn durch seine Schöpfungen Mozarts Wirken auf der Bühne Abbruch getan worden wäre. Er selber hat die Unterhaltungswerte der französischen Spieloper freudig anserkannt. Erst seit der starken Verbreitung der Wagnerschen Musiksdramen sind die harmlosen Singspiele Albert Lorzings in den Spielplan unserer großen Opernhäuser eingedrungen und nehmen hier bezeichnenderweise neben den Werken Wagners den größten Kaum ein.

Stärker als das Publikum, das das Theater immer, und zwar mit einem gewissen Rechte, als Unterhaltungsstätte betrachtete - gerade deshalb sehnen wir uns nach Testspielen, die kein Bublikum, sondern das Bolk vereinigen und von außergewöhnlichem Gepräge find -, haben die schöpferischen Begabungen an einer Ericheinung wie Richard Wagner zu tragen, wenigstens so weit sie ernste Künstler aber feine Genies sind. Das Genie arbeitet mit seiner selbst= herrlichen Kraft im Dienste der großen inneren Notwendigkeit und findet ohne zu suchen neue Bege. Erinnern wir uns an Hebbels Wort, wonach es der Talente dankenswerte und außerordentlich wichtige Aufgabe ift, den Weg, den die Runft durch das Genie im Sturmlauf durcheilt hat, langsamer nachschreitend völlig auszubauen. Immer= hin, so schwer wie unter Richard Wagner haben die guten Talente noch niemals unter einem Vorbilde gelitten. Das liegt an der Einzigartigfeit seiner Erscheinung und der völligen Renartigkeit seines Musik= dramas. Daß man dieses Musikdrama immer und immer wieder bloß als eine, wenn auch die vollkommenste Art der Oper betrachtete, hat den Weg zur Rlarheit erschwert. (Bergl. die Ausführungen des vorangehenden Abschnitts.)

Naturgemäß haben die deutschen Komponisten am schwersten mit dem Borbilde gerungen. Leichte, wenn auch bald vorübergehende Erfolge haben nur schwächliche Epigonennaturen, geschickt rechnende Kompromißler oder solche Musiker, die auf die breiten oder gar niederen Instinkte des Bolkes rechneten, gewonnen. Wir haben über die hers vortretendsten oder auch begabtesten dieser Komponisten in anderem Jusiammenhange gesprochen (vergl. S. 705 ff.). Noch nicht erwähnt wurde Hermann Goetz (1840–1876). Er stammte aus Königsberg, kam aber früh nach der Schweiz in den Organistendienst des theaters fremden Winterthur. Er muß eine eigenwillige, halb weltschene Natur gewesen sein, ein etwas ins Schwache und Kranke — der Komponist

ist ja auch jung gestorben — übertragener Brahms. Seine Oper "Der Widerspenstigen Zähmung" (1874) ist völlig unbeeinflust von Wagner, ohne jedoch irgendwie etwas von bewußter Gegnerschaft zu betonen. Es ist ein musikalisch reiches, allerdings in der Musik doch nicht eigentslich dramatisches Werk. Die im Stoffe außerordentlich glückliche Textsvorlage täuscht darüber hinweg, daß das Ganze eigentlich symphonischer oder Kammermusiks und Liedstil ist, nirgends aber wirklich dramatisch. Seine zweite, ernste Oper "Francesca da Rimini" offenbart diesen Mangel musikalischer Dramatik viel schrosser. Der Komponisk starb vor der Vollendung. Von Ernst Frank vervollständigt, wurde sie 1877 in Mannheim aufgeführt, vermochte sich aber, im Gegensatzum Lustspiel, die Bühne nicht zu erobern. Die Kammermusik und die ansmutigen Klavierstücke zeigen dann deutlicher eine gewisse Verwandtschaft mit Brahms.

Wir haben nach Richard Wagner von keinem deutschen Kom= ponisten ein Musikdrama großen Stils erhalten, das sich auf der Bühne auch nur einige Zeit zu behaupten vermocht hätte. Das hat sicher mit daran gelegen, daß alle diese Komponisten uns Musikdramen geben wollten, keiner sich damit begnügte, eine Oper zu schreiben. Das Musikdrama aber erhält seine innere Formgestaltung von der Dich= tung. Daß hier jene große musikalische Notwendigkeit eintritt, die allein lebendig formgestaltend wirken kann, ist nicht ein Glückszufall, sondern das Vorhandensein einer ganz besonderen fünstlerischen Beranlagung. Daß aber bei der unzweifelhaft großen Begabung mancher dieser Komponisten nicht einmal ein brauchbares Bühnenwerk zustande kam, hatte seinen Grund doch auch in der allgemeinen geistigen Zeit= stimmung. Das Musikbrama wurde als Behikel für allerlei Welt= anschauungsideen mißbraucht. Daß die Runft vor allen Dingen inneres Erleben mitzuteilen habe, wurde hier Nebensache. Etwas Greisenhaftes, Unwahres liegt in alledem, wenn junge Leute die Askese Parsifals übertrumpfen, wenn sie überhaupt künstlerisch und musikalisch dort anfangen, wo ein Mann wie Wagner aufgehört hat. Es ist doch sehr bezeichnend, daß der "Tannhäuser" so gut wie ohne Nachfolge blieb, daß diese sich fast durchweg — von den zahllosen "Lohengrin" nach= ahmenden Ritteropern abgesehen — an "Tristan und Isolde" und "Parsifal" klammerten.

Das Haupthindernis aber war, daß man das Wesentlichste der Kunst Wagners, die Forderung nach Stil, nicht erkannte. Bauern sangen im Nibelungenstil. Daß Wagner für jedes seiner Werke einen

besonderen Stil geschaffen, blieb ohne Folge. Man übersah, daß er aus der Dichtung heraus den Stil seiner Musik gewann, und betrachtete Wagners Musik als etwas für sich stehendes, das man genau so lernte und übernahm, wie in den älteren Schulen die Formen der Rlassifer. So haben wir leider fast nur von einer Bagnernachahmung, nicht aber von einer Wagnernachfolge im Geiste zu reden. Die zahlreichen Reckenopern, blutloseste Epigonenarbeit, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß manches Stück schöner Musik darin enthalten ist, brauchen wir hier nicht weiter zu erwähnen. Gin Sans Sommer (geb. 1837), kommt aus diesen Gründen selbst im "Rübezahl" nirgends zu dem seiner Natur entsprechenden leichten Sumor. Wer ihn schätzen lernen will, muß nach seinen zahlreichen Liederheften greifen. Begabte Musiker wie Philipp Rufer (geb. 1844), bessen "Merlin" und "Ingo" auf die Bühne kamen, und Reinhold Beder (geb. 1842) mit "Frauenlob", "Ratbold", errangen nur vorübergehenden Erfolg, tropdem sie dem allzu nahen Vergleich mit Richard Wagner aus dem Wege zu gehen suchten. Diesen forderte dagegen aufs schroffste beraus Abalbert von Goldschmidt (geb. 1848), dessen "Belian= thus" und "Gaa" ein abstoßendes Gemengsel von Astese, Rittertum und Philosophie darstellen, das durch das anmagende Selbstbewußtsein, mit dem es vorgetragen und inszeniert wurde, nur noch widerwärtiger wirkt. Mit noch stärkerem Selbstbewußtsein neben Wagner stellte sich August Bungert (geb. 1846) in einer dem Umfange nach riefigen Tetralogie "Homerische Welt", deren vier Teile wohl nur in Dresden zur Aufführung gekommen sind. Trot allen Strebens nach musikbramatischem Stil kann man dabei doch eigentlich nur von großen Meherbeer-Opern sprechen, nur daß dem Komponisten auch dazu die ungemeine dramatische Schlagfraft des Alteren fehlt. Über diesem Werk hat man fast vergessen, daß er in zahlreichen Liedern, für die er vorzugsweise Texte der rumänischen Königin Carmen Sylva mählte, ein liebenswürdiges und zumal in der Rhythmik auch fesselndes Ging. talent bewiesen hat.

Wertvolle, ja hinsichtlich der musikalischen Arbeit bedeutsame Werke haben uns einige nach dem Höchsten ringende Musiker gegeben, ohne doch die Anforderungen an ein wirklich lebendiges Musikama erfüllen zu können. Weder Kich ard Strauß' (vergl. Kap. X, 2),,(Buntram" und "Feuersnot", noch Weingartners (f. Nap. X, 2),,(Benesius" erwecken einen echt dramatischen Eindruck. Dagegen ist Max Schillings (geb. 1868, lebt in München) sicher eine echt dramatische Natur.

Tropdem er den Musikstil Wagners am getreuesten übernommen hat, sind "Ingwelde" und der lustige "Pfeifertag" voll starken person= lichen Gehalts. Die Schwerfälligkeit und das innerlich völlig Unmusi= falische der Dichtungen Sporcks mag dazu beigetragen haben, daß Schillings in diesen Musikdramen nicht eigentlich frei wurde. Ich glaube freilich, er wird dazu eine von allen Wagnerschen Stoffge= bieten möglichst weit entfernte Dichtung wählen mussen. Schillings gehört mit Liedern, einem symphonischen Prolog zu "Sbipus", symphonischen Phantasien und Melodramen (S. 591) zu den bedeutendsten Romponisten der Gegenwart. Dagegen glaube ich nicht an die wirklich dramatische Veranlagung von Sans Pfigner (geb. 1869, lebt in München). Die Terte, die ihm James Grun zum "Armen Heinrich" und zur "Rose vom Liebesgarten" geliefert hat, sind freilich von einer erschreckenden Blutlosigkeit. Aber auch dem Komponisten fehlt die wirklich dramatische Schlagkraft. Er gibt sein Bestes in der psnchologischen Zerfaserung lyrischer Stimmungen, wozu noch ein ganz hervorragendes tonmalerisches Geschick kommt. Auch Pfigner hat eine Reihe wertvoller Lieder geschaffen, die freilich alle mehr symphonische Gedichte mit Text sind. Bon gröblichstem Unverstehen des Besens des Musikdramas zeugt Heinrich Zöllners (geb. 1854), Berfahren gegenüber Goethes "Faust" und Gerhart Hauptmanns "Ber= sunkener Glocke". Er mochte sich wohl sagen, daß er auf diese Beise in jedem Fall zu wertvollen Textunterlagen kam. Da er aber natur= gemäß einerseits alles zur Handlung Gehörige beibehalten mußte, andererseits die ja viel langsamer vorwärtsschreitende Musik eine starke Rürzung der Dichtung erheischte, behielt er nach dem Zusammenstreichen gerade das Unmusikalische der Dichtungen übrig, das eigentlich Lyrische und Stimmunghafte mußte fallen. Seine Musik vermochte das um so weniger zu ersetzen, als sie allenfalls über eine gewisse Charakterisierungstunft, nicht aber über inneren Empfindungsreichtum verfügt. Wie seine kleineren Opern "Der überfall" und "Das hölzerne Schwert" zeigen, fände er wohl am ehesten in einer ruhig die alten Formen übernehmenden Spieloper ein gunftiges Betätigungsfeld.

Die einzigen starken und auch nachhaltigen Erfolge seit Wagner gewannen Wilhelm Kienzl mit seinem "Evangelimann" und Engelbert Humperdinat mit "Hänsel und Gretel". Auch Kienzl (geb. 1857, lebt in Graz) hat erst in einem "Urvasi" und in "Heilmar" der Narr" sich in Weltanschauungsopern versucht. Schon im "Heilmar" stehen einige lebendige Volksszenen. Da griff Kienzl, vielleicht vers

anlagt durch die Erfolge des italienischen Naturalismus, zu einem Stoff aus dem bürgerlichen Leben und schuf nach einer Novelle Meigners im "Evangelimann" (1895) ein Bild deutschen Volkslebens. Er fand hier auch zwanglos den entsprechenden Stil, scheute sogar nicht vor geschlossenen Formen zurück und errang, trokdem ihm starke musi= falische Eigenart abgeht, einen Erfolg, deffen tiefere Berechtigung auch der strengste Kunftästhetiker nicht leugnen mag, da der Mangel an Eigenart durch die Sicherheit der Stilbildung wettgemacht wird. Leider ist Rienzl zu diesem Gebiete noch nicht zurückgekehrt. Er hat sich darauf in einer großen Komödie "Don Quichote" versucht, zu der seine Kraft nicht ausreicht. Von ihm dürften wir, wie auch die einfachen unter seinen Bildern zeigen, wohl zuerst unter allen lebenden Komponisten ein wirkliches Volksspiel erwarten. Auch Christ Ristler (geb. 1848) würde, wie aus "Arm Elslein", "Röslein im Haag" und "Der Bogt auf Mühlstein" hervorgeht, viel eher hier wenigstens brauchbare Bühnenwerke zustande bringen als im Riesenformat von "Kunihild" oder "Baldurs Tod". Der glücklichste Stilbildner scheint mir humperdind (geb. 1. Gept. 1854, lebt in Berlin). Gein Märchenspiel "Sänsel und Gretel" (1893) wirkte wie eine Erlösung; doch nicht nur, weil es gesunde Waldfrische und die reine Luft deutschen Volkslebens der blutrünstigen und wildleidenschaftlichen Welt der italienischen veristischen Oper gegenüberstellte, sondern weil hier endlich ein Wert wahrer Wagnernachfolge entstanden war. Wenn auch nicht in allen Einzelheiten, so war doch im großen und ganzen die Verkleinerung des Formats geglückt. Außerdem war durch das Zurückgehen aufs Bolkslied eine hohe Bereicherung des rein Musikalischen erreicht. Das ganze Berk zeigt mit einem Borte perfonliche Eigenart und Stil, übereinstimmung von Inhalt und Form. Sumperdinkt schafft nur fehr langfam. Er hat mit feinen seitherigen Werten feinen rechten Erfolg zu erringen vermocht. Das hindert nicht, daß sowohl die "Königs= finder", wie die "Heirat wider Willen" gerade in stilbildnerischer Sinsicht von hoher Bedeutung sind. Das erstere ist im Zusammenhang mit der Darstellung des Melodramas bereits gewürdigt (vergl. S. 591); die "Seirat wider Willen" ist ein sehr beachtenswerter Bersuch zur Gewinnung des Stils einer komischen Oper. Der Weg über die französischen Chansons scheint mir allerdings verkehrt. Erst recht, wenn er mit so urdeutscher Gründlichkeit unternommen wird, wie hier. Aber für die Orchesterbehandlung ist es sehr wertvoll, daß mit den Mitteln bes großen modernen Orchesters, auf das ein neuerer Komponist faum

mehr verzichten mag, eine viel leichtere und durchsichtigere Instru= mentation gewonnen ist.

Gerade an der instrumentalen Technik scheiterten bis jest zumeist die Versuche, zur modernen deutschen komischen Oper zu gelangen. So vermochten bereits Alexander Ritters (1833-1896), des treuen Freundes Wagners, "Der faule Hans" und "Wem die Krone?" die durch die Verkleinerung des Stoffes naturnotwendig gebotene Verfleinerung des Musikstils nicht zu erreichen. Im übrigen war Nitter selber eine mehr Inrische Natur, und seine tiefempfundenen Lieder verdienten eine viel größere Verbreitung, als sie ihnen bis heute zuteil geworden ist. Die Wucht der Wagnerschen Orchestrierung erdrückt auch oder belastet doch zu sehr das heitere Spiel in Hugo Bolfs (vergl. Kap. X, 3) "Corregidor", der im übrigen eins der musikalisch reichsten Werke der gesamten neueren Opernliteratur ist. Als unermüdlicher Stilsucher erscheint Eugen d'Albert (geb. 1864, lebt in Berlin), der größte Klavierspieler der Gegenwart. Alls solcher Schüler Liszts, hatte er sich als Komponist doch zuerst mehr an Brahms angeschlossen (einige Klavierwerke, Streichquartette und Lieder), auch durch die Kontrapunktik Joh. Seb. Bachs, von dem er manche Fuge in meisterhafter Weise auf das Klavier übertragen hat, starke Un= regungen empfangen. Dann trat auch er mit den Opern "Der Rubin", "Ghismonda" und "Gernot" in die Bahn des großen Wagnerschen Musikbramas. Auf einmal überraschte er die Welt mit der "Abreise" (1898), einem köstlichen kleinen Lustspiel, das den Operettenton glücklich vermied, ebenso jeglicher großen Linie geschickt aus dem Wege ging, dafür aber in der Art eines Kammermusikstils eine hervorragende Aleinarbeit lieferte, die dem Ganzen einen prächtigen intimen Ton gegeben hätte, wäre nicht eben doch der Orchesterapparat viel zu groß geblieben. Der darauffolgende "Rain" brachte naturgemäß dem Stoff entsprechend wieder die gewaltigsten großdramatischen Tone, scheint mir aber vor allem dadurch bemerkenswert, daß der Orchesterstil von Brahms hier für die Oper fruchtbar gemacht wird, indem das System der durchbrochenen Arbeit mit der großen Freskolinie Wagners vereinigt ist. Die nächstfolgende Oper, "Der Improvisator", scheiterte an dem ohnmächtigen Textbuche, brachte aber, zumal in den Anfangs= szenen, eine hohe dramatische Ausnutzung kontrapunktischer Schreibweise, indem diese zur Vereinigung verschiedener Stimmungen benutt und so eine fruchtbare Ausnutung des Ensemblesates für die Oper erreicht wird. In "Tiefland" haben wir einen Nachzügler der natura=

listischen Oper, in der aber d'Albert, im Gegensatz zu den Stalienern, der Musik nur die Aufgabe einer leichten Stimmungsunterhaltung zuweist. Aus allem geht hervor, daß in diesem leidenschaftlichen und über alle musikalischen Ausdrucksmittel gebietenden Rünstler ein außerordentlich starkes Stilgefühl lebt, das für unsere Oper vermutlich in dem Augenblick fruchtbar werden würde, in dem er ein wirklich gutes Textbuch erhält. Ob die ursprüngliche musikalische Schöpferkraft d'Allberts wirklich so hervorragend ist, stände dabei erst in zweiter Linie, denn gerade für die Oper vermöchte ein so hochgebildeter Runstverstand vielleicht zu allererst den Weg aus dem heutigen Wirrsal heraus= zuweisen. In wie hohem Mage eine mit musikalischen Elementen stark durchsette Dichtung das Gelingen der Oper begünstigt, zeigt Ludwig Thuilles (geb. 1861, lebt in München) "Lobetanz" (1898), indem der ganze Stoff nach Musik verlangt und in natürlichster Beise auch deren geschlossene Formen herauswachsen läßt. Mit der "Guggeline" war der Komponist freilich nicht so glücklich. Sein Textdichter D. J. Bierbaum ließ sich da auch gar zu sehr von seinen spielerigen Reigungen ins Tändelnde verleiten. Schone Gaben bescherte uns Thuille auf dem Gebiet der Kammermusik. Ich hege auch die Zuversicht zu Leo Blech (geb. 1871, lebt in Prag), daß er sich von der gewaltigen Orchestersymphonik frei machen wird, zu der es ihn jest immer wieder hinzieht. Sein lettes Wert, "Allpenfonig und Menschenfeind" zeugt dafür, daß er dem Ziel, bei reichster polyphonischer Ausnutung der Mittel des heutigen Orchesters einfachere und durch= sichtigere Gebilde zu geben, bereits wesentlich näher gekommen ist. Immerhin stehen hier die rein volkstümlichen Szenen doch fast unvermittelt neben den großdramatischen; und im kleinen Dorfidyll "Das war ich" hat das Riesenorchester gar kein Berhältnis zu dem leichten Gehalt der Dichtung. Aber Blech besitzt eine starke melodische Erfindung und große dramatische Schlagfraft. Da er in Richard Batka einen sehr musikalischen Textdichter gefunden hat, wird es wohl den gemeinsamen Bemühungen beider gelingen, unferen Spielplan dauernd zu bereichern. Leider hat sich Anton Urspruch (geb. 1850, sebt in Frankfurt) außer mit der komischen Oper "Das Unmöglichste von Allem" von der Bühne ferngehalten. Die Anregungen von Berdis "Falstaff" scheinen mir hier am fruchtbarften geworden zu sein. In seiner feinen Klaviermusik erkennen wir den Schüler J. E. Bachs. Die großen Chore aber streben mit Glud eine Wiederbelebung der alten aus dem Bokalgesang herausgewachsenen Tonarten an.

Auch die Hoffnung auf Siegfried Wagner (geb. 1869, lebt zu Bahrenth) gebe ich nicht auf, tropdem seine drei letten Opern, "Herzog Wildsang", "Der Kobold", "Bruder Lustig" dem ersten Werke "Der Bärenhäuter" (1899) weit nachstehen. Hier zeigte sich gerade in den Volksszenen eine unverkennbare Begabung für die komische Oper. Noch mehr bewies die Dichtung, in der die Fähigkeit der Verbindung verschiedener Sagen zur natürlichen Einheit, ebenso wie ihre tiesere Deutung nach dem Mythischen hin unverkennbar war, ein glückliches Erbstück des Vaters, indem hier wirklich etwas Musikdramatisches gegeben wurde. Leider sehlt Siegfried Wagner jegliche Selbstkritik, und die billige Bewunderung seiner Umgebung ist nicht dazu angetan, diese zu wecken.

Ich habe mit Absicht, entgegen der geschichtlichen Reihenfolge, den Namen des Komponisten bis jetzt verschwiegen, der uns die deutsche Oper bereits gegeben hat, Peter Cornelius (geb. 24. Dez. 1824 in Mainz, gest. ebenda 26. Oktober 1874). Das widerspricht freilich nur scheinbar dem geschichtlichen Gang, denn erst seit 1904 sind wir in den Stand gesetzt, seinen "Barbier von Bagdad" in der ursprünglichen Gestalt kennen zu lernen.

Die Riesenhaftigkeit in Wagners Kunstwerk war seinen Jüngern als dessen Wesentlichstes erschienen. So kam es, daß im eigenen Lager die wunderbare Erscheinung kaum erkannt und jedenfalls nicht gewürdigt wurde, daß neben dem Dichtermusiker Wagner noch ein zweiter Künstler erstand, in dessen Weben Wort und Ton, dichterische und musikalische Begabung erst nebeneinander hergegangen waren, ohne so recht zur Lebensfähigkeit gelangen zu können, bis sie sich dann burch das Erleben dieses Mannes zusammenfanden, nun ineinander verschmolzen und als einheitliche Schöpfungen eines Dichterkomponisten eine Sonderstellung beanspruchten, - d. h. sie haben leider nichts be= ansprucht. Denn der, für den das alles zutraf, war eine jener vor= nehm bescheidenen Naturen, denen jede Ellbogenkraft versagt ist, die in ruhigem, aber immer bescheidenem Bewuftsein des eigenen Wertes still abwartend zur Seite stehen, und sich lieber für andere aufopfern, als von ihnen den geringsten Dienst annehmen. In Peter Cor= nelius war wieder einmal das eigenartige Verhältnis der zwei soust immer getrennten Gaben vorhanden, aus denen sich in natür= licher Weise auch die umfangreichste Form der Verbindung von Wort und Ton, das Musikbrama, entwickeln konnte, sofern nur in diesem Künstler ebenfalls die dramatische Begabung vorhanden war. Und das war bei Cornelius in der Tat der Fall. Er hatte das Theaterblut

mit auf die Welt bekommen. Sein Bater war ein bedeutender Schauspieler und hatte von Jugend auf den jüngsten Sohn zum Theaterberuf herangezogen; Peter Cornelius hat ja auch zeitweilig auf den Brettern sich versucht. Wie ursprünglich und durchaus selbständig seine dramatische Begabung war, geht daraus hervor, daß er, auf ben Berlioz' "Benvenuto Cellini" ebenso wie Wagners Frühwerke einen tiefen Eindruck gemacht hatten, er, der mitten im Weimarer Listtreise stand, nun keineswegs an Helbenopern ober Sagendramen dachte. Seiner feinhumoristischen, in formaler Sinsicht ungemein ge= schulten Natur entsprechend, schuf er eine komische Oper. Und so gelang ihm denn auch gleich im ersten Burf völlig mühelos ein Wert, für das die gesamte vorhandene Musikliteratur kein Vorbild bot, ein Werk, in sich völlig abgerundet und abgeschlossen, von blanker Eigenart in Wort und Ton, ein Werk, mit einem Worte, von vollen det em Stil. Es ist bekannt, daß "Der Barbier von Bagdad" bei der Erstaufführung in Weimar am 15. Dezember 1858 in der schmählichsten Weise zu Fall gebracht wurde. Die Riederlage wirkt um so empörender, als sie eigentlich gar nicht dem Werke galt, als vielmehr im getreuen Jünger der Meister List getroffen werden sollte. Niedrige Rabale und gemeine Selbstsucht vernichteten so einem jungen Rünftler Un diesem 18. Dezember wurde die deutsche die verdiente Ernte. tomische Oper wieder auf Sahrzehnte hinaus begraben. Der Rünftler felber war fo im Innersten verwundet, daß ihm das Schlimmste widerfuhr, was ihm widerfahren konnte: er ver= lor die Freude an dieser von ihm für ihn geschaffenen Gattung. Er trat bei seinen folgenden Opernwerken ("Der Cid" und "Gunlöd") von dem schmalen Pfad, den er einsam neu sich zum Gipfel gebahnt, zurud auf die breitere Strage der Wagnerianer. Sein Innerstes aber gab er von jett ab in den Liedern.

So bitter das Schicksal für Cornelius war, ich sehe heute doch in alledem fast ein Glück. Ob man wirklich bei all diesen Ereignissen von Zufall sprechen kann! Die Geschichte des "Barbier" wirkt jedenfalls mit der Überzeugungskraft der Notwendigkeit einer großen Entwicklung. Ich sage mir immer: hätte die damalige Zeit ein Verständnis gehabt für die Schönheiten oder gar für die grundsätliche Bedeutung dieses Werkes, hätte man im engsten Kreise der Wagnerianer, ja hätte sogar Liszt, der das Werk aus der Tause gehoben hatte, wirklich erkannt, daß hier zum ersten Male für die komischen Oper dasselbe entstanden war, was Wagner für das ernste Migistrama geschaffen hatte; —

man hätte es doch nicht bei dieser einen Aufführung bleiben lassen. Man erkannte eben nicht, was man an ihm hatte. Darum gab man ihn preis. Die äußerliche Auffassung aber, die ganze Epigonenhastigkeit des Wagnerianertums hat sich noch nirgendwo in so geradezu erschreckender Weise geoffenbart, wie in der "Rettung", die man mit dem "Barbier" von Cornelius versuchte, indem man ihn umorchesstrierte und verwagnerisierte, um ihn so auf die Bühne zu bringen.

Wir Jüngeren haben es seit Jahr und Tag empsunden und auch öffentlich beklagt, daß das Mißverhältnis zwischen Stoff und Aussdrucksform dem "Barbier" den Charakter des reinen Kunstwerks raubte. Wir haben, wie Max Hasse nachgewiesen, Cornelius damit bitter unsrecht getan. Denn wie er das Werk geschaffen, entspricht die Form in ihrer Durchsichtigkeit, ihrer Leichtigkeit, ihrer künstlerischen Aussarbeitung eines unendlich mannigfaltigen Details durchaus dem Wesen und Inhalt seines Stoffes. Peter Cornelius","Barbier von Bagdad" ist das erste deutsche musikalische Lustspiel von vollendetem Stil. Darum ist es heute, fast ein halbes Jahrhundert nach seinem Entstehen, berusen, uns aus der Stilnot der komischen Oper zu retten, uns den Weg zu weisen, wie wir zu einer Blüte des musikalischen Lustspiels gelangen können.

\* \*

Biel später, als in Deutschland, kam Richard Wagner in Frankereich zur Einwirkung, und wenn auch hier die Erschütterung für eine kurze Zeit vielleicht stärker und überwältigender war, als jemals in Deutschland, so wird sich doch aller Voraussicht nach die französische Oper wieder leichter zur Selbständigkeit durchringen.

Aus der glänzenden Scheinwelt der "großen" Oper wurde die französische Musikramatik durch Charles Gounod (geb. 17. Juni 1818 zu Paris, gestorben daselbst 17. Oktober 1893) befreit, der seine Kräfte an Mozart und der deutschen Komantik gestärkt hatte. Er sang von der Liebe; ein weiches, einschmeichelndes Lied, das am überzeugendsten ist im zarten Bekenntnis beglückter Leidenschaft, aber auch für den Entsagungsschmerz überzeugende Töne sindet. Von seinen zahlreichen Opern werden sich "Margarethe" (1859) und "Komeo und Julie" (1867) noch lange behaupten. Die Textbücher sind, so viel sich sonst gegen diese Behandlung dichterischer Meisterwerke sagen läßt, in

der Ausnutung des lyrischen sehr glücklich. Im zweiten Werke offenbart sich übrigens der Einfluß Wagners in besonders fruchtbarer Weise, da Gounod eine Fülle neuer musikalischer und dramatischer Mittel acwinnt, ohne etwas von seiner Eigenart zu verlieren. Von Gounods zahlreichen übrigen Werken verdient neben den Opern ("Philemon und Baucis", "Mireille", "La colombe") seine Kirchenmusik genannt zu werden, die aus vorzüglicher Kenntnis der Chorverhältnisse heraus= geschrieben, ohne den strengeren Kirchenstil zu erstreben, doch durch Frömmigkeit und wahrhaft religiöses Empfinden ausgezeichnet ist. — Mit der Ausnutzung des Inrischen Gehalts germanischer Dramen errang auch Ambroise Thomas (1811—1896) die besten Erfolge in der großen Zahl seiner Opern. So schon 1850 mit "Songe d'une nuit d'été" ("Sommernachtstraum") und dann mit "Mignon" (1866) und "Hamlet" (1868). Im übrigen steht er mit seinem unperson= lichen Stilgemisch in jeglicher Hinsicht weit hinter Gounod zurück. — Von L. A. Maillarts (1817—1871) sechs Opern hat sich die anspruchelose und melodische "Les Dragons de Villars" (1856, "Das Blödchen des Eremiten") im Spielplan behauptet.

Von Gounod ging auch Georges Bizet (1838-1875) aus, wie "Die Perlenfischer", "Das Mädchen von Perth", "Djamileh" und vor allem die Musik zu Dandets "L'Arlésienne" beweisen. Doch erkannte man schon hier, daß Wagner start auf ihn eingewirkt hatte. In innerlicherer Art, als Stärkung seines dramatischen Empfindens, äußert sich dieser Einfluß in "Carmen" (1875), einer der erfolgreichsten Dpern aller Zeiten. An den wild leidenschaftlichen Stoff hat Biget sein Herzblut hingegeben. Hervorragend glücklich ist auch die zwanglose Mischung düsterster und heiterer Musik. Das Werk hat sichtlich auf die italienischen Veristen einen großen Ginfluß genbt. - Leo Delibes (1836-1891) gab sein Bestes in den Balletts "La source", "Coppelia" und "Sylvia", in denen seine graziose Melodit in glücklichster Beise aus der Stereotypität abgenützter Tanzformen zur dramatischen Pan= tomime hinüberleitet. Die komischen Opern "Le roi l'a dit" und "Lafmé" stehen nicht auf gleicher Sohe. — Durchaus Nachahmer ist Jules Maffenet (geb. 1842, lebt in Paris). Man kann an feinen zahlreichen Opern die Geschichte der Oper, wenigstens der erfolgreichen, im letten halben Jahrhundert studieren. Rur daß Massenet alles Charafteristische mäßigte und für den sentimentalen Volksgeschmad zurecht machte. Auf die Büßerin "Maria Magdalena" folgte die Hetärengalerie "Herodias", "Manon", "Thais", "Sappho". Im

Bereich der Liebe blieb er mit "Werther". "Die Navarreserin" folgt dem italienischen Verismo, "Cendrillon" der deutschen Märchenoper, "Der Gaukler von Notre Dame" kommt zum Mystisch=Symbolischen. Die Musik bleibt immer dieselbe.

Saint=Saëns, dem wir in anderem Zusammenhang begegnen, zeigt dann mit "Samson und Delila" ftark den Ginflug Wagners, den er später wieder befämpfte, als er darin eine Gefahr für die französische Eigenart zu erkennen glaubte. Ganz im Banne Wagners stand A. Chabrier (1841-1894) in "Gwendoline" und "Brifeis", doch zeigte die komische Oper "Le roi malgré lui", wo sich für den französischen Nationalgeist die Wege zur Selbständigkeit öffneten. Die schmähliche Niederlage, die man 1861 Wagners "Tannhäuser" bereitet hatte, die törichte Zurückhaltung, in der man in den nächsten Sahr= zehnten seinen Werken die französischen Bühnen verschloß, rächte sich, als die sieghafte Kraft der Kunst Wagners schließlich doch allen Wider= stand niederringend in Paris ihren Einzug hielt. Das französische Volk mußte dieser Gewalt gegenüber das Zutrauen zu seinen Kom= ponisten verlieren, denen es einen Teil der Schuld an der Fernhaltung dieser Kunst zuschob. Die Komponisten selber verfielen jett jener Wagnernachahmung, die auch in Deutschland so viele Opfer gefordert hatte. Gine Erscheinung, wie Wagner, läßt sich eben weder verneinen noch umgehen; sie muß "überwunden" werden, d. h. sie muß so zum Erlebnis werden, daß sie das Eigene nicht ertötet, sondern zu neuen Taten stärkt. Bei L. E. Rener (geb. 1823) erwies sich dieses Eigene nicht stark genug. "Sigurd" und "Salammbo", die unter Wagners Einfluß entstanden, stehen hinter den älteren Werken, zumal hinter "La Statue" 1861 zurück. Hier hatte der Komponist aus den sympho= nischen Anregungen Berlioz' seine eigene musikdramatische Sprache gefunden. — Alfred Bruneau (geb. 1857) versuchte durch natu= ralistische Stoffe, die ihm Zola lieferte (Le rève, L'attaque au moulin, Messidor, l'Ouragan) auch zu einer eigenen Musiksprache zu gelangen; man kann am ehesten hinsichtlich der eigenartigen Rhythmik behaupten, daß es ihm gelungen ist. — Auch von Claude Debussh (geb. 1862) erwarte ich die Erlösung nicht. Gewiß ist er eigenartig, in seiner symphonischen Musik, den Nokturnes, dem "Nachmittag eines Faun" u. a. noch sichtbarer, als in seiner dramatischen Musik zu Maeterlincks "Pelleas und Melisande". Aber diese Eigenart ist so bewußte De= kadenz, so ganz Auflösung in flüchtige Stimmung, daß sie am aller= wenigsten für das Drama wirksam werden kann. — Nicht in der Flucht

vor dem Leben eines Debussh, sondern in der künstlerischen Erfassung des wirklichen Lebens wird sich der neue Weg offenbaren. Gerade für die französische Oper, die, bis auf Adam de la Hâle zurück, so ihr bestes gewonnen hat. Einstweilen ist ihr auf diese Weise wenigstens wieder ein starker Theatererfolg zuteil geworden. Gustave Charpenstier (geb. 1860) gewann ihn mit "Luise" (1898 Le couronnement de la Muse), die auch als Kunstwerk eine echte Tochter des heutigen Paris ist. Ich vermag die musikalische Schöpferkraft weder hier, noch in den "Impressions d'Italie" oder der "vie du poète" sehr hoch zu versanschlagen. Aber echt französischer Elan und der alte gallische Esprit seben auf jeder Seite. Im Verein mit der bewußten Kunst des Theastralischen sind das sieghaste Werte einer nationalsfranzösischen Kunst. Gerade aus gut deutschem Empfinden heraus, wissen wir das Nationale auch bei anderen Völkern am höchsten zu schäßen.

\* \*

Die italienische Oper ist durch Wagner in ihrer Selbständigfeit nie gefährdet worden. Db das vielleicht schon im Boltscharakter liegt, braucht nicht untersucht zu werden. Sie hatte in Berdi (vergl. S. 750) einen Künstler, der es vor jeder fremden Unterjochung schützte, indem er aus allem das übernahm und innerlich umwandelte, was für das Italienertum fruchtbar werden konnte. Dagegen erschien vielen Leuten, die Sensationen für starke Erlebnisse halten, aus Stalien wieder einmal die neue Kunst zu kommen, als Pietro Mascagnis (geb. 1863) "Cavalleria rusticana" seit 1890 nach ihrem ersten Siege in einer Opernkonkurreng des Verlegers Sonzogno einen großen Sieges= zug über die europäischen Bühnen antrat. Gedrängtheit der Sandlung, brutale Schlagkraft der Musik, dabei ein gut Teil alter italie= nischer Melodie erklären den Erfolg des genialen Burfs. Schöpferische Eigenart zeigte Mascagni schon hier nicht, und die nächsten Werke: "Freund Frig", "Die Rangau", "Katcliff" u. f. w. vermochten es nicht einmal zu Achtungserfolgen zu bringen. Zwei Jahre auf die "Cavalleria" folgte Ruggiero Leoncavallos (geb. 1858) "Ba= jazzo", noch gröber und aufdringlicher in seinem Naturalismus, noch mehr verquickt mit Sentimentalität. · Auch diefer Erfolg blieb ver= einzelt. "Die Medici", "Chatterton", "Zaza", "Die Boheme" verschwanden schnell von der Bühne; "Der Roland von Berlin" wird trop aller Gunst des Kaisers Wilhelm II. jenen im Berhältnis noch besseren

Werken folgen. Im Gefolge dieser beiden Opern drängten noch einige andere "veristische" Werke über die Alpen. N. Spinellis (geb. 1865) "A basso Porto", Fr. Cileas "Tilba", B. A. Tascas "A Santa Lucia" sind glücklicherweise schon wieder ganz vergessen. Bielleicht daß es U. Giordano (geb. 1867) gelingt, sich besser zu ent= wickeln. Gegenüber "Mala vita" und "André Chénier" bedeutet "Fedora" einen unverkennbaren Fortschritt. — Beitaus der bedeutendste unter allen diesen Neuitalienern ist Giacomo Buccini (geb. 1858), dessen bereits 1884 aufgeführte "Willis" eigentlich die ganze naturalistische Oper einleiteten. In "Manon Lescaut", "Bohème" und "Tosca" erweist er sich als eine ungemein reiche Musiker= natur von hoher Eigenart der Erfindung, der es vielleicht noch ge= lingt, sich aus den Ausschreitungen des Naturalismus herauszufinden. Wie er, hat das in Italien stark vernachlässigte Gebiet der Kammer= musik angebaut E. Wolf-Ferrari (geb. 1876), der mit seinen "Neugierigen Frauen" (1903) endlich wieder eine prächtige Buffooper schrieb, die sich vor den älteren durch die Sorgfalt der an deutschen Meistern und Verdis "Falstaff" geschulten Arbeit auszeichnet.

### 2. Instrumentalmusik.

Die Instrumentalmusik behält auch dort, wo sie aus dichterischem Boden erwachsen ist, naturgemäß das Wesentliche reiner Musik bei, ist unbestimmter im Ausdruck, freier in der Entwicklung des Inhalts, als die an das Textwort gebundene Musik. Die rein musikalischen Kräfte bleiben hier ständig maßgebend. So finden sich auch zahlreiche Wege, auf denen das rein Musikalische anderer Richtungen einfließen und sich vermengen fann. Die ältere Romantif, Beethoven, Bach, dann neben Berlioz Lifzt, Brahms und viele Ausländer stellen bei aller Grund= verschiedenheit ihrer künstlerischen Absichten so viele von diesen unab= hängige reine Musikwerte dar, daß gar kein Grund einzusehen ist, wes= halb nicht ein absoluter Musiker von der Orchestertechnik Berlioz' manches übernehmen sollte. Wir haben denn auch hier zahlreiche Übergangsnaturen, denen man tropdem nicht verächtlich schwächlichen Kompromiß vorwerfen darf. Zur ausgesprochenen symphonischen Dich= tung können eigentlich nur Künftler gelangen, in denen eine dichterische Beranlagung neben der musikalischen vorhanden ist. Für reine Musikernaturen wird das Programm immer ein äußerlicher Notbehelf sein (vergl. Dvorat, Rap. 11). Andererseits sind im heutigen Runst= leben die literarischen und bildnerisch fünstlerischen Kräfte zweisellos stärker, als die rein musikalischen. Außerdem zieht das öffentliche Leben jeden Künstler so unwiderstehlich in seine Kreise, daß auch die reine Musikernatur viel reichere Anregungen außermusikalischer Art empfangen muß, als früher. Neben vereinzelten, noch ganz im Epigonentum Mendelssohns steckenden Künstlern können wir als Hauptrichtungen der heutigen Instrumentalmusik einerseits die symphonische Dichtung auf der Linie Berlioz—Liszt, andererseits die Linie Brahms seststellen. Zahlreiche übergänge bestehen zwischen beiden; dazu dann die älteren Anregungen, voran Beethoven und der stets gewaltiger wirkende Großmeister Johann Sebastian.

Schon die schöpferisch am stärksten veranlagte Natur unter den Instrumentalkomponisten des Lisztschen Kreises zeigt den Drang nach Vermittlung. Der Schweizer J. J. Raff (1822—1882) wurzelt eigentlich in den älteren Romantikern, behielt auch ihre Form bei und versuchte nur das Programmatische stärker herauszuarbeiten. Raff ließ sich durch die Not des Lebens zu übereiltem Schaffen bewegen. So finden sich auch in manchen seiner besten Werke, inmitten genialer Eingebungen, Verirrungen ins völlig Triviale. Eine Auswahl des besten aus seinen Klavierschöpfungen wäre eine köstliche Gabe. Von seinen Symphonien ist "Im Walde", weitaus die beste, als Ganzes aber auch kaum genießbar.

Hans von Bülows (1830-1894) schöpferische Beranlagung war nur gering. Riesig aber hat er gewirkt als Dirigent und Klavier= spieler, überhaupt als leidenschaftlicher Vorkämpfer echter Kunst. Außere Lebensumstände haben bewirkt, daß er nach 1870 ins Lager von Brahms überging. Sier begegnete er Josef 3 o ach im (geb. 1831, lebt in Berlin), der mit seinen Kompositionen auch im neudeutschen Lager ftand. Doch liegt auch seine Bedeutung nicht auf schöpferischem Gebiete. Er war durch Jahrzehnte der hervorragendste Beiger, als Führer seines Streichquartetts der verdienteste Vortämpfer für Brahms und die Kammermusik des älteren Beethoven, endlich ein hervorragender Lehrer. Karl Tausig (1841—1871), Lists bedeutendster Rachfolger als Klavierspieler, starb zu früh, um seine hochfliegenden schöpferischen Plane ausführen zu können. So mussen wir uns an seine Klavierauszüge und Studienwerfe halten. Richt durchzudringen vermochte Hans von Bronfart (geb. 1830). Auch das Trio in G moll und das Klavierkonzert (Fis moll) verlieren an Beliebtheit. Seiner vornehmen Aunst fehlt doch die zwingende Braft.

Ju starken Erfolgen in der Instrumentalmusik gelangte erst wieder Rich ard Strauß (geb. 11. Juni 1864 in München, lebt als Hosp kapellmeister zu Berlin). Dieser sieghafteste Vertreter der symphonischen Dichtung ist von strengster Klassizität ausgegangen; vom 17jährigen wurden bereits ein Streichquartett (op. 2), eine viersätzige Symphonie in D moll aufgeführt, der bald eine Bläsersuite (op. 7) folgte. Ein Aufenthalt in Italien (1886) weckte in ihm den Programmusiker. Die symphonische Dichtung "Aus Italien" wahrt freilich noch die viersätzige Form. "Macbeth" und "Don Juan" stehen dann ganz in der Linie der Lisztschen symphonischen Dichtung. Darauf solgen dann jene zunächst hart bestrittenen Werke: "Tod und Verklärung", "Till Eulenspiegel", "Also sprach Zarathustra", "Don Duichote", "Ein Heldensehen", und "Symphonia domestica", die Strauß zum berühmtesten Musiker der Gegenwart gemacht haben.

Ich stimme diesem Urteil bei, auch wenn ich vom Standpunkte ber gesamten Musikentwicklung aus manche starken Bedenken gegen diese Kunst nicht unterdrücken kann. Daß die gedanklichen Probleme immer mehr einseitig nach der Charafterisierungsseite hindrängen, liegt wohl in unfrer mit Problemen beschwerten Zeit. Übrigens zeigt gerade Strauß' "Häusliche Symphonie" eine herzlich willkommene Bereinfachung des Gehalts, wie übrigens bereits früher "Tod und Berklärung" in elementaren Gegenfäten sich bewegte. Daß Strauß auch zur Bewältigung des einfachen Gehalts das stets gesteigerte Riesenorchester auswendete, wird immer den befremden, der das Wesen des Stils in der übereinstimmung von Inhalt und Ausdrucksmitteln sieht. Doch lasse ich mich bei Strauß mehr, als durch einen andern Musiker davon überzeugen, daß dieses Riesenorchester wie ein gegebenes Instrument ist, auf dem er nun einmal alles spielt. Denn die Wirfung seiner Werke beruht nicht auf der Kraft des thematischen Materials und dessen formaler Ausnutzung, sondern auf der Farbe, der in= strumentalen Charafteristif. Wenn er dasselbe Thema von verschie= benen Instrumenten weiterführen läßt, so geschieht es nicht, um dieses Thema zu entwickeln, — es bleibt dabei ja unverändert — sondern um durch die Verschiedenartigkeit in der Farbenzusammenstellung zu charakterisieren. Ich glaube, daß hier auch der innerste Grund für die große Ausdehnung der Werke von Richard Strauß liegt. Andererseits aber auch jene überraschende Tatsache, daß, was bei andern als Wiederholung wirken würde, bei ihm als neu erscheint. Es wird einem eben zulett gleichgültig, daß er wieder und wieder dasselbe

Thema sagt — man hört gar nicht mehr, daß es dasselbe Thema ist und sieht bloß die Neuartigkeit der Aussprache. Wenn eine Serpenstinetänzerin ihre stets gleichförmigen Bewegungen bei gleichmäßigem Tageslicht machen würde, so wäre das ermüdend; bei der stets wechselnsden Beleuchtung offenbaren sich immer neue Schönheiten. Daß dieser Farbenwechsel bei Strauß gleichzeitig seelischer und geistisger Stimmungswechsel ist, darin liegt der große Wert.

Es kommt hinzu, daß Strauß die von Berliog (vergl. S. 748) an gebahnte geistige Ausnutung der Kontrapunktik aufs höchste gesteigert hat. Er besitzt eine kontrapunktische Runft, wie ein Josquin und die anderen niederländischen Meister. Aber er hat diese Kontrapunktik aus dem Formalen ins Gedankliche übertragen und in ihr so das wesentlichste Ausdrucksmittel für den geistigen Gehalt der inmphonischen Dichtung gefunden. Gin so großer Künstler, wie Richard Strauß, schafft eben aus der Not eine Tugend. Bei Strauß bleibt - und das ist ein schwerer Mangel - die seelische Entwicklung immer hinter der geistigen zurück. Es fehlt ihm für die Gesamtgestalt bes Werkes - für Einzelheiten, insbesondere die Liebesinbrunft, hat er sie — jene höchste Schöpferkraft, die nicht aus gedanklicher überzeugung, sondern aus innerster Notwendigkeit schafft. Sein Erkennen bleibt induktiv, ist nicht intuitiv. Darum fehlt ihm auch die Ruhe bes Zuständlichen in der Stimmung. Alles bleibt in steter Bewegung nach einem Zustand hin. Dieser wird aber nie erreicht. Riemals gewinnt Strauß, was Becthoven in seinen Schluffägen immer besitt: die göttliche Heiterkeit des Vollendetseins, des über allem Werden Stehens, des Seins. Bei Strauß bleiben wir immer in der Bewegung. Strauß sucht nach diesem Sohezustand. Das beweisen auch seine Schlußsäte. Die Kraft berselben beruht auch im Empor= tragen, das hier die Sast verloren hat und alle Rrafte eint. Aber Bewegung bleibt es doch, im günstigsten Falle haben wir die Hoffnung, die Sohe zu erreichen. Darum bringt bei Strauf der Schluß jo gern den Bergicht, den Tod, das Ende. Bei Beethoven ist der Schluß immer der Besitz, die Lebenshöhe.

Beethoven! An ihm haben wir den Gradmesser aller Musik. Seine Kunst ist Heldentum. Auch Strauß hat ein "Heldenleben" geschaffen, alles in allem doch sein gewaltigstes Werk. Aber auch charakteristisch für seine, für der ganzen neueren Musik Schwäche. Der Subjektivismus ist zur Ichsucht, zum Größenwahn geworden; damit eine Schwäche. Die Kleinigkeiten des Lebens werden

so wichtig genommen, daß sie das übergewicht über jene seelischen Erlebnisse erhalten, die aus dem Ginzelfall zur Bedeutung für die Gesamtheit erhöht werden können. In diesem "Seldenleben" ift fast von Anfang bis zu Ende von den Widerwärtigkeiten des Lebens die Rede, gegen die der Held zu kämpfen hat. Der zweite Teil "Des Helden Widersacher" gilt ihm gang. Der vierte Teil "Des Helden Walstatt" führt uns dann nochmals vor, wie der Held gegen diese Widersacher ankämpft. Im fünften Teil "Des Helden Friedenswerke" muffen wir wiederum immerwährend hören, wie er durch die Wider= sacher gestört wird, und selbst bei "Des Helden Weltflucht und Voll= endung" schweigen diese Widersacher nicht still. Soll ich ganz offen sein? Das ist Don Quixoterie, wenn so gegen Nichtigkeiten mit dem Rüstzeug eines Selden losgeschlagen wird. Denn das ist sicher, und darin beruht Strauß' Größe, eine Heldennatur ist in ihm. Aber er ist, um durch den einem andern Gebiet entnommenen Vergleich aus der allzu sehr der Worterklärung widerstrebenden Musik heraus= zukommen: mehr Journalist als Dichter. Der Journalist muß jede Erscheinung, die der Tag bringt, behandeln, er muß sie dann wichtig nehmen, sobald sie für den Tag wichtig ist; der Geschichtsschreiber und noch viel mehr der Künstler hat dagegen die Pflicht der Auswahl. Sonst sagt er uns neben dem Außenleben ja nichts vom Inneren.

Bei Richard Strauß wirkt die für ihn charakteristische stete Beschäftigung mit den Gegnern um so weniger stark, als er den eigent= lichen bitteren Lebenskampf in keiner Sinsicht kennen gelernt hat. Berhältnismäßig früh fand er auch mit seinen Werken überall Gin= gang. Gewiß, das Heer der Philister ist unendlich groß, und daß er unzählige Male ihre Nadelstiche fühlen mußte, ist sicher. Aber will das so viel heißen? Und nun nehme man Beethoven. Bas für einen entsetzlichen Eingriff in seine Welt bedeutete allein schon Taubwerden! Sagt die Musik Beethovens etwas davon? Nein. Sochstens insofern, als sie innerlicher und geistiger wird, ja, daß sie freudiger wird in jenem Sinne, daß ihre Freude die Frucht einer überwindenden Tat ist, und nicht von außen empfangen. Und nun gar der Kampf mit dem Philistertum und mit dem Elend des Alltags! Beethovens Briefe sind da ein erschütterndes Zeugnis von all dem Elend, der Gemeinheit, der Niederträchtigkeit, mit der die ganze Umgebung auf den Meister einstürmte. Beethoven ist gewiß ein subjektiver Künstler und hat uns von seinem innersten Erleben gesprochen, aber wenn wir in seiner Mensif den hundertsten Teil von dem Arger, der Schimpferei, der

But und bergleichen mehr, die in seinen Briefen zum Ausdruck tommen, hören müßten, es wäre nicht zu ertragen. Aber Beethoven half sich gegen die Rleinheit des Lebens mit Mitteln, die zwar nicht immer sehr nachahmenswert sind, die aber jedenfalls in ihrer Art bem Feinde entsprechen. Es ift selbst für einen Rünftler nicht schön, wenn er einem niederträchtigen Dienstboten einen Back Bücher an ben Ropf wirft, aber ich bin dankbar, wenn er diesen Ausweg wählt. statt in einer Symphonie das Heldenmotiv seiner Berfönlichkeit eine halbe Stunde lang gegen ein Dutend keifender Alltweibermotive zu kontrapunktieren. Das tut aber Richard Strauß. Wenn er uns noch diese Widersacher nicht als eine so jämmerlich blötende Hammelherde hinstellen wollte, wie er es in Wirklichkeit tut; aber das ist doch lauter elendes Gezücht, das er da in so außerordentlich charakteristischer Beise vorführt, mit diesen Dingen gibt sich eine heldenhafte Siegfriednatur gar nicht ab, oder jedenfalls ist es das Werk eines Augenblicks. Richard Wagners Siegfried vertreibt den ekelhaften Mime, um in seiner seligen Träumerei unter dem Lindenbaum nicht gestört zu werden, und als er in dem Erzieher das niederträchtige Wezücht der Falschheit erkennen muß, da schlägt er ihn nieder. Nur ein kurzer Sat der Erschütterung — das weitere wird innerlich verarbeitet. Es trägt dazu bei, den Jüngling zum Manne zu reifen, aber dieser Seld spricht nicht davon. So auch Beethoven in der "Neunten". Nur so aber ist es möglich, daß der Ausdruck des Rampfes zur allgemeinen Gültigkeit gesteigert wird, in der ein jeder von uns für sein vielleicht kleines Kämpferschicksal Unterkunft findet. Nur so aber kann auch unfer Leben in seinem wesentlichsten Teile fruchtbare Arbeit sein, statt bloß vertilgende Bekämpfung; denn so notwendig diese ist, sie ist boch nur die Vorbereitung für den Ausbau eines Reuen und Eigenen. Wenn Rich. Strauß Selden sich durchgerungen haben, fo find fie eigent= lich immer so weit, daß sie sterben mussen. So in "Don Duigote", "Tod und Berklärung", "Seldenleben". Beethoven jauchzt in welt= umfassender Schöpferwonne nach allen Kämpfen seinen hinreißenden Freudehymnus in die Welt. Wenn die Minfit uns nicht mehr lehrt, von der Erde und ihrer Rleinlichkeit loszukommen, welche Runft joll es dann tun!

Auch Strauß' Oper "Feuersnot" leidet an dieser Kleinlichkeit der Auffassung von Tagesereignissen, überdies aber an einer bedauerlichen Hinneigung zur Überbrettelei des Textdichters E. von Wolzogen durch die Wendung eines erhabenen Grundgedankens ins Gewöhnliche, um nicht zu sagen Gemeine. Weit ab von jenem Erlösungs= helden "Guntram" in Strauß' erstem Musikdrama liegt es auch, daß sein neuestes Bühnendrama eine Vertonung von Wildes perverser ""Salome" ist. Wenn man so grimmig gegen alle Widersacher wütet, wie Strauß, sollte man doch das Hohepriestertum der Kunst so heilig halten, daß Angriffe wider sie auch von ethischem Gesichtspunkte nicht gerechtsertigt werden können.

Gegenüber Richard Strauß treten alle andern Vertreter der sym= phonischen Dichtung zurück. Felix Weingartner (geb. 1863), der geniale Dirigent strebt in den letten Werken wieder nach der klassischen Formgebung. Sein Bestes gab er in der Kammermusik (Rlaviersertett) und in Liedern. Seinen Opernwerken "Sakuntala", "Genesius" und der Trilogie "Drestes" fehlt bei aller Anerkennung der hohen Ziele und vieler Schönheit die zwingende dramatische und musikalische Kraft. Gustav Mahler (geb. 1860), der Leiter der Wiener Hofoper, wirkt auf mich abstoßend durch das bewußte Un= streben einer Naivetät der Gedanken bei unerhörtem Raffinement der Formgebung. Siegmund von Hausegger (geb. 1872) in der "Dionysischen Phantasie", "Barbarossa", "Wieland der Schmied", Ernst Boehe (geb. 1880) mit dem Inklus "Odhsseus", der hoch= verdiente Musikschriftsteller Rudolf Louis (geb. 1870) mit "Proteus", J. L. Nicodé (geb. 1853), dessen "Gloria" dem Umfang nach wohl das riesigste Orchesterwerk ist, seien als hervorstechende Erscheinungen unseres öffentlichen Musiklebens genannt. Biel gewaltiger, als die Werke der Genannten hat der Schweizer Boltmar Andreae (geb. 1879) "Schwermut — Entrückung — Vision" auf mich eingewirkt; der tiefe Gedanken= und Empfindungsgehalt ist mit hinreißender Ge= walt ins rein Musikalische gebracht. Bei Friedr. Kloses (geb. 1862) "Das Leben ein Traum" scheint mir dagegen ein Zwiespalt zu klaffen. Wohl aber ist seine große "Messe" ein mächtiges Werk, wogegen gegen= über der "Dramatischen Symphonie", "Issebill" zu bemerken bleibt, daß ein Drama eben keine Symphonie ist, und umgekehrt. Wenn die Bühne mit dramatischen Vorgängen nun schon als "Programmbuch" dienen soll, so offenbart diese Häufung der Mittel Armut, nicht Reichtum. — Biel einfacher in den Mitteln ist der verdiente Sändel= dirigent Frit Bolbach (geb. 1861), aus dessen Werken mir die Bilber zu "Raffael" am besten gelungen erscheinen. Hugo Raun (geb. 1863) gab sein Bestes in schwungvoller Kammermusik. Dieser erwächst ein herrliches Talent in Paul Scheinpflug, deffen Worpswede-Zyklus auch in der Einbeziehung des Gesangs in den reinen Kammermusikstil neue Wege weist.

In selbstgewollter Ginsamteit schafft Felig Draesete (geb. 1835). Eine scharf umriffene Charaktergestalt von herber Männlichkeit, durch und durch Musiker. Daraus erklärt sich zur Genüge, daß er aus der symphonischen Dichtung wieder mehr zu Beethoven zurückstrebte. Sein Schönstes liegt in den Kammermusikwerken. Dazu kommen 3 Symphonien. Die 5 Opern und zahlreiche Lieder zeugen in der innigen Durchdringung von Wort und Ion für den modernen Musiker. Leider ist sein gewaltiges Mhsterium "Christus" noch niemals ganz zur Aufführung gekommen. — Ahnlich, wenn auch weicher und romantischer, ist der Schweizer Hans Huber (geb. 1852), eine sehr reiche Musikernatur, der alles Erleben sich ohne das Bindemittel eines ge= nauen Programms in Musik umsett. Kraftvolle Khythmik und blühende Melodik zeichnen sein auf alle Gebiete sich erstreckendes Schaffen aus. - Ein anderer Schweizer E. Jaque 3-Daleroze (geb. 1865) stellt eine glückliche Verbindung deutscher und französi= scher Natur dar. Leichte, fliegende Melodie bei gründlichster Arbeit, flare polyphone Stimmführung mit ausgeprägtem Sinn für Farbe eignen seinen größeren Werken. Recht bekannt geworden ist er durch seine "Kinderlieder", in denen er nicht nur eine dem Volkslied ver= wandte fruchtbare Erfindungstraft zeigt, sondern auch den Gesang mit der förperlichen Bewegung fünstlerisch verbindet. Georg Schumann (geb. 1866), Robert Rahn (geb. 1865), Wilh. Berger (geb. 1861), zeigen dann das Bestreben einer Bereinigung der Moderne mit Brahms, der in Hans Roefler (geb. 1853) und E.v. Dohnangi (geb. 1877) einseitige Nachfolger hat. Immer bedeut= samer, wenn auch noch keineswegs so abgeschlossen, daß ein "ge= schichtliches" Urteil über ihn möglich wäre, erhebt sich die Gestalt Mar Regers (geb. 1873), der mit spröder Herbigkeit eine schier unerhörte Fruchtbarkeit verbindet. Wohl über 200 Lieder, zahlreiche Orgel-, Rlavier- und Rammermusikwerke, zulett eine "Sinfoniette" zwingen die überzeugung auf, daß hier eine große eigenartige Perfonlichkeit nach Entfaltung strebt. Gine feltsame Unruhe in der Harmonik, die Verbindung verwegenster Polyphonie mit gesteigertster Chromatik, die alle Geschlossenheit meidende "rezitativische" Melodik erschweren das Eindringen in diesen Künstler, der zunächst von Brahms ausging, dann aber vom großen Bach die stärtste Befruchtung erfuhr. Jedenfalls darf man auf die Entwicklung Regers die größten Soffnungen fegen.

Unter den französischen Instrumentalkomponisten ist Camille Saint-Saëns (geb. 1835) der bedeutendste. Auch er gehört zu den vermittelnden Musikern und verwendet die modernen Ausdrucks= mittel in überkommenen Formen. Die 3. Symphonie (C moll) ist ein bedeutendes Werk, die symphonischen Dichtungen mehr Farbenkunst= stücke, als seelische Offenbarung. Glücklich war er in seinen Werken für Klavier und Orgel. Von seinen zahlreichen Opern ist die am stärksten unter Wagners Ginfluß stehende "Samson und Dalila" die wertvollste. Schroffer als für St.=Saëns gilt für eine Reihe anderer französischer Komponisten — Gabriel Fauré (geb. 1845), Charles Widor (geb. 1845), Paul Lacombe (geb. 1837), Cécile Chaminade (geb. 1861), Benj. Godard (1849-1895) - daß die Modernität mehr in äußerlichen Einzelheiten liegt, daß sie aber im Grunde zur Klarheit und Geschlossenheit der klassistischen Form neigen. Als Begründer einer eigentlich modernen Symphonik in Frankreich — zu ihren Vertretern gehören auch mehrere der bei der Oper genannten Komponisten - muß Cafar Franck (1822-1890) gelten, ein gewaltiger Drgelmeister, der in den Werken für dieses Instrument wohl auch sein Bestes gab. Für die Entwicklung gerade in Frankreich bedeutsamer, als wenigstens für den deutschen Konzertsaal, sind seine symphonischen Dichtungen. Das große Dratorium "Die Seligpreisungen" zeigt auch im Gesanglichen die hohe Befruchtung dieses Franzosen durch Bach. Unter Francks Nacheiferern ist neben dem Orgelmeister Aler. Guil= mant (geb. 1837) vor allem Bincent d'Indn (geb. 1851), von dessen symphonischen Werken der großzügige "Wallenstein" und die geist= vollen Variationen "Istar" auch in Deutschland Anklang gefunden haben, zu erwähnen.

Aus Italien, das die instrumentale Komposition seit lange vernachlässigt, ist hier nur noch Giov. Sgambati (geb. 1843) zu nennen, hochverdient um die Einführung deutscher Musik in Italien. Schüler Liszts, steht er ihm auch als Komponist nahe, war aber am glücklichsten in der Kammermusik.

## 3. Hugo Wolf und das moderne Lied.

Das Lied ist noch immer das zumeist angebaute Gebiet der deutsschen Musik. Von den im Vorigen genannten Komponisten hat fast jeder auf dem Gebiete des Liedes bedeutenderes geschaffen: Liszt und Peter Cornelius voran, dann Rich. Strauß, Weingartner, Mahler,

Hausegger, Pfigner, Schillings, d'Albert, Sommer, A. Ritter, Bungert, Draefete, Scheinpflug. Bei allen ift das Bestreben festzustellen, den dichterischen Text bis ins Einzelne zu erschöpfen und dem Klavier eine selbständige Aufgabe zuzuerteilen. Roch sind einige Komponisten zu nennen, deren Bedeutung vorwiegend in der Liedkomposition liegt. Ich kann mich dabei kurz fassen, weil alle Strahlen der modernen Liedkomposition in der Sonne Sugo Wolfs sich vereinen. Aus dem engeren Listtreise gingen hervor Aler. Winterberger (geb. 1834), etwas spröde, aber oft voll prickelnder Rhythmik, Ferd. Pfohl (geb. 1863) mit eigenartiger Farbigkeit, Ed. Lassen (1830-1904), der etwas von der französischen Chanson ins deutsche Lied hinüberzog, Albert Fuch's (geb. 1858), etwas weich, aber voll zuckender Leiden= schaft, Alfr. Reisenauer (geb. 1863) vorzüglicher Klavierspieler, weitbogige Melodik, Konr. Ansorge (geb. 1852), wie in seinem Rlavierspiel Impressionist und verschwimmende Farben liebender Sum= bolist, Arnold Mendels sohn (geb. 1855) weist mehr nach Brahms, Peter & aft (geb. 1854) scheint in glücklicher Naivetät gerade von Mozart zu kommen. Die Ballade pflegte im neuen, an Wagners Musikbrama geschulten Beiste Martin Plüddemann (1854-1897), nicht immer felbständig in der Erfindung, aber voll echter Empfindung.

Der Meister des neuen deutschen Liedes ist hugo Bolf (geb. 13. Märg 1860 zu Windischgrät in Steiermart, geft. am 22. Februar 1903 zu Wien). Ich habe bereits bei Schubert auf Wolfs Art hingewiesen. Er ift ein Dichterkomponist, der für die Dichtung nicht schöpferisch veranlagt war, dafür aber die Fähigkeit des Sicheinlebens, des Verwachsens mit einem Dichter in sonst unerhörter Beise besaß. Seine Lieder wachsen aus einer Situation, sind eigent: lich dramatisch. Er vermeidet die Ich-Lyrik, sondern wählt Gedichte, in denen wir den Menschen gewissermaßen sehen, der sie erlebt. Wolfs Tongedicht läßt die ganze Situation wieder erstehen, aus der das Lied herausgewachsen ift. Er vermittelt dem Hörer jenes Erlebnis, das sich beim Dichter in die wenigen Zeilen fristallisierte. Und während bas Gedicht nur bei jenem feine volle Birkung tun tann, deffen Geele schon in einer verwandten Stimmung schwingt, während die wenigen Zeilen viel zu ichnell an unfern Ohren vorüberklingen, als daß fie eine fo ftarte Stimmung beim unvorbereiteten Borer erzeugen konnten, bat ber Musiker sein Instrument, durch deffen Rlänge er die Scele des Hörers fo bewegen tann, daß die Dichterworte den rechten Widerhall finden. So ist das Lied Hugo Wolfs. Er will nichts anderes, als durch die Musik des Hörers Seele dahin lenken, daß sie das Gedicht voll in sich aufnehmen kann. Dieses Gedicht deklamiert dann in höchster Sprachmelodie, in vollkommenster Rhythmik die Singstimme. Das Klavier aber übernimmt die Aufgabe, die Stimmung einzuleiten, zu verdichten, sie hin und her zu führen, wie die Dichtung es erheischt, sie auszuleiten. Deshalb hat Wolf ein Kecht, seine Lieder nicht als für "eine Singstimme mit Klavierbegleitung" zu bezeichnen, sondern als für "eine Singstimme und Klavier".

So konnte Wolf seine Liederbücher mit Recht "kleine Opern" nennen (zu Edm. Hellmer); der Sänger wurde ihm zu der Person, die das Lied erlebte, deshalb wollte er von Transponieren nichts wissen. Auf diese Weise hat er 53 Gedichte von Mörike, 51 von Goethe, 20 von Sichendorff, 44 aus dem spanischen, 46 aus dem italienischen Liedersbuch Henses geschaffen. Seine dramatische Natur verlangte nach der Oper. Er gab uns den "Corregidor", der fast wieder ein "spanisches Liederbuch" ist. Den "Manuel Banegas" zu vollenden, verhinderte ihn der Wahnsinn, der 1897 den Geist des vom Leben hart versfolgten Liedermeisters umfing.

Seine Kunst hat im Liede schon vielsach Nachfolge gefunden. Am glücklichsten durch Theodor Streicher in den "Liedern aus dem Wunderhorn" und den hervorragenden Sänger Ludwig Heß (geb. 1877). Ich beschließe die Aufzählung deutscher Liederkomponisten, die leicht um Duzende von Namen vermehrt werden könnte, mit dem Bischoffs, weil er in seinen "25 neuen Weisen zu alten Liedern" so prächtig die Sieghaftigkeit der schön geschwungenen Sangesweise verkündet.

## Elftes Kapitel.

## Neue National=Musik.

Nach Goethes Worten in "Dichtung und Wahrheit" hat es Teutsch= land "niemals an Talenten, wohl aber an nationalem Gehalt" gesehlt. Selbst ein Gluck betonte als sein Streben, eine "über allem Nationalen" stehende Musik zu schaffen. Ihm erschien Natio= nalität als Armut, weil er auf die italienische und die französische Oper

hinsah, die beide durch das Beharren auf alten Errungenschaften nicht zur Entwicklung des echten Musikdramas gelangten. Aber gerade Gluck vermochte das, weil er national war, weil er dem deutschen Berlangen nach Betätigung des Seelischen nachgab. Das wahrhaft Nationale ist niemals Hemmis, sondern ist ein auf sestere Erde Stehenbleiben im Emporsteigen zu einem weltüberschauenden Universalismus, der nicht mit der charakterlosen Internationalität verwechselt werden darf. So hat sich das deutsche Bolkstum gerade in unseren weltumfassendsten Kunstwerken bewährt. Die gleiche Kraft zeigt sich auch darin, daß die deutsche Musik, die in steigendem Maße die Bormachtstellung errang, bei den übrigen Bölkern keineswegs die Betonung des eigenen Bolkstums verdrängte. Vielmehr reizten das deutsche Musikdrama und die symphonische Dichtung auch die Komponisten der übrigen Länder, aus der eigenen Bolksvergangenheit zu schöpfen.

Am einfachsten entwickelt sich der nationale das ist echt volks= tümliche Gehalt in der Oper, weil hier die Dichtung, und sei es schließlich nur mit der Sprache, das nationale Bewußtsein bekundet. Das braucht durchaus noch nichts von separatistischen Bestrebungen an sich zu haben, hat überhaupt nichts von jener politischen Stimmung, die so leicht aus der Behauptung des eigenen Wertes zur Bekämpfung jedes anderen wird. Auch ist diese Bewegung von jener Enstematik frei, die gerade in der Musik, die als Seelensprache über alle nationalen Grenzen ganz natürlich hinauswächst, von Unheil wird, weil sie die Entwicklung hemmt. Es ist einmal nichts daran zu andern, daß die Entwicklung der Musik zur Kunft das Verdienst weniger Kultur= völker ift. Treten nun neue Nationen in den Wettbewerb der Kultur= arbeit ein, so wäre es von ihnen umso wahnwiziger, das bei ihnen im Ruhezustand liegende Material von vornherein dem in langer Kulturarbeit gefäuberten für gleichwertig zu erachten, als ihre Art der Bearbeitung ja eben von diesen Kulturvölkern übernommen ift. Was will es schließlich bedeuten, daß flavische Komponisten die Motive ihrer symphonischen Dichtungen ihrem Volksliederschatz entnehmen, wenn die ganze Art der Berarbeitung durch die aus dem Marmorblod erst die Statue wird, der deutschen symphonischen Dichtung entlehnt ist? Erst wo der Geist dieser fünstlerischen Arbeit national wird es ist bei einzelnen dieser Komponisten der Tall - wird man von wirklich nationaler Aunstarbeit sprechen können. Alles andere ist nur äußerlich, ift nur Körper, nicht Seele. Auf diese aber kommt es an. Hier liegt ber innerste Grund, weshalb ber größte Teil ber neuflavischen

Musik und nichts rechtes sagt, jedenfalls nicht mehr gibt, als die Bolkslieder und Tänze der betreffenden Nation.

## 1. Die tschechische Musik.

Als "Konservatorium Europas" bezeichnete der Engländer Burney Böhmen im 18. Jahrhundert. Bis auf den heutigen Tag ist es für alle europäischen Orchester eine Bezugsquelle guter Orchestermusiker geblieben; auch zahlreiche Dirigenten und Sänger nennen Böhmen ihre Heimat. Wir haben im Verlause unserer Darstellung serner den böhmischen Adel (Lobkowiz, Kinsky, Esterhäzy u. a.) als Förderer und Pfleger der deutschen Musik kennen gelernt. Weniger war von schöpferischer Tätigkeit die Rede. Immerhin — die Symphoniker Stamiz, Gyrowez, Kozeluch, Branizky, die Klavierkünstler Czerny und Dussek waren Böhmen. Höhere Bedeutung hatte die Pflege der kathosischen Kirchennusik während des 18. Jahrhunderts, weil dadurch dem Italienertum der Geist ernster Saykunst entgegentrat. Neben dem früher erwähnten Czernohorsky waren Franz Tuma (1704—1774) und J. D. Zelenka (1679—1745) die bedeutendsten.

Bei alledem ist freilich noch nichts bewußt Nationales. Auch in den Opern Stroups (1801—1862) und Fr. Stucherstys (1830 bis 1892) ist dieses nicht stark, obwohl sie die tschechische Sprache verwenden. Erst mit den politischen Selbständigkeitsbestrebungen der Tschechen treten auch die fünstlerischen ein. 1862 wurde durch das böhmische Nationaltheater ein Mittelpunkt der tschechischen Oper ge= gründet, für die seither viele Romponisten geschaffen haben. Erwähnung verdienen Karl Sebor (geb. 1843) und Josef Rozkosny (geboren 1833) mit romantischen und historischen Opern, Wilhelm Blodeck (1834—1874), dessen Operchen "Im Brunnen" allerdings sehr harmlos ist, und 3 den ko Fibich (1850-1900). Während des letteren Opern, darunter auch die beliebteste "Arkonas Fall", keinen höheren Wert beauspruchen können, erkennt man in seinen Symphonien und Rammermusikwerken eine warmblütige Musikernatur. Leider hält mit seiner reichen Erfindung und seiner glücklichen Melodik die geistige Berarbeitung nicht Schritt, so daß seine Werke über schöne Einzelheiten nicht hinauskommen. Am ehesten würde eine Auswahl aus den 352 "Stimmungen, Gindrücken und Erinnerungen", für Rlavier weitere Berbreitung gewinnen können. Mit Rarl Rovarowics (geb. 1862) außerordentlich musikreichen Opern sollte die deutsche Bühne einmal einen Versuch machen. Freilich bilden die eigentlich nur für Tschechen wertvollen Stoffe ein großes Hindernis für eine weitere Verbreitung. Dem entging Karl Weis, der für seine Opern "Was ihr wollt" (1892), und "Der polnische Jude" (1901) die Stoffe der Weltliteratur entnahm. Letteres Werk hat sich viele deutsche Bühnen erobert.

Auch die beiden bedeutendsten tschechischen Komponisten Smetana und Dvorák haben sich sehr um die Oper gemüht, doch liegt ihr bedeutenostes auf instrumentalem Gebiete. Man hat Fiedrich Smetana als Bater der tschechischen Musik geseiert. Mit Recht; denn wenn, abgesehen von den oben genannten Opernkomponisten, auch manche Symphonifer, wie Tomascek (1774-1850) in der Es dur, 3. Fried. Rittl (1809-1868) in einer melodienreichen "Jagdsymphonie", aus dem reichsprudelnden Brunnen der böhmischen Nationalmusik geschöpft haben, so war das doch nie grundsätlich geschehen. Gang anders bei Smetana, dem Berkunder des Jung-Suffitentums in der Oper, wie in der Symphonic. Für jene griff er für den Tert, wie für die Musik in den Schatz heimatlicher überlieferungen, für diese gaben ihm Geschichte, Leben und Natur Böhmens die Anregung. Aber, und das ist das Wichtige: das alles find bei ihm positive Werte, nicht Bekampfung eines Fremden, son= bern Betätigung des Eigenen. Man mußte fehr einseitig sein, wenn man dem Tichechentum diese Betätigung seines Volkstums verargen wollte. Wir sehen bei Smetana, daß das auch dort, wo es programm= mäßig geschieht, durchaus nichts mit Heterei gegen das Deutsche zu tun zu haben braucht, sondern in sich genug Werte trägt. Bielleicht find diese so lange ungenutten Bolkswerte einstweilen so zahlreich und so leicht greifbar, daß es daher rührt, daß auch die beiden größten tichechischen Komponisten keine Seelenkunder geworden find, daß sie mehr die Außenwelt widerspiegeln, als die Innenwelt einer reichen Perfönlichkeit, eines ftarken Erlebens ichildern. Das gilt auch für Smetana, tropdem er die Tragodie des Menschen an sich selber schwer genug erlebt hat. Am 2. März 1824 in Leitomischl geboren, machte er eine schwere Jugend durch. In schrecklicher Rotlage wandte er sich 1848 an List um Silfe, und List half, wie er immer geholfen hat. Dant ihm fonnte Smetana in Prag eine eigene Musikschule gründen, bis ihn 1856 die Philharmonische Gesellschaft in Gothenburg (Schwe= ben) zu ihrem Dirigenten berief. 1866 wurde er dann Rapellmeister am tichechischen Theater in Prag und verblieb in dieser Stellung, bis ihn 1874 Taubheit zwang, sie aufzugeben. Er ließ sich durch sein Unglück

nicht beirren und schuf rastlos weiter, bis ein böses Geschick dem in seinen Sinnen geschwächten Künstler auch die Seele trübte. Am 12. Mai 1884 ist er im Prager Frrenhaus gestorben.

Für das tschechische Nationaltheater schuf Smetana acht Werke und mit ihnen eine tschechische Nationaloper. Freilich gelang ihm das in vollem Maße nur für die komische Oper. Hier, wo es nicht schwere dramatische Konflikte zu lösen galt, wo es genügte, den musi= falischen Stimmungsgehalt heiterer oder lyrischer Szenen auszu= schöpfen, wozu er in den nationalen Schatz von Tänzen und Volksliedern griff, bot er Entzückendes. Seine "Berkaufte Braut" (1866) ist eine Perle der komischen Opernliteratur. In den andern "Der Ruß", "Das Geheimnis" und "Zwei Witwen" ist der Tert gar zu nichtig. Tropdem sind sie uns wertvoller als "Dalibor", "Die Bran= benburger in Böhmen", "Libuffa" und die "Teufelswand", die uns nichts sagen. Es liegt das nicht nur an den im Bannkreis der großen Oper oder gar der hohlen Ritterromantik stecken gebliebenen Text= büchern, sondern auch daran, daß der Musik alle dramatische Schlag= fraft abgeht. Die wundervollste Kunstarbeit, einzelne Berlen ein= schmeichelnoster Melodik vermögen das Ganze nicht zu retten. Natur in den komischen Opern Smetanas bleibt uns viel lieber als alle Kunst, die er an seine großen Werke verschwendet hat.

Auch als Symphoniker bekannte sich Smetana zum Anhänger der Lisztschen Richtung. Das zeigt sich am deutlichsten in den drei symphonischen Dichtungen, die er 1856-1861 in Gothenburg ge= schaffen hat, wie schon ihre Titel "Richard III.", "Hakon Jarl" und "Wallensteins Lager" zeigen. Aber, bei aller Achtung vor der in ihnen enthaltenen Kunftarbeit — den echten Smetana zeigen sie uns nicht. Dieser entbeckte auch als Symphoniker erst sein Herz, als sich seine Musik im Jungbrunnen der Heimat erneuert hatte. Als er das Theater hatte aufgeben muffen, wandte er sich der Instrumentalkomposition zu und schuf "Ma Blast", das ist "Mein Baterland", ein groß angelegtes und mit Größe durchgeführtes Werk, das in seinen sechs Teilen gewissermaßen das musikalische Epos Böhmens ist; eine begeisterte Verherrlichung seiner Geschichte, seiner Helden, voll trunkener Liebe zu seiner Natur, ein völliges Aufgeben in seinem Volkstum. Freilich dürfen wir bei aller Hochschätzung dieses Werkes nicht vergessen, daß das alles mehr ein Schildern in Tonen ift, ein Berarbeiten von außenher empfangenen Eindrücken, nicht ein Verkünden innerer Er lebnisse. Einmal nahm Smetana den Anlauf, uns auch davon zu sagen, in seinem Streichquartett: "Aus meinem Leben". Aber die Tragik des Gehörverlustes bleibt doch mehr äußerlich.

Sehen wir in Smetana den höchsten Vertreter eines geistigen Tschechentums, so in Unton Dvorat (geb. 2. September 1841, gest. 1. Mai 1904) die glänzenoste Verkörperung des böhmischen Musikantentums. Unter unfäglichen Widerwärtigkeiten hatte er sich der Musik gewidmet. Bald regte sich der schöpferische Drang, der vor allem in Smetanas Werken Nahrung fand. So geriet er, trop eifrigen Studiums der klassischen Musik in die tschechische Richtung, der auch die erste von ihm 1873 aufgeführte Komposition, ein großer Humnus für Chor und Orchester, "Die Erben des weißen Berges", angehört. Durch diesen Erfolg wurde Brahms auf ihn aufmerksam, der ihn der von ihm selbst vertretenen Richtung zuführte, die auch sicher Dvorats Natur am besten entsprach. In seiner Bearbeitung "Slavischer Tänze" für Klavier zu vier Sänden, denen bald "Neue flavische Tänze" und "Rhapsodien für Orchester" folgten, bewährte er sich als glänzender Bearbeiter des nationalen Melodienschates, der sich den ererbten Runft= formen leicht anpassen ließ. In gleichem Beiste schuf Dvorak auch fünf Symphonien und eine große Zahl von Kammermusikwerken, die ihm einen ersten Plat unter den Instrumentalkomponisten der Gegenwart sichern. Es ist hier ein Schaffen aus einer solchen musikalischen Fülle heraus, soviel gefundes Temperament, ein einfaches, aber darum feineswegs untiefes Empfinden und letterdings, bei manchen Särten und Rühnheiten im Ginzelnen, eine fo flare und durchsichtige Form, daß der Erfolg leicht begreiflich erscheint, umso leichter, als durch ein Reuschaffen innerhalb der ihr eigenen Rhythmen und für sie charatteristischen Melodiengänge diese Musik einen ausgeprägten Charafter erhielt, der im Gedächtnis leicht haften blieb. Während jo alle mit dem Erfolg Dvorats zufrieden waren, war es der Komponist jelber nicht. Er erkannte sehr wohl, wie weit sein Schaffen hinter bem ihm als Ideal vorschwebenden Beethovens zurückblieb, und es entging ihm feineswegs, daß er für die musikalische Welt weniger als jelbstständiger Schöpfer bedeutete, denn als bester Bertreter des Tichechentums in der Musik. Da glaubte er seine eigene Ber jönlichkeit schärfer zum Ausdruck bringen zu können, wenn er mufi falisch vom Bolkssinn unberührte Stoffe mählte, benen er erft aus eigener Kraft die musikalische Gestaltung geben würde, und jo wurde er, ber durch 23 Jahre als ein Hauptvertreter der absoluten Musik gegolten hatte, zu einem eifrigen Anhänger der Lisztschen symphonischen

Dichtung. Es war Dvorák mit dieser Abkehr von der formalistischen Kunst bitter ernst, aber er vermochte das Gebiet der symphonischen Dichtung nicht zu erobern. Er war dazu eine viel zu naive Natur, die der schweren Gedankenarbeit, der Verarbeitung der von ihm aufgegriffenen, meist tragischen Vorwürse seiner symphonischen Dichtungen nicht gewachsen war, und so leicht es seiner reichen Musiknatur siel, sich das ganze Küstzeug des modernen Orchesters zu eigen zu machen, so wenig wurde er frei von den ihm völlig wesensverwandten Gesetzen der geschlossenen Musiksorm. So sind seine symphonischen Dichtungen "Der Wassermann", "Die Mittagshere", "Das goldene Spinnrad", "Die Waldtaube" Zwitterschöpfungen, die, trop ihrer reichen Schönheit im einzelnen, nirgendwo eine seelische Entwicklung des meist recht aussührlichen Programms erreichen.

Ühnlich erging es Dvorák auf dem Gebiet der Oper. Freilich hatte er gar keinen Blick fürs eigentlich Theatralische, geschweige denn fürs Dramatische. Aber wo er sich damit begnügt, zu komischen oder doch heiteren Stoffen, die dem Leben seiner Heiner Heinen entnommen waren, eine warmempfundene und sehr seine Stimmungsmusik zu schreiben, erreichte er vorzügliche Wirkungen. "Der König und der Köhler", "Hartschädel" und vor allem "Der Bauer als Schelm" (1878) zeugen dafür. Wo er aber nach der großen Oper strebte, wie in "Wanda", "Dimitri" und zuletzt in der "Armida", kam er über eine hohle Theatermache nicht hinaus.

So ist Dvorát vielleicht das überzeugendste Beispiel dafür, daß das Bolkstum einem Komponisten doch nur das Geringere, nämlich die stofsliche Welt, zu geben vermag, daß das wirklich Große und Dauernde, das in seiner Wirkung über alle geographischen Grenzen hinausreicht, aus dem Gehalt der eigenen Persönlichteit gesichöpft werden muß. Können wir da Dvorák nicht sehr hoch einschäßen, so wollen wir nicht verkennen, daß er uns manche schöne Gabe geboten hat, das Schönste in den Klavierstücken und Liedern und jenen Abschnitten seiner Symphonien, wo er weiter nichts sein wollte, als ein vorzüglicher, in formaler Hinsicht meisterhafter böhmischer Musikant.

## 2. Die russische Musik.

Als am 9. Tezember 1836 in Petersburg Michael Glinkas große Oper in fünf Akten "Das Leben für den Zar" zum erstenmal aufge= führt wurde, wurde sie von der vornehmen Gesellschaft als "Kutscher=

musik" verhöhnt. Wenige Jahre später war es zur allgemeinen überzeugung geworden, daß man in diesem Werke den Beginn einer nationalen ruffischen Kunstmusik zu erblicken habe. Man war zur Erfenntnis der nationalen Wahrheit durchgedrungen, und nun verstand man es auch, nach Turgenjews Mahnung, "sich vor ihr zu beugen". Diese nationale Wahrheit bestand in der Selbstachtung des eigenen Volkstums, in dem Glauben an seinen Beruf zur selbständigen Rulturmacht. Es zeugt von hohem Stolze, wenn Borodin aus der Tatfache, daß die "Russen, die Talglicht= und Eisbärenvertilger, zu lange für das Ausland nur Konsumenten waren, um bei ihnen als Produzenten etwas zu gelten", nicht mehr die langbeliebte Folgerung zieht, sich dem Ausland zu fügen, sondern einfach sagt: "Wir sind uns selbst genuq". Das tut Borodin bei seiner "nationalen Oper Pring Igor", von der er sagt, daß sie nur für Russen Interesse haben kann, "die wir unsern Patriotismus an den Quellen unserer Geschichte selbst zu stählen suchen und die wir es lieben, den Ursprung unserer Nationa= lität auf der Bühne wieder aufleben zu laffen". Und diese Beschränkung auf das eigene Volk liegt nicht etwa nur im Anfang. Gin volles Men= schenalter nach Glinka (1871) erscheint Modest Mussorgskis "Boris Godunow", seither ein Zugstück der ruffischen Bühne, aber bis heute noch nicht außerhalb von Ruglands Grenzen aufgeführt. Und dasselbe ist der Fall mit fast allen russischen Opern; selbst die Tschaikowskis find im Gegensatzu seinen Orchesterwerken so voll nationalen Gehalts, daß sie sich im Ausland nirgends behaupten können. Und auch nicht wollen, füge ich hinzu. Darin liegt aber zweifellos eine gewisse Größe, und jedenfalls erreicht diese Beschränkung, daß die ruffische Oper für eine national=ruffische Kultur mehr bedeutet, als diese Runft: form es in einem andern Land je getan hat. Gine so schroffe Betonung des ausschließlich Volklichen konnte nur als Rückschlagsbewegung ein treten. Und in der Tat sind die Russen bis zu Glinka in der Musik immer "Konsumenten des Auslands" gewesen, wie Borodin es nennt. Richt als ob die musikalische Veranlagung dem russischen Bolke gesehlt hätte; die Ruffen sind im Gegenteil, wie alle Glaven, musikalisch hochbegabt. Aber erst eine zur Höhe internationaler Geltung entwidelte und dabei aus dem nationalen Boden genährte Gesamtfultur vermag natürliche Anlagen eines Bolkes fo zu erweitern und vertiefend zu entwickeln, daß von einer Runft die Rede fein fann.

Erst für Glinka ist die russische Volksmusik wirklich fruchtbar ge worden. "Er faßt die Begriffe russische Musik und russische Der

tiefer auf, als seine Vorgänger. Er beschränkt sich nicht darauf, nur die Melodie der volkstümlichen Lieder mehr oder weniger genau nach= zuahmen, nein, er erforscht den ganzen Inhalt der ruffischen Volks= gefänge in ihrer Ausführung durch das Volk, — diese Aufschreie, diese plötlichen Übergänge vom Getragenen zum Lebhaften, vom Leisen zum Starken, diese wechselnden Lichter und Überraschungen jeder Art. Endlich die besondere, auf keinerlei hergebrachten Regeln beruhende Harmonie und musikalische Periodenbildung, mit einem Worte, er bedte das ganze System der russischen Melodit und harmonie auf, wie er es aus der Volksmusik selber geschöpft hatte und wie es noch feine der ihm vorhergehenden Schulen zum Ausdruck gebracht hatte". (P. Weimarn, "Glinka"). Man darf sich durch dieses an sich richtige Urteil nicht zu der Anschauung verleiten lassen, als habe Glinka eine neue Form der Oper geschaffen. Glinka übernahm die Form der Oper mit ihren Arien und Chören und all den geschlossenen Runft= formen der klassischen und frühromantischen Musik. Aber er erfüllte diese Formen mit dem eigenen Geiste, der eigenen Seele. Und Glinka war im Geist und Herzen Russe, ein echtes Volkskind, seinem Volke im innersten Fühlen verwandt. Es ist da sehr bezeichnend, daß er in seinen Werken die natürliche Harmonisierung der russischen Volksweisen instinktiv aufs beste getroffen hat, daß er aber einen theoretischen Schlüffel dazu nicht finden konnte. Er ist über diesen Untersuchungen gestorben, und zwar am 15. Februar 1857 in Berlin. Dieser Boll= blutrusse, der am 1. Juni 1803 zu Nowospaskoje (Smolensk) geboren war, hat seine musikalische Ausbildung im Ausland, das er seiner Kränklichkeit wegen oft aufsuchen mußte, geholt. Der Berliner Theoretifer Siegfried Dehn (1799-1858) war für ihn der richtige Lehrer, da er ihn zur Betonung des Nationalen in der Musik anhielt. Die ungewöhnliche Bedeutung des "Lebens für den Zar" erreichte Glinkas zweite Oper "Ruslan und Ludmilla" (1842) nicht. Doch bildete sie eine schöne Ergänzung zu dem ersten Werk, indem sie zum geschicht= lichen das Gebiet der nationalen Sage hinzugewann.

Glinkas Tat ergriff zunächst die Opernproduktion. Alexander Dargomhzski (1813—1869) bekehrte sich vom Kossiniskil seiner "Esmeralda" (1839) zur "neuen" heimatlichen Kunst in der "Kussalka" (1856). Von der Kunst lehre Richard Wagners mehr befruchtet, als durch dessen Kunst at en, gelangte seine Dramatik zu immer schrofferen Grundsähen, die im Vermeiden jeglicher rein musikalischen Gestaltung und der ausschließlichen Verwendung des Rezitativs gipfelten. Seine

nachgelassene Oper "Der steinerne Gast" ist dasür Zeuge. Rußlands Wagnerapostel ist Alexander Nikolajewitsch Sserow (1820—1871), bessen bedeutendste Oper die echt russische "Rogneda" ist.

Das nächste Geschlecht der ruffischen Minfifer wandte fich dann, ohne die Oper zu vernachläffigen, mit gleichem Gifer der Instrumentalmusik zu. Diese trägt zumeist, wenn auch nicht immer schroff, den Charafter der von Berlioz und List angebahnten Richtung der Programm=Musik. Die inneren Gründe für die immerhin auffällige Erscheinung, daß hier in der Fremde eine Richtung aufgenommen wurde, als sie in der Heimat noch schwer bekämpft wurde, sind nicht so schwer aufzudecken. Einmal gab es in Rußland feine geschichtliche überlieferung, die mit einer forgfältig auf Paragraphen abgezogenen und abgelagerten Afthetik an jedes neue Kunstwerk herantrat. Sodann fam man in Rugland von der Oper zur Symphonie. Es finden sich bereits bei Glinka rein symphonische Säte, die, wie z. B. der Einzugs= marsch des Zauberers in "Ruslan und Ludmilla", von Natur aus den Charafter der Programmusik haben. Der Oper hatte man einen nationalen Inhalt gegeben, was lag näher, als in rein instrumentalen Werken eine Art Ergänzung zu den dramatischen zu bieten, hier manche Seiten des nationalen Lebens zu entwickeln, die sich der Dramatisierung nicht gefügig erwiesen? Ober solche, von denen man nicht mit Worten reden durfte. Der Rausch fesselloser Freiheit tobt durch alle diese Werke. Unbändigkeit des Ausdrucks, Freude am Umsturz aller Gesetze, Kühnheit des Gedankenganges, ein Umwerfen aller bestehenden, durch die Überlieferung geheiligten Formen - man könnte fast von einem Nihilismus in der Musik reden.

Es ist überdies eine häufige Erscheinung, daß eine neue Kultur an die neuesten Erscheinungen einer älteren anknüpst. Endlich erstrahlte auch gerade in den Jahren, als die zumeist im vierten Jahrzehnt des XIX. Jahrhunderts geborenen Tonsetzer, die hier in Frage kommen, in ihre schönste Schaffenszeit traten, der Stern Richard Wagners in berückendem Glanze. Fragen wir nach den gemeinsamen Merkmalen der Berke dieser "jungrussischen Schule", wie die Systematiker die Künstlerschar genannt haben, die zum ersten Male dem übrigen Kontinent das Borhandensein einer russischen Tonkunst zur Kenntuis brachten, so ist das wichtigste Bindemittel eben der nationale Charafter. Man holt sich mit Vorliebe die Motive aus dem heimischen Liederschaße oder bildet sie danach. Es ist bezeichnend, daß die erste Sammlung russischer Volkslieder von M. Balakiren, einem Serold der Jungrussen

herrührt. Dadurch entsteht ein gemeinsamer Zug, der dem hervorsstechendsten des Charafters dieser Volksweisen entspricht. Diese sind zweisacher Art. Entweder langsame und kaum rhythmisierte Melosdien, aus denen die unendliche, gleichförmige Weite, die Traumstimsmung der russischen Steppe spricht; oder aber kurzatmige Tanzweisen, die nur durch Wiederholung den Charakter eines geschlossenen Tonstücks erhalten, während sie ihrem Wesen nach Stimmungsschreie sind aus dem Hirtens, Kriegers und Jägerleben dieser russischen Steppenstämme heraus. Die Melodien halten an Gehalt und melodischer Linienführung mit denen der Böhmen und Ungarn keinen Vergleich aus. Dafür sind sie im Wechsel der Stimmung belebter, dramatischer und ausgezeichnet durch rein klangliche Reize eigenartigster Erscheinung.

In den Kompositionen der russischen Tonsetzer sinden wir diese Merkmale wieder. Reicher und plöglicher Wechsel der Stimmung, ein plögliches Ausschreien aus träumerischem Stillesein, hingebende Zärtslichkeit und dann wieder brutales Draufloßgehen. In der Form ein Zusammensetzen kleiner Sätze, die gern wiederholt werden, dann wieder ein fast unbegreisliches Breittreten, Wiederholen und durch alle Instrumente Hindurchsühren eines an sich unbedeutenden Motivs. Diese Hartnäckigkeit im Versolgen kleiner Einfälle sinden wir bei fast allen Russen. Auch die Farbe ist charakteristisch durch das Aussuchen wechsel in denselben. Hangschattierungen, den plöglichen Wechsel in denselben. Hinzukommt angeborene Begabung für Drechestration und Kontrapunkt. Während der Ideengehalt der Werke durchweg kein tieser, ans Innerste greisender ist, sprühen sie vom Temperament, das allerdings über die beiden Gegensätzl der Weichheit und Wildheit kaum hinausreicht.

Aus alledem ergibt sich als wichtigster Unterschied der russischen von der deutschen Musik, insbesondere der Beethovenschen Symphosnien, daß sie nicht persönliches Seelenbekenntnis, nicht innere Entwicklung bietet, sondern der Niederschlag von außen empfangener Eindrücke ist. Das gilt trot des "nihilistischen" Gehalts, von dem wir oben sprachen; denn auch dieser ist bereits Kulturerscheinung und weniger persönliches Erlebnis. In dieser Eigenart liegt auch der Grund, weshalb diese national russischen Werke im deutschen Konzertsaal nicht Fuß zu fassen vermochten.

Caesar Eni (geb. 1835), der journalistische Herold der "Novatoren", der durch seine in Pariser Zeitungen erschienenen Aritiken und Artikel ("La musique en Russie") viel zum Verständnis seiner Lands= leute beitrug, ist in diesen Schriften schroffster Nationalist, in seinen Werken dagegen viel weniger charakteristisch. Zumal seine Orchesterssuite nutet fast französisch (Bizet) an. Mit seinen füns Opern hatte er wenig Glück. — Milh Balakirews (geb. 1836) Einfluß beruht auf seiner musikwissenschaftlichen und pädagogischen Tätigkeit. Er gründete 1862 die "unentgeltliche Musikschule" in Petersburg. Seine bedeutenden Forschungen über das Volkslied machte er auch als Komponist fruchtbar, indem er mehrere Duverturen über Volkslieder schrieb. Den nachhaltigsten Opernerfolg seit Glinka errang Modest Mussforgstillen Spernerfolg seit Glinka errang Modest Mussforgstillen Spernerfolg seit Glinka errang Modest Mussforgstillen Stügen des russischen Repertoires gehört.

Allen diesen Komponisten begegnen wir kaum außerhalb der russischen Grenzen. Dagegen ist die Es dur Symphonie von Alexander Borodin (1834—1887) schon vor Jahren auf Liszts Betreiben in Deutschland aufgeführt worden. Ihr erster Satz gehört zur ausgesprägtesten russischen Musik. Schon der Anfang ist eine klangliche Wildnis, ohne erkennbare Motive, ohne Gedanken, lauter Freude an Khythmus und Aktord. In Kußland noch beliebter ist die zweite Symphonie (H moll). Vor allem ihr dritter Satz gehört zum Schönsten, was die russische Musik als Ausdruck des Volkscharakters überhaupt schaffen kann. Eine Steppenlandschaft, auf die sich der träumende Abend legt. Eine Karawane läßt sich zur Kuhe nieder. Frommes Abendbeten; gegen die Gefahren der Racht schützen treue Wachen, leises Träumen von der Schönheit des nahen Orients.

Der Einfluß des Drients auf die ganze jungrufsische Komponistenschar darf überhaupt nicht unterschätzt werden. Sehr stark nach Osten hin neigt Nikolaus RimskysKorsakow (1844 geboren), von dem besonders die symphonische Suite "Scheherezade" öfter in unseren Konzertsälen zu hören ist. —

Im außerrussischen, zumal auch im deutschen Musikleben wirklich heimisch, man darf fast sagen eine Macht geworden ist von allen Russen nur Peter Isjitsch Tschaikowski. Am 25. Dezember 1840 auf dem Hüttenwerk Wotkinsk im Ural geboren, trat er erst in den Staatsdienst, bevor er sich ganz der Musik widmete. Aber schon von 1866 ab hat er als Lehrer und Komponist eine sehr reiche Tätigkeit entfaltet, bis ihm die Cholera am 6. November 1893 den vorzeitigen Tod brachte. Tschaikowski hat sich auf allen Gebieten des musikalischen Schaffens betätigt, wirklich zu Haussarbe, die ihn vor allem reizt. Darin Orchester. Denn es ist die Klaugsarbe, die ihn vor allem reizt. Darin

ist er am meisten Russe, während er sonst weit weniger national ist, als die andern. Ich glaube, Tschaikowski wird zur Zeit überhaupt stark überschätt. Ich halte ihn vielmehr für einen ungemein wissens= reichen und geschickten Könner, als für einen aus übervollem Innern herausschaffenden Rünftler. Es geht etwas Halbes durch sein Schaffen, ein Vermeiden entschiedenen klaren Handelns; er ist eine Kompromignatur. So müht er sich um die Beibehaltung der "klassischen" Formen, denen er seine, ihnen im Wesen fremde Art der Modulation und die "moderne" Instrumentation verbindet. Auch sein Verhalten der Programmusik gegenüber macht einen unsicheren Eindruck. Dann ist sein Schaffen von auffälliger Ungleichmäßigkeit. Nicht darauf, daß er sehr schwache Werke geschaffen hat, soll hingewiesen werden, sondern daß auch in seinen besten Werken sich unbedeutende, ja gewöhnliche Bestandteile vordrängen. Jedenfalls ist die Bezeichnung "rufsischer Beet= hoven", die man ihm oft gegeben hat, so unpassend wie möglich. Tschaikowski ist Meister im polyphonen Sat und unerschöpflich in der Weiterentwicklung einzelner Motive durch fünstlich verschlungene Stimmführung. Hierzu kommt eine selbst bei diesen Russen erstaun= liche Beherrschung aller orchestralen Mittel.

Von Tschaikowskis umfangreichem Schaffen fesseln zumeist die Orchesterwerke, unter denen die kleinen Suiten durch ihre Wefälligkeit und originelle Rhythmik, die "Serenade" durch wundervollen Klangreiz leicht ansprechen. Bezeichnend ist, daß Tschaikowski sich die dichterische Auregung für seine symphonischen Dichtungen nicht in der nationalen Literatur geholt hat. Durch Shakespeare ließ er sich zu der innigen und in Einzelheiten wunderbar melodiösen Duverture "Romeo und Julia" begeistern. Schwächer find die Werke, in benen der Komponist seine Eindrücke vom "Sturm" und "Hamlet" niederlegte. Symphonische Dichtungen großen Stils sind "Francesca da Rimini" und "Manfred". Die erstere steht gang im Banne der Listschen Dantesymphonie und reicht nur in den rein lyrischen Stellen zu beträchtlicher Höhe. Dagegen gehört der "Manfred", der vier Bilder nach Byrons dramatischen Gedichten bietet, zu des Komponisten bedeutenosten Schöpfungen und wird auch bei uns oft aufgeführt. Von den sechs Symphonien Tschaikowskis haben nur die beiden letten bei uns Cingang gefunden. Die fünfte, die sich durch feste Geschlossen= heit der Form und Ausdrucksfraft der Motive auszeichnet, kann man als eine Art von Lebensentwicklung eines Jünglings auffassen. Ein tragisches Gegenstück dazu ist die "Pathetische Symphonie", des Kom=

ponisten berühmtestes Werk. Von seinen Opern ist "Eugen Onegin" wiederholt, "Pique» Dame" und "Jolanthe" sind vereinzelt in Teutsch» land aufgeführt worden. Wenn sie sich nicht behaupten können, so liegt das nicht nur an der Wahl der Stoffe, die ausschließlich Russen sessen. Sagegen sind seine Klavierkompositionen mit Recht beliebt, die Lieder erfreuen durch innige Empfindung und sinnfällige Melodik.

Von den jüngeren russischen Tonsetzern ist, so weit ich sehe, nur Alexander Glazunow (1865 geboren) bei uns zu Wort gefommen; und zwar mit seinen drei letten Symphonien, der 4. bis 6. seines bisherigen Gesamtschaffens. Sie tragen alle benselben Charafter. Es flingt zunächst parador, aber es ist die Wahrheit: Glazunows Musik ist noch weniger russisch, als die Tschaikowskis, aber dennoch vielleicht die nationalste von allen. Denn Glazunow ist in der Form, in den Motiven von der ruffischen Volksmusik unabhängig, dagegen faßt er in die internationale Sprache die ruffische Seele. Und diese ist voll eines etwas oberflächlichen, aber frischen Optimismus. Freude am Genuß, am Dasein um des Daseins willen, die Runft, allem die beste Seite abzugewinnen, anspruchslose Zufriedenheit, — das ist, was Glazunow mit Laune und Munterkeit und - großer Gelehrsamkeit vor= In der Tat, man möchte fagen "Gelahrtheit", wäre nicht alles so frisch und ungezwungen. Das wimmelt von kontrapunktischen Rünsten, Engführungen, Canons, eigenartiger Verbindung Themen, die den Kenner entzücken, den Laien aber nicht belästigen.

Mehr der deutschen Musik gehört Anton Kubinstein (1829 bis 1894) an. Einer der größten Klavierspieler aller Zeiten, hat er auch als Komponist eine gewaltige Tätigkeit entsaltet; doch ist schon jett nur Bereinzeltes von seinen Werken noch lebendig, vor allem einige Lieder. Sechs Symphonien, zehn Opern, wozu noch fünf halb oratorienhaste kommen, zeigen ihn allen internationalen Einslüssen zugänglich. Am innigsten ist er den deutschen Komantikern verwandt; doch haben auch Liszt, Berlioz und seine Landsleute, serner die "große" Oper auf ihn eingewirkt. — Der jüngere Paul Inon (geb. 1872), von dem wir mehrere gute Kammermusikwerke haben, zieht dann sogar Brahms in den Bereich der für Rußland auregenden Musiker.

Auf die Frage, welche Bedeutung diesen russischen Musikern außershalb der eigenen Nation, also für die Entwicklung der allgemeineren Instrumentalmusik zukomme, sind recht verschiedene Meinungen laut geworden. Daß sie in formaler Hinsicht, zumal für die Justrumen-

tation, schon Einfluß geübt haben und ihn in noch erhöhterem Maße gewinnen werden, ist ziemlich sicher. Von wirklich tief greifender Einwirkung werden sie aber erst dann werden können, wenn sie uns nicht nur als Russen, sondern als Menschen etwas zu sagen haben. Dann aber können wir sie ohne nationale Sorge unsererseits herzlich willkommen heißen.

### 3. Die finnische Musik.

Suomi neunt der Finne seine Heimat. Der Name schon klingt wie Musik, die auch die mächtigste Waffe der helden der finnischen Sage ift. Ein Land voll schweigender Wälder, voll träumender Seen, voll stiller, einsamer Heide. Melancholie liegt über diesem Lande, stille Wehmut dämpft die Freude, stille Trauer wehrt wilder Leiden= schaft. Als schwere nationale Leidenstage über das ruhige Volk hereinbrachen, da besann sich auch seine Runst wieder auf ihre natio= nale Aufgabe. Und die Musik, die bis dahin den Allerweltscharafter getragen, der ihr wenigstens äußerlich so leicht anhaftet, begann in den zahlreichen Volksgefängen und Volkstänzen ihre Motive zu suchen, fand in den nationalen Sagen reiche Anregung und dankbare Stoffe. Ein Deutscher, der Hamburger Fredrik Pacius (1809-1891) war es, der in Finnland ein modernes Musikleben anbahnte. Er hat den Finnen ihre Nationalhymne geschenkt und in vielen anderen Lie= dern seiner zweiten Heimat Reiz besungen. So ist es leicht erklärlich, daß die junge Musikergeneration vorzugsweise in Deutschland ihre Schulung suchte, und das Bestreben, Stoffe der heimischen Dichtung und Sage durch die Musik neu zu beleben, mußte diese Künstler jener Richtung zuführen, die bei uns die "symphonische Dichtung" vertritt. Das gilt im großen und ganzen nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die Form, die sich allerdings durch ein breites Melos immer wieder auf den vorzugsweise Ihrischen Charakter jeder Musik besinnt. Nur noch auf eins möchte ich in formaler hinsicht verweisen, nämlich auf die einmal gerade in den breiten Melodien, dann aber auch in Vorschlägen und Synkopen sich äußernde rhythmische Ber= wandtschaft mit der Zigennermusik. Auch das ist ein Beweis für Lists Meinung, daß diese Eigenschaften nicht besonders Eigentum der Ungarn, sondern Eigenart der uralaltaischen Rasse sind.

Weitaus der bedeutendste finnische Komponist ist Jean Sibelius (geb. 1865), dessen Werke auch bei uns aufgeführt werden. Für seine symphonischen Dichtungen, die der Wahrung der viersäßigen Form zustreben, kann man fast ein Gedankenschema aufstellen. Zunächst erhalten wir immer ein Stück Nationalepos; aus der großen alten Heldenzeit Kalewalas erzählen sie sich an ihren langen Winterabenden, wenn draußen der Sturm über die weite Ebene braust. Voll wundersvoller Melodik ist der langsame Saß, etwas wehmütig wie die Landschaft, sehnsuchtsvoll wie der Blick in die ungemessene Weite. Das Scherzo zeigt tanzende Bauern, tolpatschig, so lange sie nicht recht warm werden, nachher von ungebundener Lustigkeit, bis — plößlich der Gedanke an das Leid, das auf dem Lande lastet, die Vergewaltisgung seiner nationalen Eigenart die Lust hemmt. Und der letzte Saßschildert dann das Weh, aber auch die Hosssmung, die alle belebt.

## 4. Die skandinavischen Komponisten.

Das Nationale in der ftandinavischen Musik fand seine Nahrung im Volksliede. Die Schweden Gustav Geiger (1783 -1847), Fredrik Lindblad (1801-1879), Arel Josephson (1818-1880) und A. 3. Söderman (1832-1876) brachten eine Blütezeit des volkstümlichen Kunstliedes. Ivar Hallström (1826-1901), der in seinen Opern Mendelssohn nachstrebte, bedeutet dann den Berfall ins Sentimentale. Der Ginfluß der Mendelssohnschen Richtung (vergl. S. 736) wirkte der charafteristischen Betonung des Nationalen ent= gegen. Die neudeutsche Schule brachte durch den steten Hinweis auf den dichterischen Gehalt den Umschwung: dem nationalen Gehalt entsprechende volkstümliche Form. Um schwächsten ist diese Wandlung in Dänemark. Der jüngere Emil Hartmann (1836-1898) ift bank der Befruchtung durchs Volkslied eigentlich der nationalste, obwohl in der Form flassigistisch; Robert Bendig (geb. 1851) schreibt zwar symphonische Dichtungen, steht aber geistig Mendelssohn nahe. Auch der Opernkomponist August Enna (geb. 1860), deffen "Bere" hohe Erwartungen erregte, die aber die folgenden Opern nicht erfüllten, muß unter die Nachfolger der "großen" Dper gerückt werden.

In Schweden vertritt A. Hallen (geb. 1846) die Moderne in nationalen Opern und symphonischen Dichtungen, ist aber leider nur von geringer persönlicher Eigenart. Reicher ist Wilh. Steuhammar (geb. 1872), dem es in Zukunst wohl noch besser gelingen wird den an Wagner geschulten dramatischen Stil mit der lyrischen

Volkstümlichkeit zu vereinen, als im "Fest auf Solhaug". Manche seiner Lieder berechtigen zu dieser Erwartung.

Am bedeutsamsten tritt Norwegen hervor. Schon Kjerulf (1818-1868) ist eine hocherfreuliche Erscheinung. frohes, heiter-sinniges Gemüt spricht sich in seinen Liedern und Rlavierstücken aus. Weniger in der Form, als im Gehalt nordisch ist Severin Svendsen (geb. 1840), ein hervorragender Beherrscher der Orchestertechnik, dabei voll eines frischen Musikantentums. Neben Kammermusik gab er symphonische Gemälde. Allzufrüh starb Rich. Nordraak (1842-1866), der das Nationale zum Programm erhob und bestimmend auf Edvard Grieg (geb. 1843) einwirkte. Dieser ist heute der bekannteste Vertreter norwegischer Musik, für mein Gefühl am glücklichsten in den kleinen Formen des Liedes und Klavierstückes. In Harmonik und Rhythmik zuweilen etwas gesucht, fast geziert, fesseln die kleinen Stücke immer durch die technische Arbeit und die ansprechende Melodie. Seine Musik zu Ibsens "Beer Gnnt" hat in der Zusammenziehung zu zwei Orchestersuiten den Weg in unsere Konzertfäle gefunden. — Wertvoller erscheint mir noch Christian Sinding (geb. 1856) in seiner herbstolzen, frischen Männlichkeit. Rühn in der Harmonik, straff im Aufbau, voll derben Zugreifens, dabei voll üppiger Rlangfülle und oft von bestrickendem Wohllaut, spricht er am reichsten die Eigenart des Morwegertums aus.



## Literaturnachweis.

Wie mein ganzes Buch, ist auch dieser Nachweis für den Musikliebshaber bestimmt. Es sollen in ihm die wichtigsten Silfsmittel zum weiteren Studium nachgewiesen werden. In jedem einzelnen der genannten Werke sindet der Leser die weiteren Nachweise zur Fachliteratur. Am meisten vermisse ich die Möglichkeit des Nachweises einer großen Anthologie der Musik. Für die Zeit seit J. S. Bach bieten unsere großen Musiksbillichkeken von Breitkopf und Härtel, Peters, Steingräber, Litolsf und Universalsschied alles Wichtigere. Über die noch nicht freigewordenen Werke gibt jeder Musikalienhändler Auskunst. Breitkopf und Härtel sangen in jüngster Zeit glücklicherweise an, die Ergebnisse der großen, nur für Fachkreise bestimmten Ausgaben der älteren Musik auch weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Im solgenden wird nur die Literatur über Musik berücksichtigt, nicht die Musikliteratur selbst.

Allgemeine Darftellungen: Forkel, J. N., Allg. Gesch. d. Musik 5 Bde 1788—1801; Ambros, Gesch. d. Mus. 5 Bde 1862—1882; Fétis, hist. générale de la Mus. 5 Bbe 1869-1875; Riesewetter, Gesch. d. europ. abendl. Muf. 2. Aufl. 1846; Reißmann, Allg. Gesch. 3 Bde 1863 bis 1865; Brendel, Geich. d. Muf. 7. Aufl. 1888; Dommer, Handbuch d. Musikaesch. 2. Aufl. 1878; W. Langhans, Gesch. d. Mus. d. 17.—19. Ihdts, 2 Bbe 1882—1886; E. Raumann, Illustr. Musikgesch. 1880—1885; Swoboda, Illustr. Musikgesch. 1892 1894; Merian, Gesch. d. Mus. i. 19. Ihdt. 1902; Riemann, Handbuch d. Musikgesch, seit 1904 im Erscheinen; ders., Gesch. d. Muf. seit Beethoven 1901; Prosnit, Komp. d. Musikgesch. 2 Bbe 1900 f.; Köftlin, Gefch. d. Muf. 5. Aufl. 1899; H. Ritter, Enguklop. d. Musikgesch. 6 Bde o. J.; Schmidt, Leop., Gesch. d. Mus. im 19. 3hdt., 1901; M. Graf, Deutsche Musik im 19. 3hdt., 1898; Grunsky, Musikgesch. d. 17.—19. Ihdts. 3 Bändchen d. Samml. Göschen. — Riemann, Geich. d. Musiktheorie 1898; ders. Opernhandbuch 1887; ders. Musiklerikon 6. Aufl. 1905; Kretschmar, Führer durch d. Konzertsaal 3 Bde 1887-1890 3. T. in Renaufl.; Für den Inhalt d. Repertoireopern: Stork, Opernbuch 4. Aufl. 1904. — Walberjee, Samml. mufik. Vorträge 1879 1884; La Mara, Musikal. Studienköpfe 5 Bde; Riehl, Charafterköpfe; Gijanjamml.

von Spitta, Hanslick, Marsop, Batka, Seidl, Hausegger u. a. W. Niemann, Musik des 19. Jahrhunderts in Tabellen 1905.

I. III. Buch. Rich. Wallaschek, Ansänge d. Tonkunst 1903; List, La musique des Bohèmiens, deutsch v. Cornelius 1861; Amiot, Mémoires sur la Musique des Chinois 1779; Wagener, Theorie d. chin. Mus. 1877; O. Abraham u. Hornborstel, Tonsust. u. Mus. d. Japaner, Itschr. d. Jnternat. Musitgesch. V; W. Jones, Mus. d. Inder 1802; Kiesewetter, Mus. d. Araber 1842. — Gevaert, Hist. et théorie de la musique de l'antiquité, 2 Bde 1875, 1881; Westphal, Mus. d. griech. Altertums 1883.

IV. Buch. P. Wagner, Einführg. in gregorian. Melodien 2. Aufl. 1901; Haberl, magister choralis 12. Aufl. 1899; Kienle, Choralschule 3. Aufl. 1893; Molitor, Nachtrident. Choralreform 1901. — Kiesewetter, Schickfal u. Beschaffenheit d. weltl. Gesangs im M.=A. 1841; Bogt, Leben u. Dichten d. dtsch. Spielleute im M.=A. 1876; Barre, über die Pfeiserbrüderschaft im Els. 1873; Schletterer, Gesch. d. Spielmannszunft in Frankr. 1884—1885. — Diez, Poesie d. Troubadours 1828; v. d. Hannesangs 1898; Stilgebauer, Gesch. d. Minnes. 1898; Runge, Kolm. Liederhoschr. 1896; Bernoulli u. Saran, Jenaer Liederhoschr. 1901; Meh, d. Meistergesang in Gesch. u. Kunst 1902. — Liliencron, K. v., Deutsch. Bolkslied um 1530; Kürschners Nat. Lit., darin alles weitere. J. B. Weckerlin, Chansons populaires du pays de France 1903. — Wackernagel, d. deutsche Kirchenlied, 5 Bde 1862 ff.; Meister=Bäumker, d. kathol. deutsche Kirchenlied 2 Bde 1862 u. 1883. — Fröning, Drama d. M.=A.; Kürschners Nat. Lit.

V. Buch. Für die Theorie: Riemann s. o. Im übrigen Ambros, Gesch. d. Mus. Bd. III; in Bd. V Musikbeispiele; Palestrina von Baini 1828, deutsch 1834; kurze Biogr. v. Bäumker 1877; Lasso v. Bäumker 1878.

VI. Buch. Krekschmar, d. venezianische Oper 1892, Goldschmidt, ital. Oper 1901 f.; Rolland, hist. de l'opéra avant Lully et Scarlatti 1895; Hamburger Oper: Chrysander (Allg. Mus.=3tg. 1878,9). Nuitter u. Thoinan, Les Origines de l'opéra français 1866. — W. Nagel, Geschichte d. englischen Musik 2 Bde 1894 u. 1897. — Reißmann, das deutsche Lied 1861 u. 1874, Schneider, d. musikal. Lied 1863–1867; Friedländer, d. dtsche. Lied im 18. Jhdt. 1902; Winterseld, Karl v., Joh. Gabrieli u. sein Zeitalter 3 Bde 1834; ders., d. evang. Kirchenges. 3 Bde 1843—1847. — Wasielewskh, Gesch d. Instrumentalmus. im 16. Jhdt. (1878), ders., Violine und ihre Meister 4. Aufl. 1904. — Weihmann, Gesch. d. Klaviermusik 3. neu bearb. Aufl. von Max Seissert 1 Bd 1899; O. Bie. Klavier u. seine Meister 1898. — Bitter, Zur Gesch. d. Oratoriums 1872; Spitta, d. Passionen von H. Schüt 1886.

VII. Buch. Händel von Chrhsander 3 Bde 1858—1867, kurz von Volbach 1898. – J. S. Bach von Spitta 2 Bde 1873—1880, kurz von

Batka (Reclams U.B.); Gluck von A. Schmid 1854, Mary 1863, Reiß= mann 1882, kurz von Welti (Reclam.

VIII. Buch. Bitter, K. Ph. E. Bach u. W. Friedem. Bach 2 Bde 1868; Hahdn von Pohl 1875 f., kurz von O. Schmidt 1898; Mozart von C. Jahn 3. Aufl. 1889 – 1891, Nohl 1876; Briefe in Auswahl v. Storck 1905.

IX. Buch. Beethoven von Thaher (nur fürs Biographische) 3 Bde 1866 bis 1879; Mary 5. Aufl. 1901, kurz Frimmel 2. Aufl. 1903; Briefe in Auswahl v. Storck 1905; über Symphonien am besten Kretzichmars Konzertführer; Sonaten von Ragel 1903.

X. Buch. Schubert v. Heuberger 1902; Loewe v. Bulthaupt 1898; Meyerbeer v. A. Pougin 1864; Roffini v. J. Sittard 1882; Weber v. Jähns 1871, kurz von Gehrmann 1898; Marschner v. Münzer 1901; Lorting v. Kruse 1898. Chopin v. List 4. Aufl. 1890; Fr. Niecks 1889, turz von Leichtentritt 1903; Schumann v. Wasielewsty 3. Aufl. 1880; kurz von 5. Abert 1903: Mendelssohn v. Lamvadius 1886. Johann Strauß von Prochazka 1900; Storck, der Tanz 1903. Berlioz von R. Louis 1904; Verdi v. Perinello 1900. - Rich. Wagner v. Glasenapp 3. Aufl. 6 Bücher feit 1894; Chamberlain 1896; G. Adler 1905, furz von Kienzl 1904; Lifzt v. Ramann 1880 1894, R. Louis 1900. Brahms v. Kalbeck 1. Bb. 1904, Reimann 1898. Bruckner v. Louis 1905. — A. Seidl, Moderner Geift in d. deutschen Tonkunft 1900; H. Rietsch, Die Tonkunft in ber 2. Hälfte des 19. Ihdts. 1900; Sugo Wolf v. Decfen 1903 f.; Smetana von Wellek 1895 f.; Tschaikowski von Modest Tschaikowski, deutsch v. Juon 1903 u. J. Knorr 1900. Zu den einzelnen Musikern vergl. Riemanns Musiklegikon. — Außerdem die musikalischen Schriften von Schumann (Auswahl bei Reclam); R. Wagner 10 Bde; Fr. List 6 Bde; S. v. Bülow 6 Bde; H. Berlioz 10 Bde; Peter Cornelius 4 Bde. Ausgaben und die Briefwechsel im Berlag von Breitkopf & Härtel.

# Personen- und Sachregister.

Die Hauptstellen sind durch Fettdruck hervorgehoben.

21.

Abälard, Peter 150. Abert 705. Abraham a Sta. Clara 576. Abt, Franz 684. 718. Adam, A. Ch. 282. 689. 695. — de la Hâle 164. 187. 285. 334. Aegupter, Musik der 73. Aeschylos 71. 93. 107. 108. 110. Agathon 110. Agostini, Paolo 478. Agricola, Mart. 388. Ahle, J. A. 363. 462. **3. 3.** 363, 462, b'Albert, Eug. 283. 800. 817. Albert, H. 185. 358. 361. 362. 462. Albinoni 529. Albrechtsberger, G. 645. Alfarabi 66. Alfred der Große 133. Alfains 71. 105. 126. Alfmann 105. Alfuin 134. Allegri, Gregorio 479. Allfunstwerf 94. 107. 108. **270**. 669. 670. 753. Altgermanische Musik 139. Sänger 61. 140. Altmann, Julius 64. Altnordische Musik 139. Amati, Andrea 386. Antonio 299. Miccola 386. Ambros, A. W. 136. 161. 167. 176. 215. 218. 220. Ambrosius, Bischof 127.

129.

Anafreon 105.

Undré, Joh. 366. 583. 593. Andreae, V. 814. Anerio, Felice 478. Anfänge der Musik 23. Angelico, Fra 469. Animuccia, Giov. 242. 433. 435. Ansorge, R. 817. Antibuffonisten 566. Antike, Musik der 69. Antiphonar 130. Aquino, Thomas von 138. Araber, Musik der 64. Archilei, V. 287. 367. Urchilochos 71. 104. 126. 585. 586. Arezzo, s. Guido von A. Arianer, Musik der 126. Urie 297. 300. 305. 317. Arion 105. 106. Arioft 297. 301. Aristides Quintilianus 95. Aristonikos 104. Aristophanes 71. 110. Aristoteles 60. Aristorenus 84. 85. 95. 99. 111. Urkadelt, Jakob 253. Arnim, Bettina von 653. Artust 295. Asiaten, Musik der 57. Aspelmaier 585. Affnrer, Musik der 80. Astorga 351. Atellanen 315. Auber 282. 284. 370. 691. 692. 694. 696. 706. Audran, Edm. 743. Auerbach, B. 704. Augustinus 116. 124. 128. 277 Ausonius 143. Anrer, Jakob 322.

B. Babylonier, Musik der 80. Bach, Ambr. 518. — Anna Magd. 523. - Christoph 518. - Christoph d. Aeltere 518. Friedemann 524. 525. 532. — Hans 517. Seinr. 518. Joh. 517. Joh. Chrift. 519. 601. Joh. Seb. 2. 10. 11. 85. 92. 121. 185. 216. 221, 227 266, 272, 328, 347. 348. 349. 361. 362. 364, 372, 377, 379, 380, 383. 385. 397. 399. 400. 400, 409, 410, 412, 414. 416. 417. 427. 445. 448. 450. 451. 453. 454. 457. 467, 480, 481, 482, 489. 490, 492, 493, 494, 495. 496, 502, **510**, 551, 560. 563. 571. 572. 574. 575. 599, 601, 676, 682, 685. 697. 703. 709. 715. 722. 733. 800. 801. 808. Maria Barbara 521. — Mich. 466. 518. — Philipp Em. 463. 524. **579**. **600**. 602. 607. 643. 725. Regina 525. Beit 516. Bäuerlein, J. G. 463. Bäumker 181. Baïf 336. Baini 242. 244.

Baker, Th. 37.

Balakirew, M. 829.

Ballade 594. 595.

Bernard de Bentadour 164.

Bernardi, Fr. 370.

Ballett 276, 293, 307, 330. 334. 335. 337. 340. 425. 567. 688. 764. Balthazarini 334. Balzac 725. Bambini 341. Barberini, Kardinal 302. Barden, keltische 143. Bardi, Graf G. 288. 289. - Baolo 290. Barditus d. Germanen 142. Barnu, Michel 51. Basile 284. Basilius, Bischof 125. Batta, Rich. 536. 584. 591. Bauernfeld, E. v. 680. Baumbach, R. 704. Beausoneur 334. Beder, Alb. 481. 715. Beder, R. 797. Beder, B. Eb. 718. Beethoven, Johann (Bater). — Johann (Bruder) 642. — Karl (Bruder) 642.654. — Karl (Neffe) 649. 653. 654. Beethoven, L. v. 1. 2. 5. 10. 11. 17. 53. 55. 85. 190. 221. 222. 246. 283. 284. 310. 377. 379. 382. 384. 384. 401. 426. 457. 481. 482. 505. 512. 525. 533. 535. 536. 543. 545. 588. 604. 611. 612. 635. **639**. 668. 669. 670. 672. 675. 676. 678. 682. 686. 683, 690, 695, 696, 698. 700. 702. 703. 721. 723. 724. 732. 746. 759. 760. 766, 777, 780, 791, 793. 808. 811. Beggars opera f. Bettleroper. Bellini 307. 696. Benda 585. 766. Bendix, Rob. 833. Benede, Max 30. Benedikt XIV. 475. Benediftiner 134. Benevoli, Orazio 478. Bennett, W. 736. Benoit, Beter 717. Berger, Ludw. 718. 724. Berlios 11. 22. 383. 384. 716, 722, 725, 729, 745. 780. 808.

Bernabei 480.

Bernhard v. Clairvaux 89. 181. Berno, Abt 136. Bertini, S. 724. Bertrand de Born 158. Bettleroper 333. 498. 581. Bibel, Musik in der 77. Biblische Oper 324. Bierbaum, D. J. 801. Bihary, Joh. 52. Billroth 34. Bille 740. Binchois, Gilles 218. Bird, William 18. 253. 406. Bischoff, 818. Bischoff, L. 765. Bizet 11. 591. 805. Björnson 334. Blasinstrumente 33. Blech, Leo 283. 801. Blodeck, W. 820. Blondel 160. Blumner, Mart. 714. Boccaccio 261. Boccherini, L. 723. Bodenschat 465. Böcklin, Arnold 677. 785. Boehe, E. 814. Böhm, Gg. 519. Boëthius 99. 193. 196. 198. Boiëldieu 282. 693. 706. Boileau 352. Giov. Bononcini, 351. 491. 497. Bordoni,Faustina 313.371. Borodin, A. 825. 829. Bossi, Enrico 717. Boudron 585. Bouffes parisiens 743. bouffons, les 341. Brahms 2. 11. 53. 279. 384. 715. 720. 729. 739. 783. 789. 795. 808. 823. Brambach, K. J. 719. Brandes 586. Brandt, Marianne 701. Breitkopf, J. G. 218. 580. Brentano, Kl. 483. Breuning, E. 643. St. v. 644. Broadwood 395. Brodes, Ratsherr 452. 496. 576. Bronfart, H. v. 782. 809.

Broschi, C. 370. 499. Bruch, Mar 714. Brudner, Ant. 2. 384. 738. 783. 784. 785. Brüll, Jg. 706 Bruneau, A. 806. Brunswick, Graf 647. Brunswick, Therese 648. Bücher, Karl 25. Bühler, Gg. 50. Bülow, Hans v. 55. 93. 782. 809. Bürger 221. 594. Buffonisten 566. Bull, John 18. 407. Bulthaupt 554. 555. 556. Bulwer 760. Bungert, A. 706. 797. 817. Burchardt, Jakob 234.260. Burgk, Joach. v. 447. Burnen 370. Buxtehude 409. 415. 445. 520. 529. Bnrd, f. Bird. Byron 617. 641.

#### C.

Cabestaing, Buill. de 160. Caccini, Fr. 297. — **3.** 87. 288. 289. 290. 291. 345. 358, 367. 443. Cäcilien=Verein 484. Casarius von Arles, Bi= schof 142. Caffarelli 370. Cagliano 292. Caldara 330. 351. 444. Calderon 224. Caletti-Bruni f. Cavalli. Calsabigi 555. 563. 564. Cambert 337. Campra 340. Cannabid, Chr. 602. Cantus firmus 211. Carduzzi 752 Carissimi 213. 300. 304. 350, 368, 438, 440, 443, 444. 466. Carmina burana 148. Cavalieri, Emilio del 291. 322, 436, 443. Cavalli 298. 299. 302. 336. 337. Cassati, Mauritio 438. Celano, Th. von 138. Celtes, Conrad 230. Cefti 298. 299. 302

Chabrier, A. 806. Chaldäer, Musik der 82. Chamberlain, S. St. 223. Chaminade, C. 816. Chamisso 684. Champion, Jacq. 408. Chansons, französische 158. 179. 187. 337, 346. **352**. 365. 558. 578. Charpentier 353. 807. Chateaubriand 641. Chermak, Ant. 52. Cherubini 284. 309. 480. 666, 687, **689**, 751. Chézn, Helmine v. 702. Chinesen, Musik der 58. Chopin 724. 725. 729. 739.Chor 105. 252. 563. Choral, der 120, 128, 184. 194. 246. 446. 460. 463. 467. 474. 477. 530. 546. Choral, gregorian. 128. Chorgefang 184. 500. 595. 708 Chrestien von Tropes 153. Christmann, J. F. 463. Chrysander 90. 326. 443. 493. 501. Chrysostemis 102. Chrisostomus 126. Cilea 808. Cimarosa 318. Cirillo Franco 231. Clari 351. Clementi, M. 724. Coignet 585. Colasse 353. Colloredo, Graf H.v. 626. Compères, Lonset 220. Conradi 325. Conti 330. Corelli, Archangelo 325. 417. 529. Corneille 336. Cornelius, Beter 719. 722. 780. 782. **802.** 816. Corsi 278. Corsini, Kardinal 302. Couch, Reg. de 160. Coupérin, Frc. 353. 408. Cramer, J. B. 724. Cristofori, Bart. 394. Crüger, Joh. 185. 461. Cui, Caefar 828. Curschmann, R. Fr. 684. Curti, Franz 719.

Cuzzoni, Fr. 371. Chmbal 49. Czernohorsky 552. 820. Czerny, K. 646. 724. 820.

D.

Dach, Simon 263. Dalton 18. Danican 342. Dante 155. 224. Dargomyzski, A. 826. Daser, Ludw. 448. David, Félicien - Ferd. 733. **735**. 749. (König) 78. Debussy, El. 806. Dehn, S. 826. Delacroix 745. Delattre, Roland f. Laffus, Orlandus. Delibes, L. 805. Dellinger, Rud. 742. Demaret 353. Demodokos 61. Deprès s. Josquin. Detouches 340. Deutscher Geist i. d. Musik 487 ff. Deutsche Klaviermusik, alte 409 ff. -\$ Lied 346. 348. 353 -367.674 - 685.— Oper, älteste 320—329. — Polyphonie, alte 247 ff. Dichtung und Musik270-285. 664. 668. 672. 753. Diderot 341. Diebold 485. Dietmar von Aist 168. Diez 163. Dirute 408. Discantus 199. Dittersborf, R. Ditters v. **597**. 722. Dohnanyi, E. v. 815. Doles, J. Fr., 462. Dommer 562. Donatello 89. Doni 368. Donizetti 282. 697. Dorn, Heinrich 728. 735. Dowland, John 254. Draeseke, Fel. 716. 782. 815. 817. Draahi 443. Drama und Musik 270 -285.dramma per musica 110.

119. 276. 278. 290. Drese 522. Dresschook, Fel. 740. Dryden 332. 505. 506. Dürer 8. 207. 222. 257. 469. 539. Dusay, Guillaume 218. 219. Duissopruggar s. Tieffensbrucker. Duni 317, 342. Dunstable, John 218. Durandus 136. Durante 306. 311. 351. Dussek, F. L. 724. 820. Dvorák, A. 823.

6.

Ebeling, J. G. 185. 462. Eberlein, Karl 588. Eccard, Joh. 357. 465. Echart, Meister 481. Eichendorff 483. 684. 818. Einstimmigkeit der Grie= chen 94. Effehard I. 137. 145. Effehard IV. 135. Elgar, Edw. 717. England, Choral in 133. - Klaviermusik in 405 ff. — Madrigal in 269 f. Enna, A. 833. Erigena, Scotus 195. 199. Erlebach, Ph. H. 364. Ernft, H. W. 55. Esterházy, Graf Karl 679. Esterházn, Fürst 609. Ett, Mich. 480, 484. Etüde 724. Euflid 99. Euripides 90. 93. 96. 99. 110.Evang. Kirchenlied 182. 360. 460. 464. Evang. Kirchenmusik 459 -468.

· 78.

Falsettisten 211. 372. Farinelli s. Broschi. Fastnachtsspiele 199. Fauré, G. 816. Fauxbourdon 199. Ferri, Balt. 369. Festa, Constanzo 241. 245. Fibich 589. 820. Field 724. Fillmore, J. C. 38. Finc, Heinr. 179. 249. Fink, Herm. 229. Finnische Musik 832. Fischer, J. G. 712. Flöte 416. Florentiner Oper 276.288. Flotow, F. v. 706. Foggia, Franc. 439. Fohi 59. Forfel 248. 528. Forster, Georg 179. Fra Angelico 469. Franck, Cäsar 717. 816. — J. W. 363. — Melchior 461. 465. — Mich. 357. - Gal. 541. Franch, Math. 604. Frank, E. 796. Franko von Köln 202. Franko von Paris 202. Franz, Rob. 11. 525. 685. Franz von Assis 165. Französische Klaviermusik, Oper, Chanson u. s. w. f. betr. Stichwörter. Frescobaldi, Gir. 408. 409. 411. 412. 414. 529. Friberth 596. Friedländer 356. 364. 578. 579. 580. 592. Friedrich II., der Große, 313. 370. 418. 499. 524. 533. 601. Friedrich II., DeutscherRai= fer, 165. Friedrich Wilhelm II. 635. Froberger, Joh. Jac. 409. 414. 415. 416. Frottole 228. 252. Kuchs, Alb. 276. 817. Fuge, die 398. 514. 530. Fug, Joh. Jos. 330. 444.

#### **(3.**

Gabrieli, Andrea 237. 267. 408. 411. 420. Giovanni 237. 267. 411. 420. 454. Gade, Riels 23. 736. Gänsbacher 483. Gaetano, Maiorano 370. Gafor, Franchinus 66. 128. Galilei, Vinc. 289. 345. 436. Galuppi 312. Gandolfi 290.

Gaft, G. 817. Gates, Bernh. 503. Gan 498. Geiger, Lazarus 25. Geizer, G. 833. Geißlerlied 181. Geistliches Lied 180. Geistliche Malif 426. - Oper 440 442. – 8 Schauspiel 185. 432. Gellert 575. 579. 580. Gemeindechoral 460. Geminiani, Franc. 417. Genée, Rich. 742. Generalbaß 351. 395. Gent 35. Georg I. von England 496. Georg II. von England 503. Gerhard, Paul 185. 461. Gernsheim, Friedr. 715. Gervinus 502. Gesangsfunst 178. 307. 324. 367. Gesangsposse 573. Gejualdo 253. Gevaërt, F. A. 85. 86. 130. Gener, Ludwig 759. Giacomelli 442. (Ribson, Bischof von London 503. Giordano, II. 808. Glazunow, A. 831. Gleim 580. Glinka, Mich. Jw. 824. 825. Glud 10. 86. 222. 276. 282. 301. 304. 309. 310. 312. 314. 317. 339. 340. 343. 372. 429. 458. 479. 489. 505. 550. 571. 574. 580. 581, 584, 596, 597. 602. 611, 628. 631, 686. 687. 689. 691. 695. 697. 698. 746. 748. 756. 818. Marianne 557. Godard, B. 816. Görner, Joh. 578. Goethe 1. 10 89. 191. 225. 262. 279. 316. 317. 365. 489. 510. 514. 515. 516. 538. 546. 559. 569. 580, 583, 585, 589, 593. 614. 615. 617. 634. 641. 652. 653. 654. 676. 677. 732. 744. 745. 746. 764. 775 791. 818. (Böb, Herm. 795. (Boldmark, St. 706.

Goldoni 312. Goldschmidt, A. v. 797. Goliarden 148. Gottfried von Straßburg 82. 152. 153. 181. Gottsched 576. Goudimel 241. Gounod 11. 226. 282. 284. 804. Gouvy, Th. 736. Gräfe, J. Fr. 577. Grammann 705. Gratiani, Bonifazio 439. Graun, Beinr. 313. 442. 611. Greco 311. Gregor I., d. Große, 129. Gregor II. 130. Gregor IX. 239. Gregor von Tours 132. Gregorianischer Choral 90. 128. Greith 485. Grell, Ed. 714. Grétry 222, 282, 342, 408. Griechen, Musik der 5. 83. 193. Grieg, Edvard 834. Griesinger 607. Grigny 519. Grillparzer 680. Grimm 339. 341. Baron 566. Grimmelshausen 576. Groffi 408. Grunsky 665. Guarini 286. Guarneri, Andr. 386. &. Ant. 386. Bünther, Chr. 348, 576. Guido von Arezzo 129. 197. 204. 205. 389. Guillard, Franç. 569. Guilmant, A. 816. Gumbert, Ferd. 684. Gungl 740. (Butenberg 217. Gnrowetz, Ab. 723.

#### 10.

Haberl, Frz. X. 218. 242. 485. Hadrian, Kaiser 112. Habit 134. Hädel, Ernft 63. Sändel 2. 10. 121. 269. 275, 310, 311, 314, 327 328. 333. 351. 364. 370

371. 372. 383. 385. 400. 415. 417. 426. 427. 428. 429, 431, 439, 444, 452. 453. 454. 480. 489. 490. 511, 539, 540, 551, 552. 553. 554. 559. 560. 562. 563, 571, 574, 611, 612. 685. 692. 697. 709. 715. 717. 776. Hagedorn 576. Hagen, H. Fr. v. d. 168. Hagen, Karl 39. Sâle, Ad. de la 164. 187. 285. 334. 745. 807. Hallén, A. 833. Halévy, F. E. 691. Haller 485. 576. Hallström, J. 833. Hamburger Oper 323. 329. Hammerschmidt, Andr. 363. 438. 466. Han, Ulrich 217. Hansjakob, Heinr. 434. Hanslick, Ed. 16 17. 48. 91. Harsdörffer 322 Bartmann (Bened.=Bater) 717. — E. 736. 833. — J. B. G. 736. — von Aue 166. Haster, Leo 423. Haffe, Faustina 313. Joh. Ad. 311. 313. 340. 371. 442. 611. 623. Haßler, H. L. 355. 423. 465. Hauptmann, Gerh. 590. – Moriț 733. 735. Hausegger, Fr. v. 487. 540. — Siegm. v. 814, 817. Hausmusik 264 268. 345. 366, 513, 573, 614, 676, 683. 685. Haufmann, Bal. 357. 423 Handn, Josef 2. 10. 18. 304. 311, 365, 384, 409, 444, 480, 482, 483, 573, 574. 587. 596. 597. 602. **603**. 626, 632, 644, 645, 647, 689, 695, 697, 709, 713, 721, 722, 738, 791, - Mich. 480. 606. 722. Hane, de la 337. Sebbel 221, 571, 572. Bebräer, Musik der 77. Hegar, Fr. 719. Hegel 696.

Heidegger 498. Beine, S. 3. 684. 725. 726. 761. 764. Beinrich von Burgund 165. — — Laufenberg 182. — — Morungen 167. - IV., König von Frankr., 290. 366. Heinse, 2B. 3. Heller, St. 725. Bennig 732. Henrici, Chr. Fr. 541. Henfelt, Ad. 725. Berder 221. 261. 426. 427. 445. 508. 587. Hermannus Contractus 136. 138. Herodot 76. 102. pérold 282. 694. Hervé 742. Berg, B. 724. Herzogenberg, H. v. 715 Heß, Ludw. 818. Heffen, Morit von 454. Heuberger, Rich. 742. Hiller, Ferd. 735. Joh. Ad. 581. 582. 583. 643. Hobrecht, Jakob 210. 219. 447. Hoffmann, G. T. A. 673. 674. 698. 758. Hofheimer, Paul 249. 405. Hofmann, H. 705. · L. 596. Holstein, Frz. von 705. Holzbauer 584. 602. Holzer, Mich. 675. Homer 56. 71. 103. 115. 139. 140. 652. Horaz 71. Huber, Hans 815. Suchald 132. 196. 203. Hünten, Frz. 724. Hüttenbrenner 680. Hugo, Viktor 9. 488. 745. 751. Humanismus 229. 260. 472. Hummel, J. N. 724. Humperdink 591.706.798. 799.

### 3.

Jannequin 745. Japaner, Musik der 61. Japart, Joh. 220.

Jaques=Dalcroze, E. 815. Ibsen 791. Jean Paul 728. Jensen, Ad. 684. Jérôme Napoleon 652. Jesuitendrama 436. Iffland 603. Jgnatius, Märthrer 125. Inder, Musik der 61. Indianermusik 37. d'Indy, B. 816. Ingegneri 294. Instrumentalmusik 372. 395. 527. 613. 635. 681. 721. 808. Instrumente 30. 67. 73. 101. 143. 385. Joachim, Amalie 792. Joachim, Jos. 55.721. 809. Johannes Diaconus 133. Jomelli 311. 566. Jones, Sidnen 743. Josef II., Deutscher Raiser, 597. 622. 630. 632. Josephson, A. 833. Josquin, Deprès 213. 214. 215. 219. 229. 355. 811. Isaac, Heinrich 179. 248. 249. 360. Flouard 282. 693. Italienische Oper 285 bis 343. 695. Julius III. 243. Juon, Paul 831.

#### R.

Kahn, Rob. 815. Kalfbrenner, F. 724. Kammerduett 351. -tantate 345. 349. -musit 351. 573. 681. 722. -sonaten 401. 417. Ranon 209. Rantate 349. 466. 538. 546. Raphesias 111. Rarl d. Große 133. 134. 145. 156. - II., von England 332. - IV., Deutscher Kaiser, 149. - V., Deutscher Kaiser, 262. VI., Deutscher Kaiser,

370.
— IX., von Frankreich 251.
— Eugen von Württem=
berg 311.

Karman, Demet. 51. Kathol. Kirchenmusif 468. Raun, Hugo 814. Ranser, Chr. 316, 583. Reiser, R. 325, 364, 452. 496. 519. Kerner, Just. 684. Riel, Friedr. 714. 788. Rienle, Ambros 475. Rienzl 584. 798. Riesewetter 66. 291. Kinkel, Gottfr. 40. Kinsky, Ferdinand 652. Rirchenlied, Evang. 182. 355. 360. 460. 464. - Katholisches 180. 355. Kirchenmusik, Evang. 459. - Kathol. 233, 468. Kircher, Athanasius 98. Kirchliche Musik 426-459. Kirchner, Th. 737. Kistler, Chrill 799. Kittl, J. F. 821. Kjerulf 834. Klassismus 673. Rlavidord 389. Klavier, das 377. 387. 397. 527. 382. Klaviermusik 403. 531. 534. 599. 682. 723. 725. Klavizimbel 389. Rlein, Bernh. 714.
— C. 707. Klemens August, Kurfürst von Köln 642. Klindworth 782. Klonas 103. Rlopftod 222. 314. 489. 556. 557. 559. 560. 564. 576. 577. 580. Kloje, Fr. 814. Klughardt, Aug. 715. Knecht, J. H. 462. Koch, H. G. 582. Roenen 485. Körner, Th. 713. Koeßler, H. 815. Röstlin, H. A. 463. 512. Komische Oper 314. 341. 803 Konrad II., Raiser, 135. Konradin von Hohenstaufen 165. Konservatorien 721. Rontrapunkt 188.398.543. Konversationsoper 283. Konzil von Trient 472.

473.

Ropernifus, Nic. 262. Kovarowic, K. 820. Kozeluch, L. A. 723. 820. Kralif, Rich. von 126. Kraus, Fr. X. 122. 123. Krause, Chr. G. 578. Aremberg 364. Rretichmer 705. Kretschmar 298. 299. 362. 420. 423. 425. 439. 442. 465. 505. Kreußer, Konr. 687. 704. 718. Krieger, Ad. 364. - Joh. 364. Krutschef 475. Rücken, Fr. W. 684. 718. Kürenberger 168. Ruhnau, Joh. 409. 416. 416. 463. 520. Kunstgesang 343. evang. kirchl. 465. Runftlied, weltliches i. Mit= telalter 150. Kungen, Ab. K. 578. Kungen, J. B. 535. Ruppelwieser 680. Rurrenden, die 466. Kurt, Jos. 597. 608. Russer, J. S. 325.

2.

Labițky 740. Lachner, Franz 680. 723. Lachner, Binz. 718. Lacombe, P. 816. Lämmerhirt, Elisabeth 518. Lambert 336. 352. Lambo 578. Lamprecht 156. Lang, Josefine 683. Langer, Ferd. 705. Lanner, Jos. 740. Lajos 107. Lassen, Ed. 817. Orlandus 249. Lassus, 265 287. 355. 357. 448. 480. 489. Lauremberg 576. Lautenniusik 344. Lavotta 52. Lechner 355. Leclair, Jean Marie 418. Lecveq 743. Leffloth, J. M. 535. Legouvé 747. Legrenzi 298. 529. Leitmotiv 587. 766.

Lev, Leonardo 306. 311. Leo X. 243. Leoncavallo 629. 807. Leopold I. Kaiser 443. Leopold II. 636. Leschetigky, Th. 739. Lessing 550. 583. 661. Lichnowsky 647. Lied, das 150. 170. 343. 348. 353. 363. 374. 575. 674—685. 816. das geistliche 180, 247. Liedertafel 595. 710. Liliencron, R. von 161. 162. 167. 172. 177. Linde, Baul 742. Lindblad, Fr. 833. Liszt, Franz 2. 11. 22. 38. 41. 46. 47. 49. 50. 52. 54. 55. 56. 486. 505. 525. 589. 664. 672. 673. 678. 681. 716. 721. 722. 725. 729. 739. 748. 749. 769. **775**. 783. 785. 789. 800. 808. 816. 821. 822. 823. 833. Lobkowis, Fürst Josef 646. 647. 652. Locatelli, Pietro 417. Loewe, Karl 38, 596. 685. 716. 766. Logau 576. Logroscino 317. Lohse 283. Lorsing, Alb. 283. 687. 707. 795. Lotti, Antonio 479. Louis, R. 814. Loyola, Ignatius v. 436. Luca Marenzio 253. Ludwig II., König von Bayern 773. Ludwig XIV., König v. Frankr. 181. 302. 336. 338. Ludwig, Prinz von Würt= temberg 700. Lully 222. 281 338. 353. 416. 424. 425. 566. 567. 600. Lureto 368. Luther 48. 137. 182. 184. 185. 220. 222. 355. 360.

#### M.

404. 446. 465.

Machault, Guill. de 164. Mabrigal 236. 237. 246.

250. 252. 286. 287. 331. 344. 349. 354. 455. 458. 461. Mälal 663. Männerchorwesen 708. Maffei, Scipio. 394. Mahler 384. 814. 816. Maillart 805. Maiorano, Gaet. 370. Malherbe 748. Manuel, Ric. 171. Manzoni 752. Marcello, B. 351. 479. Marcellus 135. Marcellus II. 243. Marchand, J. L. 519. 522. Marenzio, Luca 253. Marie Antoinette 566. Marini 417. Marius 394. Marschalk, Mar 590. Marschner, Heinr. 222. 283. 588. 703. Martini, Padre 480. 723. Marx, A. B. 97. 714. Mascagni 309. 590. 807. Massenet 805. Mattheson 325. 326, 444. 445. 453. 505. Matthison 20. Maximilian I., Raiser 173. 179. 210. Manrhofer 676. 680. Meder, Musik der 82. Medici, Cosmo von 289. Kathar. von 334. Maria von 290. Mehrstimmigfeit 111.188. Méhul, E. Nic. 690. Mieinardus, L. 715. Meinloh von Sevelingen 168.Meistersang 169, 322. Melanippides 110 Melodrama 107. 584. Melzi, Fürst von 552. Mendelssohn, Arnold 817. - Moses 732. Mendelssohn-Bartholdn 484, 512, 525, 548, 579, 588. 683. 714. 721. 722. 724. 729. **732.** 737. Ménétriers 159. Mensur 192. 205. Mercabante, Sav. 697. Merulo, Claudio 237. 408. 411. Mesomedes 98.

Messager, U. Ch. 282. 743. Metastasio 329. 442. 553. 608. Methfessel 579. 718. Métras, Olivier 740. Mettenleiter 484. 485. Menerbeer 282. 284. 309. 687. 691. 692. 701. 723. 725. 729. 751. 761. 762. Michelangelo 89. 92. 119. 222. 240. 246. 469. 472. 481. 545. 667. Millöcker, Karl 742. Milton 332. 506. Mingotti 329. Minnesang 18. 147. 153. 165.Minstrels 159. Mitterer 485. Mörike 786. 818. Mohammed 64. Molière 337. 352. Molitor 217. 229. 231. 232. Monsiann 342. Monteverdi 294-297. 336. 375. 302. 305. 425. 477. 478. Mooser, Lud. 394. Morales, Christofano 241. Morley, Thomas 253. Morphy 344. Morzin, Graf 609. Moscheles, Ign. 725. 733. 735. Moscherosch 576. Moschos 111. Moser, Joh. 395. Moszkowsky, M. 739. Motanabbi 158. Motette, die 164. 235. 248. 447. 465. Mozart, W. A. 2. 10. 18. 85, 120, 221, 222, 246 282, 284, 309, 318, 384, 395. 411. 429. 444. 480. 481. 482. 483. 512. 562. 563. 569. 573. 574. 580. 583. 586. 596. 597. 604. 606. 610. 611. 612. **614.** 643. 647. 651. 676. 688. 689. 692. 695, 696. 698. 703. 706. 721. 722. 746. 751, 775, 776, 791, 795, Konstanze 627. Leop. 602. 621. Maria Anna 621.

Müller, Wenzel 598. 698. Muffat, Gg. 416. 424.

Murillo 469. Muris, Joh. de 202. Musik, geistliche 426. firchliche 426. Musik und Dichtung 464. 668. 672. 753. Musikdrama 87. 94. 107. **270.** 290. 293. 297. 305. 310. 331. 337. 372. 374. 380. 408. 428. 433. 494. 504. 551. 555. 556. 562. 565. 584. 590. 591. 628. 670. 681. 689. 703. 704. 752. 753. 796. Musikfeste 708. Meussorgski 829. Mnsterien 97. 115. 185. 285. 315.

#### 97.

Mägeli, H. G. 711. Ragel, Willibald 333. Manini, 479. Napoleon I. 613. 617. 640. 641. 651. 663, 690. 699. Naturmusik 15. Naumann, J. G. 313. 584. Reander, Joach. 462. Reefe, Chr. G. 583. 643. Reidhart von Reuenthal 147. 167. 174. 360. Meri, Filippo 242. 246. 431. 435. 438. 477. Nero 82. Regler 705. Restron 741. Reumann, Angelo 774. Neumark 363. Neumeister, Erd. 541. Neumenschrift 132. Micodé 384. 814. Nicolai, D. 707. - Phil. 461. Niederländer, Musik der 206. 225. 228. Nietsche 96. 771. 790. Nifisch, A. 55. Mivers 519. Moiré, Lud. 25. Nokturno 724. Nordraak, R. 834. Notendruck 217. Notker Balbulus 135.137. — Laben 135.

— Teutonicus 143.

C.

Ochetus 201. Offenbach, J. J. 3. 743. Okeghem, Jean de 219. Okenos 102. Oper, die 270. 285—343. 556. 629. 686. 697—708. 795.

— Deutsche älteste 320 bis 329.

— Englische 331.

— Florentiner 288. 381. — Französische 334. 688. 804.

- Beistliche, 324. 440.

- "Große" 335. 691.

Samburger 323-329.
Italienische 285. 695.
807.

— Komische 286. 308. 309. 341. 689. 803. 806.

— Reapolitanische 299. 301. 302.

Senezianifche 292.
Opera buffa 282. 284.
303. 308. 314-319.
581. 582. 689. 706.

— seria 275. 282, 303. 308. 309, 311. 314. 553, 582. 623. 687. 689. 690. 697.

Operette 567. 573. 737. Opiķ 321. 358. 458. Oratorium, das **426.** 439. 450. 460. 477. 486. 492. 494. 497. 499. 506. 508. 612. 613. 709. 716. 717.

Orchester in der Oper — d. Florentiner 291.

- bei Monteverdi 296 f.

— bei Scarlatti 304.

— b. Benetianer 299. 302. — in der Oper Seelevig

323. Orchestermusik 375. 418. 573.

Orchesterstil 613. Orchestersymphonie 602. Organum 196. Orgel 195 377. 382. 387.

397. 527. 530. Orgelmusik 411. 527. 529.

Orpheus 102. Osiander 355. 465. Osian 140. 652.

Otfried 133. 138.

Otto, Jul. 718.

Ouvertüre 304, 339, 425. f. auch Symphonie.

**P.** 

Paccini, Giov. 697. Bachelbel 409. 415. 519. Pacins, Fr. 832. Paesiello 282. 318. Paganini 55. 777. 781. Balestrina, 2. 8. 121. 190. 213, 215, 221, 223, 224, 225. 226. 227. 228. 233. **240. 241. 242. 249. 250.** 265. 267. 330. 355. 433. 468, 473, 476, 478, 489, **510**. **543**. **715**. **786**. Pallavienno 329. Panfili, Kardinal 492. Pape, H. 363. Barakataloge 104. Pasquini, Bernardo 412. Passacaglia 529. Baffion, die 445. 450.547. Balticcio 275. 314. Pater, Walter 259. Patric 133. 143. Paul IV. 243. 246. Paulus Speratus 171. Baumann, Konr. 403. 405. Beire von Auvergne 160. Beire Vidal 164, 166. Bergolesi 317. 341. Beri, Jacopo, 87. 278. 289. 290. 293. 443. Perofi, Lorenzo 486. 717. Perrin 337. Perfer, Musik ber 82. Beine 221. Petrarca 253. Petrucci, Ottaviano 217. 220. 253. Betrus, Benediftiner 134. Beurl, Baul 423. Pezold, Chr. 535. Bfigner, H. 798. 817. Bfohl, F. 817. Philidor 342. Philorenos 110. Phönikier, Musik der 82. Phrynis 110. Biccini 313. 317. 566.567. Biel 485. Vierre de la Rue 220. Pindar 98. 106. 126. Pipin 132.

Bipo 497.

Pistocchi, F. A. 369.

Bius IV. 244. — VI. 313. — VII. 318. - X. 476. Planquette, Rob. 743. Blato 16. 60. 95. 110. 289. Blenel, J. 611. 646. 723. Plüddemann, M. 817. Poitiers, Wilhelm von, Graf 150. Polyphonie 188. Ponte, Lor. da 632. Porpora 311. 351. 608. Porsile 330. Bost, S. 464. Postel 452. Botta, B. E. 80. Prätorius, Jacob 414.465. Joh. 323. 465 — Michael 357, 392, 393. Broch, S. 683. Programm = Musik 105. 407. 410. 424. 425. 662. 663. 808. 810. Proste 484. Buccini 808. Burcell 305. 308. 332. Bun Laurens 157. Pythagoras 20. 60. 74. 106.

Ω.

Quant, J. J. 370. 418-463. Quinault, 338. 567. Quintilian Aristides 95. 389.

ી.

Racine 569. Raff, J. J. 782. 809. Raffael 92. 222. 246. 469. 510. 614. 617. Raguenet 339. Raimund 741. Rameau, J. Ph. 193. 281. 340, 408, 425, 553, 566. 567. Ramler, R. W. 578. Rappoltsteiner Pfeifer= königtum 150. rappresentazioni sacre 433. 436. Ratpert 135. Redly 39. Reformation 472 f. Reger, Max 815. Regnault de Coucy 160.

Reichardt 580, 583, 587. **592.** 718. Reimann Heinrich 54. 789. Reinede, Carl 736. Reinic, Rob. 684. Reinfen J. A. 323. 409. 414. 519. 523. Reinmar von Hagenau 167. — von Zweter 166. Reinthaler, R. M. 714. Reisenauer, Alfr. 817. Reißiger, R. G. 683. Reißmann 431. Renaissance 7. 229. 259. 265. 472. Reutter, Gg. 605. Revolution, Französische 640. 644. Reper, L. E. 806. Renser, Jörg 217. Rezitativ bei Bach 542. - b. d. Florentinern 288ff. — Monteverdi 296. — Purcell 305, 333. — Scarlatti 305. - Benedig 302. Rhapsodie 778. 792. Rheinberger, Jos. 486.528. 715.Rheined, Chr. 595. Rhythmus 28. 116. 463. Richter, Hans 55. 774. — Ludwig 422. 707. Riedel, Karl 455. Riehl, Fr. W., 468. 470. Riemann, H., 191. 194. 200. 210. 217. Ries, Ferd. 646. 723 724. Riet, Julius 733. 735. Rimsky-Korsakow, N. 829. Rinuccini 278. 289. 321. 336. Rift 363 Ritter, A. 800. 817. Ritter, Herm. 386. Rivo, Rudolf von 128. Robert II. König v. Frankreich 138. Rochlit 657. 702. Rolla, Carlo 438. Rom, Kirchenmusik 239 ff. - Musikim antiken 70,112. Römische Schule 240 ff. Romantik 673. 686. 744. Romanus, Benediftiner 132. 134. Ronger, Flor. 742. Rore, Cyprian de, 236.447. Rosmer, Ernst 591. Rossini 2. 275. 282. 311. 318. 691. 692. 695. 698. Roullet, François du 567. Rousseau 339. 341. 369. 564. 565. 567. 582. **585**. Rozkosny, Jos. 820. Rubens 469. 545. Rubinstein, Unt 55. 533. 716. **831.** Rudolph, Erzherzog 652. 657. Rückert, Fr. 684. Rüfer, Ph. 797. Runge, Paul 161. 181. Rungenhagen, Ph. 714. Ruodlieb 156. 174. Russische Musik 824.

Sacchini 312. 566. Sachs, Hans 169. 322. Sängerwettstreit 718. Saint=Saëns 11.282.284. 717. 806. **816.** Sakadas 105. Salieri 604. 625. 631. 676. 692. 698. Salomo 75. 79. Sammartini 552. 623. St. Evremond 339. St. Gallen 134. Sand, G. 725. Sappho 105. 126. Savonarola 432. Scaliger, J. C 392. Scarlatti, Aleh. 304—306. 311. 313, 333, 351, 368, 409. 425. 477. 478. 600. 601. 602. Scarlatti, Dom. 408. 600. Scharwenka, Ph. 739. **X.** 739. Schauspiele, die geistlichen 185, 432. Scheffel 704. Scheidemann, Heinr. 323. 363. 414. Scheidt, Sam. 356. 406. 414. Schein, Joh. Herm. 355. 356. 461. Scheinpflug 814. 817. Schelle, E. 431. Schenck, Jos. 598.

Schering, A. 431. 438. 535.

Scheuenstuhl, Mich. 535. Schifaneder, & 631, 636. Schiller 18. 587. 593. 594. 634. 652. 678. Schillings 386. 591. 797. Schindler 2. Schlaginstrumente 33. Schlegel, Friedr. 483. Schmidt, L. 608. Schneider, Friedr. 713.718. Louis 631. Scholz 705. Scholze, J. A. 367. Schop 363. Schopenhauer 1. 8. 222. 273. 274. 279. 488. 670. 696. Schott, Gerh. 324. Schrems 484. Schröder=Devrient, Frau 651. Schröter, C. G. 394. Schubart, Chr. Fr. D. 395. 595. 597. Schubert 2. 11. 53. 345. 483, 542, 587, 592, 596. 672. **674**. 684. 696. 698. 719. 724. 732. 738. 775. 777.Schubiger, Anselm 135. Schütz, H. 321. 325. 348. 354. 356. 358. 438. 449. 450. 454. 466. 467. 488. Schulz, Chr. 448. Schulz, J. A. P. 365. 565. 583. **594**. Schumann, Clara 684.727. 728 729. 731. — **Gg.** 815. — Rob. 11. 213. 512. 525. 531. 588. 684. 722. 725. 726. 737. 765. 789. 792. Schwind, Morit v. 680. Sebastiani, Johann 450. 451. Sebor, K. 820. Seidl, Arthur 227. 584. Selle, Th. 363. Selneccer 447. Senesino 370. 499. Senfl, Ludwig 179. 230. 249. 354. Seguena 136. 186. Saambati, G. 816. Shakespeare 19. 279. 331. 333, 406, 559, 560, 588.

614. 633. 634. 744. 746. 755. 760. 761. Shellen 641. Sibelius, J. 832. Sibylla von Bürttemberg, Herzogin 415. Silbermann, Gottfr. 387. 394. 528. Silcher 91. 366. 579. 711. 718. 719. Silvester, Pabst 125. Simonides 106. Sinding, Chr. 834. Singspiel 282. 286. 316. 322. 323. 557. 573. 581. 597. 631. 698. 742. Sixtus IV. 240. Sixtus V. 245. Sixtinische Kapelle 240. Standinavier 833. Stroup 820. Stuchersty 820. Smetana, Fr. 821. Socrates 110. Södermann, A. J. 833. Solmisation 205. Sommer, Hans 797. 817. Sonate, die 401. 410. 417. 610. Sonatensatz 601. Sophocles 93. 107. 110. Spangler 606. Spann, H. von 679. 680. Sperontes 366. 577. Spielmannsmusik 145. Spieloper 284. 693. Spieß, H. 792. Spinelli 808. Spinetus, Joh. 393. Spitta, Ph., 366. 456. 512. 532. Spohr, Louis 283. 698. 721. 735. Spontini 284. 309. 690. 692. 751. 762. Sprachgesang, griechischer Sferow, A. N. 827. Stabreim 143. Staden 322. Stainer, Jac. 386. Stamik, J. 602. 820. Steffan, J. A. 596. Steffani, Agoftino 351. 480. 496. Stegreiffomöbien 315. Stehle 485. Stenhammar, W. 833.

Stephani 447. stile recitativo oder rap= presentativo 287. 290. 296. Stojowski, L. 739. Stradivari 386. Strauß, Dav. Friedr. 135.

— Joh., der Altere 740. — Joh., der Jüngere 740. 741. — Rich. 17. 197. 380. 384. 445. 569. 591. 671. 672. 738. 780. 797. 810. 816. Streicher, Nanette 655. - Th. 818. Streichinstrumente 67.144. Streichquartett 609. 610. Streletfi, A. 739. Strozzi 336. 436. Strungk 325. Stumpf, C. 38. Süßmaher 638. Suite, die 400. 408. 421. **521.** 600. Sullivan, A. 743. Sulpicius 134. Suppé, Franz von 742. Svendsen, S. 834. Svoboda 59. Sweelind, J., Piet. 413. 415. Swieten, van 612. 647. Symphonie, die 301. 304. 384. 402. 425. 458. 532. 600. 602. 609. 610. 621. 660. 810.

#### T.

Tacitus 139, 141. Tallis, Thomas 253. Tannhäuser 147. Tanz, der, 30. 105. 399. 407. 573. 737. Tanzmusik 738. Tappert 765. Tartini, Guiseppe 417. Tasso 224. 253. 301. Tanbert, Wilh. 735. Taufig, K. 782. 809. Telemann G. Ph. 326. 328. 362. 445. 451. 452. 453. 467. 496. 538. 578. Tervander 103. Terradeglias 312. Tertullian 124.

Terzago 329 Teichner 461. Tesi, Vittoria 491. Thalberg, S. 725. Theile, Joh. 325. 444. Thibaut, König von Ra= varra 161. Thimotheos 110. Thomas, Ambr. 805. Thomas (Trouvère) 152. Thuille, Ludwig 801. Tieck, Ludwig 525. 545. 674. Tieffenbrucker 386. Tinel, Edg. 717. Tischer, J. Nik. 535. Tomascek 821. Tonsystem 38. 58. 62 65. 100. 131. Torelli, G. 417. Tosi, B. Fr. 369. Touche, G. de la 569. Traëtta 312. Tramontini V. I. 370. Treitschke 651. Tridentiner Konzil 244. 472. 473 Tritonius, Petrus 230. Trommel 34. Troubadours 154. 158. Trouvères 159. Tjan=2)u 58. Tichaitowski, B. J. 829. Tichechische Musik 820. Tichirch 718. Tuballino S. 436. Tuma, Fr. 820. Tuotilo 135. 138.

#### 11.

Ulibischem 765. Ulrich von Liechtenstein 166. Umlauft 283 Ungher, Karoline 659. Urspruch, A. 801. Ursprung der Musik 23 ff.

#### 23.

Vaganten 148.
Randeville 743.
Becchi, Oratio 287. 448.
Behe, Michael 184.
Benedig, Munif in 234.
267. 292. 300. 336.
Bentadour, Bernard de 164.
Beracini, Ant. 417.
— Fr. N. 417.

Verdi, Giuseppe 11. 282. 307. 309. 717. 750. 801. 807. Berovio, Simon 217. Viadana 291. 345. 351. 408. 477. 482. Vicentino 231. Vidal, Peire 164. 166. Vierling, G. 714. Vilanelle 354. Vincenz, Herzog v. Man= tua 294. Vinci, Leonardo 311. - L. da 262. Violine 416. Viotti 418. Virdung, Geb. 390. 392. 393. Virtuosentum 32, 54f. 111. 369. 497. Vitruv 86. Vitry, Philipp von 202. Vittori, L. 438. Vivaldi, Ant. 417. 529. Vogl (Sänger) 680. Vogler, G. J. 692. 701. 723. Voigtländer, G. 363. Volbach, Frit 502. 814. Volkmann, Rob 737. Volkslied 7. 170. 176 179. 228. 247. 360. Vrhlich 589. Bulpius, M. 448. 461.

#### W.

Wadernagel 182.
Wagner, Kosima. 773.
— Kichard 2. 3. 11. 12.
17. 36 87. 94. 107. 109.
170. 221. 222 226. 227.
270. 276. 277. 279. 280.
281. 283. 284. 285. 304.
310. 335. 373. 379. 428.
429. 479. 504. 512. 553.

556. 559. 560. 561. 562. 563. 565. 569. 575. 584. 589, 590, 591, 620, 629, 650. 670. 671. 672. 688. 698. 699. 700. 702. 703. 704. 720. 721. 722. 727. 729. 742. 744. 752. **753**. 780. 783. 785. 787, 794. 795. 797. 800. 803. 804. 806. 826. Siegfried 283. 802. Wilhelmine (Minna Planer) 760. 773. Waldmann 740. Waldstein, F. E. G., Graf 644. 647. Wallaschek, Rich. 19. 38. Walther, Joh. 185. 448. - J. B. 534. - v. d. Vogelweide 148. 153. 167. 174. 360. Walzer, der 11. 739. 741. Wasielewsti 420. Weber, Alonsia 627.
— K. M. v 11. 222. 283. 483. 484. 505. 588. 682. 683. 686. 688. 692. 693. 700. 704. 712. 721. 722. 728. 739. 740. 746. 757. 758. Marianne 701. Wegeler 644. 649. 659. Wegener, G. 59. Wegmann 323 Weichmann, J. 362. Weigl, Joh. 598. Weimer, G. 463. Weingartner, Felix 748. 797. 814. 816. Beinlig, Theod. 760. Beis, R. 821. Weise, Chr. 364. Weiße, Chr. F. 581. 582. Weitzmann, 388.

Werner, Ch. 362.

Wesendonk, Math. 770. Westphal, Kudolf 84. Widmann 279. Widor, Ch. 816. Wied, Friedrich 728. 729. — Cl., s. Schumann, Klara. Wieland 587. Wilhelm Graf von Poi= tiers 150. 160. Willaert, Adrian 221.234. 253, 267, 292, 408, 411, Windelmann, J. J. 84. Winter, Peter von 584. Winterberger, Alex 817. Witt, Franz 484. 485. Wolf, E. W. 583. - Hugo 11. 972. 677. 678. 679. 800. 816. 817. Wolf-Ferrari, E. 808. Wolff, Jul. 704. Wolfram von Eschenbach 153. 167. 224. Wolfrum, Phil. 186. 716. Wolzogen, E. v. 813. Hans von 513. Wohrsch, Felix 715. Wranitty, Paul 698. 723. Wüllner, Franz 714.

3. Zachau 490. Zarlino, Gioleffo 237. Zelenfa. K. D. 820.

Zelenfa, J. D. 820. Zeller, Karl 742. Zelter, K. Fr. 1. 595. 707. 718. 732. 733. Zeno 329. 442. Zigenner, Musit der 38.41. Zmesfall, Baron von 655. Zöllner, Heinrich 280. 798. — K. Fr. 718. Zumpe, Johann 395. Zumsteeg, J. R. 587. 595. 766.





3 1197 21008 0260

All library items are subject to recall at any time. Brigham Young University

